

PLAN DER RUINEN DES CERESTEMPELS ZUELEUSIS aufgenommen im Lahre 1781 durch den franz Ingenieur Foucherd . Heracista Sales Care of Marie Con

VI. Die fehrerryjdryffeten Thale brunkam die web verhandenen Animm, dar úbrige y't darek Antonaarun, mediat .



# ALLGEMEINE

# LITERATUR ZEITUN

v o M J A H R E

I 8 0 2.

DRITTER BAND.

(MIT EINER KUPFERTAFEL.)

JULIUS, AUGUST, SEPTEMBER.

NEVY FORK PUBLIC LIBRARY

JENA,

in der Expedition diefer Zeitung,

und LEIPZIG, n der kurfürfil, fächfischen Zeitungs-Expedition.

1802.

The Army San Carlotte Ar

7

V

# Plan der Ruinen zu Eleufis.

(Zur Erklärung der Kupfertafel zum dritten Bande.)

as alte Griechenland hatte drey Hauptplätze der ältesten Gottesverehrung, in welchen der altgläubige Eiferer die Wiege alles damonischen Aberglaubens, der unbefangene Forscher der ältesten Menschengeschichte aber die frühesten Anstalten zur Entwilderung roher Stämme und Völkerhorden ent-Sie hießen Delos, Delphi und Eleu-In Delos entwickelte fich der früheste Kunsttrieb, in Delphi die Orakelweisheit und alles was der Grieche durch das vieldeutige Wort Musik umfaste, in Eleusis Glaube an Seele. Fortdauer und Unsterblichkeit. hier bey dem letzten stehn zu bleiben, welch ein heller Punct auf der Geiftes - und Culturkarte Graeciens (denn warum folte man nicht auch einmal dunkler und heller illuminirte Länderkarten nach dem jedesmaligen Stande ihre Aufklärung erhalten?) muss das fromme Eleusis seyn? Mit wie vielen unsichtbaren zum Theil noch gar wenig beachteten Fäden hängt diese heilige Priester - und Einweihungsfradt felbst mit der neuern und neuesten Geschichte der Aufklärungs - und Verfinsterungsversuche in den Köpfen der Menschen zusammen? Denn um hier nicht die lächerlichen Stammbäume der Freymaurerey zu berühren, die schon oft nach den Visionen gewisser Halbeingeweihten bis an die Tempelhallen von Eleufis geführt wurden, da man fie doch in den Mysterien der altenglischen Gilden' um viele Jahrhunderte näher, aber freylich auch ahnenarmer gefunden haben könnte, - ist nicht die Ohren-Beichte, um deren Erlafs noch jetzt manches protestantisches Gewissen kämpft, zu den sacramentirlichen Mysterien des Christenthums aus den Vorweihen A. L. Z. 1802. Dritter Band.

zu Eleusis und Samothracien hindurchgedrungen? Das ehrwürdigste wird durch den Missbrauch und Uebergebrauch das widerwärtigste. Welcher Deutsche vermöchte das alte Eleusis zu lästern, wenn er sich an Schiller's eleusisches Fest erinnert, einen Cyanenkranz, der als die zarteste Blüthe der Humanität nicht blos unfre Nation, sondern unser Zeitalter ehrt.

Ganz neuerlich hat dieser Punct jenes alten classischen Bodens durch die von den Moslims felbst hochbegünstigten Nachgrabungen des Lord Elgin ein neues Interesse bekommen, und ein dort längst gekannter colossaler Tronk einer weiblichen Statue, die man für eine Ceres hielt, ift von Cambridger Musensöhnen endlich ausgewühlt und an ihre alma mater au der Ifis verschifft worden. So wird die Eleufische Thesmophoros künftig zu Cambridge walten, und der alten Universität haldigst eine neue, von allen, die nicht an die Unverbesserlichkeit des englischen Schul- und Erziehungswelens glauben, längligewünschte Constitution ertheilen .- Wir haben über Eleufis. fo wie über alles, was mit den eleusischen Geheimniffen zufammengeknüpft wurde, viele neue und den Forschern des Alterthums willkommene Nachrichten in einer ganz umgearbeiteten Ausgabe des Werkes von St. Croix in Paris. fur les mysteres du Paganisme zu erwarten. worin er unstreitig auch manche feine Winke des deutschen Uebersetzers der ersten Ausgabe: Verfuch über die alten Mysterien, üb. von C. Gotth. Lenz, Gotha 1790 benutzt haben wird. Handschriftlich mitgetheilte Nachrichten setzten uns in den Stand, mehrere seiner Ideen hierüber und eine Anlicht des jetzigen Locals

lich haben wir die auffallendsten Nachrichten. über die eleufischen Weihungen den Apologeten des Christenthums in den ersten vier lahrhunderten und den platonisirenden Eklektikern in den zwey folgenden Jahrhunderten. zu danken. Die erstere Quelle floss seit Meurfins bekanntem Tractat auch allen neuen Compilatoren, Bach, Meiners u. f. w. Auch St. Croix hatte die Nachrichten aus den Apologeten in seiner ersten Ausgabe schon sehr fleissig zusammengestellt. Seitdem hatte der rastlofe Mann fich vorzüglich mit den griechischen Philosophen des V. und VI. Jahrhunderts beschäftigt, und in der Pariser Nationalbibliothek viele noch gar nicht einmal edirte Werke damaliger Platoniker und Aristoteliker mit kritischem Scharffinn durchforscht, Beweise davon finden fich in mehrern Auffätzen von feiner Feder in den drey letzten Jahrgängen von Millin's fachreichen Magazin Encyclopedique. Bèy diesen Untersuchungen sand er ganz unerwartet auch noch eine Reihe neuer Aufschlüsse über die Mysterien in jenen Handschriften zerstreuet, die nun dieser neuen Ausgabe einen großen Werth ertheilen müßfen. Er erhielt aber auch insbesondere, was das Local des großen Tempels zu Eleufis aulangt, noch von einer andern Seite einen angenelimen Beytrag.

Hr. Foucherot, Tranzösischer Ingenieur des ponts et chaussées, welcher im J. 1781 auf Veranstaltung des IIn. von Choiseul - Goussier die Ruinen dieses Tempels untersuchte und den Plan davon aufnahm, theilte ihm alle die Materialien mit, welche er über diesen Gegenstand besass; unter andern bereits vor fünf Jahren die Plane, welche er und den Ruinen des dortigen Tempels che den Tempel beherrschte (e).

Locals hier mittheilen zu können. Bekannt- aufgenommen hatte. Ur. von St. Croix hatte fich vorgenommen, diefen Plan der neuen . Ausgabe feines Werks einzuverleiben: allein er erfuhr durch ausländische journale, dass man in England eben diefen Tempel in Kupfer gestochen habe. Er hat sich diesen Kupferstich bis jetzt nach nicht verschaffen können; er weifs also nicht, ob er nach einer Zeichnung gemacht worden, welche mit der von Fouchefor Achubchkeit hat, oder oh man blofs, fo wie einst Perrault, diesen schon seit 14 Jahrhunderten zerstörten Tempel ex ingenio wieder hergestellt hat. Der beyliegende Kupferstich stellt Foucherot's Plan vor. durch dessen einstweilige Bekanntmachung Hr. von St. Croix dem Hn. Foucherot wenightens feine Prioritätsrechte zu sichern wünscht.

> "Eleusis blühte nur, so lange sein Tempel fland; feitdem ist dieser Ort nichts mehr als ein elendes Dorf, den Aufällen der Seeräuber und der Barbarey der Türken ausgefetzt."

"Der Tempel der Ceres und Proferpina zu Eleusis wurde für einen der vier schönsten im europäischen und asiatischen Griechenland gehalten. Eusebius (a) fetzt feine Erbauung in die Regierung Pandion's II; Clemens Alexandrinus (b) und Tatianus (c) fetzen fie mit weniger Wahrscheinlichkeit in die Zeiten. von Lyncens, d. h. 122 Jahr früher, also in eine Epoche, wo der Dienst der Ceres noch nicht einmal in Attika eingeführt war. Wollte man dem Redner Aristides (d) Glanben beymessen: fo existirte dieser Tempel schon zur Zeit der Rückkehr der Heracliden, welche in Verbindung mit den Doriern, ihn von Grundaus zerstörten. Er befand sich jedoch im Vertheidigungszuftand, denn er hatte innerhalb der damals von dem Territorium von Eleulis ersten Ringmaner eine Art von Festung, wel-

..Eine

<sup>(</sup>a) Chron II, p. 66. (b) Strom. I. p. 381... (c) Or. ad Graec. G. LXI. (d) Eleus. T. I. op. p. 257(e) Inde Eleusinem profectus, fpc improviso templi castellique, quod et imminet et circumdatum est temple. capiendi, etc. Tit. Liv. XXXI, 25. Dieles Schloss war demnach auf der Terrafte, zwischen der Tempelmauer und dem Periboles. Ohne Foucherot's Plan ware diele Stelle von Livius unverständlich. Die fes Fert war alt, denn Seylax spricht schon davon. Peripl, in Geogr, min. T. I. p. 20:

"Eine so vortheilhafte Lage schützte diefes Gebände indessen nicht vor den Verheerungen, welche Cleomenes, König von Sparta, im 1. Jahr der 68sten Olympiade, gegen denselben verhängte, weswegen er, nach der Erzählung der Athener durch einen Anfall von Walinfinn bestraft wurde, in welchem er sich auf eine schreckliche Art verstümmelte (f) und zuletzt umbrachte. Bey ihrem Einfall in Griechenland, plünderten und verbrannten die Perfer fast alle Tempel. Aufangs schienen sie den zu Eleusis verschonen zu wollen; aber bey ihrem Rückzug und nach der Schlacht bey Plataa, fleckten fie ihn in Brand, und er wurde gänzlich ein Raub der Flamme (g). Diels' war eine allzu bekannte Thatfache, als dass fie dem Ariffides hätte unbekannt bleiben könuen. - Demungeachtet fagt er, dass zur Zeit des Einfalls der Perfer unter Xerxes, diefer Tempel verschont geblieben (h). Der Zweck dieles Redners (welcher unter Marcus Aurelius im 1 Chr. 162 vor dem Senat von Smyrna fprach) war, die Fenersbrunft zu beweinen, welche kurz vorher diefes alte Monument zerftort hatte (i). Wahrscheinlich hatte diese Fenersbrunft nicht ,fo viel Schaden angerichtet, als man Anfangs geglaubt hatte. Wenigstens scheint es, dass man bald wieder alles in gehörigen Stand gesetzt habe; und so bestand er bis zur Zeit Alarichs, bey dessen Einfall der Tempel gänzlich zerflört wurde,"

"Kaum waren die Perfer aus Griechenland verjagt : so eilten die Athener, den Tempel zu Eleufis wieder aufzubauen. Der Architect-Ictinus gab den Plan dazu an, und liefs das Fundament dazu legen. Er hatte die

gen (k). Man weiss nicht, ob er sein Unternehmen ausgeführt hat. Erst unter des Pericles Verwaltung, wurde nach den Rathschlägen des Phidias dieses Gebäude vollendet, Coroebus erbaute das Heiligthum, liefs die Säulen auf dem Erdgeschoss errichten, und sie mit ihren Unterbalken verbinden. Nach feinem Tod fügte Metagenes den Kranz hinzu, und errichtete die abern Säulen. Xenocles brachte endlich an dem oberften Theil des Gebäudes eine Oeffnung an (1). Bis zur Regierung des Demetrius Phalereus kennt man keine Aende. rungen, die an demfelben vorgenommen worden. Damáls währscheinlich wurden an der vordern Seite desselben ebenfalls Säulen augebracht. Die so erweiterte Vorhalle wurde für die Eingeweihten fehr bequem, und bot fich majestätischer dar (m). So weit gehen die Nachrichten Plutarchs und Vitruv's, kann man hinzufügen, was Gicero von dem Vorhaben des Appius erzälilt, daß er nämlich eine Vorhalle habe erbauen wollen (n). Vielleicht ift es dieselbe, von welcher so eben die Rede war, und welche er bloss wiederher-Rellen wollte, weil fie vielleicht zerfallen war. Vielleicht wollte aber Appius auch nur vor der großen Ringmaner Propyläen errichten, wie dergleichen an der Mauer der Citadelle von Athen waren;"

"Vitrav ift nicht der einzige Schriftsteller, welcher von der beträchtlichen Größe des Hanpttempels zu Eleusis gesprochen. Strabo versichert, dass der innere Theil desselben so viele Menschen wie ein Theater fassen konnte (o). Aristides bemerkt, dass unterallen, sowohl religiösen als politischen Verdorische Ordnung angenommen, und wollte sammlungen Griechenlands, die der Eingeanssen an dem Tempel keine Säulen anbrin- weihten zu Eleusis ganz allein in einem und

<sup>(</sup>f) Herod. VI, 74. (g) Herod. IX, 65. (i) Schol. inedit. Cod. Bibl. Paris. R. Nr. 1952. (h) Eleusin. Or. T. I. p. 257. 2. (k) Strab. VI. p. 272. Vitrus. VII. p. 125.

<sup>(1)</sup> Plutarch. Pericl. T. I. p. 352. (m) Eleufina Cereris et Proserpina cellam, immani magnitudine Ictinus dorico more, sine exterioribus columnis ad Irxamentum usus sacrificiorum pertexuit. Lam autem postea, cum Demetrius Phalereus Athenis rerum potiretur. Philon ante templum in fronte columnis constitutis prostylon fecit. Ita aucto vestibulo lazamenium initiantibus operique summam adjecit auctoritatem. Vitruv. Proem. VII. p. 125. 126. ed. Elzevir. (\*) Ad Attic. VI. epift. 1. (0) Strab. Geogr. VI. p. 272,

ebendemfelben Gebäude eingeschlossen war (p) .-Die Alten mussten lich einen großen Begriff von der beträchtlichen Ausdehnung dieses Tempels machen, da Seneca in feinem Hercules Furens, die Auzahl der Manen bev Hercules Ankunft in der Unterwelt mit der zahlreichen Menge der Athener vergleicht, welche nach Eleusis strömen, um die Feyer der Mysterien zu sehen. Aristides versichert, dass der Tempel diefer Göttin eben so viel Menschen fassen konnte, als die Stadt Athen Einwohner hatte (q). Nach den hierüber angestellten Untersuchungen betrug im 4ten Jahr der CXVII. (Hympiade (500 J. vor Chr. Geb.) die Bevölkerung Athens 90,000 Personen, Freve und Sklaven, von allen Altern und beiden Geschlechtern (r). Dem zufolge hätté diefer Tempel nur halb fo viel Perfonen gefasst, als man rechnet, dass die Peterskirche in Rom fassen kann. Freylich kann man die Ausdrücke der Dichter und Redner nicht so buchstäblich nehmen. Dem, was Aristides noch hinzufügt, zufolge, scheint dieser Tempel zwar etwas erleuchtet gewesen zu seyn, aber doch fo, dass immer ein heiliges, myfteriöfes Dunkel darin herrfchte. Man fieht auch aus allem diesem, dass Claude Perrault fich eine ganz falsche Vorstellung von demselben gemacht hatte" (s).

"Als Spon und Wheler im vorletzten Jahrhundert die Ruinen von Eleufis besuchten, sahen sie nichts als einen Hausen von Trünmern, welcher ihnen keine Belehrungen über die Gestalt des Tempels der Ceres und Proferpina dasebst zu liesern schien (c). Richard Pococke, welcher nach ihnen kam sah ebenfalls nichts (a). Sein Landsmann Hr. Wood, war ein besserer Beobachter; er entdeckte die große Ringmaner, und wusste sie

fehr gut von der Tempelmaner zu unterschei-Allein es war Hn, Chandler vorbehalten, uns eine bestimmtere und ausführlichere Nachricht davon mitzutheilen. "Dieler "Tempel, fagt er, war gegen Often gekehrt, und mit den Mauern einer Feltung-umgeben. "Man fieht davon noch einige Marmorftücke "von ausnehmender Größe; und Säulenflücke, welche auf der Erde liegen. Die Breite der "Cella beträgt ungefähr 150 Fuls; die Länge 216 Fuss mit Inbegriff des Pronaos und Porsticus. Der Durchmosfer der Säulen, welche "cannelirt find, beträgt fechs Zoll über der "Basis, etwas mehr als fechs Schah und fechs "Zoll. Auf der öftlichen Seite hatte der Tem-"pel 10 Säulen. Der Peribolos oder die "Ringmauer, welche ihn gegen Süden und "Nordost umgab, schloss lich auf der West-"feite an den Tempel an, und endigte fich "mit dieser Mauer in einer geraden Linie. "Die Länge diefer Einfallung von Norden "nach Südosten, betrug 387 Fuss, und die "Breite von Often nach Westen, 328 Fuss, "Zwischen der westlichen Mauer dieser Ein-"faffung, dem hintern Theil des Tempels und "der Mauer der Citadelle, welche mehr nach "Westen zu gelegen war, befand sich ein 42 "Schuh 6 Zoll breiter Durchgang, welcher zu neinem hohen, in dem nordwestlichen Win-"kel der Einfassung gelegenen, Felsen führte, "auf dem man noch die Spuren eines Tem-"pels in antis fieht. Die Länge dieses letztern "Tempels von Norden nach Süden beträgt 74 "Fuls und 6 Zoll, und seine Breite von Osten "nach Westen 54 Fuss. Vielleicht war er Tri-"ptolem geheiligt. Von hier hat man eine weite "Aussicht auf die Ebene und über die Bayhin. "Ungefähr drey Viertel der Hütten der Einwohner find innerhalb der Einfassung des "Ce-

<sup>(</sup>p) Eleui. - 250. (q) Eleuf. p. 250.

<sup>(</sup>r) St. Croix Recuerches fur la population de l'Attique, vorgelesen in der Sitzung der Acad. des Inseript. vom 21. Jun. 1785, welche in dem 48 oder 49tien Band, die jetzt uater der Presse find, erscheinen werden. (g) Er macht ein Tetrastylon daraus, und den Fronton ziert er mit einem Basselief, auf welchem eine

<sup>(3)</sup> Er macht ein Tetratylon daraus, und den Fronton ziert er mit einem Basteliet, auf welchem eine blofs zu Phenia in Arcadien übliche Ceremonie vorgestellt war. V. Architect. de Vitruvepar Perrault. p. 6z. (6) Spon, Voy. T. II. p. 279. Wheler id. p. 526. (a) Descr. of the East. I. III. c. v.

<sup>(</sup>v) Einer dem Abbé Barthelemy mitgetheilten handschriftlichen Nachricht zufolge.

ter-

"Ceres Tempels erbaut, und der viereckte "Thurm, in welchem der türkische Comman-"dant wohnt, ist auf den Ruinen der Ring-"wauer erbaut"(w).

"Alle diese Nachrichten wären dunkel oder unvollständig, und alle die angegebenen Messungen würden unzureichend oder unverftändlich feyn, wenn man nicht den beyliegenden Plan des Hn, Foucherot befäße. diesem Plan ist dasjenige, was von diesem Tempel noch im J. 1781 existirte, mit starken, vollen Strichen angezeigt: das übrige ist den Nachrichten des Hu. Chandler und der alten Schriftsteller zusolge mit feinern Strichen angegeben. Es scheint, dass im J. 1765, wo diefer Reifende jene Gegend befuchte, mehrere Theile dieses Gebäudes noch existirten, die ini J. 1781, wo Foucherot fich dafelbst aufhielt, zerstört waren. Diesem letztern zufolge hat der einzige Säulenstumpen (tambour de colonne), welcher noch an Ort und Stelle ist, sechs Schuh und zwey Zoll im Durchmesser, und ist, so wie die Stufen, auf denen er steht, von weissem Marmor. Was Chandler für die westliche Ringmaner ansieht, welche den Tempel gegen Westen begränzte, ift nach Foucherot's Bemerkung ein fenkrecht gehauener Fels, wie diess auf seinem Plan angegeben ift. Oberhalb dieses Felsens lieht man den Durchgang oder die Art von Strafse, welche nach Chandler's Angabe 42 Schuli 6 Zoll engl. Maafses (x) breit feyn foll, und welche daher eine Terrasse bildet, die, Hn. Foncherot zufolge, 15 bis 20 Fuss höher ift, als der Fussboden dieles großen Tempels "

"Diese Terrasse führt zu einem andern Tempel, von der er noch die Säulen und die zu denselben führenden Stusen bemerkt und auf seinem Plan angegeben hat. Der Boden des erstern ist nur um einige Schnhe höher als die Ebene, welche gleichfalls nur wenig über die Meeresstäche erhaben ist."

"Der gelehrte und Timmreiche Abbe Barthelemy nimmt an, dass diese Terrasse der Länge nach in drey lange Gallerien eingetheilt war, wovon die zwey ersten die Region der Pr\u00e4fungen und die der H\u00f6lle vorstellten, die dritte, glaubt er, seve mit Erde bedeckt gewefen, und habe dem Auge Wiefen und schattige Baumgruppen dargeboten (y). Diels war in einem so engen Raum sehr schwer; und was vielleicht noch unglaublicher scheinen dürfte, ist der Umstand, dass er die Hölle auf eine Terrasse und unter freyen Himmel ver-Abbé Barthelemy fagt felbft kurz vorber: "Die Erde schien unter den Tritten der "Eingeweihten zu tönen und zu brüllen, und "cherne Thore öffneten fich vor ihnen im Au-"genblick, wo die Schrecken des Tartarus fich "ihren Blicken darboten" (z), Er nimmt übrigens Virgils Erzählung an, welcher feinen Helden durch die Höhle der Sibylle zur Hölle und zum Mittelpunkt der Erde gelangen läfst,

"Alle Ceremonien, welche in dem Tempel zu Eleufis statt hatten, beweisen die Nothwendigkeit eines unterirdischen Ortes, und wären allein schon hinlänglich, um seine Existenz anzunehmen, wenn auch die Schriftsteller des Alterthums hierüber das tiesste Stillschweigen beobachtet hätten. Sie unterschieden zwey Theile bey diesem Tempel; der eine hieß Megaron und war das Heiligthum (aa): der andere hieß Anactoron, und begrift das ganze Gebäude. Dieser letztere Ausdruck bezeichnete gewöhnlich das Heiligthum der übrigen Tempelgebäude (bb!); und dies zeigt hinlänglich die Ehrfurcht, welche man im Alterthum gegen, diesen Tempel der Ceres hegte, und den Un-

<sup>(</sup>w) Trav. in Greece c. XLII. T. 1. p. 189. fqq.

<sup>(</sup>x) Der engl. Fuls verhalt fich zum alten französischen wie 15 zu 16.

<sup>(</sup>y) Voyage du jeune Anacharsis. Tom. V. not. p. 537.

<sup>(2)</sup> Vay. du jeune Anacharfis T. V. p. 518, 519.
(aa Snid. in v. Mayapov. Phot. lex. ined. in h. v. Valcken. ad Amm. I. XI.

<sup>(</sup>bb) Hefych. v. Avantopov et Euflath. ad Odyff. p. 1387.

terschied, welchen man zwischen diesem, der zum geheimen Dienste der Ceres bestimmt war, und den übrigen Tempelo machte. Um diefen geheimen Dienst zu verrichten inufste man nothwendiger Weise in einen unterirdischen Ort gehen, von welchem mehrere Schriftfeller in ziemlich deutlichen Ausdrücken fprechen (cc). Mehrere andere Schriftfteller drücken fich noch weniger zweydeutig aus. Sie nemen diesen unterirdischen Ort einen dunkeln Hinabgang (dd), oder den untern Tempel(ee). Man kann wohl nichts bestimmteres finden; allein eine andere Frage bietet fich hier dar; wo war der Eingang in diesen unterirdischen Ort? War er im Heiligthume selbst oder im Anactorou? Man entdeckt heut zu Tage keine Spur mehr, welche uns hierüber einigen Aufschluss geben könnte, Wahrscheinlich ift diefer Eingang von den Christen zugeworfen worden, da diele die Zerstörung der alten Tempel als eine religiöfe Handlung anfahen (ff). Es läfst fich mit Recht vermuthen, dass sie ihren Eifer besonders durch die gänzliche Zerstörung des Tempels zu Eleusis werden bewiefen haben, und in diefem Fall war es natürlich, dass sie mit den Trümmern des Tempels die unterirdischen Orte und ihre. Zugänge anfüllten. Könnte man mit Sorgfalt bis auf eine gewisse Tiefe nachgraben: so würde man wahrscheinlich noch manche Spuren diefer Souterrainsfinden. Man darf fich übrigens nicht wundern, in den Schriften der Al-

ten so wenig Nachrichten hierüber zu finden; das Innere des Tempels war ein Geheimnifs. und es war verboten, den Nichteingeweihten etwas dayou bekannt zu machen. Diele letztern duiften, nicht einmal die Eingeweihten darüber befragen (gg),"

"Eine über der Thüre des Gebäudes angebrachte Inschrift erinnerte die Profanen daran, dass ihnen der Eingang-des Tempels verboton fey (hh); und diefelbe Infchrift war auch in allen Hallen (ii) und den merkwürdigsten Orten des Tempels wiederholt. In den Augen der Eingeweihten schien diese Inschrift eben so wichtig als der Denkspruch über dem Delphischen Tempel. Allein wir kommen wieder zu unsern Ruinen von Eleusis zurück."

Man fieht zu Eleufis eine ziemlich beträchtliche Menge Ruinen gegen Westen etwa 150 Schuhe von der großen Ringmauer des Tempels der Ceres und Proferpina. Diese Ruinen bestehen aus Marmorstücken, welche Dorische, Jonische und Korinthische Kapitäle bilden. Schonlange bemerken die Reilenden unter dielen Ruinen eine Ceres - Bufte. welche vom Scheitel bis unterhalb der Brufte 3 Fuss und 3 Zolle misst. Der Calathus, welchen sie auf dem Kopfe trägt, ist, nach Hn. Foucherot Messung (kk), einen Fuss, neun Zoll und fechs Linien hoch. Hr. Foucherot glaubt, dass alle diese Rudera von den Türken an diesen Ort zusammengehäuft worden find, um Kalk daraus zu brennen, ihrer bekannten Zer-

<sup>(</sup>cc) Phil. de virt. Stud. T. I. p. 447. S. Greg. Naz. or. v. c. XXXI. Claud. de rapt. Proferp. I. 10. TI. Infer. initiat. Hadriani etc.

<sup>(</sup>dd) Te nara Bariov onoration ... S. Aftar. in Bibl. Patr. T. XVIII. p. 162.

<sup>(</sup>ee) Τελείται αέν, άλλ 'ν το κάτω τεμένει... Himer. XXII. 7. ed. Wernsdorf. In einer im J. 1761 unter dem Titel L'antro Eleufinio herausgegebenen Abhandlung hehauptet Bartoli auf einem Bas. Relief des Mufeum Nani diesen unterirdischen Ort von Eleusis entdeckt zu haben; allein es ist offenbar die Ilohle des Trophonius,

<sup>(</sup>ff) Της εὐσερείας ετικρατέτης. Εκ θεμελίων ἀυτών εκριζωτέον τὰ των ειδώλων τεμένη καὶ μηδέν τι τῆς πλάνης ἀυ Tay - Eynatalsiana Troiton ( De. Schol. in Can. LXII. Syned. fiv. pand. Can. T. I. p. 506.

<sup>(</sup>gg) Paufan. Attic. c. XXXVIII.

<sup>(</sup>hh) — ας γίος τοῖς είς τό των Ελευσινών τέμενος εἰςίωσιν εδηλίτο το πρόγραμαμα μη χωρεῖν εἰσω των αδύτων αμυήτοις εσι και ἀτελέτοις, ετω όρ καί πρό το Δελθικό, τό ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ ἀναγεγραμιωύνου, εδήλα τον τρόπου όμωι της επί τό δεῦν ἀναγωγής. Proc. Comm. ined. in I. Alcib. Plat. Ms. R. Nr. 2016.
(ii) . . . εν τη τοικής του. Schol. Afiltot. ad Ran. V. 372.

<sup>(</sup>kk) Den neueften Nachrichten zufolge , dass die Ueberbleibsel dieser Statue nach England gebracht worden find.

Zerstörungssucht gemäß, die uns schon so viele Denkmäler des Alterthums gekoftet hat. Allein follten diese Ruinen nicht vielmehr die eines Triptolem - Tempels gewesen seyn, welcher den Paufanias (ll) zufolge nahe bey dem Callichoros-Brunnen war & Gegen Nordwellen, hat ein neuerer Reifender, unter einem nalien und befonders ftehendem Hügel, eine ziemlich tiefe Höhle entdeckt, welche man geneigt wäre, für eine der Oeffnungen des unterirdischen Tempels zu halten. Allein diefe Vermuthung bietet noch zu viele Schwierigkeiten dar, um fo leicht angenommen werden zu können."

"Man wird fich wohl nicht darüber wundern, in einer Gegend fo viele Ruinen zu finden, wo fast alle Denkmäler befindlich waren: die auf die Geschichte der Ceres und auf ihre Verehrung Bezug hatten. In dem Peribolos des Tempels befand fich das Grab der Töchter des Celeus, der Ceres bev fich aufgenommen hatte (nun). Nahe dabey fah man wahr- bracht worden war, zu nehmen (vv). Icheinlich die Hütte der Baubo, welche Ceres idihrer Traurigkeit zu zerstreuen suchte (nu).

jetzt noch Ueberbleibsel antrifft (tt), waren eine folche Menge von Denkinälern, dass Polemon fiber diese Strasse ein eigenes Werk verfertigte(uu). Wahrscheinlich beschrieb er indemselben den Zustand, worin sich dieser Ort und die daligen Monumente vor der Zeit befanden, wo Sylla das Attische Gebiet der Zerflörnng Preis gab."

Obgleich Paulanias mehrere Tempel zu Eleusis erwähnt, die verschiedenen Gottheiten geheiligt waren, fo fagt er doch nichts von dem Tempel der Juno, wahrscheinlich um nicht von dem mysteriösen Gebrauche Rechenschaft geben zu müssen, kraft dessen dieser Tempel geschlossen werden musste, wenn die Zeit der Einweihungs-Ceremonieen herannahte. Daffelbe geschah auch im Anactoron (Tempel der Ceres und Proferpina) während der Feyer des Junofestes; auch war es dem Priefter dieser letzteren nicht erlaubt, von demjenigen, was der Ceres geopfert oder darge-

So weit die Auszüge aus Hr. St. Croix Hier wies man den wilden Feigenbaum, bey' handschriftlichen Nachrichten. Man harübriwelchem Pluto mit der Proferpina in sein Reich gens diesem Plan auch die Abbildung einer zurückgekehrt war (00). Man wies hier den der interessantesten aller Münzen, die sich Trauer - Stein, auf welchem fich Ceres nieder- gleichfalls im Münzcabinet der Nationalbibliofetzte. Denjenigen Stein, auf welchem lie ih- thek befindet, und nun auch in Mionel's grörer Tochter dreymal rief, wies man indem fserer Münzpastensammlung, einem höchst Gebiet von Megara (pp). Die Tenne, auf wel- einpfehlungswürdigen Hülfsmittel für Kunftcher das erfte Getreide war gedroschen wor- lei und Archäologen, aufgeführt wird, hier den, und welche Triptolem geweiht war (qq); beyzufügen keinen Anfland nehmen wöllen, das Denkmal des Cyamites, welcher den Boh. Diese Bronze von Eleusis giebt uns auf der nenbau lehrte (rr), nebst einer Mienge ande- einen Seite nicht die Ceres, wie in Mayoris rer, befanden fich hier, fo dass man auf al- The faurus Britann. T. I. p. 225. ed. Vindob. len Seiten dergleichen antraf (ss). Auf der so- gelagt wird, sondern unbezweifelt ihren Apogenannten heiligen Strafse, welche von Athen fiel zur Verbreitung des Getreidebaus, den nach Eleufis führte, und von welcher man Eleufinischen Triptolemus auf dem gestügel-

<sup>(</sup>II) Attic. XXXVIIL (mm) Clemens Alex. Protrept. p. 39. S. Cyrill. adv. Jul p. 343. (nn) Arnob. contra gentes V. p. 43. (00) E Lysov. Paufan. Atric. XXXVIII. (pp) Etymolog. Magnum voce Avanhyopic. (99) Paufan. Att. XXXVIII.

<sup>(77)</sup> Paufan. Att. XXXVIL.

<sup>(17)</sup> Paufan, Att. XXXVII. (13) Aristid. Eteulin. p. 259.
(14) Spon Voy. T. II. p. 279. Fourmont's handschriftliche Reisebeschreibung in der Nat. Bibliothek. Diefer letzte fand beträchtliche Spuren dieser Strafse, und die Reste einer Wasterleitung. (w) Harpoer. v. lapa odoc. (vv) Paus. Att. XXXVII. Serv. ad Virg. Aen. IV. 50.

ten Drachenwagen der Ceres zu erblicken. Triptolemus, den Ceres schon als Kind zu seinem göttlichen Beruf einweiliete, und ihm die Schlacken der Menschheit ausbrannte, war ein Lieblingsheld des athenischen Nationalstolzes. und seine Lehren erhielten durch eine für aus verloren gegangene Satyrhandlung des Sophocles, die selbst den Namen des Helden au ihrer Stirn führte, eine allgemeine Anerkennung. Er war der Stifter des uralten, nur von Frauen begangenen Thesmophorienfestes, und wohin diess Fest verpflanzt wurde (z. B. unter Ptolemäus Philadelphus nach Alexandrien, das daher den Triptolemus auch auf seine Münzen prägte. S. Echhel Doctrin. Num. Vet. IV. 62.), da trat auch der göttliche Wohlthäter, der attische Heldenjungling Triptolemus, mit Bev den Römern erscheint er in Münzen und Bildwerken als der Gott Bonus Evenund mehr als ein Kirchenvater verglich den muthigen Heidenapostel Paulus mit diesem attischen, Saamen über die Erde streuenden, Genius. Das merkwürdigste auf diesem Münztypus ist die Gestalt des Fuhrwerkes, auf welchem Triptolemus erscheint. Nicht die vorgespannten Drachen der Ceres, der Wagen felbst ist gestügelt, und in dieser Form erscheint er auch auf mehrern schönen Vasenabbildungen in Tischbeins Engravings T. I. tab. 8. 9. T. IV. 8. 9. worüber Böttiger's griechische Vasengemälde P. III. p, 193-231. zu vergleichen find. Man darf vermuthen, dass in der Figur dieser Schwebewagen uns etwas von den Maschinerieen der geheimen Einweihungen zu Eleulis verrathen werde; und

da bekanntlich mehreres aus jenen Tempelhallen auch zu den Maschinenmeistern des alten attischen Theaters wanderte: so dürften wir vielleient auch hier eine finnliche Auschauung eines wahren Deus ex machina er-Die Scrofa oder Saumutter auf dem Revers machte das gewöhnlichste Sühnopfer in den eleufinischen Weilungen, und kömmt daher nicht bloß auf den Münzen von Eleufis. fondern auch auf denen von Enna in Sicilien, auf den Denarien des Vibius Pansa und überall vor, wo der Ceresdienst angedeutet wird, f. Echhel Doctrin, Num. Vet. II, 222. Nur in der Entwicklung der Urfachen, warum gerade diess Thier der Mutter Ceres so bedeutungsvoll geopfert wurde, verschuldeten schon die Alten (z. B. Pythagoras beym Ovid. Metam, XIV, 282,) vielleicht mehr als einen Missgriff. Aus Aegypten kam mit allem Orphischen Weihungsapparat gewiss auch einmal wenigstens die Kunde des Ackerbaues nach Athen. Nunwar den Aegyptern das Schwein nach den Nilüberschwemmungen ein sehr nützlicher Ackerknecht, (Herodot, II, 14. mit Larcher's Anmerkungen, der alle vorgeblich erregten Schwierigkeiten scharffinnig löset) und so wurde die Sau auch im ältesten Ceres-Dienst eine sus mystica, ein Beywort, das auf die besten Handschriften gegründet, dem Tibull I, 10. 26. in seinen neuesten Ausgaben schon darum vielleicht nicht hätte entzogen werden follen, weil in der dafür aufgenommenen Lesart die auffallende Tautologie entsteht : auf dem Dorse wird ein Dorsschwein geschlachtet,

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags den 1. Julius 1802.

### ARZNETGELANRTHEIT.

Prawont, b. Helwing. Wie erhält man sein Gehör gut, und was fängt man damit an, wenn es sehlerhaft zeworden ist? von Trampel. 1800. 99 S. 8. (12 gr.)

ie Werkzeuge des Gehörs, obgleich genau genug beschrieben von den Anstomikern. obgleich erst neulichst wieder untersucht von den Phyfiologen, fetzen doch die praktischen Aerzte noch immer in Verlegenheit, wenn es darauf ankommt, fie in gewiffen unregelmässigen Zustanden zu betrachten, und denfelben abzuhelfen. Es findet bey ihnen nicht einmal eine vernünftige Empirie ftatt, da fo wehl bey hitzigen, als chronischen Gehörkrankbeiten die Zufälle fo in einander fliefsen, dass man von ihnen auf die eigentliche Ursache nur mit Unficherheit fchliefsen kann. Man geht alfo gewöhnlich, nachdem die allgemeinen Anzeigen befriediget worden find, die gepriesenen Mittel der Reihe nach durch, und macht dadurch gewiss manchmal eben fo gut das Uebel ärger, als man es manch! mat erleichtert. Jeder Verfuch, Licht über diefe Gattung von Krankheiten zu verbreiten, muß alfo mit Dank aufgenommen werden, gefetzt auch, die Erwartung wurde nicht durchaus befriedigt. Einleitung zu gegenwärtiger Schrift fast eine ans-tomische Darstellung der Werkzeuge des Gehörs in fich, welche uns aber nicht immer ganz deutlich vorrekommen ift, such nach den mangelhaften Zeichnungen (man vergleiche fie z. B. nur mit den Loderschen), nicht feyn kann. Der erfte, bey weitem größere Abschnitt handelt von den Krankheiten des Ohres und der damit gewöhnlich verbundenen Hart-(Von dieser letzten ift fast durchaus nur hörigkeit. die Rede und andere Fehler des Gehörs, z. E. das allzu leise Gehör ganz kurz, das Doppelgehör gar nicht berührt worden). So bald eins von den Werkzeugen, woraus das Ohr zusammengesetzt ift, und auf deffen harmonischer Uebereinkunft fich das gute Gehor grundet, fehlerhaft wird, fo dass die fchallenden Schwingungen der Luft entweder nicht an den Ort ihrer erften Bestimmung hinkommen. oder, wenn fie dahin kommen, keine ihnen gemälse Veränderung hervorbringen, oder, wenn fie folche hervorbringen, nicht auf die angränzenden Werkzeuge mit Nachdruck fortpflanzen: fo entsteht schweres Gehör, deffen hochfter Grad, Taubheit, fich allein auf den Zustand der Gehörnerven einschränkt, in welchem durchaus keine Veränderungen, die im A. L. Z. 1802. Drittter Band.

äusern Ohre durch die Luftschwingungen vorgeha, bis zu dem Empfindungs- und Vorstellungsvermo. gen fortgepflanzt werden. Das Ohrläppchen ift, nach S. 23. der Vorrathsbeutel, aus welchem das Ohrenschmalz abgeschieden wird, oder, wie es S. a6. heist, aus welchem die Materialien den Drufen im Ohrkanale zugeführt werden. (Diefs widerfpricht aber, fo folgenreich auch der Vf. diese Behauptung zu machen gewusst hat, aller Anatomie und Physislogie. Es kann fo wenig aus, als in ihm etwas abgefondert werden, es kann auch nichts in ihm aufbewahrt werden. Das Ohrläppchen ift nicht hohl. fachericht oder locker, fondern ein Knorpel, welcher mit hartem Fette verfehen und mit den allgemeinen Decken überzogen ift). Das Durchlochern des Ohrläppchens halt der Vf. in Gemafsheit diefer Annahme für keine fo unbedeutende Sache , wofür man fie bisher angesehen bat; (Der Rec. der jenen Nutzen leugnet , halt fie für unbedeutend. Hr. Tr. aber bauet fo fehr auf diefen Theil, dass er auf ihn fehr vorzügliche Aufmerksamkeit zu wenden rath ). Man folle, fagt er, nie Ohrringe tragen laffen , wenn gegen das 15. 20. 25te Jahr die Talgdrufen im Ohrkanale aufhören, Schmalz abzufondern, wovon ein rauschendes Getole im Ohr die Folge ift, dem gleich, wenn man mit aufgesperrtem Munde Athem schopft, oder den Schnupfen hat. (Der Vf. gesteht doch felbit. das dies Braufen auch bey undurchlöcherten Ohrläppchen entstehen könne. Woran erkennt man nun diess und jenes? Wodurch unterscheiden sich beide und die Menschen, denen man Ohrringe verbieten muss, yon denen, die fie tragen durfen ?). Bey Menschen, welche Brausen bey undurchlöcherten Läppchen haben, fehlt es nicht an dem Orte, wo die Schmiere (nach dem Vf.) aufbewahrt wird, fondern daran, dass demselben nichts zum Verwahren aus entfernten Gegenden zugeliefert wird, oder dass den Talgdrüfen selbst die Kraft fehlt, die vorräthigen Säfte des Läppchens einzuläugen, abzuschneiden und dem Trommelfelle in Dunftgestalt mitzutheilen. (Diess find aber doch fehr verschiedene Verhältnisse. welche zu unterscheiden der Vf. vergeffen hat). In beiden Fallen (bey aller Verschiedenheit in den Arten ?) fetze man 1) das lappehen in Stand, dafs fich Feuchtigkeiten dahin drangen, 2) die Talgdrufen des Ohrkanals das verlorne Gefchaft der Anziehung wieder anfangen. Jenes geschieht, wenn das Läppchen einigemal täglich in warmen Waffer, worin Senf gekocht (abgebrüht) und Kochfalz aufgelöfst ift, gebadet und mit den Fingern bis zum Rothwerden gerieben wird. (Diefe Reiben ift wirklich natzlich, ob

aber aus dem vom Vf. angegebenen Grunde, läfst Schnoch bezweifeln). Das zweyte geschieht, wenn man den Gehörgang mittelft eines holzernen Wifchers (Fischbeinstäbchens, elaftischen Rohrchens) mit Baumwolle umwickelt und mit medicinischer Seife beschmiert, emigemal täglich auswischt und mit wormen Waffer ausfpulet (warmes Waffer mit etwas Seife ift überhaupt ein gutes Mittel). Oft hinterläfet der Schnupfen ein folches mit Braufen verbundenes febweres Gehör, oline morklichen Abgaur des Ohrenfehmalzes: denn nutzen täglich Fußbäder. Salveter. Glauberfalz einigemal wochentlich bis zum Laxiren genommen. Das Ohrenschmalz kann auch in großer Menge da feyn, da nutzt das Durchftechen des Ohrläppehens. Diefs Anhäufen des Obvenfehmalzes für fich allein. oder in Verbindung mit andern Körpern (?), 2. B. mit Baumwolle (wie ift das zu verfteben?). lafst fich am beften durch Einforitzung: von warmen Waffer mit Kochfalz heben , lafet fich aber an bestimmten Zeichen nichterkennen. Deswegen fängt man bey (aller ?) Harthusigkeit mit Einspritzen an (und giebt sich der blossen Empirie hin ? S. 20. wird doch auf die Achtfankeit für die Urfachen gewiesen?). Wenn das Ohrenschmalz feharf ift, erfolgt Wundseyn der Bedeckung des Gehösganges, aus welchem nicht felten polypole Auswächle bervorragen (dem Rec. ift das nie vorgekommen), die Taubheit machen. (Die chirurgifche Behandlung diefer Auswüchfe übergehen wir). Das Kennzeichen, von welchein man auf Mangel oder kranke Mischung des Ohrenschmalzes schließen kann, besteht entweder in der Trockenheit des Ohskanels, oder in der fehlenden Eigenschaft, den Geborkenel mit dem Trommelfelle febmeidig und beweglich zu erhalten (das kann aber doch unmög-Jich ein Kennzeichen feyn. Die Eigenschaft felbit muss fich ja eigentlich durch Kennzeichen veroffenbaren, wie der Vf. auch angiebt). Diese mangelude Eigenschaft zeige fich durch graue Farbe des Ohrenfehmalzes. Eine bedeutendere Taubheit entfteht. wenn der innern Fläche des Trammelfelles die ölicht (?) fehleimichte Feuchtigkeit entzogen wird, die fich aus dem Warzenfortfatze in die Trommelhöhle ausleeret. Solche Personen hören durch den Mund noch am erften, es kommt ihnen vor, als ob die Tone weit aus der Ferne kamen . die Schleinhaut der Nafe ist bey ihnen trocken. Die Urfache davon liegt meift in den mufkulöfen Theilen des Halfes, und die Heitung glückte dem Vf. dadurch, dass er eine Fontanelle binter dem filo maftoideus legte. Zuweilen Hele er mit Mutzen warmes Baumol in den Fontsatz einreiben. Fehlerhaftes, zu empfindliches Gehör kann von den Nerven kommen, welche mit den Kinnbackennerven in Verbindung ftehen, Fieber veranlassen, wobey fich der Kranke nicht schneuzen hann, weil es ift, als ob die ganze Trommelbole herausfallen wolle. Diefer Zuffand muss rein antiphlogistisch behandelt werden. (Rec. wundert fich. die Blutigel hierbey nicht erwahnt au finden). Manchanal entiteht Eiterung, und auf

diese beträchtliche Taubheit mit Saufen, manchmal nur schweres Gehor. Beide Fehler treten nuch garne Beym Scharlachfieber ein (wo Rec. fie doch auch felten beobachtet hat). Man mufs alsdann fo schnell wie möglich das Innere des Ohres von der darin gefammelten Materie (Eiter) befreven, wour eine Injection von Hollunderblüten und etwas Honig am besten dient. Geschieht dies zu spät: fo-erfolgt Brand in den Theilen (öffrer vielleicht Verwachfung und Lahmung). Manchmal überwindet die Natur jene Karastrophe und die Fenchtigkeiten. wovon die Entzündung entstanden ist, werden wieder mit dem Kreislaufe voreinigt, und der Uebergang der Eiterung in Brand hintermieben. bleibt oft beschwerisches Horen zurück, was vom Zurückbleiben einer nicht völlig ausgearbeiteten und entfernten Materie herrührt, die ihren Sitz hald in dem muskulofen Theile des Trommelfelles, beld im netzformigen Gewebe zwischen den Trommelhäuten. bald in den Gefässen der kleinen Gehörknochen, deren Mulkeln und Sennen, batd in den Gelenkholen (des alles ift ein bischen fubtil!) hat, und worauf fich fast alle bekannten Gehörfehler grunden, wenn fie nicht von der fehlenden Schmiere abhangen, die fich in den Talgdrüfen des Ohrkanals absondert. oder vom Warzenfortsatze in die Trammelholefliefst. Fast alle Gehörsehler, die uns bekannt find, fehrunken fich auf 1) die dunftige Schmiere des Ohrkanals und der Trommelhöle, 2) auf das Trommelfeit und 3) auf die mit diefer Haut in Verbindung ftebenden feften und weichen Werkzeuge ein . unter welchein das Trommelfell mit der Trommelfenne immer der vornehrafte Theil ift. Aus den Hülfen, mittelit welcher fich der Harthorende erleislitert, kann man mit Gewissheit auf die kranken Theile schliefsen (aber nicht immer vielen Nutzen daraus ziehen). Bey denen, welche durch das Harohr deutlicher, als ohne daffelbe hören, liegt entweder die Urfache im Trommelfelt altein, oder in den Mufkeln des Hammers. oder in beiden zugleich. Wenn das letzte ift: fo Rellt fich das Gehor oft nach einiger Zeit mit einem Knall wieder ein. Stellt fich daffelbenach dem Knalle nicht wieder vollkommen ein: fo liegt die Schuld an dem Muskel, welcher den Steighägel regiert, und noch nicht frey zur Bewegung ift. Bey denen, wo das Horrohr nicht hilfr und die am besten bisren, wenn fie den Mund offen haben, ift das Trommelfell, obgleich nicht zerriffen, doch in hohem Grade unbeweglich. (Die Vermuthung S. 61., dass das runde Fenfter und untere Fach des Spiralganges der Schnecke für die tiefen und dumpfen , das obere oder Steigbugelfach für die feinen und feharfen Tone bestimmt fey, ist nicht ohne Wahrscheinlichkeit). Die Heilart diefer Gehörfehler fchrankt fich darauf ein , dass man fich bemühe, die Hinderniffe aus dem Wege zu raumen, die in der Trommelhole verborgen liegen und den Werkzeugen derfelben hinderlich find, 2) die Urfachen, wovon fie hervorgebracht find, zu erforfchen (das letzte fafst eigentlich das erfte in fich). Die erbliche Harthorigwith the real flags with

teir ift fehwer zu heben. Wo das Trommelfell zeriffen ift, bilft kein Arzneymittel. Wo daffelbe blofs lark ausgedehnt ift, hilft die Zeit, es muste denn ler äußere Mufkel des Hammers zerriffen fevn. welthes die Bluttropfen zeigen, die auslaufen. draufen und schwere Gehor bey und nach dem Schnupfen verliert fich von felbit, und kann durch inbesonnen angewandte Mittel leicht unheilbar ge-Harthörigkeit, wovon der Kranke nacht werden. teine Urfache angeben kann, entfteht gewöhnlich ron Erkältung und ift schwer zu heilen, wenn die Briache unbekannt bteibt. Es find dann Fufsbader, balbeter und Spiefsetteskaleh . Leximittel nothie. It der Fehler alter: fo muss jeden Morgen 10 Gran Salpeter mit r Gran Calomel (diefe Mischung gefällt ms theirs nicht, theirs bezweifeln wir, ob fie alte Jehörfehler bezwingen werde), und r Tropfen Waholderol, und alte & Tage & bis 10 Gran Calomet nit eben fo viel Diagrydium, refin. Halapp, und 30 Gran Zucker'vermifcht genommen werden. (Diefo range Cur wird nicht viel Beyfall finden!). Voribergehendes schweres Gehör, wozu schwache, 'chlaffe Menschen, die schlechte Verdauung und eichte Anwandlung von Krämpfen haben, geneigt ind, fodert fortgesetzten Gebrauch der Rinde und Rhabarber. Das vornehmste unter allen Mitteln beftehr darin, dafe man das Frommelfell (Höhle) mit allen feinen Gehörknochen. Mufkeln und Sennen durch den Druck der äußern Luft in Bewegung hält. Dazu dient eine kleine metallene Spritze, welche mit einem glatten noch vornen zu laufenden Kanal verfeben ift. Diefer Kanal wird durch einen Korkftonfel reftofsen, welcher die Weite des aufseen Gehorka. nals hat .: Bevor diefer Kork in die Oeffnung des Dhrkanals eingebracht wird, wird der Steinpel der pritze zurückgezogen. Nun-wird der Stempel der spritze mit Tchnellem Drücken einwarts gestofsen, loch fo, dass man der gedrängten Luft von Zeit u Zeit einen Ausweg lafst. (Ob diefs Luftklyftir o heilfam fey, ift die Frage). Durch diese Methode tann man auch die Dampfe von Bernftein, Malix etc. dem Trommelfell mittheilen. (Aber wann? inter welchen Umftänden?). Nie nutzt kaltes Wafer fo eingebracht. Schweres Gehör nach hitzigen frankheiten will 20 Gran Rhabarber, 10 Gran Saleter und eben fo viel Schlangenwurzel mit I oder Gran Kampfer dreymal täglich. (Wir rathen fortrefetzte Stärkungsmittel in- und aufserlich). (rankheiten hingegen, welche eine Schärfe zura Frunde haben, die durch die Hont verdunften muls, iehen schweres Gehör nach ficht, wenn diese Weglünstung durch schwächende Mittel' unterbrochen vird. Dahin gehören Saharlach, Mafern (find das eine hitzigen Krankheiten?), Nessel, Kratze, Vollfrigkeit bey der Entwicklung der Kinder (wie ommt diese unter die Verdünftungen ?). Es nutzen ann Blofenpflafter, Salpeter mit Spiefsglaskalth; ufsbader de bey Kratze Schwefell Wenn aber der förper schon aufgedunsen ift, der Harn unterdrückt, chwefel mit einigen Granen (?) China und Salgeter

oder Meerzwiebel, und alle Morgen fo viel Glauberfalz, dass der Kranke in stetem (?) gelinden Laxiren bleibt. Wenn die Ausfluffe der Natur während der Entwicklung der Kinder unbedachtfam geftort werden: fo entfieht oft fehlerhaftes Gehör und Laufen der Ohren, welches äufserst schwer zu heilen. So bald die Ohren anfangen zu fliefsen: fo hat der Jahre lang (?) fortgefetzte Gebrauch des Calomels, die tagliche Einforizung des Honigwaffers und das unmittelbare Eintropfeln des folgenden Mittels nach dem Einspritzen den verwundeten Kanal manchmal zur Weilung gebracht: Rec: Spirit. vini unc. un. Terebinthin, ven. dr. dims: Mr. Diefe Mifchung wird vor dem Eintropfen bis zur Milchfarbe über Kohlen gefetzt, und vor dem Erkalten damit das Ohr auf einige Minuten angefülk. Wenn nach einem Sturze auf den Kopf Blut aus den Ohren fliefst., wozu fich Taubheit gefellt : fo find alle Mittel bisher unnütz gewesen. So auch, wenn durch Kanonenschüffe und Ohrseigen Blut ausslos und Taubheit kain. Warm Waffer mis dem dritten Theil Weineflig ins Ohr gegoffen, hat noch am besten geholfen. Allzu feines Gehör bekommen folche, die fehr reizbare Nerven und Geneigtheit zu Krämpfen haben. (Man findet es manchinal bey Nervenfiebern Auszehrungen u. f. w. es bedeutet nie etwar Gutes). Molinfast in- und aufserlich ift das beste Mittel dagegent-Es giebt Menfehen, die, wenn fie fich rubig verhalten, fchwer; wenn fie fahren. Jeicht hören. Die Urfache liegt meittens im Hammer, in den Mufkeln, deffelben. Der Vf. fchlofs auf verhinderten Einfluss der Safte (?) und gab innerlich Borax (?) mit Mohnfaft und aufserach warmes Waffer mit Effig. Krankheiten des Gehors laffen fich in folgende Claffen bringen: 1) Pehler, die ihren Grund im Oftren-Schmalze haben, welches entweder gar nicht, oder fu au großer Menge, oder in widernatürlicher Mifchung abgefundert wird. 2) Fehler der Feuehtigkeit der Trommelbote. 3) Fehler aus Mangel aur Befeuchtung der übrigen Werkzeuge der Trommelhole. 4) Entzündung der Hörwerkzeuge mit ihren Folgen. 5) Fehler der Erkaltung, 6) metaftatische Fehler. 7) Fehler von äufserer Gewalt. 8) Fehler von veneris fcher Scharfe. 9) Von Krampfen. 10) Von einem. großen Druck aufs Gehirn, oder von Enchatterung (Dem Lefer wird das Mangelhafte diefer Claffification von felbft in die Augen fpringen. Wie erinnern nur, dafs des Fehlers, welchen D. Gall. in Wien bey Teubstummen durch anatomische Unserfuchung fo oftgefunden hat, angelaufene und ver-Ropfte Drufen, nicht gedacht ift). Bie Durebberung des Warzenfortfatzes ift nur anwendbar, wennfich Eiter in den Zellen delleiben gelammeit haben. follte, der abgezapft werden mufs ; die Einfpritzung in die Euftschische Rohre kann man anwenden, wenn man will, dass der Kranke harthöriger werden follats er febon ift. Zweyter Abschnitt. Alles Caforte gilt nur von den Fehlern des Ohres bis zur Tremmelhole. Die Fehler des Labyrinthes find fchwer zu entdecken. Wo die Harthorigkeit in diefer Abtheilung des Gebörorgans blofs vom Mangel des diese Nerven beseuchtenden Sastes (?) abbängt, in diesem einzigen (?) Falle kann die Electricität angewandt werden. (Die größte Ausmerksamkeit verdienen die Versuche mit dem galvanischen Apparate. Es ist schade, dass der VI. sie noch nicht kannte und zu wünschen, dass, da er dies Fach von Krankheit vorzugsweise zu bearbeiten sich vornahm, er auch von demselben mehrern Gebrauch machen möge).

BIRMINGHAM U. LONDON, b. Johnson: Observations on the history and cause of Alkama; and a review of a practical enquiry on disordered respiration", in a letter to Robert Bree, the author of that work. Ry George Lipscomb, Surgeon. 1800. 1085.

8. (1 Rhile.)

Bree's Abhandlung von der Engbrüßigkeit ist auch in Deutschland durch die Ueberfetzung Leipz. 1800-bekannt. Die Einseitigkeit der Vorstellungsart des Vfs., seine Verstösse gegen Anatomie und Physiologie, das Schwankende seiner Theorie und unzählige andere Blösen deckt hier Lipscomb, der mit Bree un einem Ort lebt, mit großer Umfändlichkeit und Spitzsindigkeit auf. In der Vorrede vertheidigt er sich gegen Verunglimpfungen, werüber der Ausländer zu urtheilen sußer Stande ist. Selfam genug versichert er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorrede: that Dr. Bree, resistent er aber am Ende der Vorreder er auch er aber am En

dent in the fame town, is equally unknown to him as a gentleman and a physician. Den Vorwurf, den es feinem Gegner macht, dats er

"Nobly deferted common fenfe "for metaphnsic excellence"

kann man mit eben dem Rechte dem Tadler machen; gewiss ift, dass die reelle Kenntuiss der Engbruftigkeit noch weniger durch diefe Gegenschrift als durch Bree's Buch gewonnen hat. Hier und de find zwar Lipscomb's Einwendungen febr gegründet, z. B. gegen Bree's feltfamen und leeren Grundfatz. dass die Urfachen der Lungensucht und der Engbriftigfteit einander aufheben, gegen deffen Behauptung, dass die Winterschläfer unter den Thieren an Fett zunehmen, fo lange sie schlafen etc. Allein hier und da ift doch blofse Tadelfucht auffallend. So führt Bree's Bebrends bekannte Auctorität über die geringe Menge der Nerven des Herzens an. Lipscomb fagt dagegen: Behrends fev ia nur Student auf einer auslandischen Universität, (Sollte Sommerings Name dem Tadler ganz unbekannt feyn?). So wirft er dem Bree eine zu große Vorliebe für die Alten vor. So erklärt et die Engbrüftigkeit durch eine gewaltsame Zusammenziehung der Athemmuskeln, die durch die Reizung des fauren Blutsvaffers entsteht, welches die Lungengefässe in die Bläschen und Bronchien ergielsen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZHRYGELAHRTHEIT. Londen, b. Symonds: A practical treatife on the different Fever of the Wef-Indier, and their diagnotic (symptoms, By Will. Fowle. 1500, 93 S. S. (18 gr.). Der VI, fetzte diese Abhandlung auf Befehl der General - Inspection der wellindichen Hospitaler, wahrend seines Aufenthalts auf den Insteln unter dem Winde auf. Die vorangeschickten Nachrichen über das wellindiche Rilma und die Witteram enthalten das Rekannie aus Edwords, den das deutsche Fublicum aus M.C. Sprengels Beyträgen zur Landere und Völkerkunde kennt. Die gefundelte Zeit in Westindien zul von den Herbürgen, in der Mitte des Decembers an, bis zu den Frühlingsregen zu enhalt auf Hugeln, beim Beden besonders lehmicht der Gefundeht zeit, unsteln der Auft, der Gefundeht zeit dies fuchs der VI, war und Englich er Gefunder dies fürch der VI, war und Englich von ein zu beweisen. Allein wir können ihm das Der Schalten und der Gefunder dies fürch der VI, aus dem Begfeiel von ein zu beweisen. Allein wir können ihm das Windlungen, wie bey Philodelphia und ehedem bey Rom, darub sygeragen hat, die schädlichen Sampfdünfte der Kolsnie zuruführen. Die Wechlesseber sind in diesen tropischen Erbrechen verbunden, halten meist den alltäglichen Typus und gehn gewöhnlich in Verderbnis der Eingeweide über. Der VI, gab gewöhnlich im Ansange Pillen aus Koloquinten und Kalmand. (Schreckkächt ist diese Methode in jeder Rießelicht.

nicht blofs wegen der Natur der Krankheit , fondern wege der Schwäche der Verdauungs-Werkzeuge, die in alle tropischen Gegenden so gemein ist). Darauf verordnet de Vs. einen kalten Ausgus der China mit gromatischen Zofatzen. Das nachlaffende Ficber wuthet befonders auf & Lucie und in fumpfigen Gegenden entfetzlich. Es zeichne fich vorzüglich durch grungallichtes Erbrechen, durch schmelzende Schweise und durch gefahrliches Nafenblum aus. Ungeachtet diefs Fieber von fchwichenden Urfachs entsteht: fo gesteht dennoch der Vf., dass man nicht auder als fymptomatifch handeln könne, und dass im Anfange, wer die Zufälle dringend find, felbst der Aderlass zweckmaße fey. Selbit die oben angeführte draftische Purganz verort net er, und im Falle des Nachlaffes, China mit Schlange wurzel. Das Brennfieber (xxvoos) der westindischen late fcheint der Vf. nach Mofeley zu beschreiben: es zeichnetal besonders durch das Erbrechen einer schwarzen geruchiefer Maffe aus. Auch hier bleibt der Vf. bey feinem Schlendrinn: Clusterium donare; postea segnare, ensuita purgare. Soget im bosartigen Kerkerfieber verordnet er orst drastische Purgut zen, und dann die Schlangenwurzel. Kurz, der Vf. geho: zu dem Trefs der wellindischen Aerzte, die Rodschied fot ringschätzig behandelt, und kaun auf keine Weife mit Mi feley, Hunter, Pouppe Desporter, oder gar mit Bajon w Jackfon verglichen werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 2. Julius 1802.

# NATURGESCHICHTE. ...!

Hor, .b. Grau: Entomologie und Helminthologie des menschiktens Körpers oder Beschreibung und Abbildung der Bewohner und Feinde desselben unter den Insecten und Würmern, von D. Schann Heimisch Schöebers, königl. Preus. Holteten Eupfertasella (und einer Titeslvignette. 1801: XXVIII u. 319 S. Zweyter Band. Mit seben coloriten Kupfertasella (und einer Titeslvignette.) 1802: Zweyter Band. Mit seben coloriten Kupfertasella (und einer Titeslvignette). 1802: II u. 154 S. gr. 4. (21 Rthlr.)

iefes Werk wurde mit einigem Geräusche angekündigt, und nach dem geschmackvollen Aeufsern, den reinlichen, dem Auge schmeichelnden Kupfern, dem beträchtlichen Preife durfte man fich etwas Vorzügliches versprechen. Allein für elne Zusammentragung, wie diese, wurde ein bescheidneres Gewand in mehr als einer Rücklicht geziemen. der gewesen feyn. Doch diefs Letztere ift Sache des Geschmacks und des Käufers, und die Natur des Gegenstandes würde auch eine Compilation rechtfertigen, wenn diese mit Sachkenntnifs und Beurtheilung gearbeitet ware. Denn es war immer ein löbliches Unternehmen, einen die Menschheit allerdings nahe angehenden Gegenstand beionders abzuhandein. aus fo vielen zerstreuten und großentheils unvollstäneligen Materialien ein Ganzes zu erbauen, und nutzliche Winke und Vorschriften zur Abwehrung des Uebels hinzuzusügen. Freylich ift ein Deutscher, der nicht auf großen Reisen für diele Arbeit Beobachtungen zu sammeln Gelegenheit bat, eigentlich am wenigsten zu dieser Arbeit berufen, da, Dank der gütigen Natur, unfer Vaterland nur wenig bedeutende Feinde des menschlichen Körpers nährt, und da er forglich an die Berichte Andrer allein verwiesen Allein felbit auf diese Weise kann jemand immer etwas Nützliches leiften, wenn er nur wenighens in den beiden bier vorkommenden Fächern. der Infecten - und Würmer-Lehre zu Haufe ift. Diefs aber haben wir Grund, dem Vf. ftreitig zu machen, und daher folgt natürlich, dass er von seinen Vorgängern abhängiger wurde, als man von dem Unternehmer eines fo koftbaren Werks erwarten durfte. Wenn des Vfs. Vergänger, Fr. Alb. Ant. Meyer mit feiner Gemeinnützt. Naturg. d. giftigen Insecten kein Glück machte: so hatte das nicht viel auf fich; das Buch kolteto einige Grocklan. Die Unternehmung des Hn. J. aber wurde um fo koftbarer. de fie mach einem fehlerhaften Plane angelegt ift, der auf A. L. Z. 1802. Driter Band.

der einen Seite überflüssige und unnütze Weitläuftigkeit und mangelhaste Unvollständigkeit auf der andern unvermeidlich machte, und eben dadurch den Aufwand sehr vormehrte.

Wir werden die Beweise dieses Urtheils nicht schicklicher darlegen, als nach einer Inhaltsanzeige des Werks, wonach jeder Sachverständige den Plan

felbft beurtheilen kann.

I. Theil. Entomologie des menfaklichen Körpers. Einleitung. - I Abth. Diejenigen Infecten, die auf dem menschlichen Körper ausschliefslich leben . und auf demfelben fich fortoffenzen konnen. Musca Leprae, Pulex Pruriginis fenilis. Pediculus humanus und Pubis. Acarns scabiei. - 2. Abth. Infecten, die den menfchlichen Körper nicht zum angewiesenen Wohnplatze haben, ihm aber vorzügliche Plagen und Krankbeiten zuziehen. 1) Solche. die den menschlichen Körper gewöhnlich und vorzugsweise auffuchen : ¡Cimex lectularius, Oeftrus Hominis. Pulex irritans und penetrans. - 2) Solche. die ihn nur felten und unter gewiffen Umftänden verletzen : Lucanus Cervus, Cerambyx Inquifitor. mordax un'l cinereus, Cantharis fusca, Carabus, Meloe veficatorius. Staphylinus. Forficula amricularia. Blatta americana, Grullus Grullotaipa und perrucivarus, Nepa cimicoides, Cimex personatus, annulatus und venenatus, die Raupen mancher Schmetterlinge. von Suhing Euphorbiae, Bombuz Pini, Trifolii, Quereus. Vinula, processionea, pithyocampa, Caja, fascelina, Coffus, antiqua; Sirex Gigas, Ichneumon luteus, Sphex fabulofa, Vefpa Crabro, valgaris und Parietum. Apis mellifica und nigra, Formica rubra und Cephalotes, Musca domeftica und meteorica, Rhagio Papatafi . Tabanus pluvialis , caecutiens und caefius, Culex pipiens, pulicaris, reptans, und Columbatezeufis, Empis livida, Conops calcitrans, Afilus flavus, Hippobosca equina und avicularia, Termes bellicofus, mordaz. atrox, Arborum und Viarum, Pediculus riciniides. Acarus reduvius, Hirudo americane, fanguifuga, Ricinus, Dufenteriae und Siro, Solpuga fatalis, arachmoides und africana, Phalangium concroides, acaroides und lunatum. Aranea nidulans, tatarica, Tarantula avicularia. fenoculata, quadripunctata and fufiformis; Scorpio germanicus, europaeus, afer, americanus, punctatus und auftralis; Cancer vocans, dromia, Pagurus, Maia, Homarus, Mantis, chiragricus ; Scolopendra forficata, morfitans; Julus maximus. - a Abichn. Zufällig fchädliche Insecten, die als ganz ungewöhnliche Erscheinungen im menschlichen Körper vorgekommen find, 'als unter der Haut, in der Stirnhöhle u. f. w. - g Abth. Infecten, die im menichmenschlichen Leichname Nahrung suchen und sied darin sortpflanzen. — 3 Abschn. Sosche, die ihn im erken Grade der Fäulniss aussuchen: Unixa Caglar, cadaverina, vomitoria und carnaria. — 2 Abschn. — Im zweyten strade der Fäulniss: Dermestes tardarius,

Aulus terreftis.

II. Theil. Helminthologie - r Abth. Wur. mer. die zu den eigenthümlichen Bewohnern des menschlichen Körpers gehören. - I Abschn. Eingeweidewarmer überhaupt. - 2 Abichn. Assarites: Tri chocephalus Hominis, Ascaris vermicularis, humbricondes, Stephanostoma, Conosoma, Hamularia lymphatica. — 3 Abschn. Taeniae solium, vulgaris und lata. - 4 Ablehn. Hydatigenae, Taenia visceralis Treutleri, T. muscularis, pyriformis, albapunctala, Polycephalus Hominis. - 5 Abichn. Ligulae, Fascio. la hepatica. Hexathuridium Pinguicula, Venarum. -6 Abicha. Chaos infuforium, tenaz, fuermaticum. -2 Abth. Würmer, die dem menfchlichen Korper nur zufällig fehädlich werden. - I Abschn. Die lieh zufällig an die äufsern Theile des Menschen ansaugen: Mirudo fanguifuga, medicinalis. - 2 Abfchn. Die gern die Haut des menschlichen Körpers durchboren und darunter ihren Aufenthalt fuchen, Gordius aquaticus, Filaria medinensis. Furia infernalis. - 3 Abfchn. Die fich zufällig in den innern Theilen des menschlichen Körpers eingefunden haben, im Auge, in der Leber, in Mager u. f. w.

Ashang. 1) Unbekimmte dem menschlichen Körper zufällig schädliche Infecten oder Würmer: das
Londiru Infect und des Makakewurm. — 3) Erdichte Würmer: der menschliche Bindwurm, der Veitskwurn, and die Mitesser. — 3) Verschieden Amphibien u. a. Thiere, die als außerordentliche Erscheibaungen im menschlichen Körper vorgekommen sind
oder seyn sollen, als Kröten, Frösche, Eidechsen,
Schlangen im Darmkanale u. S. w. Beiden Theilen ist eine Inhalts-Anzeige und eine Erklärung der

Kupfer beygefügt.

Hatte fich der Vf. darauf eingefchränkt, was wir und gewifs viele Lefer mit uns aufangs vermutheten, blofs die in und an dem menfehlichen körner vorkommenden Infecten und Würmer abzuhandeln: fo war Einheit in dem Plane und gründliche Vollständigkeit ohne musligen Auswand erreichbar. Es fiel dann von dem erften Theile die große zweyte Abtheilung bis auf den ersten und dritten Abschnitt und die überhaupt fonderbar genug hergezogne dritte Abtheilung, die auch sehon wegen ihrer Mangelhaftigkeit zu tadeln ift, fo wie von dem zweyten Theile der zweyten Abtheilung erster Abschnitt weg. Da aber der Vf., wahrscheinlich durch einige Vergan. ger dazu verleitet, alle Infecten und Würmer aufüh. ren wollte, die dem Menfchen durch Bifa, Stieh u. del. geführlich oder läftig, oder durch Kneipen empfindlich werden konnen : fo mufste entweder die Unvollständigkeit entstehn, die das Work trotz feinem Umfange jetzt hat, oder er hatte noch einen guten Theil der Infecten und mehrere Würmer aufnehmen muffen. Wenn man nun auch aus einer gu-

ten in der Vorrede angegebnen Ablicht die mit oder ohne Grund (aber doch in der allgemeinen Meynung ; und nicht nach Meyer's unflauhufrem Dafür halten) als giftig verrufenen Insecten und Würmer gern dulden wolke: for entschuktigt es doch ber ernsthaften Leuten nicht, dass eine Menge unschädlicher Geschöpfe, die weiter nichts als etwas zwicken können, beschrieben und abgebildet wurden, z. B. Lucanus Cervus, Cantharis fusca, Gryllus Gryllotales u. m. Nach dem Plane des Vfs. war es daber ein wefentlicher Mangel, dass eine Menge von Arten mit Stillichweigen übergangen find, die eben fo gut und wohl noch beffer beifsen, kneipen und ftechen konnen, wie die angeführten, z. B. Prionus, mehrere Cerambijces, besonders Manticora, die Scoline, einige ansländische Wespen, deren Stich bedeunade Fieber verurfacht u. a. m. Vielleicht ift wohl ieder einmal von einem Flusskrebse gezwickt, und den was ein Hummer in diefer Kunft vermag, kommt du Kneipvermögen eines Käfers nicht bey, und diefe Matadors in ihrer Kunft finden wir nicht beschrieben und abgebildet, da doch der eben fo bekannte Hirschschroter feine Stelle behauptet. Man muß angelegentlich wünschen, dass in unsern nachahmungsund bilderbuch - luftigen Zeiten diefes Werk keine Seitenstücke bekomme und dass man uns keine 200logie, Ornithologie, Amphibiologie und Ichthrologie des menfchlichen Körpers nach lördens'ichen Zuschnitte aufrische. Es muste wunderlich zugehn. wenn man uns dann nicht das Conterfey des Wallfifches gabe, der den Propheten Jonas verschlang; denn wenn Alles das feine Stelle findet, was dem Menschen wehe thut, so muss ein Thier, das den Leib mit Haut und Hane verschlingt, in der Zoologia corp. hum. den ersten Rang behaupten. Schot in der Helminthologie hat der Vf. felbit feinen Plan eingezogen, denn man konnte mit Recht die Sepien die Polypen der Alten, Medufen , Aplufia, den lie tilus edulis, deffen tienufs bisweilen gefahrlich it u. e. a. erwarten.

Der Vf. kann diese Inconsequenzen feines Plans und die Unftatthoftigkeit desselben nicht ablaugnes Vor einem Jahrhunderte durfte man wold fo well ausholen; allein in einem Werke unfrer Zeit, voll wissenschaftlichem Anftriche, war es - auffalland Aus diefer unzweckmassigen Erweiterung entfind eine große Vermehrung der Kupfer, die zum Thil mit Abbildungen von Kafern, Bienen, Wefpen, How febrecken, Mücken u. dgl. ja fogar mit den Abbildmi gen der ganzen Oekonomie einiger derfelben arch füllt find. Gefetzt auch, der Vf. wolke auch die dur Bifs, Stich verwundenden oder beläftigenden Thies anführen, warum mufste er diefe Zugabe, denn ders ift fie nichts, zu feiner Arbeit mit Abbildunge erläutern, die überdiels fast ohne Ausnahme irgen einer Abbildung des Werks, aus andern Büchen entlehnt find? woran man alfo die verschwende Kunft, die besier an noch gar nicht abgebildete be genstände zu wenden war, beklagen mufs! eit Alage, die leider jetzt nicht oft genug wiederhil werden kann. Br wirft dagegen ein, dass fein Buch dem in der Insecteniehre Unerfahrnen, befonders much dem Wunderzte und Arzte dazu dienen folle. sich mit den ihn zunächst angehenden Thieren diefer Claffe, leicht und deutlich bekannt zu machen. So scheinbar diefs auch ift; fo glaubt Rec. doch, dass eine Ausgabe mit wenigen Abbildungen, die wegen threr Wohlfeitheit in Vieler Hande gekommen, alfo, gemeinrütziger geworden wäre, daffelbe geleiftet hatte und dass das Buch mit allen seinen Kupfern doch diefe Abficht verfehit. Hat jemand diefer Art Luft, fich über die Laus, den Floh, die Wespe, Fliege u. f. w. nüben zu unterrichten : fo nimmt er feine Zustucht zu einem sachkundigen Manne, woran es nicht fehlen kann, da nach IIn. Jördens Verlicherung, Entomologie Lieblings- und Mode Studium unfrer. Zeit ift. oder zu einem Buche . wodurch es liefen. Untericht gründlich erlangt; wer eine folche Wifsbegierde befitzt, befriedigt fie am licherften und eichteften auf diese Art. Für den Entomologen und Helminthologen von Fach, haben die Abbildungen, bis auf einige in feltnen Werken zeiffreute, keinen Werth, weil er fie fchon in bekannten ihm unentbehrlichen Büchern belitzt, oder die Gegenstände in der Natur beobachten kann. Für ihn hat nur der Text ein lutereffe, das aber doch fehr befchränkt ift. Und wenn nach des Vfs. Dafarhalten, Vorrede S. X. das Publicum, für das er hauptfächlich die vollständigen Beschreibungen und Abbildungen lieferte, obne diese liulfe fich gar nicht über den Gegenstand verstandigen kann, warum find denn die Carabi und Staphylini nur im Allgemeinen und ohne Abbildung boefertigt? Warum fo viele Arten übergangen, die eben fo arg beifsen und ftechen, wie die angeführten? Wie foll fich nun der Wundarzt helfen, wenn fich der wichtige Fall zuträgt, dafs der Patient, dem Vf. zum Verdruffe, nicht von einem Lucanus Cerses, fondern von dem parallelepipedus, nicht von Ringium mordax, fondern von Curfor, oder von of asciatum, von einem Prionus u. f. w. gebiffen wird. Vals da nicht der herbeygerufne Mann mit Schimpf nestehn, weit fein Führer ihn im Stiche last?

13

Wir find noch die Beweise unseres, über des Vfs .. Inbekanntschaft mit den zur Ausarbeitung seines Werks unentbehrlichen Wiffenschaften der Enromoogie und Helminthologie gefällten, Urtheils zu gebenchuldig. Was der Vf. als Arzt geleiftet hat, mogen Andre würdigen, weil Rec. diels Fach nicht kennt. och fiel es ihm auf, bey den Bandwürmern die durch Erfahrungen bewährte gute Wirkung der Electriciiit . die man; wo nicht zur Abtreibung des Wurms. loch zu Beruhigung des Leidenden, vortrefflich geunden hat, nicht angeführt zu fehen. Auch bey alle liegenden Gegenständen ift der Vf. nicht Selbstesbachter. Einige Beyfpiele werden diefs hinlangich darthun. Die Ascaris Stephanoftoma H. Theil 3. 29 tab. 7 fig. 5 und 8 ift eben fo wenig wie Ascais Conosoma S. 30 tab. 7 fig. 9-12, ein Wurm, fontern offenbar eine Made; und wohl ficher die Made. iner Eliege. Man kann fich fchan durch die Ver-

gleichung in Röfel's Infectenbeluft. Il. tab. o. 10 davon überzeugen. Wie kann man diese Larven zu Ascariden machen? Bey der Entomologie, dem grofsern Theile, wollen wir uns an die bekannteften Infecten halten. Dafs Hr. lordens Gmelin's Ausgabe von Linné zum Hauptführer wählte, giebt uns fchon kein gutes Voruntheil für feine Kenntniffe im entomologifehen Fache; bey feinem Plane und dem Publicum, das er vorzüglich vor Augen hatte, war es gerathen. diejenige Nomenclatur zu wählen, die jetzt allgemein ift, und fich nicht hauptfichlich auf ein Werk zu beziehn, desten große Mangel und Fehler fo anerkannt find . dafs man es in der Enternelopie als gar nicht vorhanden anfieht. Unbegreiflich aber ift es, dass ein Entomolog unfrer Zeit, der überdiefs mit einem großen zum Theil mulligen Citatenheere prunkt , Fabricius Entomologia sustematica gar nicht einmal anführt!! Ein zweytes fehr bofes Voruntheil! Der Anfang von Lucunus Cervus heißet: "diefe Art, deren geweihartige Kiefer besonders geschickt find, die grobe Nahrung zu zermalmen oder kleinzuschroten." Wo hat Hr. J. diese Beobachtung gemacht oder gelefen? Was ift das für grobe Nahrung, die der Käfer zermalmen muss. von dem wir bis jetzt nur wiffen. was auch der Vf. anführt, dass er Saft leckt? Diess ift alfo etwas Neues, das wohl umftändlich belegt zu werden verdient hatte. Hat doch der Vf. für nöthig gefunden, feine Erzählung von der ätzenden Wirkung des Saftes der Carabi mit zwey aus Schriften entlehnten Fallen zu beurkumden, da doch einem jeden, der nur einigemal diese Thiere lebendig behandelt bat, eine fo gemeine Erfahrung bekannt feyn mufs. Dann in die Befchreibung der Mundtheile von der Art, dass man den Unkundigen nicht verkennt; Rofel konnte wohl von dem Saugruffel fprechen, von Hn. L. aber durfte man eine genauese Angabe erwarten. Zwey hornartige Lippen hat der Käfer auch nicht. Nach dem Plane des Vfs. war es ferner ein fehr wefentlicher Mangel, dass das Weibchen nicht abgebildet wurde, das doch north empfindlicher beifet als das Mannchen, und das ein Unkundiger nicht far das Weibehen, ja wohl nicht einmal für einen Lucanus batten wird; irrten doch große Entomologen darin. Die Bemerkung endlich. dafs der Hirschschwöter auch in Surinam und in Penfylvamen zu Haufe fey, ist gewiss falsch. Ein Mann, wie Fermin, verdient bey folchen Sachen bekanntlich gar keinen Glauben, und Degeer wurde ficher durch den L. Elaphus betrogen; denn diefs ift der einzige der abnlichen Schröter, der in Penfylvanien vorkommt. Die schone Bemerkung fallt also von felbst. weg : "fie mechen dafelbit die merkwürdige Ausnahme, dals fie nur halb fo grofs, als die europäifchen find, da fanft die amerikanischen Insecten die europaifchen weit au Große, fo wie an Schonheit zu übertreffen plegen." Diefer dem Vf. gerade nicht eigene Satz ift überhaupt schief ausgedrückt und grundet fich auf fallche Vorausfetzungen. Wahres ift daran nichts, als diefs, dafs in Amerika, eigentlich nur im füllichen Theile beträchtlich größere und präch-

tiger geschmückte infecten vorkommen, als in Eurona. Aber diele Bemerkung hat gar keinen Werth, wenn man bedenkt, dass Sudamerika in diefer Hinficht mit den füdlichen Welttheilen verglichen werden muls, wo die Wage gleich fteht. Die folgenden drey Artikel: Cerambyx find fehr fohlecht ausgearbeitet, weil der Vf. hier keine guten Fahrer zu wählen verstand; denn wo diese gut und grund. fich waren, da ift es auch unfer Vf., wie bey Solym ga (die Lobpreifungen, die er bey diefer Gelegenheit Hn. Herbft ertheilt, gebuhren nicht diefem, fondern Hn. Lichtenftein , welchen auch Herbft ausdrücklich als den Vf. angiebt). Es find drey Rhas gia aufgeführt und abgebildet: Inquifitor, werunter wohl der Indagator Fab. verstanden werden mufs, alfo Cerambyz Indagator Lin. ed. Gmel. Die Abbildung tab. r fig. 4 ift Kopie von Schäff. Icon. tab. 2 fig. 10. Schwere lich aber kann diele Figur etwas anders vorstellen als eine kleinere Abanderung von R. Mordaz; da nun Rh; Morder tab. I fig. 5, nach Schaff. Icon tab. 8 fig: abgebildet ift: fo hatten wir Eine Art zweymal und unter verschiednen Namen abgebildet, und eine Abbildung des Inquisitor ware Hr. J. noch schuldig. Unter dem Namen Cer. cinereus (Onomat. hift. nat.) folgt endlich das Rh. Inquifitor Fabr alfo Cer. Inquifitor Gmel. Lin. der aber nicht, dagegen ein zum R. bifasciatum gehörendes Citat aus Geoffroy, angeführt ift. Die Abbildung tab. r fig. 6 ift Kopie von Schaff. Icon. tab. 8 fig. 3. Die Beschreibungen dieser Käfer find schlecht und für den Nicht Entomologen ohne Nutzen; die Unbekanntschaft mit der Nomenclatur fo gemeiner Kufer, die jeder Anfanger beffer kennt, und der Umftend, dass Hr. J. die Abbildung von R. Indagator von einer Figur nehmen konnte, die entweder nichts als eine Abanderung von R. mordate vorstellt, oder ganzlich verunglückt ift, wie bev Schäffers Abbildungen fo aft der Fall eintritt, find hinlangliche Beweife, dass der Vf. in dem Studium der Entomologie Fremdling ift, und die wenigsten

Infecten in der Natur kennt. Denn kannte er diefe Rhavium wirklich: fo war es unverantwortlich, das er fatt einer Abbildung nach der Natur, eine Kopie nach einem eleuden Originale lieferte. Die Kunfer find fonft fehr habich gearbeitet und fauber illuminiert, man fight es ihuen an. dass ein Mann, wie Frauenholt die Auflicht dorüber geführt hat; allein eine genauere Prüfung halten manche Figuren doch nicht aus und es ift auch bier nicht zu verkennen, dass Kepieen allemal verlieren, follte auch vielleicht mehr Kunft darauf verwender fevn. - Einem fo belenen entemologischen Arzte, der einen Nicander alführt. follte es doch auch nicht unbekannt fern dass die Alten unter den Cambariden nicht unfer Lutta veficatoria . fondern fast immer Arten von Malabris verstanden, die auch jetzernoch im Oriente officinell find. Plinius Hift. nat. lib. XXIX. f. 70 zeigt diess deutlich. Befremdend war es uns. Blatta americana, wobey Fermin wieder wegfallen mass. unter den den Menschen beissenden Infecten zu fin den, da doch die ähnlichen Schaben ihn nie angrefen. Es hatte B. orientalis Sulz, Infect, Gefch, tal 8 fig. 2 angeführt werden mussen. Doch es würte Verschwendung des Raums seyn, noch mehr anzaführen; und Rec. würde es nicht der Mühe wert! gehalten haben, fo ausführlich zu feyn, wenn nicht die Kostbarkeit des Unternehmens und die leicht bestechende Aussenseite des Werks einige Rücksich refodert hätten. Denen, die gern mit hübschei Ausgaben ibre Bibliotheken fchmücken. Kann # diefs Buch mit Ueberzeugung empfehlen; Drack, Papier und Kupfer machen dem Verleger Ehre.

Hamburg, b. Neftler: Das Buchflabirbüchlein, duch welches ein Kind, wenn es die Buchflaben kenn, in wenigen Wochen lefen lernen kann, Zweju Auflage. 1802. 48 S. 8. (2 gr.)

# KLEINE SCHRIFTEN.

Augusvonlaurunge. Berlin, b. Dieserici: Meelirine, eder ein Beuerg zur Verlügerung der nenghlichen Leben. 1801. 8. (3 gr.) Hufelandt Buch, die Hugh des menschlichen Leben. 1802. 8. (3 gr.) Hufelandt Buch, die Hugh des menschlichen Leben zur verlüngern, hat eine Gelche Menge ähnlicher Schriften erzeugt, daß man die Frage aufwerfen könnter welchen Einfulge dierelben wehl auf die Recanfestenen, die fie durchs Lefen Aerielbes uhr Leben zerlängen oder verkürzen? Die Sache hat zwey Seiten! Einwal wird mah mit den Vorchriften zur Verlängerung des Lefens, mit den Schädlichen und nützlichen Riablüfen, Ungebangen, Einwikungen von aussen etc. 6 bekanne, daß many auch die

saiferntest wirkenden, bis zu den Planetan hin, genau bei nen und neiden oder fuchen lernt; zweytens bekommt zu ber fo viele unreifs Meyrtingen, unassfürsbar Vorschaften und der Schaften der Schaften und der Schaften der Schaften und der Schaften der Beyringe zur Verlängerung des Lebens fonderen de Leben felhst zum Eckol werden möchte. — Das vorlieft Werkehn gelöfte zu den unschaftigsten in Eines Schaften der Werkehn gelöfte zu den unschaftigsten in Eines Schaften der Werkehn gelöfte zu den unschaftigsten in Eines Schaften der Werkehn gelöfte zu den unschaftigsten in Eines Schaften der Schaften d

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 3. Julius 1802.

### PHILOSOPHIE.

HALLE, in der Curt. Buchh.: Grundrifs der Logik, von Joh. Meinr. Tieftrunk, ord. Prof. der Phil. zu Halle. 1801. 316 S. 8. (21gr.)

on dem, erst in neueren Zeiten zur Sprache gebrachten . Bedürfnille einer Zurückführung der Logik auf die Elemente des menschlichen Erkenntsifsvermögens, hat fich nun auch Hr. T. fo vollkommen überzeugt, dals er den Aeulserungen Kant's Bierüber nicht nur ausdrücklich widerfpricht, fontern fie auch durch die ftatthaftesten Grunde wider-Ohne dass man die Acte des Gemurhs, welche ich in der Erzeugung der Begriffe, Urtheile und schluffe hervorthun, mit erschöpfender Beftimmtreit herausbebt, kann man, jetzt auch in den Augen des Vf., von Begriffen, Urtheilen und Schlüffen gar nicht handeln; ungeschtet Kant felbst nichts zur Logik rechnen will, als die Lehre von jenen drey Wirkungsarten des menschlichen Verstandes. Mit fer Hinweisung auf diese Acte aber, und mit der Hervorrufung derfelben, fagt er, ftebe man fofort chon im Gebiethe des Ursprünglichen und Transcendentalen, das also von einer Logik, welche nicht unvollständig bleiben, fondern ihren Namen verdienen foll, durchaus nicht umgangen werden könne. Mit dem, ihm eigenen, Scharffinne unternimmt daper der Vf., was vor ihm noch keiner unternahm, ten buchstablichen Kantianismus, unter einigen verinderten Wendungen, zur Erganzung des Mangelsaften an den bisherigen Logiken, anzuwenden, and dem Publicum hiermit eine Logik zu geben, welthe, gegen Kant's Idee von einer Logik, dennoch jus Kantischen Baumaterialien zufammengesetzt ift. Der Vereinigungspunkt aller möglichen Acte unferes Erkennens scheint dem Vf. nirgends richtiger geucht werden zu konnen, als in dem Bewufstfeun, vorunter er die Spontaneirät des Verstellens übernaupt, oder diejenige ursprüngliche Gemuthshand. ung versteht, deren Grund der Thatigkeit lediglich n das Gemuth felbit gefetzt werden mufs (appercep -. io originaria et transcendentalis). Die Functionen fiefes Bewufstfeyns in der Constitution eines Ob .. ects, find bey ihm blind (S. 67.) mithin ohne Bevulstfeyn; indem sie allen Begriffen vorhergehen. und nach der blofsen Naturgefetzmässigkeit (des gleichwohl mit abfoluter Spontaneitat und Einenmacht hanleinden) Bewufstfeyns, enfolgen. Dadurch aber. tals fich diefes (zuerft nur noch bewufstlofe) Bewufsteyn in der Folge zu einem Verftande conftituire. 4. L. Z. 1802. Dritter Band.

eröffnet es fich fodann erft fein Auge für fich felbft, fowohl als für fein Erzeugnifs (ebend.). Hat es nun. auf der einen Seite, in feinem Selbitfetzen, fick felbst beschränkt, und auf diese Art den Erzeugungsact der Empfindung vollzogen, wedurch es ein empirisches Bewussteyn wird (S. 43.); und hat es sich, auf der anderen, durch seine Entwicklung in eine wirkliche Verstandesfahigkeit, sein Auge für sich felbit fowohlals für fein Erzeugnifs geöffnet; fo kann es auch die Elementarbegriffe und Grundfatze erblicken, welche ihren Geburtsort ganz allein im Verstande haben, und welche eigentlich die Verstandeshandlungen anzeigen, durch die diefer einen, ihm anderswoher, nämlich aus der Sinnlichkeit, gegebenen, Stoff zur Erkenntnifs erhebt. Hieraus entfteht die materiale oder transcendentale Logik. Sucht hingegen das Bewufstfeyn, nachdem es fich fein Auge einmal geöffnet hat, blofs die Gefetze hervorzuheben, denen der Verstand unterworten ift, wenn. er fich nur als Verstand zeigen will, er mag denken, was und workber er will: fo ift diels eine Angelegenheit der formalen Logik. Es ift aber klar, fügt der VI. S. 35. hinzu, dats die formale Logik ihr Geschaft nicht vollenden kann, wenn fie nicht die materigle mit fich verbindet : denn es find eben diefelben Verifandeshandtungen, aus welchen iene Elementarbegriffe und diele Gefetze entnommen werden muffen. Mache ich mir einen Begriff von der Verstandeshandlong: fo habe ich ihr Gefetz; erwäge ich, dass diefer Begriff eine felbsterzeugte Vorstellung, des Ver-Mandes ift: fo habe ich an ihm ein Element, welches, es mag vorkommen wo es will, immer reiner Zufatz des Verstandes ift." Durch die Annahme eines folchen unzertrennlichen Zufammenhanes zwischen. demienigen, was der Vf. materiale und formale Logik nennt, hat er fich den Weg gebahnt, die Hauptmomente der ganzen Kantischen Kritik zu einem Gegenstande der Vernunfriehre zu machen , ja, zum Behufe einer deutlichen Einficht in das ganze Gewebe der menschlichen Vorstellungen, sogar das Empirifche in feiner Logik vorerst beyzuziehen, es von dem Formalen und Transcendentalen. im Geifte der Kritik . ausführlich abzufondern', alsdann zu den Kantischen Sinnlichkeitsformen, zur Lehre von Raum und Zeit, überzugehen, alles zuletzt in die ursprünglichen Apperceptionsacte, die er als das höchste und letzte an unferer Erkenntnifs annimmt, aufzulofen, and fonach das ganze Feld unferes Vorstellungsvermögens mit kritischer Genauigkeit auszumeffen. Das Eigenthumliche, welches dem Vf. in der Anwendung des, zu dem Ende gebrauchten, Kantischen Maafs-

Maafsstabes zukommt, besteht hauptfächlich darin, dass er durch sein, oben angeführtes, ursprüngliches Bewufstfeyn in uns, ohne ein wirkliches, subjectives Bewufstfeyn, (mithin, wie man fonft zu reden gewohnt war, durch die ursprüngliche Natur und Be-Schaffenheit unseres Geistes), alles Schon fertig gemacht werden lafst, was zum Inhalte und zur Form des Objectiven an unserer Erkenntniss gehört, (S. 63.), ehe wir zu den Acten des Begriffemashens, Urtheilens und Schliessens gelangen konnen; dass er 2) in diefer Abficht die Acte der Quantitat, Qualitat und Relation von dem Acte der Modalitat im menfchlichen Bewufstfeyn trennt, und jenen die blinde, gleichfam im Dunkeln vor uns hingestellte Vorherbestimmung des Objectiven an unserer Erkenntnis aufträgt , bis wir, durch die Acte der Modalität, das heisst eben bey ihm, durch das Geschäft des Begriffemachens, Urtheilens und Schliessens, erft Licht und Helle in jenes dunkle Naturerzeugnis unseres ursprünglichen (bewusstlosen) Bewusstfeyns bringen, bis also die, objectiv bereits fertig gewordene, Erkenntnifs nun auch eine subjective und von uns in Ueberlegung genommene. oder reflectirte, Erkenntnifs wird. - Man mufs geftehen, dass die Kantische Kategorieentafel gegen die vielen Anfechtungen, welche fie fchon feit einiger Zeit erfahrt, noch nie sinnreicher in Schutz genommen worden ift, als durch diese Theilung, welche der Vf., mit ausserordentlichem Scharffinne, an ihren Denkformen geltend zu machen weifs. Es find bey ihm die neun ersten dieser Denkformen, welche. unter einem, fie leitenden, urspränglichen und tranfcendentalen Bewufstfeyn, folglich im Grunde doch auch wiederum fo, wie es Kant haben will, blofs subjectiv, das Objective an unserer Erkenntnis, im Stillen vorbereiten, vermitteln, zurechtlegen, bis das Werk foweit zur Reife gediehen, oder, wie der Vf. fpricht, fertig gemacht worden ift, dass es, durch die drey letzten Denkformen auf der Tafel der Kategorieen , durch die Müglichkeit , Wirklichkeit , und Nothwendigkeit, on Tag gebracht, in Ueberlegung gezogen, in einem wirklichen Bewufstfeyn herausgehoben, und auf Begriffe, Urtheile und Schluffe reducirt werden kann. Die Einheit, Vielheit, Allheit; die Realität, Negation und Limitation; die Substanz. Urfache u. f. w. hatten alfo im Dunkeln, (worin die Natur ja ohnehin alle ihre Werke beginnt,) oder, wenn Rec. fich des obsoleten Ausdrucks bedienen darf, in abuffo animi, bereits gewirkt, und für das Hervorgehen einer reflectirten Erkenntnis im Verborgenen gewuchert, ebe die Reihe auch an die drey letzten Kategorieen der Möglichkeit, Wirklichkeit und Nothwendigkeit, und ehe es an und in diesen drey letzten zum wirklichen Ausbruche der schon fertigen Erkenntnifs, vermittelft besonderer Erkenntnifsarten kame. Diese drey letzten brachten bloss zur Sprache, und publicirten, was von jenem stillen Bewusstfeyn vor dem lauten Bewusstwerden, ichon aufs Reine gebracht, geordnet, ausgesertiget worden ift. Vor allen Begriffen, Urtheilen und Schlüffen, folelich doch wohl auch ohne alle Begriffe, Urtheile

und Schluffe, operirten in uns fchon die Einheit. Vielheit, Allheit, nebit den fechs übrigen Kategorieen, welche Kant den Kategorieen der Modalität noch vorangehen lässt; sie sind das ganz eigentlich apriorische, und transcendentale Alphabeth, ohne das wir zwar allerdings an den Erscheinungen der Welt nichts würden lefen und verftehen lernen, das aber, auf der anderen Seite, dennoch auch, blofs an und für sich, noch von keinem Nutzen für uns feyn wurde, wenn uns nicht die Vocale der drey letzten Kategorieen auf der Kantischen Tafel, zur Articulation und Aussprache derselben verhälfen. Wie die Beyträge bestimmt werden, die eine jede dieser drey letzten, nun noch in ihrem Theile, zu einem vernehinlichen Ausdrucke der vorhergelienden, an fich blinden und tonlosen Kategorieen liefern muss. lässt fich, ohne fonderliche Mühe, bey einem confequenten Schriftsteller voraus abschen. darunter, nämlich die Kategorie der Möglichkeit, wird wohl hochst wahrscheinlich mit dem Geschäft des Begriffebildens, die zweyte, nämlich die Kategorie der Wirklichkeit, mit dem des Urtheilens, und die dritte, welche in der Nothwendigkeit besteht, mit dem Geschäft des Schliefsens beauftragt werden. Und diess ist nun auch in der That alles übrige, was in diesem Grundriffe der Logik , noch als etwas, feinem Verfaffer eigenthämliches, betrachtet werden kann ; ungeachtet es durch mancherley befondere und abflechende Ansichten hindurchgeführt wird, die fich aber alle zuletzt wieder in die Eigenheit jenes Gefichtspunktes auflösen, in so ferne sie vom Gewohn lichen abgeben. Die Form (das Wefen) eines Begriffer z. B. ift, bey dem Vf., durchweg etwas blofs felbftgemachtes (S. 77.), nach einer urfprunglichen Convenienz, oder ursprünglichen Disposition der sub-. jectiven Menschennatur, zur möglichen Aufnahme mehrerer Gegenstände in einem gemeinschaftlichen Vereinigungspunkte, ausersehenes, an fich bloss problematisches, bald da bald dort hinbefehligtes, schwebendes, welchem die Anschauung erst Gegenstände unterstellen muss, damit in einem Urtheile zur problematischen Möglichkeit auch noch eine affertorische Wirklichkeit, oder in einem Schluffe zur affertorischen Wirklichkeit auch noch eine apediktische Nothwendigkeit hinzukomme. Der, im Begriffebilden thatige, Verstand berührte also die Gegenstände, als wirkliche Gegenstande, noch nicht; er gabe uns nichts vom Objecte felbft (S. 75.) fondern nur eine, die gemeinfame Vorstellungsart des Subjects enthaltende, Vorstellung. (von was? - nicht von der Sache, fondern von jener gemeinsamen Vorstellungsart des Subjects). Erft die Anschauung stellte sodann einem, zur möglichen Aufnahme von Gegenständen geeigneten Dinge, dergleichen die Begriffe beym Vf. find, die Wirklichkeit in einem gewissen Objecte, und in einer Wirklichkeit ein gewisses Object, affertorisch unter. und beforderte auf diele Art unfere Begriffe zu Urtheilen. Endlich ergriffe die Vernunft eines oder das andere von diesen, durch die Anschauung zu einer affertori-Schen Dignität erhobenen, Urtheilen, und verliehe. ibnen.

ihnen, die gleichwehl erk durch Anschauungen zu ihere affertorichen Würde gelangt find, nun durch die
völlige Anschauungsloßekie ihres reinen geistigen Weerns, in abgezogenen Schlüssen, eine vollig apodiktiche Gewissheit. — Nie haben sich wohl Kansische
Originalideen mit einer, dem Bedürfnisse der Zeit
haldigenden, eigene Erstindungsgabe glücklicher zufammengefunden, als in dieser Logik.

21

STRASBURG, b. Levrault: Ontologia ad usum philosophicum in vita communi redacta ab E. G. 1801. 123 S. 8. Ueber den Zweck dieser Ontologie erklärt sich der

Vf. 6.8. etwas anders, als der Titel andeutet: Sine listinctione nullam habemus notionem claram. ione circa effe diflinctiones circa id perveftigandae funt. Et in hoc affequendo confistit esfentia et verus unicusque usus Ontologiae; ut nempe notiones generales atque de rebus communissimas, claras, in combinatione ystematica evolutas habeamus, atque ideas compositas u elementares resolvere, itemque has in compositas reerre sciamus, sic noscamus, ad quid in qualibet re, qualibet relatione, de qua cogitatio occurrit, attendentum fit et quid ad quodcunque, quod tractare et agere velimus, requiratur ut fit perfectum. Sie ift weniger eine fystematische Analysis der reinen Stammbegriffe and Pradicabilien des Verstandes, welche als Merkmale eines Dinges überhaupt gedacht werden können, als eine Entwickelung der Merkmale wirklich n der Erfahrung gegebener Gegenstände, wodurch ie fich unterfcheiden laffen. Es kommen zwar auch nebrere reine Begriffe vor, aber doch nur haupt-Tachlich, in wiefern fie zur Bestimmung wirklicher Erfahrungsgegenstände gebraucht werden. gens scheint es dem Vf. nicht fo wohl um die vollfändige Analysis der Begriffe und der Erörterung iher Merkmale, als um die Darstellung des Zusamnenhangs der abgeleiteten und zusammengesetzten Begriffe zu thun gewesen zu feyn. Diese genealogiche Stammtafel der Hauptbegriffe, wie man diefe Ontologie nennen könnte, verräth zwar einen dentenden und kenntnisereichen Vf., aber ihr Werth in wiffenschaftlicher Hinficht ift nicht von Bedeutung, schon darum, weil sie in Ansehung der systematichen Einheit und Vollständigkeit, und in der Ableiung der niedern Begriffe aus den höhern mehrere Mängel hat. Der Vf. geht von den Wahrnehmungen und ihren Objecten aus, welches entweder Subtanzen oder Verhältniffe (relationes) find. An den Substanzen betrachtet er blofs die Qualität, welche ich entweder durch die Hervorbringung von Wirtungen in undern Substanzen, fensibilitas activa, vis; der flurch Empfänglichkeit für Einwirkungen andeer, fenfibilitas paffiva, aufsert. Man kann dem Vf. liefen Gebrauch des Worts Sensibilität von allen auch eblosen Substanzen zugeben, da er nichts weiter als ferminologie ift, und er damit nicht nothwendig Bewusstfeyn als Merkmal verbindet. Der Begriff Substanz, wird nicht weiter erörtert, sondern nach

einigen Bemerkungen über die gedoppelte Seufibilitat, und nach einer Eintheilung der Subftanzen geht der Vf. zu den Relationen über, deren er in dem 32 f. fechs aufftellt: differentia vel convenientia, quantitas, contiguitas vel diflantia, unio vel fingularitas, connexio vel indifferentia cum aliis, duratio vel succeffio. Diefe Relationen find aus keinem Princip fy-Rematisch abgeleiter, und ihre Vollständigkeit bleibt daher problematisch. Nach dem gegebenen Begriffe: Relationes, five diffinctiones ex pluralitate Subfantiarum emergentes, gehörte qualitas auch hierher, aber nicht fo quantitas. Die Vernachlästigung der fystematischen Aufstellung der Stammbegriffe hat den Nachtheil gehabt, dass mehrere derfelben als abgeleitete vorkommen. lu dem dritten Kap, de contiquitate vel distantia, betrachtet der Vf. die Begriffe fele contingere, juxta fe politum effe und contignitas als Elementarbegriffe, welche nicht weiter erklärt werden können, Raum hingegen als einen abgeleiteten, der den Begriff von Entfernung voraussetze. Derfelbe Fehler kommt bey dem Begriffe Zeit wieder vor, welche nach f. 240. ift ratio confequentias fuccessionum eo ordine, quo quaelibet est proxime an-tecedenti et proxime consequenti contigua. Die Erklärung von praesentia, quatenus fubfiantia intelligens in eodem loco relativo cum alia re, vel ubi mutatio accidit, verfatur ift zu enge; die der Schöpfung als elner Veränderung der Materie widerfprechend. gens scheint der Zusatz des Titels: ad usum philosophicum in vita communi fich darauf zu beziehen . dass von mehreren im gemeinem Leben vorkommenden Dingen z. B. von ansa, membrum, articulus, vertex Erklärungen oder Beschreibungen gegeben werden.

# SCHONE KUNSTE.

HALLE U. LEIPZIG, b. Ruff: Jugendphautafieen. Von Friedrich Walther. Mit einer Vorrede vom Hn. Prof. Maasa 1801. 236 S. 8. (20 gr.)

Ein junger vielversprechender Dichter. dessen Erstlinge sich unter dem Schwalle von Gedichtsammlungen rühmlich auszeichnen. Erwählte größstentheils
ernste Gegenstände, und weiß den Leter zu rühren, und mit sich emporzuheben. Er hasst Tyrannen, und liebt sein Vaterland, welchem Velleda warnend zurüft:

Vereint nicht Deutschlands tausend kleine Staaten Ein mächtiger Verein

Zu Einem Riesenvolk, das Männerthaten

Zu Herrmanns Enkeln weih'n;

Dann wird es bald in fremder Völker Ketten Den Sklavensinn bereu'n,

Und keine Götterhülfe kann es retten, Kein Mannus es erneu'n.

Vorzüglich gesielen dem Rec. die Ode an das achtzehente Jahrhundert, Phantasse und Sehnsucht, die dreu Räthsel, und die Seligkeit. Hier noch einzelne Worfe und Bilder , welche den Genus des Ganzen floren:

Wo Menschen im Uhrwerk des Lebess sich dreht, Wie wird in rachern Gesteichen die Uhr der Seete fich dreht, — des Geisblaus Laubgewöß! umdickt Liebende. Statt Bechern der Powner Philoter woll Gramt. Sein Grab-vom Todienwüssnehen nur belauscht. Sell ewig dieses grause Morden wirgen? der Hostinum Marmorlau. Seufzer — Rarben laugst im kaitan deme irdischer Vergesteinen.

In ihres Auges Blicken fchwammen Der Mitempfindung Harmonie'n.

Schöner heiliger Gedanket Leise Glittst du an der Hossung goldnem Stab Durch der Leidenschaften Taumelkreise In das Gott geweichte Herz kerzh.

In das Gott geweinte Herz herab.

Auch ift es falsch, wenn Hr. Walther die Hulen, die Schmerze (Hufe, Schmerzen) schreibt.

Ohne Druckort: Schropfkopfe zichen nur, wo fie angebracht find. 1801. 368 S. 8. (1 Rthlr. 4gr.)

Der Vf. "kennt die Seltenheit der Satyre, und band "die vorliegenden Sprößlinge mit Urberlegung in "den Todtenkranz des verscheidenden Jahrhunderts." Dennoch wandelt ihn (und mir Recht) eine Bangigkeit vor dem Spruche der Kritik an, und der Schlufsfeußer:

"Ach, möchte nur in dieser Weit

"Der zu der Recenfenten Schaar fich (ge) fellt, "Ich mocht ihn veitschen auf die Sohien!"

foll ihn retten, Umfonft! - In den Aufgeklärten, einem abentheuerlichen Quodlibet, ftofsen wir mit Widerwillen auf einen Knabenschander, und finden z. B. Feinheiten, wie folgende: - .. die Erzeugniffeihrer Nebenftunden - wurden ins Waifenhaus aufgenommen, wo fie zu der kunftigen Bestimmung, das beisst, zum Multipliciren gebildet wurden." Im "Morder feines Kindes" einer wahren armfelig theatralifch aufgetlutzten Begebenheit, lefen wir: (Peter legt fich zurecht, und wird bald vom Gott der Traume eingewiegt etc. Nach einer Stunde, eben da der Schlaf und die Mitternacht verflohlen miteinander liebangeln, - fchleicht Kafner mit einer Holzaxt in die Stube, naht fich der Streu, vifitirt mit dem Fufse nach dem fchlafenden Wolf, holt aus, und fehlagt zu.) etc. - Satis eft! -Die übrigen Auffatze: Die Schlittenfahrt, der Reformator . Fridewulf der Racher und Retter, Zunftwefen und Handwerksgebrauche, das nene Gefangbuck, ware es nicht rathfamer, alles beum Alten au laffen. und Zuruf der Monfchen an das Glück enthalten manche Wahrheit, manchen guten Wink, find aber zu weitschweitig, und (auf die Gefahr der Knute hin fey's erklärt) nicht faturisch. S. 127, 130, 105, 200. finden fich offenbare Reminiscenzen aus Schiffers frühern Schauspielen. Auch wird ftatt be fchreiben S. 60 und 67. falfch um fchreiben gebraucht. "Canditat" und , mit dem Baculum" find wohl nur Druckfehler.

# KLEINE SCHRIFTEN.

Fän noorst. Leipzig, b. Pleischer: Gedarken über Einkung der Indagtieferbaten, auf Besphern der Wirembergischen allgemeinen Landesverfammlung aufgeleux und übergeben vom M. Friede. Philh. Kohler, Pierrer zu Birkach, nunmehro zu Fehlbach. 1361. XII. aud 765. 8. (§ gr.) Die Beantwortung einiger, dem VI. road der Wirmebergischen Landesverfammlung vorgeleuren Fragen, die Zinführung der Industriechnen in diese Lande betreffend. geb ihm Veranlassung, mit Benutzung der über diesen Gegenstaud vorhandenen Schritten, einen eigenen Gedauchen und Erfahrungen über Industriechnet, sie eine diesen Schricken und erfehrungen über Andustriechnet, ihre Nothweudigkeit, möeliche Lanterhungen derfeben, zweckmäsige Arbeiten in denschenet. als Einleitung zur Beantwortung der ihm vorgeleiten Fragen vorzuguschleicher Auf den wirten Abschmit in dieses Schrift, wur Nech befonders begierig, weil er immer haben hat beriedigene hatwort auf die Frage wie können Kubben in Arbeitsschulen zweckmäsige bethäßiges werden? gefunden hat. Spinnen und Stricken scheinen uns aber nicht ganz gurgewählte Weschäftigungen sier die Jugend des männliches Geschlichen surfept ungezehtet dies Arbeiten in vieles für

duftrieschulen, felbft in der fehr mufterhaft eingerichteren Arbeitsanstalt, welche fich in dem Wohnorte des Bec, befindet, die gewöhnlichsten find. Hr. K. neunt noch außer die fen, das Fiechten verschiedener Schnüre, Geslechte von Stroh, Baft, Pferdchaaren, Drath; das Bindelweben, das Flechten der Pantoffeln, die Verfertigung der Pinsel, Strohhine, Fischergarne, bolzerner Uhren, holzerner und tucherner Schuhe. Aber wenn nur diese wünschenswerthe Mannigfaltigkeit und Abwechslung in den Arbeiten ohne Anstellung mehrerer Leiner oder Lehrerinnen leicht und glücklich zu bewerkstelligen Teyn wird? Sollten sich nicht auch ander-wärts nach dem Muster des von Teschedick zu Szarwasch in Ungaru gestifieien Industrialinstituts (f. A. L. Z. 1799. Nr. 171.) ahnliche Austalten treffen lassen? Uns dünkt es, als ob diefes Inflitut auf den richtigtten Grundfatzen beruhte, welche allen ahnlichen Auftalten zur Norm dienen follten. Wir konnen übrigens allen denjenigen, welche zur Anlegung einer Industrieschule nach dem bisher bey uns angenommenen Fusse mitwirken konnen, diese Schrift des IIn. K. empfehlen. Sie werden in derfelben manche, auf Erfahrung gegrundete, wichtige Bemerkung finden.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEIT UNG

Montags, den 5. Julius 1802.

# PADAGOGIK.

23

- 1) TÜBINGEN, b. Heerbrandt: Der neue Landschullehrer. Eine Fortfetzung des Landschullehrers von Mofer und Willich. Herausgegeben von Philipp Jacob Völler, Schullehrer in Heidenbeim an der Brenz. Des erften Bandes erftes Stück. 1802. VIII. und 166 S. 8.
- e) St. GALLEN . b. Huber u. Comp. : Helvetische Schulmeifterbibliothek, allen Schullehrern und Freunden des Schulwesens gewidmet von Soh. Rudolph Steinmaller, Pfarrer zu Gaifs und Mitglied des Erziehungsraths won Kanton Santis. Zweytes Bandchen. 1801. 308 S. 8. (1 Riblr.)
- 3) LANDSHUT, b. Krull: Beytrage zur Verbefferung der Stadt und Landschulen in Bayern. Für Obrigkeiten, Aeltern und Schullehrer. 1801. VIII. und 127 S. 8.
- 4) STUTTGARD, b. Löfffund: Der Ratigeber für deutsche Landschullehrer, die fich mit den vorzüglichsten Grundsätzen und Anweisungen der beften Schriftsteller über den Unterricht im Rechnen bekannt machen wollen. Von Rudolph Magenau 1802. 150-S. -8. (8 gr.)
- 5) Ebendal .: Anweifung für deutsche Landschultehrer, welche fich mit den vorzüglichften Grundfätzen der angeschenften Schriftfteller, über die vernünftigste Art in Landschulen zu katechisiren, bekannt machen wollen. You Rud. Magenau. 1802. 1925. 8. (12 gr.)

ir fassen die Anzeige dieser fünf Nort- und Hülfsbücher für Schullebrer zufammen, weil fie durch ihren gemeinschaftlichen Zweck und durch die Mittelmässigkeit ihres innern Gehalts einander ciemlich nahe verwandt find.

In Nr. z. ift der Plan, welcher dem, won uns n den Ergänzungsbl. 1801. Nr. 107. und A. L. Z. 1801. Nr. 305. beurtheilten Landschullehrer von Moer und Wittich zum Grunde lag, in der Hauptfahe unverändert beybehalten. Doch scheint in dem or uns liegenden Stücke eine etwas ftrengere Auswahl bey Aufnahme der Auffatze beobachtet zu feyn, ils wir fie in dem alten Landschullehrer fanden. Manche von den Ruthschlägen, welche der mit L. interzeichnete Vf. des erften Auffatzes, die Schaler anch threr individuellen Beschaffenheit kennen zu lersen giebt, find genz unpfychologiich. So foll S. ra. A. L. Z. 1802. Dritter Band.

der Lehrer das in die Schule aufgenommene Kind unter andern auch fragen: bift du schon gezankt worilen? Unter den, von dem Herausg, in Vorschlag gebrachten Beschäftigungen der Kinder in der nach Vollendung der gewöhnlichen Lectionen übriggebliebenen Zeit find einige zu trocken und mehr für die Zeit der eigentlichen Lectionen, els zu unterhaltenden Nebenbeschäftigungen geeignet, wie: das Anführen biblifcher Beweisstellen und der in der Bibel erwähnten Personen zur Erläuterung religiöser oder moralischer Sätze; andre fallen dagegen ins Spielende. wie S. 25. das klagbare Anbringen einer Sache vor Gericht. Hn. Vollmar's empfohlene Maafsreveln zur Erhaltung der nötkigen Stille während des Unterrichts in der Schule find zwar auf Beobachtung gegründet : indeffen werden fie , wie er felbft vermuthet , nicht in allen Fällen zur Hervorbringung der beabsichtigten Wirkung hinreichend feyn. In den Kopfen mancher Schullehrer, welche der Conferenz in Herbrechtingen beywohnten, von welcher das Protocoll mitgetheilt wird, herrichen noch fehr grobe Vorftellungen von dem Werth und Gebrauch der Bibel. Einige behaupteten, weil fie Gottes Wort fey. durfe fie in Schulen nicht mit Auswahl , fondern fie muffe ganz gelcfen werden! Zu bedauernift die arme Jugend, die ihren Religionsunterricht von folchen Menschen empfängt. Die Instruction für die Schwarzburg - Sondershaulischen Schullehrer (f. A. L.Z. 1700. N. 55.). eine Skizze von Mofer's Leben und hifto. rische Nachrichten beschließen das erste Stück. Bey der Anzeige des erften Bandes von (Vr. 2.

(A. L. Z. 1801. Nr. 338.) haben wir schon die Lefer mit der innern und aufsern Einrichtung diefer padagogischen Zeitschrift bekaunt gemacht. Die meiften der in dielem Bande gelieferten Abhandlungen und Actenstücke haben auf das Schulwefen in der Schweiz Bezug. Die, auf Erweckung der jugendlichen Aufmerkfamkeit und auf Scharfung der Urtheilskraft berechneten Verftandesübungen, mit welchen Hr. Steinwaller diefen Band cröffnet, waren mehr der Aufnahme werth, als die meistentheils bekannten und großentheils anagern Gebet- und Lehrlieder, welche Hr. Zwingli liefert. Hr. Gruner fahrt fort, den klaglichen Zustand der Schulen des ehemaligen Bernergebiets zu schildern. Mit guten Grunden widerlegt IIr. Wufs die in einem Referipte des Ministers Stanfer enthaltene Verordnaug, nach welcher künftig den Schultehrern der Religionsunterricht genommen und ausschließend den Geistlichen abertragen werden fallte. Von einem lobenswerthen Sinne für Schulenverbefferung zeugen die von Ha. Schwithefs und dem dem Herausgeber gegebenen Vorschläge zur Bildune angehender Landschullebrer.

Nr. 2. enthält längst bekannte und oberffächliche Bemerkungen über die allgemeinsten Unterrichtsgegenftände. Ihre Brauchbarkeit für unwiffende Schullehrer wollen wir jedoch nicht bezweifeln.

In Nr. 4. und 5. fendet der Verleger mit einem beygefügten Berichte, zwey einzelne Hefte von Magenau's kleiner Handbibliothek für deutsche Landschulmeifter, angeblichen Auffoderungen zufolge, unter veranderten Titeln ins Publicum. Beide Schriften and im Gonzen nicht übelgerathene Auszüge aus Biermann, Köhler, Bruns, Schlez, Rift, Riemann, Zerrenner, Mofer, Graffe, Seiler, Teumer, Miller, Rofenmüller und mehreren andern, welche entweder über Rechenkunft, oder Kstechetik geschrieben haben, und über deren Werth längst entschieden ift. Doch hätte in den aufgenommenen Katechifationen eine forgfältigere Auswahl beobachtet werden follen. Manche verdienten nicht, noch einmal gedruckt zu werden. Die Padagogik kann bey folchen Compilationen nichts gewinnen.

Augsbung , b. Rieget: Praktischer Katechismus für Aeltern. Von dem Vf. der neubearbeiteten Predigtentwürfe. 1800. XX. und 239 S. 8. (12gr.)

Mit einer Ausführlichkeit, die nur zu oft in wiederholende Weitschweifigkeit ausartet, verbreitet fich der Vf. diefer fonft wirklich praktischen Schrift, über die allgemeinen Aelternpflichten , über die befonderen Pflichten des Vaters, der Mutter, der Grofs-Stief-Pflege- und unrechtmässigen Aelternetc.; über die Uebertretungen dieser Pflichten, mit abermaliger Rücklicht auf diese verschiedenen älterlichen Verhältnisse und giebt endlich Mittel zur gehörigen Erfüllung diefer Pflichten an. Bey dem ersten Anblicke der vorgedruckten Inhaltsanzeige scheint das Ganze fehr planmässig angelegt zu feyn; denn der Vf. last es nicht an Divisionen, Sub und Subfubdlvisionen fehlen. Aber die wahre logische Ordnung vermisst men dennoch häufig. So werden z. B. in der speciellen Pflicht, die Kinder zu erniehen, S. 21. folgende Unterabtheilungen gemacht: Aeltern muffen dazu i) den Anfang machen durch Bildung des Verstandes und Herzens; 2) dass sie den Kindern Schamhaftigkeit und Eingezogenheit beybringen; 3) das Gute an den Kindern belohnen; 4) ihre Vergehungen und Bosbeiten ftrafen; 5) über fie wachen; 6) ihre Taufgnade (?) und Tugend bewahren (kann diefs anders, als durch Aufficht über fie geschehen 2); 7) für fie beten ; 8) sie zur Ordnung anhalten; 9) sie vom Bösen ab-ziehen, 10) in verschiedenen Tugenden üben (Nr. g. und 8. gehörten hieher als Unterabtheilungen); 11) ihre Gemuthsart und Fahigkeiten ergrunden; 12) fie in gehörigen Kunften und Wiffenschaften unterrichten; 13) ihre Spiele und Ergotzungen wohleinrichten; 14) lie zur Genüglamkeit und Sparlamkeit

anführen (follfe mit Nr. z. u. R. unter Nr. to. fteben) : 15) ihnen in Altem mit eignem guten Bey piele vorangehen. Wie unordentlich ift bier alles durch einander geworfen! Dass an einigen Orten die Begriffe der Kirche vorschimmern, deren Mitglied der Vs. ift, diess wollen wir ihm nicht zum Vorwurse machen. Aber aufgeklärte Katholiken begen doch wohl nicht mehr den Wahnglauben, dass das neugeborne Kind vor feiner Taufe unter der Gewalt des Teufels stehe S. 122. ? Alle diese Mängel abgerechnet, enthalt das Buch viele, zwar bekannte, aber doch nützliche Bemerkungen über phylische, intellectuelle und moralische Kindererziehung. So speciell aber auch die Regeln find, die der Vf. ertheilt: fo hat er doch den Fehler mit vielen andern padagogischen Schriftstellern gemein, dass er über die Art und Weife, wie jene Regeln anzuwenden find, wenig oder nichts Befriedigendes fagt.

ARNSTADT u. RUDOLSTABT, b. Langbein und Klager: Lehr- und Unterrichtsbuch für die Jugend in Burger- and Landschulen, wie auch zum Gebrauche für Privatlehrer. Herausgegeben von Joh. Philipp Schellenberg. Zweyter Theil. 1802. X. und 213 S. 8.

Zu der, in Nr. 183. des vorigen Jahrganges der A. L. Z. abgedruckten Recension des erften Theils diefes Lebrbuchs muffen wir noch die aus dem Vorberichte des gegenwärtigen Theils genommene Nachricht, dass Hr. M. Agricola, Prediger in Golluitz bey Altenburg, Vf. von dem dafelbit gelieferten al-phabetischen Wörterverzeichnisse sey, machtrages Mit dem erften Unterricht im Rechnen wird der zweyte Theil eröffnet. Weil aber diefer Abfehnin mit einiger Vermehrung unter dem Titel: Leitfaden bei dem erften Unterricht im Rechnen befanders abgedruckt ift: fo überlaffen wir deffen Beurtheilung demjenigen unfrer Mitarbeiter, dem der erwähnte Leitsaden zugetheilt werden wird. zweyte Theil liefert eine kurze Technologie, welthe den IIn. Schullehrer Wolfram in Goldbach zum Verfasser hat. An einem durchaus zweckmässig eingerichteten Leitfaden der Gewerbkunde fehlt ei noch. Der vor uns liegende, welcher nach den drey Naturreichen geordnet ist, kenn wegen feiner zu großen Dürftigkeit unmöglich befriedigen. Auf neuere Entdeckungen und Erfindungen ift nur äufserft felten Rucklicht genommen worden. Vergebens fucht man S. 158. den Runkelrubenzucker, S. 166. das Email, Glasperlen, Harmonika und unzählige andere Dinge, die hier billig erwahnt werden follten. An interessante historische Notizen ift vollends gar nicht zu denken. Sie kommen kaum an drey bis vier Orten im ganzen Buche vor. Beffer, als diefer technologische Leitsaden ift noch die Ueberlicht der Gewerbkunde, welche Lühr im vierten Theile feiner Vorbereitungen gegeben hat. a cold on del . d VER-

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

MAINE U. LEPPZIG, auf K. d. Herausg.: Staatswissenschaftliches Magazin. Erstes bis drittes Heft.

1800. 304 S. S. (1 Rthlr. 6 gr.)

Dieses Magazin, welches in unbestimmter Zeitstage erscheint, schließet sich an die neuesten Staatsaniegen an, die mit des 6ten Bandes 4tem Stück geschlossen wurden. Von dem Häberlinischen Staatsanhiv scheint es sich vorzüglich dadurels zu untercheiden, das es wie stogende Anzeige des Inhaltseigen wird, mehr Ausstate als Actenstücke enthält.

Erftes Heft. I. Ueber die Censur der Zeitungen end einige nicht selten dabey vorkommende Missbrauhe. Diese Abhandlung enthält manche treffende ind interessante Bemerkungen; doch durfte der Wunfch, der gleichsam das Resultat derfelben ift: lass eine Oppositions-Zeitung zu Stande kommen nöchte, die allen Uebertreibungen entgegen arbeiete, und fich felba frey von allem politischen Parheygeift enthielt, schwerlich ausführbar sevn, weil uch diefe Zeitung einem hohern Einflas unterworen bleiben wurde. II. Ein Blick auf Landesftande, inf Hildesheim, und zugleich auch ein Wort von dem Verbrechen der beleidigten Majestat, dellen der Freuh. Moritz von Brabeck beschuldiget worden. (Fortgefetzt 1. 2. N. I. und H. 3. N. VI.). Das Intereffanteite in liefer Abhandlung ift die Charakteriftik der Bifchofe on Hildesheim seit Johann IV. bis auf den jetzt regierenden. Auffallend ift es, das feit diefer Zeit, also feit dem Anfang des soten Jahrhunderts) nie Eingeborner zum Bifchof erwählt wurde. Selbit odock Edmund aus dem Haufe Brabeck, welcher n verschiednen Theilen der Staatsvorwaltung Ordnung einzuführen fuchte, war ein Ausländer, inlem feine Familie erft unter feiner Regierung in lem Stifte anfäsig wurde. Die meiften Bischöfe varen aus dem Bayerischen Hause; sie verzehrten ihre Linkunfte aufser Landes, und überliefsen die Sorge ler Regierung Miethlingen zum Theil von der chlechteften Art. Der letzte unter ihnen Klemens luguft befafs aufser Hilderheim, das Erzbisthum foln, das Hoch- und Deutschmeisterthum und die Bisthumer Munfter, Paderborn und Osnabrück, daier der Papft Benedict XIV. von ihm fagte: dass er ern alle geiftliche Fürstenthumer in Deutschland er fas et nefas haben wollte. Gewöhnlich hielt er ich nur da auf, wo feine leidenschaftliche Liebe zur agd und andere oft febr unkanonische Grunde ibm len Aufenthalt am angenehmften machten.

Zwejter Heft. 1. Etwas über die Regierungsgeeinichte des jetzigen Erzbischofs von Satzburg. Nachem der Vf. den größtentheils bekannten Verdienien diefes Fürsten Gerechtigkeit hat widerfahren sifen, schiefest er mit der Bemekung: "doß seit einiger Zeit von der Satzburgischen Regierung in mehreren Stücken neue Grundfätze ausgeitelt wer-"den, die mit den ehedem geäußerten in etwas "auffallendem Widerspruch stehen. So wird nicht mehr mit gleichem Eifer für Künste und Wilfenschaf"ten gesorgt und die besten Anstalten erhalten nicht 
mmehr diejenige Unterstutzung, die sie bedürsen.
"Der Aberglaube fängt wieder an sein Haupt empor 
nzu heben, und die bisher erhaltne Presstreyheit 
nyerliert nach und nach ihre wohlthätige Krast." 
ill. Ueber die von Bonsparte beym Papste gesucht 
dussebung des Eheverbots der Gessplichen. Dieser Auffatz enthalt fromme Wünsche, die durch das Concordat zwischen der französischen Republik und dem 
Passt nicht erfüllt worden sind.

Drittes Heft. 1. So ging es chedem in München Unter diefer Aufschrift werden verschiedne Anekdeten von dem berüchtigten Karl von Betfchart, ehemaligen Minister des Kurfürsten von der Pialz Karl Theodor, mitgetheilt, fo wie auch das im Jahre 1795 gegen ihn erfolgte Erkenntnifs, worin er beschuldigt wird, durch Bestechung 81,458 Fl. und durch Concussion 17.527 Fl. an fich gebracht zu haben. II. Gegenwärtige Judicial und Extrajudicial-Senate des Kaiferlichen- und Reichs. Kammergerichts. Enthalt ein Verzeichniss von den dermaligen Mitpliedern der Senate (mit welchen feit diefer Zeit fchon wieder einige Veränderungen vorgegangen find), nebit einigen bekannten Bemerkungen über die Verfaffung der letztern. III. Volksmenge im Fürftenthum Sachsen - Hildburghausen. Die Zahl der Gebornen betrug von dem Jahre 1701 - 1798 . 7830. der Gestorbenen 6476. Wenn man annimmt, dass jährlich von 35 Perfonen eine ftirbt: fo wurde fich die Zahl fämmtlicher Einwohner nicht höher als auf 28,333 belaufen. Mehrere aber find der Meynung. dals in der dertigen Gegend von 44 Personen jahrlich nur eine fterbe, und dann wurde man die Zahl von 35.618 machmen muffen. IV. Vorathung Sammtlicher Kaufleute der fechs Sogenannten Haupt-Radte des Fürftenthums oberhalb des Geburges, Bayreuth, Kulmbach, Hof, Wunfiedel, Neufladt und Erlangen, an den König von Preussen vom gten August 1700. Diese Vorstellung, welche gegen das in den beiden ifrankischen Fürstenthamern einzuführende Accissystem gerichtet ift, blieb ohne Wirkung: auch foll man den Verfaffer derfelben, einen Kaufmann in Hof, zur Verantwortung gezogen, und einen fiskalifchen Precess über ihn verhängt haben. V. Schreiben eines Reisenden bey Gelegenheit des Marsches der ruffischen Truppen durch Deutschland. Das Betragen der Ruffen in Deutschland wird bier auf eine fehr nachtheilige Art geschildert. Andere Nachrichten fcheinen hiermit nicht ganz übereinzustimmen, auch ift es offenbar unrichtig, wenn der Vf. behauptet, dass die rusifiche Nation unter Katharina II. um vieles in ihrer Politur zurückgekommen fey.

CHEMNITZ, b. Tasché: Nahrung für Witz und Gefüll aus den kinterlassenen Schriftze der Frau Necker. Allen gebirdeen Lesern und vorzöglich dem weiblichen Geschlechte geweiht. Zweites Bäudehen. 1800. 462 S. R. (18 klhr. 12 gr.).

Bändchen. 1800. 462 S. 8. (I Rthlr. 12 gr.) Die, unter diesem Titel, fortgesetzte Uebersetzung der vermischten Neckerischen Schriften (Melanges

fetzt werden. (S. 173.) "Er hat ihr Maals" (il a feuer messurchielst hier: Er darf sich mit ihnen messen. (S. 156.) "Wenig geschickt zur Lective sum propre dia lecture). Mon kann von einem Manne wie Neeker biols sagen: dass er nicht geneigt war viel Zeit auf Lectüre zu verwenden — der Ausdruck "wenig geschickt" ift zu wörtlich. (S. 202.) "Ansserorden tiches Gestirn seichle singuliere) sollte hier, als Ironie, durch: seitsmas Gestirn übersetzt worden seyn. (S. 201.) "Lins von jenen könig tichen Verhaftsbiltets" (um de ses billets deachtei). Hier ist det Sinn ganz versehlt! Die Anekdote in der Urschrift spricht von einem enssegelbe Billet; von einem lette de cache ist genicht die Rede.

Nicht felten Rößet man auf allzu wörtliche Ueberfeungen, z. B. Filet d'euw, Wasserfaden" (fatt Wasferftrah). Usage du monde "Gebrauch der Welt" (fatt Umgang mit der Welt) etc.

#### RLEINE SCHRIFTEN

Litthatumorectitiere. Magdeburg. mit Hessenlanden Schristen Ueber Offien. Zur Ankindigung der in der Schule des Klosters Berge am 9. April zu haltenden Redeübung won Johann Garkitt. D. Proft a. Director. 1802. 48 S. 4. Die Abbandiung foll aus Wi Abschnitten beschan, wovon aber der erste, welcher eine Chetakterräst Offians mit steter Hinsche und Homee bergeist, wegen Mangel an Zeit ausgehalsen und auf das folgende Propram verscholen worden ist. Elseschiehre der Ausgaben. Ueberfetzungen und Nachahmungen Offians. Hil. Sammlungen Offianischer und andrar ceitschen Gediehren and der Machheroschen. IV. Streit über Aechtheit der Offianischen der der Achtheit der Offianischen und kenntnis de dichte. V. Schristen zur Eistuerung und Kenntnis der alten Ceitschen der galschen Sprachen. VI. Schriften zur alten Geschichte und Geographie von Schottland.

phie van Schottinne.

Teilreitig verdienen die Offinnichen Gedichte eine falche historia critice, wegen der innen Vertrefflichteite fowoh; als wegen des Aufchnehen. Be war im Jere 1760, da der 
im Die go. Jahre feines Albert verstoebene Schottländer Jake Margherfon die erften Probesticke diefer Gedichte in 
den Fragmests of Astient Postry zu Edinburg in 12 herangab, weichen bald darauf Fingal, Temora, und 1765 alle 
Offianlichen Gedichte vollständig nachfolgten. In Deutschland war Je. Andr. Engelbrecht der erfte, welcher von den 
Fragments im I. 1764 zu Hamburg eine gutgerathene deutfred und der Ausgabe von 1765, welche Mn. Gerifft nicht 
bekannt geworden fit, den Getting Anz. 1768. Nr. 17 
lahr rühnlich an und mit den Getting Anz. 1768. Nr. 17 
lahr rühnlich und und mit den Getting Anz. 1768. Nr. 17 
lahr rühnlich und und mit Halter erwesten konntte. Er 
mit den Argwohn der Unschheit; den einige von Hn. G. 
mit Stillfehweigen übergangene französsiche Journalisten gleich 
ver der Erfeinung dieser Gedichte errege hatten, gazu un-

gegrundet, welches auch die nachhee von ihm angestellte Erkundigung in England bestätigte (f. das. S. 696.). Die Notizen, welche Hr. G. beybringt, zeigen, dass er feit Johren auf diese Gedichte in literarischer Hinflicht aufmerksam war; man kann daher verfichert feyn, dass man hier alles verzeichnet finde, was darüber geschrieben ist, und dass sich nur geringe Nachträge zuschen lassen. Auch das Urtheil über diese Poellen und über ihre Enstehung zeigen einen Gelehr-ten an, der mit dem Alterthum und deut orschungen dieses Art bekannt ift. "Pass die Offianischen Gefange, dagt er S. 16., durchaus ein Werk der Macherfouschen Feder find, wird wohl niemend mehr eruftlich behaupten, der für den in denselben durchweg lebenden Grift hoher Binfackhait und Kraft des Alterthums Sinn und Empfänglichkeit hat; aber es lafst fich auch keineswegs leugnen, dass fie in ihrea einzelnen Theilen und in ihrer Verbindung, fo wie in einigen Stellen die überarbeitende, nachbeffernde oder doch anderude Hand ihres Herausgebers eben fo mogen erfahren haben, als die Homerischen Gedichte. Hr. Prof. Rudiger zu Halle hat mich wenigstens verlickert, dass er fich bievon durch Vergleichung celtischer Bordengefäuge, wie er fie aus dem Munde einiger unter dem Hallifchen Militar befindli-chen Irländer gehört, überzengt habe." Es ware fehr zu wünschen, dass ein deuticher Gelehrter, der genz in dieler Literatur zu Haufe ift , und fich fekon als geübten Forfelen gezeigt hat, fein kritisches Studium auf diese Offianisches Gedichte richten, und uns darüber ein Werk liefern wolle, welches wir den Wolfschen Prolegomens ad Homerum au die Seite fetzen könnten. Rec. wird gewifs die Stimmen aller Freunde Oflians und der ffrink auf feiner Seite haben. wenn er den lin. Hofr. Efchenburg zu Braunschweig einlades fich um den Offian eben fo verdient zu machen. als er es fchon um Shakipeare gethan har.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 6. Julius 1802.

### PAEDAGOGIK.

Weissenfels u. Leipzio, b. Severin u. Comp.: Freymuthige Gedanken und Vorschluge, eine der wichtigften Angelegenheiten des Staats, des Schulwefen, betreffend. Eine Schrift für das Bette der Menschheit, allen Wahrheitsfreunden und erhabenen Beforderern des Guten vorzäglich aber denen, welche helfen können, ans Herz gelegt, von Georg Wolfg. Augustin Fikenscher, Professor und Rector des Lyceuins zu Culmbach etc. 1800. XXIV u. 336 S. 8. (g Rthlr.)

er Vf., deffen Gedanken und Vorschläge über das Schulwesen wahrhaft freumüthig und beierzigenswerth find, berechnet dieselben nicht für lie Schulen eines oder des andern befondern Lanles, fondern er nimmt dorin auf das gefammte Schulwefen Deutschlands überhaupt Rückficht, übereugt, dass daffelbe falt durchgehends einer ganzlihen Verbesserung entgegen fabe. Nachdem er in er lefenswürdigen Vorrede über die Nochwen. .g. eit der Erziehung und Bildung der Menschen und lie daraus für den Staat als Obervormund desfelben entpringende heilige Pflicht, Erziehungs- und Bildungsnkitute zu errichten und die bereits vorhandenen noglichst zu verbestern gesprochen hat : so bemübt er ich in der Einleitung von f. 1-5 diefe Pflicht des Staatsius dem Gelichtspunkte zu deduciren, dass mit dem Veralle der Schulen und Bildungsanstalten auch unvernerkt, aber unausbleiblich, wahre Religiofirät und Sittlichkeit fich unter den Menschen immer mehr vernindern und endlich an deren Stelle Irreligion, Imnoralität und Lafter aller Art das Menschengeschlecht aberschweimmen und auf diese Weise ganz natürlich Regenten und Staaten an den Rand des Verderbens bringen würden. Bey Ausführung diefer Ideen verrath der Vi. einen edeln Patriotismus und gute praktifche Einsicht in das deutsche Schulwesen': nur ift feine Behandlung zu breit und zu umständlich. . Wenn er aber die wabrhaft traurige Gestalt der Stadtand Bürgerschulen (S. 20-42) und die nicht minder elende Beschaffenheit der meisten gelehrten Schulen S. 157-171) wenn er überhaupt die Urfachen des to herabgefunkenen Schulwefens fast in ganz Deutschand in der tiefen Sorglofigkeit und Gleichgültigkeit der Fürsten fucht: fo irrt er nach des Rec. Ueberzeugung und Erfahrung gar fehr. Nicht die Fürften, fondern oft die Staatsrathe, oft die Confiftorien find daran Schuld. Wenn diese untauglich oder von alten Vorurtheilen verblendet find; wer foll und kani: denn deir Fürften eine wahrhofte und getreue Schilde-

A. L. Z. 1802. Dritter Band.

denn ausführbare und beglückende Vorschläge ertheilen? - Praktische, redliche mit dem ganzeit Schulwesen vertraute Schulleute, antwortet S. 10 der Vf. - Ja. diese werden ja oft nur als pedantische Manner betrachtet; oder, wenn fie hellen Kopf, Menschenkenntnifs und Erfahrung haben, und als gewisfenhafte Manner vermöge ihrer gründlichern Einsicht fich ja von dem alten Schlendriane entfernen, und die jungen Meuschen menschlich erziehen und vernünftig unterrichten wollen: fo werden fie öffentlich als gefährliche Neologen und Aufklarer, die das Volk überbilden und klug machen wollen, verschrieen. Bey der Schilderung der Gegenstände der Schulund Erziehungsinstitute handelt der Vf. in der I. Abth. zuerst von den dentschen Schulen, und zwar deswegen, weil sie der Natur der Sache nach den gelehrten (der Ausdruck lateinische ift wohl unschicklich. Austalten vorhergeben, folglich auch zuerst verbeffert werden mufsten, wenn das Verderben von Grund aus gehoben werden foll. Der ... bleibt nicht bey der aufsern Form z. B. Schule Tude, Aufficht über dieselben etc. ftelien, fom er er dringt tiefer und specieller ein auf die innere Beschaffenheit, gehet fodann auf die Lehrer über, zeiget, was fie find, und was fie feyn follten und könnten, handelt von ihren Erfoderniffen und Pflichten, muftert mit Vieler praktischen Kenntnis die Lehrgegenftande, Lehrbücher und fchildert mit grotesken aber leider wahren Farben die elende erbarmenswürdige Methode in den meiften Schulen, ertheilt fehr brauchbare Vorschläge zur Verbesserung aller diefer Gegenstände, und beschliefset fodenn diesen Abschnitt mit der Eintheilung der Lehrflunden, deren Schwierigkeit, mit einem Entwurfe eines Plans der Sommer und Winter Lectionen. Disciplin, Vorfieher und Inspectoren, Schulmeifter feminarium.

rung der Scholaftischen Calamitat geben? - Wer foll

Bey der II. Abth. von den gelehrten Schulen macht er noch folgende gewiss nicht unwichtige Unterabtheilungen. Ordnung und Folge der einzelnen Lehrgegenfiande, Mufterung der zweckwidrigen nachtheiligen Methoden, Urfachen der Verachtung des Lehrflandes, ungerechte e ende Befoldung derjelben, Quellen zur Verbafferung , (febr lefenswürdig) Collegium der Lehrer , Director , gegenseitige Verhaltniffe und Pflichten, gelehrte Seminarien. Inspection und Direction. Grunde für die Abfchoffung der bisher den Schulen fo nachtheiligen geiftlichen Schulinspection. Obliegenheiten der Confiftorien.

In einem Anhange S. 257-336 aufsert der Vf. feine Urtheile über Strafen und Belohnungen, Schulpri-

prüfungen, Feyertage, öffentliche Redeübungen, über Bücher und Naturaliensammlungen, physikalische Versuche, Werkzeuge und Lehrerwittwenkollen.

Schon aus dieser getreuen Inhaltsanzeige erhellet, dass der VI. sehr gründlich und zusämmenhängend seine Materie behandelt, und nicht nur die mannigfaltigen Unvollkommenheiten und Krebsschäden der heutigen Lehransfalten darkellt, Sondern auch sehr wiel Gutes, Wahres und Brauchbares sagt, was von allen Staats-Regierungen, Consistorien und auch vorzüglich von denen jungen Rectoren der gelehrten Schulen, die jetzt eine gute Schulorganistion ohnedies nur inmer als Nebensache und Kleinigkeit zu behandeln pllegen, reislich erwogen zu werden verdiente.

Dess übrigens der Vf. weder eine Inhaltsanzeige noch Sachregister angehäugt hat, scheint an einem folchen wissenschaftlichen Buche kein geringer Fehler zu feyn. Auch kann Rec. vermöge feiner vieljahrigen Erfahrung mit den der 1. Abth. angehangten Lectionsplanen fo wie überhaupt mineinigen Aeuserungen über die Eintheilung der Lehrstunden, und über die Schulorganifation nicht zufrieden feyn, weil fie nicht mit genugfamer Rücklicht auf die verschiedenen Alter und Fähigkeiten, auf die nothwendige Modification der Geschlechter in manchen Unterrichtsgegenständen, und auf die fo nöthige Uebung der mechanischen Fertigkeiten und Künke physiologisch und ökonomisch berechnet find. Manche Lectionen wie z. B. üher den Umgang mit dem andern Geschlechte und aber die Beherrschung des Geschlechtstriebes muffen in folchen vermischten Schulen schlechterdings wegfallen, oder nur in der Pflichtenlehre. unter der Rubrik Selbsterhaltung oder Selbstbeglückung bey der Keufchheit und dem reinen Sinne fehr behutfam und mit religiöfer Wärme angedeutet werden. Freylich follte der Staat in unfern für die Jugend fo gefahrvollen Zeiten auf Mittel denken, dass die von Bürger - und Landschulen wirklich zu zeitig entlaffenen jungen Menschen, die nur erft die nothdürf:igen Elementarkenntniffe aller Art erlangt baben, alle diefe in ihren erften burgerlichen Verhaltniffen nicht nur nicht ganz wieder vernachlassigten, fondern dass sie auch nach den Vorschlägen eines Campe und Oeft über den Geschlechtstrieb, deffen weise Beherrschung etc. so wie die angehenden jungen Ebeleute über die gesammten Ehestandspflichten zweckmäßig und gemeinnützig in feyerlich religiöfen befondern Anftalten von erufthaften edlen Mannern. bey getrennten Geschlechtern, zum Segen für die künftigen Geschlechter unterrichtet würden.

### SCHONE KUNSTE.

ALTENBURG, b. Petersen: Edwin um Sina, oder Lieder der Liebe, von Christian Friedrich Eigenfehmidt. 1801. 120 S. 8. (8 gr.)

Hr. E. versichert im Vorbericht: Wenn seinem

"rung und Theilnahme zum Lohne werde: fo wolle "er diesem Manssiebstrauslein bald eine Wase mit "Violen und Immergrün nachsenden." — Aber nein, o nein! das thu er doch ja nicht! Seine diesmalige Lieserung ist gar zu sehr blosses Jünglingsproduct — ja, auch das kaum einuna! — das wir sehr zweiseln, ob er es im Gedichtzu Mannerwerken bringen werde. Gleich sein erstes Lied an die Morgeasome hat Strophen, wie solget:

Siek da, in meiner Kammer matt das Gewönd dein Gold, wie Sinens Mund und Wangea fo rofig, rein und hold, — ach, wie im dunkeln Kerker dem Edlen Hofitung strahlt, so ist mein feuchter Hungten mit deinem Gold bewult. — Nun giefs an ihre Scheiben ein Strählchen schön und trub, und fag' in ihre Seele: "Ich häte sie fo lieb!"

Ein Sonnensträhleben, das sebön und trübe zugleich ist, wie das wohl aussehen mag! Aber je tiefer um hinein koumunt, je bester wird es. Was sagen 2. B unste Leser zu Stanzen dieser Art, ein Gedicht S. 101 Trüßung überschrieben?

Hauche, wirre Phantasie,
mich nicht lau um Sinen an!
Ach, es giebt so viel zu wähnen;
immer Jammer! Taglich Thränen!
Aug' um Aug' and Zahn um Zahn!

Yfa foppte mein Gefühl; Mein Gefühl war heißer Schwarm. (??) Aber Sinens traute Jugand ward Afylum meiner Tugend und Egide meinem Arm. —

Seegen unfrer Eifenzeit!!

Ueberfluß beym tranchen (trocknen) Brod!!

Wahrlich! Beffer wirds noch nieden.

Denn auf Fehden hallt es Frieden;
auf die Nacht giüht Morgenroth.

 wey Stündlein drauf kommt der Todes-Engel uch zu ihr. Er winkt ihr - fie folgt ihm ins dunkle Grab. Ein Sarg barg hundert Jahr beide.

es rollten die Monden wohl auf und ab : da öffnet man's Grab - und e Freude!

Welch Wunder! - Es lagen ganz unversehrt an ein Kettchen gebunden die Herzen. fo treu und warm und fo liebenswerth. wie weiland unter den Schmerzen.

Das Ketichen dazu war aus purem Gold gelegt auf die köftlichen Myrten. Zwey Buttervögel gar traut und hold um die Herzen trippelnd irrten

Die Buttervögel, die führten fuß auf weißen Flügeln die Namen: das waren die Seclen, vom Paradies hernieder ins Begräbnis fie kamen.

Es war fo still in diefem Sarg, fo shndend, und underns (??) und traurig. Diefs Wunder der Minn' er einzig barg ; Wer's fah, dem wurde füßstraurig

Die Buttervögel entflogen nicht. Sie blieben ewig beyfammen. Die ewigen Herzen treunen fich nicht. fie erhalten göttliche Flammen u. f. w.

)as nennen wir doch eine Seelenwanderung, und inen herrlichen Lohn getreuer Liebe! Statt in den Elifaischen Gefilden mit einander herumzuwandeln, werden lie als Buttervögel in einem traurigen Sarg ingeschlossen. Da kann man es doch kaum den liebhabern verdenken, die lieber im Leben fchon chmetterlinge feyn wollen!

OFEN, in der königl. Universitätsbuchdruckerey: Himfy Szerelmei Kefergo Szerelem - (Himfy's Liebes Empfindungen. Trauerade und ihr Leid klagende Liebe.) 1801. 302 S. 12. (1 fl. 20 Xr.)

So lange nicht für die Literatur in Ungrischer Sprahe ein schonerer Tag anbricht, dürften nur jene Ingrisch geschriebene Werke zu einer kurzen Aneige in der A. L. Z. geeignet seyn, welchen man in lückficht auf inhalt oder auf Ausführung einen voringlichen Werth beymeffen kann. In die Reihe dercloen gehoren aber allerdings diese Ungrischen Gelichte eines k. k. Officiers, Hn. von Kisfaludi, welhe dessen Freund und ein thatiger Freund der Ungifchen Literatur Hr. von Takats, jetzt Fiscal des Jomkapitels von Weszprem, mit redlicher Sorga' ans Licht gefordert bat. Rec. kann fein Urtheil iber den afthetischen Gehalt dieser Gedichte nicht seffer und bundiger ausdrücken, als fo: Petrarca's ieift rubt auf dem unter dem Namen Himfy beschei-

den versteckten Verfaffer. Diefes zierlich pedruckte. mit einem niedlichen Kupfer ausgestattete, geschmack. voll geheftete Bandchen enthält in 20 Gefängen und 200 kürzern Liedern, in welchen die Sittlichkeit nirgends verletzt wird, die eben fo mannigfaltigen als rührenden Klagen eines von dem Gegenstand feiner Wünsche, von feiner Laura emtfernten, verfchmahten, hoffnungslofen Liebhabers. Das Thema ift einerley im ganzen Buche, aber man ermudet nicht bev den Abanderungen, und schliefst die jedesmalige Lecture mit dem Wunsche: dass es dem Vf. gefallen moge, in einem bald nochfolgenden Bändchen auch die Freuden der erhörten and durch Hymen bald ganz zu beglückenden Liebe fo dichterifch febon und mannigfaltig zu fchildern. Denjenigen, welche der Ungrischen Sprache die Fähigkeit und Würdigkeit zu einer dauernden gelehrten und Geschäftssprache ftreitig machen wellten, kann die Nation nun aufser ihren ältern und neuern Dichtern Batfangi, Szabo David, Anyos, Virag, auch ihren Kisfaludi kühn entgegenstellen.

Benlin, b. Oehmigke d. j .: Der Romanenfreund Nr. 5. 1800. 320 S. Nr. 6. 332 S. 8. (2 Rthl.

8 gr.) Die in diesen beiden Bänden enthaltene Erzählungen, find nicht neu, wenigstens erinnert fich Rec. die mehrken davon, als: der schwarze Peter, der Räuberhauptmann, Diegos nächtliches Abentheuer, Lina und Taher, die edle Tänzerin, und zwar einige mehr als einmal, in verschiedenen Samulungen gelesen zu haben; und wenn gleich gegen die Auswahl diefer Stücke nichts zu erinnern ift: fo ift doch nicht abzusehen, warum solche aus bekannten Buchern hier nochmals abgedruckt find, wenn anders der ganze Romanen-Freund nicht, wie es das Anfehn gewinnt, eine blosse Buchhändlerspeculation ift.

BREMEN, b. Willmans: Krankheit und Liebe, von W \*\* X \*\*. 1800. 370 S. 8. (1 Rthl.)

Ein satyrischer Roman, von sonderbarem Charakter! Der ganze Zweck des Vfs., der hochst wahrscheinlichst felbst ein Arzt ift, scheint blos eine Invective gegen das Brownfche System, und eine Satire gegen die Afterärzte zu feyn. In fo weit diele das Wesentliche der Wiffenschaft felbit betrifft, gehort fie vor den Richtstabl der medicinischen Facultat. der afthetische Kunitrichter darf nur über die Form urtheilen; und gegen diese durfte er noch manches zu erinnern haben. Um den eigentlichen Stoff zur Satire vorzubereiten, erzählt der Vf. die Geschichte eines Erbprinzen. welcher die Tochter eines Königs liebte, die aber aus Cabale eines Mini-Rers, dem Vater des Prinzen felbit verlobt wurde. Der Prinz, welcher fein Geheimnifs in fich verschliefst, gerath darüber in eine gefährliche Krankheit, mit deren Cur fich verschiedene Aerzte vergeblich bemühen, bis es einem jungen, fremden einfichtsvollen Arzt gelingt, die Quelle des Uebels enernfarschen, und durch diese Entdeckung den Prinzen zu heilen, indem der Vater, geplsmuthig. ibm feine Geliebte abtritt; noch großmuthiger aber wird der junge Arzt durch die Hand der koniglichen Prinzessin, und durch die Schenkung einer reichen Graffchaft zu ihrer Mitgabe helohnt. Wahrlich! ein unerhortes Beyfpiel koniglicher Grofsmuth! In die Geschichte der beiden Liebenden felbit ift fo wenig Intereffe gelegt, dass man offenhar fieht; fie. fev nur der Etamin zu der Patrone, die der Vf. ver-Schiefsen wollte, und die hochite Explosion feines Pulvers ift ein Congilium medicum über die Krankbeit des Prinzen, welches fich mit einer Prügelcollation endigt. Diefe Satire fcheint in der That etwas zu derb. obgleich der Vf. die Geschichte ein paar Jahrhunderte zurück datirt hat. Warum er diels gerhan, ift überhaupt nicht abzusehen, da zumal der moderne Luxus, und die griechischen, aus der alten Gefchichte kekaanten Namen der handender Personen damit sehr seltsam contrastiren. Bey alled diesen Mängeln aber stöst man doch hin und wie der aus einige Züge, welche den Leser für dei Zeitauswand einigermassen schadtos halten.

STUTTERMOT, b. Löftlund: A Series of Mafter Paces of English Writing, collected from thebd english Authors provided with accents for the facilitating of the english Pronunciation and fupplied, with notes showing the derivation of the words and the construction of the verbs, a which is annexed a fhost english Grammar, by F. C. P. v. Steinheit. Second Edition. 1852, 48 S. 8. (I Rhit. 12 gr.) (Die erite Ausgabe as schien in J. 1794.)

# KLEINE SCHRIFTEN.

Geschieure. München: Verhandlungen zwischen Seiner Enrfueillichen Durchlaucht zu Pfalz und Bayern und Seiner Auffich - Kaiferlichen Majestut Paul dem Iften, als der hohen Johanniterordens Grofsmeifter, wegen Errichtung einer Johanmiter-Ordens-Zunge in Bayern, Neuburg, Sulzbach und der obern Pfulz abgeschloffen am 19 July 1799. Gedruckt nebft zwey hierzu gehörigen Urkunden. 1302. 47 S. 4. Bekannt-lich war es einer der ersten Schrine des jetzt so weise regierenden Kurfurften zu Pfalzbayern bey feinem Regierungsautritte, die von feinem Regierungsvorfahrer im J. 1782 gefliftete Bayerfohe Johannittererdenszunge aufzuheben. Al-Bein der Zeitpunct zu diesem Schritte war der ungunftigfte. Binifer Paul I. hatte die Großmeifterwurde diefes Ordens übernommen. Seine Truppen waren im Anmarfche, um durch die Pfalzbayerichen Staaten zur Defterreichischen Armee zu ftolsen. Unter folchen Umftanden blieb wohl nichts übrig, als die Empfindlichkeit des Kaifers über die Aufhebung der Bayrifchen Ordenszunge durch eine gutliche Negociation zu fillen und ihren, für das Land nachheiligen Folgen voraubause. Das Refultat der hierscher gepflogenen Unterhandlungen wird in dieser Druckschrift; eril jetzt von der Pfalzbayrifchen Regierung bekannt gemacht, da - wie fich das hochste deshalb an die Landesdircction unterm 12. April 1802 erlaffene Refeript ausdrückt - durch den nun hergestellten allgemeinen Frieden auch die Verkaltniffe des Johanniter-Ordens im Allgemeinen für die Zukunft bestimmt worden find. Buffifch-Kaiferlicher Seits war zu der Negociation der Grofskreuz und Turcopilier Freyherr von Hachs-Janden und Pfalzbayrifcher Seits der Staats - und Conferenzminifter Freyherr von Monigelas bevolimachtigt. ,Das Gefchaft ward zu Manchen abgethan. Es zerialt in zwey schaft ward zu Minichen augetnam.
Wertrüge. Der eiste kam am 12, der zweyte am 29 Julius
1799 zu, Sande; der zweyte einhält die nähere Bestimmung
Angemandersetzung des ersten. Wenn beide Vertrage 1799 24, 37anue, der zweise einfan die nanere beiemmung und Auseinanderfetzung des ersten. Wenn beide Vertrage genau geprüft werden, so "machen sie beiden contrahren-den Regenten Ehre. Paul, welcher nut seiner Uebermacht Alles tür die Herftellung der Bayrifohen Ordenszunge ver-

langen konnte, gewährt dem Kurfürften, fie wen zu fifm and diefe Stiftung dem Kurkoufe und Lande fo zwizber i-möglich zu machen. Zu diefem Zwecke verfammt dasten der Kurfürft nichts. Mit. dem. von dem Kurfürften guf ür che Art neu gestifteten Baverschen Grosspriorate wird du Ruffische vereiniger, um, auf immer, eine und ebendieligt Zunge unter der Benennung Englich - Bayerisch - Ruthfilt Zunge auszumachen. Die-Guter der Baverichen Ordenszu ge find allen Staats - Auflagen unterworfen, mit welchen da Geiftlichkeit schon belegt uit oder noch belegt werden kom te. "Um die Einführung des Maltheferordens in Baren "für den Singt poch mittlicher zu machen, und jeden Vie "wurf , welcher wegen Verwendung der dem Orden über "laffenen Guter gemacht werden konnie, aus dem Wege u "raumen, und um die Stantscatte zu erleichtern, obue i" "Einkunfie des Ordens zu mindern," mus jeder Ritter as Staate oder dem Orden diehen und erhalt nur fo lange det principelinem Pellem werbundenem Gehalt, bis er von dem Ørden eine Cammegde erhält. Von diefem Augenblicke ab zahlt ihm die kurturfliche Cafe den finitier Thel de Dienfligehaltes, wenn diefer geringer ift, als die Emkuste der erhaltenen Commendes fuid letztere größer als jener: 6 zieht die Staatscasse au dem ganzen Gehalte i des reines Ertrags der besitzenden Commende oder Wügde ab. Geelt pr or der Bayrifchen Zunge foll immer und auf alle Zeite ein Prinz aus dem Ptalzbayerfchen Haufe, welchen der te gierende Souverain'zu beftemmen hat, feyn. Diels find, sich fiec. Bedunken , die vorzüglichften Punte der beiden Jet trage, wovon der erite IV und der zweyte XXVII Aniel enthalt, welche übrigens die obenangeführten Grundlich die Wiedereinfetzung der dermaiigen Ordensritter, die bei nonme neuer Richer, die aus in den Herzogehümern Begent Sulzbach und Newburg dann in der Obern Pfalz be interes l'amilien enuproffen feyn mullen, die Curavanen u. f. w. @ uliren. Die zwey angehängten Urkunden betreffen eit Grotsprioratscommenden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 7. Julius 1802.

#### GESCHICHTE.

FRANKFURT a. M., b. Varrentrapp u. Wenner: Genealogisches Roichs- und Staats - Handbuch auf das Jahr 1802. Erster Theil. Ohne Kalender 792 S. Zweyter Theil. 444S. Er. 8.

n dem vorliegenden 61ften Johrgange, befonders - in deffen erften vorzüglich bearbeiteten Theile, hat ec. abermals mit Vergnügen bemerkt, dass mehre-Winke, namentlich der einer genauern Correctur . A. L. Z. 1801. Nr. 176.) nicht unbeachtet geblieen find. Dem Versprechen gemäs, foll eine noch weckmässigere Anordnung des Inhalts in der nächen Ausgabe erfolgen. Einige Linien von Fürftlihen und Reichsgräflicken Häufern, die zuvor in er 2ten Abtheilung des 4ten Abschnitts aufgeführt raren, find zwar bereits in die erste versetzt, weil in folches Haus ganz an dem Stimmrechte Theil imint: (dieses ift namentlich bev Waldeck, Collore-2. Kannitz, Khevenhäller und Stahremberg gescheen) dagegen find aber die Oettingenschen Häufer noch urch S. 100. und 360. im gten Theile getrennt. Ein icht berührter Entschuldigungs-Grund jenes Aufhubs liegt wohl in der vorfeyenden Erneuerung es Kaiferlicken Privilegiums vom 8. October 1792. lass mehrere diessjährige Special-Staats-Calender nbenutzt blieben, rührt von deren Verspätung ber. s find nämlich zwar die von Frankreich, von Hanover. Eichstädt, Passau und Hildesheim sehr geau, - aber dagegen weder der statistische fehr verefferte Kurpfalzische, noch der Preussische- (außer i den Zusätzen) noch das Altenaische Adressbuch, och der merkwürdige Florentinische Almanaco trusco benutzt. Zu den neuen Zusätzen und beterkenswerthen Erweiterungen kann man die Beintenliste von Frankreich. die Geschlechtstafeln der rafen Bereldingen und Althan, die Regimentsver-Mung der Stadt Mahlhausen, die officiellen Nachchten von der Herzoglich - Bayerschen Nebenlinie, onft Pfalz Birkenfeld) die Reichsritterschaft von Orenau und Donaugebirg rechnen. Auch ist in der enealogie vieles bey Schwarzenberg und Graffacoicz, bey denen in Schweden anfäffigen Graffich chwerinischen Linien, bey den Grafen Seilern, Branis, Rechtern. Thun in Bohmen, Dohna - Schlobitn, Mellin in Pommern, Metternich, Schulenburg owohl Burgscheidungen als Angern und Liberose) chonaich - Carolath , Schonborn , Schmettau in chlesswig, (welche schon seit mehreren Jahren gar icht nachgetragen war) Hoohberg, Fürftenftein und A. L. Z. 1802. Dritten Band.

von Hohenfeld erweitert. Das merkwürdige Geschlechtsregister von Bonaparte Th. II. S. 305. 306. hatte fogar die Ehre, in den politischen Zeitungen abgeschrieben zu werden. - Unter den deutschen Beamten - Verzeichniffen und ftatiftifchen Ueberfichten zeichnen fich diessmal die von Mecklenburg - Schwerin. Sachsen - Meinungen, (wobey das zahlreiche geheime Raths - Collegium zu bemerken) - Fürftenherg und Salzburg, (aus den Auffätzen des verdienten Hofcanzlers von Bleul im politischen Journal) von Trient - (welches bis dabin felbit im ftaatsrechtlichen Sinne ganz fehlerhaft war) - vom Reichs-Rifte Buchau. won Solms - Lich und Hohen - Solms, von Hohenzollern, Siegmaringen und von Erbach, (wobey bekanntlich einige zu reichsgerichtlichen Processen gediehene Veränderungen vorfielen) fehr aus. Sodann find die großen Veränderungen in den Dienerschaften von Sachsen: Weimar und Gotha. von Hohenlohe, im Reichshofrathe, in der Oefterreichischen Generalität, und die Zahl der neuen Domicellaren in den Stiftern gehörig nachgetragen. Noch immer fehlen dagegen einige Rubriken gänzlich. Eine Graflich Albanische und zwey Graflich Thunifche Linien in Tyrol, (von Caftel - Thun und von Calder, deren Chef Graf Matthaus ift.) - die Geschlechtstafel der Grafen Arco, die in Mantua, Welfch . Tyrol, und Bayern zerftreut find, die Gräflich Preufingfche Nebenlinie von Lichteneck, (deren Chef Graf Ludwig in Amberg lebt, der Obrift Graf Prevfing zu Landshut aber der letzte feines Stammes ift), und die von Buseck vermisst man ungern. Nach diesem Maafsstabe kounte man freylich noch 200 Reichsgräfliche Familien aufzählen, und mit der Lifte der Ordensritter bis auf den Hohenlohenschen Phonix-Orden herab, mehr als einen Supplementband ful-Politische Zweydeutigkeiten und Anstösse find möglichst vermieden. Der Grossherzog von Toskana ist nicht bey Oesterreich, sondern noch in der chemaligen Stelle, und nur mit einer Einklammerung, gefetzt. Jedoch find der König von Etrurien und der Erzberzog Anton als Kurfürft von Colla namhaft Die Beschwerden der Heffen - Rheinfelfischen Canzley zu Rothenburg, wegen der von der Böhmifchen Linie Fürftenberg einseitig suppeditirten Darftellung der Oesterreichischen Fideicominis - Streitigkeit find durch eine unparthevische Einschaltung (Th. I. S. 134.) gehoben. - Sogar wurde der Wunsch des Fürstbischöff. Hofes von Fulda befolgt, die dortige Dienerschaft, ungeachtet der Existenz des Fuldaischen Special. Staatscalenders gar nicht einzurücken. Auch enthalt die diessjährige Ausgabe, soviel Rec.

bemerkte, nicht einen einzigen folchen Irrthum, als z.B. den von der katholifchen Religiena - Eigenfchaft des Damen Stifts Gandersheim oder den von dem Tode des Fürtbifchofs von Bamberg, welche die vorigjährigen verunzierten, und welche darauf die derbe Würzburgifche Canzley-Note vom 8ten März veranlafsten.

Wegen der compendiarischen Uebersichten hat Deutschland's Special - Statistik dem Handbuche fehr viel zu verdanken. Zwar laufen gegen eritere, gewöhnlich wegen angeblicher Uebertreibung der Zahlen, noch haufige Beschwerden, vorzüglich von geistlichen Stiftern, wie Lindau, auch von weltlichen Ständen, wie Hohenzollern - Siegmaringen und Schaumburg . Lippe, ein. Auch ereignete fich jetzt der seltene Fall, dass eine verringerte Darstellung der Einkunfte zum Motiv einer Beschwerde wurde, indem die Grafen von Fugger ftatt 100,000 Gulden ihre Einkfinste mit 250,000 angeben. Allein auf diefem Wege gelangt eines Theils der Statistiker am befien, ftatt der fo beliebten runden Zahlen, zu beftimmten Satzen, anderntheils darf man aus dem Stillschweigen von Seiten aufmerksamer Regierungen bey ihrer Rubrik im Handbuche dreift folgern, dass solche der Wahrheit ziemlich nahe kommt.

#### LITERATURGESCHICHTE.

Berlin, skad. Kunst. u. Buchh.: Verfuch einer Lebeusbeschereibung J. H. L. Meierotto, Konigl. Preus. Miechen- und Oberschulraths, Rectors und Protessure der Beredsankeit am Königt. Joachinisthalischen Gymnassun.— Herausgeben von F. L. Brunn, ordentlichem Profesior an demselben Gymn. (Nebst dem wohlgetrossens Bildnisch M's, von Meno Haas nach Schadow's Zeichnung gestochen.) 1802. VI. und 528 S. 8.

Die Lebeusbeschreibung eines Meierotto musste freylich in mehr als einer Hinficht von großem Nutzen und Interesse feyn, da seine Bildung und Wirksamkeit in einen für Aufklärung und Pädagogik fo wichtigen Zeitraum fiel, da er einer zerrütteten fo anfehnlichen Bildungsankalt wieder aufhelfen follte. und wirklich aufhalf, und da er fich durch feine vielfachen Verdienste ein fo festgegrundetes Anfehn zu erwerben wufste. Wäre nur eine gute Biographie nicht eine fo schwierige Aufgabe! Sie foll uns den interefianten Menschen so schildern, wie er dachte und handelte, welche Tugenden und Fehler ihm eigen waren, wie er das ward, und, indem fie diefs mit Treue und Wahrheitsliebe thut, foll fie den Zweck, für Pfychologie und Menschheit nützlich zu werden, nie aus den Augen verlieren. Wenden wir nun diese bekannten Foderungen der Kritik auf den vorliegenden Verfuch an: fo ift es klar, dass er nicht gelungen fey, da er eigentlich blofs Materialien enthalt, welche zur Grundlage einer guten Biographie dienen können. Das Werk besteht nämlich aus fünf Abschnitten. Den ersten bildet eine mit guter Beus-

theilung gearbeitete Skizze von M's. Leben, welche den Infp. Schmit zu Cottbus, einen Jugendfreund M's., zum Vf. hat, S. 1-110. Dann folgt des Herausgebers Veranbeitung der Materialien, die ihm M's. Freunde mitgetheilt hatten - S. 413. Im dritten Abschnitte fucht ihn der Prof. am joach. Gymn. Hr. Siedmogrozky, mit Einficht, jedoch nicht befriedigend, als Lehrer darzustellen - S. 464. Dann schildert ihn der Herausgeber noch als Gelehrten und Schriftsteller, und endlich als Menschen, nach Auleitung eines trefflichen Auffatzes vom Conf. R. Arend in Cuftrin. Hieraus folgt von felbit, dass die Diction fowohl als die Composition sich fehr ungleich find, dass eine fruchtbare Kürze fehle, und dass Wiederholungen und Widersprüche vorkommen. Außerdem hat das Ganze gar zu fehr das Gepräge eines Ehrendenkinals, bey welchem es nur darauf anzukommen pflegt, dass alles ins Edle und Schone gemalet, kein Fehler zugestanden, und, mit einem Worte, ein Grandison dargestellt werde. Den unbefangenen, nur einigermaßen kritischen Leser muß diels unbiographische Verfahren befremden: er fieht ja nur die eine Seite des Gemäldes, da ihm doch der Genus des Ganzen verheifsen war. Eben darum werden ihm verschiedene Zweisel und Fragen aufstoßen, worüber kein Aufschluss gegeben wird, z. B. wie bildete fich M. zum Padagogen, welchen Einflus hatten Chalotais, Rouffeau, Bafedow u. a. auf ihn ? Sollte er bey dem in diesen Materialien zugestandenen Ernste, der doch bisweilen ins Mürrische ausarteie, jeden feiner, wenn auch nur ältern, Schüler gehorig gekannt und behandelt haben? follte er immer frey von Empfindlichkeit gewefen feyn, wenn diele oder jene Schule in feiner Nahe fich hob, und mit ihren Vorgesetzten ausgezeichnet wurde? Sollte die Partheylichkeit für die noftri, und für das was damit zusammenhing, ihn niemals beschlichen haben? Warum dachte der fo scharfblickende Zedlitz, welcher fich fonft fo wohl darauf veritand, den Verdienstvollen oder Fähigen zu erkennen und zu belohnen, über M'n nicht recht günstig? Es wäre lächerlich, dies Missverhältnis bloss der Religionsverschiedenheit zuschreiben zu wollen, da bekanntlich von Seiten der erleuchteten Regierung der Regel nach im Preussischen nie darauf geachtet wird, und Zedlitz viel zu hell dachte, als dass er fich einer folchen Abgeschmacktheit hatte bingeben konnen. Daher glaubt auch Rec., dass die beiden Notizen S. 142. 155dass nach den Statuten des joachimsthalischen Gymnafium alle Lehrer deffelben zu jeder Zeit von der reformirten Confession feyn muffen, und dass das Gyunnafium an dem Minister von Zedlitz zuerst einen intherschen Chef bekommen habe, von dem aufgeklärten Herausgeber nur als historische Merkwürdigkeiten ausgezeichnet find, mit der Vorausfetzung, dass jeder Leser jene erste Einrichtung, die Lehrer betreffend, eben fo befremdend und mit den vernünftigern Einsichten unsers Zeitalters eben fo contraffirend finden werde, als ihm die Religionsparchey, zu welcher von den beiden fich der einfichtsvolle protellantefantische Chef bekennt, ganz gleichgültig seyn müsse. Denn die schlechte Begründung des Schisma in der protestantischen Kirche erscheint je länger je austallender in ihrer ganzen Armseligkeit und Blösset davon sollte also jetzt nie mehr die Rede seyn, zumal bey Bildungsaustalten, welche von Resumiten und Lutheranern ohne Untersteited besucht werden, und wo die Simultanea und die gänzliche Ausschließung der Lutheraner oder Resormirten bey Bestzung der Letherssellen nicht wohl zu vertheidigen find, wie auch die erleuchtete Preussische Regierung neulich selbt zu erkennen gegeben hat.

Doch wir find dem Lefer noch eine speciellere Anzeige von dem Inhalte der Lebensbeschreibung dieses in der That schatzbaren Mannes schuldig; wir beschränken uns aber nur aus einige Hauptzüge, welche hinreichen werden, zur nahem Bekanntschaft mit diesen an sich achtungswürzigen Collectaneen

einzuladen.

Meierotto ward zu Stargard im preufsisch Pommern am 22. August 1742 geboren. Sein trefflicher Vater, der reformirte Rector dafelbit, wandte ungeachtet feiner geringen jahrlichen Einnahme von 160 Rthlr. alles an, was er vermochte, den fahigen Sohn auszubilden, und ihn aufser der römischen Literatur mit der Natur und vorzüglich mit einem Theile der Botanik und Mineralogie bekannt zu machen: wovon die Folgen in feiner spätern Schriftstellerey noch fichtbar find. Auch begunttigte Stargards schone Lage und Umgebung diefes Studium fehr. dachte ihn aus feinem Unterrichte, wie es scheint, auf die Universität zu entlaffen; aber die Nachricht, dels der Prinz Moritz von Dessau, Inhaber des Regiments zu Stargard, der fich gerade Krankheitshalber dort aufhielt, den langgewachsenen Jüngling als Musketier einkleiden lassen wolle, bewog den Varer, mit dem Sohne in der fchon eingebrochenen Nacht eilends nach Berlin zu flüchten, wo er fogleich, am 19. Sept. 1760 Mitglied der erften Classe des joachimsthalifchen Gymnatiums wurde, und fich in aller Hinficht musterhast auszeichnete. Kein Wunder, da schon damals sein Lieblingsbuch Richardsons Grandison geworden war, den er, soviel seine Lage erlaubte, fich zum Vorbilde genommen hatte. (So ein trefflicher Fingerzeig diefs ift, um manches in M's. Charakter aufzuhellen, fo befreindlich ifts doch, dass Hr. Schmit diefen Umftand, welchen S. 456. Hr. Arend wie es scheint, erzählt, gar nicht amühret, obgleich derfelbe S. 52. ff. von M's. früherer deutschen Lecture fehr ausführlich handelt.) Von 1762-1/55 ftudierte er zwar zu Frankfurt an der Oder Theologie, doch wandte er die meiste Zeit auf das Studium der classifchen Literatur, wobey ihm der freye Gebrauch der akademischen Bibliothek, bey welcher er zum Gehülfen angestellt worden war, fehr nützlich wurde. Nachber zeichnete er fich als Privatichrer in Berlin fo aus, dafs er - vermuthlich nicht durch den Vistator Gymnasii Sulzer, denn diefer begunftigte feinen eben aus der Schweiz angekommenen Vetter - im J. 1770 Profeifor, und 1775 wider fein

Wiffen und Vermuthen Rector des joachimsthalischen Gymnasiums ward. Die Anstalt hatte gerade einen folchen Mann nöthig, der Muth mit Klugheit zu paaren wufste, um der völligen Anarchie und Verwilderung ein Ende zu machen, und das Vertrauen des Publicums wieder zu gewinnen. Daber kan es auch, dass Friedrich II. ihn schätzte, wie die bekannte Unterhaltung desselben mit ihm, wovon eine wiewohl fehr unzuverläflige Erzählung kurz darauf 1783, inan weiß nicht von wem, im Druck erschien, hinlanglich lehret; noch deutlicher wird diess aus der fehr ausführlich erzählten Geschichte feines Rufes zum Rectorate in Gotha, den er im J. 1785 nicht lange nach Stroths Tode erhielt. Die erste Urfache deffelben war die Bekanntschaft, welche er auf einer Reife über Gotha im 1. 1785. (und nicht 1784.) mit dem Generalfuperint, Koppe dafelbft gemacht hatte. Blofs Friedrichs II. Wunsch, dass er in Berlin bleiben mochte, bewog ihn, obgleich feine jährliche Einnahme, die fich damals etwa auf 800 Rthlr. belaufen mochte, nicht fogleich vermehrt wurde, diefen eben fo ehrenvollen als einträglichen Posten - er follte 1000 Rtalr. Gehalt, einen weltlichen Titel und eine Verforgung für feine Witwe haben, und nur 12 Stunden wöchentlich im Lateinischen und Griechischen unterrichten ohne Bedenken abzulebnen. Die in diefer Angelegenheit gewechfelten Briefe, vorzüglich der mit zartem Gefühle, hober Eleganz und Ilumanität geschriebene Brief des regjerenden Herzogs von Gotha geben diefer Geschichte einen erhöhetern Reiz; zunial da von diesem Vorfalle nur wenigen etwas bekannt geworden zu seyn scheint. Dass dieser sein Emfehlufs fürs joachimsthalifelie Gymnasium vonaafserordentlichem Werthe gewesen fey, ift bekannt, wird aber hier mit einem Detail erzahlt, worein wir uns nicht einlaffen können. Sein Ansehn und fein Wirkungskreis wurde immer ausgebreiteter: er bekam Zulagen, ward kurz hinter einander von 1786 an Kirchenrath, Mitglied der Akad. der Wiff. und Oberschulrath , immer ohne fein Zuthun , da er Geradheit liebte und das pulfare linina potentiorum ihm verbaist war, obgleich er Geiftesgewandtheit und Lebensart genug dazu befafs. Er ftarb am 24. Septem-

Einige Epifoden und Beylagen diefes Werks verdienen noch erwähnt zu werden. Dahin gehört eine kurze aber doch interessange Geschichte der Rectoren des Gymnaliums feit 1707, da das erste 100 jährige Jubilaum gefeyert wurde, unter welchen D. Jac. Elsner der bekannte Philolog, und D. Joh, Phil. Helnius (von 1730-1768) der berühmte Forscher der Geschichte der Philosophie und eben so treffliche Schulmann, die nambafteften find. Von Sulzer fieht einiges 5, 137, ff. Friedrichs II. berühmte Cabinetsordre an den Minister von Zedlitz über die besfere Einrichrung des Schulwesens liefet wan, so bekannt sie ift, S. 184. ff. gern noch einmal. Sie ift in vielerley Hinficht hochst interessant. M's, durch Erfahrung und Nachdenken gereifter Geift zeigt fich in feiner handschristlich zurückgelassenen Nachricht von der Conferenz bey dem Minister von Zeditz über die Organistation und den eigentlichen Unfang des Oberfchulcollegii. So widerricht er unter andern, die Universitäten unter die Aussicht des Oberfchulcollegii zu ziehen. Es geschah gleichwohl: wodurch nachher unter Wöllner das hatte Rescript an die Universität Halle veranlasts wurde, welches Schlözer in einen so schneidenden Contrast zu setzen wufste. Gegenwärtig stehen die Universitäten wieder bloß unter dem Königlichen Obercuratorium. Die Briese von M. besonders an seine Gattinn zeigen, dass dieser sonst so ernste Mann ein zärtlicher Gatte, liebevol Jer Yater und vortrestlicher gesühlvoller Mensch war.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTIONLAHRITEIT. Ohne Druckort und Jahrzahl: Verhandeling over de generazone Buenkonffen der Christenen, sitigegenen door het gewootschen tot verdeetiging von der christelbenen goddiensch, obgericht inst Haage, 66 S. Die Veranlassung zu diefer Abhandlung, war, wie der Yf. S. fagt: eine, von der Haagichen Geselichast zur Vercheidigung der chriftlichen Religion, ausgezebene Preisfrage: wie die vertroulischen Zufammenkanist der Christen am beschen zur wahren Erbanung einzurichten würen? Zur Beantwortung der Geben waren mehrere Abhandlungen eingekommen, unter welchen sich vorzuglich vier so auszeichneten, daß sie den Preis einer überinn Denkmine davon trugen; dies arbeitete der Vf., aus Ersuchen Geleschein.

Um fich nun eine richtige Vorstellung von der Art und dem Inhalte diefer Schrift zu machen, muß man fich erin-nern, dass es seit undenklichen Zeiten in Holland, faft ausschliesslich aber nur bey den Mitgliedern der reformirten Kirche der Gebrauch war, fogenannte seffeningen, oder vertrauliche, geiftliche Gesellschaften , den pietiftischen Gesellschaften in Deutschland, ziemlich ähulich, zu halten. Die-fe geistlichen Gesellschaften bestehen aus Leuten von allerley Art, und beiderley Geschlecht, welche zusammenkommen, um Andachisübungen (oeffeningen), in Privathäufern zu halten. Sogenannte Krankenbefucher (ziekentroofters) und Katechisirmeifter, alfo Halbgeistliche, haben gewöhnlich dabey den Vorfitz, manchmat aber auch ein Domine, (Prediger) felbit. Hier wird denn nun, theils eine von einem Domine gehaltene Predigt, wieder vorgenommen, und je nach-dem der Mann bey der Gesellschaft im Geruch der Rechtglaubigkeit fleht, bewundert, oder durchgehechelt; theils aber auch ein Stück aus der Bibel, ein Dogma des Heidelbergi-Schen Katechismus erc. erklärt, wobey denn der ziekentros-Rer oder fonft ein gläubiger Bruder oder eine Schwester (zufter), wie naturlich, nicht ermangeln ihr Licht leuchten zu jaffen. Solche Gefellichaften nun werden jetzt ferejlich we-niger wie fonk gehalten; da sie aber immer noch existiren: fo war es wohl kein ganz übler Einfal von der obengenannen Hassischen Gesellschaft, die angesuhrte Preisfrage auszugeben, deren Beantwortung, nach den obigen vier angeführten Quellen, den Inhalt des vorliegenden Buches ausmacht.

Nachdem der Vf. auf den erften Seiten eine gewaltige Ieerminde über Neologie, Verfall des Gerlinchnums, und hauptfachlich der aufgenigen und geitlichen Gefellichaften augefachlich er aufgenigen und geitlichen Gefellichaft aufgefellen Ferge ihrem Sinne und Worten nach, beantworter sei mz zweyen Abfchnitte felbft, und giebt driuens einige der vorzüglichten Ermahnungsgründe für die Christen au, ihrer, in dieser Hinfacht auerkannten Pflicht gemös zu handeln.— Rec. leugnet nicht, das diete Schrift, zur Erreichung des Endwecks, wezu sie gefchrieben wurde, man-

ches brauchbare enthält, wünfcht aber zugleich, das alle folche Gesclichasten, des Schadens wegen, den sie, wie die Erfahrung lehrt, im Ganzen genommen immer flisten, gänzlich ein Ende nehmen möchten. Indes geht auch wohl ist dieser Hinsicht, die Ausklärung in der batavischen Republik, wie überall, nur sehr laugsam.

Ohne Druckort und Jahrzuhl, von derselben Hanzischen Gestlichaft, herausgegeben: Abraham alt een vaader der hitzeinstet. Abraham alt sam vander der hitzeinstet. Abraham alt flausvater zur Nachfoßev vorgestellt) door Johannes Henricus Hegenbogen, (Prof. der Theologie und Kirchengeschichte zu Francker). 25 S. 3. Dies kleine Schrift verdient gewiß recht viele Leser. Enthalt sie gleich michts neues, und find gleich manche dogmatische Vorstellungen darin enthalten, welche neuere Gottesgelehrtenlungs dazugegeben haben: so sist sie doch reich an schönen moralischen Winken, in einer fastlichen und kerzlichen Sprache vorgetzagen.

Schöre Küszer. Minster, b. Theising: Berrathen, ein Gedirht Offient. Metrick hüberteat von Rittensker, Prof. und Schuldirect. 1800. 48 S. 2. (3 gr.) Diese für die Schulen des dortigen Hochlitis bestimmte jambliche und trochässche Ubeberstetzung ist Rellenweise gelungen, dinkt uns aber im Ganzen zu eistönig und weischweiße. Jenes wird dem Declamator bald fühlbar, dieß dem Vergleicher.

The fouls of the virgins are thine, fon of generous Larthmor!

Dein ift der Müdchenschaar seufzendes Herz, Des edeln Larthmor Sohn . edeler du!

Uthal fell beneath my fword, an the fons of Berrathon fled.

Vor meinem Schwerdt fiel Uthal hingestreckt; Erschrocken floh'n die Schaaren Berrathons.

Versetzungen, wie: da sie ist verstummt, nachdem der Wind sich hat gelegt, sind hart. Komme, Trübnist, umsauselen, wie's Brausen düstern Waldes, etc. missfällt. Die Versart zu Ninathomas Nachtgesauge:

ift der Denisischen:

U - U - U - U -

vorzuziehen. Carrils erhabener Gesang an die ausgehende Sonne und Anmerkungen für Leser, die Oshans weniger kundig and, machen den Beschlus.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwechs den 7. Julius 1802.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

Leipzio, b. Crussus: Neues deutsches Apothekerbuch nach der letzten Ausgäbe der preussischen Pharmacopoe zum gemeinnutzigen Gebranche bearbeit, von August Ferdinand Ludwig Dörsfurt, Senatoren, und Apotheker zu Wittenberg, auch der Leipziger ökonomischen Sacietät Ehrenmitgliede. Erster Theil, welcher die Roharzneywaarenkunde enthält, 1301. 960 S. 8. (2 Rthlr. 12 gr.)

1/1/ enn nicht eben die wifsbegierigsten Apetheker dieienigen wären, welche am wenigsten an lücher wenden können: fo würde es gewiss den neisten nicht unangenehm seyn, in so kurzer Zeit wey fo corpulente Schriften auf einander folgen zu ehen, wie Tromsdorffs Handbuch der pharmaceutichen Waarenkunde und das vor uns liegende Werk. fewiss werden auch viele, welche nach der preussithen Pharmacoppe zu arbeiten haben, und Tromslorsfs Waarenkunde besitzen, sich daraus schon hinänglich Raths erholen konnen, und für die zubeeiteten Arzneymittel würde Fischers Handbuch zur hemischen Praxis schon vigles bester nachweisen. Demungeachtet hält Rec. das gegenwärtige Werk teinesweges für überstüssig, ob es gleich blos aus ndern Schriften zusammengetragen ift, und das Nefentlichste wiederholt, was schon in Tromsdorffs Naarenkunde aufgezeichnet ift. Den Vorzug hat der If. allerdings seinem Buche gegeben, dass er die Juellen genauer anzeigte, woraus er schöpfte, und lass er, wo es möglich war, immer auf den Zeitnunkt hingewiesen, wo man zuerst mit dem Mittel sekannt wurde. Dadurch ist aber auch der Vf. bey nebreren Artikeln, z. B. beym Borax, Wachs, Eien, Gallapfel, Queckfilber, Zinn p. f. w. etwas veitläuftiger geworden, als wir es gewünscht häten. Der Vf. liefert zuerft eine getreue Uebersetzung ler preusischen Pharmacopoe, der er in der alphasetischen Ordnung folgt, und lässt danu seine Annerkungen und Erläuterungen nachfolgen, wobey vir aber auf nichts Neues gestossen find. Ueber eirige Gegenstände fügen wir folgende Bemerkungen Wodurch will es der Vf. beweifen, dass der ohe Eslig eine aus Esligfäure, Weinfalzsäure, Weinaure, Schleimzucker, Kalkerde, Weingeist und Waffer gemischte Pflanzensaure fey? Weinsalz und Weinfalzfäure enthält ja eigentlich nur der Weineslig, and der Vf. fagt ja felbst in einer Note, dass man m Obst- und Weineslig ftatt der Weinfaure Apfel-A. L. Z. 1802. Drittter Band,

Gure finde. Der aus Brannteweinnachgang bereitete Effig enthält is weder Wein- noch Apfelfaure, wenn nicht der Bereiter deffelben Weinfalz zusetzte, was aber ganz unnöthig ift. Schleimzucker kann in Effig ebenfalls nicht mehr gegenwärtig feyn, weil er bey der Efliggährung, wenn er auch gegenwärtig war. zerfetzt wurde. Eben fo kann auch der Weingeift nicht mit zur Zusammensetzung des Effigs gehören. indem er felbit bey der Effiggahrung durch fortichreitende Oxydation zu Essig wird. Das Braunschweiger Grun wird fchwerlich durch die Niederschlagung des schwefelsauren Kupfers durch kohlensaures Ammoniak (Horngeift) bereitet, weil man darin immer falzfaures Kupferoxyd finder; wahrscheinlicher ift es. dass man Kupfer durch eine Salmiaklöfung zerfreffen lafst, um diefes Grun zu erhalten. Was der Vf. S. 208. über den Gebrauch inländischer Arzneymit tel fatt der theuren ausländischen bey Gelegenheit der China fagt, verdient allerdings Beherzigung. Mit Recht heifst es : "Nicht wirkliches Bedurfnifs. nicht Mangel an inländischen Hülfsmitteln. sondern Mangel an achter Naturkenntnifs, beständig, und befonders feit Entdeckung Amerikas mit kaufmännischem Speculationsgeift genährt, brachte diese Mittel in die Apotheken, hielt sie darin zurück, und vermehrte fie bis zu unfern Zeiten. Ein großer Theil derseiben ift nach und nach auser Gebrauch gekommen, und man hat fich rühmlichst bemühet. dafür inländische Mittel aufzufinden und einzuführen. Indessen ift hier noch viel zu thun übrig, und der größte Theil der Aerzte ift für einige fremde. wohin besonders die Chinarinde gehört, noch dergestalt eingenommen, und schenkt ihnen fo viel unbedingtes blindes Zutrauen, dass die kleine Zahl der Andersdenkenden, ohne fich Verfolgungen und Verdriesslichkeiten auszusetzen, kaum wagen darf. da ein inländisches Mittel zu verordnen, wo einmal eins von jenen ausländischen für gewöhnlich mit auf die Reise gegeben wird." Ferner heisst es S. 211.: "Die Analyle fammtlicher Chinaforten beweift, dafs ihre ganze Wirksamkeit in dem bittern gummibarzigen und adftringirenden Stoffe (Theile) liege, dass von dem quantitativen Verhaltnifs jener Stoffe zu einander, die mehrere oder mindere Heilkraft der einen Sorte vor der andern abhänge, und dass sie weder flüchtige Bestandtheile, noch, wie men sich fonft einbildete, aufser den jenen Stoffen zukommenden, noch andere specifike und verborgene Kräfte be-Wir werden alfo nur jene Stoffe, welche im ganzen Pflanzenreich verbreitet find, welche die majestätische Eiche wie die niedrige Pflanze liefert. zu

verbinden haben, um nach Gefallen die Chinarinde. oder vielmehr das Auszugsartige Wirkfame derfel-Ben. nachzushinen. Wir finden fie fogar in den Rinden mehrerer inländischer Bämne bevnahe in demfelben Verhältnifs, wie in der Chins vereinigt. und man hat bereits glückliche Versuche gemacht, welche fattfam und unleugbar auch ibre mit derfelben gleiche Kräfte beweifen." Die darüber gemachten Erfahrungen von Bucholz bis Cullen und Mirabelfi, werden nun hier der Reihe nach aufgeführt, und der Vf. verdient allen Dank, fie hier aufs neue ins Andenken zurückgerufen zu haben. Eine eben fo schädliche Gewohnheit, wie der fo häufige Gebrauch ausländischer Arzneymittel, ift nach Rec. Mevnung die, dass es den Kaufleuten gestattet wird, dein Apotheker in ihren Waarenverzeichnissen Waaren von fo fehr verschiedener Gute und Preise anzubieten : - wie oft wird nun hier von dem Apotheker die wohlfeilere Wagre auf Kolten der Kranken eingekauft. Kennt man aber einmal die Gute einer achten Waare, und ift dem Kaufmann freng verboten, gute und fchlechte Waare zugleich zum Verkauf anaubieten: fo wird er feines eigenen Vortheils wegen immer die beste Waare zu Markte bringen. Bey dem Artikel Manna ift der Vf. der Meynung, dass wenn der darin vorhandene Gährungstioff die laxirende Wirkung veraulaffe, einige Gran getrocknete Hefe mit Zucker oder einem inlandlichen füßen Pflanzenfaft gemifcht daffelbe und ficherer als die auslandische Manna leisten werde. Den Benennungen Milekali, Mildnatron, Mildkalkerde, flatt kohlenfaures Kell, Natron und Kalkerde, kann Rec. feinen Beyfall nicht geben.

ERPURT, b. Beyer u. Maring: Chemische Recostirkunst oder Taschenbuch für praktische Aerzie, weithe bey dem Verordnen der Arzneigen Fehler in chemischer und pharmacentischer Hinscht wermeiden wollen, von D. Joh. Barth. Tromsdorff, Prof. der Chemie auf der Universität zu Erturt, wie auch Apotheker daselbit etc. Dritte vermehrte und ungezehrteitete Ausgabe. 1802. 350 S. 8. (I Riblr.)

Rec. hat diese dritte Ausgabe mit den erstern genau verglichen, fich aber keinesweges überzeugt, das fie eine umgearbeitete Ausgabe genannt zu werden verdiene. Die ganze Vermehrung und Umarbeitung besteht in der Einschaltung einiger neuen Artikel und in einigen unbeträchtlichen Zusatzen. So ift nen hinzugekommen: Aqua emmoniaca fulphurata, Arfenicum elbum, Columba, Coneffirinde, die Lobelianwurzel, Spiritus Julphuris per Campanam, Spiritus tartari und Nux vomica. Unter den Zufatzen, welche fehr fparfam vorkommen, finden wir beym Opium, dass die thebaische Tinctur und das Laudanum immer eine verschiedene Menge Opium enthalte, indem das Opium im Randel nicht von gleicher Güte und Gehalt vorkomme, und dabev auch bald mehr, bald weniger, Feuchtigkeit vor-

handen fey. Eine gleichfürmige Wirkung würde nach des Vfs. Meynung das im Wallerbade eingedickte Extract. opii aquofumin eine bestimmte Menge Waffer aufgelofst, wozu man noch etwas Weingeift fetzen könne, geben. Den Phosphor folle man init Mandelol zu verbinden fuchen, und mit diefer Auflofung Gumini und Waffer eine Emulfion bereiten. Wodurch fich diese Ausgebe eigentlich von den ersten auszeichnet, ift eine Linleitung, worin von den Arzneymitteln der drey Naturreiche gehandelt wird. Es ift eine blofse Ueberficht der nabern Pflanzenbefandtheile als des Extractivitoffs, Gummis, Harzes, Balfains, Gummiharzes, Zucker u. f. w., aber jur die Ablicht, welche bey diesem Buche dadurch er reicht werden foll, viel zu kurz. Der Vf. fagt : "Alt vegetabilifche Korper find als Gemenge verfchiede ner heterogener Beltandtheile anzusehen, keinesweges aber als chemische Mischungen; diese Gemeantheile der Vegetabilien heifsen auch nahere Beftund theile derfelben. Rec. ift febr überzeugt, dafs es eben bier am nothwendigsten gewesen ware, etwas ausführlicher als es hier geschehen ist, darzuthun . warum die vegetabilifchen Korper blofs Gemenge der nähern Pflanzenbestandtheile feyen, da doch die meisten davon bloss durch chemische Hülfe von den Pflanzen geschieden werden können.

Riga, b. Hartmann: Phermaceutische Botanik zum Selbstuntersichte für augehende Apotheker und Aerzte, von D. H. Grindel, Mitgliede der naturforschenden Gesellschaft zu Jena und Privatapothekern zu Riga. 1802. 316 S. 8. m. K.

So nothwendig dem Pharmaceuten botanische Kenntniffe find, und fo viel fich berühmte Botaniker bemühet haben, ihnen diefes Studium zu etleichtern : fo muss man doch über die Unwissenheit mancher Apotheker gerade in diesem ihnen so unentbehrlichen Theil von Kenntniffen erftaunen. Dafs man den Grund davon in dem Mangelhaften der Lehrmethode fuchen muffe, ift allerdings gewifs, aber auch wie der Vf. diefer Schrift fehr richtig bemerkt, in der Koftbarkeit der darüber erschienenen Werke, und in der zu wenigen Ausführlichkeit der Beschreibung einzelner Pflanzenerten. Der Vf. hat dieses Buch vorzüglich für Anfanger der Apothekerkunft befrimmt, theils um fie mit den ihnen nothwendigen oder officinellen Pflanzen bekannt zu mschen, theils um fie dadurch zum ausführlichen Studimn der Botanik vorzubereiten, und Rec. glaubt fich berechtiget, der Schrift des Vfs. in diefer Hinficht feinen vollen Beyfall zu geben, und fie den Anfangern der Apothekerkunft fo wie jedem angehenden Freund der Beranik zu einpfehlen. In der Einleitung ift die Rede von der Pflauzenkunde oder Botanik überhaupt. Dann folgt die deutsche Terminologie, wo aber immer die lateinische beygefügt ift. In Ansehung des systematischen hält sich der Vf. an das Linneische System, wovon eine zweckmäsige Ueberficht der Cloffen und Ordnungen gegeben 4 4 30. 00

wird. Mierauf folgt die Beschreibung der officinellen Pflanzen selbst.

STRASBURG, D. Eck: Archives de l'art des accouchemens considére fous ses rapports anatomique, phyfiologique et pathologique. Recueillies dans la Literature étrangère par jacques Freder. Schweigkäuser, Ouvrage periodique. 1. et 2. Livraison. 1801. 8-

Ein Unternehmen des Herausg., wofür ihm feine' Landslette danken mulfen, wenn er kunftig bey der Auswahl der zu überfetzenden Auffatze etwas ftrenger zu Werke geht. Ueber die eigentliche Geburtshülfe findet fich im erften H.fte nichts, fondem nur über die Weiberkrankheiten, vorzüglich das Kindbetterinfieber, find Auffatze aus Ofianders Brobachtungen und Denkwürdigkeiten und aus Stark's Archiv vorhanden. Im zweyten Hefte fintlet fich 1). Sprengels Geschichte der Literatur des Kaiferschnitts aus Puls Repertorium für die öffentliche und gerich liche Arzneykunde, mit einem Nachtrage vom Her-2) Eine anatomisch physiologische Unterfuchung über die Lage der Hoden im Unterleibe und ihr Herabsteigen in den Hodensack, von I. F. Lobflein (diefe Abhandlung ift ganz intereffant). 3) Bemerkungen über eine fonderbare Vertheilung der Gefässe der Nabelschnur; durch ein Kupfer erläutert. (Die Gefälse gingen, nicht unmittelbar in den Mutterkuchen, fondern vertheilten fich an den Evhauten und liefen getrennt, über diefe weg, bis zum Mutterkuchen). Für Frankreich muss man febr die Fertletzung dieses Journals wünschen.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

BERNEN, b. Willmanns: Die weise Benutzung der Vergangenen und der beste Enschluss sür die verden von der Bereitstellung für die des und am Ansange des setzigen Johnhunderts, von Johann Caspar Hageis. Doctor der Theologieaund Prediger zu St. Ansgarii in Brennen. 1501. 209 S. 8. (16 gr.)

Zwar nur 5 Reden, aber reichhaltiger und wichtiger, als manche Sammlung von-s Banden. I. Ueber Spr. Sal. XXIX, 23. die Stafe der Hoffart oder die Folgen übertriebener Anmassungen. "Spannet die Saiten nicht zu hoch, denn jede Uebertreibung zerfort fich durch fich felbit." . Diefe Anrede grundet er a) auf die Erfahrung des vorigen Jahrhunderts. in Absicht der zuerft gemisbrauchten koniglichen. ariftokratischen und Minister Gewalt, dann der übertriebenen Foderungen der fich gewaltfam frey mathenden Unterthaneit, wodurch beide fich felbft zerforten; b) auf die Erfahrung, dass viele Diener der Religion und Volkslehrer, selbst in der protestantischen Kirche, die Unwissenheit, den Aberglauben und die fromme Gutmüthigkeit ihrer Zeitgenoffen misbrauchten, um fich einer ungebührlichen Hera-

schaft über Denken und Glauben zu ermächtigen, beichtväterlich auf die irdischen Angelegenheiten ibrer Beichtkinder Einflufs zu erhalten. das papiftische Vorumbeil von befonderer Gültigkeit ihrer Perfonen und Unsehlbarkeit ihrer Behauptungen zu begunftigen, fich für Ausspender aller Mittel und Güter des Heils auszugeben - welche hochgespannte Saiten schon in der Mitte des 18ten Jahrhunderts gefprungen find. Dadurch aber [man kann hinzufetzen durch den Leichtfinn und die schlechten Sitten mancher Prediger] ift diefer Stand am Ende des Jahrhunderts noch weit hinter die gehörigen Schranken zurückgedrängt und in eine Abhängigkeit. Kummerlichkeit, Verachtung, Muth- und Kraiilofigkeit hinabgedrückt worden, wobey wieder die Saiien zu hoch gespannt find. . Hiebey macht der Vf. die Bemerkung, es mechte wohl Zeit feyn, dass irgend ein verstandiger und geschichtskundiger Weltmann denn aus dem Munde eines Geiftlichen wird es wenig wirken - den Verächtern zuriese: sehet wohl zu, dass auch ihr nicht die Saiten zu hoch spannet, und lernet an dem Beyfpiele der nun Verachteten, dass jede Uebertreibung sich felbst zerstort. - Hier fagt der Vf. noch viel Beherzigungswürdiges, vorzüglich in Bezug auf studirende Jünglinge und auf die Wahl ihrer Studien überhaupt. c) Redet der Vf. von der zu hohen Spannung der Saiten von Aeltern und Erziehern in Abficht ihrer Rechte, Foderungen an die Jugend und der unvorfichtigen Anwendung d) Von der Ueberder Bafedowichen Reformen. spannung der Saiten von Reichen, Vurnehmen, Vorgefetzten, Herrschaften, und deren Eingriffe in die Rechte der Menschheit, mit Hinweifung auf das Beyfpiel der Zertrümmerung diefer übertriebenen Anmassung in dem letzten lahrzebend, und mit Warnung, dass auch das Selbügefühl der niedern Stände und insonderheit der Dienstboten nicht durch freche Infubordination die Saiten fo hoch fpanne, dass fie fpringen (mit großer Menschen- und Weltkenntnifs). So ist diefe ganze Predigt an Materie ein Wort zu feiner Zeit, und an Form ein Meisterftück mannlicher Beredfamkeit, das an allen Orten und von allen Ständen gelefen und beherzigt zu werden verdiente In der Iken Predigt über Spr. Sal. XIX. 2. wird zuerst die vorige Materie noch durch Bemerkungen über die Ueberfpsnnung mancher Gelehtten. mercantilifcher Speculanten, ein Luxus, in romanrifchen Gefühlen u. f.! w. mit vieler Wehrheit fortgefetzt, und dann von den Gefahren der Anhonglichkeit ans Alte und der Neuerungsfacht mit eben dem Scharfam gentheilt, als von zwey Klippen, vor denen das abgeschiedene Jahrhandert warnet. Die Illte Proffet über Mauh. XII, 25. von dem Segen der Eintracht und des Geneingeigtes, und dem Pluch der Selbiffucht und Zwietracht, welches der Vf. durch Frankreichs und Helvetiens Schickfal erläutert, und letzteres mit ruhrender Vaterlandsliebe rednerifeb hinreifsend fchildert - dann mit zarter Schoneng der Namen von Füriten und Provinzen - auf Deutschland und Breinen mit liebevollem Rath anwendet, mit Hinlicht auf den gegenseitigen Einflufs der innern und äufsern Religion, und des Bevfpiels der höhern oder gebildetern Stände auf die niedern. Wobey ein fehr gemalsigtes Uttheil über den Cultus der protestantischen Kirchen, fo wie über eine Gefindeordnung dem Verstande und Herzen des Vf. fehr zur Ehre gereicht. Die IVte Predigt über Pfalm XXXIII, 8 22. beschreibt die Thorheit angalicher Beforgniffe und leichtfinniger Hoffnungen, mit eben so scharfem richtigem Blick in die Zu-kunft und mit eben so praktischer Anwendung. Die Vte Predigt über Jofua XXIV. 14-18. handelt von dem beften Eutschlus für die Zukunft. Der Inhalt erhebt diefe Schrift zu einem Lefebuch . das man atlen Ständen vom höchsten bis zum niedrigken empfehlen kann, und die Sprache ift eben fo correct als edel und kräftig.

BASEL, b. Flick: Biblijche Denksprüche zur Befürderung christlicher Tugend für jede christliche Religiousparthey, zum Gebrauch is Schulen under bey hauslicher Andacht. Mit einem Anhange von Unterredungen mit Gott. Herausgegeben von Job. Jak. Wick, Diakon zu St. Peter in Basel. 1801. 173 S. 8. (16 gr.)

Der Gedanke wargut. Der Gebrauch diefer Sammlung kann der Jugend, ihren Erziehern und vielen
Alten, denen die Lefung der ganzen Bibel und die
Sammlung folcher avoralischen Sentenzen aus derfelben zu müßam feyn würde, ganz mützlich feyn.
Genauere Classisication und Zusammenstellung ähnlicher zusammengehöriger Materien würde der Schrift
mehr Weith geben; indessen wird Maucher, der sie
durchzulesen sich Zeit nimmt, sich wundern, so
riche herrliche, ingeniose Sentenzen und Maximen
in der Sammlung unser heiligen Schriften zu finden, die er sonst aus griechtlichen und römischen
Weisen zugetrauet hatte. Die Unterschrift des An-

hauges follte anstatt "Unterredungen mit Gott" fprachrichtiger heißen "Anreden an Gott."

HANNOVER, b. Hahn: Predigtes von Friedrich Köler, königl. kurfürill. Hofeapellan zu Hannover, und ernanntem Superintendenten zu Herzberg im Fürstenthum Grubenhagen. 1801. 500 S. 3 (1 Rtht. 3 gr.)

Dreyzehn Predigten und eine Confirmationsrede. Die Materien find praktifch und intereffaut gewählt. ordentlich und lehrreich abgehandelt, und Richtigkeit und Reinheit der Begriffe und des Ausdruck zeigen einen geübten Kanzelredner; allein der Sal ift (wenn nicht etwa ein mit der wiffenschaftlichen Sprache ganz bekanntes Auditorium dem Redmer, und wenn nicht des Redners ausdrucksvolle Declaustion und Action den Zuhörern zu Hillfe komme) oft zu pretios, zu weitläuftig und für eine vermifchte Verfammlung zu gelehrt und fchwer. Selbit in der Hauptfätzen und den Anfangsgebeten findet fich des Manche Periode ift über eine Seite lang ; fo auch die Anfangsgebete und die Eingange, wie in der 7ten Predigt, in der man 10 Seiten lefen mufs, ehe man zur Abhandlung der Hauptmaterie kommt. Ber einer Gemeine, wie die Grubenhagensche gewis ift. mochte wohl zur Gemeinnützlichkeit mehr Popula ritat und kürzerer Periodenbau anzurathen fevn.

WINTERTHUR, b. Steinert: Schluss und Beginn des Johrhunderts. Eine kleine Sammlung von Predigten vom 7. Dec. 1300 bis zum 5ten Jenne 1801. von George Gesener, Pforrer am Frauen müntter und Proiessor. 1801. 1748. 8. (14 gt.)

Es find to Predigten über Haggeus (Haggai) il.
1-9. Herzlich, feiner Gemeine zu der Zeit erbaulich.

### RLEINE SCHRIFTEN.

PRILOSOPRIE. Augtburg, b. Bürgien: Briefwechfel über Freundschaft und Liebe, nebft Trauergedunken einer kranken inglingings, 1501. 705. S. (6 gr.) Ein fo triviales, sinnlofes und fades Gefchwatz, als uns in langer Zeit nicht vorgekomen ift, in einer Schreibent vorgetzengen, die nicht fyrachwidriger und gefchmacklofer feyn kannl "Nicht wahr, sie wifen mir zu vergeben, als is che swage, Ihnen Chefristich vollende zu fagen, wo wr gestern so ganz wider Willen unserbrochen wurden. Eben war ich Ihnen noch die Antwort Chuldig, die Sie zu wissen ver genen Was ist Liebe? Da ich Sie Co heilig von moiner Achtung, Hechfchatzung med

Verehrung, endlich — ich wage es auch fehriftlich, we meiner Liebe verher versicherte. Dine Frage, die ich as licht vermachtete, und ich es Glück in dem Falle nenne honnes, dass wir unterbrochen wurden; denn ich würde honnes, dass wir unterbrochen wurden; denn ich würde geben können." — "Liebe ist ein dunkles, aber deuch is gleich lebhaft fühlendes Empfinden meines Innern, für es anderes ausser mit sich Behndliches" u. C. w. Jan diese Geiste heben diese 70 Seiten, deren Aeusserliches (Chon währelich aus a. u. a. w. 3. a., und 60 betchließen Ein.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 8. Julius 1802.

#### PHILOSOPHIE.

Kobung, b. Sinner: Neuer Grundrifs der transcendentalen Logik und der Metaphysik nach den Principien der M'iff-nichaftsichter. Yon S. B. Schad, Doct. d. Philof. und der minerel. Gefellich. zu Jena Ehrenmitgliede, ehemals Benediktiner und Prof. d. Philof. zu Banz. Erfler Theil, enthaltend die Logik. 1807. 208 S. R. (I Rthler. 12 gr.)

la dem Vf. die kritische Philosophie noch nicht die vollendete, fondern nur die Propadentik der vahren Philosophie ift, und nur einen negativen Werth iat, indem sie uns mit allen den Wegen bekannt nache, die zum Irrthum führen, aber die Erkenntifs der Wahrheit felbst noch nicht gewähre: fo hat r einen Verfuch gemacht, das auszuführen, was ant auszuführen nicht vermögend war. Diefer Veruch, meynt er, fey auch nothwendig als gelungen inzusehen, wenn sich das ganze Bewusstfeyn mitalen feinen Bestimmungen aus einem anfangs blofs v pothetisch aufgestellten Princip erklären lasse. Denn n diefem Falle gehe das, was anfangs blofse Hypohefe war, in absolute Thefis und Gewissheit und das olofs Ideale in das absolut Reale über. Das ift ein chlimmer Anfang; denn es ift nicht gegründet, dafs larum, weil eine blofs problematisch angenommene Idee zur Erklärung von etwas Wirklichem taugich ift, diefe Idee die Natur eines abfalut Realen ansehme. Wie es mit der Tauglichkeit jenes hypohetisch aufgestellten Princips zur Erklärung des Bevufstfevns und aller Bestimmungen desselben bechaffen fey, wird fich bald ausweifen. Jetzt bemerten wirnur, dass Hr. S. hier gegen die kritische Phitofophie und ihren Urheber schonender und nachgiebigerift, als man hätte erwarten follen. Denn wenn uns lie Kritik mit allen Wegen, die zum Irrthum führen. sekannt macht; fo kann fie diefes nicht wohl leiften. ohne Principien aufzustellen, aus welchen der Ungrund aller biskerigen philosophischen Lehrgebäude eingesehen und bewiesen werden kann; diess konien aber diese kritischen Principien nicht bewerktelligen, wenn fie nicht zugleich Erkenntnifsgrunde les, dem Irrigen entgegenstehenden, Wahren felbst Indessen drückt lich der Vf. an andern und ehr vielen Stellen diefes Werks, in welchem, an dem aden feiner eigenen byperkritifchen, nicht felten sochst mystisch - metaphysischen Theorie, die Polenik gegen Kant und Kantianer parallel fortläuft, weit unverstellter, harter, gegen den gewiss fehr ehrwürdigen philosophischen Greis, ahne dessen Schrif-A. L. Z. 1802. Dritter Band.

ten sicher jetzt kein Blatt manches sich hochbrüstendem philosophischen Neullings an den Tag gekommen seyn würde, weit übermüthiger und so aus, dass man nicht zweisehafte bleibt, er halte Kantes für nichts weniger, als für einen Philosophen, und dessen Vernunstkritik für ein Product der Geistesschwäche ihres Urhebers und für einen Sammelplatz von Irrthümern, also in der That doch für ein System, das, ob es gleich, nach obiger Schadschen Erklärung, mit allen Wegen, die zum Irrthume führen, bekannt mache, doch Kanten selbst über seinen eigenen zu Irrthümern führendem Weg im Finitern gelassen habe.

Da eine vollständige Cenfur dieses Lehrgebäudes zu einem ganzen Buche anwachfen würde; fo können wir uns hier blofs auf die Beurtheilung des Fundaments, auf welchem dasselbe ruhet, einlassen. Wir könnten uns zwar auch diefer Mühe überheben, da der Vf. felbst auf dem Titel erklärt, dass dieser Grundrifs nach den Principien der Wiffenschaftslehre entworfen fey, weiche bekanntlich fehr treffende, noch nicht gehobene Widersprüche erfahren haben, die folglich auch dem gegenwärtigen neuen Grundrifs noch entgegenstehen. Da aber der Vf. zu Ende der Vorrede gegen das überschwengliche Lob eines guten Commentators des Fichteschen Syftems proteftirt und dabey eroffnet, dass das, was er hier gabe, das Product feines Selbftdenkens, nicht aber des Nachdenkens oder Nachbildens der Denkform eines andern fev, und damit veritehen zu geben scheint, aus seinem eigenen Vorrathe zur Begründung des Fichtefchen Systems beygetragen zu haben: fo können wir der versprochenen Beleuchtung nicht entübrigt feyn. Zuvor konnen wir jedoch nicht unangezeigt lasten, dass wir auch in diesem Grundrisse das wieder gefunden haben, was alle bisher aus der Feder des Vfs. gestossenen Schriften charakterisiret; Wortreichthum, öftere Wiederholungen einer und derfelben. Sache, Weitschweisigkeit und immer neue Versuche und Wendungen, fterile Begriffe und Satze fruchtbar und interessant zu machen, und abstrufe, keiner Deutlichkeit und Klarheit fähige Speculationen dem gefunden und logischen, reslectirenden Verstande, der doch fouft bey dem Vf. in Rückficht des Tranfcendentalen nicht in dem beften Credit fteht, zu erklären.

Der Vf. geht von der Behauptung aus, daß die bisherige allgemeine Logik das größte Hinderniss der Philosophie dadurch gewesen sey, daß sie auf den Begriff einer sich selbst geichen Objectivität (!) siberhaupt, oder eines Dinges an sich, geführt habe, weil sie, indem sie von allen individuellen Bestimmun-

H

Per

gen der Gegenstände des Denkens abstrahire, den Beeriff des Dinges an fich , folglich einen Begriff, der allen modichen Gegenständen des Denkens zukomme (1) und logisch, als absolute Form des Denkens, zum Grunde liegen muffe, fich zum Object mache, und durch eine vollständige Analysis bestimme. Diefer Begriff von der allgemeinen Logik, nach welchem fie von allen individuellen Beltimmungen der Gegenstände abstrahirt und sich nur den Begriff des Dinges an fich zum Object macht, ift in der That ganz neu und originell, und eben fo unerhört die Behauptung, dafs alle bisherigen Logiken, auch die aus der Kantischen Schule, in diesem Geifte geschrieben wären. Es laffe fich diefes, fagt der Vf., bis zur höchsten Evidenz aus allen vorhandenen Lehrbuchern, fo grofs such ihre Anzahl fey, beweifen; den Beweis felbit aber bleibt er fchuldig. - Ein Ding an fich, fahrt die Theorie fort, giebt es nothwendig in unferm Bewufstfeyn, es ift abfolute Thatfache deffelben, die allen bestimmten Thatfachen zum Grunde gelegt wird (alfo, dass z. B. 2 mal 2 nicht 4 feyn kounte, wenn das Ding an fich nicht in unferm Bewufstfeyn exittirte). Diefes Ding an fich konnen wir durchaus erkennen, wenn wir genau auf alles das reflectiven, was fehlechthin voraus gefetzt werden muss, um irgend ein Ding, das in dem Bewusstfeyn als ein bestimmtes gegeben ift, als folches denken zu können. Die ideale Existenz des Dinges an fich läfst fich alfo nicht läugnen. Wir können es erhennen, weil es unser eigenes Geschöpf, Gedankending, ift; wir schaffen es uns theils bewufstlos, durch blofsen Vernunftinftinct getrieben, alfo mit Norhwendigkeit; theils mit Bewufstfeyn und Freybeit. In diefem Falle abstrahiren wir von allen individuellen Bestimmungen der Dinge, und erheben uns zu jenen Bestimmungen, die allen Dingen als gemein und nothwendig vorausgefetzt werden muffen, um gedacht werden zu können. Diese Bestimmungen fassen wir in Eins zusammen, und diefer Inbegriff ift das Ding an fich. Was wir auf diese Weise zusammengesetzt haben, konnen wir wieder analyfiren . und durch diefe vollstandige Analysis entsteht uns Logik. (Welche Logik? die allgemeine formale? in Ewigkeit nicht : denn diese abitrahirt von allen Objecten. fie mogen ideale oder reale fevn, vor den innern oder äußern Sinn gehören. Oder die transcendentale?- eben fo wenig; denn diefe ift eine Analytik nicht des Dinges an lich, fondern aller reinen Begriffe und Grundfatze a priori. Unter dem Dinge an fich verfteht man entweder den reinen Verftandesbegriff der Subftanz, oder irgend ein überfinnliches uns ganz unerkennbares Substrat der Erscheinungen. In keiner von diefen beiden Bedeutungen kann das Ding an fich fo etwas feyn, das fich allererft durch Abstraction von individuellen Bestimmungen bestimmter Gegenstände hervorbringen oder schaffen liefse. Der leere Begriff von Subfanz liege fchon unmittelbar und urfprünglich in der Natur un feres Verstandes, wir mögen uns nun in dem Gebrauche des letztern feiner bewufst feyn oder nicht;

und weder in diefem Sinue, noch als überfinnliches Subfirat der Erscheinungen gedacht, hat dieses Ding irgend ein bejahendes oder verneinendes Merkmat an lich, wodurch nam es von dem Dinge in der Erscheinung unterscheiden könnte, und der Verfuch, sein Wesen durch Abstraction von den ipplyiduellen Beitinnungen bestimmungen bestimmter Gegenstände ergründen und erkennen zu wollen, würde uns auf ein Nichts sinhen und eben so vergeblich seyn, als das Unternehmen, dieses Ding an sich durch Freybeit oder Nothwendigkeit schaffen zu wollen, wenn es nicht schon in der Naur des Verstandes line.)

Wie ift es aber mit der realen Existenz des Dinges an fich beschaffen? Hr. S. beschuldigt Kanten, diese behauptet zu haben, und fetzt, da er keine Stelle aus K's. Kritik anführen kann, in der diefe Behauptung läge, binzu: auf dem Standpunkte des natürlichen blofs logischen Verstandesgebrauchs. dem logischen Reslexionspunkte, hatte Kinten auch ganz confequent das Ueberfinnliche, z. B. die Gottbeit, als Ding on fich, als Urding, als abfolute Subfanz, erfcheinen muffen. Diefes abfprechende Hetheil kann, genauer unterfucht, weiter nichts beifsen, als dass Kant in der Vergleichung der Begriffe unter einander, fich blofs an die logischen Eigenschaften der Begriffe gehalten, fich dabey gar nicht um den Inhalt und Gegenstand diefer Begriffe bekünnigert. und die Erkenntnifskraft, nämlich reinen Verstand und reine Sinnlichkeit, vor welche die Vergleichung irgend zweyer gegebener Begriffe gehort, nicht in Erwägung gezogen habe. In Hn. S. ganzen Buche findet fich aber keine Spur von irgend einer Bedenk. lichkeit gegen den von Kant aufgestellten Unterschied zwischen der logischen und transcendentalen Reflexion. Da er nun dlefen Unterschied gelten last: fo ift es nicht zu begreifen, wie er bey dem allenthalben in K's. transcendentaler Logik and Vernunftkritik überhaupt fo lichtbaren und nirgends mifslungenen Bestreben dieses bedachtigen Weltweisen. den Gegenstand der Begriffe felt und feine Unterfuchungen ftets in der transcendentalen Richtung zu halten, denselben beschuldigen konnte, dass die Anficht defielben von den Dingen blofs logisch fey. Der Unterschied zwischen den reinen und empirischen Anschauungen, reinen und empirischen, analytischen und fynthetischen, transcendenten und Erfahrungs-Begriffen u. f. w. ift ganz transcendental . durch Vergleichung und Reflexion auf den Inhalt und das Object der Begriffe, fo wie durch die genaue Bezeichnung der Stelle, wohin jedes diefer Objecte in der Erkenntnifskraft gehort, bestimmt, und also keinesweges logischer Natur, und wer so etwas behauptete, mufste gar nicht wiffen, was logisch und was transcendental itt, oder fich ganz andere, willkurliche, in der Natur der Sache gar nicht gegründete Begriffe machen. Worin also das grosse Uebel liegen foll, einen übertinnlichen Gegenstand, z. B. Gott. als Ding an fich, als Substanz zu denken, begreifen wir nicht, und eben fo wenig, dass das Ding an fich gerade darum als folches erfcheinen muffe, weil die

Kritik lehre, dass unfer Vorstellungsvermögen an gewiffe Formen, reine Anschauungen und Kategorieen. gebunden fev a die fich blofs auf Gegenstände möglicher Erfahrung anwenden laffen. Man kann irgend einem Ideale, z. B. Gott, das Pradicat der Sabstanz wohl beylegen, aber dadurch eignen wir ihm noch keine objective Realität zu, wir behaupten nicht und können nicht behaupten, dass dadurch eine Erkenntuifs von jenem Dinge an fich, dem Ueberfinulichen. dem Ideale, Gott, bewirkt werde. wir Dinge an fich , zu welchen in theoretischer Hinficht auch Gott gehört, aus praktischem Interesse voraussetzen, und Kategorieen, z. B. die der Subffanz, auf fic anwenden; fo geschicht es nur, um ihr Verhaltnifs gegen die finnlichen Dinge analogisch nach den Verhältnissen, in welchen funliche Dinge gegen einander ftehen. bestimmen zu können. Nennen wir alfo Gott eine Substanz: fo konnen wir uns damit keiner Erkenntnifs rühmen wollen, fondern drücken damit nur so viel aus, dass fich Gott zu den Eigen-

schaften, die ihm zukommen mögen, auf eben die Art verhalte, wie sich in den Erscheinungen das Be-

harrliche zu dem, was in ihm wandelbar ift, verhält. Die "wabre" Philosophie - es ist die Fichtesche durch die Schellingische naber bestimmte - die biervorgetragen wird, foll nun die Verwirrung. in welche die philosophirende Vernunft, die das Ueberfinnliche auf dem Reflexionspunkte als eigentliches Ding an fich anfieht, fich nothwendig verwickelt, wieder autheben, und zwar dadurch, dass sie von dem Ueberlinnlichen nach einer Bestimmung ausgeht, die dem gemeinen und logischen Verstandesgebrauche durchaus widerfpricht. Auf diefem hohern Standbunkte, von welchem aus Hr. S. dem logischen Verstande gegen über fteht und ihm die Spitze bietet, gehet feine Philosophie von einer absoluten I hefis aus, durch welche das Uebersinnliche, als folches, nicht wie es auf dem Reflexionspunkte erscheinet, fondern wie es an fich ift, gefetzt wird. Es wird durchaus annichts geknüpft, wodurch eine Antithefis (Analyfis) oder Synthelis möglich würde. Es wird bestimmt als abfolute Einheit, aus keinem andern Grunde, als weil es fo fenn foll, weil alles was fo fevn fell, über allen Widerspruch und Grund erhaben ift. Diese abfolate Einheit wird nicht gesetzt als Ding an fich, als ein Bestehen, Seun, fondern als ein absolutes Handeln, das erft in der Reflexion als Ding an fich erfcheint. Das Ur-Reale, das den bestimmten Dingen zum Grunde gelegt wird, ift alfo durchaus kein Ding, weder ein bestimmtes noch ein abfolutes, fondern ein blofses Handeln, das von fich felbit abhängt, und erst in der Erscheinung in bestimmte Handlungsweifen, die auf dem Reflexionspunkte als Dinge an fich erscheinen, zerfallt. (Wenn wir anders den Sinn diefer myftifch dialectifchen Zauberformeln recht gefasst haben, fo stellt der Vi. folgende Satze an die Spitze feiner Tranfcendental Philosophie: Das Ueberfinnliche wird abfolut geletzt als absolute Einheit. die ein absolutes Handeln ift. Absolut wird das Veberfinnliche für fich felbit gesetzt, ohne dass es an et-

was anderes geknihoft ware: es ift alfo. da es keine Syuthefis enthält, auch keiner Analyfis fähig; es ift weiter nichts, als das ganz eine, einfache, abfolute Handeln . in welchem nichts funthetisch liest. das analytisch entwickelt werden konnte. Als solche abfolute Einheit wird es bestimmt. weil es so sevn foll, weil es der Vf. einmal fich fo vorgefetzt hat : er will doch sehen, ob er nicht den einzigen rechten Punkt getroffen hat, von dem alle Philosophie ausgehen mufs. - Der Stoff zu kritischen Bemerkungen ift hier reich; wir beschränken uns aber nur auf folgende. Was fich wohl mit einem fo einfachen Gedanken, als das blofse Handeln vorgestellet wird, anfangen laffen mag? Gar nichts! Analytifch hafst fich nichts aus ihm entwickeln und ableiten. denn der Thefis des Vfs. zufolge ift der Begriff des Handelas kein fynthetischer; den Werth der Kategorieen foll er auch nicht haben . denn der Vf. will danchaus nicht, dass das einfache Handeln an etwas geknüpit werde, wodurch eine Analysis oder Synthefis moglich wurde, und Kategorieen find doch verknüpfende Vorstellungen, Einheiten, die alle Verknüpfung möglich machen. Im Grunde ift aber der Begriff des Handelns ein reiner Verstandesbegriff, obwohl kein ursprünglicher, fondern nur ein aus einem urfprünglichen abgeleiteter. Handeln ift das Aeufsern einer Kraft, und Kraft gründet fich wieder auf Caufalität. Da nun die abgeleiteten reinen Verstandesbegriffe oder Prädicabilien die Natur der Begriffe, aus welchen fie a priori ihren Urfprung nehmen, an fich tragen und behalten : fo konnen fie auch zu weiter nichts dienen, als wozu sie diese ihre Natur geschickt macht, nämlich zu Verknüpfungsmitteln des Mannigfaltigen finnlicher Vorstellungen. Das reine Handeln ift alfo, als abgeleiteter Begriff, nicht etwas, das als absolut erfles Princip andie Spitze einer Transcendental - Logik gesetzt werden konnte. Es ift auch überhaupt nicht geschickt, als erfter, einziger Erkenntnifsgrund der reinen Functionen des Verlandes, der eigentlichen Gegenstände diefer Wiffenschaft, zu dienen, da es felbst nur eine einzige besondere, und noch dazu untergeordnete Art diefer Functionen ausmacht, und aus dem Begriffe des Handeles so wenig, als aus dem Begriffe einer Function, einer Mandlung, Operation etc. des reinen Verstandes, an und für fich allein, die Natur und der Inbegriff der besondern Functionen oder einsachen Verknüpfungs - Principien des Verstandes ausgemittelt werden konnen. Ein Actus, eine Handlung des Verstandes, ware ohne die in demfelben a priori vorhandenen Verbindungsmittel des Mannigfaltigen der Anschauungen gar nicht möglich, und aus dem Begriffe. eines blofsen Acts oder Handelns lafst fich gar nicht. ausmitteln und entwickeln, wie und wodurch der Veritand beym Denken und Erkennen operirt. Es ift alfo das Unternehmen der Urheber und Bekenner der neuesten Philosophie, die transcendentale Philofophie auf höhere Principien, als die von Kant felbst aufgestellten, zurückzuführen, ganz vergeblich und überflüllig.) Die Formel des Princips, von welchem

diele Philosophie, nach der Vorkellung des Vfs. ausgeht, ift diefe: Das Ich ift urfprunglich ein fich felbft anschauendes Handeln. Dieses wird so auf gutes Glück augenommen, weil Hr. S. will, dass es so fenn foll. Dass das Handeln ein Vermögen, eine Kraft zu handeln voraussetzt; dass es eine Aeusserung dieses Vermögens, diefer Kraft fey; und wie diefer Act oder diefe Aeufserung anschauen , ja fich felbit anschauen konne, oder, wie ein blosser reiner Verftandesbegriff, unter welchem wir uns doch das Handeln den-ken müffen, fich felbst anschauen könne; woher man wiffen konne, das das Wefen unseres Ichs nichts weiter als ein Handeln fev. da das Ich kein unmittelbarer Gegenstand unferer Anschauung ift; warum diefes urfprüngliche Handeln gerade nur fich felbit anschauet; wie es folge, dass, weil alles, desien wir uns bewufst werden follen, erft zum Objecte oder Dinge werden muffe, wenn es auch urfprunglich und an fich ganz das Gegentheil davon ware, in der Vorstellung des Ich gerade nur das Handeln zum Object gemacht, und das Handeln als ein Ding betrachtet werden muffe- (man fieht, es wird Hu. S. nicht schwer, durch die Zauberkraft seiner Philosophie Begriffe und Eigenschaften der Dinge in Dinge und diese selbst wieder in jene zu verwandeln :) über alle diese und noch mehrere Bedenklichkeiten. die hier aufgeworfen werden konnten, darf man von ihm keine Auskunft erwarten; denn er will, dass die Sachen fo, wie er folche vorkellt, und nicht anders feyn follen.

"Durch die erste und unmittelbare Anschauung, wird, nach dieser Philosophie, für eine künstige Restexion das Handeln nerhwendig zum Objecte gemacht, ohne dass man sich dieser, durch eigene Selbstübätigkeit hervorgebrachten Verwandlung bewust wird, weil kein Bewussteyn möglich ist, ohne Restexion, diese aber auch nicht da ist." Danach der Vorausserzung, das ursprüngliche Handeln,

als das Wefen des Ichs, fich felbit unmittelbar 200 schauet, wiewohl man nicht begreifen kann, wie diefes beym Handeln möglich ift. da das Ich diefes in Ansehung seiner selbst nicht vermag : fo ferzt auch das Handeln fich felbft zuerft und unmittelbar zus Object: das muss so sevn, denn man will es so be ben; unfer Rewusstseyn wird mit dem Einwurfe, die in ihm kein unmittelbar und zuerst sich felbst a schauendes Handeln als Object, als Ding, vorkonme, kurz abgewiesen, es mag fich ftrauben wie n will. .. Die Reflexion ift eine Anschauung der An schauung." Das ursprüngliche Handeln ift eine A schauung seiner selbst, und diese Anschauung schare fich nun felbst wieder an, und es entstehet das le flectiren. Nicht genug, dieses Anschauen des An fehauens wird wieder angeschauet; (von wem den doch wohl von dem Wesen des Ichs, dem urfprins lichen fich felbst anschauenden Handeln). Es schaue fich urfprünglich und unmittelbar felbit an : erfielt tenz. Es schauet die Anschauung seiner selbit wie der an; zweyte Potenz; und es schauet nochmit die Anschauung der Anschauung seiner selbst au dritte Potenz, und dieses Auschauen in der dritte Potenz ift - mirabile dictu! ein Begreifen. Wit muffen gesteben, dass wir dieses Begreifen so wenig als jenes Anschauen in allen seinen Potenzen bezufen, und wir mögen weder über diefen Gegentland, noch aber die ganze dadurch begrundere Folge in dialectischen Spitzfindigkeiten dieses Buches weiten ein Wort verlieren, als das Bekenntnifs unferer bochften Verwunderung!

MÜNSTER, b. Theifsing: Chrestomathia latins poinfinna et secunda grammatices classe diocestes monaiteriensis. Edit, III. multum aucta. 1801-102 S. 8.

### KLEINE SCHRIFTEN.

GARKERISCHE LITERATUR. Lemgo, mit Meyerschen Schriften: Die übriggebliebenen Aurzuge aus Hereklider des Pontikers Schrift uber die Staaten, nehlt der deutschen Ucbersetzung von Aug. Erng Volchhaufen, und krit, und erklörenschan Ausschungen vom Dr. G. D. Röser, Rector des Detmoldischen Gymnasiums. 1301. 568. 3. Hr. Köler führt mit diesem Programme einen hoffsungsvollen Jüngling, einen bisherigen Schüler, beym Abgange dassehen zur Univassität auf eine beiden gleich rühmlick. Art ins Publicum ein. Die Auszüge aus Heraklides Warke hat Hr. Volchhaufen in einer guten Übenfetzung und mit einer Einieiung bekannter zemacht, und durch diese wohlgerathene Probearbeit viele Hoffsung von sich erwecke. Die kritischen und erklarenden Ammerkungen des Ha. Rectors sind kurz und zweckmäßig. Zuspfligde Tolgen Nic. Gregiss diese Reste eines im Alter-

thume so bochberähmen Mannes, die an sich geschnatiegeordnet aber doch nicht ohne linereste sind, sib. 1,59ses
seinem Werke de Republ. Lacedaemonioram heraus, ohnete
zureigen, woher sie nichten Elinde gekommen waren. Noher nahm sie Groos in seinen Thesauss auf, auch es
schienen sie einzeln abgedrackt, als. Leiden 1621, 1631,
sindet sie auch in Opis Abdruck der Politica Arysioenli jean
siedes. 4. Diese letzen drey Abdrück haben Hanberger, sie
les u. anscht angemerkt. Dass es Bruchtlucke sind, siedes ihren Urbrung haben, missen werden der her der der
glauben. In der kurzen Vorede nimm sir, Koler das
seim nom mitse bey der Erstehung und dem Unterriches
Jugend mit Recht in Schutz. Doch härte dieser Gegenstein
eine Sogssäusgere und aussänflichere Berrachung erediss
eine Sogssäusgere und aussänflichere Berachung

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 9. Julius 1802.

#### GOTTESGELNHRTHEIT.

Braunschweig, b. Culcinann: Philo und Johnnnes oder veue philosphisch kritische Untersuchung des Logos beym Johannes nach Philo, neblt einer Erklärung und Uebersetzung des ersten Briefs Johannes aus der geweihten Sprache der Hierophanten, von Heinr. Chr. Ballenstett, Prediger zu Boraum, bey Königslutter. 1802. 8.

ime Schrift, welche. als Probe gelehrter Forsch-begierde, ihrem Vs., wenn wir ihn uns als einen von manchen literarischen Hülfsmitteln entfernten Prediger auf dem Lande denken. Ehre macht, auch im einzelnen durch exegetischen Erfindungsgeift in eigenen Erklärungen und durch lebhafte Darftellung fich auszeichnet. Da wir fie aber als offent. lichen Beytrag zu einer richtigeren Schrifterklärung betrachten muffent fo konnen wir nicht bergen, dass der Vf. das, was er als Selbftforfcher zu unterfuchen unternahm, nicht weit genug historisch verfolgt, und dass ihm bev mehrern andern Puncten die umfallende Kenntnils deffen, was über den Gegenstand bereits zur moglichften Ueberzeugung gebracht ift. abrehe, da doch ohne diese Bekanntschaft mit dem Belten, was in dem Fach schon geleistetift, am allerwenigften in der Exegele neue Schritte zu grundli-

eben, eigenen Entdeckungen gewagt werden konnen. Das Wesentlichste und wirklich auch das Beste in der ganzen Schrift ift die Untersuchung, wie Phile fich den Logos gedacht habe. Der Vf. fand bey eigenem Nachlesen des Philo fehr richtig, was aber freylich auch andere fchon fehr deutlich und entscheidend nachgewiesen haben, dass der Logos des Philo nicht bloss eine personisicirte gottliche Kraft, die Weisheit Gottes fey, fondern von ihm als Subitanz gedacht werde. Hier aber ware noch beftimmter zu zeigen gewesen, dass Philo sich den als Substanz gedechten Logos bey weitem nicht als identisch mit der ewigen Weisheit Gottes, sondern nur als einen Theil von ihr vorftellte. Durch diefe fonderbare. Vorstellung loft, sich auf, was S. 35 als eine der fonderbaren Philonifchen Stellen ausgehoben ift, wo nämlich dem Logos Gott, der Vater aller Dinge. zum Vater, zur Mutter aber die Weisheit, durch welche alles zum Dafeyn kommt, gegeben ift. Nach eben diefer Vorstellung aber, welche in der vom Vf. S. 17 angeführten Münscherischen Dogmengeschichte richtig angemerkt ift, wundert man sich. den Vf. mit Souverain S. 43 behaupten zu horen. dass Philo den Logos immer als etwas in Gott, nie als etwas aufsen Gott befindliches anfehe, Begreiflich A. L. Z. 1802. Dritter Band,

wird, zwar die Verwechslung der in Gott immer bleibenden logischen Urkraft mit der aus demselben erzeugten und als Substanz hervorgegangenen logifchen Schöpfungskraft aus der Philonischen Ungenauigkeit, nach welcher auch jene, die eigentliche oodix, oft lore; und dagegen der um der Weltschopfung willen zur Substanz gewordene hovor hie und da so Dix genannt wird. Allein, da der Vf. ablichtlich den Philo wegen diefer Vorftellungsart durchgelesen hat: fo hatte es ihm doch nicht entgehen follen, dass Loyog, welcher zwischen den zwer bocksten Urkräften Gottes avadorne und ekwein fiche und sie vereinige, dem Philo immer eine in Gott bleibende duvaus fey, ohne welche er felbst unlo. gisch werden muste; dass aber Gott eben diese Urkraft, wie Mose den Felsen, an einer Spitze ange-Schlagen habe (Vol. I. p. 228. axperouse merea y sofia re Is esive the angul but pourishe etames and the exure duvanewy) und daher ein loyog Jang yevenne (Vol. I. p. 363 ed. Mangey.) ein hoyac, opyavov. d' & nateолых хЭң 65s 6 хооцо; (Vol. II. p. 66.) die Schöpfungskraft, welche Mofe Gott neung (de Profug. p. 362. de Confus. ling. p. 26 nach dem Vs. selbst) ein 360; των ατελων (Vol. I. p. 362. II. p. 142.) diejenige ψυχη Sein um sudainme, von welcher alsdann jedes menfchliche πνευμα wieder ein αποσπασμα Tey, (Vol. II. p. 202) zuerst und vor allem, was sonst wurde, entstanden sey. In diesem zur Weltschöpfung hervorgegangenen war jenes in der ewigbleibenden Urkraft, y soona Jen. concipirte generische ideal der Welt und alles dessen. was in der Welt bervorgebracht werden foilte. Diefs ging nach Philo, wie aus dem menschliehen vec oder Layac ein Layac ποοΦορικος (Vol. II. p. 100) hervor, und ift feitdem, als Substanz, der Weltschöpfer, der Regent und Aufklärer der Menichen, der Stellvertreter Gottes unter ihnen u. f. w. To yevinwratov ετιν ο θεος και δευτερος ο θευ λογος, τα δε άλλα λογω μονου ύπαρχει, εργον δε εςιν λ, ισον τω εκ ύπαρχοιτε. Vol. I. p. 228. Nur über diesen abgerheilten Loges hinauf erheben fich die gottergebenften, wie Jakob (ib. p. 346), wo er fagt: o Jeoc o roeDay us, zum hoch. ften Gott, der allein mit dem Artikel bezeichnet wird. - Diefe ganz eigenthumliche Philonische Speculation über einen in Gott bleibenden Aoyog. welchen Spätere avdia Parog nannten, welcher in den alexandrinischen gelehrten K. V. durchgängig als #00-Papines und nara pepicuov hypostalirt, auch als ein daurageg Jeog angenoramen ift, hatte nun da, wo Jehannes "aus der Sprache der Hierophanten" erklärt werden foll, als das charakteriftische nicht überfeben werden follen. Der Vf. verfteht unter Hiero. phantie

phantie perade das Charakteristische des Gnosticismus and vernehmlich die Philouischen Speculationen über Bott und den Logos. In diefen fritemurinen Phantalien allen aber ift das Hypoftafiren göttlicher Einanationen das unterscheidende. Ift demnach der fohanneische Agyas mit dem Philonitchen Weltschöpler und Lehrer der Menfeben, wie der Vf. annimmt, identifeh: fo kann der Anfang des Joh. Evangehum nicht, wie S. 85 in der Note geschieht, umschrieben werden: "Er, der Logos, war nicht nur vom Airbeginn, nicht etwa als ein aufser Gott fur fich beftebendes und aborfaudertes Wefen, nein, er war Gott erfilich zur Seite, doch fo, dafs er nicht in eine Clafle von geringerer Ordnung verfetzt-werden darf; vielmehr war er felbft Gott." Im Gegentheil mufste Joh. 1. 1. wenn diels der Sinn des Evangeliften war, gerade eine Antithefis gegen die Philonifehe Vor-Rellungsart enthalten, die nur dem ysvined: Logos, dem unter Gott als Jeac roy arelay frebenden, dein egyaver, durch welches die Welt eingerichtet wurde etc. die Attribute, dafs durch ihn alles geschaffen und feitdem alte Betehrung der Menfelren, als durch den erften ayyelog und sompreus der Gottheit, bewirkt worden fey, zuschreibt, welche bey lohannes in der nämlichen Gedankenreibe folgen. Antithesis gegen philonische Beschreibungen des Loges hat daher fchon Prof. Paulus inn & St. der Memorabilien den schwerverständlichen Joh. Prolog zu erklären verfucht. Auf alle Faile wurde Johannes, wenn er angeben wollte, dafs der Logos immer in Gott fey, einen febr unpaffenden Ausdruck durch fein : nv Teo; Tov Seov gewählt haben, welches weder das: in, noch das bleibende: ift, fondern offenbar din war, und ein: ben, neben, andeutet. Auch die S. 85 angeführte Stelle, dats zwifchen dem alteften der hover ( a nec Buraroc hoves) und der Gottheit kein ne Scoucy diarqua, dafs er vielmehr der Gottheit ain nachken fey, lehrt uns das Verbahnifs nicht anders. als bisher, bestimmen. Wird denn der, welcher der Gottheit der nachfte ift, Gott felbft oder etwas in Gott? Ift kein Mittelraum, keine Mittelchiffe von Wesen zwischen ihm und der Gottheit: fo ift er eben dadurch, als das hochste aufser Gott, nicht aber in die Gonneit gefetzt. Entweder ift alfo des Ichannes Vortrag vom Loges nicht fo, wie der Vf. S. 87 meynt, ganz Philonitch, oder Joh. mufs gerade das Gegentheil von dem Sinn, den der Vf. findet. nämlich einen lavo; zunächst an, aber doch unter Gott (Grapaco Loyor S. 86) gedacht haben. Minder wefentliche, halbwahre Anfichten des

Vis. wollen wir kaum berühren. S. 60 erhebt er die Jefu gleichzeitigen Griechen und Romer, ats Volker, welche berrliche, reife Früchte der Vernunft, des veredelten Gefchmacks und der Kunft aufftellten, im Gegenfatz gegen die Juden, bey denen die Damonologie bis zur Charlatenerie herabgefunken war, und die allein deswegen fich vor Gefpenftern der Art, wie der Teufet in der Verfuchungsgeschichte Jefu, fürchten konnten. Hier find die Griechen in ihrer beften verwechfelt. Wie ganz anders hat Meiners die ni mische und griechische Zeitgenoffenschaft lefe ats verfunken in Theurgie und Deifidainonie, au ta ifend Geschichtungaben geschildert! Der elende ft. geientalische Zeichenderter und Geifterbändien galt zu Rom damals mit feinen barbarifch klingen den Formelir für einen wichtigen Mathematikus! Noch weiter würde uns die Prüfung der Spuren, mid denen der Philonismus aus dem Platonismus entfinden fevn folle (S. 40 ff.) dem Vf. zu widerfpreche nochigen. Er gebraucht hier die schädliche Methde, die Stellen, auf welche er bauen will, nicht te nau nachzuweifen. Wie wenig gegründetes und mit einer achten Interpretation des Plato überen-Rimmendes hier vom Vf. gegeben werde, hist ich aus Vergleichung von Tennemanns Abb. über der gottlichen Verstand nach der platonischen Philosphie (Memorabilien rites St.) leicht einfehen. Val ebendeil, Syftem der Platon, Philosophie 3 B. S. 1401

Der zweyte Haupttheil diefer Schrift, die Borbeitung des g Johann, Briefe, bat uns, pufrichie zu fagen, noch weniger befriedigt. Der Zeitphile fophie der Hierophanten foll es entgegen gewelt feyn, zuzugeben, dass der Loges einen menschis chen Körper angenommen habe. Joh. fehreite alfo "gegen Widerchriften, die feinen Plan vereinen wollten, den Menfch Jefus als Logos oder Gentefohn vorzukellen. (S. 125) oder bestimmter (S. 16) die Jefum für nichts als einen aufserordentliches, unter der Direction des Logos ftebenden Menschet bielten." Unverkennbar ilt es allerdings, dass let die eigentliche Menfchheit lefu zu behaupten fich zur Angelegenheit macht, wenn man auch des Vil eigene, ingeniofe Erhlarung con 5.6. "diefer Sola Gottes kant durch den natürlichen Weg (didan, per aquas amni?) auf die Welt, und hatte auch menfchliches Geblut" etc. aus mehreren Grunden und zunüchst wegen Vs 8 wo bloo "die natürlicht Geburt" zu überfetzen fehr willkürlich ift. nicht gent amehinen folite. Dass aber der Joh. Brief die Atficht hobe, zu zeigen, gerade der Logos Gottes in im Menfchen Jesus Mentch geworden, davon ho nen wir im ganzen Brief keine Spur finden, da bit von Jefus fowohl als von Christus, dem Sohn Ge tes spricht, den Ausdruck Logos aber da, wo er st gen die avreyogisc in directen Antithefen fich erklis micht gebraucht. Um fo weniger Beyfall verdien der Verluch des Vfs, 1 Joh. 5,7 gegen alle geschicht lichte Zeugen aus dem unreiferen und unerweiß chen Haupszweck des Briefs für acht zu erklare. Er bekennt felbit, Griesbachs Auffatz gegen eines annlichen Verfuch von Hezel nicht gelefen zu b ben. Diefs aber ift es chen, was Rec, nicht andes als tadeln kann. Verhaltniffe konnen manche forfchenden Menn hindern, das wichtigfte ibe die Gegenstände feiner Wifsbegierde alles lefen 18 konnen. Aber will man als Schriftsteller, als offenficher Belehrer anderer auftreten, fo fallt der Enfchuldigungsgrund weg. Ehe man andere eine Periode mit den Zeitgenoffen Jefu fehr unbikorifen Beffern zu belehren unternimmt, ift es Pflicht, ich eibft, besonders wenn die Materie von einen soweschränkten Umsang ist, durch das wieltigke und
ründlichste, das schon vorhanden ist, belehrt zu
aben. Ome diese psichtentassige Sorgist einstehen
tur Lustbasen paradoxer Verstuche, welche denen,
sie der Belehrung bedursten, das genze Studiam als
in blosses Lustgesscht, wobey alles aus allem zu
nachen sey (als ein ausz össen) lächersich machen.
Jud das nicht auch vollende dieser Grund zur Vertachtäffigung auf die Exergese salle, hat wahrhafig in unserm Zeitaher jeder Freund der Sache duserst zu verbüten.

ERLANGEN, b. Paim: Biblifelte Theologie, von D. Chrifloph Fr. Ammon. ord. Lebrer d. Th., erflem Univ. Prediger u. Dir. deskönigl. Prediger Semin. zu Görtingen. II. Band. Zwegte verbeff. Ausg. 1801. 425 b. 8. (I Rhift. 20 gr.)

Diefe Fortfetzung eines freymüshigen, auf reiche xezetifche Sprachkenntniffe, Belefenheit und Scharfinn gegrundeten und durch die neue Bearbeitung ehr verbesferten Werks giebt zuerst die Claiftologie les Alten Testaments, welche 1794 besonders als Beytrag zur biblischen Theologie des Vis erschienen var, und vorzüglich durch das Umfassen des ganzen Begenstandes einen entscheidenden Eindruck mahen mufste. Hier hat diese Abh. ausser vielen eineftreuten Nachträgen, einen fünften Abschnitt über re Meffianischen Ideen der Apokayphen, Alexandrier, Samaritaner und Rabbinen erhalten. (Ob 1 Takkab. 14, 42 zunächft an den Meffias zu denken ey, fcheint Tehr zweifelhaft; die Worte evac TB x"2" του πουθήτην πιτό: dracken das allgemeinere aus: bis ein glaubwärdiger Prophet auftreten wurde - um nämlich die Wahl des Volks zu bestatigen oder aufsuheben.) Die zweyte Halfte dieles Bandes, hat aus der Geschichte Jesu dasjenige ausgehoben, was auf einen Charakter und die Attribute der Mcffinsschaft ich bezieht. Hier wird durchaus die Anficht des ebens Jelu xarx oxpxx und xarx weene nebeneinanler gestellt, jene nach der achten philologischen lethode, diese nach dem ewigdaurenden der Reliionsideen erfäutert und fo die Wurzel mancher unregrundeten Vorstellung ausgerissen. Die Punkte. n welchen Rec. von dem Vf. abweicht, entfichen neift aus einer versehiedenen Voraussetzung vom Irsprung der Evangelien. Hr. D. A. ift der Hypohele von einer verhälmifsmäfsig fpateren Entiteung derfelben näher, und nimmt daher an, dafs ie Urerzählungen mehreren Interpolationen, Missyerandniffen, Ausfehmückungen und andern Veramieungen ausgesetzt gewesen seyen. Rec. hat anderso feine Gründe angegeben, warum das Evangeum des Lukas früher als die offenbar während des aulus. Gefangenschaft zu Rom verfalste Apoltelgehichte, und das des Matthäus noch früher als jees wan Lukas verfasst and in Umlauf gebrucht orden feyn muffe. Je naber fich nach diefen biorifchen Anzeigen die erfprüngliche Aufzeichnungen die Zeit der Begebenheiten selbst hintustückt, deste weniger ins große gehende Metamorphosen werden bey der Geschichte selbst mit Wahrscheinlichkeit vorausgefetzt werden können. Unstreitig aber ist von der Hypothese, die dem Vf. die wahrscheinlichste fit, hier ganz der Gebrauch gemacht, welcher ihre Wichtigkeit und Anwendbarkeit in volles Licht setzt.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Wolfenbüttel, b. Albrecht: Die Zeichen dis Zeit, oder denkurdige Erscheinungen am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Zweyten Bundes erstes Stück. 1799. 156 S. Zweytes Stück. 1800-162 S. 8. Drittes und teletes Stück. 1800. Läuft in der Sojtenzahl mit dem vorigen bis S. 347 fort. (Zusammen 1 Rthlr. 10 gr.)

Das zweyte und das dritte Stück führen noch den befondern Titel: Unternehmung:n gegen die Religion, die fich felbft vernichten. In den beiden betzten Stücken der Zeichen der Zeit, om Eiche des achtzeinten Sjahlunderts, dargestellet von C. H. Dedekind, Superintendent zu Salzdahlum. 1800.

Dem dritten Stäcke ist wieder noch ein eigener etwas verworrener und unverständlicher Titel beygesügt: Ueberlieferung an das neunzelinte Sahrkundert der Unternehmungen gegen die Religiondie sich felbst vernichten, und der neuen klinweifung auf dem Sieg der völligen Gewisheit, selbst auf dem Felde der kritischen Philosophie, in der wichtigsten Angelegenheit, von C. L. H. Dedekind etc. 1801.

Hr. D. überliefert in feinen Zeichen der Zeit dem angelangenen Jahrhunderte nur folche Zeichen. die ihm auf einen verschlimmerten Zustand der Wiffenfchaften, und besonders der Religion und die Untergrabung derfelben zu deuten scheinen. Was für jene doch auch Nützliches geschehen ift, halt er entweder nicht dafür, oder er übergeht es, weil er nur das feiner Meynung nach Irrige und Schädliche aufftellen und demfetben auch für das jetzige Jahrhundert das Verderbliche benehmen wollte. Da er in philosophischer und theologischer Rücksicht elen durch Alter und Gewohnheit fanctionisten Meynungen folgt: fo scheinet ibm freylich von diesem etwas rück wärts liegenden Standpuncte aus, das ihm vorkommende Neue verdächtig. Von der dogmatifch-orthodoxen Art., wie er die Wirkungen diefer Neuerungen zu entkräften fucht, haben wir schon bey der Anzeige der drey Stücke des ersten Bandes diefer Zeichen der Zeit Proben geben; wir werden mis alfe, da auch die vor uns liegenden drey Stücke des zweyten Bandes diefen Charakter an fich tragenblos auf eine allgemeine Anzeige der Gegenstande derfelben, einschränken konnen. Des erfte Stuck nacht den Anfang mit einer Beantwortung der in:

4:ften Sticke diefer Zeitung com Jahre 1799 befindlichen Recension des Isten und zten Stucks des erften Bandes) der Zeichen der Zeit. Eine Vertheidigung diefer Recenfion wurde uns zu weit führen; wir halten fie auch nicht für nöthig. Lefer, welche die Sachen, von welchen die Rede ift, verftehen, und fich dafar intereffiren, mogen die beurtheilte Schrift, die Recension und diese Beantwortung mit einander vergleichen, und felbit ein Urtheil fallen. Dann folgt mit fortlaufender Nummer: IX. Verkannter aber evidenter Beweis der fortwährenden Erhaltung der Centrifugalkraft. X. Die neueste Philosophie. -Weltleugnung - die Gottheit diefer Philosophie ein Gotze. An eine kritische Prüfung des Grundes der Fichteschen Theorie ift nicht zu denken. Zweytes Stück. X. Ueber den feinern und (den) neuesten Pantheismus. Der gröbere Pantheismus Spinoza's ist von dem Vf. bereits im ersten Bande abgesertiget; hier kommt zunächst der feinere oder verfeinerte, den M. Mendelsfohn in den Morgenftunden feinem Freunde Leffing in den Mund legte, und darauf der neuelle Pantheismus, den Herder in feinem Buche: Gott, einige Gespräche, vorgetragen hat, an die Reibe. XI. Vermeynte Erklärung der Bewegung der Weltkörper, Gegen die Behauptungen Kants, in deffen Abhandlung: Einzig möglicher Beweisgrund zu einer Demonftration des Dafeyns (iottes. 1) dass die ganze Erhaltung der Mechanik, nach welcher fich das Weltfystem fortbewegt, auf eben dem Gesetz beruhe, nach welchem ein Stein, der in der Luft geworfen ift, feine Bahn beschreibt; 2) dass die Figur der Himmelskorper, die Mechanik, nach der fie fich bewegen und ein Weltsyftem ausmachen in gleichen die mancherley Veranderungen, denen die Stellung ihrer Kreife in der Folge der Zeit unterwafen ift. ein Theil der Naturwiffenschaft geworde fey, der mit der grofsten Deutlichkeit und Genis heit begriffen werde. Noch widerlegt Hr. D. 31 et was , woran Kant gar night gedacht hat, dals nas lich die von Newton entdeckten Gefetze der Bente gung ungültig wären, und fucht darzuthun, di die großen Bewegungen der Weltkorper nach mechanischen Gesetzen nicht augenscheinlich und be greiflich gemacht werden konnten. "Das Refulz diefer Unterfuchung" mevnt der Vf. am Schiefe derfelben, .. ift fo klar, dafs es nur unnothige We derholung feyn wurde, es noch einmal bemerket zu machen. Es ift vergebliche Arbeit, nach der m wohnlichen Mechanik den Weltbau erklären zund len, wie Hr. Prof. Kant neulich fonft einer gent fen Bemühung diefs Pradicat zueignete. Dergle chen Erklärung foll zwar la Place, in feinem de ber geschriebenen, bereits übersetzten Werke, ad beablichtigen. Es ift aber so wenig wahrscheinich dass ihm dies Unternehmen bester gelungen in dass man der Arbeit des Nachlesens ruhig überhalt feun kann." Indels Hr. D. fich der Arbeit des Nach lesens dieses la Placeschen Werks ruhig überhelt. schätzen es Kenner fehr und lefen und fludiere XII. Sittengefetz, Selbfigefetzgebung. Ung grundete Herabfetzung der Beweife des Dafeuns ba tes. XIII. Anficht des Protestantismus am Ende # Jahrhunderts.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PARDAGORN. Öffenbach, gedt. auf Koften d. Vis. b. Brede: Ueber den Unterricht, welcher drey Taubfummen erstediet worden ift, von Georg Ereft Auffencamp, Prediger zu Niederwallmenach in der Riedergraftschaft Katzeneinbogen. 1800. 6 B. 3. (6 gr.)

2) Halle, b. Hendel: Eine Lehrart, Tunhflumme in der chiftlichen Religion zu unterrichten, verfucht und ausgeübt von D. I., E. Schmahling, Mircheninspector und Oberprediger zu Olierwick etc. Mit einer kurzen Nachricht vom Unterricht der Taubflummen. 180. 54 S. 8.

Hisben auch beide Schriften nicht einen gleichen Werth;
dem Vertrage des Schriften nicht einen gleichen Wertheil den Vertrage des Schriften des Aufrichtigften Dank jedes Menscheinfreundes sir die Uebernahme eines so müvvellen Gefebries, als der Unterreiskt ausbilmummer Kinder ift. Wenn der Vi. von Nr. 1. es bloß bey einer Angabe der schrieben eines Schre bewenden lästt, die ihm zug Leitstden seinens Religionsunterrichts dienten: so macht iuns der Yf. von Nr. 2. such mit der Art und Weise bekannt, wie er seiner zuber hauften der Schriften der

Menschen von vollkommnen Gemuthskräften unbezreitet Lehren feyen, fo findet man unter den Satzen, welcht Vf. von Nr. 1, feinen taubstummen Confirmanden vorm mehrere, welche bloß dem kirchlichen Syttem nachgen chen find, wie S. 26. Aufserdem aber kann das zufammentreffen beider Vf. in einigen Erfahrungen. an den, von ihnen unterrichteten Taubftummen machtes, manchen pfychologischen Reflexionen Veraniaffung gebes bezeugten die Schüler und die Schülerin des Iln. Bie comp's usch S. 6. ein großes Verlangen, au der Contificion und Abendmahls eyer Antheil zu nehmen. Die versichert Hr. Schmahling 8. 34 von feiner Schülerin. dem Vortrage des Satzes: ich mus zufrieden feyn mit fe was mir Gott zuschickt, brechen die Schüler des Vis mal 1. nach 8. 37 in lautes Weinen aus. Gleiche Wirkung im bey der Schülerin des Vfs von Nr. 2. der Satz auch! herver: Gott ift Marien Vater - hat Marien lieb. Die I. augehängte Predigt, die der Vf. am Confirmationstage ner Taubstummen hielt, empfiehlt fich zwar durch Here keit, aber deste weniger durch Ordnung und Klarheit Gedanken. Interessant sind dagingen die Nr. 2. beygebil Notizen über Taubitummeninflittite, die vorzuglichften rer derselben und S. 21 das Verzeichnis derjeuigen Schall in welchen früher lebende Religionslehrer von dem Ud richte, den fie fchon taubftummen Kindern ercheiten. bi

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 10. Julius 1802.

#### PHILOSOPHIE.

ERLANGEN, b. Palm. Pfychologifshe Anthropologie. Erste Abtheilung. Actiologie der Seelenzustände. Erste Lieferung. Von Joh. Heinr. Abicht. 1801. 349 S. 8. (r Rthir.)

ben das Gefuchte und Unnatürliche, wodurch fich die übrigen Schriften des Vfs. auszeichnen, charakterisiren auch die gegenwättige, sowohl in der Schreibart als in der Ansicht und Behandlung der Materien; eine Eigenheit, die an dem Vf. um fo mehr zu bedauern ift, da fie feinem in der That unverkennbaren Scharffinn und feinem Beobachtungsgeifte eine falfche Richtung giebt, und feine Schriften minder gemeinnützig und brauchbar macht,

als fie aufserdem feyn würden.

Unter Anthropologie überhaupt verfteht Hr. A. die Wiffenschaft von den entstehenden Zustanden des Menschen, und unterscheidet fie von der Pfychologie, welche nur die Menschenseele als solche, also ihr ursprüngliches und bleibendes Seyn zum Gegenftande habe, von der Physiologie, welche nur das organische Leben des menichlichen Körpers zum Object babe u. f. w. Aufserdeun dass eine Pfychologie von der Art, wie fie hier, zum Unterschied von der Anthropologie, vorgestellt wird, gar nicht zu Stande gebracht werden kann, macht doch die empirische Pfychologie, die fich mit den natürlichen Erscheinungen deffen, was wir Seele nennen, beschäftiget, einen wesentlichen Theil der Anthropologie überhaupt aus, in welcher Rücksicht also jene von dieser, als ihr entgegenstehend, nicht unterschieden werden Auch ift der von dem Vf. gegebene Begriff von Anthropologie überhaupt, zu weit, da fich diefe nicht auf alle entflehenden Zuftande des Menichen erfreckt, unter welchen es doch auch folche giebt, in welche der Mensch durch blossen Zufall gesetzt wird. In anderer Hinficht ift der Ausdruck entflehende Zuftande theils überflüssig, da sich keine Zustände des Menschen denken laffen, die nicht entstanden wären; theils erschöpft er das nicht, was alles zur Anthropologie gerechnet werden mufs, und was nicht eigentlich ein Zustand zu nennen ist, z. B. Sinnlichkeit, Verstand, Vernunftu. s. w. Knochen, Muskeln, Adern, Nerven, Verdauungswerkzeuge u. dergl.

die medicinische und psychologische. Jene foll uns wiffenichaftlich von den Zuständen des Menschenkurvers. sile sus der Seele, aus der Natur und den vorigen Zuftänden des Leibes und aus äufserlichen Einfiffen emitchen, diefe von den Zuftanden der See-

· Der Vf. theilt die Anthropologie überhaupt in A. L. Z. 1802. Dritter Band.

le, welche aus der Natur und den vorigen Zuständen der Seele, aus ihrem Körper und aus den äufserlichen Einflüffen auf den Menschen hervorgehen, belehren. Da die physiologische Authropologie alle Zuftande erforfcht, in welche der Körper und das Gemuth des Menschen durch die Natur, ohne feine eigene Mitwirkung durch Freybeit, verfetzt wird und werden kann, und die Betrachtung des menschlichen Körpers im kranken Zustande nur einen Theil derfelben ausmacht: fo charakterifirt det Ausdruck medicinische Anthropologie nicht das Ganze der physiologischen, und kann also nicht an die Stelle von diefem gefetzt werden. Uebrigens taugt der Unterschied zwischen medicinischer und pfychologischer Anthropologie, wie er hier gegeben wird, fchon darum nichts, weil unter den zur pfischolo. gifchen Authropologie gezogenen Zuftänden der Seele, die aus ihrem Körper und den aufserlichen Einflüffen entspringen, gar viele von medicinischer oder überhaupt physiologischer Art find, und unter den zur medicinischen Anthropologie gerechneten körperlichen, aus der Seele entstehenden Zuständen es manche giebt, die ganz aufser dem Horizonte der Heilkunft liegen.

Hier foll nur die pfychologische Anthropologie abgehandelt werden. Der Vf. theilt fie in die Aetiologie der Seelenzustände, oder die Lehre von den einfachen zufammengesetzten und abgeleiteten Quellen der Seelen-Erscheinungen, und in die Phanomenologie. oder die Lehre von den einfachen und mehr zufainmengefetzten Phänomenen der Seele. Man fieht, dass der Begriff des ersten Theils der psychologischen Anthropologie oder der Actiologie, der Seelenzustände, die fich blofs mit den Quellen der Seelenerscheinungen beschäftigen foll, von dem allgemeinen Charakter, den der Vf. von der Anthropologie überhaupt aufgestellet hat, nichts an fich trägt: und da diefe fogenannten Quellen auch weiter nichts als Erscheinungen des innern Sinnes find : fo beruhet jene Eintheilung der pfychologischen Anthropologie in Actiologie und Phanomenologie auf keinem Grunde, der eine wahre architektonische Einheit des Ganzen der pfychologisch anthropologischen Wissenschaft an die Hand geben könnte.

Nach der Einleitung, die von dem Begriff der pfychologischen Anthropologie, ihren Quellen, dem Verfahren um diese Wiffenschaft zu Stande zu bringen, und von den Haupttheilen derfelben, ferner von der Beobachtung des Menschen', dem Werthe und dem Nachtheile des Menschenstudiums handelt, foll die Actiologie der Seelenzustände, nach den von dem Vf. angegebenen Quellen der Seelenerscheinun-

gen, in vier Theilen vorgetragen werden. Die gegenwärtige erste Lieferung umfast die drey ersten Theile: I. Theil: Von der menschlichen Secle. 1stes Hauptfl: Naturiehre der Vorstellungs- oder Geifteskraft: erfter Abschnitt: Natur der Grundkrafte des meuschlichen Geiftes; vom Sinne, vom Verftande, von der Befinnungskraft, von der Vernunft. Zweijter Abschn. Von der Empfindungsfähigkeit. Dritter Abschn. Vom Bewustfeyn. 2tes Hauptft. Naturlehre der Gefühlskraft: von den materialen und formalen Selbstgefühlen, welche letztere in verständliche, vernunftige, finnliche und besonnene eingetheilt werden, und von den Arten des Ueberganges der Selbitgefühle auf andere Objecte. Das 3te Hauptft. von der Natur des menschlichen Gemuths, begreift die Lehre von der Willensnatur und den materiellen und formellen Urneigungen und Urtrieben des Willens. II. Theil. Von dem menschlichen Körper. Das Knochen-Mufkeln- Adern- Lungen - System, die Verdauungsorgane, die Harnwerkzeuge, die Zeugungstheile, das Nerven-und das Hautfystem; die Stoffe des Menschenkörpers; die Functionen der Muskel- und Nerven-Fasern; der Erzeugungsproces, der thierische Lebensprocess überhaupt, insbesondere der Process der Verdauung, des Athmens und der Ernährung; die Gesundheit und Krankheit des Leibes, und der Sitz der Seele. Der III. Theil handelt von den entfernteren Quellen der Seelenphanomene. Dazu werden gerechnet: die abgeleiteten Fähigkeiten, Vermögen und Triebe, nämlich ein Bestimmungstrieb, ein Verallgemeinerungstrieb, ein Darftellungstrieb, und als Arten deffelben, die Sinnlichkeit, der Deutungstrieb. der Einformungstrieb und der Sehertrieb; das Gedächtnifs ; die Phantafie ; die Imagination ; das Erinnerungs - Vermögen und das Vermögen der Aufmerksamkeit. Die nachfolgende Lieferung wird wahrscheinlich die Betrachtung der die Seele und den Körper umgebenden Natur, als die vierte Quelle der Seelen Erscheinungen, enthalten.

Die Besinnungskraft ift hier mit unter die Grundkräfte des Geiftes, und das Gedachtnifs unter die abgeleiteten Vermögen gezogen worden. Da aber das Besinnen eine Eigenschaft des Gedächtnisses ist: so durften beide nicht von einander getrennet, und das Gedächtniss muste mit zu den Grundkräften gerechnet, oder, welches noch beffer gewesen ware, es musste gar kein Unterschied zwischen Grundvermugen und abgeleitetem Vermögen gemacht werden, da fich doch kein Vermögen der Seele als eigentliche abfolute Grundkraft erkennen läfst, und jener Unterfchied hier doch von keinem Nutzen ift. Schr unnatürlich liegt also hier zwischen den sogenannten Grund- und abgeleitetem Seclenvermögen, im erften und dritten Theile, die ganze umftändliche Physiotopie des menschlichen Körpers, die in eine psychologische Anthropologie garnicht gehört, die zur Kenntnis der Zustände der Seele gar nichts beytragen kann, und bey deren Behandlung auch wenig oder gar keine Rücklicht auf den Einfluss der verschiedenen Systeme und Organe des menschlichen Körpers

und deren Functionen auf die Zustände der Seele genommen worden ift. In dem Unterschiede zwii fehen Sinn, als Grundkraft, und Sinnlichkeit, all abgeleitetem Vermögen und infonderheit als einer Art des Darftellungstriebes, liegt mehr Spitzfindigkeit als Wahrheit. "Unfer Sinn (heifst es S. 33.) ift kein Stück unseres Leibes: er ift kein Sinneroder Empfindungs . Organ: fundern ledielich die l'orftellungskraft der Seele. Allein er ift auch nicht die Fahigkeit der Seele für Eindrücke , d. i. nicht die Empfindungsfähigkeit (wir mochten wohl wiffen welches die Bestandtheile des Vorstellungsvermogen fevn konnten , wenn es nicht Receptivität, die ibm hier abgesprochen wird, nebst der Spontaneitat fern foll!). ingleichen nicht die Sinnlichkeit, d. i. der Hang (?) des Menschen, alles wie ein nufserlich Wahrnehmbares vorzustellen. Ferner verflehen wir mit dem Sinne nichts, fondern nur mit unferm Verstande fassen wir die Verbindungen. Auch finns und urtheilet er nicht; diefs ift lediglich die Function der Besinnungskraft. Endlich giebt er auch nichts zu fühlen, fondern blofs vorzustellen. Lediglich durch feine Gefetze gestimmt, alfo frey und von Telbit. vermag unfer Sinn nur zu produciren, 1) zunächa eine unendliche Menge materialer Vorftellungen. womit wir uns ein unendlich mannigfaltiges unnenbares Bestehendes denken können." (Da der Siss kein Anschauungsvermögen seyn soll, und es auch zweifelhaft gelaffen wird, ob er denkt, wiewohl wir eher dafür ftimmen möchten, dass der Vf. den verneinenden Fall behaupte, weil fein Sinn nicht finnet, urtheilt und verfieht: fo wünschten wir wohl erfahren zu haben, von welcher Art diefe materia ten Vorstellungen, die der Sinn frey und von felbi producirt, feyn follen. Die Entdeckung diefes Ge-heimnisse hat der Vf. blos seinen Schülern, in feinen Vorlefungen, für weiche dieses Buch bestimmt ift, vorbehalten). Dann producirt diefer Sinn , ob er gleich kein Auschauungsvermogen ift, gleichwohl ,,2) die formalen Vorstellungen von Raum und von Zeit." So viel als nichts gefagt ift es, wenn e heifst : die Gefetze des Sinnes waren die urfprung lich in ihm liegenden Urfachen der Erzeugung die fer reinen Gedanken, da nicht bestimmt wird, wo: in jene Geletze bestehen. Wenn die Sinneskraft fährt der Vf. fort, von innerlichen oder aufserlichen Sachen Einwirkungen erfahrt, wenn dadurch ihre Thatigkeit nach Art und Maafs bestimmt wird : fo producirt fie Erfahrungs- oder empirische Kenntniffe, mit einem Worte Erkenntniffe von einem und andern der Art und dem Maafse mach bestimmten Raumichen und Zeitigen; nicht Zeitlichen, Gezeitig ten oder Reifen, fetzt er hinzu. Von felbst und allein giebt der Sinn nur Gedanken. (Wie das alles möglich ift. da der fogenannte Sinn des Vfs. weder das Anschauungsvermögen noch der Verstand ist, fondern als verschieden von beiden, als eine eigene Grundkraft für fich besteht, ift uns unerklärlich). unterscheidet der Vf. den aufsern und innern Sinn; jener bringt Vorstellungen von ausserhalb der Seele

beftebenden Objecten', diefer Vorkellungen von in der Seele felbft liegenden Objecten, alfo von der Befeelung zu Stande. Da aber der Sinn des Vfs. keine Empfänglichkeit für Eindriicke, keine Empfindungsfahigkeit überhaupt, also auch keine Empfanglichkeit für das Mannigfaltige im Raume und in der Zeit. hat: fo ift uns das eben fo unbegreiflich. Aehnlithe feltsame Behauptungen und Vorstellungsarten, unter welchen sich vorzüglich die von den materialen und formalen Selbstgefühlen auszeichnen . liefsenfich noch in Menge beybringen; aber wir halten das Angeführte schon für hinreichend, den Geist dieses Buchs als einen folchen kenntlich zu machen, der mehr darauf ausgeht, die bisher in Ordnung und natürlichen Zusammenhang gebrachte Wissenschaft wieder zu verwirren, und an die Stelle klarer und deutlicher Vorstellungen unverständliche und mystische zu setzen, als diesen Theil der Philosophie mit neuen den elben erweiterndern Erfahrungen zu bereichern oder in feinem Aeufsern vollkommener darzuftellen.

#### KINDERSCHRIFTEN.

Dantre, b. Troschel: Hellmanns Unterhaltungen mit seinen Kindern. Ein Versich die ersten Religionsbegriffe Kindern auf eine angenehme Art vorzuträgen. Erster Theil. 1801. 382 S. 8. (r Rthir.)

Der Vf. entwarf diese ziemlich weitläustige Famillengeschichte in der Absicht, seinen drey Kindern, welche er als acht- fünf- und dreyjährig angiebt, nach Salzmann's Mufter in feinem moralischen Elementarbuche den ersten Religionsunterricht zu verschaffen; und der erwünschte Erfolg dieser seiner Methode last ihn erwarten, das diefe Geschichte auch andern Kindern eine lehrreiche und angenehme Unterhaltung gewähren könne. In der Meynung, dass es zeither an solchen Schriften gefehlt hatte, die nach der von Salzmann in feinem Buche: Ueber die wirkfamften Mittel Kindern Religion beuzubringen etc. aufgestellten Grundfätzen geformet wären, scheint er diefein Mangel abbelfen zu wollen. Aber, abgerechnet, dass diefer Mangel längst erfetzt ift, dürften auch diese sehr weitläuftigen, mit vielen unbedeutenden und kleinlichen Familienscenen und mit moralischen Nutzanwendungen durchwebten Unterhaltungen des Vis. dem angegebenen Zwecke schwerlich entsprechen. Man muss junge Kinderseelen von 5-3 Jahren gar nicht kennen, wenn man fich überreden will, dass fie - die jetzt nur fur ihre Sinnlichkeit eifrig Nahrung fuchen, - folcher langen mit leichten Bibelfprüchen durchflochtenen Unterredungen ihre Aufmerksamkeit schenken werden. Verfande der Vf. die Kunft, die noch nicht übertroffenen auf die Seelenkräfte folcher Kinder pfychologisch berechneten Zürcher Fragen für Kinder zu benutzen, und mit zweckmässiger aus der Sphäre der Kinderwelt genommenen Geschichtchen zu beleben: so

würde er auf alle Fälle mit besterm Erfolge für den Verstand und das Herz seiner Unmändigen forgen, als durch folche weitschweisige Familiengeschichten, welche weder als Lesebücher für Kinder noch als Materialien für selbisdenkende Lehrer passen, und folglich die Legion der Kinderschriften unnöttiger Weise vermehren.

Berlin, b. Maurer: Blumen und Früchte. Zum Geschenke für die Jugend beym Antritt des 19ten Jahrhunderts, von A. N. F. Seemann. 1801. 216 S. 8. Mit Kupfern u. Musik. (1 Rthlr. 4 gr.)

Diefe Blumen- und Früchte-Sammlung, welche der Vf. in einer fehr attigen poetischen Epistel Friedrich Wilhelm von Brandenburg und Valentin und Louis von Maffow gewidmet hat, enthält 45 theils profaifche, theils gereimte Erzählungen, Fabeln, Charaden und Lieder. Vor der ungeheuern Menge ähnlicher Sammlungen, mit welcher die arme Jugend jetzt fast in jeder Messe von schreibseligen Pädagogastern zu ihrem wahren Nachtheil heimgefucht wird, hat diese Sammlung den unverkennbaren Vorzug, dass Vortrag und Inhalt sammtlicher Stucke fo beschaffen find, das fie Kindern, deren Verstand und sittliche Urtheilskraft nur einigermaßen von guten Lehrern angeregt und ausgebildet worden, entweder felbst als eine febr nützliche Lecture in die Hände gegeben, oder von Lehrern als vortreffliche Materialien zu nützlichen Unterredungen und Verstandesübungen benutzt werden können.

Alle bier aufgestellte Erzählungen find überdiefs nicht nur aufserst leicht, anziehend und unterhaltend, fondern auch fo forgfältig ausgewählt, dass die Moralität junger Leute durch folche Erzählungen gewifs beffer geweckt und genährt, und für ihre ganze fittliche Bildung mehr gewonnen werden wird . als durch Katechismen und dogmatischen Unterricht, bey einer muntern frohen Jugend, welche für alle abstracte und abstruse trockne Lehrsätze keinen Sinn haben kann, je erreicht werden wird. Zu bedauern ift es, dass die Kupfer, welche alle fehr gut gruppirt und graffirt find, und die Musik, die den kleinen netten Liedern fo leicht und gefällig entspricht, den Preis dieser guten mit Eleganz gedruckten Sammlung fo erhöhen, dass nur Wohlhabendere fie für ihre Kinder anzuschaffen im Stande find. Möchte es doch dem Vf. gelingen, diese nicht überflüssige . Sammlung fortzufetzen !

Hamburg, b. Kratzsch (in Commission): Neneste Fabellese, aus den besten deutschen Bichtern und Profaikern. Ein angenehmes und belehrendes Lesebuch für die Jugend. Zunächt als Weibnachts- oder Neujahrsgeschenk bestimmt. In zwey Theilen. 1801. Ir Th. 2845. Ilt Th. 222 S.

Bey dieser-in- einer zierlichen Form erscheinenden zahlreichen Fabellese— ihre Anzahl beläust sich über 300 — hat der Sammler kein Verdlenst weiter, als dass er sich die geringe Mühe nahm, ein halb pur-

tend

zend von den vorhandenen bestern Fabel-Sammlungen vor fich hinzulegen und daraus der Siebenten ihr Dafeyn zu geben. Vorzüglich find Wagners Lehren der Weisheit und Tugend, dritte (Ausgabe 1700) alle hier wortlich abgedruckt. Aber der gute Plan und die zweckinassige Zusammenstellung der Fabeln und Erzählungen, wodurch Wagner in feiner Sammlung eine wohlgeordnete Pflichtenfehre und brauchbare Erfahrungsfarze für junge Leute im Gewande der poetischen Erzählung und des didaktischen Liedes unvermerkt aufstellen wollte, find in diefer fehr verunftaltet worden. Zwar hat der Sainmler famintliche Fabeln und Erzählungen unter gewille moralische Rubriken im Anhange bringen wollen (welches allerdings ein vortreffliches Hulfsmittel zur fruchtbaren Lecture eines folchen Buches für Kinder ift); diefs ift ihm aber fehr verunglückt, und man fieht aus diefer übel geordneten Pflichtentabelle nur, dass der Sammler die feinen angewinkten Tendenzen eines Lefsing. Meifsners, Pfeffel, Lichtwer, Gleim, Hagedorn etc. in ihren Fabeln schlecht verstanden habe.

Hambung, b. Hoffmann: Seckszig kleine Geschicktessfür Kinder, die gern lesen lernen und sich selbst siben wollen. Von G. C. Claudius. 1802. XXXII. und 252 S. kl. 8. m. 4 Kpf. (1 Rthl.)

Wenn fich auch diefes Lefebuch weder in Rückficht feines Inhalts noch feiner Form unter der großen Anzahl ahnlicher Bücher auszeichnet: fo verdient es doch eine Stelle unter denjenigen, welche lefelnfligen Kindern ohne Bedenken in die Hände gegeben werden konnen. Der Stoff zu den Erzählungen ift aus der Kinderwelt genommen, das heifst freylich hier, fo wie in vielen andern Schriften, weiter nichts, als Kinder werden fo redend und bandelnd eingeführt, wie Kinder etwa reden und handeln konnen. S. 30. fpricht Eduard zwar einmal zu feiner Schwefter, in einem Tone, der nicht fo ganz in die Kinderwelt zu gehören scheint: Bedenke, du bift schon 6 Jahr alt, du konntest dir bald einen Mann nehmen etc. Allein im Ganzen ift der in diesen Erzählungen berrschende Ton dem Kindesalter angemessen. Die ersten Erzählungen hätten wir etwas kurzer gewünscht.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

الأنام والأنام في الأن المنظم الأنام المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الم

GRIECHISCHE LITERATUR. Weimar, b. Gadickes Proiufio prima de Medea Euripidea cum priscae artis operibus comparata: Orationes - habendas indicit Car. Augustus, Bottiger. 1802. XX S. gr. 4. Der Vf. unterscheidet über-haupt drey Fabelkreise in dem Mythus der Medea. Der erfte spielt in Theffalien, der zweyte in Corinth, der dritte in Auica. Von den theffalischen Mythen hatte Hr. B. bereits: in feinen Erläuterungen der Valengemalde gesprochen: hier, Schränkt er fich vorzüglich auf die corinthischen ein , und betrachtet namentlich die Euripideische Medea als Kindermorderin, mit Zuziehung anderer Tragod.en und der verlornen früheren griechischen und romischen Kunftwerke, welche fie ebenfails als folche darftellten. Als Baus des Mythus nimme der Vf. eine alte Tradition von einem Grabmale auf der corinthitchen Burg an, welches Medeens früh geftor-bene Kinder decken follte. Da der Grabhugel nach altefter Sitte aus Steinen errichtet war, und die corinthischen Ma-tronen mit ihren Kindern hier jährlich in feyerlichen Wallfahrten Todtenopfer darbrachten : fo entstand die Sage, Medeens Kinder hatten, auf den Befehl ihrer Mutter, der zwey-ten Gattin Jasons, Glauka, verderbliche Gaben zur Hoch-zeit geschenkt, und wären deshalb von den Gorinthiern gefteinigt worden. Zur Sühnung der Manen hatte man dann jene Wallfahrten und Todtenopfer angeordnet, und den Grabhügel mit einem Bilde geschmückt. Allein die Corinthier, diese schimpfliche Nachrede von sich abzulehnen, sollen den Euripides für fich gewonnen haben. Frühere Tragiker hatton die Medea mur als Giftmifcherin aufgeführt : ietzt brachie he Buripides, indem er der atten Sage eine neue, den Co-rinthiern günflige Wendung gab, als Kindermörderin auf die attifche Buhne. Doch beohachtete er dabey mit Weisheit das tragifehe Decorum. Mit lebhaften, ftarken Farben fchilderte er die Wuth der kampfenden Leidenschaften in dem Weibe; aber die Mordicene felbit entfernte er von den Augen der Zuschauer. Mehrern Dichtern war es vorbehalten, durch Herbeyführung dieser grässlichen Scene hier alles ins

Schreckliche zu übertreiben : beven Streben nach dem Hochtragischen versehlten fie überhaupt den Zweck der Tragodie. Hr. B. erinnert an die Stucke des Carcinus, Neophron, Fennius, Ovidius und Seneca, welche insgesammt diesem Gegenstande gewidmet waren; das letzte allein, eine hochst widerliche Carricatur, ift auf unsere Zeiten gekommen. -Fatt einen gleichen Schritt mit der dichterischen hielt die artiftifche Darftellung der Kindermorderin Medea, Die erften und beilen Künftler mieden, wie Euripides, den geaufen Augen-blick der Ermondung. Den spätern ward vielleicht ein vom Galistraus geschildertes weibliches Ungeheuer Norm der Nachahmung. Auf diefes deuten mehrere Epigramme der griechifchen Anthologie hin, welche flechreibungen vorlandener Kunßwerke liefern. Unter den Römern wer zu Cafars Zeiten ein Gemälde des Byzantiger Timomachus sehr berühmt, welches höchst wahrscheinlich viele audere nachahmien. Medea ift hier, noch vor der Vollendung des Mordes, von Zorn und Schmerz ergriffen , und ein Seitenflück dazu war ein fitzender Ajax, der feine Wuth ausgetobt hatte, und fich nun zu todten beschliefet. Andere Kunkler stellten diese Mordscene felbit dars je geschmacklofer fie waren, desto schauderhafter.

Diefs find die Grundliniem diefer mit des Vfs. bekannter archäolicher Gelehrabsteit verfasten Schrift. Auch
fis ist mit wielen anderen gelegentlich angebrachten Bemerkungen verwebt, welche die meisten Leifer her nicht fuchen
werden, und selbt die flüchtigen Beschauer nicht sogleich
finden. Aber eben diese Beschaffenheit der Bottigerischen
kleinen Schristen, nicht dem mannigfaltigen Interesse, weitches sie für das rezündlichen Sudum Wunch in uns, den
wir jetzt öffentlich zu äusern kein Bedenken tragen, das
es dem wirdigen Vf. gefallen möchte, de insgefanmt in einigen Bindehen zu wereisigen, und den Gebrauch derselben
durch nöchige Register zu oeleichtern.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 12. Hulius 1302.

### LITERATURGES CHICHTE.

Leipzia, b. Reinicke: Abrifs einer Geschichte der Leinziger Universität im Laufe des achtzehenten Nahrhunderts, nebst Rückblicken auf die früheren Zeiten. Aus handschriftlichen und gedruckten Nachrichten verfasst von M. Joh. Daniel Schulze. Privatlehrer der Philof. und Theol. in Leipzig. Nebst einer vorangeschickten Abhandling über die Frage: Hat Sachfen im 18ten gahrhundert an Denkfreyheit gewonnen? Von Karl Adolph Cafar, ord. Prof. zu Leipzig. 1802. LXII. und 461 S. gr. 8.

er Stoff dieses Werkes ift interessant genug, um Lefer aus verschiedenen Classen anzuziehen. and die Bearbeitung dieses Stoffes zeugt von so viel Fleis und Genaugkeit, und ift überhaupt dem schon durch einige andere Schriften vortheilhaft bekannten Vf. fo wohl gelungen, dass das Buch auch ohne unsere Empfehlung fein Glück machen wird. Die erfte Veranlaffung dazu ward dem Vf. (wie er in der Vorrede lagt) durch die vortreffliche, auch in unfern Blättern gerühmte Rede gegeben, welche Hr. Hofr. Wenck bev der letzten Sacularfever in der Leipziger Universitätskirche gehalten hatte. Hr. S. wollte anfangs diese Rede durch eine deutsche Uebersetzung auch dem größeren Publicum mittheilen. Allein da er fie nachher gedruckt erhielt: fo brachte ihn die Vereleichung der ftatiftischen und literarischen Anmerkungen mit der Rede felbst bald auf den Gedanken, bey der Uebersetzung jene und diese so zu verweben, dass aus beiden ein fefteres Ganze entftun-Nun wurde auch die Eintheilung der Materien. welche jener Rede zum Grunde liegt, durch besondere Rubriken merklicher bezeichnet; und diese Anardnung der einzelnen Theile führte den Vf. allmäich zu der Idee hin, eine vollständigere Geschichte ter Leipziger Universität im achtzehnten Jahrhundere zu liefern. Er erhielt dazu eine ansehnliche Menge zedruckter und ungedruckter Hülfsmittel. und der Augenschein lehrt, dass er sie zu gebrauchen und zu rerarbeiten verftand. Zwar ift feine Geschichte nicht raginatisch, und er bekennt felbit, dass eine eientliche Gelehrtengeschichte Leipzigs jetzt aufser einem Plane lag. Jedoch als Verarbeit dazu kann liefs Werk gewiss mit Nutzen gebraucht werden: uch enthält die Vorrede einige fruchtbare Beinerungen, welche zu einer kunftigen Gelehrtengechichte binleiten; zu einigem Erfatze des Pragmais mus aber ift manches aus der Geschichte der fri-

A. L. Z. 1802 Dritter Band.

heren Jahrhunderte, theils zur Erläuterung, theils zur Vergleichung, ausgehoben, und, der schnelleren Ueberficht wegen, durch kleineren Druck von dem Hauptgegenftande dieses Werkes unterschieden worden. Dass fich übrigens der Vf. der Urtheile über die erzählten Thatfachen größtentheils enthalten hat, billigen wir: denn einerseits geben fie aus den letzten, wenn fie nur genau und richtig erzählt find, von felbit hervor; andererfeits aber besthieicht den Geschichtschreiber, welcher an Ort und Stelle und mit den Personen, von denen er schreibe, in genaueren Verhaltniffen lebt, nur zu leicht eine Parteylichkeit, vor welcher fich auch Hr. S. an einigen Stellen nicht ganz

bewahrt zu haben scheint.

Die Veränderungen des Regenten - und Lehrer - Perfonals der Leipziger Universität im 18ten Jahrhunderte machen den erften Abschnitt aus. Dabey von der Rectorwahl, welche dort nach den vier Nationen gefchieht, worein die Univerlität getheilt ift, und zwain der Ordnung, welche der alte Vers anzeigt: Sano, Misnenfis , Bavarus tandemque Polonus. Einigemal haben Firsten und Herzoge, welche in Leipzig Audierten, das Rectorat verwaltet (!), und in diefem Falle wurde einer der Professoren zum Prorector beftellt. In der theologischen Facultät (fie bestand im versloffenen Jahrhunderte gewöhnlich aus 4 ordinariis, zufammen mit den noch lebenden find 21) gehoren in Leipzig auch die Professores Hebraicae linguae. Gewöhnlich ift zugleich der Leipziger Superintendent ordentlicher Professor der Theologie; im letzten Jahrhundert mit Ausnahme eines Einzigen. Weit langer ift die Reihe der Affestoren der Juriftenfacultät, welche im verfloffenen Jahrhunderte in Leipzig lehrten: auch unter ihnen waren fchon in früheren Perioden treffliche und fehr berühmte Manner, wiewohl Luther die Leipziger Juriften feiner Zeit in naturales, artificiales, plane probes und dia-bolicos einzutheilen pflegte. Von der medicinischen Facultat hat der Vf. nur die Reihe der Decane (12) mittheilen konnen: einige davon find zugleich Mitglieder des Stadtmagistrats gewesen. Sehr vollständig find die Veränderungen in der philosophischen Facultat, und zwar von der Stiftung der Universität an, aufgezählt; an welche fich die Veränderungen in dem großen und kleinen Fürstencollegium anschliefsen. Diese für die Leipziger Professoren so einträglichen Stiftungen bestanden urfprünglich aus zwey Gebäuden, welche, gleich nach der Stiftung der Akademie, 1409 Kurfurft Friedrich der Streitbare, und fein Bruder Wilhelm, den erften Lehrern zu ihrer Wehnung und Unterhalt anwiesen, mit völli-

ger Freyheit von bürgerlichen Abgaben und fremder Gerichtsbarkeit. Dieie Lehrer mufsten fainmtlich, aufser den zu haltenden Vorlefungen, und literarischen Uebungen, auch die Aussicht über die in den Collegien wohnenden Studierenden führen. Dabev erhielten fie Kammerbefoldungen, an deren Statt nachher drey Dörfer den Collegiaten angewiesen, und im J. 1438 aus drey Städten und 42 Dörfern verschiedene Erbzinsen der Universität zugeschlagen wurden. Diese Revenden find geblieben; die Wahl der Collegiaten ift ebenfalls mit der Ordnung der Nationen verknüpft : aber die besondere Inspection über die Studierenden u. f. w. ift weggefallen .- Der ate Abschnitt enthält zuforderft eine Lifte der im 18ten Hahrhunderte in Leipzig inferibirten Studierenden. Das für die Frequenz der Univerlität ergiebigste Sommerhalbjahr war 1708. Es wurden 402 infcribirt. In dem letzten Sexennium ift tolgendes die Summe: 1705 Winter 205. Sommer QI. 1706 Winter 118. Sommer 118. 1707 Winter 168. Sommer 75. 1708 Winter 177. Sommer 100. 1709 Winter 146. Sommer 72. 1800 Winter 160. Eine merkliche Abnahme der Studierenden zeigt fich auf diefer Universität feit 1732 fo wenig, dass, wenn man Becennien oder nur Sexennien zusammen nimmt, die Zahl immer balancirt. - Der dritte Abschnitt führt die mannigfaltigen Verdienfte der Kurfürften von Sachsen um die Leipziger Universität im 18ten Jahrhundert auf. Es wurden mehrere neue Professuren gestiftet . zuletzt von dem ietzt regierenden Kurfürsten die Professio hifloriae naturalis extraord, mit einer jahrlichen Pention. welche zuerst Leske erhielt. Die Universität bekam andere Wohlthaten; und zum Besten derselben ward eine große Menge Gesetze und Verordnungen bekannt gemacht. Ein Gefetz, welches Schlozer in feinen Staatsanzeigen mit Recht ein preiswürdiges nennt. wurde mehrere male erneuert; (ob auch befolgt?-); "dass diejenigen, welche um burgerliche Aeinter ansuchen, auf verschiedene Weise durch Examina geprüft, und dass auf den Bürgerlichen sowohl als den Adlichen, wenn er fich durch vorzügliche Geschicklichkeit und Rechtschaffenheit in Stellen bev niedern Gerichten auszeichne, bey Besetzung höherer Stellen Rücklicht genommen werden folle." Unter die vortrefflichen Anstalten, wodurch der jetzt regierende Kurfürst für den Flor der Leipziger Univerfität geforgt hat, gehört aufser der aufehnlichen Vermehrung der jährlichen Pensionen, welche er mit edler Milde den akademischen Docenten bewilliget. vorzäglich auch die jährliche Unterftützung des wohl eingerichteten Beygangischen Museums, die Grundung des Taubstummeninstituts, worüber die Universität die Auflicht führt, die Anlegung der Sternwarte, wozu schon über 16466 Rihlr. aufgewendet worden, und weife Einrichtungen für die Aufnahme des Studiums der Arzneywillenschaft auf der dortigen Universität. Der vierte Abschnitt zählt die Verdienste der Leipz ger Professoren um die Universität im IBten Jahrhunderte auf. Mit theilnehmender Freude verweilt man bey der ehrwürdigen Reihe fo vieler

wackeren Männer, welche fich theils durch Kenn niffe und Unterricht, theils durch wohltbatige bei tungen unfterbliche Verdienste um die Leinzigerlie verlität erworben, und mit gleichem Eifer fur a geiftige und physische Beste so mancher jungen in lehrten rühmlichst gesorgt haben. Hier hat He. auch ein vollständiges Verzeichniss der in Leini erschienenen gelehrten Zeitungen und Journale gefert, von den chemals fo berühmten Actis Emir rum Lipf, an bis auf die neueften herab, unter wo chen auch der Rhadamanthus vorkommt, deffen! daction hier Hn. Hopfner zugeschrieben wird. bei bey andern Zeitschriften werden nicht blofs dies maligen Redacteurs, fondern zugleich die vond lichtten Mitarbeiter im Allgemeinen nambit macht. (Auf der Leipziger Universitätsbibliothein findet fich ein Exemplar der Acta Ernditore worin jeder Recention der Name ihrers Vertife beygeschrieben ift. In einer kunftigen Gelehmen schichte von Leipzig würde eine Bekanntmach. diefer Namen, wenigstens bey den hauptfachte ften und ausgezeichnetesten Recentionen, welche als kleine Abhandlungen zu betrachten find, est febr interessante und dankenswerthe Rubrik with chen können.) - Im fünften Absehnitt werden in gelehrten Gefellschaften in Leipzig im 18ten Jahre derte verzeichnet. Mehrere davon find freylich : loschen; in anderen, wie es scheint, glimmt no der letzte Lebensfunke: dafür aber ift das alte würdige Collegium philobiblicum durch den kenntel reichen Lifer des Hn. D. Keil zu einer fehr nut chen Anstalt für Bildung junger Theologen um fchaffen, und durch Hn. Prof. Beckt ruhmvolle T tigkeit ift eine philologische Gesellschaft (feit den 1785) errichtet worden, aus welcher schon emit vortreffliche Humaniften, und mehrere wicken Schulmäffner hervorgegangen find. (Hr. Hgen S 254. ift nunmehr Rector zu Schulpforte; Hr. Hebe feldt S. 253. ift Prediger zu Neukirch im Meile fchen.) - Nicht unbedeutend find ferner die dienste des Leipziger Stadtraths um die Univerfit 18ten Sahrhunderte, welche der Vf. im fechften fchnitt dankbar erwahnt. Die Rathst. bliothek. che unter der Aufficht eines Cuftos. den der 04 bürgermeister als gewöhnlicher Bibliothekar halt. 🕫 den Studierenden offen ftebt, übertrifft in met Fächern, und befonders in Anfebung neuerer ke, felbst die Universitätsbibliothek. Eine von liche Auszeichnung aber verdient die musterhalt gerichtete Leipziger Freufshule, die dem verito nen Kriegsrath Muller ihr Dafeyn, und dem ! dienstvollen D. Rosenmüller, so wie der ruhmwi gen Disciplin der beiden Directoren Plato und ihre Ausbildung und ihren fortwährenden Flor dankt. Sie dient zugleich zu einem Seminat künftige Schullehrer und Prediger, welche in zig studieren. Hr. S. schildert kurz, aber leben die innere Organisation dieser Schule, und führ dem jetztlaufenden Jahre einen für die Fortdaue felben entscheidenden, und überhaupt zur Kent es Zeitseiftes höchft merkwürdigen Vorfall an : "Ein ewisser Pfarrer Lommatzsch, welcher, wie gewöhnch. um feine Tauglichkeit zum Predigeramte zu ewähren, in der Freyschule katechisiren muste, rollte in Erfahrung gebracht haben, dass in dieser chule nicht die reine kirchliche Lehrform herrsche. r schloss diess besonders aus einigen Antworten. ie er auf die vorgelegten Fragen .. wer und was leus fey" von den Kindern erhielt, und fühlte fich n feinem Gewiffen verpflichtet, dem Oberconfiftoium zu Dresden die Species facti zu denunciren. lierauf erfolgte ein Rescript, worin dem Director nd den übrigen Lehrern über die in diefer Schule ewöhnliche Lehrmethode und über die fonntägigen leligionsstunden, die darin gehalten werden, Beicht-abgefodert wurde. Auf erstattetein weitläuftien Bericht refolvirte das Oberconsistorium, dass die inder der Freyschule von einem Leipziger Dr. und 'rof. der Theologie in Absicht ihres Glaubens und brer Begriffe vom biblifch - kirchlichen Chriftenthum eprüft werden follten. Der Sup, Rofenmüller fchlug en Dr. und Prof. Wolf zum Examinator vor. ag war für das Schickfal der Schule entscheidend. lie Kinder beantworteten jede, noch fo verfängliche rage des Examinators, trotz den gelehrteften Theoogen." - Nicht leicht ift irgend eine Universiat fo reich an milden Stiftungen, als die Leipziger. fan erstaunt über den Umfang, welchen der diesem inzigen Gegenstande gewidmete fiebente Abschnitt innimmt, und fegnet den Patriotismus fo vieler del denkenden Einwohner, wetche uns noch im gren Jahrhunderte- denn blofs von diefem ift auch ier die Rede - den wohlthätigen Geift alter Humasität und Menschenliebe wieder finden lassen. -

Die akademischen Feyerlichkeiten im 18ten Jahrundert machen den letzten Abschnitt aus. Die Leipiger Universität war von ihrer Gründung an sehr eich an folehen Solennitäten: fie hat fie bis auf unere Tage, nur vielleicht mit zu fteifer Anhänglicheit an das Alte, fast unverändert beybehalten. Neen der Beschreibung der folennen Promotionen wird ier zugleich die Frequenz derfelben in den einzelen Jahren angegeben, welche immer fehr beträchtich war. Die Memoriae und Elogia auf verftorbene rofessoren oder andere ausgezeichnete, und um Leipig verdiente Manner find leider! feit einiger Zeit ufser Gebrauch kommen, wohl nicht allein (wie' er Vf. meynt) deshalb, weil der letzte Panegyrift ch einige Anzüglichkeiten darin erlaubt hatte, fonern weil die Verfertigung derfelben der Familie des erstorbenen eine namhafte Summe koftet. Allein ie Panegyrici auf die jährlich promovirten Magier dauern fort: fonit mussten fie in Verfen geschrieen werden, nachher veranlafste der Prof. Joh. Heinch Ernefti ein Rescript, worin verordnet ward, dass er Prof. Poef. eine fehichliche Materie, in Profa oder Versen, abhandeln und die Lebensläufe der Canidaten anhängen Sollte. Als Urfach wird angegeben 437. weil Ernefti in diefen Gedichten oft dunkle nd lacherliche Dinge fang. Vielleicht machte ers

aber zuweilen wie Prof. Menz, von dem Küftner erzühlt, dass er unter andern in einem Gedichte auf die Verdienste der Leipziger Prosessore einen damaligen Prosessor der Mathematik, auf folgende Art oberakteristre: Junius in tenebris, quae non fas dieere, tractat; und machher das, quae non fas dieere, von der Astronomie erklätte, weil Aftronomia nicht in den Hexameter gine.

Die voranstehende Abhandlung des würdigen, auch um die Leipziger Universität vielfach verdienten Prof. Cafar beighet mit Recht die auf dem Tirel ausgesprachene Frage, worin das Wort Denkfreuheit im weiterem Sinn genominen, und darunter zugleich der freve Gebrauch aller der Mittel begriffen wird. ohne welche das Denken keine großen Fortschritte machen kann. Zuletzt giebt Idr. C. init kluger Ueberlegung die Grundfätze an, von welchen, zur Beförderung und Cultur der Denkfreyheit, jede weife und gute Regierung ausgehen muffe, "ahne fich "(wie er fagt) von scheinheiligen und herrschfüchti-"gen, oder schwachköpfigen, eigennützigen und "menschenfeindlichen Obscuranten irre machen zu "laffen." - "Moge das neunzehnte Jahrhundert" fo fehliefst der wackere Vf. diefen kurzen aber lehrreichen Auffatz, und welcher Gutgefinnte wird nicht dem Wunsche, und zwar nicht bloss in Hinficht auf Kurfachfen und Leipzig. fondern in Bezug auf.alle Länder und alle Universitäten, von Herzen beyftimmen? - "in Begunftigung der Denkfreyheit, in .. Verabscheuung alles Gewissens . Glaubens . und "Prefs - Zwanges das achtzehente noch weit über-..treffen !"

GÖTTINGEN, b. Dieterich: Repartorium Commentationum a Societatibus literarius editarum, fecundum disciplinarum ordinem digesti; S. D. Reuss, in Univers. Georgia Augusa Philosoph. et Hist, liter. Prof. et Sub-Bibliothecarius. Scientia naturalis T. II. Botanica et Mineralogia. 1802-604 S. 4.

Schneller, als wir erwarteten, erhalten wir hier den zweyten Band eines eben fo nützlichen als mühfamen Werks, deffen Einrichtung bereits aus der Anzeige des ersten Bandes (1802, Nr. 47.) bekannt ift. Mit Beziehung auf jenen Bericht merken wir hier nur an, dass das hier gelieferte Verzeichnis der in den Schriften gelehrter Gefellschaften zerstreuten Abhandlungen über Botanik und Mineralogie eben so vollstandig und gut geordnet ist, als die Liste der zoologischen Auffatze in erften Theile. diesem zweyten Bande, der den Beschlus des naturhistorischen Repertoriums enthält, ein alphabetisches Register der genannten Autoren mit den Citaten des Bandes und der Seitenzahlen, wo Abhandlungen von ihnen vorkemmen, beygefügt, wie wir es in unferer Anzeige des erften wanschten, fo dass man nun leicht die Arbeiten eines und desselben Schriftstellers zusammen finden kann. Hier und da wird zwar, vielleicht weil der Vf. zu ftreng darauf

fah, die Verfaffer nur fo anzugeben, wie er fie in den vorliegenden Acten fand, ein Schriftsteller doppelt aufgeführt, (fo bezeichnen z. B. die zuerit ohne, und dann mit den Vornamen gleich auf einander folgenden Baume, v. Berchem fils und J. B. Berthont v. Bercham; Briffon, Duchesne, v. Geuns, Landriani. Ramond. und L. R. de Carbonnières u. a. m. fo wie die durch Druckfehler oder verschiedene Art zu schreiben getrennten Bagen und Banen. H. Echaquet und Exchaquet, de la Peiroufe, Phil. Picot, und Picet de la Perouse u. a. nur ein und daffelbe Individuum); oder es tritt der entgegengefetzte Fall ein, wie bey Coquebert; wenn anders nicht Ant. und Charles C. eine Person find); aber dergleichen Versehen find bey einem großen literarischen Werke fo fchwer zu vermeiden, und find gerade hier fo fehr Nebenfache, dass diese Erinnerungen nur den Zweck haben können, den Vf. auch auf Vermeidung kleiner Mängel aufmerksam zu machen.

SALZBURG; in d. Mayr. Buchh.: Ephemeriden der italianischen Literatur für Deutschland, herauss. von 30s. Wimmay. Hochfürth. Freyling, with, geiftl. Rathe u.f.w. Zueyter Jahrg. 1-6 Hest. 1801. 8. (2 Rthir. 8g.)

Hiernit ist bereits-der zweyte Jahrgang dieses in unsern Blättern (1800. Nr. 203. u. 1801. Nr. 201.) angezeigten nützlichen Journals beschlossen. Wir erwähnen es von neuem, um bey dieser Gelegenheit nicht nur anzuzeigen, das dasselbe auch in dem gegenwärtigen Jahre, nach einem etwas erweiterten Plane, unter den Titel: Eptem. der ital. Literatur, Gestzgebung und Kunst fortgesetzt werde, sondern auch, dass in dem zweyten Jahrgange der in Rückficht der Materien unveränderte Plan dahin ausgedehnt worden ist, dass, außer den neuesten in dem

ganzen letzten Jahrzehende erschienenen, in Deuts land großtentheils unbekannt gebliebenen, vorzi lich wichtigen Werke angezeigt werden : wogeren fo weniger zu erinnern ift, da dadurch noch mi che fühlbare Lücke ausgefüllt, und in unfere Ker nifs der neuern italianischen Literatur mehr Zufie menhang gebracht wird. Auch müffen wir hier ro bemerken, dass Hr. W. fich in der Vorrede zu de zweyten lahrgange gegen den Vorwurf eine: großen Vorliebe für italianische Geistesproducte. zu fich Rec. durch die vielen lobpreisenden Ann gen der meitten im ersten Jahrgange aufgeführ italianischen Schriften veranlasst fand, eben for fcheiden als grundlich vertheidigt, und die No angabe der Quellen feiner Anzeigen mit der it licherung entschuldigt , dass fie Resultate der les re mehrerer , meiftens zu weitschweifig und mit felten wäffericht - plauderhaften . Recenfionen in nischer Gelehrten find. Ueberzeugt von der Wahne diefer Charakteristik der italianischen Kritiker, von der Versicherung des Herausg., seine An & Bearbeitung ihrer Anzeigen betreffend, finder diefe Erklarung eben fo genugthuend, als alle im ge, was zu gleicher Zeit über die Methodeging wird, die gewünschte Vollstandigkeit einer wetmeinen Uebersicht des neuesten Zustandes der Litratur und Kunst in Italien zu erreichen. Zufriede damit. immer mehrere Bucher aus bisber wenige beachteten Fächern, z. B. der Medicin and Natur kunde angezeigt, und daneben bier alle neuen # italianischen sowohl als aus französischen und det schen Journalen gesammelten Nachrichten, die fil auf Gegenstände dieses periodischen Werks beziehe theils zusammengestellt, theils einzeln aufgeführ zu finden, wiederholen wir gern noch eiumald Wunfch, Herausgeber und Verleger zu ununtent chener Fortfetzung aufgemuntert zu fehen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Oekonomie. Tübingen, b. Meerbrandt: Alhandlung über die Vorbereitung des Bodent zum Pflanzenben von Jacob Friedrich Card fore, der Cameralwissenchaften Bestisene un Tübingen. 1901. 948. 8. (6gr.) Soll, laut eignem Bekenntmiße in der kurzen Vorrede, das Scherstein eines Jünglings seyn, der sich mit größtete Zuneigung den Cameralwissenstehaften widmet. Nun, als ein Specimen wohlangewandter Zwit betrachtet, verdient es Beyfall, und läss in dem Vf. einst einen guen Lehner vermuthen. In dieser Hinscht sey ihm solgendes gesagt. Im ersten kap. seht die zwar leichte sich eine Genemann der Verbarmachung von Weiseplätzen oder der segenannten Dreisch, weiche dem Niederfachten und Mescklenburger am käusigsten vorwommt. Im zweyten Kap, wird von der Dammerde und dem Kleyboden oder der Hastelete zu wenig gesigt. S. 28, heißte es: "Eine jede all-Hastelete zu wenig gesigt. S. 28, heißte es: "Eine jede all-

zuhäufige und altzulange (?) Beymitchung einer Erdart wie andern verfchlimmert das Erdreich des Ackers, "use a S. 30. in der Note, will der Vf. resp. 14—2 Zoll horber er Erdart auffahren. Das möchte wohl zu wiel forder dritten Kap. von der Düngung ist vom Terchfchiamet, von der Holzerde zu mangelhäft gehandelt, und des Cost der Entjeinder gar nicht gedacht worden, wie doch trusten Rand. In die Lebre von Flügen und Eggen ist, noch lange nicht iest genug eingedrungen. Jeden der Kappen der Vertreichte der Ve

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 13. Julius 1802.

### PHILOSOPHIE.

GOTTINGEN, b. Rower: Geschichte der neuern Phitofophie feit der Epoche der Wiederherftellung der Wiffenschaften, von Joh. Gottlieb Buhle, off. ord. Prof. d. Logik u. Mitglied d. Societ. d. Willenschaft. zu Gottingen. Zweyten Bandes zweyte Halfte, 1801. in fortlaufender Seitenzahl 451 - 968 S. 8. (1 Rthl. 12 gr.)

liefe Fortfetzung der Geschichte der neuern Philosophie gewinnt an Interesse und Reichhaltigkeit, fo wie der Vf. in der Bearbeitung fortschreitet. Man wird mit Vergnugen gewahr, dass er immer mehr die Foderungen, welche an einen Geschichtschreiber der Art gemacht werden können, wenigftens in Ansehung des Materiellen zu befriedigen frebt, und daher auch vorzüglich durch eigene Forfahungen aus manchen fekenen und weniger bekannten philosophischen Schriften des sechszehnten Jahrhunderts zur vollständigern und richtigern Kenntuis des Zustandes der Philosophie und der Richtung des philosophischen Geiftes in diesem Zeitraume

mehrere schätzbare Beyträge liefert.

Die zweyte Hälfte des zweyten Bandes enthält in dem zweyten Hauptstück die Geschichte der neuern Philosophie mahrend des fechzehnten Sahrhunderts bis auf Des Cartes im Anfange des fiebzehnten, in dem erfen Abschnitte handelt der Vf. von dem Einfluffe des wiederhergeflellten Studiums der Literatur und Philosophie des griechischen und somischen Alterthums auf sie philosophische Aufklarung und die Reformation in Deutschland, und den nachften Folgen dieser für die Philosophie überhaupt. Ausführlich werden hier die Verdienfte des Erasmus und Ubrichs von Hutten um die Beforderung der Cukur, vorzüglich durch Bekampfung der entgegenstellenden Hindernisse, und den Gang und die Folgen der Reformation dargestellt. Am weitlaufigften verbreitet fich der Vf. aber über Melanchthon und über feine Compendien der Dialectik, Physik und Ethik und über feine Schrift de' unima, und giebt von denselben den Inhalt, meifentheils auch die merkwürdieften Behauptungen Melanchthons mit einigen berichtigenden Rafonnemens an. Da aber diefe Schriften , ob fie gleich unfreitig zu den beften Lehrbuchern jener Zeit geborten, gleichwohl für die Wissenschaft felbft wenig Gewinn brachten: fo ware eine allgemeine Charakterifik ibres Geiftes und ihres Einflusses auf den Zeitgeift (vorzüglich wegen des über die Vernunft gefetzten Ansehens der Bibel) vielleicht noch zweck-A. L. Z. HRO2- Dritter Band.

mässiger als die weitläusige Inhaltsanzeige gewesen. Was der Vf. S. 505 darüber beybringt, erschöpft die Sache nicht. Zweyter Abschnitt. Geschichte der ari-Rotelisch - Scholastischen Philosophie im fechszehnten Jahrhundert. Wie die Scholaftik auch nach der Reformation fortdauerte, weil fie mit der Hierarchie und Kirchenverfassung zu enge zusammenhieng, ja felbft durch die damals entstandene Polemik noch mehr Intereffe erhielt, welchen Einfluss auf fie die Wiederherstellung des Studiums der griechischen und römischen Literatur gewann, und was diese Scholaftik für schädliche Folgen hatte auf den Geift und die Denkungsart der Zeitgenoffen, darüber macht der Vf. einige lehrreiche Bemerkungen. Hierauf folgen einige literarische und biographische Notizen von einigen der berühmteften aristotelischen Scholastiker des fechszehnten Jahrhunderts: Franciscus de S. Victaria, Dominicus Sotus, Dominicus Bannez, Franciscus Sylvestrius : Zanardus, Johann a St. Thoma, Chry. foftomus Javellus, Johannes Ponzius, Bartholomaeus Maferius, Bonaventura Mellutus, Martinus Meuriffe. Claudius Fraffenius, Johann Lalemandet. Am Ende dieses Abschnittes werden noch die Hauptftreitpunkte der Thomisten und Scotiften erörtert, Dritter Abfchnitt. Geschichte des reinern Peripateticismus im fechszehnten Jahrhunderte. Nach Aufzählung der berühmteften Ausleger des Arestoteles verweilt der Vf. vorzüglich bey dem Pomponatius, welcher an dem Streite der Averrhoisten und derjenigen Parthey, welche in Auslegung des Aristoteles dem Alexander Aphredifiaenus folgte, großen Autheil nahm. und auch durch die Bearbeitung einiger andern philofophischen Probleme Rubm erlangte. Er urtheilet über diesen Denker nicht so absprechend, als einige altere und neuere gethan haben, und leitet das richtige Urtheil über ihn und fein Syftem durch eine ausführliche und grundliche Analyse der Schrift de immortalitate animae ein. Pomponatius wollte zeigen. dafs die Behauptung des Thomas von Aquine von der Unfterblichkeit der Seele zwar an fich felbit wahr and wohl begründet fey, aber durchaus nicht mit der Ariftotelischen Lehre übereinftimme, und fich überhaupt nicht aus biolsen Naturgrunden , d. i. aus Aristotelischen Principien, erweisen laffe, war der Hauptzweck des Pomponatius, wie aus den eigenen, hier angeführten Worten deffelben erhetlet. Eben fo intereffant als der Auszug aus diefem Buche, ift der aus dem zweyten des Pomponatius: de fato, libero arbitrio et de praedefinatione; er beweifet eben fowohl den philosophischen Geift diefes Mannes, als das Gedrange der Vernunft, in wel-

ches fie durch den Hang zum Dogmatismus geräth, Nicht fo wichtig, aber doch nicht ohne alles Intereffe ift das dritte Werk de incantationibus, worin Pomponatius die Magie aus aftrologischen Grunden zu erklären fuchte. Der Vf. entscheidet nun den Streit. ob Pomponatius ein Atheift gewesen, vernünftigerweife dahin, dass dieses Urtheil durch nichts zu begründen fey, man möge den Pomponatius als Philofophen oder Theologen, - und beides ift an ihm zu unterscheiden. - betrachten. Nun folgen noch einige andere Perivatetiker, als Simon Portu-Sepulveda, Caefar Cremonini (einige feltene Schriften deffelben werden ihrem Inhalte nach charakterifiri). Andreas Caefalpinus, deffen im Grunde ariftotelisches, nach der Ansicht des Averrhoes weiter ausgedehntes, Syftem hier ausführlich aus feinen Schriften dargelegt wird. Nachdem der Vf. noch einiges aus Tarellus Streitschrift gegen den Casalpin angeführt hat, entwickelt er fein eignes Urtheil über die Frage, ob Cafalpins Philosopheme acht aristotelisch find. .. Cafalpins Philosophie ift so wenig nach dem Wortfinne der Ariftotelischen Schriften als nach dem fubjectiven Begriffe, welchen der Stagirit felbit nach aller Wahrscheinlichkeit von seinem Systeme hatte ächter Peripateticismus: - allein objectiv kann das aristorelische System allerdings so gedeutet werden, wie Cafalpin es gedeutet hat; obgleich diese Deutung in Anschung des subjectiven Begriffs seines Urhebers felbst immer bochst willkürlich ift, und daraus kann man einsehen, wie Casalpin selbst fich und viele feiner Zeitgenoffen und andere überreden konnte, dass er zuerft den wahren Geift des Peripateticismus errathen habe." Cafalpins Philosophie war Pantheismus, daher auch Bayle den Spinozisinus darin fo wie überhaupt in der ursprünglichen peripatetiichen finden wollte; allein die Differenz jenes Pantheismus und des Spinozismus wird von dem Vf. gründlich entwickelt und die Unhaltbarkeit des erftern einleuchtend gemacht. - Es ift übrigens Schade, dafs der Vf. von dem Taurellus (welcher nicht 1681 wie S. 613 fleht. fondern 1680 Professor der Medicin in Altdorf wurde) nichts mehr fagt. als was fich auf die Widerlegung des Cafalpins be-Seine oft hellen Blicke, fein Eifer für die Rechte der Vernanft in Unterfuchungen, vor allen aber fein Triumphus Philosophiae, oder fein Versuch, Vernunft und Offenbarung zu vereinigen, batten einige Erwähnung verdient. Umftändlich handelt der Vf. hierauf von Patritius, und giebt fowohl von feiner Bestreitung des Aristoteles in feinen Discullionibus peripateticis, als von feiner eignen neuplatonischen schwärmerischen Philosophie in seiner nova de universis philosophia ausführliche Notizen, von Telefins, Berigard, Nizolius, Ronnus, und fehliefst diefen Abschnitt wit einer kurzen Aufzahlung der Ramiften und Anticamilien. Vierter Abschnitt. Geschielete und Philosophie des Jordan Brano, Hieronymus Cardanus, Julius Carfar Vanini, Cosmus Ruggeri and Thomas Companella. Die Geschichte und Polofopbie Bruzo's nimmt den größten Theil diefes Ab-

schnitte ein: denn der Vf. war fo etucklich an Univerfitätsbibliothek zu Gottingen fast alle Si ten diefer berühmten Manner, die fo felten fin finden, und er hielt es daher nicht für unzwed fsig, aus ihnen allen einen detaillirten Ausza geben, fo weit als er diefen bev der großen Da heit derfelben zu geben vermochte. Ungeachtet ein Theil derfelben, welche fich auf die Lullifehe & beziehen, weiter kein großes Intereffe haben, dafs fie die ungemeine Fruchtbarkeit und Gerr heit feiner Einbildungskraft zeigen. diefelbe auf taufendfache Art in Bildern . Symbolen u. darzustellen: fo muss man doch IIn. B. für i Mühe dankbar feyn, dafs er fo große Seltenba bekannter zu machen gefucht hat. Bruno's Sch ten, welche man hier naher kennen lernt, find compendiofa architectura et complemento artis la Paris 1382; de umbris idearum, Paris 1582. welchem die ars memoriae der zweyte Theil ift; i plicatio triginto figillorum und Sigillus figillat welches ohne Jahrzahl, aber wahrscheinlich an de felbe Zeit in England erschien: Nova et omis Ars reminiscendi et in phantafico campo ente ebenfalls ohne Druckort; de Lampade communità Lulliana, Wittenberg 1587; de progresse et leral venatoria Logicorum, Wittenberg 1587; de fpunt scrutinio et lampade combinatoria Raymunds La Prag 1588, ein blofser Abdruck der Schrift de la pade combinatoria; de imaginum, figuorum el sa rum compositione, Frankfurt 1501; de la causa. cipio ed Uno, Venetia 1584 (der Vf. vermuttet, nicht Venedig fondern Paris der wahre Druckt fey; aus diesem Werke giebt der Vf. nicht fein eignen, fundern Jacobi's Auszug, weit er vergebil mehr Verfuche gemacht habe, nicht etwa eine befe re, fondern nur eine andere im Verhälmille zu mit einigermaßen erträgliche Zeichnung dieses Syles zu entwerien); de l'universo, infinito e mondi, til ähnlichem Inhalt, Venetia 1584; de triplici lius et Menfura, Frankfurt 15 1; de Monade, Nunoi Figura, Frankfurt 1501; de Immenfo et Inunato libus, woraus auch fchon Fulleborn (Beytrage) VI., einen lehrreichen Auszug gegeben bat; Heroici furori , Paris. 1585; Spaccio della beflia po fante, Paris 1584 und endlich Summa termitol metaphylicorum Iordani Bruni, Marburg, 1609; fchon Fulleborn (XI -bekannt gemacht hat. De fehliefst feine Darttellung von Bruno's Ideen mit nem allgemeinen Ueberbtick und einer etwas panten Parallele zwischen Brano und Fichte als! lotophen und Mentchen Es folgen noch en Manner, denen ihre Stelle in einer Geschichte Philosophie leicht streitig gemacht werden lief Mieron jonus Cardanus, Julius Cafar Vanini und mas Ruggeri. Von dem erften artheilt der Vi. zu günling, wenn er 5. 836 fage, er fey an Geil." Charakter noch weit originaler gewesen als Brand Von Charakter kann man bey Cardanus fall ud fprecben; feine eigne Schilderung beweift, dist gar keinen hotte, und von felnem eriginellen bid at der Vf. fo wenig als Andere Proben gegeben; enn die paar pfychologischen Bemetkungen find och keine. Wegen Vanini treten wir IIn. Fülleborn ev. wenn er behauntet, dass er in keine Geschichder Philosophie gehore; denn es scheint aus seien Schriften, dass er nichts weiter als ein Frevgeist nd leichtfeitiger Spotter der Religion war. und fo at ihn auch der Vf. dargestellt. Noch tiefer ftehet luggeri, von dem auch nicht das geringste angeührt ift, was ihm einen Anspruch auf eine Erwahung in der Geschichte der Philosophie geben könn-Es giebt nur eine einzige Seite, von welcher olche Manner hier betrachtet werden können, infoern fich nämlich in ihnen eine freyere Denkungsart, in Widerstreben wider auf blosse Auctoritäten anenommene Lehren und ein Streben nach Gründen nd ein Ringen nach Aufklarung offenbarte; - eine inficht, welche nur in den nach gewöhnlicher Art ngelegten Geschichtswerken der Philosophie weder enutzt noch verfolgt werden kann. Den Beschluss iefes Abschnitts macht die Darstellung der Philesohie des Campanella, bey welcher der Vf. Fülleborns leytrage St. VI was die Einleitung in die Philosohie und Metaphyfik betrifft, benutzt hat. Fünfter Geschichte und Philosophie des Juftus bichnitt. ipfius, Michael Montaigne, Peter Charron, La Boee, Nicolaus Machiavell, Joh. Bedinus, Franciscus mund Baco von Vernlam. Vorzüglich interessant bier die Schilderung Montaigne's, feiner Denkart nd feiner Verluche. Es wird unter andern auch ezeiet, dass man ihm mit Unrecht die Erziehung ls Moralprincip zuschreibe. "Sein philosophischer harakter wird ganz verkannt, wenn man ibm ein rincip irgend eines bestimmten Dogmatismus beynifst, etwa um einzelner Stellen willen, die in feien Verfuchen vorkommen, wo er nach einem folhen Princip rasonnirt. Man kann sich immer wieer auf andere Stellen berufen, wo er jenes Princip ezweifelt, oder einem entgegengesetzten folgt." ben diele Auszeichnung verdient Charrons Denangsart über positive Religionen, und die innere Migion, welche Angelegenheit des Horzens ift. La lastie's Bedanken über den Despotismus und die teywillige Knechtschaft, (der Vf. wundert fich, dass ist fich bey der Revolution in Frankreich nicht. tehr ait diese Schrift erinnerte, welche so ganz der Folutionaren Tendenz' entfprach); die Schilderung Macchiavel und des Zwecks feines Principe, die antellung des Skepticismus des Sanchez, Hirnand und Vayer; Baco's Leben, feine Lintheilung Wiffenschaften, der Charakter feiner Philosophie ld feine Verdienste um Philosophie überhaupt find er kurz aber gründlich ins Licht gefetzt.

so debee den formellen Werth diese Werks erber sich Rec. jetzt noch kein Urrbeil, bis es ganz glender ist, auch versparet er bis dahin alle Beerkungen, die sich ihu schon jetzt z. B. über die biheilung der Geschichte nach Jahrhunderten, welle der Vi. zu besolgen scheint, und über den Man-

1.7 1 .40 35

gel einer zweckmässigern Periodenabtheilung aufgedrungen haben.

#### FRETMAURERET.

Berlin, b. Maurer: Vollfändiges Gefangbuch, für Freynauser. Zum Gebrauch der großen National Mutterloge zu den drey Weltkugeln in Berlin und aller mit ihr vereinigten Logen in Deutschand. 1801–22 Bog. gr. 8. (t Rhin. 8 gr.)

Der Verleger hat diese Sammlung, vermöge dazu von der Loge zu den drey Weltkugeln erhaltenen Auftrags, felbft beforgt. Um die ibm vorgeschriebene Vollständigkeit zu bewirken, benutzte er, fo wie andre annliche Liederfammler vor ihm, alle bis jetzt gedruckten, ihm bekannt gewordenen Sammlungen, aus welchen er jedoch die für den Geist unferer Zeit ger nicht mehr tauglichen Gefange in die feinige nicht mit aufnahm; Er hatte noch mehrere ausgeschlossen, wenn diese nicht in manchen Logen noch gefungen würden. Allein diefer Grund ift nicht triftig; schlechte Lieder muffen nicht gefungen und durch immer erneuerten Abdruck verewigt werden. Einige dieser Lieder hat der Herausg. zwar zu verbestern gefucht, und er ift dabey von einem Bruder unterftützt worden. Es hätte aber noch manches gedankenleere, frostige und in altmodischem Geschmacke versificirte und gereimte Lied weggelaflen, manches nach Inhalt und Ausdruck reiner, richtiger, der gefunden Vernunft und dem gebildeten Geschmacke geniessbarer gemacht, und manches, das aus einzelnen, gleichsam durch blosen Zufall zufammen gerathenen Strophen und Zeilen befteht, mehr auf Einheit zurückgeführt werden konnen. Wem kann wohl zugemuthet werden, folgendes Lied mitzulingen, S. 33;

> Brüder! ift nicht unfre Freude Ohne Reue, Zwang und Fracht? Sie, die in der Unschuld Kleide Wie ein officer Himmel lacht. Ja, wir fühlen selbst im Leide hres süßen Trottes Macht.

Brüder! ift nicht unfer Segen
Frachtgefülter Aernie gleich?
Dess ein warmer Donucrtegen
Schaffet Feld und Saaten reich,
Krätte die den Geift werpflegen,
Bilden auch die Herzen weich.

Brüder! ift nicht unfre Kunde Heitrer Blick in die Natur? Sie war in der Vater Munde Zahl und Fabel und Figur. O! es ftehn im ewgen Bunde Salz und Schwefel und Merkur.

Und dergleichen Lieder finden sich unter den 460 Stücken dieser in der That vollfandigen und schon

gedruckten Sammlung noch mehrere, durch deren Weglaffung das Buch wohlfeiler und eines unbedingten Beyfalls würdig 'geworden ware.' den wir ihm nun nur infofern ertheilen konnen, als es doch auch in Ansehung der bestern Lieder, unter slien bis jetzt vorhandenen Sammlungen die vollständigfte ift. Die hier aufgenommenen Gefänge und Lieder find grofstentheils folche, welche nach vorbandenen Melodien gefungen werden konnen. und über jedem ift die Melodie und die Seitenzahl der Cantionale, wo fie zu finden ift, angezeigt. Mehrere noch nicht componirte oder folche Lieder . von denen keine gedruckten Melodien bis jetzt bekannt und zu haben find, werden von einigen vorzüglichen Componisten in Musik gesetzt, die gegen Erftattung der Abschreibegebühr mitgetheilt werden kann, Eine zweyte Abtheilung diefer Sammlung enthalt 18 franzoniche Freymaurer - Lieder, welche. zwey bis drey ausgenommen, wenig oder gar kein poetisches Verdienst baben. Ein Anhang liefert noch 22 gute und zweckmässige deutsche Lieder, und den Beschluss machen zwey Register, durch welche der Gebrauch dieses Buchs in den Logen fehr erleichtert und bequem wird.

Lüseck u. Leipzig; b. Bohn: Blüthen der Maurerey. Erstes Bändchen. 1800. 13 ! Bog. 3. (16 gr.)

Der Inhalt entspricht der Bescheidenheit des Titels, der nur Blüthen ankundiget, vellkommen.

Ob diese Bluthen als ein blosses der Maurerey dar gebrachtes Opfer. oder als erfter Anfatz zu kunftigen Früchten am Stamme der maurerischen Er-kenntnifs des Vfs., betrachtet werden follen, konnen wir nicht fagen, da er uns darüber ohne Nachricht gelaffen hat. Dem fev indeffen, wie ihm wolle, der Geift der Maurerey ift auch mit leichten Opfern zufrieden - Weybrauch oder Blüthen! und da der größte Theil der Maurer noch bis jezu reifen Früchten geduldig entgegen barret: fo wird er auch diese Gabe nicht verschmaben. Da aber die Natur dieser Bluthen oder Keime nicht dazu geeignet ift, zu wachlen und zu Früchter zu reife: fo durfte der Vf. doch wohlgethan haben, fie nich ins Freye zu bringen und der öffentlichen Beschaung für jedermann, befonders folcher, die fich mehr an Früchten als an Blüthen ergetzen, blofs zu fich len. Ohne Bild! Für viele Brüder der Loge zur Welkugel mogen diese it Reden oder Vorlefungen gant unterrichtend und erbauend gewesen fevn : für Leser von gebildetem Geschmack, scharfer Urtheilskraft, helleren Einlichten und gründlichern Sachkennmiffen, fie mogen nun Maurer feyn oder niche, haben fie nichts Anziehendes, weder von Seiten des Suls und Vortrags, noch von Seiten des Inhalts; fo unreif, unkräftig und alltäglich jener ift, fo leer m fruchtbaren, die Aufmerksamkeit fesselnden und der Geift belebenden Ideen ift diefer. Auch findet fich nirgends eine Spur von mehr als gewähnlicher Einficht in den Geist der Maurerey.

#### RLEINE SCHRIFTEN.

CHEMIR. Esfart, b. Beyer u. Maring: D.T. B. Trombert, Professor der Chemie ans der Universitäs Esturu und Chr. F. Beieller der Chemie ans des Universitäs Esturu und Chr. F. Beieller Christian der Gesteller und Chr. F. Beieller Christian Christian

Riefelerde und 7, o Eifenoxyd. Sowohl die Abhandlag über die gedachten Analyten, als auch die über die Bentung des Zinnobers auf dem nassen Wege, wurden in de kurfürstlichen Akademie nützlicher Wissenschaften zu 8 furz vorgelesen. Hr. Buchotz, der Vi. des zweyten 45 furzes, giebt auerst eine Uebersche der Geschichte is Kenntnilse von der Bereitung des Zinnobers auf dem nass Wege von 1651 bis 1601. Diesem folgen eigene, von ist darüber angestellte Versuche, wodusch bewiesen wird, die diese Bereitung dadurch sehr abgeküngt werden, wenn andas Quecklisber mit Schweselkalisbeng behandele, dod dürfe die Lösung weder zu reich noch zu arma nSchwesel der Schweselskalisbeng behandele, dod dürfe die Lösung weder zu reich noch zu arma nSchwesel zu der Arn. Schwesel und 6 Th. Skillöstung, welche die Histinan itzenden Kall einhalte. Durch Schutzeln wurde dr. Ennstehung des Zinnobers sehr abgekürzt, und der Zansber sey nicht, wie Bertholler glaubt, Schweselqueckläber, fondern Schweselswalerbüngenecklisber. Es bleits zw. doch noch zu unterstwehen übrig, ob dies Verfahren aus Grosses de anwendebat sey, um es mit Versteil au Grosses de anwendebat sey, um es mit Versteil av

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 14. Julius 1802.

#### · NATURGESCHICHTE.

Lerèzio, b. Crusius: Erster Nachtrag zur Naturgeschichte der Eingeweidewärner, von Jehann August Ephrain Goze. — Mit Zustzen und Anmerkungen herausgegeben von D. Johann Georg Heinrich Zeder. Mit 6. Kupfertuseln. 1800. XX. und 3205. 4. (4 Rthlr. 8 gr.)

er Druck dieser lange versprochenen Nachträge wurde durch mehrere Zufalle, aber zum Vorheil der Sache, verzögert. Der Herausgeber, antatt, wie er anfangs im Sinne hatte, blofs das Goische nachgelassene Tagebuch mit wenigen Anmertungen herauszugeben, liefert hier vielmehr eine Menge eigener Beobachtungen, und tritt in Wahrneit felbst als Vf. auf. Was er hier mittheilt. ift in diesem Fache, einem der schwierigsten in der Naturreschichte, um so schätzbarer, da es sich auf eine rieljährige Erfahrung gründet, und Beschreibung sowohl als Syftem, durch Kritik noch näher bestimmt and gesichert wird. Ueberall zeigt er fich ohne Aninosität, Rechthaberey, oder Kleinlichkeit, als eisen Mann, dem es eifrig darum zu thun war, beym Beobachten und Ueberdenken nur die Wahrheit zu inden. Er zeigt viele schwache Seiten bey feinent Vorganger, aber er arbeitet felbst nur, um zu weiern Verbefferungen Gelegenheit zu geben. Im zweven Nachtrage verspricht er ein vollständiges Register iber das Gözische Werk sowohl, als über diese dasu gehörigen Nachtrage, zu liefern, und fo einem seträchtlichen; von Goze übrig gelassenen, Mangel bzuhelfen. Mit Recht klagt er die zu kurzen Beschreibungen, als die Ursache von unrichtiger Angabe der Artenan, und es ist nicht zu läugnen, dass er fich semüht hat, feine Beschreibungen, möglichst unterichtend zu machen, wenn er auch dabey nicht ganz die Pracifion feines Mufters, Otto Müllers, nicht erreicht tat. Er ift auch dem Prefsschieher eben so wenig aold, sals dem Gebrauche des zusammengesetzten Mikrofkops; jener verstellt die Theile gewaltsam, and diefes giebt zu Taufchungen Anlafs. Das Suchrlas ift in den meiften Fällen hinlänglich, und ficheer. Auch die unschickliche Behandlung der Würner in kalterem oder wärmerem Waffer, als es nach ier verber gewohnten Temperatur ihres Aufenthales nothwendig hätte feyn follen, hält er für die Urache fo mancher eingebildeten, blofs durch Convulionen hervorgebrachten Arten; die nur aus einer and derfelben Art entftanden. Dafs er von vielen seuen Arren, die er bier beschreibt, keine Abbildun-A. L. Z. 1802. Dritter Band.

gen machen liefs, fcheint eben nicht wohl gethan zu fevu; denn, ob er gleich meynt, der Naturforscher Scharze eine getreue Beschreibung höher, als eine mittelmässige Abbildung: so sieht doch Rec. die Nothwendigkeit nicht ein. warum die Zeichnungen mittelmäfsig hatten ausfallen muffen: wenigstens erklärt fich der Vf. nicht darüber, und was die Entbehrlichkeit der Zeichnungen betrifft, fo wird sie in der Naturgeschichte durch alle bisherige Erfahrung widerlegt. Auch ift bey fo einfachen Gegenständen ein Bild noch willkommner, als bey andern, deren Auszeichnung leichter zu denken ift. Der gegenwärtige erfte Nachtrag enthält fünf Claffen: I. Rundwarmer. als die Spulwurmer, Kappenwürmer, Pallifadenwürmer, denen der Vf. noch zwey Gattungen der Kapfel - und Schraubenwüriner, beygefügt hat. II. Hakenwärmer, wo blos Kratzer beschrieben werden. HI. Saugwurmer, die er geradezu nach der einfachen. doppelten, oder mehrfachen Mündung in Gattungen eintheilt, und worunter er die schon souft sogenannte Gattung Doppelloch, begreift. IV. Bandwurmer, worunter jedoch nicht blofs Taenia zu verstehen itt. V. Blasenwürmer, wo nur die Beschreibung des menschlichen Vielkopss gegeben wird.

So wenig auch bey einer fo reichhaltigen und ins Einzelne gebenden Schrift eine bestimmte Augabe des Eigenthümlichen und Brauchbaren auszugsweise gegeben werden kann: so ift es doch wohl manchen Naturfreunden angenehm, vorläufig den Hauptgehalt diefer Schrift, und die Anlichten des Vfs. zu erfahren, und fie mit den frühern, oder mit eigenen, in Vergleichung zu bringen. Die erfle Claffe der Rundwürmer (Afcarides nach dem Vf.) enthält rundliche und geringelte Würmer, die, fo weit man fie vollkommen untersuchen konnte, getrennte Gefchlechter zeigten. Dass diese Bestimmung sie in Rücklicht der wegen des Geschlechtes noch zweifelhaften Arten, und der auch runden geringelten Kratzer, nicht genau von der zweyten Classe unterscheiden könne, hat der Vf. felbit eingeseben, und bey diefer letzten Claffe weiter berührt. Er glaubte, die Rundwürmer am fchicklichsten nach dem Verhältnifs des Durchmeifers zur Länge abtheilen zu können. Seine aufgestellten Gattungen find: 1) Zwirnwurm (Filaria), lang, failengleich, an beiden Enden ftumpf. 2) Fühlwurm (Tentacularia. Hamularia Treutleri), dem vorhergehenden ahnlich, aber mit zwey füblhornformigen Faden am Kopfende. 3) Kapfelwarm (Capfularia) an beiden Enden auch ftumpf, vorn fchmabler, binten mit einem ftumpfen Hackchen. 4) Haarwurm (Capillaria), fehr lang, haar-

fein, nach und nach bis zum Hinterende verdickt. 5) Peitschenwurm (Mastigodes. Trickocephalus Goezii) vorn haardunn, mit dem Hinterende auf einmal verdickt. - 6) Spulwurm (Fufaria. Afcaris autorum), fpindelformig, schmähler an beiden Enden, am vordern mit drey Mundklappen. 7) Kappenwurm (Cucullanus), borftenförmig, hinter dem ftumpfen Vorderende verengert, am Hinterende spitzig abgerundet. 8) Pallifadenwarm (Strongylus), borftenformig. auch bindfadendick, an beiden Enden verschmahlert, am vordern kuglich abgestumpft. o) Sehraubenwurm (Goezia), minder elaftisch, wie die vorigen, vorn schmähler, der Körper schraubenformig, mit rückwärts geschärften Ringen, und einem einund ausziehbaren Körper am Kopfende. Von diefen Gattungen kommen in den vorliegenden Nachträgen nicht alle vor. Wir folgen dem Vf., wie er fie aufstellt, und bemerken die von ihm beschriebenen Arten. In der Classe der Rundwürmer machen die Kanselwürmer den Anfang. Außer dem vorhin gefagten, werden fie auch durch die spirale Rollung ihres Körpers, und durch den Schlauch, der jeden kapfelartig einschliefst, von andern Nebengattungen unterschieden. Den von Göze beschriebenen Maulwurfskapfelwurm lafst der Vf. unbestimmt, da er ihn nicht felbit untersuchen konnte. Die Arten diefer Gattung winden fich, mit einer Nadel berührt, schraubenformig um sie herum. Ihr Geschlechtsver-haltnis ist noch unbekannt. Zwey Arten werden beschrieben. 1) Capsularia Salaris: pellucida, capite trinodofo, cauda uncinulata. Ein Nachtrag von Goze felbit, berichtigt vom Vf. 2) Capfularia Ha-Becis: pellucida, utrinque subrotunida, subcutanea, poflice uncinulata. Abgebildet Taf. I. f. 1-6. Die Spulwarmer waren allerdings von Goze nach einem fehr schwankenden Grunde eingetheilt; der Vf. sondert die Arten nach einer deutlichern Verschiedenheit. Die erfte Ordnung enthält die gefurchten Spulwarmer, die größer, dicker, länger, und, was die Hauptfache ausmacht, ganz rund, und auf jeder Seite mit einem vertieften Striche oder einer Furche der Länge nach bezeichnet find. Beide Geschlechter haben bey dieser und der folgenden Abtheilung ahnliche Verhältniffe. Von den gefurchten Spulwurmern hiernur eine Art: 1) Fusaria lumbricoides: fusiformis, corpore ad latus utrumque sulcato, aus Menfchen, Pferden, und Schweinen, fammtlich von dem Vf. aus Grunden für eine einzige Species genommen. Die zweyte Ordgung enthält die übrigen Spulwürmer, oder die zweuschneidigen, welche mehr niedergedrückt, an den Seiten aber fcharf find. Die drey Mundklappen find nicht fo in die Augen fallend; die Mutterscheide der Weibchen ift fehr kurz, bey den vorigen ift sie lang, und geht hierauf erst in den Uterus bicornis über. Die Menge der hier be-Schriebenen Arten erfoderte noch Unterabtheilungen. a) Mit ahnlich zugespitzten Enden des Körpers. 2) Fufaria reflexa: membrana laterali lineari, corpus dimidiante, caudae dorso approximata; inde acumine pofico reflexo. T.IV. f. 7. a-e. Aus den Blinddar-

men der Hühner und des Goldfafans (Afcaris Galli. Gallinae, Phasiani). 3) Fusaria inflexa: membrana laterali, corpus dimidiante, parti caudae abdominali approximata; cauda inde inflexa, planiuscula. Aus dem Darmkanal der zahmen und wilden Enten (Anas Boschas), (Ascar. Anatis). 4) Fusaria semiteres: Jemiteres, Subtus planiuscula; membr. later. abdom, approximata, in capite obtusa, in reliquo corpore acuta. Vom Vf. in den dünnen Därmen des Kibitzes entdeckt. 5) Fufaria depreffa: acumine antico depresso, subtus planiusculo, membrana laterali prope caput et caudam latiore; abdomini approximata, reliquum corpus dimidiante. Aus den Darmen des Fischgeyers (Afc. Albicillae). 6) Fusaria enficaudata: acumine postico brevissimo ensiformi, utrinque verrucofo; membrana laterali in capite fubtus plano abtufa, latiore; in reliquo corpore vix confpicua. Eine neue Art, vom Vf. in den Gedärmen der Amfel gefunden. 7) Fusaria Acus: acumine antico posticoque subtus planiusculis, corpore terete; capitis-caudreque membrana laterali latiore, fenfim attenuata. (Afcar. Acus). Aus den Darmen des Hechtes. 8) Fusaria crenata; acumine anticosubplano; membrana laterali lineari crenata caudae acuta, (Ascar. Starni). Aus den Därmen des Staares, und von dem in den Droffeldärmen wefentlich verschieden. 0) Fufaria Werneri: teres, membrana laterali capitis latiore, semielliptica; cauda vix conspicua, (Asc. Canis). Aus den dummen Darmen der Hunde, befonders der 10) Fufaria triquetra: teretiuscula, utrinque acuta; membrana laterali capitis semi-ovataelliptica, caudae latiore (Afcar. Vulpis). Im Zwolffingerdarm des Fuchfes. 11) Fufaria Muftax: teres, utrinque acuta; capite fubtus plano; membrana laterali in capite latiore, femiovata, reliquum corpus dimidiante, (Afc. Felis). Aus den dunnen Darmen der Katzen. 12) Fufaria acuminata: teres: acumine utroque obtufiusculo; postice ancipite, exquisitiffimo; membrana laterali acuta, dimidiante, (Afcaris range). Aus Froschen (auch nach Göze aus Laubfrofchen), nicht aus Kroten. 13) Fufaria nigro-veno fa: utroque fine attenuato; vena atra longitudinali, membrana laterali corpus dimidiante minima; in eapite et aciformi cauda latiore, (Afc. pulmonalis, trachealis, dufpnoos, infons). Tab. VI. f. 5-7. Aus den Lungen der Frösche und Wasserkröten. Eine andere Unterordnung der zweyschneidigen Spulwürmer enthalt die, b) welche an Kopf und Schwanz ungleich zugespitzt find, und wieder solche die an) am Konfe dicker find. 14) Fufaria acutiffima: acumine poflico, perlongo, diaphano, fubulato; membrana laterali dimidiante. Eine neue Art, die dem Vf. nur ein einziges Mal in dem Blinddarme des Eichhörnchens votkam. 15) Fufaria difpar: membrana acuminis antici laterali latiore, abdomini approximata, reliquum corpus dimidiante. Eine vielleicht von Frolich zuerst entdeckte , aber von Schrank zuerst genau beschriebene Art aus den Blinddurmen der Ganfe. 16) Fufaria dentata: acumine antico fubtus planitisculo; membrana laterali in capite abdomini ap-Pro-

proximata. Neu, in den Mägen und Gedärmen betrüchtlich großer Barben. bb) Zweyschneidige Spulwürmer, deren Hinterende dicker ift. 17) Fufaria cuneiformis: acumine antico angustiore; membrana laterali in cauda cunciformi et ampliore, conspicua, latiore. Neu, in den Därmen verschiedener Korpfen-Arren, und nur immer wenige beyfammen. 18) Fufaria obtufo-caudata: acumine pofico obtufifimo: membrana laterali in capite, dorfo, in cauda abdomini approximata. Eine neue Art aus dem Magen and den Darmen der Lachsforelle. 10) Fusaria tenuissima: acumine postico subtus planiusculo; membrana laterali caput dimidiante: in cauda subulata abdomine propiore. Auch neu, fo wie n. 21. und 22. Der Vf. fond fie in den Därmen der Aalraupe (Gadus Lota). 20) Fusaria Redii: semiteres, subtus plana, membrana laterali abdomini approximata, in cauda conica latiore, (Afcar. Anguillae). In den Aaldärmen, aber felten. 21) Fufaria Hoffmanni: teretiuscula, fubtus planiuscula; membrana laterali submedia, in capite corporeque acuta, in cauda latiore obtufa. Aus den Därmen eines Seefisches, den die Hollander Darboth nennen. Hr. Prof. Hoffmann erhielt eine Menge von Bandwürmern aus diesem Fische, und febenkte fie dem Vf., der diefen Spulwurm unter ihnen fand. 22) Fufaria lancen: teres acumine poffico lincento, membrana laterali in cavite, ubdomini, in cauda dorso propiore; in utroque acumine latiore. Aus den Darmen der Weissdroffel und des Krammetsvogels (Turdus iliacus und pilaris). 23) Fufaria muctionata: acumine antico subtus plano; membrana laterali capitis latiore, in chudae mucronem definente. Eine von Schrank beschriebene Art, welthe diefer Afcaris capillaris nennt, die der Vf. aber entdeckte, und zwar in dem Magen der Aalraupe. 24) Fufaria firumofa: acumine antico firumofa; membrana laterali dimidiante, in cauda fubtus plaminscula latiore. Neu und felten, aus den Darmen der Haushühner. 25) Fujaria brevicaudata: acumine antico gracili: membrana laterali dimidiante, in medio corporis latiore, obtusiuscula. Neu, in den Darmen der Wasserkröte, und von der Gözischen Art, die in der Geschichte der Eingew. S. 435. beschrieben wird, verschieden. - Die dritte Gattung der Rundwürmer, welche hier berührt wird, ift die Der Vf. vereider Pallisadenwürmer (Strongulus). nigtaus Gründen die Frolichiche Uncinaria mit Strongulus. Das Kopfende aller diefer Würmer ift ftumpf, mit einer ein - und ausziehbaren Mundöffnung, um welche bald eine vorwärtsftebende pallisadenförmige, bald eine eckige, bald eine blasenähnliche Einfaffung oder Lippe zu feben ift. Die aus - und einziehbare Mündung unterscheidet sie leicht von den Kappenwürmern, den einzigen Rundwürmern, die mit ihnen konnten verwechselt werden. Die Pallisadenwürmer verdienen diesen Namen zum Theil eigentlich und haben A. eine bewehrte Lippe. 1) Strongulus Equorum; die von Müller und Goze beschriebene Art, aus dem Blinddarme, feltner aus dem Magen des Pferdes. B. eine unbewehrte Lippe, und

wieder a) eine eckige Lippe. 2) Strongylus Melis: criniformis, ore peramplo; Canda maris galeata, uncis approximatis, foeminge subrectae unguiculata, (Afcaris criniformis. Goeze. Uncinaria Melis. Frolich). Aus den dicken Darmen des Dachfes. Strongylus Vulpis: sctiformis; cauda mariscordato - biloba , uncis remotis quadricufpidatis; foeminae ad angulum inflexa (Uncinazia Vulvis, Frolich). Beide find hier nur definirt, die folgenden werden befchrieben. 4) Strongylus tubaeformis: aciformis, corpore lineari; cauda maris brevissima, tubaeformis, utriuque triradiata; foeminae brevis conica. Neu, aus dem Zwölffingerdarm einer Katze. 5) Strongulus retortaeformis: cavillaris, fimpliciffima, a capite ad caudam fenfim amplior; cauda maris fere globofa; intestino furcaeformi; faeminae exquifite aciformis. Neu , in den dünnen Darmen des Haafen, zu Taufenden bey einander, und leicht für Haafenbaare anzufehen. Andere Pallifadenwürmer haben eine unbewehrte, aber b) ble fenartige, Lippe. 6) Strongylus auricularis: fetiformis; capite obtufo utrinque veficulofo. Cauda maris foliacea, auricularis, triradiata; foeminae longa rotundata, breviaculeata, (Afcoris Bufonis, cucullanus ranne. Syft. N. XIII.) Tab. V. f. 7-10. Aus der Mitte des Darmkanals vom braunen Grasfrosch. 7) Strongylus Anseris: filiformis, postice crassior; capite obsolete nodulo hemisphaerico. Canda maris vesiculosa, transversim firiata; foeminae subulato-acuta, (Afcar. mucronata. Frolich). 8) Strongylus firiatus: fetiformis, capite utrinque veficulofo; collo transversim Ariato, dentato. Cauda maris veficulofa, hemisphaerica, biradiata; fceminae reflexa, acumine unguiformi, diaphano. Neu; aus den Bronchien des Igels. Auf die Pallisadenwürmer folgt die Gattung Kappenwurm (Cucullanus). Die Bewaffnung des Mundes ifthier ebenfalls verschieden, und die Bienenkappe, die man am Kopfe zu fehen glaubte, ift nicht vorhanden, fondern nur ein Wulft. Die Nahrung der Kappenwurmer besteht; nach dem Vf., wahrscheinlich in dem Blute der Thiere felbst; und die Bewegung ift schlangelnd; durch beides weichen sie von den andern Rundwürmern ab. Der Vf. nimmt an, dass sie bloss in Fischen vorkommen; er verwirft daher die aus andern Classen genommenen (Cac. Telpae, ocreatus, Maris, Bateonis, Ranae), berichtigt noch andere mit Unrecht dahin gerechnete Arten, und fetzt nach feiner Ueberzeugung nur 6 Arten feft : 1) Cucultanus armatus: fetiformis, capite truncuto, ore uncinato, angulato, (Cuc. Percae S. N.) Aus den Blinddärmen des Flussbarfchen. 2) Cucullanus globofus: filiformis, infra caput globofum utringue tuberculofus; collo angustiore, diffincto. Wahrscheinlich vor Göze schon gekannt: Aus den Blinddarmen der Forelle, (Salmo Trutta). Außer diefen beschriebenen Arten find nur definirt : 3) Cucullanus coronatús: capite tribas uncis coronato. Aus dem Magen und den Därmen des Aals. 4) Cucultanus elegans: puncto ad latus capitis utrinque pellucido. In den Darmen des Sandbarichen (Perca Lucioperca). Von Rudolphi, der vorhergehende ven Göze beschrieben. 5) Cucullanus papillofus: duplici papillarum in capite ferie. Vom Vf. beobachtet, aber, da das Aufgezeichnete verloren ging, als der Vf. fich einer franzölischen Plünderung ausgefetzt fah, hier nur mit wenigem beftimmt. 6) Cucullanus marinus: cinereo luteus, ore simplici. Aus den Darmen der Stockfische. - Die Reihe der Rundwurmer wird mit einer neuen Gattung vermehrt, mit dem Schraubenwurm (Goezia, jedoch nicht ganz schicklich, da fo etwas nur beym Pflanzenreiche thunlich ift, zu Ehren des gewiss unvergesslichen Helminthologen genannt)." Es ist der Cucullanus afcaroides, aus dem Magen des Welfes, den fchon Goze beschrieb, und eine neue Art aus dem Aale, im Magen und über der cardia desselben, die der Vf. hier ausführlicher beschreibt. Jene Art nennt er; den bewaffneten Schraubenwurm; die Beftimmung giebt er folgendermaafsen: larvenformig, der Korper ganz schraubenformig mit einer ein - und ausschiebbaren Wulftscheibe, an diefer zur Seite ein Hackchen. Die letzte neue Art nennt er: Goezia inermis: poffice laevis (obne die Schraubenwindungen); ore cylindrico, labiato, inermi.

Die zweyte Classe, an welche fich die Schraubenwürmer gleichsam an der Granze anschliefsen, enthalt die Hackenwurmer, oder die eigentlichen Echinorhynchos, die das bewehrte Vorderende umftulpen und einziehen können, und die Haerucas, oder Darmkletten, die diese Bewegung nicht in ihrer Gewalt haben. Was der Vf. hier durchgeht, betrifft bloss jene oder die eigentlichen Kratzer. Er schickt außer dem Allgemeinen auch noch die Zergliederung von drey Arten voraus, wo die Gegenwart der mauntichen und weiblichen Theile bestimmter gezeigt, und es wahrscheinlich gemacht wird, dass die beiden in dem Körper hereinbängenden Kanale zur Aufnahme der Nahrung bestimmt find. Die Kratzer theilt der Vf. ein: A.in folche, deren Saugraffel nur einfack , deren Korper a) vorn glatt , und a) deren Hals fehr kurz oder kaum zu bemerken ift. Zu, diefen gehört a) Echinorhynchus Gigas: longifimus, cylindraceus; corpore antrorfum ampliore; collo brevi vaginato; proboscide globofa. Aus den Schweinen. 2) Echinorfignehus cylindraceus: antrorfum angustatus, atroque fine incurvatus; proboscide lineari, longa, densissime aculeata. (Ech.

pici S. N.). Im Bunt - und Grunfpecht. 3) Echii norhynchus Lucii: pellucidus, antrorsum anguflatus; poboscide longa, lineari, truncata; uncino rum feriebus 15-17. densiffimis. 4) Echinorhy n. chus Percae: utvinque obtusus, subrugosus; proboscide brevi, apice rosundata; collo utrinque linea terminato. 5) Echinorhynchus globocaudatus: longus, subrugofus; corpore perlongo, antice angustato, postice globoso; proboscide conico truncata, denfiffime uncinata; collo diflincto, tereti, brevi. Eine neue Art aus einer Ente, deren Gedarme dem Vf. won einem Jager, mit der Nachricht, fie kannen von einer Stockeule, zugestellt wurden. 6) Echinorhynchus clavaeceps: teres antrorfum angustatus proboscide clavata (E. cobitidis). Der Vf. fand ihn nie, wie andere Beobachter, in dem Schmerl, fondern in Barben. - B) Kratzer, mit fehr lungen Halfe. 7) Echinorhynchus pifcinus: elongatus, faccatus, globifer; corpore postice acuminato, obtuso; collo diffincto, fubrugofo, lineari, bulla pellucida terminato, probofcide ad collum angustiore. Auch neu, und vom Vf. faft in allen einheimischen Suswallerfischen gefunden. 8) Echinorhynchus nodulofus: elongatus, globifer; colle angujto, antrorfum angustato, uncis supremis longissimis. Schon von Goze, zufolge feines Tagebuches, gekannt, aber hier wom Vf. , der diefe Art auch feinem Lehrer Schrank mittheilte, genau beschrieben. 9) Echinorhynchus ovatus: corpore ovato; collo perlongo cylindraceo; probescide subclavata, angustiore; uncinorum feriebus novendecim. Neu, in Karpfenarten, Hechten, Astraupen und Lachsforellen, meist außer dem Darmkanale. - b) mit einem vorn hackentragenden Kurper. 10) Echinorhynchus constrictus: corpore faccato, antice fubliliter uncinato; colli vagina laevi; probofcide clavata (E. Bofchadis). Aus dem Darmkanal der Hausente, und des Strandhuhns, (Fulica fusca. Scopoli). II) Echinorhynchus minutus: minimus, coccineus; corpore bipartito, entice uncinato, polico ovata; colli vagina firiata; probofcide cylindracea (E. anatis). Goze fand ihn in der Wildente und Schwarzdroffel, der Vf. aber im Grunfuls (Fulica Chloropus). - B. mit vierfachem Saugruffel. 12) Echinorhynchus quadriroftris. Der forderbare Wurm aus der Lachsleber, über den der Vf. aber nichts weiter fagt.

(Der Boschinfe folgt.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PRILOSONNIE. Herrfeld, b. Mohr: Menfchenwerth, oder vas tuben wir zu hoffer? Eine Skizze aus den Leben det jungen Willo. Von H. F. Krauthar. 1800. 23 S. 2. Gefehtchte der Schwierigkeiten philosophischer Grundheit, durch die sich ein Wahrheit furhonder Jüngling durchgearbeitet hat.

STAATEWISENESCHAFTEN Parls, b. Goujon - Effai fuker monniel spar Liem Beferriche, Regent de la brique de France. Au 9. (1801.) 40 S. 4. In diefer merkwirdigen Schreit wird der Vorfehlag ausgeführt, das Gold und Billen gans als Münzen zu verbannen, und nur allein das Silber nehe einer andern Hülfscheide - Münze in Greudation zu 18fen.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks den 14. Julius 1802.

#### NATURGE SCHICHTE.

Leipnie, b. Ccusius: Erster Nachtrag zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer, von Johann August Ephraim Göze etc.

(Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

lie dritte Ctaffe enthält die Saugwurmer, langliche, häutige Eingeweidewürmer mit mufkutolen Saugwarzen. Schon diefes, und die bestimmte Erwähnung eines an dem Halfe stehenden, bald in ein Grübchen zurück gezognen , bald als Röhre hervorgetriebnen Zeugungsgliedes läßet ihre Verwandtschaft mit den Schnecken vermuthen, die durch das gekrummte Zeugungsglied en Distoma hepaticum, und die Achnlichkeit mit den Fasciolis, noch mehr bestätigt wird. Ueber die Nahrungsmündung ist der Vf. noch in Zweifel. Aber wahrscheinlich ift sie in der vordern, oder den vordern Deffnungen, auch fah er felbst in einigen Kanale von den Saugwarien nach dem Hinterende gehen. Er giebt die Zwitternatur, und alfo die Schneckenühnlichkeit, nach Gozens Beobachtung an dem Leberdoppelloch, und nach der großen Aehnlichkeit des Körperbaues im Allgemeinen, fehr gerne zu. Merkwürdig ist es, dass die Ever aus der Zeugungsrühre hervorkommen, und nicht weniger, dass manche Arten einen Hakenkranz haben, der aber, zum Unterschied von andern Gattangen mit Haken, beweglich ift, fo dass die Haken felbft ein- und ausgeschoben werden können. Sehr einfach bestimmt der Vf. die Gattung nach der Zahl der Saugwarzen. Erfte Gattung : Splitterwurm (Mansflome nach Zeder, Festaceria nach Schrank), mit einer Saugwarze. Rec. zweifelt, dass Gmelin fehr Unrecht gethan habe, wenn er nach Müller und Göze unter Fasciola die ein- und zweymundigen zusammenfasste, und überhaupt, dass der Wohnort der Vermes inteffinales bestimmt, auch zugleich eine durchaus geltende fystematische Grenze bestimme. Iudels gewährt das Zählen eine leichtere Unterscheidung. Die Splitterwürmer find rundlich oder flach. vorn mit einem durchbohrten Schliessmuskel verlehen. A. Dicke oder walzenartige Splitterwürmer. 1) Nonofoma prismaticum flavum, ovato prismatitum : margine anteriore obtufo ; dorfintrinque acuta. Neue Art; an einem einzigen Exemplar in der Bauchhohle der Saarkrübe, in der Nahe der Leber entdeckt. 2) Monoftoma ocreatum, longiffimum at teretinsrulum; cauda ocreata. Gozes Stiefelwurin aus dem Maulwurfe. 3) Monoftoma Elaphi: co-A. L. Z. 11802. Dritter Band,

nico - ovatum ; sphinctere amplistimo, genitali remotiffimo, apici propinquo. Diele vom Vf. entdeckte Art aus dem Hirsche hat er in den Schriften der Beri. Naturforschenden Gesellschaft B. to. S. 65. beschrieben, und beruft fich hier darauf, mit Anzeige einiger Verbesterungen. - B. Flache Splitterwürmer. 4) Monoftoma mutabile: linguae-forme, depreffum, carneum; genitali perforato apici proximo (approximato). Eine neue Art aus dem Grunfuss (Fulica Chlaropus). 5) Monoftoma verracofum: oblongoovatum, subtus verrucosum, margine inflexo pellucido (Fasciola Anferis S. N.). In den Maftdärniern von jungen Ganfen, und von der Knick - Ente oder Kernelle (Anas Querquedula) fast zu gleicher Zoit von Frölich und dem Vf. entdeckt. 6) Monoftoma Bombynae: carnicolor, ellipticum, fuscis intestinia transparentibus. Eine neue Art. um deren Befitz der Vf. aber eben fo kam, wie um den von noch einigen andern Arten, die bey der Plünderung verloren gingen. Er wünscht daher eine ausführliche Befchreibung von einem Naturforscher in einer Gegend, wo die Feuerkröten, in deren Lungen der Wurm vorkonunt, weniger felten find, als in der feinigen, Die zweyte Gattung der Saugwürmer nennt der Vf. mit Retzius Dappelloch (Distoma). Auch diese Gattung wird voin Vf. classificirt, A. Solche, derea vordere Saugmundung unbewehrt ift, und unter diefen +) Arten mit einem flacken oder niedergedrückten Körper. 1) Diftoma hepaticum: planum, corpore ovato, margine acuto, colle subconico, truncato: genitali cirrato; fphinctere ventrali, protrufo ampliore, propiore (l'asciola hepatica). Aufser den Lebern der Schafe , Ziegen , Ochsen , Hirsche , Pferde und Schweine, fand der Vf. diese Art, wie Redi auch in den Haafenlebern, und glaubt, dass fie alle nur zu einer und derfelben Aut gehören. 2) Dift om a Cay o catactis; ellipticum, depreffum, police acuminatum; genitali infra Sphincterem ventralem, caudae propriore. Neu, aus dem Mastdarme des Nushehers (corvus Caryocatactus), aber fehr felten. 3) Difloma Hirundinum: depreffum, oblango-ovatum: sphinctere terminali ampliore; genitali cylindrico, ventrali Sphincteri proximo, divergente. Aus dem Maltdarme der Schwalben (Hirundo apus et urbica), schon von Frolieh im Naturforscher beschnieben. '4) Di-Roma fusiforme: planum, fufifarme, sphinctere ventrali minore, terminali approximato, margins inflexo, genitali sphincteri ventrali proxima. Aus dem Maltdarme des Wiedehopfes; vom Vf. gefunden, von Schrank in den neuen schwedischen Abhandluggen befchrieben. 5) Diftoma Lucii: lanceolatum,

depreffiusculum, pofice acuminatum Sphinctere terminali ampliore; genitali fphinctere ventrali proximo; collo perlango, terete (Fasciota Lucii S. N.). Zu Ende des Winters und im Frühjahre in den Falten des Hechtschlundes. 6) Diftoma cugnoides: depreffiusculum, lineare; fphinctere ventrals ampliffimo . hemilphaerico : venitali intermedio. In der Harnblafe des grünen Frosches zuerft von Loschge, dann vom Vf. von diesem aber anch in der Bauchhohle desfelben Thieres gefunden. - ++) Mit walzenrunden Korper. 7) Diftom a alatum: polymorphum; antice planum, palliatum; poffice teres; Sphinctere utroque aequali (Fasciola vulpis S. N.). In den dicken Darmen des Fuchfes, und nahe bey ihnen. 8) Difloma cornu: cornuforme; postice bisidum; sphinctere terminali, ampliore; corpore attenuato. Neu, aus dem Darmkanale des grauen Reihers, Taf. II. Fig. 1 - 3. abgebilder. o) Diftomacuprinaceum: oblongo ovatam; fphinctere utroque fere aequali; colto extense carinato (Fasciola Lagena S. N.). In mehrern Karpfen Arten, im ganzen Darmkanale zeritreut, auch in Flussbarfchen, aber felten. 10) Dift oma punctum: panctiforme, obovatum; fphinctere utroque aequali; genitali ad marginem infra fphincterem ventralem. Aus dem Maftdarme des Barben (Cuprinus barbatas), and wahricheinlich die von Schrank in den schwedischen Abhandlungen beschriebne Feflucaria cyprinacea. II) Diftoma fubclavatum: fubelavatum, in utroque fine perforatum; bafi nodulofa Sphineteris amplissimi polymorphi (Fasciola Ranae S. N.). Aus dem Maitdarme, nicht aus den Lungen des grünen Walferfrosches, in der Gestalt, im Leben fehr veränderlich, und lebendige Junge gebährend. 12) Diftoma cylindracenm: coeraleum, culindraceum; Sphinctere terminali obliquo; genitali proximo Sphincteri ventrali ampliori Tab. IV. Fig. 4-6.). Aus den Lungen des grünen Wafferfrosches. Schon von Goze bemerkt. - B. Doppellocher mit einer Vordermandung, welche bewehrt ift, und zwar +) mit Knötchen. 13) Diftoma nodulofum: lagenneforme; Sphinctere terminali nodalis fex inaequalious circumfepto; collo terete diffincto; corpore ovato ventricofo (Fasciola Percae S. N.). In den Darmen der Kaulund Flus-Barfchen, vom Magen an bis zum Maftdarme. 14) Diftoma laureatum: oblongum, depressum Sphinctere terminali lobis sex aequalibus coronato; Sphinctere ampliore ventrali (Fasciola Farionis et Truttae S. N. . Man hielt eine Art für zwey verschiedne, wie der Vf. zeigt. - ††) Mit Stacheln an der Vordermundung bewehrte Arten. 15) Diftoma Melis: obverfe lanceolatum, depressiusculum; echinis anterioribus furcatis (Fasciola Melis S. N.). Za Ende des Sommers und Anfang des Herbstes in dem Darmkanal des Dachfes. 16) Diftoma Anatis: lanceolatum , planum, echinis pofiicis alternis ( Fasciola anatis S. N.), Aus den Darmen der Wild Ente (Anas querquedula), in manchen Jahren fehr häufig za finden. 17) Diffoma Chloropodis! lineare plantem; collo latiore corpore; echinis anterioribus utrinque duobus fab angulo obtufo politis. - Die dritte

Gattung der Saugwürmer nennt der Vf. Vielmaul luftoma). Frolich nennt fie Linguatula, Trem Hexathyridium. Diefe breiten, flachen, voru mehrern Saugmundungen verfehenen Wurmer durfen einer weitern Unterfuchung. Der Vf. cha cirt fie auf folgende Art a) Sphincteribus and que't) Polyfloma ferratum; ovatum, planet Sphincteribus 5. lunatim positis; margine ferrato is guatula ferrata Frolich). Aus den Hasentungen. | Sphincteribus fex. 2, Polystoma pinguicoit depressum postice acuminatum; fphincteribus fai e gine untice retractili functim poficis, cauda con (Hexathyridium Treutler). In dem Fette des me lichen Kurpers, nahe beym Everflock. 3) Pol. ma Ranae: ovatum, planum; fphincteribus in diffincto angulation pofitis; couda cylindracea, truc-(Fasciola uncinulata S. N.). Nur die letztere Ans fich unter dem Bauchfell des grunen, und in Harnblafe des braunen Frosches aufhalt, wird Vf. beschrieben und Tab. IV. Fig. 1 - 3. dargefteld

Die vierte Claffe enthält die Bandwarmer. ter denen aber der Vf. bey weitem nicht de Tuniss verfteht, fondern eine Claffe, in welcher die Bandwurmgattung neben andern erscheim !! rechnet zu dieler Claffe langgezogener flacher Tu mer als Gattungen den Nelkenwurm (Caryophyllani mit einem breitern nelkenformigen Vorderende, m. ftumpfzugefpitzten Hinterende; den Riemenswedt gula), welcher flach, gleichbreit, und an bewen Enden mehr oder weniger zugefpitzt ift; den Stienwurm (Scoler), mit einer zurückziehbaren Zuigt is Vorder Ende, welches breiter ift, als der hone felbit; den Runzelwurm (Rhytelminthus). wit enes gerunzelten Korper, und einem ftumpfen, lippe tragenden Kopfe; und endlich den Kettenwurn felminthus), oder den eigentlichen Bandwurm. einem gegliederten Korper, und einem mit Musich gen versehenen Kopse. Der Vf. hat forgfältig il Einwendungen gegen die Verschiedenheit feiner: ten Classe von den drey erstern aus dem Wege; raumt. Er beschreibt hier blofs Arten aus drey tungen, der des Nelkenwurms, des Runzel-Kettenwurins. Bey dein Nelkenwurme werder Beobachtungen von Geze, Block, Kudelphi Schrank berichtigt. Von dem Runzelwurm wedrey Arten angeführt. Der Mangel wirklicher b der unterscheidet fie von den Kettenwürtenern. nen fie fonst ungemein nahe treten. Sie leben et im Zwöldingerdarm in der Nähe des Pfor: Zwey Arten haben einen zweylippigen, oder beeinen mit zwei Saugmundungen versehenen Kogi-Rhytelminthus Anguillae: modulofus; ... diffincto: terete, inermi: labio utrinque (osculo utra ob-ovato (Taenia anguillae S. N.). 2 Rhy telas thus Lucit: modulifas, capite indiffincto . de antice tricuspidato; labio atrinque praeformi (1. nodulofa S. N.). Der Vf. fand diele Art nur Hecht, aber nie in den Borfchen. Die dritte An! vier Saugmundungen. 3) Rhytelminthus prini: linearis; capite inermi, terete; labits que! nicis. Eine neue Art aus dem Darmkanal der Weifsthe nahe beym Magen, im May voin Vf. beobach-Die Gattung der Kettenwürmer beurtheilt der Vf. terft im Allgemeinen, und theilt dann die von ihm machten Beobachtungen über die Arten insbefonere nach einem eignen Systeme mit. Um an der gur der Glieder nicht irre zu werden, fey es nothendig, behutsam mit den Würmern umzugeben. der Vorstellung von dem Gebrauche der Seitenarzen weicht der Vf. von der Gözischen ab. Er det es am schicklichften, die Band oder Kenenürmer nach der Zahl der Saugmundungen, und ch der Bewaffnung des Kopfes einzutheilen. Alfo Arten mit zwey Saugmundungen. 1) Alufelminus Rectangulum: crenarus, linearis; capite fattato diffincto; articulis brevibus, rectangulo diaano infignitis (Taenio Rectangulum S. N.). Aus im Barinkanal des Barben. 2) Alyfelminthus ranulatus: capite cuneiformi, veficulis fuctoriis atis : articulis deprellis pranulatis. Eine neue Art. s den Darmen von Karpfen, eine Seltenheit. 3) lyfelminthus bipunctatus: capite trancato, orfum cuneiformi : veficulis fuctoriis obovatis, polite tentibus; corpore dentato, bipunetato. Tab. IV. Fig. - 4. Der Vi. erhielt die Art von Prof. Hoffmann Göttingen, der aus dem Darme eines einzigen Fihes, Barboth bey den Hollandern genannt, ein Ibes Pfund diefer Würmer genommen hatte. IL ettenwärmer mit vier Saugmfindungen. a) Mit unwehrtem Kopfe. 4) Aly felminthus lobatus: lanceolatus; capite utrinque bilobato; veficulis fuctos fulco longitudinali deftinetis (Taenia quadriloba et uma S. N.). Der Vf. fand diefe Art in dem großen inddarme, andre bemerkten fie in dem Magen und in dunnen Darmen der Pferde. Als nahe verwand-, jedoch wohl unterschiedne Arten bestimme noch r Vf. den Bandwurm aus dem Seehunde, und den s dem norwegischen Barsche, beide von Otto Faicius entdeckt, erftern als Al. lanceotato-totus: capite tetragene; angulis lobo linceolato anrfum tendente inftructis; articuli ultimi rim anali, d letztern als Al. octolobatus: angulis capitis ragoni lobo duplici infructis; articuli ulcum margine cemferrato, aperturam amplam cingente. 5) Alylminthus pectinatus: lanceolatus, capite deeffa, cum collo brevi continuo; articulis pestiniformis ( L'aenia pectinata S. N.). Aus den Haafendurmen, Alyjelminthus plicatus: linearis, alteromarue medulafus, capite truncato, tetragono, poflice atunto, plica gulari (Taenia magna S. N.). erdedarmen. 7) Alufelminthus cuneiceps: vite cuneato, conice roftrato; veficulis fuctoriis utrindisabus, parallelis, ovatis; osculis articulo um ov. itis verrucofis, retrorfum tendencibus. Neu, nus n dunnen Darmen der blauen Katze im Sommer. Alyfelminthus Gatteroftei: antice felifors; capite distincto, globoso, tetrastomo; collo exartiato; articulis quadratis (Taenia Gafteroftei S. N.). is dem Darmkanzl des Stiechlings, nicht aber, wiehl eine andre Art, aus der Bauchhöhle dieses Fi-

fches. Tab. III. Fig. 1-4. ift erabgebildet. o) Alufelminthus longicollis: leviter crematus; capite tetrastomo, truncato; collo exarticulato, longissimo, lineari (Taenia Frolickii S. N.). Der Vf. ift den Kennzeichen, die von den Everstocken bergenommen werden , nicht gunftig , da fie meift ohne den Prefsfchieber nicht zu entdecken, und daber nicht leicht aufzufinden find. Er verwirft alfo die Bestimmung der Art, welche Frolich gab. Doch scheint er zu weit zu gehen. Der Prefsschieber ftellt hier eine vorhandne Organifation nur deutlicher dar; er macht fie ja nicht erst durch eine Verunstaltung ; und , dass er alles zerquetschen kann, das hebt noch nicht die Anwendung der wahren Kennzeichen auf, die er erkennen hilft. 10) Alufelminthus fetigerus: ad unum latus fetofus ; capite diffincto, tetraftomo. utrinque attenuato, conice roftrato; articulorum fetis cylindricis, truncatis (Taenia fetigera S. N.). Aus den Ganfen, in der Nahe der dicken Gedarine. 11) Alyfelminthus crenatus: capitecompresto, rostro longo cylindrico, apice perforato; collo longo, terete; corpore depresso, longitudinaliter fasciato, i renia creusta S. N.). Aus dem Buntfpecht erhielt Goze, aus einer gemästeten Gans aber erhielt der Vf. die feinigen. 12) Alyfelmiuthus litteratus: capite obcun'ato . apice truncato : veficulis fuctoriis oblongis, Julco longitudinali in utraque superficie divisis; articulis subvaginalibus, cucurbitivis (Taenia cateniformis litterata S. N.). Aus dem Fuchle. 13) Alyseli minthus dendritions: capite eraffo femiglobofo; veficulis suctoriis circularibus profundis; articulis linearibus, dendriticis (Taenia coteniformis sciuri S. N.). In den dunnen Barmen des Eichhörnchens, und zwar im Frühjahre, nicht im Sommer, 14) Alufelminthus in fun diduliformis: capite diffincto depresso; vasiculis suctoriis oblongis, prominulis; proboscide cylindracen; inermi; collo brevi; articulis infundibuliformibus, ferratis (Taenia infundibuliformis et cuvesta S. N.). Der Vf. fand die Art nur in Habnern, Hahnen und Enten. . 13) Alufelminthus Malleus; antice malleolatus (malleiformis); capite tetraflomo, inermi; proboscide cylindrica brevi, collo brevistimo; corpore articulato, crenato (Taenia Anntis a) fasciolaris y) Malleus S. N.). In Enten und Taucherganfen; in Gansen felbit fehr felten. - 16) Alyfelminthus Livea: depressus, leviter ferratus; capite craffo tetraftomo ; reficulis fuctoriis oppofitis , & fe invicem remotis; collo longo terete; osculis marginulidus secunilis (Taenia Linea S. N.). Aus dem Rebhuhu. 17) Alyfelminthus Columbae: planus. antice gracilis; capite cuneato, truncato; veficulis Juctoriis pofficis; collo longo, capillari, fimplici; articulis abiufo ferratis (Taenia ferpentiformis . S. N.). · Aus der Tunteltaube. 18) Alufelminthus pufil-Ins: consiformis; capite tetrastomo, pyramidali; veficulis Juccoriis circuliribus; callo ad caput angufato; articulis parabalicis (Taenia cat niformis glivium S. N.) Aus der Hausmaus 19) Alufeiminthus Paris. obtufo ferratus; f-re himisphaerico, antice truncato; veficulis fuctoriis prominulis; collo depresso perlusgo,

articulis obtufo - ferratis. Neu , sus den Darmen der Spiegelmaife (Parus major), im Marz. - b) Bandwurmer mit vier Sauginundungen an einem bewaffmeten Kopfe. 20) Altifelminthus ferratus: ferratus; corpore cum capitemagno consinuo; durlici uncinorum ferie; margine laterali acuto, utrinque ferrato; articulis longitudinaliter firiatis (Taenia ferrata). Aus der Hauskatze. Die vier von Goze ungezeirten Bandwürmer aus Katzen werden verglichen, auf zwey Arten zurückgebracht, auch bringt der Vf. noch eine Art aus dem Fuchfe bey. 21) Alufelminthus crafficeps: planus; capite craffo, depreffo, poffice attenuato, veficulis fuctoriis fulco longitudinali diffinctis; articulis quadratis. Von dem Vt. in den dunnen Darmen des Fuchfes unter andern Kettenwürmern gefunden. 22) Alufelminthus finnofus; breviarticulacus; linea dorfali non perlata, finuo-Ja; capite uncinato, longirofro. Tab. IH. Fig. 5 - II. Von Göze in der gemeinen Wild Ente wahrgenommen. 23) Alyfelminthus ferpentulus: capite antice attenuato; proboscide conica; vesiculis fuctoriis magnis . pofticis , oppofitis; collo plane , longo; articulis planis, nodulofis (Taemia ferpentiformis 3. S. N.). Aus den Därmen der gemeinen ichwarzen Krähe (Corvus Corone). 24) Alyfelminthus Undula: cavite fessili, depresso, antice truncato; proboscide apice globofa; cello nullo; veficulis fuctoriis parvis, anticis; articulis depressis, ad unum latus fetosis (Taenia ferventiformis a. y. S. N.). Auch aus der Krähe.

Die fünfte Classe enthält die Blasenwurmer, die der Vf. bestimmt von den andern Classen unterscheidet. Er berührt aber nur eine Gattung, den

Vielkopf (Polycephalus) oder die Hydangenas cerebrales . und beschreibt nur den menschlichen (Poluce phalus Hominis: corona uncorum simplici: capite imperforato; corporibus pyriformibus. Tab. II. Fig. 5 - 7.), theits nach Gozens, theils nach eignen Beob achtungen. Zuletzt folgt noch ein Anhang von Gozischen Bemerkungen, die die erfte Entstehung der Eingeweidewürmer betreffen, und zum Theil du Angeborenseyn der Würmer bestatigen, zum Thei aber nicht recht bestimmt find. Aus der gegebner Anzeige, die nichts als eine Skizze ift, wird ma fich die Reichhaltigkeit der Schrift vorkellen bienen, die das Syftem überall mit einer Monge voilfahrungen und Urtheilen begleitet; es ift aufrich zu wünschen, dass der Vf. das fo fchon bearbeiten Feld der Forschung nicht verlaffen, und auch noch für correcte Zeichnungen aller feiner entdeckte, und felbft fchon bekannter, aber von ihm beffer bestachteter Arten, forgen möge.

#### VERNISCHTE SCHRIFTEN.

Letreia, b. Graffé: Kleine Erzählungen für Pusger und die er werden wollen, zur Erheinung und Belchrung, 1801. 112 S. 8. (10 gr.) Es find 710, fo viet Rec. weils, bisher größnetheils ungedruckte, aber in Kurfachen wohl bekamte, und oft erzählte Hiftorchen; nur wenige füd aus andern Schriften genommen, die der Samtier auch genannt hat. Ob sie gleich nicht sehr interef fant sind: fo können sie duch einen angenehmen Zeitvertreib gewähren.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Roftock, in Comm. d. Stiller. Buchh : Ueber die unruhigen Bewegungen, welche in verschiedenen Gegenden des Landes (Mecklenburg) flats gehabt ha-ben, und die besten Mittel, ühnliche Anstritto zu verhuten. 1801. 7 Bog. 8. (8 gr.) Der Vf. last fich nicht auf eine Er-zählung der Unruhen, die im Herbite 1800 in mehrern Mecklenburgischen Stadten herrschten, ein, scheint aber der Meynung zu feyn, dass der damalige hohe Kornpreis den Meutemachern nur Gelegenheit gegebenhabe, diefe Tumulte anzuftiften. Eben fo fonderbar als vergeblich mochte wohl feine Bemuhung im Anfange feiner Schrift feyn, beweifen an wallen, dass übermäßig hohe Kornpreise von keinem Stande für ein drückendes Ungliick angesehen werden dürften , weil der Handwerksmann und der Tagelöhner, der erste den Preis feiner Waare, der andre sein Tagelohn erhöhen, und der von feinen Mitteln oder von feiner Befoldung lebende Hausvater fein Korn in wohlfeilen Zeiten einkaufen konnte. Er zweifelt auch hier keineswegs daran, dass feine gutdenkenden Landsleute dem Tagelöhner, dem fie, wenn das Korn einen Thaler galt, taglich & Gr. gaben, einen Gulden Tagelohn

nicht verweigern werden, und dass fie nach dieler Maigabe auch die Handwerker bezahlen werden. Er verst. die gewohnlichen Maafsregeln, wodurch man Tumulten in Act, ale die Mecklenburgischen waren, zuverkommt, off fie bald ftillt, und findet für das letztre das Militair fem Vaterlandes zu fchwach. Verhuten will er fie durch die! richtung einer Unterflutzungscommiffion, die das Korn : rechten Zeit und für wohlfeile Preife einkauft, wozu er in Plan verlegt. Diefer Vorschlag ift nun zwar im Wesend licken nicht nen, und da schon ausgeführt, wo Landes - No gazine zur Umerftutzung der Armub in theuern Zeites richtet find; allein er enthält doch manche einzelne. es flec. scheint, brauchbare Medification. Dagegen micht die Hulfe, die der Vf. zur Stillung eines Tumules en eine Stadt vorschlägt, die benachbarten Dorfschaften aufzubiete. zu Pferde mit ihren baurischen Waffen versehen, die It multuanten auseinander zu treiben, wohl mehr zu tragich komischen Auftritten Gelegenbeit geben, als geschickt igdie Ruhe wieder herzustellen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 15. Julius 1802.

### NATURGESCHICHTE.

Lissabon: Phytographia Luftaniae felectior. Fasc.
1. Aut. Felice Avellar Brotero, Profess. Cominabr.
1801. ro Bog. mit 8 Kpft.

in neuer Beweis des Fleisses und der Kenntnisfe eines Mannes, welcher feiner Nation Ehre macht. Man findet hier ungemein genaue Beschreibungen von theils feltenen, theils vorher völlig unbekannten Pflauzen. Beschreibungen von ganz anderer Art, als Vandelli's unvollständige Skizzen. Mit Verenigen macht Rec. diefe Anzeige, mit Sehnfucht fieht er der Fortsetzung dieser Sammlung entgegen; - Aeufserungen, welche, da er felbit Mitarbeiter an einem Werke über die Flora von Portugal lit, defto unpartheyischer find. Die hier beschriebenen Pflanzen find folgende: 1) Pinguicula lufitani. ca Linn. Von P. grandiflora vollig verschieden, aufser Portugal felten. Rec. fah fie am häufigsten in den Hohlwegen um O Porto. 2) Ophras vefpifera. B. Zu den Synonymen muffen O. lutea Cavanill. Icon, gefügt werden, auch O. infectifera Linn. S. Schraders Journ. f. Botan. 2 B. S. \$24. 3) Antho-xanthum amarum B. Viel größer als A. oderatum, von bitterm Geschmack und mit blaulichem Staube bedeckt. Rec., der diefe Pflanze in Gesellschaft des Vfs. fand; kann fich nicht; entschließen, eine befondere Art daraus zu machen. 4) Panicum arenarium B. Rec. glaubt mit dem Vf., dass Linné diese Pflauze nur unvellkommen gekannt und unter P. patens reordnet habe. 5) Stipa humilis B. Rec. hat diefe Pflanze aus Saamen gezogen, welchen er vom Vf. bekam, fie aber auch felbit häufig um Liffabon gefun. den, und halt sie für Stipa paleacea Vahl.; denn die Charaktere in Obf. III. scheinen nicht hinreichend. fie als. Art zu unterscheiden. 6) Stipa arenaria B. Ein prächtiges Gras, bis o Fuss hoch. St. gigantea. Schraders Journ. S. 314. 7) Asperula repens B. In Algarvien, wo auch Rec. die Blatter fah. 8) Antirninum lusitanicum Lamark. Eine schöne Art, welche Rec. cultivirt. () Campanula primulaefolia. B, Tab. I et 2. Der vortreffliche Vf. kennt feine Gegend fo gut, dass Rec. diese Pflanze mit ihm, ziemlich weit von Coimbra, in der Dunkelheit der Nacht pflücken kounte. 10) Campanula Loeflingii. B. Von Lofling in dem Anhange zu dessen Reife beschrieben, aber von Linne nicht aufgenommen. 11) Viola lustana. B. Der Vf. fand sie an der Estrella, Rec. am Gerez. 12) Crepis intybacea B. Häufig in Portugal. 13) Centaurea tagana B. T. 3. Eine fchone, A. L. Z. 1802. Dritter Band.

große, von den Alten gekannte, nachher verkann, te Art. 14) Hippia folonifera B. Eine kleine, merk. würdige Art. Schon feit langer Zeit hatte der Vf. eine Beschreibung derselben an Correa in London für die Transact. of the Linnean Soc. geschickt. Man hielt fie für H. minuta und hatte daher die Abhand. lung zurückgehalten; Rec. machte dort auf die capitula fessilia radicantia aufmerksam, wodurch sie fich genug unterscheidet. 15) Anthemis fuscata B. Ift Anth. praecox, Schraders Journ. S. 304. Häufig auch. in Spanien und jetzt Unkraut in des Rec. boranifchem Garten. 16) Oenanthe apiifolia B. Ebenfalls von ältern Botanisten schon gekannt. 17) Sifon fulvaticum B. Gemein in Portugal. 17) Laferpileum thapfiaeforme B. T. 5. Schon von Tournefort gekannt, 19) Daucus meifolius B. T. 4. 20) Pimpinella bubouoides B. Rec. der fie häufig fand, rechnet fie wegen der wolligen Frucht zu Athamantha. und nennt fie lafiantha, weil die Blumenblatter auch wollig find. Diefe und Nr. 10 kaunte fchon Tournefort. 21). Linum fetaceum B. T. 6. Wie viele andere Arten schon von Grisley angeführt. 22) Anthericum planifolium Linn. Vandelli schickte die Pflanze an Linne, diefer beschrieb fie fcapo lanato, wovon Lei-Nun beschrieb fie Vandelli ne Spur zu fehen ift. noch einmal als A. Matthiazi, ohne das 4. planif. mit einer Sylbe zu gedenken, ungeachtet er denfelben Ort für diese Pflanze angiebt, die fonst auch fehr gemein ift. 23) Myagrum iberidoides. Die Beschreibung der Schote ift zu kurz. 24) Braffica Sabularia B. Sifymbrium Parra Linn. Auch diele Pflanze fandte Vandelli an Linné; und zwar in einem Umschlagsbogen worin er Pflanzen aus Para erhalten hatte. Das Wort Para war darauf geschrieben, welches Linné für den Trivialnamen bielt. 25) Genifta falcata B. Schon von Tournefort gekannt. . 26) Genifta tria-Wie die vorige. 27) Quonis parviflera Lam. 28) Lotus conimbricensis B. Eine kleine niedliche Pflanze mit weisen Blumen, welche in Rec. Garten häusig geblühet hat, 20) Ervum varium. B.) 30) Aftragalus symbaecarpos B. 31) Arenaria conimbricensis B. 32) Lychnis paluffris oder laeta Ait. 33) Delphinium pentagynum Lam. T. 8. 34) Hypnum cincinnatum. Die Beschreibung des Peristoms ist missrathen. In diesem Fache der Botanik ift der Vf. fehr zurück, und Rec. der doch fonik alle hier beschriebenen Pflanzen schon kannte oder fogleich wieder erkannte, weifs doch diefe und die folgende nicht unterzubringen. 35) Hydnum fraceolens B. Die mit B. bezeichneten Pflanzen find von dem Vf. zuerst beschrieben. Papier, Zeichnung

und Stich find vorzüglich gut, sonderbar ist es, dass die Seitenzahlen sehlen. Sehr wundern wir uns, dass dem Vf. eine Genissa eine den den Gipseln des Marae die Höhe eines Birnbaums erreicht, entgangen ist, da sie sich auf den von dem Vf. sonk so gut durchsuchten selsigen Gipseln der Estrells findet.

## GESCHICHTE.

- POTSDAM, b. Horvath: Kurzgefaste Geschichte der Kurmark Brandenburg. Zum Gebrauch der Jugend auf Schulen, von Ludwig Adolph Baumann. Dritte Aust. 1801. 19 Bog. 8. (16 gr.)
- 2) Webel: Mein Vaterland unter den hohenzollerschen Regenten. Ein Lesebuch für gehildetere brandenburgisch- preussische Jüngkinge etc., von K. H. Krause. 1801. Erster Theil. 21 Bog. 8. (20 R.)
- 3) Berlin, b. Braun: Versuch einer Geschichte der Feldzüge des preussischen Heers von dem Kurst, Friedrich Wilhelm dem Großen, bis auf die neuern Zeiten, Erster Theil. Geschichte der Feldzüge des Kurst. Fr. Wilhelm des Gr. 1801. 18 Bog. 8. (20 gr.)
- 4) Ohne Druckort: Ueber Preussens Könige; eine pragmatisch-kistorische Skizze. 1801. 4! Bog. 8. (6 gr.)

Diese Bücher sind von ungleichem Werthe. Die ersten beiden erfüllen ihre Absicht; das drifte hat Rec. nicht ohne Belehrung gelesen; das vierte ware

beffer ungeschrieben geblieben.

Nr. I. ift ein gutes Lehrbuch für diejenigen, die einen etwas ausführlichen Unterricht in der branden. burgischen Geschichte zu erhalten wünschen, ohne Aufwaud von Gelehrfamkeit, und ohne tief in die Quellen und Urfachen der Begebenheiten zu dringen. Wir hätten allerdings gewünscht, dass der Vf. tich häufiger und genauer auf den innern Zuftand feines Vaterlandes in jeder Periode eingelaffen hätte, mit deffen Kenntnifs dem Freunde deffelben mehr gedient ift, als mit der Erzählung der vielen kleinen Kriege in dem Mittelalter. Da die mehreren Auflagen beweifen, dass das Buch Beyfall findet: fo wird der Vf. vermethlich diefen Mangel zu erfetzen wissen. Fehler, die eine Rüge verdienten, haben wir nicht gefunden, aufser in demjenigen, was Hr. B. von der Verfaffung der alten Deutschen fagt, wo vieles theils falfch, thells hochft mangelbaft ift. So beissen hier die deutschen Priefter noch Druiden. welches, wenn gleich noch neuerlich darüber gefiritten ift, auf keine Art bewiefen werden kann. Aber woch fehlerhafter ift es, wenn S 27 auch Druiden zu den wendischen Prieftern gezahlt werden. Wer glaubt denn jetzt noch, dass harl der Gr. das Vehingericht, als eine Religions Inquifition angeordnet habe? (5. 20) Sind Se, then und Sarmathen Ein

Volk? (S. 22) Erzählungen, bey denen die Uchertre bungen fo deutlich find, als bey dem Lobe der Wei den, das die Haufer und. Kalten derfelben unver fehloffen gewesen wären, (S. 24) muß man niet nacherzählen. Zu wenige Aufmerkfankeit ift auf auf die Schreibart verwendet; S. 213 langen siebe Perioden mit: Er, an. Wenn Rec. hier einzels u delt, und nur in allgemeinen lobt, so geschieht da nicht aus Neigung zum Tadel, sondern um dem V Gelegenheit zu geben, ein brauchbares Buch noch brauchbarer zu machen.

Nr. 2 hat Rec. mit Vergnügen gelefen. Sein Ve faffer ift ein in der Geschichte feines Vaterlandes wit unterrichteter Mann, die Auswahl der Materien ungemein zweckmäßig, und die Schreibart zwar 00 ne Schmuck, aber rein und ohne ins Niedrige zu is-Hr. Feldprediger K. hat die Erzablung in em Gefpräch eingekleidet, das ein Vater mit feinem auf einem Gymnasio ftudierenden Sohn halt, den er an dem Tage des etsten preussischen Konigs Jubilaum befucht, um von ihm zu erfahren, ob er wahre Liebe für das Vaterland, Intereile für den Flor und das Glück desselben, und das Gefühl der Anhanglicher an das konigliche Haus habe. Er lafst fich vontim die Geschichte von dem brandenburgischen Staten unter den Regenten aus den hohenzollerschen Han fe erzählen, und erweitert die Erzählung. Durch diefe Einkleidung scheint das Buch nicht gewonnen zu haben. Nicht zu gedenken, dass wohl schwerlich ein Gymnafiaft gefunden werden mochte, der die Geschichte so aussührlich, so genau, mit so fefter Angabe aller Zahlen vortragen konnte: fo kann es nicht fehlen, dafs nicht der Sohn oft eben forich tig urtheilend über Sachen, die über feine Jahrefind. vorlichtig und kenntnifsvolt sprechen follte, als de: Vater, und dass diefer nicht manches zu der Erzah lung des Sohns hinzufügte, von dem man vorasfetzen konnte, dass es einem so wohl unterrichteten jungen Menschen nicht unbekannt feyn konmt Es mag indessen wohl feyn, dass nicht alle Leser at se Empfindungen des Rec. theilen, und dass viels die Unterbrechungen augenehm find. Diefer en Theil geht bis zur Regierung Johann Siegsmund und zu dem dreyfsigjahrigen Kriege.

Nr. 3 hat noch den zweyten Titel: Verfachs ner Grschichte der Feldzäge des Kurs. Friedrich Ishelm des Gr. In einer kurzen Einleitung wird elende Zulfand des brandenburgischen Kriegsweest unter Georg Wilhelm beschrieben. Als er mitten dem dreyfsigjahrigen Kriege siarb, bestand das gaze preusischen Militär aus 3600 Mann Insanctie und 2500 Mann Cavallerie. Als Friedrich Wilhelm sich nitärließe er ein 28,000 M. starkes Heer. Wir haten wohl gewünscht, dass der Vf. sich etwas unskandlicher auf die Art eingelassen hätte, wie der Kastrick dies Truppenvermehrung erhielt, wo sich Nachrichten davon vorsinden. Die Regierung dies Furthe war sich kriegerisch; er mische sich in alle daunalige große Welthandel. Der Vs. erzahlt

ne von diefen Begebenheiten nach der andern, ebt den Antheit an, den Friedrich Wilhelm daran nommen, und beschreibt die kriegerischen Vorfälgendu, und fo deutlich, dass auch ein Lave in er Kriegskunst ihren Gang verfolgen und versiehen Wenn Regimenter, die jetzt noch da find. v den erzählten blutigen Vorfällen gegenwärtig aren : fo werden fie in einer Note genannt; ein ortreffliches Mittel, dem jetzigen Soidaten den fo ithigen kriegerischen Stolz zu geben, den man wohl on dem Uniformen - und Parade - Stolze unterheiden muss. Die politischen Bemerkungen, welse der Vf. zuweilen über die Urfachen und den Erilg der Kriege des großen Kurfürften beybringt, weisen. dass er auch in diesem Fache die guten ührer kennt. Es würde uns fehr schmerzen, wenn iefes Buch nicht fortgefetzt würde. Der Titel dies erften Theils har die Statue des Kurfurken auf er langen Brücke in Berlin von Bellinger gezeichet, zur Vignette.

Nr. 4. ift vermuthlich die Arbeit eines jungen raftgenies, in dem Wahne geschrieben, dass eine äufung von ftrotzenden Wörtern und schwülkigen hrasen. die Stelle der Gedanken ersetze. Die Abtht, die mach S. 16 diese wenigen Bogen haben, grofs genug. "Das Schickfal, fagt er S. 1. hat riedrich Wilhelm Ill auf einen Thron verletzt, den ine hohen Vorfahren in einem Gewühl von fich urchkreutzenden Welthändeln, auf eine folche tule von Größe und Erhabenheit empor zu heben, ien Thron? So vergeffen diese Herrn über den errlichen Worten den Sinn!) Klugheit und Thätigeit genug befalsen, dals fein Staat zu den erften on Europa gehört. Er zeigt darauf, wie die Reenten Borussias, (fo heifet Preuseh durch die gane Schrift), jeden Plan durchsetzen konnten, der men den Thron zu fichern vermochte: weil Ge icht lange mit dem Einfluffe machtiger Vafallen zu ampfen hatten, weil fie von keinen bierarchischen ewissensräthen bewacht wurden . " und der Staat ie der Last eines ungezügelien Lazaronenbaufens lag, deffen Launen die Regierung zu erkaufen oft ezwungen ift, um ihre innern und aufsern Feinde in ire Schlupfwinkel zurückzuscheuchen." S. 6. .. Borufens Könige hatten daher nicht allein den Beruf, Erorer zu feyn, (vergebet ihm, Preafsens Könige, denn weifs nicht, was er schreibt!) fondern auch Gelewheit, gute Regenten zu feyn." S.6. ludem nun der f. S. 15 mit ehrfurchtsvollem Erkaunen und tiefer ewunderung auf Preußens Thron emporblickt: fo itgeht auch feinem "fchwachen" Auge-nicht, dafs eles Meifterfrück von ausdagernder Betriebfamkeit. id emporftrebender Geiftesgröße nur das Werk blicher Hande ift, und da die Schwachen deffeln von dem erhabenen Scharfblick Friedrich Wilims III gewifs entdeckt werden: fo will er zein. was das Zeitalter fich in diefer Rücklicht von er Geifteskraft diefes Regenten zu versprechen hat. is geschieht denn auf dem letzten Bogen, durch n recht warmes Lob des jetzigen königs, in welches Rec. von Grund des Herzens einstimmt, ob er gleich auch hier dem Vf. in feinen "Flaumenideen" (3.31) nicht immer nachfolgen kenn. Es kommen häusig Flummen in diesen Blättern vor; daber denn auch der viele Rauch.

Leirzio, b. Reinicke u. Hinricht: Deportationsreife, Flucht mad Schiffbruch des Exclepatives J. J. Aymé. Mit der Beschreibung vom Leben und Tode der übrigen Deportation auf Cayenne. Nocht Bemerkungen über einen Colenie und die deselbst befindlichen, Neger (oder wie die letzten Worte auf dem durchschnittenen Tiel richtiger heisen: mit der Beschr. Deportirten — nehst Bemerk. über diese Colonie u. f. w.) 1801. 16 B. B. 8. mit einer Karte der franz. Guyana. (Rthlr.).

Schon vor Aime gab bekanntlich Ramel, ehemaliger Commandant der Garde des gesetzgebenden Corps bis zum 18 Fruct. 5 l. (5 Sept. 1707 nach feiner glücklichen Flucht aus Cavenne mit Barthelemy, Pichegrii u. a. eine von dem damals in Hamburg lebenden General Dumas bearbeitete Geschichte der auf Befehl des Birectoriums deportirten Gegner deffelben heraus, die hald darauf fowohl in Archenholz'ens ffinerva als auch einzeln zu Leipzig überletzt erschien; und kurz nachher lieferte ein Ungenannter in einer franzölischen Broschure einen interestanten Nachtrag, woraus in dem ebengedachten Journale Auszüge mitgetheilt wurden. Eben diels Journal machte fein Publikum fehr bald mit dem Inhalte diefer Schrift von dem durch seine traurigen Schicksale in der Gefchichte der Revolution berühmt gewordenen, in den französischen Blättern immer mit Unrecht (Jobst Jean Jacques) Ayme genannten Deputirten, dadurch, neben andern deutschen Sammlungen mit einem neuen Beytrage zur Geschichte der abscheulichen Directorialregierung in Frankreich hinlänglich bekannt. Hier erscheint eine vollständige Uebersetzung; leider ift diese aber ihres Originals keinesweges würdig und kaum lesbar. So fin-det man hier häufig Wörter, wie: Attake, Emblei (Emploi) Exerciz (flatt Verwaltung) Independence, Invention, Komplizen, Konspiration, Offerten, Parzimonie, Pieze (bald Actenftuck, bald Abtheilung eines Gebäudes) Point, Rencontre, Spektakel, Translation; direct und indirect; konvenable, partikular, praecarifch; affigiren, affiziren, appliciren, plaziren, reuffiren; an welchen nichts deutsch ift, als einige Buchstaben und Endigungen. Neben diefen franzölischen Ausdrücken, deren Bedeutung felbit mittelmassige Worterbucher liefern, findet man Gallicismen wie : bey ihnen (ft. zu Hause); man hat gut reden, (ft. fage man hamerhin); wir beschwiren euch deffen; niedergelaffen maren (ft. fich niedergelaffen hatten) ferner Ueberletzungsfehler, wie Mahe (prine) it. Kummer, Angit, Gluck, (fortune) ft. Vermogen und viele andere mehr, davon man uns, pach dent was wir bereits angeführt haben,

ein erofsres Verzeichnifs gern erlaffen wird. Ueberdiefs liefer man hier deutsche Ausdrücke, wie folgende: abfond Aich, ausmachen, (ft. fterben) durchschmeifsen und tosschmeisen. (ft. fich durchdrangen und losschlagen) Ucberbleibsel, Verdrehung (ft. Vertaufchung) der Rolle u. del. und endlich Sprachfehler. wie: vor abel halten, und dann wieder: für etwas fichern. schützen, fich für etwas fürchten, für Hunger fallen; feine bey fich habenden Effecten; eine bewundernswürdige Unwissenheit u. f. w. Hier! ein paar Proben des Vortrags, und zwar den Anfang und das Ende. "In der vielumfaffenden Geschichte der Revolution scheint nichts der Aufmerksamkeit würdiger zu feyn, als die Menge der partikularen Unglücksfulle. -Ich muss geftehen, dass ich die Feder nicht ergriffen haben wurde, das Publicum mit der Geschichte meiner eigenen ider von mir felbft erlittenen) Verfolgungen zu unterhalten, wenn ich ihm sonst nichts auftischen könnte" u. s. w. - "Es würde mir unmöglich feyn, alles herzusagen, was ich fühlte, als ich meinen Fus wieder auf französischen Boden setzte. Man muss verbaunt gewesen feyn, muss alle Hoffnung verloren haben, fein Vaterland wieder zu fehen, um ähnliche Empfindungen zu hegen. Mochte fie (wer? wahrscheinlich la patrie?) doch am Ziede ihrer langwierigen Verirrungen feyn! Möchte die neue Regierung alle Wunden verharrschen (?), die fig veranlafsten! " u. f. w. Vebrigens find diefe Stellen nicht die fchlechteften; auf vielen Seiten det man verworrene Constructionen und unverhan liche Satze, die man nur mit Muhe errath, c ganz unenträthfelt vorbey gehen mufs. - Son bar ift es noch, dass, da der Vf. gegen den un tigen Namen Job proteftirt, diefer Name durch in dem Columnentitel fteht. - Die auf dem T versprochene Beschreibung vom Leben und Tode übrigen Deportirten auf Cayenne besteht. - e. gelegentliche Nachrichten von bekannten Deputite abgerechnet - in alpabetischen Verzeichmiten d nach und nach in die franzölische Guyana deper ten Franzofen, nach Namen, Alter, Stand, Woleand Tod oder Befreyung.

Berlin, b. Schone: Guftaf Wafa. Ein hifter fches Gemalde, von Hagemeifter. Nach I er 2re Auflage, 1802. Erfter Theil 240 S. Zwere Theil 179 S. 8. (1 Rthl. 4 gr.) (S. d. Rec. L. Z. 1796. No. 101.)

Munsten, b. Theiffing: Deutsche Chreften zum Gebrauche der untersten und zweien in fe der Gymnasien im Münsterischen Hechte 2te Auflage. 1801. 151 S. 8.

# KLEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSCHAFTEN. Ohne Druckort: Ueber die l'erwendung einiger Klofterguter zu Bildungs - und Wohlthatigkeits-Anffalten: 1802. 87 S. 8. (32 Kr.) 2) Onne Druckort : Die Klöfter waren nie fo nothwendig als

hent zu Tage. Oder Widerlegung der unter dem Titel herausgekommeven Schrift: Ueber Verwendung einiger Klofter-

guter etc. 1802. 111 S. 8. (36 Kr.) Diefe beiden Streitichriften haben ibre Entstehung der in den Pfalzbayrifchen Landen vor kurzem Engefangenen, Aufhebung und Reform fast aller Klöfter, zu verdanken. In der erften wird die zwechmassige Verwendung der Klofter-Guter zur beffern Einrichtung der in Verfall gerathenen Schulden und zu öffentlithen Wohlhatigkeits-Anstalten gezeigt, auch mit bekannten ftaatsrechtlichen Gründen unter-Rutzt. Der fehr orthodoxe Widerleger derfelben ift bemuht, in der zwenten Abhandlung, zuerft die, Rechtswidrigkeit jener vorgeschlagenen Verwendung darzuthun; denn man muffe bey den Worten der Stiftung flehen bleiben, und durfe der Kirche oder dem Staat kein Recht beylegen', von dem einmal bestimmten Endzweck des Stifters auf einen anderen überzugehen. Dies würde ein Eingriff in das Eigenthums-recht feyn. Ein jeder Eigenthumer dürse mit seinem Vermögen auf jede Art walten, die dem Rechte der Kirche und des Staats nicht im Wege fiehe. Wenn er nun fein Gut zu einer gewiffen milden Stiftung bestimme; fo muffe man vermuthen, dass er, andere Zwecke ausgeschlossen habe; und wenn die Kirche diele Bedingnifs annehme; fo durfe fie das

Gut nicht anders, als nach dem Willen des Gebers, wenden. (Der Vf. vergifst , dafs ganze Corporationen. ihre Fordauer nur von dem Antheil, weichen üt zus is fen des Staates beytragen, abhangt, kein unbedinge genthumsrecht an ihren yermachten oder von ihr en benen Gutern erlaugen, und dass der Staat dergieicans tungen, wenn ihre Nurzlichkeit aufhort, jederzen :feren Zwecken anwenden kann, unter der Bedingunt überlehenden Ordensglieder zu entschadigen. Der Eigenthumer, weicher fein Vermogen zu folchen Stin bestimmt, mufs fich daher auch jene Einschränkung ;" lassen, die auf den Regeln des allgemeinen Staatsred rubet.) Ailein der Vf. ift auch fogar von dem großetzen der Klofter uberzeugt und behauptet mit vieler ficht: zweyiens, das die Alofterftiftungen nie fo ndig waren, als heut zu Tage. Diefs zu beweffen, "fo weidaufriges als ungeniersbares Rafonnement, wellem hin geht: dass der Grund , warum wir den Autzen dr fter wicht fo fühlen, wie unfere Vorattern, in dem verderbnifs liege, weiches die Philotophie, (in den wie der Vr. tie mit fo vielen Schriftftellern einer eca Parthey nimmt), verbreitet habe, und wogegen die h-noch die beiten Zufluchtsorter waren. Durch falcewalche wird fich ticheriich die Weisheit der pfalzbart. Regierung in ihren preiswurdigen Veranstaltungen met ren laffen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNC

Fregtags, den 16. Julius 1802.

#### CHEMIE.

CLAUSENBORG, b. Hochmeister, a. K. d. Vfs.: Az Erdely Orfzägi Orvos Vizeknek bontöfisröl etc. Doctor Franz Nynlars. I. Von der Zerlegung der Siebenbürgischen Gesundwässer überhaupt 174 S. mit 2 Tabellen. II. Von der Zerlegung der eisenkaltigen Sauerbrunnen der Rodnaer Gegend. 248 S. III. Von der medicinischen Krast, Nutzbarkeit und der Art des Gebrauchs der eisenbaltigen Sauerbrunnen der Rodnaer Gegend. 23 S. Drey Bände. 1800. 8.

Ifo ein chemisches Werk in ungarischer Sprache? Warum nicht deutsch, oder lateinisch, damit man doch den Vf. auch im Auslande verstünde? So fragen vielleicht mehrere Lefer fogleich beym Titel. Der Vf. erklärt fich hierüber. Nach feiner fehr gegründeten Idee mufs man eher an Bearbeitung aller Wiffenschaften in ungrischer Sprache denken, ebe die Zeit kommen kann, ein vollständiges brauchbares Lexicon zu fammeln. Der größte Theil wifsenschaftlicher Terminologie mus für die ungrische Sprache, fo zu fogen, neu erschaffen werden. Hierzu will der Vf. durch diefs Buch fein Scherflein in Rücksicht der Chemie beytragen; dabey aber auch für die analytische Naturgeschichte des Rodnaer sehr beforhten Sauerbrunnens, und hoffentlich auch der übrigen berühmtern Siebenburger Sauerbrunnen (denn in allem giebt es in Siebenburgen über 200 Gefundwaffer, worunter fich nachft dem Rodnaer, vorzöglich der Borfzeker im Gyergyver Stuhl auszeichnet). das Seinige thun. So will der biedre Vf. auf die Ehre, im Auslande gelesen zu werden Verzicht leiften, wenn er nur feinem Volke nutzt, deffen Sprache er ausbilden helfen will. Ein S. XXX. Spück I. aufgeführtes Register enthalt alle von ihm gebrauchten ungrischen Kunstausdrücke (Targyszók) in der Chemie, wie er fie theils bey andern gefunden, theils neu geformt hat. Aehnliche Register, einst den ungrischen Sprachkundigen zur Vervollkommung und Bereicherung eines Lexicons dienen, Mehrere der neuen Kunftworter haben dem Rec. durch Karze und Sprachenalogie fehr gefallen: Z. E. to beifst So Salz, Savanyú fauer; nun braucht der Vf. für die Sauren , oder für das Acidum das Wort Sav. meid das Oxygen heifst bey ihm Savaj. - Minder ift-Rec. mit einigen Neuerungen des Vfs. S. XXVIII. und XXIX. in der Rechtschreibung zufrieden; doch hierüber fich weiter auszulaffen, ift bier der Ort . A. L. Z. 1802. Dritter Band.

Was den Sachinhalt betrifft: fo mus Rec. vor allen andern bemerken, dass der Vf. nicht das System der von Lavoisier emporgebrachten neuern Chemie, fondern das Bergmannische befolgt hat: nicht als ob er ersteres nicht gekannt hatte, fondern weil er hoffte, dass feine ungrifchen Lefer ihn nach letzterer Methode beffer verfteben würden. Rec. hatte gerathen, dass dasjenige, was er S. XXIII. felbst wünscht, durch ihn zu Stande gebracht worden ware, nämlich eine Uebersetzung der ersten Elemente und des Lehrgebaudes der neuern Chemie in der ungrifchen Sprache: dann hatte fein Werk über die Gefundwaffer nach neuern Grundfützen ausgearbeitet folgen und großere Brauchbarkeit für Sprachund Sachcultur gewinnen mögen. Ift doch des Ha. D. Dercfenyi (nicht wie S. XXIII, und XXIV. irrig fteht, Debretzenis) Abhandlung von Zubereitung des Tokayer Weins, ungeachtet der neuen chemischen Methode, bereits ungrisch überfetzt. gten Stücke findet man eine geographisch politischphysiche Skizze der Gegend von Rodna (im Walla. chischen Granzregimentsbezirk, gegen die Bukovina). Von 18 und mehr dort hervorfprudelnden Quellen beschreibt der Vf. 6 vorzügliche, unter denen die Dombhater die verzüglichste ift, und dem Pyrmonter und Spaawaffer gleich kommt. Diefer Theil verdiente für Ausländer einen Auszug in chemischen Journalen. Der dritte ift mehr den Brunnencurgaften als andern Lefern wichtig.

Ansterdam, b. d. W. Doll: Nieuwe scheikundige. Bibliothek. III. Bd. 1 - 2 St. oder 9 - 10 St. 1800 - 1801. 158 S. gr. 8. (a 10 St.)

Die Originalauffätze des dritten Bandes diefes Journals, deffen erfte Bande in den Erg. Bl. J. II. Nr. 72. angezeigt wurden, find : 1) Plan zu einem medicinischchirurgischen Unterrichte, entworfen von der feit 1707 in Amiterdam beitehenden Gefundheits . Commission. und genehmigt von der dafigen Municipalität. 2) A. Paets wan Trooftwyk Ablianding über den Unter-Schied zwischen Beobachten unt Experimentiren. "Die "Kenntnifs (fogt der Vf.), die man durch Beobach-,tung erlangt, ift die Kenntnifs der Natur felbit. "Die Kennmifs hingegen, die man fich durch das "Experimentiren erwirbt, ift nichts weiter, als die "Bekanntichaft mit einer, durch die Kunft bewirkten "Erscheinung, mittelft welcher Naturforschungen "angestellt werden. Der Beobachter betrachtet die "Natur geradezu und unmittelbar - der Experi-"mentirende mufs vorber die Mittel zur Beobach

"tung der Natur erfinden." 3) Ankündigung einer holländisch medicinischen Zeitschrift von van Stipriaan Luitsius, Ontyd, Macquelyn, Dibbetz und van Heckeren. 4) Uebersicht des systematischen Theils der Scheidekunst, nach Latoiser und Göttlings Tabelle.

### SCHÖNE KÜNSTE.

ZÜRIGH, b. Näf: Zeitgedichte von Jakob Schweizer, Pfarrer in Embrach, Cantoms Zürich in der Schweiz. Zur Revolutionszeit geschrieben. 1802. Mit zwey Vignetten. 293 S. 8-

Auch die helvetische Revolution ist fruchbar an Zeischristen. Bey diesen Zeisgedichten (Gelegenheitsgedichten) hat der Vs., wo nicht gänzliche, doch bestmögliche Wiederherstellung der alten Ordnung der Dinge zur Absicht; die Mittel aber, die er zur Erreichung dieser absicht vorschreibt, sind ganz entgegengesetzt. So z. B. rust er in der Vorrede Frankreich zur Unterstützung der helvetischen Regierung an, jedoch derjenigen Regierung, die am 28sten Weirm. 1801. sich erhob. Er sah wohl ihre nahe Vertagung nieht vor. In einem Neujahrswunsche auf das Jahr 1802 beglückwünscht er diese Regierung, die großentheils wieder aus Ci-devants zusammengesetzt war, folgender Gestalt:

Religion und Recht, nun find sie auf dem Throne, Den Scepter führt der Weisheit milde Hand, Zur Straf dem Frevler nur, dem Redlichen zum Lohne:

Bum Heil Dir, fchwer gedrücktes Vaterland!

Nicht lange hernach, am 17ten April, befchuldigte eine andere Parthey diese Regierung gewahsamer Willkär, und sürzte sie vermitteilt eben des stranzösischen Beystandes, dessen Anrusung der Vf. wechteisweise unrechtmäsis und rechtmäsis sie under Entimäsis sie under Unterchtmäsis gindet. Unterchtmäsis gindet. Unterchtmäsis gindet. Unterchtmäsis gindet. Unterchtmäsis genacht vom 24. Febr. 1798. dairt ist. 566. in einer michtarischstatischageinnten Regierung. nämlich vom 24. Febr. 1798. dairt ist. 566. in einer Jaunigen Epistel an Hin. Zeitungsschreiber Bürkli in Zürich vom 12. Junius 1799. wendet er sich an diesen traumphirend in solgenden Versen:

Schreib mit Wahrheitsliebe, wie bisher geschehen, nur weiter!

Nun fo schreib, und sollt auch mancher das Grimmen bekommen:

men bekommen: Schreib von geschlagenen Feinden an allen Enden

Schreib, dafs Souwarow fie verfolg auf jeglichem Schritte;

und Orten;

Schreib, dass Karl den Konigsmord rache, und edelgestunet,

Nicht nur vieles versproche, auch das Versprochene haite, Vaterländischen Sinn und republikapische Tugend Pflauz im geretteten Land, und vieles helfe vergüten Was frauzöfische Raubsucht in.einem Jahre aersture Schreib, dass in Zürich die Besten regieren, da Alle, wie Brüder,

Das Geschehne vergesten, und nene Treu fich ge-

Schreib, die Franken verlaffen die Schweiz, md wenn fie nicht walters, Nun, fo lafs Polaken und Ruffen, Tartaren, Sine-

Nun, fo lafs Polaken und Ruffen, Tartarm, Sam jeden. Lafs die ganze Welt marfehieren! ---

S. 160. begrüfst er beym Einrücken in die Schwe die Oesterreicher folgender Gestatt:

Wer fliehet hier; wer zieht dort ein? Hier kommen Feind, dort fliehen Brüder. Ihr Kommenden follt theur und werth uns feyn! Ihr Fliehenden, kommt doch nie wieder!

Ungaachtet wir bey Revolutionsgedichten ihren pe litifchen Geift nicht ganz aus der Acht lasse die fen: so nehmen wir bier gleichwohl mehr Rüdsch auf ihren poetischen Werth. Vorzüglichen Wed haben die Ode an das Glück (die aber von eineste dern Vs. herführt); sie vereinigt Gedankerfülle cht leichter Verlisseation; der babylonische Thurnbus; des Löwen Böndniss mit dem Hunde; Geborssej der neuhelverischen Freyheit; die Mutter-Republik:

> Zum Kinderzeugen mag sie freylich wohl. Poch schlecht zu einer guten Mutter zugen. Statt dass die Mutter Kinder saugen soll, Kömmt sie, aus ihnen Nahrungsmilch zu saugen.

Weniger Geschick hat der Vf. zur Jyrischen der überhaupt zur höhern Poesse, als zur komischer über auch in seinen Satyren und Episteln scheint mehr Blumauers ausschweisenden Faumen und Spren zu solgen, als Horazens sansten Grazien unde banem Jokus. Unter den scherzhaften Liedern zehnet der Walzer sich aus. Eine artige Parastelet; sichen der Jugendzeit und dem behern Alter, sichen der Jugendzeit und dem behern Alter, sichen der guten alten Welt und der heutigen hitzieht S. 281. des Poeten Greis. Passend ende zieht S. 281. des Poeten Greis. Passend ende zieht eine Justele jede Strophe mit dem Refrein:

Sie find entsichn, die füßen Augenblicke. Entsichn find fie, und kommen nicht zurücke.

Sehr unpaffend hingegen endet mit eben diefem & frein S. 222. folgende Stropbe:

Die Unfehuld hatt' ich nie durch schlaue Kuak . -

Ich ehrte fie', wie den Altar :

Mit einer Strobkron nie ein Gauenhaupt verzies. Weil mir das Ehben heilig war.

Ueberhaupt ist er in feinen Uebergungen von eildee zur andern nicht glücklich, und eben so w nig glücklich in Vertheilung des Lichtes und S.b. tens und in der Mischung der Farben. So z. B. S. 41. ift die Hyder des Eigennutzes

Ein Drache, den am Schweizergold zu nagen Uns Satan Reubel liftig zugefandt.

Zu matt ist das Wort nagen: und wie kömmt S. 42. der Drache zum Stabe?

Ein Tompe schaffe sein Stab zur blutbespritzten Wüste.
Und welches Gemälde liefern S. 49. unserer Phantasie folgende Verse?

Väter trägt man in das Grab, Mäht, wie Rosen, Knaben ab.

S. 50. Blüht Helvetiens Gefilde

In der Eintracht, Blumenschilde.

S. 208. Mit Mirtillen Arm in Arm Führt sie (die Tunzerin) bald, schliesst bald den Schwarm:

Wie ihr Häuschen fehleppt die Schnecke, Schwingt er fie von Eck zu Ecke.

S.210. Schöner tanzt ein Paar wohl nie, War er Tanzer, Tanz'rin fie! Leichter, als des Uhrwerks Feder, Drehte Liebe sie in Rüder.

Auch Wortspiele erlaubt fich der Vf., z. B. S. 180über die Wegführung von alten Schweizerregenten:

Zu Geifeln hat euch Bay von Hause weggenommen, Mögt Ihr für ihn als Geifel wieder kommen.

Eben fo hart, wie das Colorit, ift auch der Ton, z. B. S. 35.

Lasst uns ernen eren der Vater Mit Gott geschlosenen Schweizerbund.

5.36. Du wurdest spielend hingegeben, Ein Opfer der Treulosigkeit.

8.37. O Schutz und Fels Helvetient, Dein fündig Volk, ach, es bekenntt.

S. 58. kommt folgender Hexameter vor:

Und wie Kain, der Brudermorder, umher irr'n, die

welcher Dactyl: her irr'n, die!

10.70 mm. \*

Eines der schönsten Gedichte des Vs. ist S. 284. des Sendschreiben an einen jungen Dichter. Ihm selbst aber empsehlen wir die Lehren in diesem Sendschreiben zu näherer Beherzigung.

OEHRINGEN, b. Holl u. Moess: Reime und Vignetten von Carl Heinrich Imhoff, 1801. 239 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Diefe Reime find "dürstige Versuche, rauhe, ab-"gebrochene Accordgriffe einer ungeübten und unlgeleiteten Hand. und die gelungenßen unter ib-"nen leichte Spiele einer Acolsbarfe, die von einem "günstigen Windhofse abhängt." — Ob der Vs., dessen Selbstrecenson Rec. "nführte, bescheiden oder wahr schrieb, lässt sich am besten aus einigen Proben abnehmen. Z. B.

An die Hoffnung.

Vor dem Armen-Sünder Stuhle Stehst du auf dem Rabenstein, Kühlzest Huss im Feuerpfuhle, Tratst mit Suss zum Kasig ein.

Die Schwalbe.

Traut mehr noch, wenn es blitzet, Auf sie, als auf Franklin!

An Kant.

Selbst die Brofmen von den Tischen, Wo deine Jüngerzunst sich speifet, Such ich als Perlen aufzusischen, Und die fich Niemand mehr bestellte

Um die fich Niemand mehr befleifst.

Vorwort.

Die Liebe ift durch taufend zarte Füden, Wie jedes innre menschliche Gesühl. Von der Erkenntniskrast und ihren siesen Bewirzungen ein immer gleiches Spiel.

Sonst winnelt es in diesen Gedichten von falschen Reimen, und Härten, wie: Gränze, Ganse, Erde, märte etc. — Mauche der von ihm selbst als Verzierung beygefügten l'ignetten sind artig, z. B. die Abbildung seiner Fahrt unter den Worten:

Probatum eft. Man sehe mich Auf meinem Ochsenwagen !

HAMBURG, b. Meyn u. Mahnke: Der Laufpafs fürs achtzehnte Jahrhundert. Ein Gedlicht in Blumauers Manier. (Mit einem schlechten Titelkupser). 1801. 120 S. 8. (12 gr.)

Ohne hier zu untersuchen, ob der Gedanke, Blumauers Manier zu copiren, überhaupt gläcklich fey -genug! diefer, wie wir hoffen, erfte Verfuch des ungenannten Bankelfangers fiel unglücklich ans. Zwolf Gefange, voll Wahrheiten, aber ohne Gefchinack, ohne Witz, matt und platt, fchildern das entschwundene Jahrhundert. Der siebenjährige Krieg und das Joujou, Potentaten und Geifter . Romane, die französische Revolution und elende Theaterstücke werden gleichwichtig behandelt. Ein finnloses Mahrchen ift eingeschaltet. Petern und Federn, zahlen, verfallen, fühlen, flillen etc. find noch goldne Reime gegen Post und Trofs, Unthier, Blutgier, vieles, Schien es, uns so, bravo, Fruhflück, Kriegsgluck u. f. w. Dergleichen mag fich ein deutscher Buttler, jedoch nur felten erlauben, aber kein Anfanger, der das alie Saculum mit einem "Schwanenlied unlaubt" Franz und Therefia zur Anbetung gelitten" nennt, und z. E. alfo verfelt :

Die Weiber warfest du Im Pfuhl verderbter Sitten. Der Spinozismus

Hat taufende gescheren.

Wie sie grob reel buhlet, So tödtet man bey Mann und Weib Der Schaam bescheidue Pesse (Reste vielleicht), Und rückt sie so mit Seet und Leib

Dem Satan in die Peste etc.

Die beygefügten Anmerkungen verdienen keine Anmerkung

FRANKFURT a. d. Oder, b. Apitz: Gedichte von Friz von Ludwig. 1801. 126 S. 8. (12 gr.)

Der Vf. fingt im "hochften feiner Lieder":

Dort ift ein Grab, noch leer an Menschenknochen, Die Wurmer leider ! ürgern sich.

Spricht von eiv ger Dinte, vom dummen Schwager Polititiorchen, vom felderdungenden Sonnenitral, von der Liebe, die alles kugelt um und um, reimt:

Ich will lieben, trinken, küffen, Nimm das all auf dein Gewiffen, Gute heilige Natur!

Mädchenherzen, in die Modelaster Und der Hang zur Wollust Eingang find't, Sind dem edeln Menschen weit verhasster, Als Klogeker (!!), die doch nützlich sind.

Leben foll der, wer Bider und Christ ist. Nun gute Nacht, Prachts

Ich floh ihr am Bufen (1), ach, aber welch Schreck! Verblüht war die Wange - die Rose war weg!

Hängt 95 Charaden über Spanferkel, Schweizerkäfe, Kraftfuppe, Maulichellen u. f. w. an, und nennt sein Unwelen — Gedichte! —

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

JENA, b. Stahl: Einige Gelegenheitspredigten gehalten in Reichenbach und Naumburg von M. 3oh. Friedr. Krause, Domprediger und Schulinspector zu Naumburg. 200 S. gr. 8. (16 gr.)

Es und 8 Predigten. Die erste handelt davon, dass das vortressliche Beuspiel Jesu auch dann in hohem Grade für unsre Tugeud nützlich und besörderlich sein

konne, wenn wir glauben, dass feine menschliche Natur mit der Gottheit in einer aufserordentlichen Verbindung fland. Von der Wirkung guter Beyfpiele wird zwar manches Gute gefagt; aber zu geschweigen, dass der Hauptfatz mit dem Text Matth. 21, 1-9. eigentlich in keiner Verbindung steht, indem Jefus weder durch feinen Einzug in Jerusalem uns ein Beyfpiel der Nachahmung geben wollte, und den Volksjubel mehr zulies als veraustaltete, noch dabey einen Beweis oder nur Wink feiner aufserordentlichen Verbindung mit der Cottheit gab: fo wird in der Predigt auch zum Beweise des Haupsfatzes nichts Bündiges gefagt, und die von ihm felbst aufgeworfene Schwierigkeit durch das Gefagte nicht gehoben. Auch zweifelt Rec., dass es nutzlich sey. in einer Volkspredigt eine fo speculative Frage nur aufzuwerfen, und die S. 3-6. gefammelten Einwendungen wider Jesu moralischen Charakter, an die unter seinen Zuhörern vielleicht keiner je gedacht hat, oder denken wurde, vorzutragen und fo zu widerlegen. Die übrigen Predigten enthalten manche gute praktische Bemerkungen.

DRESDEN, b. Walther: Ueber das weise Benehmen bey den Klagen über böse Zeiten in Predigten von M. Hartin Hermann Junge, Pastor in Wilsdruf 1800. 220 S. 8. (16 gr.)

In drey , laut der Vorrede, zum Bruck weiter ausgearbeiten Predigten über Matth. 22. 25 - 28. Kap. 24, i - 12. und Ephef. 5 15 - 17. handelt der Vf. feine Materie mit vieler Menfchen und Weltkenntniss ab , gesteht die wirklichen physischen und meralischen Uebel unsers Zeitalters, zeigt aber theils das Uebertriebene in der Menschen Klagen, theils die wahre Quelle der wirklichen Uebel in der Menschen Schuld, Einbildung und Verwöhnung, theils dafs es zu allen Zeiten zu ahnlichen Klagen Urfach gegeben, theils wie man ihnen abzuhelfen hat. Diefs geschieht in einem ungekünstelten, lebhaften, deutlichen, oft herzlichen Stil, fo dass junge weniger erfahrne Prediger darin zu vielen nutzlichen Vorträgen, um chriftliche Weisheit, Zufriedenheit und Genügfamkeit zu befordern, Materialien finden konnen. Noch ift eine gute Circularpredigt über Matth. 11, 19. angehängt.

Berlin, b. Schöne: Waldemar Markgraf von Schleswig: Ein Ritterfchauspiel in 5 Akten von Hagemeißer, 21e Ausgabe. 1802 104 S. 8. (8 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1795. Nr. 171.)

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 17. Julius 1802.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LONDON, b. Robinfon: The Works of Sir William Jones. In fix Volumes. 1799. Vol. I. 558 S. Vol. Il. 056 S. Vol. III. 592 S. und 17 Bog. perf. Text. - Vol. 1V. 113 S. Vol. V. 610 S. Vol. Vl. 730 S. 4.

las beste Benkmal für einen Gelehrten von Talent ift eine gute Ausgabe feiner Schriften." chts ist wahrer, als diese Sentenz, mit welcher e edle Herausgeberin den Zweck ihrer Unternehing in der kurzen Vorrede bezeichnet. Man hat r kurzer Zeit in Deutschland viel von Monumen-Das passendfte Monument für eigeforochen. n Regenten, dunkt uns, ware ein Pallaft, in welem alles, was feine Regierung eigenthümliches wirkt hat, clurch Schrift und Kunft der Nachwelt gerliefert wurde. Eine Reihe folcher Pallafte oder odtentempel, worin man ohne Ausnahme alles. as fich auf jede Regierung bezöge, für das gute er bole unpurthevisch auffammelte, würde die einwahre Schilderung der einst mächtigen Gotter Erde, die Acten für ein unbestechliches Todtenricht enthalten; welches jeder von ihnen in feim ganzen Leben vor Augen haben könnte, um an dem neuen Tage für die Unfterblichkeit feines Nachbms mehr zu gewinnen. Der müste ein vortreffher Fürst feyn, welcher das erfte Beyfpiel eines chen Monuments für fich felbit gabe, und für jefeiner Thaten die Frage fich dadurch unvermeidh machte: Soll diefe ein Theil deines Ehrendenkils werden? Für die Nationen wären dergleichen dtentempel zugleich die treuen Archive ihrer Geichte, die stillen Lehrer ihrer Staatsmänner, die Therometeribres politischen Steigens und Fallens, wohl ch Schreckhalder für jeden wissentlich schlechten d unfahigen Gebieter, Minister, Feldherrn u. dgl. iftens betraf die Betriebsamkeit für Monumente in ern Zeiten den Stand der Gelehrten. gen beurtheilen, ob jenes Zusammentreiben von ofcriptionen mehr ehrenvolles oder mehr beschändes für Lebende und Verstorbene hatte. nes - denn diese würdige Tochter des vormali-Bischoffs von St. Asaph, Jonathan Shipley, ist die Herausgeberin der Werke ihres Gatten bt hier ein weit schicklicheres Beyspiel. - Ausser Werken eines Gelehrten kaun man zum ächten ikmal für ihn nichts wünschen, als eine wohlgefene Ueberlieferung feiner Gesichtsbildung und ies Lebens. Das letztere hat fie in einer Rede von John Shere, jetzigem Lord Teignmonth, vor-A. L. Z. 1802, Dritter Band,

angefetzt. Die edle und schöne Physiognomie ihres Gatten aber steht, nach einem Gemälde von Reynolds, am Eingang der ganzen Sammlung, und zeigt, noch ehe man diess aus seinen Schriften erkennt, den Mann von Geist und Herz, welcher Herzen gewinnen musste.

Der erfte Band diefer reichen und vielfeitigen Sammlung enthält, außer Sir John Shore's Lobrede auf den Vf., welche man vor Hüttners Ueberfetzung der Verordnungen des Menu (1707.) ins Deutsche übergetragen findet, zehn Reden, wie Sir William fie jährlich in der durch ihn zu Stande gebrachten Societat der Wissenschaften zu Calcutta als Prasident gehalten hat. Sechs derfelben, aus den Jahren 1785 bis 1790 find überfetzt im erlten Bande der von Fick und Kleuker 1795 gefammelten Abhandlungen über die Geschichte und Alterthumer, die Kunfte, Wiffenschaften und Literatur Afiens. Sie wurden in diefe Sammlung aus einer ähnlichen, englischen: Differtations and miscell. pieces relating to the history, antiquities etc. of Afia (London 1702) aufgenommen. Dagegen ift Nr. I. über die Errichtung der Societat, 8. über Granznachbarn, Gebirgs - und Inselbewohner in Afien, o. über den Ursprung der Völkerstämme, wo drey uraltefte, der Indifehe, Tatarische und Arabifche, angenommen werden, 10. aber burgerliche und physikalische Geschichte von Afien, II. aber die Philofophie der Afiaten noch nicht durch Uebersetzung unter uns bekannter geworden. Noch wichtiger ift die Abhandlung über die befte Art, Afatische Sprachen in lateinischen Buchkaben zu schreiben. Sie betrifft eine für die leichtere und doch fichere Verbreitung orientalischer Kenntniffe höchst wichtige Frage, welche als eine der ersten Preisaufgaben der allgemeinen Untersuchung vorgelegt, und deren beste Auflösung, wo möglich, durch Uebereinstimmung der Sachkundigen zur allgemeinen Ausführung gebracht zu werden verdiente. Konnte man eine möglichst leichte Methode, alle orientalische Worte in occidentalisch gangbare Schriftzüge überzutragen, erfinden, wie viel genauer würde die Aussprache und Rechtschreibung bey allen nominibus propriis werden, und, was noch viel mehr ift, wie viel leichter würde man die wichtigsten orientalischen Werke in den Originalfprachen gedruckt erhalten können! Ein ausführbarer Plan hierzu ift mit vielen Schwierigkeiten verbunden: doch ware er nach Jones und Volney viel eher möglich, als vor den Versuchen dieser beiden scharffinnigen Sachkenner. - Von den übrigen Auffatzen dieles Volumens, welche alle fich auf einzel-

ne Stücke affatischer Literatur beziehen, nennen wir die, weiche von Kleuker und andern noch nicht überfetzt find. Auch die Gita Govinde nämlich, und die Abhandlung über die Mulik der Hindus, welche der Freyh, von Dalberg vor kurzem übersetzte, und die fondt bekannt gemachte Beftarigung von Bruce's Reife nach Abeffynien, welche J. aus dem Munde eines Abeffyniers, Abram, erhalten hatte, finden fich in diefem Bande. Eine Abhandlung über das Mondenight der Hindus aber, und eine andere über die muftifche Poefie der Perfer und Hindus, ferner kurzere Nachrichten über den Lauf des Nils und des Nigers , über Inschriften auf dem Stab des Firuz Schah. und über den Loris oder langfam gehenden Lemur (mit einem Kupfer) find unfers Wiffens noch unüberfetzt, und fe fehr, als irgend eine andere gelehrte Unterfuchung über afiatische Gegenständer der Verbreitung werth.

Der zweyte Band giebt aufser dem Plan zu einer Indischen Botanik und einer Abhandlung über die Spikenorde der Aiten, welche Kleuker im gten Band der Abhandlungen überfetzt hat , noch zweverley dort nicht. gelieferte bedeutende Zusatze über den letztern Gegenstand, ferner etwas über die Frucht der Meliori, ein Verzeichnifs Indischer Pflanzen nach dem Linneischen Suftem und den Sauscrit . Namen, auch auserlefene Beobachtungen über dergleichen Pflanzen. Wer es weifs, wie voll alles Indifche von Anfpielungen auf dortige Gewächse ift, wird aufserft wunschen. dass ein Kenner des Indischen und der Boranik diefe Beyträge zu einer Indischen Botanik, mit andern möglichit vervollständigt, und zur Verständlichkeit der Indischen Gedichte angewandt, besonders bearbeiten möchte. Nach diesen Fragmenten folgen die heiden wichtigen Werke von Jones, die perfische Grammatik S. 121-303. und Commentariorum muefeos affaticae Libri VI. cum Appendice. Der Grammatik ift ein feharzbares Verzeichnifs der merkwürdigken perfischen Bücher mit Hinweisung auf die Bibliotheken . wo fie zu finden find , und eine Geschichte der perfifchen Sprache beygefügt. Die Grammatik ift. mit genialischer Unterscheidung des Nothigen von Subtilitäten entworfen, und durch Einmischung vieler Dichterftellen zugleich angenehmer und nützlicher gemacht. Die Commentarii cum Append. find unter uns durch die Eichhornische Ausgabe längst nützlich geworden. Den Schluss des Bandes macht Guil. Jones Limon [Asiuwi] fen Mifcellaneorum Liber. eine Sammlung eigener und überfetzter niedlicher Gedichte von dem Vf., welche eine frühzeitige, große Starke im Lateinischen und Griechischen beurkunden, und feinem Geschmack, wie feinem Herzen. Ehre machen. Mehrere find aus dem 16. 17ten Jahre des Vfs. Da er zur Jurisprudenz übergieng , nahm er von den Mufen in folgenden Zeilen, welche beweisen, dass er fie nie verlaffen konnte, Abschied:

Vale, Camena, blanda cultrix ingent,
Virtulis altrix, mater eloquentiae.
Linquenda alumno est lauriis et chelys tuo.

At, o Dearum dulcium dulcifime, Sen Sua d'er mavis, fine Pit he divier, A Te receptus in Fina vivam fide. Mihi fit, ore, non inutilis togs, Noc indiferta lingua, nee tucpis manut.

Der dritte Band liefert fechs Reden an die Greif Bury zu Calcutta 1783-1702 deren Vorfteher jad Der Vf. fpricht bier mit der grofsten Warme em achten Patrioten und Frenndes der Gerechtigken bi hin ruft er mit heifsem Edelmurh auf., dass die Gon Jury den Indiern jede Gelegenheit benehmen ma te. zu denken: Es ware ein Glück für uns gewit wenn fich nie eine Brittische Regierung in Indiens geletzt hatte! (Nur Manner von Jones's Denkarts: den dieser Regierung eine in fich feite Dauer gest konnen.) Hier und da fpricht er mit einer Anm patriotischem Prophetengeist. Z. B. S. 49. "Soller "(möchte es erft fpat, fehr fpat fo weit komun "eine Zeit eintreten, wo die Diener der Krone, dell "die ihnen gewöhnlich anvertrauten verführerich "Protectionen, über beide Häufer der gefeigie i,den Macht fin England | einen blofs noch duris "re Kluglieit beschränkten Einflus gewinnen: "ten je (was mir nicht minderes Unglück fant. "würde!) die Provinzen Englands fich gegen Mi "ruhr, Infarrectionen und Einfalle nicht mehr # "ders, als durch eine ftebende Armee, zu verbe-"gen vermögen, fo wurde, wie fie einsehen, f. "ter folchen Umftanden, das Gerichte der Jurisset "der letzte Ancker feyn, um unfere National-fe-"faffung vom Schiffbruch zu retten."!! -- li folgt eine Correspondenz mit dem damslige Governor General, Graf Cornwalles, über die Nothret digkeit, die eigenen Gefetze der Hindas und der im tigen Mahommedaner zu fammeln, zu ordnen. # mit einer wörtlichen englischen Uebersetzung ind Der reftlofe Mans " Gerichtshöfen niederzulegen. bot fich felbit, aufser feinen vielen Amtsgeschite bestimmten Pandits und Maulavi's den Plan, wie fammeln follten, zu geben, und alsdam jeden !! gen, vor feinen andern Arbeiten, das, was fet Sanfcrit und Arabifchen gefammelt haben wirth zu überfetzen. 'So fehr brannte fein Eifer fit schleunigung einer festen Grundlage des Recht jene oft unglaublich vergewaltigten Gegenden. [69] wallis war zu ähnlichen Gesinnungen gestimmt entstand Aes Vfs. nun folgende wörtliche fetzung der von den Hindus für göttlich vertet Verordnungen des Menu nach der Gloffe des Gas als des Indischen Systems von religiofen und itt gerlichen Pflichten. Eigentlich umfafst diefs the retifch - praktifche Lehrbuch des Menu den gant Hinduer von der Geburt an bis zur Seelenwand rung, eben deswegen aber auch den Lebenswand deffelben nach allen Volksclaffen. Die Ueberfettel von dem thätigen Hn. Huttner haben wir fehon! geführt. Nach der nämlichen Veranissung gib auch das Makommedanische Gesetz über Inteftett Schaften, Arabifeh mit einer wortlichen Ueberietzel and erklärendem Anmerkungen heraus. Das Arabi Tche ift hier in Kupfer gestochen, und zugleich nach der von Jones im erften Bande vorgeschlagenen Orthographie in romische Buchstaben übergetragen. Weiter folgt Al Sirajiyyak oder das Mahommedamifche Gefetz von Erbichaften, mit einem Commentar von Jones, Arabisch und Englisch. Nicht nur für Jurisprudenz und deren Geschichte, fondern vermehmlich auch für Menschen - und Sittenkunde wich. tig. Man findet hier ein eigenes Kapitel über Hermaphroditen. Als die längste Zeit der Schwangerfehaft fetzen die Arabischen Juriften 7 Jahre, als die kurzefte 6 Monate. Alle mogliche Nachgiebigkeit für das Harem! oder vielmehr ein Beweis, wie gerne dlese Nationen Nachkommenschaft haben.

Jahre müffen vorüber feyn, ehe ein verschollener

für todt beerbt werden darf. etc.

¥3**3** 

Aus dem vierten Bande schliefst fich an das vorhergehende von felbft an, des Vfs. Ueberfetzung der 10 Reden des Ifans über das Erhschaftsrecht zu Athen, mit Commentar und Noten. Nach diesen juridischen Schriften folgen Beyträge zum Fach des Schönen. Zuera die fieben stabischen Moallakat, englisch überfetzt nebit dem grabischen Text in lateinischen Buchfinben; alsdann Ueberfetzungen (leider, gereimte und folglich allzu freye) und Nachahmungen afiatischer Gestichte. Wortlich ist S. 449. ff. gegeben eine Ode von Hofiz. Auch lateinische Gedichte, die zum Theil schon im Limon und in den Commentariis poeseos Ahat. vorkamen, find bier angefügt. Ein Verfuch iber die Puefie der Orientaler, ein anderer über die nuchahmenden Kanfte, einige Gelegenheitsgedichte ge. horen noch blofs der Mufe des Vfs., die andern nachstfolgenden Auffatze haben dieser zugleich mit dem Patriotismus ihre Entstehung zu dankem Jeder Freund einer verfassungsmässigen Freyheit wird das Gesprach zwischen einem Herrn von Stand und eie nem Puchter über Grundsatze der Regierung, den Chatater des Lord Ashburton, und das Carmen ad Libertatem (im Marz 1780 nach dem Frieden mit Amerika gedichtet) mit Theilnahme lefen. Von einer andern Seite anziehend ift der Brief an Anquetil die Ferron über deffen Ueberfetzung der fogenannten Zoroaftifihen Schriften. Schwerlich ift je ein Franzofe von einem Englander launigter mit dem gebühren. den Salz bedient worden. Was den Ernft betrifft: fo konnte allerdings die Leichtglaubigkeit, wie wenn Europa durch jenen abentheuerlichen Reifenden altperfische Schriften übersetzt erhalten habe, an den Gegenbeweisen dieses Briefs genug haben, wenn man nicht durch dergleichen Wunderdinge aus der Ferne fich und andere gar zu gerne täufchte, und tarüber, ohne die ersten nothwendigen Sprachkenntaiffe, aburtheilte. Die gewöhnlichsten arabischen Worte nahm Anquetil für perfifch. Jones's Urtheil it: Vous n'aves appris qu'un pen de Perfin moderne et encore moins de l'ancien, et vois aves traduit ces malheureur livres Zondes, avec le secours de ce Guebre, qui ne les entendait probablement lui même que

tres imparfaitement .. Vous êtes femblable à un enfant, qui flotte fur des veffies enflees et fe perfuade qu'il nage à merveille. Für diefs alles hatte freylich Anquetil nicht nöthig gehabt, "die Rofen und Lilien feiner Wangen" wie er klagt, in Indien zu verlieren.

Der fünfte Band liefert die Urberfetzung von dem Leben des Nadir Schah (Thamas Kuli Kan) aus dem Perfischen, welche J. auf Verlangen des Königs von Danemark 1770 verfaste. Sie ift mit einer Abhandlung über die orientalische Puese, einer alphabetifchen Uebersicht von dem Schauplatz der Thaten des Schah, und einigen historischen Bemerkungen ausgestattet. Das Werk war nur 12 Jahre vor der Ueberfetzung, von Mirza (d. h. dem Gelehrten) Mohammed Mahadi Khan, aus Magenderan, verfasst und beschäftigt fich mit den Unternehmungen des Schah zwischen 1726-1747, (Nadir war 1688 geboren.) Die Ueberfetzung halt fich genau an ihr Orlginal, und giebt dadurch von dem poetischen Geschichtschreiberton der Perfer ein getrenes Bild. Franzöhlich, wie die Uebersetzung ift, folgt noch eine Abhandlung über orientalische Literatur, mit dem glühenden Much der Jugend geschrieben. In englischer Sprache aber fchliefst den Band eine Beschreibung von Afien nach orientalischen Geographen und eine kurze Gifhi hie von Perfien, nebft des Vis. Vorrede zu der englitchen Ueberfetzung feines Nadir Schah, worin feine liteen über die Kunft, Geschichte zu schreiben, eingestreut find. Der deutschen Uebersetzung, welche aus dem Französischen gemacht ist (Greifswald 1773. 4.) feh-Ien, wenn wir nach der Jahrzahl der Herausgabe schiefsen dürfen, diese Zugaben der englischen erft 1773 erschienenen Bearbeitung. Damals beschäftigte fich der genfalische Jones mit einer allgemeinen Geschichte des Jahrhunderts (S. XXV.) von welcher wir in diefer Sammlung feiner-Werke nicht einmal Bruchftücke zu finden, bedauern muffen.

Der letzte Band führt uns noch einmal nach Indien. Znerft ift hier bis S. 176. Hitopadefa (d. h. heilfamer Unterricht) oder die Apologetenfammlung von Vifchnufarman überfetzt, für welche man in der arabischen Bearbeitung einen Pilpai ols Vf. zu nennen pflegt. Das Wort im Sanscrit, aus welchem der Name Pilpai entflund, bedeutet einen Lieblingsarzt, und ift kein nomen proprium. Ein Mährchen aus der Provinz Bahar, das Ilindu - Weib oder die bezauberte Frucht hat J. (S. 177-200.) in englische Reime übergetragen. Mochte doch auch, wie fonst ofters, eine buchstäbliche Uebersetzung beygefügt seyn, die uns das Eigenshümliche des Originals genau übertieferte. Nun folgt Sacontala. by Calidas, transf. from the Original Samerit and Pracrit. Schon die Bekauntmachung dieses einzigen Originalwerks würde den Namen Will. Jones unferblich machen. Die folgenden englisch gweimten Hynnien (des Vfs.) an mehrere Indifche Gotter find gewiffermaßen didactifch, und von Anmerkungen begleitet, durch welche man mit vielen Theilen der Indischen Mythologie mit Vergnügen bekammer wird. Ihnen ift die Ueber-Setzung

fetzung der ersten Nemällichen Ode Pindars beygefügt. Wichtiger find die folgenden Bearbeitungen indifcher Originalien : 1) ein Auszug aus Puschanda Ramayan über die Menschwerdung des Ram, der Gottheit des filbernen Zeitalters, die Schickfale einiger heiligen Vögel, die Weissagung unreinerer Zeitalter p. dgl. Eine Reihe erbaulicher Erzählungen, um demuthsvolle Gottesverehrung zu empfehlen. 2) Anszüge aus den Veda's Materialien für eine Abhand. lung über die ursprüngliche Religion der Hinda's, Welche J., leider, nicht mehr ausarbeiten konnte. 3) Ein Blatt giebt die Anzeige, dass ein anderes Werk von Cálidas, dem Vf. der Sacontala, nämlich die Sahrszeiten als das erfte in Sanscrit gedruckte Buch zu Erlernung des Sanscrit, fo bald man fich mit einer populären Grammatik diefer Sprache bekannt gemacht habe, die beste Uehung gebe. Rec., welcher fonft keine Nachricht von der Ausgabe dieses Gedichts, Ritufanhara kennt, vermuthet, dass Jones der Herausg. war, hier aber aus Mangel an Sanscritschrift bloss der Titel eingerückt fey. Hätte wenigftens eine englische wörtliche Uebersetzung mitgetheilt werden konnen! 4) Eine Vorrede von Jones zu Harifi's oder der besten dichterischen Erzählung der Geschichte von Laili und Madschnun. Sehr vorfichtig misrath hier der Vf. feinen Landsleuten die schlimme Gewohnheit, dergleichen ausländische Producte in englischen Reimen zu übertragen. Sie werden dadurch Pflanzen ohne Boden, weder exotifch noch einbelmisch. J. gab das Gedicht Hatifi's zum Beften der zu Calcutta im Schuldthurm gefangen fitzenden heraus, deren Schickfal er mit erschütternden Zügen beschreibt. Schade, dass nicht wenigftens eine wortische Uebersetzung des Originals hier gegeben werden konnte. Diese Indica schliesst ein Verzeichniss von 170 Janscrit- und andern orientali-schen (pers. arab. und hidostanischen) Msten, welche Sir William und Lady Jones der Royal Society zum Geschenk gemacht haben, mit der Bedingung, dass lie ohne Schwierigkeiten Gelehrten, welche fie benutzen wollen, geborgt werden follen! Den Catatog verfertigte C. Wilkins , Lady Sones aber theilte die Bemerkungen und Notizen mit, welche ihr Gemal mehreren Miten eigenhändig beygeschrieben hat. Nr. 10. findet fich das Mfcpt. von Gita - Gowinda, Nr. 43. eines von Sacontalá u. f. w.

Den Befchluss machen juridische und patriotiche Aussätze: Versuch über das Gesetz der BürgJehasten (bailments), Untersuchung der legalen Art (in
England) Aufruhr zu stillen, unit einem verfassungsmässigen Plau zu hünstiger Verheidigung, eine Rede
über Resormirung des Parlements. Entwürste aus einem ganz audern Geist, als dem, welcher die Ausführung während der Jetzteren Jahre des Kriegs be-

feelt hat. J. erklärt, dass er sich gleich weit von den Extremen of republican madness, aristocratical pride and monarchical fully halten wollte.

Diefs itt das Monument, welches fich ein Manne von Kenntniffen, Genialitat, brittifchem Edelfinn und fefter Amtstreue in einem Alter von nicht vollen 48 Jahren zubereitet, und durch deffen Errichtung eine würdige Gattin fein Andenken und fich felbit wahrhaft geehrt hat. Rec. erinnert fich, in englischen Journalen Briefe von Jones gelesen zu haben, welche fo fehr als die ausgearbeiteteren Auffätze und zum Theil noch lebendiger fein hohes Gefühl für Denkfreyheit, Wahrheit und Gerechtigkeit ausdrückten. Vermuthlich verwahrt die Herausgeberin noch manche folche Reliquien, welche vielleicht nicht fo fehr der Gelehrfamkeit, wohl aber der Humanität und jedem Lefer von Geift und Herzen eben fo denkwürdig feyn wurden, als feine zunachst dem Publicum bestimmten Ausarbeitungen.

#### KINDERSCHRIFTEN.

HALLE, im Verl. d. Waisenhausbuchh.: Vater Burgheims Reisen mit Jeinen Kindern und Etzählungen von seinen ehenaligen Reisen, zur Kenntniss der Natur, der Kunst und des Menschenlebens. Ein mützliches Unterhaltungsbuch für die Jugend. Von G. W. Mundt, Feldpred, des Dragouerregim. von Irwing. Erste Sammlung. 1301. 420 S. 8. m. 5 Kups. (1 Rthl. 4 gr.)

Auf des Vfs. anschauliche und gefällige Darstellungskunft, durch welche er seine jungen Leser nicht nur nützlich belehrt, fondern auch angenehm unterhält, haben wir schon bey Anzeige seines Burgheims in diesen Blättern aufmerksam gemacht. In eben diefem Geist und Ton find auch diese Reisen geschrieben, deren Zweck vorzüglich dahin geht, die wifsbegierige Jugend über die merkwürdigften Naturbegbeenheiten, Erfindungen, Kunfte und Fabriken und über die wichtigsten Verhaltnisse des Lebens anschauend zu belehren. In dieser ersten Sammlung hat der Vf. die Kohlen, Kienraupe, die Ameisen etc. aus dem Gebiete der Natur; die Schreibekunft, das Papier und einige verwandte Gegenstande aus dem Gebiete der Kunft zu denjenigen Gegenständen gewählt, über welche er lehrreiche Unterhaltungen liefert. In der glücklichen Verarbeitung eines bekannten Stoffes wird man zuweilen felbit durch eine neue Anticht, die der Vf. zu nehmen weifs, angenehm überrascht. Junge Leser von einiger Bildung werden gewiss diese Schrift nicht ohne Dank gegen den Vf. aus den Händen legen; und felbst manche Erwachfene werden ihre Kenntniffe daraus vermehren können.

### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

Montags den 19. Julius 1802.

### GOTTF SGELAHRTHEIT.

Parts, b. Migneret: Genie du Christianisme, où Peautes de la religion chrétienne par François · Auguste Chateanbriand. 18c2. Tome I. 396 S. To. II. 342 S. To. III. 304 S. To. IV. 344 S. To. V. oder Appendice 74 S. 8.

icht genug bestimmt der Vf. diefes für unfere Tage fehr merkwürdigen Werkes, von welthen Christenthume, von welcher Epoche oder Form dellelben die Rede fey. Wie es scheint, hat er weder das Christenthum der Evangelisten und Apostel, noch das Chriftenthum der lutherschen Protestanten im Auge, fondern vornehmlich den Glauben und Gottesdienft der romisch - katholischen Kirche. Ferner bestimmt er nicht genug, was er eigentlich unter Genius verftebe; er entfaltet nicht genng die mitwirkenden Krafte, unter welchen das Christenthum fich erbob; die Hinderniffe, die es besiegte; die Wirkungen, die es hervorbrachte; das Charakteristische, wodurch es fich von andern Religionen unterscheidet; weniger analyfirt er feine Schönheiten oder feine Gestalt, als dass er sie malerisch beschreibt und darstellt. Das ganze Werk besteht aus vier Thei len. Der erfte Theil umfast nur die Dogmen und Lehrstze; der zweyte und dritte die ganze Poetik des Christenthums , oder die Beziehung diefer Religion auf Kunft, Poelie und Liveratur; der vierte den Cultus und das Priesterthum, die Hierarchie sowohl der Kloster- als der Weltgeifilichen.

Da der Vf. weniger für Gottesgelehrte als für die Welt schreibt: so hatte er im ersten Theil vielleicht schicklicher mit der Dogmatik geendigt, und mit der Moral und Geschichte begonnen. - I. Buch. Ueber Mysterien und Sacramente. I. Hauptit. Einleitung. Verzeichnifs der Apologeten des Chrittenthoms, weder kritisch noch vollstandig. Warum erhoben fich die Schriftsteller aus dem Zeitalter Ludwigs XIV. zu einem fo hohen Grade der Vollkommenheit? ,, Weil fie, fagt der Vf., religiös waren." Und warum denn, mochten wir fragen, die Schriftsteller aus dem Zeitalter eines Perikles oder Augusts ? Religios war auch unter diefen der eine und andre. ober nicht chriftlich - religios. II. Hauptst. Von der Natur eines Mysteriums (Geheimnisses). (S. 14.) "Am falseften, am ftärkften beschäftigen uns ideen und Empfindungen, die in gebeimnifsreiches Dunkel gehatte find." Zugleich aber nicht ohne Gefahr von Verblendung. Indem der Vf. hierauf nicht aufmerkfam macht, läfst er ganz die Unterfuchung über den A. L. Z. IRCE. Drittter Band.

Gebrauch und Missbrauch der Gebeimniffe bey Seite. III. Hauptit. Von den chriftlichen Myfterien; von der Trinitat. Ganz die alte und veraltete Lugmatik. IV. Hauptst. Von der Erlöfung. - Ganz diefelbe Doginatik. "Warum erschien der Erlöser nicht früher auf Erden?" Es scheint, anwortet der Vf. "der Ifimmel habe darum feit dem Sundenfalle bis zur Wiederbringung des Heils 4000 Jahre hingehen laffen, damit er den Sterblichen Zeit gonne, durch fich felbft einsehen zu lernen, wie wenig ihre durch die Sunde befleckten Tugenden für ein Sohnopfer hinreichen." V. Hauptst. Von der Menschwerdung (Incarnation). S. 38. f. aufsert der Vf. feine Anbetung gegen die hollige Jungfrau fehr fentimental und VI. Hauptit. Von den Sacramenten, der Taufe und Beichte. Vielmehr rednerisch als exege-tisch und Kritisch. VII. Hauptst. Von der Commu-"Aber, fagt der Vf., was foll uns diese myftische Communion, bey welcher die Vernunft fich ohne einigen Vortheil für die Sitten einer Ungereimtheir unterwerfen mufs?" "Men erlanbe uns, fahrt er fort, überhaupt zu Gunften alfer chriftlichen Ceremonien nur diefs als Antwort vorausschicken zu darfen, dass fie schon blos desswegen die hochste Moralität an fich tragen, weil fie von unsern Vätern beobachtet worden; fchon blofs desswegen, weil fich über unserer Wiege unfere Mutter, als Christinnen gebogen." Gerade eines folchen Arguments bediente fich Kaifer Julian zur Beschützung der abgottischen Mysterien. VIII. Hauptst. Ueber die Firmung, Kloftergelübde, priefterliche Ehelofigkeit. S. 55. gefteht der Vf. zwar ein, die priesterliche Ehelosigkeit fey unwiderruftich erft durch den fiebenten Canon des zweyten lateranschen Conciliums im J. 1139. festgesetzt worden, darum aber findet er fie in den neuern Zeiten nichts destoweniger unbedingt nothwendig: "Wenn man mich, fagt er S. 61., auf protestaurische Länder hinweiset: so gebe ich zu bedenken, dafs in folchen Ländern der aufsere Cultus beynahe ganz batte müffen abgeschafft werden; dass ein Religionslehrer in der Kirche wechentlich nur zwey oder dreymal erscheine; dass zwischen Hirt und Heerde beynahe jedes Verhähnifs aufgehört habe, und dass der erfte nur allzu oft ein bloser Weltinann fey, der feiner Familie zu lieb Tanz- und Luftparthieen anordnet." Der Vf. macht von den protestantischen Religionslehrern überhaupt eine Schilderung, wodurch er fie ohne Zweifel dem fchonen Gefchlechte als fehr liebenswürdig empfiehlt : "Es ift natürlich, fagt er, dass der Sunder nicht gern feine Geheimniffe einem Manne beichtet, der zu feiner Gebieterin

ein Weib macht." Was werden aber die protestantischen Religionslehrer dazu fagen, wenn der Vf. hinzusetzt: "Mit Recht entzieht der Sunder das Zutrauen demienigen, der an Gott treubrüchig geworden, und den Schöpfer verftofst, damit er eine Creatur heirathen könne." Und was fagen die Staatsgelehrten und Volksregenten dazu, wenn er die priesterliche Ehelofigkeit als Mittel zu der (seiner Meynung nach) fo hochst nothwendigen Abnahme der Bevolkerung empfiehlt? "Der Gefetzgeber der Chriften, fagt er, wurde von einer Jungfrau geboren, und ftarb jungfräulich." Wollte er uns nicht dadurch erinnern . dass in politischer sowohl als phyfischer Rücksicht die Erde den bochften Grad der Bevölkerung erreicht habe, und dass man das Wachsthum des Menschengeschlechtes vielmehr hindern als befordern muffe ? IX. Mauptit. Fortsetzung. Ueber Kloftergelübde: über die lungfrauschaft in poetischer Rückficht. Zur Empfehlung der klofterlichen lungfrauschaft beruft fich der Vf. auf die heidnische Mythologie, unter andern auch darauf, dass man Ziegen opferte, die noch nicht Mütter geworden; S. 66. findet er in der Jungfrauschaft die Quelle der Grazien und die Vollendung der Schönheit; in dem Bienenkerbe entdeckt er das Modell jener Klöfter, in welchem junge (nur junge?) Vestalen aus der Blüte der Tugenden Himmelshonig faugen. Hauptft. Fortfetzung: Klofter und Ehegelübde. S. 71. "Einzig der Kirche, fagt der Vf., dankt Europa die kleine Anzahl guter Gefetze, die Europa besitzt. In Absicht auf Civilfachen giebt es wohl keinen Fall, den das kanonische Recht nicht voraussah." S. 72. "Indem Jefus die Ehe zum Sacramente erhebt, giebt er uns ein Bild von feiner Vermalung mit der Kirche." Nothwendige Verhinderung der verbotenen Grade, der priefterlichen Copulation u. f. w. Hauptst. Letzte Oelung. - Iltes Buch. Moralische Gefetze und Tugenden. I Hauptft. Lafter und Tugenden, nach der Religion. Blofs willkurliche po-Ative Unterscheidung, nach dem papitlichen Sylte. me , ohne philosophisch - kritische Bestimmtheit. II. Hauptit. Vont Glauben. S. 88. "Er ift die Quelle aller Tugenden." III. Hauptit. Von der Hoffnung und Liebe. Froftige Scholastik. IV. Hauntst. Von den moralischen Gesetzen, oder vom Decalog, S. 95. Flüchtige Auszüge aus den Gesetzen des grauen Alterthums; im Contraste mit denselben gewinnt der mofaische Decalog hohen Vorzug. "Elohim, fagt der Vf., erinnern an die drey Personen in der Gottheit." S. 104 f. meynt er, die Zoroafter, Pythagore, und andere Gefetzgeber haben fich nur an ein- . zelne Völker gewendet, Mofes hingegen an alle. Wie fehr hierin der Vf. fich irre, zeigt fchon der Eingang des Decalogs. - III. Buch. Wahrheiten der beiligen Schriften, Sündenfall. I. Hauptit. Vorzug von Mofes Ueberlieferungen über alle andern Cosmogonieen. Worauf fich aber der Vorzug gründe, und worin er eigentlich liege, hierüber lafst uns der Vf. im Dunkel. II. Hauptit. Sündenfall; Schlange, ein hebraisches Wort. III. Hauptst. Ur-

fprünglicher Zustand des Menschen; neuer Bewei für die Erbfunde. Diefe glaubt der Vf. in dem te gellofen Gange der menschlichen Dinge entdeckt zi haben. "Adam, schreibt er S. 124. wollte Alle auf einmal kennen. Man bemerke hier, dass det Mensch die Harmonie in seinem Innern auf zweren ley Art zerftoren konnte, indem er entweder zur lieben oder zu viel wiffen wollte. /Nur das zweite Vergehen beging er; das erste, welches wenten Stolz und Anmafsung verräth, hätte vielmehr Mit leiden als Strafe verdient; und wenn Adam, filder Vf. fort, fich vielmehr dadurch verfündigt be te : fo hatte der Mensch fich vielleicht wieder fest loskaufen konnen, und der Sohn Gottes würde nicht haben aufopfern muffen." S. 127. "Wie hann aber, fragt er, ohne die Einführung des Todes it. Ende die zahllofen Menschengeschlechter Raum te nug auf Erden gehabt? Entweder, antworter hatten fich die Menschen in ewig jungfraulichen ?: flande nicht forigepflanzt, oder fie haiten fich obie Mühe von der Erde emporgeschwungen in das Ge ftirn " Man fieht, Auskunft findet man bey den Vr. fur alles. - V. Buch. Fortfetzung. Einwenden gen gegen das mofaische System. I. Haupist Chronologie. Jede ift unficher: alfo, fchliefst de Vi. b folgt man die mosaische. II. Hauptst. Logegra-phie und historische Facta. Zur Unterstützung der mofaifchen Chronologie und Hiftorie behannet et. dass die Welt und das Menschengeschlechtsogar alt nicht feyn können; S. 130, f. will er diefe aus der Geschichte der menschlichen Einrichtungen, Kunfte und Sprachen beweifen, welche fümmtlich kein febr altes Gepräge tragen : wer kann aber wiffen, wie lange das frühere menschliche Geschlecht ganz roh geblieben? Wer kann wiffen, ob nicht Kunfte und Wiffen schaften durch große Erdrevolutionen vernichtet weden, und nachher erst wieder erfunden werden musten ? III. Hauptft. Aftronomie. Ebenfalls zu Gunflen Moles fucht der Vf. die ältere Aftronomie verdächtig if machen. IV. Hauptit. Jugend und Alter der Erst S. 160. "Wenn die Welt nicht zu gleicher Zeit jult und alt gewesen ware, so hatte sie weder besteht noch einen fo fehönen und erhabenen Aublick, nå fo viel finislichen und moralischen Genuss gewaht konnen - V. Buch. Dafeyn Gottes, bewiefen 12 den Wundern der Natur. Sehr schon geschrieben und fehr reich an intereffanten naturhiftorischen Be merkungen ift diefes ganze Buch: Nur ficht mit nicht, wie es hieher gehort; es ift epifodisch, and hat mit dem Genius und mit der Charakteriffik des Christenthums zu wenig Verwandtschaft. I. Hauptig Einleitung. II. Hauptit. Ueberblick des Univerfuns "Man könnte fagen, meynt der Vf., der Menfch fet die Offenbarung von Gottes Denkkraft, und die Schopfung fey Gottes Imagination, anfchaulich dat gestellt." III. Hauptst. Organisation der Thiere und Zum Theile nach Nieuwentyt. Hauptst. Instinct der Thiere. V. Hauptst. Gefang der Vögel. VI. Hauptst. Nester der Vögel. VII. Hauptst Wanderungen der Vogel. Zwischen dem glüche

chen Schickfale der Zugvogel und dem anglücklichen der französischen Emigranten, unter denen sich auch der Vf. befand, macht er eine fehr rührende Vergleichung. VIII. Hauptst. Meervogel. nimmt er an, die Geschöpfe des Erdbodens haben alle (alle?) ihre Stimme, hingegen seyn die Fische im Waffer defswegen ftumm, weil das Waffer-Element felbit feine eigne Stimme babe, die Erde hingegen habe fie nicht. Welche kindische Subtilität! IX. Hauptit. Vierfüssige Thiere. X. Hauptit. Kriechende und Amphibien. Eigene Beobachtungen des Vis. über die Crocodille, Caymans, Klapperschlangen. XI. Hauprit. Von den Pilanzen und ihren Wanderungen. XII. Hauptit. Zweyerley Perspectiven der Natur; die eine auf dem Erdboden, die andere über dem Meere. S. 229. Reife des Vis. nach America. XIII. Haup: ft. Der physische Mensch. Weit bleibt der Vf. hinter Buffon zurück. XIV. Hptit. Inflincrartige Vaterlandsliebe. Sehr intereffant. -VI. Buch. Unfterblichkeit der Seele, bewiesen durch das Gefühl und die Moral. I. Hauptst. Des Menschen Sreben nach Glückseligkeit. II. Hauptst.. Gewissen, Gewiffensbiffe. III. Hauptit. Es giebt, meynt der If., keine Moral, wenn es kein künftiges Leben giebt. Eine Seele, meynt er, und ihr Dafeyn lafst fich schon daraus vermuthen, weil dem Menschen Gräber fo viel Ehrfurcht einflößen. IV. Hauptst. Einige Einwendungen, unbedeutend. V. Hauptit. Gefahr und Zwecklofigkeit der Gottesleugnung. - VI. Hauptil. Zweck der Dogmen des Christenthums. Strafen und Belohnungen im künftigen Leben. Altes Elyfium u. f. w. Auch diefer Abschnitt entwickelt nicht genug das Charakteristische des Christenthums; den großen Unterschied zwischen der geistigen und mombicen Vollendung, welche jenfeit des Grabes Jefus verspricht, und dem beynahe bloss simnlichen Genufs des Elyfiums, der Valhalla u. f. w. Haupeft. Letzres Gericht. Ganz buchstäblich nimmt der Vf. die Allegorieen des Evangeliums. VIII. Hptft. Seligheit der Gerechten. Magere Homiletik.

(Die Fortfetzung folgt.)

### LITERATURGESCHICHTE.

Schweffennhal, im Verl. d. Erziehungsanstalt: Denkwürdigkeiten aus dem Leben ausgezeichneter Deutschen des achtechten Sahrhunderts. 1802. VIII. und 796 S. gr. 8, (2 kthlr.)

IIn. Salzmann in Schnepfenthal verdankt diess Werk seine Entstellung; von ihm rührt auch der Vorbericht her, worin der Zweck und Plan dieser Lebensbeschreibungen dargelegt wird. Die edle Abscht des Verzustalters ging dahin, zur Erweckung des deutschen Nationalgeites etwas beyzutragen, und es schien ihm dies nöthiger, als jemals in einer Zeitperiode, wo der Deutsche so sehr geneigt ist, sich selbst zu verkennen, und alles, was französisch ist, anzustaunen; wo sein Vasterland in augenscheinlicher Gesahr schwebt, die Beute irgend

eines fremden Volkes zu werden, und feinen Nacken unter das Joch zu beugen, das es ihm aufzulegen für gut finden wird. Dem Deutsehen ein edles Selbitgefühl einzustöfsen, giebt es unter andern Mitteln, welche nur von hoheren und wirkfameren Ständen angewender werden können, auch eines, das in der Gewalt der Gelehrten fteht, und von der Literaturgeschiehte ihm dargeboten wird. Das Studium derfelben zeigt auf das einleuchtendite, dass Deutschland in jedem l'ache Manner gehabt habe, die mit den Auslandern fich meffen können, und dass nichts irriger fey, als der Wahn: Weisheit, Gelehrfamkeit , Regierungskunde , Tapfer-eit , Unternehmungsgeift und Kunft wohne nur im Auslande. Diefs war der Hauptzweck, welchen Hr. S. bey Veranstaltung dieses Werkes im Auge hatte, und weshalb er die Ausführung mehreren Gelehrten übertrug, unter denen uns zwar nur Einer bekannt ift, deffen Kenntnifs in diefem Fach aber und dessen reife Beurtheilungskraft Hn. Salamanns Wahl alle Ehre macht, und gewissermassen auch für die Wahl der übrigen Mitarbeiter ein günstiges Vorurtheil erweckt. Man begreift nunmehr auch von felbst, wie reich und mannigfaltig der Inhait diefes Werkes fevn mußte, wenn jener Zweck erreicht werden follte. Regenten, Staatsmänner und Helden; Naturforscher, Zoologen. Botaniker und Mineralogen: Ockonomen, Phyliker und Chemiker; Mathematiker, Aftronomen und Geographen; Philofophen und Erzieher; Geschichtsforscher in allen Theilen der Historie, Sprachforscher, Philologen und Exegeten, Religionslehrer und Theologen; Juristen, Aerzte, Alterthumsforscher, Dichter, Tonkunftler, Schauspieler, Maler, Kupferstecher, Stein- und Stempelschneider, Baumeifter, Bildhauer, Cameraliften (diese hatten weiter oben neben den Oekonomen ihren Platz finden follen), endlich überhaupt Deutsche, welche fich, in verschiedenen Rücksichten verdient gemacht haben, worden hier der Reihe nach aufgeführt. Wir haben im Verhältnifs zu den angeführten, nur wenige berühmte Namen vermifst, welche diese schone Gallerie noch schmücken könnten (befonders einige im juriftischen und medicinischen Fache); allein die hier aufgestellte Gallerie felbst fo vieler wackerer und hochverehrter Manner ; die fich in dem abgelaufenen Jahrhunderte um ihr Vaterland Verdientte erworben haben, muss jeden patriotischgesinnten Deutschen mit einem Stolz und mit einer Freude erfüllen, welche für die Aufnahme dieses Werkes nicht anders als vortkeilhaft feyn kann. - Es verfteht fich ferner, nach jenem angegebenen Zwecke, von felbit, dass es hier nicht auf weitlauftig und kunftvoll ausgearbeitete Biographieen abgeschen war. fondern dass eine kurze Nachricht von dem Geburtsund Sterbejahre des Mannes, von den Aemtern, worin feine Wirksamkeit fich aufserte, von den hauptfächlichsten Schickfalen, die er erfuhr, und die auf feine Bildung und Bestimmung Einfluss hatten, von feiner Denkungsart und feinen Beschäftigungen überhaupt, fo wie von feinen vorzüglichsten Schriften für die Absicht dieser Sammlung hinreichte. Die Würdigung der Verdienfte ift kurz, aber treffend. und theils aus den Urtheilen der besten Gewahrsmänner, theils aus eigener Prüfung geschönft: nur zuweilen mochten die Verdienste mancher Manner (z. B. Mofes Mendelfohns, Joh. Aug. Ernefti's, als philologischen Schriftstellers u. f. w.) etwas zu boch angeschlagen feyn. - Man fieht endlich aus der angeführten Entstehungsgeschichte des Buchs auch leicht die Urfachen einer kleinen Unvollkommenheit deffelben ein, welche Hr. Salzmann felbit in der Vorrede nicht verhehlt, und die in einer gewiffen Ungleichförmigkeit der Lebensbeschreibungen Denn abgerechnet, dass überhaupt das Leben des Einen thatenreicher, als das Leben des Andern war; dass die Nachriehten von dem Einen forgfaltiger gefammelt wurden, indefs fie von dem -Andern größtentheils verloren gingen: fo kam gegenwärtiges Werk auch durch die Bemühungen mehrerer Gelehrten zu Stande, von denen der Eine mehr, der Andere weniger die Gabe einer ausführlichen Darstellung besass. Bey dem Allen find wir Hn. Salzmann für die Idee zu diesem Buche, und den Bearbeitern für die Ausführung dieser Idee Dank fchuldig; und wollten oder dürften wir auch, bey der leider nur allzu fichtbaren Frivolität des Zeital-

ters, den ernsteren Hauptzweck des Werkes punicht in Auschlag bringen: so würde es doch abein mit Sorgsalt gearbeitetes Repertorium, für mehrere Theile der neuesten Literaturgeschichte wichtig, und sogar, durch den mannigsatigen und intereflanten Inhalt, für die bloss zeitkürzende Unterhaltung sehr empfehlungswerth bleiben.

GIESSEN, b. Heyer: Lehrbuch für den ersten Untricht in der Philosophie, von Friedrich Wilten Daniel Snell. Erster Theil. Erstahrungssete lehre, Logik, Metaphysik und Aestheitk. 31 verbesserte Auslage. 1801. XX. und 2645. § (20 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1794. Nr. 391)

Berlin, b. Schöne: Erfuhrungen und Mittel, vi man fehöne, gefunde und mit guten Änligens gabte Kinder zeugen könne. 21e Auflege, 18a 159 S. 8. (12 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 17s. Nr. 215.)

Berlin, b. Hayn: Livre de Lecture pour le flemands qui apprennent le François, particulare ment pour les écoles par Salomon Ponge. Il Elit. 1800. 48 S. 8. (3 gr.)

## KLEINE SCHRIFTEN.

TECHNOLOGIE. Leipzig, b. Crusius: Kurze Beschreibung fümmtlicher ben dem kurfurstl. füchsischen Amalgamirwerke auf der Halsbrücke bey Freyberg vorkommenden Arbeiten , von Tauffaint Charpentier, 1802. 86 S. 8. Die Veranlaffung zu diefer kleinen Schrift war ein neues Bergwerkslexicon, welches bey dem Verleger derfelben erfcheinen wird. In diefes arbeitete der Vf. einige deh Bergbau und das Huttenwesen betreffende Zufatze aus, und der Verleger liefs von der Abhandlung über obgedachten Gegenstand eine kleine Annanning does orgenationed Octomatal time American zahl Exemplare befonders abdrucken. Bekanntlich rührt die ganze vortreffliche Anlage des Freybergischen Amalgamirwerks von dem Vater des Vis., dem Int. Viceberghauptmann von Chargentier, her, der üch dadurch unstreitig ein bleibendes Verdienft um das dafige Bergwesen erworben hat. Die' hier eingeführte Methode weicht in Rücklicht des Technischen von jener in Hungarn und Bohmen ab. Man amalgamirt in Frevberg blofs Silbererze, und weudet dabey in keinem Talle warmes Waffer an. Die Hauptarbeiten dabey beftehen 1) in der Beschickung und dem Schichmachen; 2) in dem Roften der Brze; 3) in dem Mahlen der Erze; 4) in dem Auguicken der Erze; 5) in dem Filtriren des mit Silber wereinigten Queckfilbers; 6) in dem Ausführen des Amalgams, und dem Einschmelzen des ausgeführten Silbers, und 7) in dem Verwaschen der Rückstände. Nach diesen Arbeiten zerfällt diese Schrift in eben so viele Hauptabtheilungen, deren jede besouders behandelt wird, und zwar mit einer Genauigkeit und Sachkennenifs , die fich von dem Vf. der fo zu fagen dabey aufgezogen wurde, erwarten lafet.

Doch wurde auch der gedrängtelte Auszug davon die Grie zen diefer Anzeige bey weitem überfchreiter. - Der Hand vorzug des Amalgamirens vor dem Schmelzen bestehet in in Holzersparnifs, die man in Freyberg jahrlich auf zeben W fend Klaftern berechnet. Auch erfpart man 20,000 Cerus Riese, die chedem als Zuschlage ertoderlich waren, und n Gelde 5000 Thaler betrugen. Diese Summe überstein weitem jene, die für Queckfilber und Eifen abgeht In wird eine namhafte Summe für Bley erhalten, wore der ehemaligen Bleyarbeit eine große Menge verbrannu in Dampfen foriging. Es werden jährlich bis 60,000 Cell-durre Erze amalgamirt, wovon das Ausbringen an Mark Silber beträgt. Hierzu braucht man 3600 Klaffer liges weiches Flofsholz, 110 Wagen Torf und 70 We Kohlen; fowohl zum Ausglühen als Einschmelzen de le gams, und zum Probieren der Rückstände. Aus den große Reinlichkeit hervor, fo wie auch eine lobenstell Sorge für die Gesundheit der Arbeiter; daher auch fin Jahren, als fo lange die Amalgamation eingeführt ift, set kein einziger durch das Queckfilber gelitten har. In com kurzen Anhange werden noch die verschiedenen Method geschildert, deren man sich in verschiedenen Ländem iel ehedem bedient hat, theils noch bedient, und womit fich größtencheils nach der naturlichen Beschaffenheil Erzarten richtet, wo nicht Mangel an chemifchen unt chanischen Kennenisten fehlerhaften Behandlungen zum Gest de liege

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 20. Julius 1802.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

PARIS, b. Migneret: Genie du Christianisme, par Fr. A. Chateaubriand. etc.

(Fortfetzung der im vorigen Stucke abgebrochenen Recension.)

as erste Buch des zweyten Theils, welcher die Poetik des Chriftenthums aufftellt, enthalt eine allgemeine Uebersicht der christlichen Epopeen. I. Hauptft. Die Poetik des Chriftenthums theilt fich in drey Zweige: Poelie, schone Kunfte, Literatur. Die lechs Bücher dieses zweyten Theiles beschränken fich besonders auf die Poefie. II. Hauptft. S. 5. .. ledes Gedicht, welches die Religion felbit zum Subjeete macht, nicht blofs zur Nebenfache, welches das Wunderbare zur Grundlage hat, nicht blofs zu zufälliger Einkleidung, verräth in seinem Plan einen wesentlichen Fehler." Diese Regel findet Ree. befonders für den epischen Dichter wichtig. S. 6. "Im Pathetischen und Schreckhaften übertrifft Dante vielleicht alle andern Dichter, allein ganz episodisch ist feine diving comedia." Ausführlicher beurtheilt ihn der Vf. in einem folgenden Abschnitte; S.7 f. kennt er zwar das mannigfaltige Interesse von Tasso's befreviem Jerufalem an, zugleich aber bedauert er, dafs diefer Dichter nicht genug alle großen Maschinen des Christenthums benutzt bat. III. Hauptst. Das verlorne Paradies. Seine hohen und gührenden Schonheiten. IV Hauptit. Seine Gebrechen und Fehler. Als Hauptfehler wirft der Vf. dem Dichter vor, dafs er leinen Gegenstand zu fehr erschöpft, dass er z. B. in der Reschreibung des Paradieses zu viel kleinfügiges Detail einmischt, und hingegen den Luftgamen zu wenie von der Seite zeigt, wie er noch ganz jungfraulich ift, wie er erft noch unter der Schopferhand aufbluht. Ein anderer Fehler find die ewigen Paraphralen der Schrift, Gefänge und Unterhaltungen der Eued. V. Hauptft. Von einigen franzofischen und fremden Gedichten. S. 29. Flüchtige Anzeige von Lemoine Saint Louis, Coras David, Saint - Amanda Moyfe faure, Chapelain's Pucelle, S. 32. Unter den fpanifchen Poeten erwähnt der Vf. Ercylla's Araucana und Campens Lufiade vielleicht etwas zu ungunftig; mit Rocht aber tadelt er beym Camoens die Vermischung der bevelnischen Mythologie mit der christlichen. An Klopftock tadelt er, dofs er das Wunderhare des Christenthums zum Subjecte macht. "Seine erfte epifche Person oder fein Held ift ein Gott, und fchou dadurch verschwindet alles tragische Interesse; immer indefs findet man in Klopftocks Mellias schone Parthieen (de belles chofes). Die beiden Liebenden, wel-A. L. Z. 1802. Dritter Band.

che Jesus auserweckt, liefern eine Episode, welche die Mythologie nicht hätte liefern können. Wunderbare in Messias hat einen eigenen Charakter von Fülle und unermeffener Große; alle jene Stern-Weiten, von andern als menschlichen Bewohnern bevolkert; jene Heere von Engeln und Geistern der Finsternis, jene werdenden und wandernden Seelen u. f. w. fturzen den Geift in den Schoofs der Un. ermesslichkeit. Abbadonah als reuiger Engel ift eine glückliche Idee." Von Gessner fagt der Vf. : .. Sein Tod Abels trägt das Gepräge einer fanften und rührenden Majestät. Ganz fehlerlos wäre diefes Gedicht. ohne jene Schäferische Einkleidung, (teinte mautonniere) welche die Deutschen den Poeleen gaben, die fie aus der Bibel schöpften; beynahe fämintlich vergehen fie fich gegen das große Gefetz der epischen Dichtkunft, gegen die Wahrscheinlichkeit der Sitten : fie verwandeln die Hirtenkönige des Orients in Arcadiens unschuldige Schäfer." In allzuwegwerfendem Tone erwähnt der Vf. der Noachide von Bud. mer. VI. Hauptst. Die Henriade. "Wenn sie kein meifterhaftes Heldengedicht ift: fo kömints nicht daher. weil diei Maschinerie aus dem Christenthume entlehnt ift, fondern vielmehr gerade daher, dass der Dichter kein Christ ift." - Il. Buch. Poesie, in ihren Beziehungen auf die Menschen. I. Hauptst. Naturliches Charakter. S. 46. "Indem das Christenthum den wahren Gott offenbaret, offenbart es zugleich den wahren Menschen. In den Gemälden der Alten bingegen danken ein Oedipus, Orestes, Andromache alles dem Genie des Dichters, und nichts der Religion." So findet es Rec. nicht; er glaubt, die epischen und tragischen Personen der Alten danken der Religion fehr vict. und besonders auch dem Glauben an das nnerbittliche Fatum. Ber Vf. fetzt die moralischen Charaktere beyin Homer und Milton in Parallele; indem er dem letzten den Vorzug giebt, beredet er, fich . dem Chriftenthum den Vorzug über den Polytheïsmus zu geben; im Grunde aber gewinnt nur Milton den Vorzug über Homer. Immer intereffant indels bleiben des Vis. Vergleichungen. Il. Hauptit. Ehegenoffen. Ulyffes und Penelope. III. Hauptst. Ehegenoffen. Adam und Eva. S. 64. fg. ,In keine Vergleichung kommen mit der erften Liebe im Paradiefe weder Ulysses und Penelope, noch Aeneas und Bido, noch Admed und Alceste. Den Charakter einer fo hohen' und heiligen Liebe konnte nur die wahre Religion liefern." IV. Hauptit. Der Vater. Pria. mus. Schon an fich rührend ift Priams Charakter als Vaser, wie viel mehr noch theils im Greisenalter, theils im Unglück. V. Hauptit. Der Vater. Lufignan,

im Contrafte mit Priamus. Warum nicht lieber im Contrafte z. B. mit Abraham und den Abrahamiden? VI. Hauptit, Die Mutter, Andromache, Weit rührender findet der Vf. die Andromache des chriftlichen Dichters, Racine, als die griechische. "Jener durch. .. feine Einfalt fo bezaubernde Vers:

Je ne l'ai point encore embraffe d'aujourdhuis

"ift das Wort einer Christin; es ift durchaus nicht .. in dem Geschmacke der Griechen . noch viel we-',niger der Römer." Wofern der Vf. , woran Rec. zweifelt, recht hat, fo hat Racine unrecht, Andromachen zur Christin zu machen. VII. Hauptst. Der Sohn, Gusman, Ein ganz neuer Charakter, in welchem die Natur von der Religion bekämpft und beflegt wird. Warum beruft fich der Vf. nicht vornehmlich auf den Stifter des Christenthums felbft, auf ihn, der vom Kreutze herab feiner Mutter in dem Johannes einen zweyten Solin giebt? VIII. Hauptst. Die Tochter. Iphigenia und Zarre. Warum neben Iphizenia nicht auch Antigone? Unter den natürlichen oder Natur Charakteren erwahnt der Vf. auch der brüderlichen Freundschaft, führt aber keine Bevfpiele an. Der Polytheismus hat feinen Pylades und feinen Orefles: bat fie das Chriftenthum nicht? IX. Hauptst. Gesellschaftliche Charaktere. Der Priester. S. 00. "Der Pricfter des Chriftenthums hat weit mehr Mannigfaltigkeit und Würde als der Priefter des Heidenthums. Welche schönen Gemalde liefern nicht die chriftlichen Priester vom Dorfcaplane bis zum Caliphen mit der dreyfachen Krone, vom Hofprediger bis zum Anachoreten in der Felsenhole, vom frammen Trapiften bis zum gelehrten lünger des h. Benedicts: vom Missionair bis zum begeisterten Propheten! Nicht weniger zahlreich find die beiligen Jungfrauen." X. Hauptst. Fortsetzung. Die Sibylle. load. Parallele zwischen Virgil und Racine. XIHauntst. Der Krieger. Nabere Bestimmung des schönen Ideals. "Die Barbarey und der Polytheismus, fagt der Vf. brachten die Helden Homers hervor; die Barbarey und das Christenthum die Ritter des Toffo. Haben nicht diese vor jenen, sowohi in moratischer als in poctischer Rücksicht bey weitem den Vorzug?" Und warum und wodurch ? S. 103- "Sogleich nach feiner Entstehung lieferte das Chriffenthum jenes schone moralische Ideal oder das schone Ideal der Charaktere, welche der Polytheismus nicht liefern konnte." Sogleich nach der Eutstehung des Christenthums, meynt der Vf. Inwiefern er in dem Geifte der Kreuzfahrten und der ritterschaftlichen Galanterie ein schönes Ideal zu finden glaubt, darf er doch nicht den weit spätern Urfprung der ritterschaftlichen Galanterie aus der Acht laffen, und dabey nicht verreffen, dass die chriftlichen Kreuzritter mit diefen ritterschaftlichen Sitten fich erft im mahometanischen Oriente und unter den Arabern bekannt gemacht ha. ben. Zu episodisch ift die Diatribe, die er hier über das ideale Schone einrückt. Er grundet es auf die Kunft, theils herauszuheben, theils zu verbergen. Er irrt fich, wenn er annimmt, nur der Menfch

konne idealisert werden, und nicht z. B. auch das Pferd, oder jedes andere Thier, oder eine Landschaft, Schade, dass er fich irrt; denn in der ausschliebenden Idealifirung des Menfeben entdeckt er einen wunderbaren Beweis von der Hobeit unferer Bestimmung und von unferer Unfterblichkeit. Und was meynt er wohl damit, wenn er fagt: "Songerbar ifts, und gleichwohl nach aller Strenge wabr, dass die Moral vermittelft des Evangeliums, während die Sitten der Väter noch barbarisch waren, gleichwohl unter denfelben bis zum höchiten titale der Vollkommenheit emperfileg; fo dals es Menichen gab, die zu gleicher Zeit dem Leibe nach Barbaren oder Wilde waren, hingegen ausgebildet und gesittet, (civilis) der Seele nach." XII. Hauptst. Fortletzung. Vom Charakter des Kriegers. S. 108. Nach dem Vf. ift aus Ideal vom christlichen Kriegshelden der Kreutznitter. - III. Buch. Fortsetzung über die Poesie in ihrer Beziehung auf die Menschen. Leidenschaften I. Hauptit. Das Chriftenthum anderte die Verhälmiffe der Leidenschaften durch Umänderung der Grundlagen des Lasters und der Tugend. S. 114. "Indem die großen Fluten der Leidenschaften durch das Christenthum wechselsweise aufgeregt und gestilk werden, bringen fie auf der modernen Bühne umforiel wunderbarere Wirkungen bervor, jemehr eben diefer Cultus mit den delicateften Schattirungen der Leidenschaften bekannt ift, und fie eben fowohl im Detail als im Ganzen oder in der Zufahmmenstimmung auszudrücken verfieht." Die Wirkungen indess, die bier der Vf. dem Christenthume zuschreibt, gehören großentheils auch auf Rechnung einer immer verfeinerten Civilifation. Sehr übertrieben scheint folgende Behauptung: "Unter den Menschen, wenig-Rens unter den chriftlichen, veränderten fich feit det Predigt des Evangeliums alle (alle?) Grundlagendes Lafters und der Tugend. Bey den Alten z.B. galt die Demuth für Niedertrachtigkeit, und der Stolzfür Grofse; bey uns ift es umgekehrt; Stolz ift det. Hauptlafter, Demuth eine von den Hauptugenden Auch blofs durch Veranderung diefer Principien wit die ganze (die ganze?) Moral umgekehrt." Und wat guch, woran Rec. gleichwohl zweifelt, find denn Me che Tugenden, wie z. B. Demuth und Geduld, with lich auch noch ächte Tugenden, wofern fie nicht theils durch edles Selbstgefühl, theils durch Muth und Emporfreben unterftutt werden? Die Demuth und Geduld der Monche, fo wie der Cyniker, guos duple ci panno patientia velat, find von ganz anderer Ath, als z. B. bey Jetu und Paulus, Hierüber verweiten. wir auf Winkelmann von der Allegorie C. l. f. 31-Richtiger ift, was der Vf. von der Veredlung der geselligen Neigungen sagt, von der ausgedehnten Menchenliebe, von der innigern Theilnehans und Freundschaft, zugleich aber tauscht er fich wenn er glaubt, Freundschaft und Liebe erftrer cken fich nur bey den Chriften bis jenfeit des Wir erinnern ihn z. B. an jene indiv fchen Weiber, die fich lebendig in die blammen werfen, unter welchen die Leiche des lauten zu Aich

Afche verbrannt wird, oder auch an jene Soludurios beym Cafar IV, 22, quorum haec est conditio, ut omni: bus in vita commodis una cum his fruantur, quorum se amicitiae dederint, fi quid iis per vim accidat, aut eundem una cafam ferant, aut fibi mortem confeifcant. II. Haupift. Leidenschaftliche Liebe. Dido. S. 120. Wenn fich feit der chriftlichen Aera die Liebe immer mehr fpiritualifirt hat, als fie es z. B. bey den homerischen Heiden war: so erklärt der Vf. diese Metamorphofe aus dem Einfluffe des Chriftenthums; allein ganz unerwahnt läfst er den Einflufs, theils der Ritterschaft der Araber, theils ihrer aristotelischen Philotophie, fo wie überhaupt der fuccessiven Ausbildung der Sitten und des Geiftes. Hl. Hauptit. Fortfergung. Phadra von Racine, im Contrait mit Virgils Dido. IV. Haupift. Julie d'Etange, ihre melodi-Schen Seufzer im Contraite mir Phadra's Furien ; Verschnielzung der Religion mit Liebe. V. Hauptit. Heloife und Abelard. VI. Hauptit. Ländliche (schäferi. sche) Liebe. Der Cyclope und Galathee, S. 142. Nach dem Urtheile des Vis übertrifft alle Bukoliften Roms und Griechenlands Bernardin de St. Pierre. VII. Hauptit, Paul und Virginia, VIII, Hauptit, Die christliche Religion felbft, betracktet als Leidenschaft. S. 140. "Um fo viel energischer ist diese religiöse Leidenschaft, " mevnt der Vt. . " je mehr sie mit allen anciern im Widerfpruch steht, und sie verschlingt." Hec. findet gerade das Gegentheil. Schmachtend oder feurig, fanft oder wild, zantlich oder graufam ift diefe Leidenschaft, je nachdem sie entweder einen h. Bernard oder einen Fenelon ergreift. Nicht genug anterscheidet der Vf. zwischen warmer Religiosität and Religionsschwärmerey. IX. Haupift. Ueber den Abgrund der Leidenschaften, (du vague des Passions.) S. 150. .. Anschaulicher, mehr bestimmt und individualifirt war bey den Griechen und Römern der Gegenfand der (religiosen) Leidenschaft, als er es bey den Chriften ift," So wie er es überhaupt bey verseinerten philosophirenden Menschen weniger ift. - IV. Buch. Fortfetzung. Ueber die Leidenschaften. René. S. 163-217. Eine romantische Epifode ohne lebhaftes Intereffe. V. Buch. Ueber das Wunderbare, oder die Poefie in Beziehung auf übernatürliche Wefen. I. Hauptst. Die Mythologie verengerte die Natur: die Alten hatten keine eigentlich beschreibenden Poefien. S. 221. Eine Haupturfache, warum fich die heidnischen Poeten weniger bey Schilderung der Natur und Naturscenen verweilten, glaubt der Vf. darin gefunden zu haben, dass sie lich zu viel mit densnythologischen Figuren beschäftigten. Nach dem Umfturze der Mythologie durch das Christenthum widmeten die Poeten der Natur felbit mehr Aufmerk. famkeit. II. Hauptit. Von der Allegorie. Sehr oberfachlich : nicht einmal die flüchtigite Erwähnung der biblifchen Allegorien und Mythen, oder nur die geingfte Vergleichung derfelben, z. B. mit den homenichen. III. Hauptit. Hittorifcher Theil der beschreibenden Poelie bey den Neuern. Sonderbar genug ift folgende Behauptung: "Kan u hatten die Apoffel angefingen, der Welt das Evangelium zu predigen,

fo fah man - die beschreibende Poelie entfiehen." Als die erften beschreibenden Poeten nennt der Vf. die Anachoreten; diese Poesien, meynt er, trugen Procop und die byzantinischen Geschichtschreiber in den historischen Stil über. S. 235. "Die Einsiedeley bevolkerte, die Anachoreten mit Geiftern und Engeln. Diefs führt uns auf die übernatürlichen Wefen oder auf das Wunderbare des Christenthums." Der Vf. weise also nicht, dass auch der entlegnere Orient mit Geistern und Engeln bevölkert war? IV. Hauptft. .. Ob die Gottheiten des Hevdenthnines in poetischer Rücksicht den Vorzug vor den chriftlichen Gottheiten haben." Chriftliche Maschinen, mythologische Personen, Mittelwesen u. f. we mag man wohl fagen: ob aber auch christliche Gottheiten? Armfelig ift der Grund, warum der Vf. z. B. eine Heilige einer Najade vorzieht. "Die Gottlichkeit der erstern, " fagt er, "beginnt erst nach ihrer Verklä-V. Hauptst. Charakter des wahren Gottes. rung." S. 243. Vergleichung desselben mit Homers Jupiter, jedoch ohne dass der Vf. den großen Unterschied des heydnischen und des christlichen Authropomorphism tief und allfeirig entwickelt. VI. Hauptst. Von den Geiftern der Finsternis, wie fie Milton benutzt hat. Flüchtig erwähnt der Vf. auch der Magie, aber mit keinem Worte des heidnischen Ursprunges der christlichen Zauberey u. f. w. VII. Hauptit. Von den Heiligen. S. 251. meynt der Vf. die Antone, Pacome, Bafile liefern für die Poefie eben fo intereffante Charakter und Grofsthaten, als z. B. ein Hercules, Thefeus; S. 253 scheint er selbst einen Abraham, Helias, Daniel, kurz, die Patriarchen und Propheten doch noch poetischer zu finden, als die Heiligen des Baronius, VIII, Hauptst. Von den Engeln. Der Vf. bedenkt nicht, dass fie weder individualifirt noch historisch genug find. IX. Hauptst. Anwendung der bisher angeführten Principien. Satans Charakter. .. Dante macht aus feinem Satan nur ein schenstliches Ungeheuer; Taffe macht ihn durch feine Horner beynehe lächerlich; nur Milton giebt ihm erhabene Gefialt und kühnen Charakter; den Charakter, fetzt der Vi. binzu, jener berüchtigten Nivellers." Elopftocks Teufel erwähnt und heurtheilt er bier nicht. Allen diefen christlichen Engeln und Geittern aber gebricht es an jener Genealogie, Theogonie oder an der Fortpflanzung und Ausbreitung ihrer Geschichte, wodurch wir mit den Göttern Ho. mers and Virgits fo vertraut gemacht werden. X. Hauptit. Poetische Matchinen. Venus in dem Hayne von Carrhago; haphael im Schoole des Paradiefes u. f. w. 5. 264. "Eben fo grazienvoll wie Virgil, zeichnet fich Milton durch Große und Heiligkeit aus." S. 205. "Miltons Raphael ift nach dein Vi. der aufzere Engel; Klopftocks Elon der innere, In keine Vergleichung kouunen mit diefen Geniussen des Christentnums die Merkure und Apollo des Polyrheismus." In keine Vergleichung in Ablicht auf Reinheit und Honeit, aberauch in keine in Ablichtauf allfeitige Anfebantichkeit. Hieruber ver reifen vir auf Leifings Laukoon. Xl. Hauptit. Fortfetzung. · Traus

Traum des Aeneas, Traum der Athalia, XII, Hauptit. Götterreifen. Homerische. Sptan, wie er zur Ausfnähung der Schöpfung ausgeht. XIII Hauptit. Chriftliche Holle. S. 279. "Unter mehrern Verschie denheiten, wodurch fich die chriftliche Holle von dem alten Tarrarus auszeichnet, hemerke man vorzüglich die Qualen, welche die Damonen felbit leiden. Pluto, die Hollenrichter, die Parzen und Furien werden nicht auch felbit, fo wie die Strafbaren. S. 280. befriedigt den Vf. gleichwohl gequalt " keine Beschreibung des Orts der Verdaminten, weder beym Dante, noch beym Taffo, noch beym Milton, XIV. Hauptit. Parallele zwischen der Holle und dem Tarrarus. Eingang in den Avernus. Hollenthor beym Dante. Dido. Francisca d'Arminio. Qualen der Verdammten. XV. Hauptft. Fegfeuer. S. 200. "Des Purgatorium liefert christichen Poeten eine Art von Wunderbarem, das den Alten unbekannt war. In poetischer Rücksicht übertrifft es deswegen Himmel und Holle, weil es eine Zukunft öffnet, welche bey den letztern nicht ftatt hat." Sehr poetisch ift auch die Idee von den Fürbitten der Lebenden für die Verstorbenen. XVI. Hauptft. Das Paradies. S. 203. Wefentlich unterscheidet es fich von dem Elvsium dadurch, dass im Himmel die verklärten Seelen mit Gott und den Engeln leben, wahrend dass hingegen der Polytheismus die seligen Schatten von dem Olymp abfondert; wesentlich auch unterscheidet fich der Himmel durch mehr Herzens - und Geiftesgenufs, als finalichen." Wenn indess der christliche Himmel nicht interessant genug dargestellt wird: fo kommts daher, weil sich der Sterbliche für eine unbeschränkte Seligkeit um fo viel weniger interessiren kann, je weniger er sich davon einen anschaulichen Begriff zu machen vermag. S. 205. bemerkt der Vf. febr richtig, dass den Menschen nur der Mensch intereffirt, und dass ihn alfo die Seligkeiten des Himmels nur infofern anziehen, inwiefern fie humanisirt werden, inwiefern der Bewohner des Himmels auch noch in einigen Verhaltniffen mit den Bewohnern der Erde fortlebt, und besonders inwiefern auch er noch durch immer neue Hoffnungen und Erwartungen in Bewegung gesetzt. und wohl felbst durch einen trübern Augenblick zum Genuffe von immer hoherm Lichte falig ge. macht wird. Richtig beuierkt der Vf., dass die Bibel felbit und nach dem Vorbilde der Bibel Milton den Himmel zuweilen mit heiliger Trauer umhüllen. - VI. Buch, Die Bibel und Homer. Diefes Thema batte eine genauere Ausarbeitung verdieut, 1. Hauptit. Von der Schrift und ihrer Vortrefflichkeit. Ihr Inhalt ift der Ursprung der Welt und die Ankundigung ibres Endes; die Grundlage der Moral, der Politik und alles menfehlichen Wissens, in einem theils bochst abwechselnden, theils immer origenellen Stile. Zu wenig benutzt der Vf., was über diefen Gegenstand Lowth und Herder geschrie-

ben haben. II. Hauptst. Ueber die drey verschiedenen Hauptstile der Bibel, den bistorischen, den poetischen und den evangelischen. S. 203 ff. unterscheidet er in dem historischen Stile; z. B. des Mofes nicht genug den profaischen von dem figurirten; nicht genug die einfache Geschichte von den Mythen. Hierüber verweisen wir ihn auf Jerusalems Abhandlungen über die mofaischen Schriften und Philosophie, III. Haupest, Parallele zwischen Homer und der Bibel. Hier vermiffen wir die Unterfuchung, wie in fonft noch uncultivirten Ländern und Zeiten ein Homer und Moses (der Verlaffer von Hiob) zu einer so reichen regelmäßigen Sprache und zu einem fo hohen Grade von Weisheit haben gelangen können. S. 310 ff. Vergleichung zwischen der griechischen und der hebruischen Sprache: fehr unkritisch macht der Vf. jene zur Tochter von diefer. IV. Hauptit. Fortfetzung. Beyfpiele. Nicht immer weder glücklich gewählt, noch richtig auseinander gefetzt.

(Die Forsfetzung folgt.)

# ERBAULNGSSCHRIFTEN.

Zünich, b. Orell u. Comp.: Unterhaltungen in Predigten für Kranke, Arme, Schwermälhige aus Troßbedürftige, von Sohannes Brunner, Pfarret am Spital in Zürich und Mitglied der Ascetifchen Gefellschaft. 1801. 440 S. gr. 8. (1 Rthlt. 16 gr.)

Der Vorrede zufolge werden in dem Züricher Spital nahe an 600 Kranke und Arme verpflegt und er halten, denen der Vf. in dem größten Krankenfaale Sonntag und Dienstags zwischen den langen Reiben reinlicher Lager Vorträge halt, wozu sich auch die audern Bewohner des Spitals versammeln. In den übrigen Krankenstuben dieses und der andern-Krankenhäufer werden Gebete und eine Predigt von einem Verlefer gehalten. Zu diesem Zweck hat der Vf.', ein würdiges Mitglied der ascetischen Geselle schaft, wahrscheinlich nach Tobler gebildet, der durch Inhalt und Methode diefer Predigten beweifet, dals er fein Amt nicht, wie viele, als Pfrunde, fonden als Herzensangelegenheit, als treuer christlicher Sedforger mit Kenntnifs und Herzlichkeit verwaltet, fie dem Druck übergeben. Es find 40 Vortrage, mehr Homilien als Predigten, über Materien, die für Kranke, Arme, Betagte, verlassene Menschen die in tereffantesten und, gerade zu ihrem Zweck, vertrau lich, Muth - und Hoffnungbelebend . Geduld erwei ckend, Befferung oder Standhaftigkeit befordernd! deren Lefung noch nicht geübten Predigern fehr belehrend, deren Vorlefung mit Wahl on Krankenbet ten erbaulich feyn wird, und die man auch wegen Reinheit der religiösen Begriffe von Schulcheologie ficher empfehlen kann.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNC

Mittwochs, den 21. Julius 1802.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

Pants, b. Migneret: Genie du Christianisme, par Fr. A. Chateaubriand etc.

(Fortfetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

er dritte Theil begreift die fchone Kunst und Literatur. I. Buch. Schone Kunfte. I. Hauptft. Mufik. Vom Einflufs des Chriftenthums auf die Mu-S. I. "Die schönen Kunfte, meynt der Vf., folgten der chriftlichen Religion auf dem Fussenach; bey Erscheinung dieser Religion kannten sie daher dieselbe als Mutter an." Ganz anders urtheilt bierüber Gibbon. Wenigstens nicht fogleich in der Kindheit der Kirche blühten die Künfte! und der Bildhauerey war gewiss das Christenthum so günstig nicht, wie der Polytheismus. IL Hauprit. Von dem Gregorianischen Gelange. Verworren und flüchtig. Unhekannt find, wie es scheint, dem Vf. die wichtigern Werke über die Geschichte der Musik, z. B. das Werk des gelehrten Fürftabts von St. Blaffen, Martin Gerberts. Auch bedenkt er nicht, dass z. B. in Ludwigs XIVten fahrhundert die bevonische Fabellehre der Tonkunft noch mehr Stoff lieferte, als das Christenthum. III. Hauptst. Historisches Fach der Malerey bey den Neuern. Abermals verworren und flüchtig. Wenn der Vr. behauptet, dass das Chriftenthum fekon in den frühern Jahrhunderten der Malerkunft fehr gunftig gewesen, fo iert er. Wie heftig eiferten nicht gegen die Bilder die ikonoklaften 7. Im Villten Jahrhunderte wurden auf der Kirchenverfammlung zu Frankfurt die Bilder zwar nicht verworfent fie wurden nachher foger als Bibel der Laien benutzt : allein was anders findet man bis zum Ende des Killten labrhunderts als abgeschmackte Verzeichnungen? (Man fehe Leibnitzens Introd. in Scriptor. Brunfnic. Goldaft. Scriptor, ver. alem. T. I. 4 Struve Acta litt. T. I.). Vormals glaubte man, die Oelmalerey ware eine Erfindung des bekannten Van Dyk, eines Künstlers aus dem Anfange des XVien fahrhunderts; nachber aber entdeckte man auf dem Schloffe Karlftein in Bohmen ein von Mutius im J. 1207 mit Oel gemaltes Altarbiatt, das nunmehr auf der kaiferlichen Bibliothek zu Wien aufbewahrt wird. Ebendafelbft findet man Geimalereven von Wurmfer aus Strafsburg und von Schro-. dock aus Prag aus dem XIVten Jahrhunderte, Die altefte Schrift über die Oelmalerey ift von Theophil. Presbyter; Leffing (in feinen wermischten Schriften Th. VIII. S. 304. 862.) hält ihn für den St. Gallischen A. L. Z. 1802. Dritter Band.

Monchen Tutilo aus dem IXten Jahrhundert. Eeft im XIIIten Jahrh, erhob fich die Malerey durch Cimabuo, einen Florentiner. Damals war Buffalmaca einer der ersten, welcher aus dem Munde feiner Figuren Rollen heraus laufen liefs, worauf er ihre Redeutung hinschrieb. S. 13. bemüht fich der Vf. folgende Satze zu erweisen: "1) Da die christliche Religion von ganz geistiger und mystischer Natur ift : so liefert sie der Malerey ein weit vollkommeneres und göttlicheres Ideal der Schönheit, als ein mehr materieller und finnlicher Cultus liefern kann." Die unbedingte Nothwendigkeit diefer Folgerung leuchtet dem Rec, nicht ein. "2) Da die chriftliche Religion die Hässlichkeit der Leidenschaften verbeffert oder fie befiegt: fo giebt fie der Menschengestalt erhabenere Züge." Aber auch die Moral und ein veredelter Geschmack thun diess. Hierüber verweisen wir auf Lesling und Winkelmann. .. 3) Die chriftliche Religion liefert den Künsten schönern, reichern, dramatischern Stoff, als die Mythologie." IV. Hptft. Stoff für Gemälde. Sehr oberflächlich. V. Haunift. Bildhauerey. Mit Recht tadelt in der religiöfen Bildhauerey und Malerey der Vf. die Darftellung von Skeletten und andern nicht schön - sondern grässlich-melancholischen Darstellungen. Hierbey kann sich Rec. der Bemerkung nicht enthalten, dass die Darstellung so vieler Heiligen unter Todesmartern, und vielleicht auch felbst die Kreuzigung des Heilandes. malerisch nicht schon sevn könne. VI. Hauptst. Baukunft. Hotel des Invalides. Hier mochten wir den Vf. fragen: Warum Ech die Baukunst jm Occidente weit schneller verbesserte, als z. B. die Malerey? Wir denken, weil es an guten Bruchstücken von alten römischen und griechischen Gebäuden weniger mangelte, als an Mukern zu guten Gemälden. Warum alfo erblickt der Vf. übersil nur den wohlthatig gen Einfluss des Christenthums auf die Künste, und nicht auch den Einfluss von diesen auf jenes, z. B. den Einflus von den Ueberreften der antiken Baukunft und Bildhauerey? VII. Hauptit. Von Verfailles. Ein mageres Hors - d'aeuvre. VIII. Hauptit. Von deu gothischen Kirchen. "Die ersten Tempel, fagt der Vf., waren die Wälder, und diese gaben theils durch ihre erhabenen Wolbungen, theils durch ihr Laubwerk das Modell zu den gathischen Kirchen. -- II. Buch. Philosophie. I. Hauptit. Altronomie und Messkunft. S. 31. macht der Vf. fich felbit den Einwurf, daß die papflichen Bullen und die Decrete der Sotbonne wohl auch felbft philosophitche Entdeckungen verdammt haben: hierüber giebt er folgende Antwort: ,.Genug, dass das Christenthum felbit über

die Aufklärung kein Verdammungsurtheil verhängt. Wechfelsweise, je nachdem es sein einmal angenommenes Syftem verlangt, betrachtet er das Christenthum bald in Concreto bald in Abstracto; das einemal verfteht er darunter den Geift feiner Lehre, das andremal den Geift feiner Bekenner. II. Hauptit. Chemie und Naturhistorie. Bev allem frommelnden Geschwätze des Vfs. entdeckt Rec. nicht die geringste Spur von dem Einflusse des Christenthums auf diefe Wissenschaften. III. Hauptst. Von den christlichen Philosophen. Metaphysiker. Durchaus verwechselt er mit den chriftlichen Philosophen diejenigen , die im Schoofee des Chriftenthums lebten. Kein Wort weder von dem Einflusse des chriftlichen Theismus auf die Philosophie, noch von dem Einflusse der Kloftertheologic auf die Scholastik. IV. Hauptst. Fortfetzung. Publiciften. Auch hier große Verwirrung. Verwechslung der Publicisten, die zufällig in christlichen Ländern geboren wurden und geleht haben, mit chriftlichen, das ift, mit folchen, die ihr Syftein auf Grundfätze des Chriftenthums bauten. S. 58. nennt er unter den chriftlichen Staatsweisen Machiavel, Bodin, Grotius. Er weifs alfo nicht, dass die beiden erstern wenig Achtung gegen das Christenthum batten, und dass der letzte, der zwar ein aufrichtiger Christ war, (obgleich in anderm Geiste als der Vf.) fich doch in feinem Werke de J. B. et P. weit öfterer auf heidnische Schriftsteller beruft, als auf biblifche. In diesem Abschnitte kein Wort von dem Einfluffe des chriftlichen Theismus und der chriftlichen Menschen- und Bruderliebe auf das Menschenund Völkerrecht. Hierüber verweisen wir auf das bekannte Buch von Three - Roothe. S. 50. f. bemerkt der Vf.: "die modernen Publiciften preisen die republikanische Verfassung, die politischen Schriftsteller Griechenlands geben durchgangig der monarchischen den Vorzug." Wohl nicht durchgangig. V. Hauptst. Moralisten. La Bruyere. Kein Wort von der Moral weder der ersten Kirchenväter, noch der Monche, noch der Myftiker. Der Vf. fieht nur La Bruyère und Pascal. "Ein großer Triumph für die Religion, fagt er, dass fie unter ihren Philosophen einen Pascal und La Bruyere zählt." schätzt Rec. fehr hoch; darum aber verzeiht er's dem letzten nicht, dass er in dem Abschnitte du Souverain oder de la République von dem Cardinal Richelieu fagt: "Il a eu du tems de refte, pour entamer un ouvrage, continue ensuite et ach ve par l'un de nos : plus grands et de nos meilleurs princes, l'extinction de l'herefie." VI. Hauptst. Fortsetzung. In Grunde nur flüchtige Vergleichung zwischen den moralischen Schriftstellern des vergangenen und des heutigen Zeitalters. III. Buch. Historie. I. Abschn. Vom Chri-Renthume, in Rücksicht auf die hiftorische Schreib-Der Vf. ift gerade von der entgegengesetzten Meynung derjenigen, welche behaupten, man folite es dem unpartheyischen Geschichtschreiber nicht anmerken, aus welchem Lande und von welcher Religion er fey. "Nur der Geschichtschreiber, fagt er S. 77., der das versteckte Spiel (les rufes) der gottli-

chen Weisheit durchdringt, vermag es, die menfeh. liche Weisheit zu entlarven." H. Hauptft, Allgemeine Urfachen, welche die Neuern verhinderten, fich in den historischen Fache hervorzushun. Schonheiten der an. tiken Subjecte. Zu eingeschrankt macht der Vf. wine Ausnahme blofs von Beifuets Difcours fur l'hiftoire uni. verfelle; mit Recht vber giebt er im Allgemeinen den Griechen und Römern den Vorrang, und zwar fowohl in Abficht auf die Geschichte felbft als in Absicht auf die Geschichtschreiber. Durch Größe der Menschen, fort er S. Rr. zeichneten fich die Griechen aus : die Romer durch Grosse der Sathen. III. Hauptft. Die Alten erschöpften jedes Fach der Historie, ausgenommen das chriftliche. S. 85. f. kurze, aber treffende Charakteriftik der alten claffischen Geschichtschreiber, und nur flüchtige Erwähnung einiger negente Warum in einem Buche über den Genius des Christens thums, kein Wort von dem Werthe, weder der bezantinischen und überhaupt der Geschichtschreiber des Mittelalters, noch der Legenden und Klofterchroniken, noch der Ritter- und Heldenbücher, noch der diplomatischen Sammler u. f. w ? IV. Hanntft. Warum haben die Franzofen nur Denkschriften ? (memoires). "Der Franzose ift eitel, flüchtig, gefellfchaftlich. Zu ernithaft und einfiedlerifch ift für ihn große historische Arbeit; bey Verfertigung hingegen von Memoiren muss er sich wenigeranstrengen und nicht feine eigne Perfon und feine Leidenfchafren verleugnen, vielmehr schwatzt er behaglich von tich felbit, und als Sachwalter und Richter feiner eign en Parthey." S. 94. lobpreifet der Vf. die Preisfreyheit, die in Frankreich auch unter den letzten Monorchien geherricht haben foll: Einen Beweis vom Gegentheil liefern Thomas, nachgelaffene Schriften, im welchen einige Fragmente über den Cardinal Richelieu eingerückt find, die von dem Cenfor wareninterdrückt worden. V. Hauptit. Schone Seite der indernen Geschichte. Warum erwähnt der Vf. ber nahe gar nicht der Kirchen- und Ketzergeschichte. der Religiouskriege u. f. w? VI. Hauptst. Hr. von Voltaire, Geschichtschreiber. "Wir zweiseln nicht fagt der Vf. S. 101, dass Voltaire, wenn er religion gewesen ware, sich in der Historie nicht wärde verzüglich ausgezeichnet haben; es gebricht ihm nicht als Ernft und Würde; ungenchtet feiner Gebrechen, bleibt er immer noch neben Boffuet der erfte tie schichtschreiber Frankreichs. VII. Hauptst. Philippe de Commines und Rollin. Warum der Vf. diefe fo ganz verschiedenen Geschichtschreiber zusammenstellt, begreifen wir nicht. Als Augenzeuge, fchrieb der erfte; der letzte als Sammler; fehr verdienkvoll ift freylich auch Rollin, aber gewiss hatte er felba fich den Namen des Fenelons der Historie verbeten. wie ihn der Vf. S. 102. neunt. VIII Hauptft. Roffnet als Geschichtschreiber." In dem Discours fur Phistoire univerfelle erblickt man mit Bewunderung den Einflufs von dem Genius des Christenthums auf den Genius der Hiftorie." IV. Buch. Beredfamkeit. 1. Hpolle Vom Christenthume in der Beredfainkeit. S. iro Die Alten kannten nur die gerichtliche und die po-

litische Beradsamkeit; die moralische erhob fich eist mit der Predigt des Evangeliums." In einem Werke über den Genius des Chriftenthums batte die Kanzelberedfamkeit, und nicht nur fie, fondern auch die Homiletik und Katechetik, kurz, jede Auftalt für den Religionsunterricht ausführlichere Behandlung verdient. Il. Hauptst. Von den Rednern. Die Kirchenväter. Sie find zu flüchtig charakterifirt. III. Hauptit. Mahillon. Ebenfalls zu flüchtig. IV. Hauptit. Boffuet, als Redner. Eine feiner würdige Charakterifiik. V. Haupift. Der Unglauben ift die Haupturfache von dem Verfall des Geschmackes und von der Ausartung des Genies. Der Unglauben, hätte Rec. lieber gefagt, in Verbindung mit Luxus und Sittenverderben. S. 141. f. "Durch Unglauben verengert der Schriftfteller den Kreis der Natur, der Welt und der Menschheit. S. 144. "Die Religion (welche aber ?) ift die machrigste Triebfeder der Vaterlandsliebe; immer verbreiteten fromme Schriftsteller über ihre Schriften diefes Gefühl." Man fieht, dass der Vf. Religion überhaupt der christlichen Religion unterfchiebt. Diefe letzte ift nicht, wie z. B. die griechische, judische, eine ausschließende Nationalreligion. und nur mittelbar wirkt fie also auf die Vaterlandsliebe. Hierüber verweisen wir auf Macchiavel, auf Shaftesbury, wie auch auf Forsters Reden Th. I. Rede 2. - V. Buch. Harmonien (Einklang, Zusammenstimmung) der chriftlichen Religion mit den Scenen der Natur und den Leidenschaften des menschfichen Herzens. I. Hauptit. Eintheilung diefer Marmonieen in Bezug auf die physische und moralische Seite der Künfte. Il. Hauptst. Ueber die Lagen (Situationen) der religiöfen Monumente, maronitische, cophische u. a. Klostergebaude. Fruchthar und zum Theil neu ift in Ablicht auf Geschmack und Kuntt S. 153. f. die Unterscheidung zwischen drey verschiedenen Zeitaltern, deren das eine fich durch Natureinfalt, das andere durch Civilifation und das dritte durch Barbarey auszeichnet, das ift, durch plorzliches Zusamenwachsen eines noch wilden Yolkes, mit einem überverfeinerten. S. 157. Gedichte über die Carthaufe von Paris, III. Hauptik. Von den Ruinen überhaupt. Unterschied des Eindrucks, wenn be nur die Zeit oder das hohe Alter allein. oder wenn fie eine verwüftende Menschenhand hervorgebracht baben. IV. Hauptst. Malerische Wirkung der Ruinen. Ruinen von Palmyra, Aegypten u, f. w. V. Hauptst. Ruinen christlicher Monumente. Zu flüchtig. S. 173. fagt der Vf. : "Geheiligte Ueberrefte chriftlicher Denkinsle. Ihr erinners nicht, wie fo viele andere Ruinen, an Blut und Gewalt; nur an friedliche Geschichten erinnert Ihr!" In : mancher Kirche indes fah Rec. Blutfahnen, Trophäen, und derch den Meifel und Pinfel verewigte Schlachten. Vl. Hauptst. Moralische Harmonieen. Heilfamer Eindruck derfeiben, lare Devotionen. z. B. der Wallfahrten, Processionen, Jubeljahre; nur berührt der Vf. zu wenig den Missbrauch: VII: Haupift. Vereinigung der physichen und moralischen Was der Vf. hierüber zu fagen bat, Harmonicen.

kleider er in einen Roman ein, in seine bereits durch den Druck bekannt gemachte Geschichte der Atala. VI. Buch. Harmonieen der christlichen Religion mit den Scenen der Natur und den Leidenschaften des menschlichen Herzens. Atala, oder Liebesgeschichte zweyer Wilden in der Wüste. Prolog. S. 184-301. Der Schauplatz diefer Liebe ift ein americanisches Eden. alte Chactas ift ein ehrwürdiger Wilder, der von feinen Reisen nach Frankreich Cultur in die Wildniss zurückbringt; Renat, ein liebenswürdiger Franzos, den Chacias zum Sohne annimmt und ihn mit Celuta, einer jungen Indianerin, vermält. Durch folche Mischung von Cultur und wilder Natur gewinnt die Erzählung ein ganz eigenes Intereffe. Der alte Chactas theilt dein jungen Renat feine Jugendgeschichte mit, die Geschichte feiner Liebe zu Atala, der Tochter eines indianischen Kriegeshauptes, die von der Mutter zum Chriftenthum erzogen worden, und nun Chactas Lehrerin und Retterin wird. So originell die Erfindung des Plans ift: fo meisterhaft ist die Ausführung derselben. Die Diction des Vis. ist eben so glänzend als kraftvoll. Jedoch da Atala befonders abgedruckt ift: fo verdient fie auch eine besondere und genauere Würdigung.

(Der Beschluft folgt.)

LEIFZIG, b. Weygand: Soh. Aug. Nosfelts. Dr. und Prof. d. Theol. zu Halle, Anveifung zw Keuntnift der beften altgemeineren Bücher in allen Theilen der Theologie. Vierre, verbefterte und fehr vermehrte Auflage. 1800. 709 S. 8.

Die dritte Ausgabe dieses durch planmässige Anordnung des ganzen Details, durch allgemeine Bemerkungen über jedes einzelne Fach, durch geprüfte Auswahl der angeführten Schriften und durch die eingestreuten, kurzen, aber kennerischen Beobachtungen, vortrefflichen, in feiner Entitehung und Fortfetzung mühfamen Werks enthielt zwar schon 700 S. Dennoch ift allerdings diefe vierte Ausgabe abermals beträchtlich vervollitändigt. Das gewählte größere Format aber hat das Aufchwellen des Volumens glücklich verhütet. Die meisten Zusarze beben sich nach dem Gang der theologischen Gelehrsamkeit unferer Zeit im exegetischen Fach, bev der Religionsgeschichte, zum Theil auch im kirchenhistorischen und dann im homiletischen angeboten. Einige andere könnten im Fach der Religionsphilosophie, welches bey dem Vf. theils unter der Ueberschrift: Natürliche Theologie zu fteben kommt, theils in einer weitern Ausführung des §, 224 zu fuchen feyn würde, nachgetragen werden. Von Fichts z. B. ist nichts, auch nicht einmal feine Theorie aller Offenbarung. genannt. Da der mit feinem Zeitotter immer felbiturtheilend forischreitende Vf. ofe durch ganze einleitende Paragraphen oft durch wenige Worte, dein Nachdenken der Lefer die Beurtheilung neuer, wie älterer, eigenthumlicher Verluche erleichtert : fo würde hier das Einrücken einiger fig. doppelt er-

fonders wohl angelegt in der Schweiz, rührend und fchon, VII. Hauptst. Grabmäler in den Kirchen. Der Vf. vergifst über ihrem feyerlichen Anblicke ihre Schädlichkeit für die Gefundheit. VIII. Hauptit. Saint Denys .- S. 78. Schwärmerische Empfindungen beym Andenken an die Verwüstung der koniglichen Gräber, "Ludwig, (Seine Leiche) hingeworfen in eine gemeine Grabhole, finkt an den Bufen der Maria von Medicis; zerftort ift alles," Zu grafslich ift ein folches Gemalde, und zugleich erregt es eine undeilicate Nebenidee. - III. Buch. Allgemeine Ueberficht des Clerus. I. Hauptst. Jesus Christus und sein Leben. Eine Darftellung des Gottmenschen, die fich von der bekannten, historisch-dogmatischen in nichts auszeichnet. II. Haaptst. Weltgeiftlichkeit. Hierarchie. Rasch und wunderbar entwickelte fich nach dem Vf. die chriftliche Hierarchie. "Nach Jefu Himmelfahrt, " fchreibt er. "befestigte fich die Kirche durch feine Apostel; fehr bald legte in der Hauptfadt des romifchen Reiches der Fürft der Apostel den Grund zu der kirchtichen Gewalt. Noch herrschten die ersten Cufars, und bereits drehte fich um den Fus ihres Thrones der unbekannte Priefter, der ihnen auf dem Capitole nachfolgen follte: An Peters Stelle tritt Linus; die schone Kette der Hohenprieiter, der Erben der apostolischen Autorität läuft durch Jahrhunderte ununterbrochen fort, und vereinigt uns mit lefus Chriftus." Mit keiner Sylbe erwähnt der Vf. weder der Trennung zwischen der griechischen und lateinischen Kirche, noch der Gegempapste von Avignon, noch des Abfalls der Lutheraner. Ganz flüchtig macht er die Cardinale zu Kirchenrathen des Panftes, und ihr Recht zur Erwahlung des allgemeinen Kirchenhauptes grundet er auf die Unmöglichkeit, die Stellvertreter der immer zahlreicher gewordenen Kirchen felbit zu verlammeln. Kein Wort von der bis ins XIIre Jahrhundert abwechselnden, fehr verschiedenen Papitwahl, von den Kriegen wegen des bischöflichen Investiturrechtes u. f. w. S. og, lobpreifet der Vf. die Bereicherung der Kirche. and die Wohltharigkeit ihres Reichthums, er zeigt aber nicht deutlich genug, dass fie diesen Reichtham nur dem Volke und den Fürsten zu danken hat, und dafs fie, nicht als Eigenthünferin desfelben, fondern als Verwalterin domit hanshalten foll, zum Besten des Volks und der Menschheit. S. 100. glaubt er. bloss moralische und religiose Autorität, ohne weltliche Macht und Guter, wurden der Geiftlichkeit, befonders bey den höhern Standen, nicht genug Eingang verschaffen. S. 103. preiset er die emigritten franzölischen Pralaten als Martyrer. Ill. Hauptit. Regulare Geiftlichkeit. Ursprung des Monchthums. Ganz übergeht der Vi. die priesterliche und monchische Ehelofigkeit. Zem Vorbilde alter Eremiten und Mouche macht er den Helias. Wenn er aber von imm fart, er werde am Ende der Page auf die Erde zurückkehten, fo verräthf er feine Unkunde in der Auslegungskunft. Freylich deuteten die Juden jene Stelle begin Malach. IV, 5. buchftüblich; Jefus aber fagt be; ur Matth. XVII. 11 - 12. Luc. 1, 17. Joh I, 21. bereits wieder erschienen

sey Melias, ein zweyter Reformator in dem Geiste des ersten, Johannes der Vorläufer. , Ueber die eigeneliche Entitehung und über den Charakter der chriftlichen Einsiedter und Monche verweisen wir den Vf. auf Zimmermanns-Werk über die Einfamkeit Th. I. Cap: 4. Sehr nothwendig und wohlthoeig findet der Vf. S. 112 ff. die Klofteranstatten noch heut zu Tage. Für die leidende Menschheit indess und für die Beforderung der Gelehrsamkeit scheinen sie gleichwohl fo ganz unvermeidlich nothwendig nicht: Oder welchen Nachtheil haben davon z. B. England und die nordischen Reiche und felbst auch Frankreich, dass die Klofter abgeschaffe find? Wenigstens Vorschläge zu ihrer Befchränkung und Reform hätte hier Rec. erwartet. IV. Hauptit. Von den monchischen Verfassungen. warint der Vf. die Idee von Chatelux auf, dass ja auch die Republiken des Lycurgs und Minos gleichfam nichts anders als Klofter gewefen : ja wohl, aber doch nicht weder als flatus in flatu, noch ohne Ausübung ehelicher, häuslicher, burgerlicher Pflichten, S. 110. eifert er besonders noch für die Ewigkeit der Kloftergelübde. V. Hauptft. Sittliches Gemalde des religiofen Lebens. Cophten, Maroniten, u. f. w. VI. Hanpelt. Trappitten, Carthäufer, Schweftern von St. Clara, die Vater der Redemption, Missionars, Dames de Charite u. f. w. Uebertriebene Lobeserhebungen ihres Berufs. IV. Buch. Missionen. I. Hauptst. Allgemeiner Blick über die Millionen. Nicht genug bemerkt der Vf. den Einfluss des Handels - Eroberungs - und Profelytengeiftes auf den Millionsgeift. It. Hauptit. Millionen nach der Levante. III. Haupist. Nach China. IV. Hauptit. Nach Paraguay. V. Hauptit Chriffliche Republik in Paraguay. VI. Hauptit, Millionen nach Guvane, VII. Hauptit, Nach den Antillen, VIII. Hauptit. Nach Nouvelle-France. Welchen Gewinn aber schopften wohl aus allen diesen Mislionen die Meuschfeit und ächte religiöfe Aufklärung? Det Vf. ferzt ihn zu hoch an; weder der herrenhutschen noch der protestantischen erwähnt er. IX. Hauptst. "Niemals," fagt der Vf. S. 207, "werden die Gelehrten, die man in fremde Länder schickt, mit allen akademischen Werkzeugen und Planen das bewirken, was ein armit Monch, der zu Pals aus feinem Klofter vetreifet, sint allein mit: dem Rofenkranze und Brevier bewirkt." Rec. gestehr dem Vf. ein, dass der Enthusiasmus und befonders auch der religiöfe oft mehr vermögen als kal e Vernunft und Philosophie, darum aber findet et die philosophischen Reisen z. B. eines Bougainvitle, Cook und Forfter nicht weniger beroifch und wohlthärig, als manche Millionen der Heydenbekehrer, und noch wohltbatiger findet er die Einwirkung 2. B. des Cecrops und des pythagoreischen Ordens auf die Ausbildung von Griechenland und von Italien, als die Bemühungen der Jefuiren in China und Paraguay. - V. Buch. Militärifche Orden oder Ritterfchaft. I Hauptft. Maltheferritter. II. Haupift. Deutscher Riverorden. Beide Hauptft, enthalten eine blofs flüchtige und trockne Notiz Wenn der Vf. den deutschen und Schwerdtrittern fo viel Verdienft um das Chriftenthum in Preufsen und Lieffared

zuschreibt: so verräth er seine ganzliche Unkunde in der Geschichte eines Ritterordens, der fich anfänglich durch die größte Unmenschlichkeit gegen die tief niedergedrückten christlichen Neophyten auszeichnete, Ill. Hauptst. Ritter von Calatrava und von St. Jago in Spanien. So wie die Malthefer, fast der Vi., die Sicherheit der orientalischen Schiffsahrt gegen die Türken, und die deutschen Schwerdtritter die Sicherheit des nordlichen Deutschland gegen die Ueberschweininungen der Barbaren schützten, fo schützten die spanischen Ritterorden die Christenheit gegen. die Verbreitung der Mauren. IV. Hauptst. Leben und Sitten der Ritter. Treu gefchildert find ihr Heroismus und ihre Galanterie; warum aber in einem Werke über den Geift des Christenthums nicht der geringste Rückblick auf ihre religiose Denkart? Diese war gleichwohl eigenthümlich genug; ein feltsames Gein sche von klokerlichem Aberglauben und arabifch-aristotelischer Freydenkerey. Hierüber beruft fich Rec. unter audern theils auf den Process der Tempelherren, theils auf die kühnern Einfalle in den Minnegefamen. - VI. Buch. Von den Verdiensten. welche fich der Clerus und die christliche Religion iberhaupt um die Gesellschaft erworben haben. I. Hauptit. Unermesslichkeit der Wohlthaten des Chriftenthums. Bevor der Vf. auf die befondern wohlthatigen, theils Armen - theils gelehrten Anstalten aufmerkfam macht, warum schickt er nicht einige allgemeine Betrachtungen voraus, z. B. über den großen Unterschied des Einflusses, der nothwendig wischen Polytheismus und Monotheismus, zwischen Local - und Nationslreligion und zwischen einer Religion, die an keinen Ort und an keine Zeit gebunden ift, fast haben mufs ? Er, der fonft der priefterlichen Hierarchie fo hold ift, berührt mit keinem Worte die Einwirkung, welche der Papit, die Bischofe und Monthe durch ihre gegenseitige Verbindung, und befonders der Papit durch fein Rathgeber- und Mittlerant anf die nübere und gegenseitige Verbindung der fonit getrennten Volker, und eben dadurch auf die Einführung eines menschlichern Kriegsrechts und ficherern Verkehrs gehabt hat. H. Hauptit. Hofaitaler. Der Yf. vergifst, wie ungemein viel zur Grandung und Bereicherung derfelben die Lehre, von der Beichte und von der Loskaufung von Sünden beygetragen gabe. III. Hauptit. Hotel Dieu. Soenrs-Gifes. IV. Hauptit. Findelhäufer, Dames de Chariie. Zage von Wohlehätigkeit. Zu wenig berührt der Vf. den Mifsbrauch und die zweckwidrige Anwendung der chriftlichen Wohlthatigkeit. Zur Bestrafung des Müsliggangs und Bettelns diente ichon unter den Kaifern Arcadius, Honorius, Theodolius und lustianus folgendes Gesetz: ut mendicus validus fiat fervus ejus. qui delinet inertiam, vel fattem colonus. Larl der Große befahl : mendiei per regionem vagart non permittantur; Suos quaeque civitas pauperes alito. disque. nisi manibus operentur, quicquam danto. V. Hauntit. Erzichung, Schulen, Collegien, Universitäten, Benedictiner und Jesuiten. Unter den Verdienfen der Kirchen und Klofter hatte der Vf. die Auf-

bewahrung der alten classischen Werke und die Arbeiten der Abschreiber nicht! vergessen follen. Quinimo, fagt Boco de Augm. Scient. L. I. fola christiana ecclesia inter inundationes Scutharum et Saracenorum pretiofas gentilis eruditionis reliquias, famjam funditus perituras, finn et gremio suo conservavit. Ein gerechtes Lob ertheilt der Vf. den Benedictinern. aber auch die Jesuiten werden gerühmt. VI. Hauptst-Papite und Hof von Rom. Neuere Entdeckungen u. f. w. Der Vf. datirt S. 274. die Verdienste des romischen Hofes erst seit der Aufnahme der griechischen Emigranten und feit der Epoche Leons X. Schon in weit frühern Zeiten aber verbreitete fich von Rom. aus der eine und andere Stral der Aufklärung, manches für jene frühern Zeiten nicht unweise Gesetz, befonders auch das canonische Recht. Folgende Stelle S. 281 verdient große Aufmerkfamkeit: "Europa dankt dem h. Stule feine Civilifation, einen Theil feiner beffern Gefetze, und beynahe alle feine Künfte und Wiffenschaften. Die höchsten Oberpriefter werden nun andere Mittel fuchen, um fich der Menschheit nützlich zu machen. (Rec. hatte wicht Tagen mogen: andere, fondern anch noch andere.) Eine neue Laufbabn, fahrt der Vf. fort, offnet fich ihnen, und aus günstigen Verbedeutungen erwarten wir, das fie mit Ruhm zum Ziele gehen. Rom kehrt zu jener evangelischen Armuth zurück, die im Alterthum der ganze Schatz des römischen Stuhls Nach einer bemerkenswertben Aehnlichkeit jener alten Zeiten mit den heutigen, giebt és Unglaubige und Heyden, die bekehrt, Volker, die zur Einheit gebracht, Hass und Zwietracht, die vertilgt, Thränen, die getrocknet, Helden, die befänftigt, Wunden, die geheiler feyn muffen, und die jeden Balfain der Religion bedürfen. Wenn Rom feine Lage recht beherzigt: fo erblickt es mehr als jemals die größten Hoffnungen und glänzendeften Auslichten; Hoffnungen, fagen wir, denn die Trubfale gehören zu dem, was die Kirche Jelus wünscht. Die ausgeattete Welt fodert eine zweyte Verkundigung des Evangeliums; das Christenthum erneuert lich, und fiegreich erhebt es fich unter dem fürchterlichften Kampfe mit der Hölle. Wer weifs, ob dasjenige, was wir für den Umfturz der Kirche aufahen, nicht gerade zu ihrer Erhebung dient! Sie verfank unter Reichthum und Hube; nicht länger erinnette fie fich des Kreuzes; von neuem erscheint das Kreuz; fie wird gerettet werden: VII, Hauptft. Feldbau. Sehr gut zeigt der Vf., wie ungemein viel die Geistlichkeit zum Anbau des Bodens beygetragen habe. VIII. Hauptst. Studte und Dorfer, Brücken, Strafsen u. f.-w. thre Entstehung danken mehrere den Kloftern. IX. Hauptit. Künfte, Handwerker, Handel. Auch darauf hatten die Klöfter und Bischofe wohlthatigen Einflus. X. Hauptit. Bürgerliche und peinliche Gefetze. Mittelbar und unmittelbar trugen die Papite, Concilien, Bischöfe und Monche zur Einführung heilfamer Gefetze viel bey. Einerfeits gründeten lie ihre Vorfchläge und Verordnungen mehr auf die allgemeine Moral als auf partheyische tempo-

raire und locale Politik, anderfeits trugen fie aus allen Enden und Orten ihre Ideen zusammen, XI. Hauptit. Politik und Regierung. S. 306. "Auf den Reichs - und Laudtagen übernahm der Clerus immer die schone Rolle der Vermittlung und Massigung; er allein befass Erfahrung und Kenntniss; wechselweise widersetzte er fich der Volkswuth und dem Trotze des Adels." S. 309 fagt der Vf.: ,. Ware mitten in Europa ein Tribunal, das im Namen Gottes die Fürsten und die Volker beurtheilen, und den Kriegen und Revolutionen zuvorkommen wurde: fo ware ohne Zweisel ein solches Tribunal das Meisterftuek der Politik; und der hochste Grad der gefell-Schaftlichen Vollkommenheit. Die Papite waren auf dem Puncte dieses Ziel zu erreichen." So schon diele Sentenz in abstracto klingt, so gefährlich ift fie in der Anwendung. (Z. B. Papit Gregor VII.) S. 311 leitet der Vf. die politische Stellvertretung der Volker zum Theile aus der kirchlichen Einrichtung ber. "Das erfte Bild der politischen Nationalverlammlungen, fagt er, "gaben die Kirchenversammlungen, die aus dem Papite, aus den Pralaten und aus den Abgeordneten der niedern Geiftlichkeit zusammengesetzt waren." Sinnreich ift die Herleitung, viel-Teicht aber hittorisch unrichtig: Oder gab es nicht schon vor der Gründung der papstlichen Hierarchie politische Nationalversammlungen? Man sehe Tacitus de Morib. germ. XI, 1. Uebrigens bemerken wir im Vorbeygeben, dass in der Geschichte sowohl der kirchlichen als der politischen Stellvertretung wenig Troft liege, indem ja fowohl die eine als die andere leicht wechselsweise entweder mit Despotie oder mit Trennung und Anarchie endete. S. 312. "Auch dadurch," fagt der Vf., "zeichnet fich die christliche Religion aus, dass sie die moralische Gleichheit predigt." S 313. Unter die Wohlthaten der christlichen Religion rechnet er auch die Abschaffung der Schwerey, jedoch geradezu aller Geschichte zuwider. Oder wie tief fchmachtete nicht unter der Klofterherrschaft, wenn auch nicht personliche, doch reelle Leibeigenschaft, und wie lange noch wird es wahren, bis das chriftliche Europa die Negern won der Sclaverey befreyt? Noch einen wichtigen Abschnitt vermiffen wir, nämlich über die Verdienfte des Clerus um die Gründung und Verbesferung des Finanzwe-Hier sprechen wir nicht von dem heutigen. fondern von dem Clerus in den Zeiten karls des Grofsen. Die Zehrten Caffe, welche diefer Kaifer einzuführen begann, war gerade fo beschaffen, wie sie in den neuern Zeiten Vauban vorschlug. Karl

der Grofse vertraute die Landmacht den Grafen, und die Landsteuer der Geiftlichkeit an; es schien ihn gefährlich, beides der gleichen Hand anzuven trauen. Wie aber folchergestalt die Steuer in der schwächern Mand war: so war kein anderer Rath übrig, als sie so viel mehr zu heiligen, und nur die Religion batte einen binreichend starken Riegel zur Verwahrung des Kaftens. Hierüber verweifet Rec auf Nr. 24. im Illten Bande von Mofers patriotischen Phantalien. XII. Hauptst. Allgemeine Recapitulation. XIIItes und letztes Hauptstück. In webchem Zustande würde fich gegenwartig die Welt befinden, wenn das Christeuthum nicht erschienen wäre? Vermuthungen. Beschluss. Ganz unter de mischen Luxus und Despotismus versunken war auf der einen Seite Europa; auf der andern Seite von Afien mit Ueberschwemmung barbaritcher Völkerschwarme bedroht: Nur das Christenthum rettere die Welt vor ganzlichem moralischen Verderben. Diefer ganze Abschnitt ift fehr gründlich und fehr schön ausgeführt.

Der Anhang endlich, oder der fänfte Thea enthalt einzelne Bemerkungen, wie auch Citationen aus andern Schriftstellern zur Beleuchtung einiger Stellen des Werkes. Nur folgende zeichnen wir sus T. I. S. 4. Spuren von dem Dogma der Trinirat und der Auferstehung auch in den beydnischen Religio nen und Philosophien. S. 8 ff. Verwandtschaft der Religion Abrahams und Moses mit den hevdnischen Religionen in Uit - und Weltindien, wobey der Vf. vorausfetzt, jene sey die Mutter von diesen gewefen. Ghne kritische venauigkeit. T. IV. Arr. 7. S. 7. findet er den Urlprung der papitlichen Hierarchie schon bey dem Apoitel Petrus. Art. 8. S. 11. eifert er gegen die Schriftsteller, welche das Martyrolegium der ersten Kirche vermindern. Art. 10. S. 16 f. fucht er aus Robertson zu beweisen, dass in Amerika die spanischen Geiftlichen fich mit aller Kraft der sclavischen Behandlung der Amerikaner wieseleut haben. S. 50 ff. beschreibt er die tyrannische Bedickung der hatholiken in Irland. 5. 62. giebt er Verzeichnifs der europäischen Bisthumer, Prais den, Collegien, Universitaten, nach Beaufort,

Ungeachtet dieses Werk von einseitigen inrigen Ansichten nicht frey ist: So erbebt sich gleichwohl im Ganzen als wärdige und glänze de Apologie des Christenthums; chen so merkwätig itt es an sich selbst, als wegen der Epoche, se französischen Concordata) worin es erschienen ist.

Berichtigung. In der Erklärung der Kupfertsfel zum dutten Bande fliefes Jahrgangs der A. L. Z. liefe S. I. Spalte. Iln. 79. an der Cam, und S. VII. Spalte II. lin 13. von unten liefs flatt: aller Munzen, alter Munzen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dannerstags, den 22. Julius 1802.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Pans, b. Treuttel u. Würz: Monument de Yu, ou la plus ancienne Inscription de la Chine, suivie de trente-deux formes d'anciens charactères Chimais, avec quelques remarques sur cette inscription et sur ces charactères. Par Joseph Hager. An X. 1802: 14 S. Text und 34 liolzschnitt- und Kuvsertateln. Fol.

r. Dr. Hager, von der französischen Regierung bey den Schätzen der Nationalbibliothek für die chinefische Literatur angestellt, giebt bier die erfte Frucht feiner dortigen Thatigkeit, und macht durch Mittheilung einiger chinefischen Seltenheiten um die übrigen Gelehrten, welche das Glück, aus fo reichen Vorrüthen zu schöpfen, nicht haben, fich das Verdienk, fie zu einem eigenen Urtheil über diefe Sonderbarkeiten durch die Bata felbst zu veranlassen. Schon im vorigen Jahre, da Hr. H. noch zu London eine Einleitung in die Elementar Charaktere der Chinefen bereusgab, hat er aus einem Jupanefischen Werke die allerattefte chinefische inschrift bekannt gemacht. Doch liefs ibn die Quelle, aus welcher er schöpfen muste, über die Aechtheit des Monuments noch in einigem Zweifel. Kaum aber hatre er die chinesischen Vorräthe der Nationalbibliothek zu unterlacken angefangen; fo fand er in einer Original-Handschrift des P. Amiot nicht nur die namliche Inschrift in großen, Schönen, gemalten Zugen, fondern auch die Entzifferung derfelben, wie le Amiot in modernen Charakteren durch chinefiche Afterthumsforscher erhalten haben foll, nebst einer hanzolischen Uebersetzung von diesem Geiftlichen. Diele Seltenheit ist es vornehmlich, was Hr. II. bier torlegt. Die Inschrift wird zuerft auf Einer Columse und alsdann jeder Zug derfelben (fie besteht aus

Pr Charakteren) vergrößert gegeben.
Nicht leicht hatte fich ein 4000 Jahre altes Monument in einer paffenderen Epoche in Frankreich entziffert auffinden laffen können. Yu, den es beteffen foll, erfcheint dabey unter den 2uffallendfen Aehnlichkeiten mit dem Oberhaupt der franzöfischen Regierung, 2uf dellen Vorschritte jetzt die Augen der Welt gerichtet find. In der Vorrede wird Yu durch folgende Züge charakterilitt: "Neuf aus sehent steuten, fans que l'on put remedier à hunt de matheurs, lersque l'u sutchois pour arraire la nation à ce trisse stat. Quoi que très jeune less, dont les annaies de ce vesse unit en son offent A. L. 2. 802. Dritter Band.

auch naher : Du Halde Description de la Chine II T. 11. p. 353 fqq. ed. à la Haye 1735.] Elles nous representent In, comme un excellent geometre et mathematicien, physicien, geographe, f:nancier, es politique même, enfin comme un homme doue d'un genie fur prenant. Lu uniffait à la prudence et à la fagesse la bravour et le courage, non content d'avoir ramene la trauquillité et l'abondance dans l'interieur, il rétablit tordre parmi les peuples de fon voifinage, chatia les Yeou - Mian, engagea les San - Miao à fe foumettre de l'eur plein gre, rangea fous fon abeiffance le pays de Laboue et regut comme tributaires les peuples de Chou-chen. En rendant de fi grands fervices à la Chine, Lu nou feulement merita le titre de Grand, mais encore se fraya un che-Was einen folchen min jusqu'au throne. Mann betrifft, welcher, wenn man auf 'den Chouking, als canonisches Buch der Chinesen die Typologie anwenden dürfte, völlig als ein Typus der neuesten Zeit erscheint und gerade in diefer neueften Zeit entdeckt wird. verdient unftreirig befundere Aufmerksamkeit; wie vielmehr ein Monument von ihm, welches einst in einem Felfen des Gebirges Heng - chan, wo die chinefischen Kaifer jahrlich ihr großes Opfer verrichten, eingegraben. jetzt zu Si gan-fou, in der Hauptitadt der Pravinz Chenfi, unter allen dort zusammengebrachten Denkmaleru des auf Alter ftolzen China feit 1666 an der Spitze stehen foll. Da Rec. das Sonderbare der 77 Figuren, aus denen es besteht, den Lefern nicht zugleich vor Augen legen kann: fo muss er ihnen um fo mehr die Bemerkung des gelehrten Hn. II. felbit mittheilen, dass diese Figuren - durchaus mit keinem der andern bekannten chinefischen Alphabete (am allerwenigsten mit dem siteften, namtick den Trigrammen des Fehi) auch fogar nicht mit denen Charakteren Aehnlichkeit haben, welche in dem kaiferlichen Collegium zu Peking als die zur Zeit des Ria-Yu (fo hiefs Yu, feit er wirklich auf den Thron cekommen war) gewöhnlichen aufbewahrt werden. Von dem Herausgeb., welcher den Betrug des Sicilianischen Codice diplomatico zur Entscheidung gebracht hat , lafet es fich erwarten , das er dem Rec. und den Lesern die Frage: ob deun die Entzifferung eines folchen Denemals ohne feines gleicken auf der Autorität gewisser uns ganzlich unbekannten chinesischen Antiquitutenkenner, von denen P. Amiot den Stoff zu feiner franzbuichen Dollmetschung er-

l'enumeration, v. Yu. Kung, dans le Chou - King foder

halten haben foll, ficher genug ruhe? nicht erst aufzuwerfen überlaffen haben werde. Aufrichtig führt Hr. H. felbft (S. 10) an: "Während der eine Miffionar uns die Ueberfetzung des Monuments von'Yu zuschickt, behauptet ein anderer, dass man es nicht mehr lefen konne. Mais puisque les érudits de la Chine pretendent [!] que ces anciens charactères et le flyle font marques à un coin, qui equivant aux meilleures preuves, le P. Amiot declare, qu'il ne lui appartient pas de juger. C'est pourquoi nous la publions." Noch weniger werden denn wohl andere europäische Gelehrte aus den Charakteren. die durchaus von allen felbst gleichzeitigen Alphabeten China's verschieden find, über die Entzifferung aburtheilen können. Wundernd werden lie fich freylich fragen, wie und warum Yu ein nicht einmal mit den Schriftzugen feiner Zeit ausgedrücktes Denkmal errichtet haben möchte? Um fo mehr werden fie begierig feyn, ob nicht aus dem Inhalt fich Data zu einer weitern Beur-Wäre das erstemat von der fitheilung ergeben. geischen, eugubinischen etc. Inscription die Rede: fo würde man fie in der Recension felbit mitgetheilt wünschen. Wie viel mehr eine 4000 jährige chinefische, über die wir aus nichts, als aus dem Inhalt, felbst urtheilen zu können, hoffen dürfen. Die ganze Dollmetschung, für welche P. Amiot Bürge bleibt, ist folgende:

L'Empereur m'intima ses ordres. La joie me prê-

ta des ailes, pour voler à teur execution.

De tous ceux, qui sons cesse à ces coites, l'aidoient à soutenir le poids des affaires, je sus le seul, sur lequel il reposa entirement du soin de rendre les grandes et les petites isles aussi propres à servir de demeure aut oiseanx et aux quadrupedes, que pouvoient l'être les plus eleves. Se e n'ai pas frustre son attente.

J'ai travuille en personne à faire écouler les eaux. Moi même s'en ai imagine les moyens; moi-même

je les ai mis en oeuvre.

Pendant long tems j'ai oublié, que j'avois une maison, ne prenant expos que sur les montagnies, au milieu des rochers escarpes, ou dans les lieux exposés aux injures de l'air.

Les Joucis continuels, done j'ai agité, m' o ut rendu me co ma ai fable. Uniquement occupé de mon travail, je ne comptois ni les heures ni même les jours, Mais avançant toujours mon ouvrage, je l'ai enfin heureus[ment tormine.]

"Les montagnes Hoa, Yo, Heng, ont ète les diffevents termes de mes travaux vers les quatre parties du moude. La gloire, d'uvoir pu pentiere partout, est la recompense de mes peines et les sacrisces que j'ai offerts en actions de graces avec un coeur sincère et droit, sont des temoignages de ma reconnaissance.

S'it me refte quelque fujet de triftesse, je le renserme au deidans de moi-même. Pourquoi le produiroisje au dehors? Les conduits, qui, diviges inconssierément ver's le Sud, n'avoient servi qu' à étendre l'inondation et rendre les eaux croapisantes, ont ete remplaces par d'autres, qui ont facilité l'ecoulement. La vertu toujours agissante du ciel va désormit répandre son essicaciés sur tout. On aura, de que le vetir; rien ne manquera pour la sississiment de transullité regaren dans l'Univers; les sanses et les illumina et on s'oun avoir sieu pourroniquement.

Diefs alles aus 77 ziemlich einfachen l'iguren!-Fehlten in der ganzen Dollmetschung die wenigen chinefischen Laute: so wurde schwerlich jemand zweifeln, hier ein französisches Original gelesen zu Nicht blofs etwa der Stil, wie beg einer freyen Ueberfetzung natürlich ware, felbit die ganze Gedankenfolge, felbit die den Franzosen charaltenfirenden Wendungen (z. B. jene Leichtigkeit im Selbitlob: "je n'ai pas fruftre fon attente" u. dgl.) find fo auffallend modern, dass man fich über die Achnlichkeit zwischen der Denkart der Chinesen vor 4000 Jahren und unserer Nachbarn jenseits des Rheins, deren Proclamationen, Manifefte, Relationen u. del mit allen folchen Wendungen bey uns noch im trifchen Andenken find, kaum genug wundern kann. Gleich auffallend ift das große Selbstgefühl des grofsen Yu in diesem Denkmal. Er felbst itt der Verkundiger feiner Thaten und Leiden. Ueberall glanzt fein Moi-meme. Bey der Stelle: fur les montagnes, au milieu des rochers escarpes u. f. w. fiel dem Reci unwillkürlich jene Aufzählung Lichtenbergs bey, daß nach französischen Berichten das republikanische Heer in einem gewissen italianischen Feldzug 101 Treffen unter, und Eines über den Wolken geliefert habe. Aber wie ? Nach andern Nachrichten der Chinefen (f. du Halde I. c. p. 362) fagte Chun, der Kaifer, welcher den Yu zu feinem Nachfolger crkohr, zu ihm: Vous êtes modeste chez vous; après tout ce que vous aves fait, vous n'avies que de bas sentimens de vous même . . . vous ne vous vantes point de vos talens . . vous n'eleves point vos belles acrions .: Taurchte fich der weise Chun, oder war fich Yu, etwa, nachdem er den Weg jusqu' au throne zurückgelegt hatte, fo auffallend unahalich geworden? -Diefer Gedanken konnte fich Rec. feit dem erften Les fen der Traduction française der auf so entferntet anonymer Auctoritat beruhenden fogenannten Entizifferung des in feiner Art ganz einzigen Monument nicht entichlagen. Mochte uns der Herausg. weite res Licht in diefen Dunkelheiten geben. Und - de uns nun einmal das Zweifeln unvermeidlich itt mochte nur fürs erite wahrscheinlich genug feyn dass der große Yu in China eine historische Person war. Er foll der dritte aller chinefischen Regenten gewesen seyn, ungefahr mit Nimrod etc. gleichzeit tig. Fobi, Chun und Er find die drey Helden, die Ideale der Nation (f. du Halde p. 354.) Seine The ten, außer der im Monument gepriefenen Ableitung der großen Wafferflut, follen gewesen feyn, dall er mit Pey die Menschen Fleisch effen, dass er if mit Houtsi den Gebrauch des Korns und die Kont des Ackerbaues, auch die Vortheile der Schiffahre gelehrt habe. Aus Zeiten, wo die Chinefen ert Fleifel effen, erft horn bauen lernten, fotten fie eine Ge schichte? follen sie historische Steinschriften? ja toli

the Steinfchriften haben, die, wenn gleich einzig in ihrer Art, doch von jetzigen chinefischen Gelehrten entziffert werden konnen? Wenn Deukalion, Ceres, Triptolemus, Noah und Nimrod unfern achten Geschichtssorichern zum Trotz wieder historische Perfonen werden könnten, alsdann erst würde der chineliche Yu zu gleicken Ansprüchen auf historische Existenz die historische Analogie für sich haben. Indeffen möchte er fich doch wohl mit der oben angeführten typ feben begnügen müffen, die, jemehr fie nach dem neuen Gegenbild geformt ift; defte weniger Wahrscheinlichkeit auf den alten großen Yu zurückwirft. Wie konnte einer der altesten chinesischen Aupflanzer, (Yu soll diess gewesen seyn) zu der Zeit, als die Chinesen erft Korn pflanzen, erft Fleisch eisen lernten, ein fo geschickter Hydrostatiker feyn, um ganze Länderstrecken von Ueberschwemmungen zu befreyen? Wer diefs glaubt, wird fich auch dadurch nicht irren laffen, dass die Arbeiten des Yu in jenem Alterthum durch Illuminationen dankbar gefeyert worden feven.

Diefs find unvergreifliche Resultate unsrer Anficht, über welche wir das Urtheil der Sachkundigeren gern erwarten. Die Existenz des Monuments mag auf fich beruben. Für die Aechtheit der Dollmetschung ist der gelehrte Herausg, selbst nicht Burgo. Ihm wird nicht nur die Ehre bleiben, das Monument vor das Publicum gebracht und ihm durch eine unverkennbare l'arallele mit dem Mann der Geschichte des Tags ein eigenthumliches Interesse gegeben zu haben; die Ausgabe des Monuments wird iberdiels durch ihre Additamente für den Liebhebet des Chinefischen anzichend. Der vorangestellten neun Gefasse, auf denen Yu die neun Provinzen leines Reichs (man weifs nicht, wie?) beschrieben laben foll, wegen ihres für den Rec. spokryptischen Ansehens nicht zu gedenken, folgen als achte Seltenheit die 32 Variationen von Schriftzügen, mit denen zu Peking das von Deguignes zu Paris berlisgegebene Eloge de la ville de Monkden gedruckt Forden ift; je viererley Arten auf einer Folioseine. auch die Schriftzuge, welche im kaiferlichen Collebum zu Peking für gleichzeinig mit Yu angenommen werden, eine Uebersetzung des Monument de la in modernen chinefischen Charakteren nud das Wappen des Kaifers von China, die Drachen mit fonf Klauen [auf dem Kupfer felbst hat jeder nur nic Klauen] werden hier den Schaulustigen mit einem Aufwand, welcher der Verlagshandlung zur Ehre freicht, vorgelegt.

Berlin, b. Frölich: Melanges de Politique et de Philosophie morale, par Frederic Ancillon. 1801. 258 S. 8. (1 Rthlr.)

has Buch theilt fich, dem Titel gemäß, in zwey Twile; der erste enthält eine Sannnlung von Aphoimen' aus dem Naturrechte und der Politik; der werte, einzelne Gedauken über Gegenfande aus der Maralphilofophie. Ungeachtet Ree, nicht glaubt,

dass der Vf. seinen Hauptsatz gehörig erwiesen habe: fo muss er ihm doch das Lob ertheilen, dass er vieles richtig und scharffinnig bemerkt, und feine Bemerkungen lichtvoll dargestellt habe. Die Ablicht derfelberfift nämlich, darzuthun, dass me hochste Gewalt in einem Staare unverletzlich feyn muffe, und dass ein jeder Angriff auf dieselbe, jede Revolution gesetzwidrig Um dieses zu beweisen, setzt er zuerft fest, dass das Bündnis, wodurch einzelne Naturmenschen mit einander in einen gesellschaftlichen Zufland treten, (contract focial) nur darin beftehe, dafs fich der Wille der einzelnen Perfonen vereinigt, einen allgemeinen Willen, das heifst, die hochfre Gewalt schaffen zu wollen. S. 27. Wo diese hochste Gewalt nicht da ift, giebt es keine politische Gefellschaft, keinen Staat, sondern nur einen Haufen Menschen, die, jeder mit einem besondern Willen, neben einander stehen. Wenn folglich diese bochste Gewalt aufhört: fo hört auch der Stant auf. Und nun fragt er S. 29: "Wenn die hochtte Gewalt einmal, auf die eine oder die andre Art, constituirt ist, kann man fie nach den strengen Grundfätzen des Rechts absetzen, verändern oder zerftoren?" Und antwortet : "Aber wer konnte dieses Recht haben? Die ganze Gefellschaft? Aber diese Gesellschaft ist nur da, fo lange die höchste Gewalt da ift. Sie ift das Lebens - Princip des politischen Korpers, der Schlufs - Stein des politischen Gewolbes. Zerkort fie auf einen Augenblick, gefchähe es auch nur, um fie in eben demfelben wieder hervorzubringen, und es ist fogleich nichts mehr da, als eine neben einander gestellte Anzahl einzelner Personen. Die Sache betrifft eine moralische Person . die nur in der hochften Gewalt und durch die hochste Gewalt da ift; wenn die Gefellschaft die höchste Gewalt aufhebt: fo begeht fie einen Selbstmord, sie hört auch auf da zu feyn. Es kann aber von den Rechten einer moralifchen Person gar nicht mehr die Rede fevn ... fobald die Handlung, die ihm das Leben gab, aufgehoben ift." Es erregt Verwunderung , dass der Vf. die Inconfequenz diefer Schlussfolge nicht felbit gefühlt hat, worauf man ganz kurz antworten kann; die Gefellschaft findet, das Bundnifs, welches fie anjetzt vereinigt, ihr Glück nicht befordert; fie hebt alto mit gemeinschaftlicher Uebereinftimmung ihr Bündnis auf, geht auf einen Augenblick auseinan. der, und tritt durch ein neues Bundnifs wieder zufainmen. Durch alles das, was der Vf. fagt, ift nicht erwiesen, dass die Gesellschaft diefes Recht nicht habe. Er scheint dieses selbit zu fühlen, denn er fetzt hinzu: "Die einzelnen Perfonen, die diefen politischen Körper bildeten, treten nach seiner Auflofung in den Stand der Natur zurück; fie konnen ein neues gesellschaftliches Bündnifs schliefsen, und eine neue hochste Gewalt errichten; aber die erfte konnte nicht geleizmassiger Weile verletzt und aufgehoben werden, und man kann ohne Widerfpruch nicht davon reden, die hochste Gewalt abzusetzen, ohne den politischen Korper zu to tren." - Dass diefes nicht geferzmassiger Weife geschehen kommte, hatte

muffen gezeigt werden. Denn dass der politische Körper einen Selbitmord begeht; dass er durch die Aufhebung der höchsten Gewalt aufhört da zu feyn, klingt zwar fehr fürchterlich; aber, auch angenommen, dass der Satz unbedingt wahr fey, welches doch der Fall nicht ift: fo wird dadurch noch nicht die Unrechnnassigkeit der Handlung bewiesen. Rec. kennt und fürchtet die Gefahren der Revolutionen : aber fo allgemein als der Vf. den Satz aufstellt, dass man die hochste Gewalt weder aufheben, noch abändern durfte, kann er demfelben nicht beypflich-Diefes biefse auch den fchrecklichften Defpotismus erhalten wollen. Denn, wenn der Vf. im Gefühl der Wahrheit diefer Folgerung S. 44 fagt: "Der Despotismus ift keine Regierungsform, " fo möchten wir davon den Beweis lefen. Ungezchtet wir alfo in dem Hauptfatze dem Vf. nicht beypflichten ; fo haben wir doch einzelne Artikel, die diefer erfte Theil enthält, mit vieler Befriedigung gelefen, befonders folgende: Freyheit, Eigenthum, Gleichheit; Staats. klugheit, Unterhandlungen; Demokratie, Staatsrechte; Ranke um Aemter zu erhalten, Volkswahlen; Aristokratie, Dictatur, Amtswechfel. S. 74 Reht eine Angabe vortrefflicher Umftande, unter welchen eine ariftokratische Regierungsform ,,als die Bundeslade" betrachtet werden mufste, und unten die Note: "Berns ehemalige Regierungsform." Das foll doch wohl nicht beifsen: Berns Regierungsform in den letzten Decennien vor der Revolution? Die gefammeiten philosophischen Gedanken in dem zweyten Theile zeugen von einem denkenden Kopfe, und von edlen Gefinnungen ohne Schwarmerey, und nur die Lange, zu welcher diese Anzeige schon angewachfen ift, hält uns ab, einige davon abzu-Schreiben.

### KINDERSCHRIFTEN.

Lübeck u. Leifzig, b. Bohn: Lefe-Elementarmerk, nach einer genauen-Sufenfolge und den Vorschröten der erfahrensten (?!) Erzieher, von Heinrich Bog, Privaterzieher in Lübeck. Erfler Theil. Buchitaben und Wörterfammlung. 1802. XVI u. 199 S. 8.

Seit langer Zeit ist wohl kein verkehrteres Mittel, Leselust bey Kindern zu erwecken, ausgebrütet worden, als von diesem Privaterzieher, welcherhier ein fast 200 Seiten langes, nach Adelune's Worter. buche zusammengestoppeltes, Wörterverzeichnifs lie. fert, in welchem unter einer ungeheuern Anzahl für Kinder ganz unverdaulicher Worter, auch foger S. 63 die Nothaucht (!!) und viele andre, dem Rec. felbit unverständliche, wie S. 101 Mannfren etc. vorkommen. Und darin fetzt IIr. B. den Stufengang, den er (Vorr. S. VIII.) in allen bisher erschienenen Abcbüchern, die er mit vornehmer Miene durch. blätterte, ganzlich vermifste. Wer Elementarbucher mit folchem unverdaulichen Stoffe zum Lefenund Denkenlernen füllen kann, der follte wahrlich felbst noch in eine Elementarschule gehen. - Hr. B. drohet uns noch mit drey Banden heimzufuchen. Nach dem vor uns liegenden Meisterflücke feiner pädagogischen Ignoranz zu urtheilen, müssen wir ihn dringend bitten, die Verlagshandlung damit zu verschonen. Er lerne vor allen Dingen die Rathschläge erfahrner Padagogen richtig verfteben, um fie ber dem Unterrichte der ihm anvertrauten Zöglinge nicht auf eine alberne Weise auzuwenden. Umt Himmels willen laffe er fich vor der Hand nicht wieder einfallen, fich zum Rathgeber für andre Les rer aufzuwerfen, oder gar einen Gedike (Vorr. S. IX.) meistern zu wollen. Sonst wurde er neben grofser Unwissenheit eine noch grofsere Unver schämtheit verrathen.

Nünnberg, in d. Monath-Kufslerischen Buchb. Morgen- und Abendgebete auf sechs Wochen, von Georg Ernst Waldau. Neue, mit Gebeten and drey Wochen und auf die Feste des Jahrs vermehrte Ausgabe. 1801. 252 S. B. (12 gr.) C. d. Rec. A. L. Z. 1737. Suppl. Band. No. 1003.

HILDBURGHAUSEH, b. Hanischens Wwe: Harbibiothek für Kinder und ihre Lehrer. Zwestes Bändchen. Aussührlicher Katechismus derbrittlichen Sitten oder Plichten Lehre. (Este Abtheilung.) Von G. J. L. Reufs. 1801 XVI u. 146 S. 8. (10 gr.) (S. d. Rec. A. 12796. N. 335.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

OEKONOMIX. Leipzig, b. Rein: Ueber den dentschen Coffee, alt einen höchst wichtigen Gegenstand für Dentschlund, nehn einer Nachricht von der groß-ern Vervollkommunn, dieses Produkts in der Fabrik der Gebrüder Spehe in Lückow im Lüneburgsichen. 1800. 23 S. 8. (3 gr.) in dieser kleinen Schrift kündigt Hr. Johann Peter Speher, Kausmann in Braunschweig, einen deutschen Castee au, den er gemeinschaftlich mit seinem Bruder sabriciren 18tst. Es kann dieser Castee unvermische ohne Zustats von indischen Castee genosten

seerden, oder auch mit etwas Zufatz vam indifehen Granden Das Plund koftet vier, Großen, und fechs Perfonen bet eine wöchentlich nicht mehr als § Plund. Mit vier Großen kann daher eben viel in Anfehung des Caffeagenuffserichtet werden, als mit I Rihlt. 3g. indifehen Gart im Eugrappe findet man verkeitedenes über die Vortäteles vor dem Ciohorien, Gaffee und einen aus aus D. Roshlers Schrift über den werkinduschen nur der Geben Gaffes.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags den 23. Julius 18.02.

#### PHILOSOPHIE.

Bentin u. Stetten, b. Nicolai: Vergleichung der Kantischem Moradyrincips mit dem Leibnitz: Wolffschen, von Joh. Christoph Schwab, Herzogl. Wirtemb. Geb. Hofsath, der kniferl. Russ. Ak. d. Wiss, zu Petersburg, der königl. Pr. Ak. der Wiss, zu Berlin und der Batav. Soc. d. Wiss. zu Hastem Mitgl. 1800. L.K. u. 216 S. 8. (1 Rthlr.)

le lange Vorrede diefes Buchs ift theils mit Klagen über die revolutionäre Tendenz der Kantischen Philesophie überhaupt, theils mit Beschwerden über die A. L.Z. angefüllt, der der Vf. eine ungemefsne Partheylichkeit für Kant's System, ja foger für alles was Kantifek hiefs, Schuld giebt. "Ich mufs nun (Spricht Hr. S. Vorr. S. XI.) schon etwas laut and offentlich fagen, was ich längst gern gefagt hätre, dass nämlich die Jenaische Literaturzeitung, statt der fehr unphilosophischen revolutionaren Tendenz der neuen Philosophie bey Zeiten emgegen zu arbeiten, und ibr Schranken zu fetzen, folche vielmehr durch ihre beständig partheyischen Recensionen, und durch ihr ganzes, theils politives, theils negatives Benehmen zu begunfligen und zu befordern gefucht, aber durch thre blinde Anhanglichkeit an atles, was Kantisch hiefs, nicht eine wahre Reform der Philosophie, fondern vielmehr ein philosophisches Unwesen befordert het. das nunmehr, da dessen Folgen fo sichtbar geworden find, gang Deutschland für Unwesen erlemit, und deffen fich, nachdem mehrere Stimmen it einleuchtenden Gründen dagegen laut gefpreben haben, nun felbit die Jensische Literaturzeitung fchamen anfängt." Hier muffen wir gleich foft der Zeile als einer Unwahrholt widersprechen. Der Kentischen Philosophie felbit, in ihrer Reinheit und Eigenthümlichkeit, haben die Recensenten der Kanichen Schriften nicht entgegen arbeiten wollen und annen, weil fie darin eine fehr nothige und tiellme Reform der Philosophie fanden; ihre Anhangichkeit war nicht blind, fondern mit Gründen unterdem Unterfuchungsgeifte Solranken fetzen rollen, ware ein lächerliches Unternehmen; und Molt, wenn fich diefer Unterfuchungsgeist in Thorsiren und Ungereimtheiten verirrte: fo kann ein tiches Journal nichts anders thun, als Gegenfinde auseinander fetzen. Dass die A. L. Z. als curasi fich eines gleichfam von ihr veranlafsten Uneleus zu fohamen anfange, ift, fo fern fie ein liteerifches Werk , ein wunderlicher Ausdruck ; literae nim non ernbescunt: meynt aber Hr. Schwab die Recen-

A. L. Z. 1802. Dritter Band.

senten: so ift uns kein einziger Recemsent Kantischer Schriften in der A. L. Z. bekannt, der sich seiner Recemsonen schämte; wenn aber Hr. Schwab hiervon mehr weiß, als wir: so sodern wir ihn auf, diese Recensenten zu nennen.

Wir sprechen nun also zuerst von der geharnischten Vorrede, und bedauern im Voraus, dass uns diefe einen großen Theil des Raums wegnehmen wird, den wir auf das Buch felbst verwenden Gleich anfangs fagt unfer Vf.: Hr. Kant trat - mit der Behauptung auf, dass noch kein Philofoph die Natur des menschlichen Erkenntnissgermögens ergründet, dass er zuerft die Forinen der Sinnlichkeit des Verstandes und der Vernunft entdeckt, bestimmt und ausgemeffen babe." (Was Kant hierüber gefagt hat; denn Hr. S. citirt keine Stelle, wo diese Behauptung, so wie er sich ausdrückt, von K. vorgetragen worden ware; was aber Kant bierüber gesagt hat, nämlich, dass seine Theorie des Unterschiedes zwischen Sinnlichkeit und Verstand neu fey, ift schlechterdings von niemanden widerlegt worden, fo viel Rec. weifs. Hr. S. fey fo gutig und weife nach, wo diefe Theorie bey altern Philofophen vorkomme; er muss es aber freylich dabey nicht machen, wie Butens, welchen Engel fo fchon in dem Auffatze: die Liche und die Lichel, zurecht gewiesen]. Hr. S. fagt ferner 6. V.: "Es ift eine merkwärdige Erscheinung in unfrer Literatur, dass nach der Entstehung der kritischen Philosophie, wodurch die Granzen der menschlichen Erkenntnis follten feftgesetzt werden, in einem Zeitraume von nicht ganz zwanzig Jahren fo viele neue philosophische Syfteme entstanden find, von denen immer das nachfolgende das vorhergehende überfliegt. TWo hat fich Kant denn jemals angemasst, die Granzen der menschlichen Kenntnis überhaupt, d. h. auch der empirischen angeben zu wollen. Von der Erfahrung fagt er: Krit. d. r. V. erfte Aufl. S. r. "Erfahrung ift - in Fortgange fo unerschöpflich an neuent Unterricht, dale das zusammengekettete Leben aller künftigen Zeugungen an Kenntniffen, die auf diefem Boden gefammelt werden konnen, niemals Mangel haben wird." Und ebendal. S. 278. ...... Ganze der Natur dringt Beobachtung und Zergliederung der Erscheinungen, und man kann nicht wiffen. wie weit diefes mit der Zeit gehen werde;" also offenbar behauptet Kant den unbestimmbar weitern, d. i. unendlichen Fortgang der Erfahrungskenntniffe. - Nicht einmal ift ihm eingefallen, aller Erkenntnifs a priori ihre Granze anweifen zu wollen, wenn Granze fo viel beifst, als eine bestimmbare

Menge von Kennntniffen. Denn er erkennt eben fo wohl, die Unendlichkeit der Fortschritte der Mathematik an. Welchen Kenntniffen hat er alfo ihre Granze angewiefen? den Erkenntnissen a priori, fofern sie das Feld möglicher Erfahrung übersteigen wollen. Begreift Hr. S. nun, dafs diefs ganz etwas anders ift, als was er Kanten fagen liefs? Ferner findet Hr. S. die Erscheinung so vieler Systeme nach dem Kantischen merkwürdig. Sie mag das immer feyn; nur erkläre sie niemand, wie Hr. S. thur, aus einer (wir wissen nicht was für einer) revolutionaren Tendenz der Kantischen Philosophie, noch weniger beschreve er diese durch die Verlaumdung, dass sie alles umftofse, die ganze bisher bestandne Ordnung der Dinge umkehre; gerade als ob Kant fatt des Glaubens an Gott, Atheismus, ftatt des Glaubens an die Aufsenwelt einen Berkeleyischen Idealismus (den er ausdrücklich widerlegt). fatt der Sittenlehre (die er in ihrer bochften Reinheit darzuftellen fucht) Sittenloligkeit gepredigt hatte. Wer alles umftofst, fagt gleichwohl Hr. S., wer die ganze bisher bestandne Ordnung im Reiche der Wissenschaften umkehrt, der wird befonders, wenn er bey diefer Unternehmung grosse Talente zeigt, bald Nachahmer finden, die, ohne ihm an Talenten gleich zu kommen, ihn an Revolutionsfucht und Kühnheit übertreffen, und auch das Wenige, was er von der alten Ordnung der Dinge noch hat steben lassen, vollends zerstören, u. f. w. Sehr lächerlich klingt es. wenn Hr. S. in einem Athem , nachdem er Kanten alles hat umftofsen laffen, ihm Nachfolger gieht, die ihn noch übertreffen wollen. Was ? die also nach mehr als Alles umftofsen wollen. Nein, die das Wenige, fagt Hr. S. hinterdrein, was er von der alten Ordnung der Dinge hat flehen laffen, wollends zu zerftoren fuchen wer-Also hatte K. doch nicht alles umgestossen, fordern nur alles bis auf ein Weniges; Schade nur, dass dieses Wenige, was Kant nicht hat umftofsen wollen, fo erstaunlich Vieles ift, dass eben darum Hn. Schwab's Behauptung eine derbe Verlaumdung wird. Dass diese Verlaumdung, wie die Anhänger der kritischen Philosophie nach Hn S. ihren Gegnern gleich schuld geben sollen (S. VII.) bey Hn. S. aus bosem Willen fliefse, behaupten wir keineswegs; dass aber eine fo offenbar taliche Infinuation, die fo gehällig dazu ift, aus gutem Willen fliese, ift doch auch schwer abzusehn. Aus was für einer Quelle floss sie denn also? Wir glauben, der Wille habe hier bey In S. gar nichts gethan, und den schicklichsten Namen für ein solches Verfahren, dürfe man dem Apostel Paulus abborgen: es sey ein (nhas ou илт' етгучшогу. - Dass Hr. Kant eine Revolution in der Philosophie gestiftet, das haben freylich viele seiner Anhanger gesagt, aber nur in dem Sinne, wie der Chemiker es von Lavoisier in der Chemie, wie der Criminalia es von Beccaria im peinlichen Rechte ohne Bedenken fagen kann. Nun geht es aber mit Revolutionen in den Wiffenschaften, wie mit denen in der politischen Welt. Von einigen bleibt das, was fie gewirkt haben, bey andern wird

es durch neue Revolutionen verdrängt. Kants Revolution kann nur dann verdrangt werden, wenn man ihn in den Hauptfundamenten widerlegt; (denn hie und da ein murbes Flicksteinchen, einen abgefprungenen Splitter vorzeigen, heifst nicht' die Unhaltbarkeit des Gebäudes bewiefen haben. Eine faft unglaubliche Verdrehung einer fehr finnreichen und eben fo wahren Behauptung Kants findet fich gleich wieder S, IX. "Kant behauptet, fagt Hr. S., dafs die .. Marhematik und Naturwiffenschaft durch eine auf "einmal zu Stande gebrachte Revolution das gewor-"den feyn, was fie find" Ganz recht; aber nun fetzt Hr. S. in parenthefi hinzu. "eine gewifs fehr ungegründete Meynung, da diefe Willenschaffen nur nich und nach und durch ein langfames Fortschreiten den Grad ihrer gegenwärtigen Vollkommenheit erreicht haben." Hr. K., der, ob er wohl nirgend eine Geschichte der Wiffenschaften hat fchreiben wollen, doch feine grundliche Kunde der Geschichte der Philosophie und Mathematik in vielen Stellen feiner Schriften, wo nicht besier, als Hr. S. doch eben so gut bewiesen hat, muss sich hier vordociren laffen, dass die Wissenschaften nach und nach ihre gegenwartige Vollkommenheit erreicht haben; es wird ihm also die türkische Unwissenheit zugetraut, als ob er fich vorstelle. dass unfre ganze Mathematik schon zu Thales Zeit. unfre ganze l'hyfik fchon zu Galilel Zeit erfunden gewefen fey. Gleichwohl ift, wenn man jene Worte nicht aus dem Context reifst, Kants Sinn gar nicht zu verfehlen. "Dem erften, der den gleichfeitigen "Triangel demonstrirte, fagt Kent, (er may nun Tha-"les oder wie man will " gelieifsen haben) dem ging "ein Licht auf, denn er fand, dass er nicht dem, " "was er in der Figur fahe, oder auch dem blofsen "Begriffe desselben nachspüren, und gleichsam da-"von ihre Eigenschaften ablernen, sondern fie durch "das, was er nach Begriffen felbit a priori hinein dachte ,,und darftellte, durch Conftruction hervorbringen, "muffe, und dafs er, um ficher etwas a priori zu wif-"fen, er der Sache nichts beylegen muffe, als was "aus dem nothwendig folgte, was er feinem Begriffe "gemäß felbst in sie gelegt hat." Dies nennt alfo Kant "eine Revolution, die der glückliche Einel eines einzigen Monnes in einem Verfuche zu Stande brachte, von welchem an die Bahn, die man nels men mufste, nicht mehr zu verfehlen war , und den fichere Gang einer Wiffenschaft fur alle Zeiten und in unendliche Weiten eingeschlagen und vorgezeichner war." Wer hier nur Augen hat, zu lefen, kann nienmermehr das abfurdum aus Kant berauslefen. was Hr. Schwab darin gefunden haben will, und wober er ihn einer fehr ungegründeten Megnung zeihet.

Dafs Kants Werke in Deutschland den vorher eine Zeitlang füßt eingeschlätenen Geitt des Gründlichskeit geweckt haben, wird wohl keiner, der lich und die Getchichte der Philosophie bekümmert. In genen Bafs aber unter den durch Kant's Werke vormalafsten Schriften anderer Verfäßler (deren ungeheuer effluth allein schon das Interesse beweiß, was man auch nach mann) viel Schlechtes, und Schlechtgeschriegener

benes war, was größtentheils fchon ganz vergeffen fit, wer kann fich darüber wundern, der nicht in der Geschichte der Philosophie ganz ein Fremdling My Was für eine Menge von Schriften brachte nicht de Leibnitz - Wolfische Philosophie hervor ? Das meile davon war gleichfalls inittel näfsig oder elend. Wem wird es aber einfallen, diefe Geschäftigkeit der Auroren jenen Philosophen zur Last zu' legen, und lu lagen, fie batten biermit das Signal zur Revolutionsfucht gegeben ? Hr. Schwab hat indefs eine ganz merhorte neue Wahrheit entdeckt, indem er S. X. behauptet, die weisen Manner Sokrates, Plato, Ari-Inteles, Luibnitz, Wulff. Locke hatten geglaubt, .. dafs, ladie für das menfchliche Gefchlecht wichtigen und nütelichen Waarheiten längit erfunden fegen, es nur darauf ankomme, sie zu verdeutlichen, zu berichtigen and zu ordnen." Man traut feinen Augen kaum, wenn man fo etwas liefet. Hatte dock Hr. Schwab die Stellen citire, wo die weifen Manner folchen Uninn gefagt haben follen? Wir wollen ihm dafür nur einige citiren, die geradehin das Gegentheil beweifen. Ain Ende der Abbandlung Tent co Diaring fleren fagt Aristoteles, die Wissenschaft, mit der er fich hier beschäftige, fey ganz nen; andere feyn bis her ftückweise nach und nach erweitert worden, von diefer aber fey weder ein Theil noch das Gonze bisher bekannt gewesen! Und Leibnitz? Nannte er nicht feine praftabilirte Harmonie un fufteme nouveau? Helt er die Differential-Rechnung auch etwa nur für eine Verdeutlichung, und andere Anordnung langft erfundener Wahrheiten? Würden fich die beiden großen Manner Newton und Leibnitz fo eiferfachtig um die Ehre der erften Erfindung gestritten haben, wenn es hier blofs auf ein paar deutlichere Extarangen, oder auf eine andere Stellung angekommen wäre? Diefe Ehre hatten fie den mittelmässigsten Compendienschreibern wohl gern überlaffen! Und Wolff? Er der wirklich das Neue feiner Philosophie meift Leibnirgen zu danken hatte, hielt, er nicht feine methodum demonstrativam in der Phi-

Was Hr. Schwab gegen die Allg. Lit. Zeitung als journal im Ganzen betrachtet, vorbringt, find eben folche ganz unftatthafte Vorwürfe, als man ebemais gegen die allg. deutsche Bibliothek verbrachte, und Hr. Nicolai, wer weiss wie oft, in Vorreden beantwortet hat. ,. Dass diese Zeitung gleich aufangs auf "die Kantische Philosophie aufmerksammachte, wird "ihr Niemand verdenken. Eine neue gelehrte Zei-"tung und eine neue Philosophie schicken sich recht; "gut zufammen; die eine wird durch die andere ge-"hoben." Er legt alfo dem damals einzigen Redacteur der A. L. Z. den Kunftgriff bey, dass er gefiffentlich das Lob der Kantischen Philosophie befordert habe, um nur das journal zu heben. Aber nicht zu gedenken, I) dass eine folche Infinuation ohne Beweis eine Beleidigung ift, die fich Hr. S. nicht hatte erlauben follen ; fo ift 2) Thatfache . dafs lich die A. L. Z. gleich im ersten Quartal, noch ehe-

losophie, und so manches andere für etwas ganz

Neues ?

BORNET CHEST OF ALL

ein Wort von Kantischer Philosophie gesprochen war, bereits so gehoben hatte, dass man bey der Expedition die Nothwendigkeit einer zweyten Auflage, die auch nachher veranstaltet wurde, vorausfalt. Mag diess nun Glück oder Verdienst der A. L. Z. gewefen feyn, genug Hr. S. fieht, dass das Lob der kantischen Philosophie nicht nothig war, um die A. L. Z. zu heben. 3) Dass aber ohne die A. L. Z. die Kantische Philosophie lange nicht so bekannt geworden wäre, ilt gewiss. Hr. Hartknoch der Vater hat dem ersten Redacteur der A. L. Z. feibst verfichert, dass er gefürchtet habe, die erste Auflage der Kritik der reinen Vernunft werde Makulatur werden; und dass fie nur erst im zweyten Jahre der A. L. Z. ita-k gekauft worden fey, wie denn die zweyte Auflage im J. 1787 erfchien. Aber die A. L. Z. war auch nicht das einzige deutsche Literatur-Journal, die Kants Kritlk der reinen Vernanft anpries. Wir berufen uns nur auf die Gothaische gelehrte Zeitung, und auf die Allg. deutsche Bibliothek Auh. z. 37-52 B. gte Abth. Die letzte Rec. war zwar keinesweges geeignet . einen vollständigen Begriff von Kants kritik und ihrer Tendenz zu geben; allein das vorausgeschickte große Lob des Vfs. und seines Werkes konnte doch wohl bey vielen Aufmerksamkeit erre-Freylich war diefes Lob nicht fo angstlich scharf beschnitten, als was Hr. S. der Kantischen Kritik ertheilt. ,. Auch will ich gar nicht leugnen, "fagt er, dass die metaphytischen Aufgaben, welche "die Kritik der reineh Vernunft enthalt, und welche "vielleicht noch nie mit diefer Bestimmtheit waren "vorgetragen worden: die neuen (wenn auch nicht "richtigen) Auflofungen derfetben, und der originale "Tiefunn des Vis , wovon diefes Werk ein Beweis .war, wohl die Aufmerksamkeit des Publicums ver-"dienten." Alfo Aufgaben, vielleicht bestimmter vorgetragen als foult, jedoch ungeachtet des originellen Tieffinnes (den man unter folchen Umftanden auch einem Jacob Bohme nicht abtpricht) nicht richtig aufgelofst, diese waren das ganze Verdienst der Kantifchen Kritik? (Wem fallt bey diefem wohl nicht das naive ja wohl des Marinelli ein: "Emilie Galotti bleibt ihnen ja wohl gewis"!). Ferner fagt Hr. S., die A. L. Z. habe die Kritik der reinen Vernunft mit einer Emphase angekundigt, wie - nun wie denn? - wie kein Werk von Leibnitz und Newton angekündigt worden. Das mogen denn die Journalinen zu Leibnitzens und Newtons Zeit yerantwor-Die A. L. Z. hat die Kritik der reinen Vernunft nicht emphanischer angekündigt, als fie auch in der A. D. Bibl. und in der goth, gel. Zeitung mit allem Rechte angekundigt wurde. Bey dem ungeheuern Schwall von Schriften, die alle gelobt feyn wollen, thut es weld hoch Norh, dass ein wirklich classifiches Werk emphatisch angepriesen und hervorgezogen werde. Die A. L. Z. foll ferner, fagt Hr. S., auf eine en fchiedene Art Parthey für die neue Philosophie genommen heben. Das mulste beilsen: die Herausgeber batten schlechterdings keine Recension gedulder, die erwas gegen die Kantische Phi-1010losophie eingewendet; hatten es allen ihren Mitarbeitern im philosophischen Fache im Voraus zur Pflicht gemacht, offe Kantische Schriften anzupreisen, unbedingt anzupreifen ? Denn nur auf diefe Art konnte man fagen, die A. L. Z. habe Parthey für die Kautische Philosophic genommen. Führe doch also Hr. S. von einer fo gehäffigen Beschuldigung gegen die Hernusgeber der A. L. Z. den Beweis! Führe er doch den Beweis, dass wer die schwachen Seiten dieser Philofophie aufgedeckt habe (eben deswegen), auf eine nachtheilige, wer die neue Philosophie annahm (eben deswegen!), auf eine gunftige, und wenn er auch ein seichter Kopf war, wenigstens auf eine nachfichtige Recension habe rechnen konnert! Er hat keinen . einzigen folchen Fell angeführt, wir aber können ihm mehrere Recensionen anführen, die gerade das Gegentheil beweifen. Nach Hn. Sohwah foll die A. L. Z. ein eigent-

liches Bedürfnis gehabt haben, Hn. Kant zu loben. Man konnte eher fagen : Hr. Schwab habe ein Bedurfnifs gehabt, Hn. Kant zu tadeln. Denn er hat allein ungefähr zwanzig Abhandlungen und ein Buch gegen Kant geschrieben. Also mag leicht keiner von allen den Recensenten, die in der A. L. Z. etwas zu Kant's Ehre gefagt haben, in der A.L. Z. auch nur den fünften Theil fo viel für ihn, als Hr. S. wider ihn geschrieben haben. Auch lässt fich eher ein Bedürfnifs der Eitelkeit denken, gegen einen berühinten Mann, der von fo vielen Denkorn und Gelehrten verehrt wird, fo vielerley unter feinem eignen Namen, und zwar in dem Tone, wie Hr. Schwab, zu schreiben , als dass Gelehrte, die okne ihre Namen zu nennen, ihm in Recensionen Beyfall geben, dabey zufolge eines folchen Bedürfniffes handeln follten. Hr. Schwab zählt fogar die Recenfion des Verfuchs einer Kritik aller Offenbarung dahin, ohne im mindeften zu erwähnen, was der Rec. darüber zu Ablehnung des Vorwurfs, als fey das Buch biofs fo gelobt worden, weil man es Kanten zugeschrieben, gefagt hat; Int. Bl. der A. L. Z. 1792. Nr. 133. er geht fogar in der Kleinlichkeit fo weit, dass er de Redensart, deffen Finger hier allenthalben fichtbar ift, für eine Vergötterung erklärt; weil diefe Redensart gewöhnlich nur von Gott gebraucht werde. Alfo weil von Gott im A. T. gelagt wird, der Himmel fev ein Werk feiner Finger, oder feiner Hande, fo vergöttert man einen Autor, wenn man ein Buch ein Werk feiner Finger oder feiner Hände nennt!

(Die Fortsetzung folgt.)

#### TECHNOLOGIE.

Coln, b. Hans u. Sohn, und Paderroon, im Magazin f. Literatur: Geographish hilporische Beschreibung der Kanale. Ein Beytrag zur ältern und neuern Erdbeschreibung. Gesammelt von A. B. M. J. 10. oder 1802. VIII. und 108 S. 8. (6gr.) Ueber die Kanäle ist noch so wenig vergearbeitet, dass man mushsam aus allerley Werken der alten

cleffischen Schriftsteller, und aus einer Menge Reisebeschreibungen und andern statistisch - topographi-Ichen Büchern die Materialien zusammentragen und ordnen muls, wenn inan etwas Brauchbares liefern will. Das was in neuern Zeiten über den Kanalbau in historisch - zechnischer Hinticht absichtlich geschrieben warden, ift noch viel zu unbedeutend, als dass man es für hinlängliche Hülfsmittel ansehen follte; und doch hat der ungenannte Vf. auch diefe bey weiten nicht alle gebraucht; geschweige, dass er die nothigften Reisebeschreibungen und Tapographicen, deren er doch manche anführt, hinlänglich benum hätte. Nichts destoweniger ift diefer kleine Versuch, bey dem Mangel reicher Quellen, worüber auchder Vf. klagt, eine brauchbare Schrift, die fehr wahrscheinlich von andern Sachkennern, vielleicht auch durch den Vf., wozu in der Vorerinnerung S. VL Hoffnung gemacht wird, weiter ausgeführt werden durfte. - Zur bequemen Ueberficht des Ganzen, find die gefammelten Nachrichten in drey Epschen eingetheilt. Die I. geht (S. 1-35.) von den alteften Zeiten bis auf Karl den Großen; die II. (S. 36-51.) fust das ganze Mittelalter und schliefst mit dem Ende des 17ten Jahrhunderts, und die Ilite (5. 52-108.) scht vom Anfange des igten Jahrhunderts bis zum Eingange des roten Jahrhunderts. - Ohne zu den Aquae ductibus Romanis, die Vitrue (Lib. VIII. c. 7.). Palladius (Lib. IX. c. 11.), Frontinus (de Aquaeductibus, curav. Joan. Polenus, Padua 1722. 4.), u. in. A. beschrieben, zurückzugehen, hätten doch der, dem Vf. in der Nahe liegenden Kanale gedacht werden folien, die man im 16ten bis 18ten Jahrhundert am Niederrheine und in dem ehemaligen Belgies, zur Beforderung des Handels und der Schifffahrt grub, wovon aber hier kein Wort verkommt, wie z. B. der Griftdyk und Kanal im öftlichen Amte der Oberbetouwe, welche Arnheim und Nymwegen verbindet; - der neue Rhein- oder der Pannerdeische Kanal, der im Jahre 1701 unterhalb Millingen, zur Verbindung der Waal mit dem Rheine nordwarts dem Dorfe l'annerden bey Candia gegraben wurde, und feitdem das einzige Fahrwaffer ift, wodurch die Schiffe neben Arnheim nach der Provinz Utrecht und Holland fahren; - der Bylandiche Kanal, der im ! 1777 fg. bey Keken unterhalb Schenckenschanz . zur Verbindung des Rheins mit der Waal gegraben ward, wodurch das heutige Fahrwaffer entstand; - der Kanal bey Bislich, den der König von Preußen im J. 1701 fg., fo wie den, den er gegen Wefel über, beg Buderich zur Abkurzung der Rheinfahrt im J. 1787 gra ben liefs; der fogenannte Eugenianische Kanal, des die Spanier im J. 1626 von Rheinberg aus über Geldern nach Venlo, zur Verhindung des Rheins mit der Maas graben liefsen, anderer Falle nicht zu gedenken. S. 43. Aurich ft. Lurich; S. 68. 1798. fiam 1768; find einige der Druckfehler, die hier häufig vorkoumen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 24. Julius 1802.

#### PHILOSOPHIE.

Berlin u. Stettin, b. Nicolai: Vergleichung des Kantischen Moralprincips mit dem Leibnitz-Wolffischen von Joh. Christoph Schwab, etc.

(Fortfetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

n der Recension der Fichtischen Wissenschaftslehre A. L. Z. 1798. Nr. 5. fagte der Recensent:

Die Kantische Kritik und die Fichtische Wissenschaftslehre müßen sich durch die Vergleichung ihrer Eigenhümschkeiten um so mehr aufhellen, da sie auch derin einzig in ihrer Art find, dass durch beide wahre Philosophie, und swar darum und in so ferne ausgestellt und, weil und in wie serne sie einander wesentlich entgegengestett sind.

Da meynt nun Hr. S., der Recensent habe sich wenden und drehen müssen, um Hn. Fichte zugleich Recht und Unrecht zu geben, und setzt hinzu: "Wie musses in dem Kopse eines Recensenten aussehen, der eine solche Stelle niederzuschreiben im Stande iht Aber es war einmal beschlossen, dass weder Kant noch Fichte Unrecht haben sollten. Ehe man das eine oder das andere eingestand, thut mannt des eine Machtspruch, dass beide mit einauder überenstehungen, weil und in wie serne beide sich widersprächen. Ich glaube nicht, dass der deutsche gesunde Menschenverstand je auf eine so grobe Art infulirit worden ist."

Ift es nun aber nicht zum Erstaunen, dass ein Mann, der in folchem Tone fpricht, nicht einmal den Unterschied zwischen entgegengesetzt und widerbrechend bedenkt; dass er fich erlaubt, wo der Reenfent den ersten Ausdruck gebraucht, ihm den letzten dafür unterzuschieben. Wenn Hr. S. mehr als den Anfang der Recension las : fo musste er ja inden, dass Fichte felbit fein Syftem für übereinfimmend mit dem Kantischen ausgegeben, dass alo hier von keinem logischen Widerspruche die Rede fevn konnte; er muste (A. L. Z. 1798. Nr. g. S. (7.) auf die Stelle stofsen, wo der Rec. ganz deutlich von verschiedenen Aussichten einer und eben derfelben Sache, von entgegengesetzten Standpunken der Kantischen und Fichtischen Philosophie, keiteswegs von fich widersprechenden Syftemen spricht. Der gefunde Menschenverstand des Hn. Schwab, tonnte der Rec. erwiedern, muss bey feiner Gefundheit entsetzlich schwach feyn, wenn er nicht begreift, das entgegengesetzte Wege nach Einem Ziele keinen Widerspruck machen; mit eben dem A. L. Z. 1802. Dritter Band.

Rechte konnte er propositiones contravias und contradictorias in der Logik verwechseln, oder die entgegengesetzten Größen der Arithmetik ungereimte, oder contradictorische Größen nennen.

Etwas noch luftigeres als diefer Mifsgriff, kömmt am Ende der Vorrede vor: S. LIII. "Einem Freunde und Kenner der Kantischen Philosophie werde ich fehr verbunden feyn, wenn er mir über folgende zwey Aeusserungen des Hn. Prof. Kant eine befriedigende Auskunft giebt: In der Vorrede zu der zweyten Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft (S. XXXVI.) fagt diefer berühmte Philosoph: die Kritik ist die nothwendige vorläusige Veranstaltung zur Beförderung einer gründlichen Metaphyfik als Wiffenschaft, die nothwendig dogmatisch, und nach der ftrengsten Foderung fystematisch, mithin schulgerecht ausgeführt werden muss. In der Ausführung alfo des Plans, den die Kritik vorschreibt, d. h. im künftigen Syftem der Metaphufik muffen wir dereinst u. f. w. in der im Intelligenzblatte der A. L. Z. befindlichen Erklärung über die Fichtische Wissenschaftslehre bingegen fagt Kant, (J. 1790. Nr. 100. S. 87.): die Anmassung, mir die Absicht unterzuschieben, ich habe blos eine Propadeutik transcendentaler Philosophie, nicht das System dieser Philosophie selbit liefern wollen, ift mir unbegreiflich, Es hat mir eine folche Ablicht nie in Gedanken kommen können, der ich selbst das vollendete Ganze der reinen Philosophie in der Kritik der reinen Vernunft für das beste Merkmal der Wahrheit derfelben angesehen habe. In der ersten Stelle fagt Mr. Kant. seine Vernunstkritik sey eine blosse vorläufige Veranstaltung zu einem künftigen Systeme der Metaphyfik fnämlich zu dem damals noch nicht, aber nachher von Kant wirklich herausgegebenen Systeme der Metaphysik der Natur und der Sitten] in der zweyten aber, fie fey wirklich diefes Syftem, und zwar ein vollendetes Ganze der reinen Philosophie! Wie laffen fich diese zwey Stellen vereinigen?" Antwort : Ganz leicht, wenn man nur die letzte nicht fo offenbar verdreht, wie Hr. Schwab. Kant fagt: ich begreife nicht, wie man fagen kann, ich habe blofs eine Propädeutik transcendentaler Philosophie liefern wollen; Sdiese ift in den drey Werken, Kritik der reinen speculativen Vernunft, der Urtheilskraft, der praktischen Vernunft geliefert,] nicht aber auch das Suftem diefer Philosophie liefern wollen, [welches ich doch wirklich in der Metaphylik der Natur und Sitten geliefert habe.] Ich habe felbft in der Kritik der reinen Vernunft das vollendete Ganze der reinen Philosophie, [aus Kritik oder Propadeutik, und aus

Doctrinalfystem, d. i. Metaphysik bestehend) für das beste Merkunal der Wahrbeit dersehen angesehen. Man sehe z. B. die Vorrede zur zweyten Auslage der Kritik der reinen Vernunst S. XLIII.]. Wirklich gehört kein Oedipus, nur ein Davus, dazu, um solch ein Räthfel auszulösen, und alles, was sich Recensent für einen so unwichtigen Dienst von Hn. S. verpricht, ist, dass er öffentlich erkläre, ob denn nun diese Auskunst sür ihn befriedigend sey, oder nicht? Im lezten Falle müste man sich denn freylich die Gründe, warum sie ihn nicht befriedige, ausbitten.

S. XXXIV. fallt es Hn. Schwab als erwas felir. Sonderbares auf, dass ein späterer Recensent wegen einer gewissen angefochtenen Stelle Hn. Kant anders vertheidigt, als ein vorhergehender. Sonderbar genug, dass hier Hr. S. dieses fonderbar findet. Itt denn zwischen mehrern Mitarbeitern an Einem Journal eine harmonia praestabilita, wie Leibnitz zwischen Leib und Seele, oder eine Harmonie, wie die altern Theologen zwischen den vier Evangelisten vorausfetzten? Was kummert fich denn ein Recenfent an einem fo vielumfassenden Journale darum, was einer feiner Vorgänger gefagt hat? Was braucht er fich darum zu kümmern? Schon Hr. Nicolai hat bev der Allg, deutschen Bibliothek in mehr als einer Vorrede erinnert, dass Verschiedenheit der Meynungen zwischen Mitarbeitern an einem und eben demselben Journale weder zu vermeiden fey, noch auch an fich einem Journale zum Tadel angerechnet werden konne, fo lange nur von dissentirenden Recenfenten jeder feine Grunde anführen kann. Bev Gelegenheit eines vollig vereitelten, und fchon lange vergefsnen Hauptsturms, den ein durch ein paar Recensionen Einer Schrift beleidigter Auter gegen die A. L. Z. unternahm, glaubte er auch etwas fehr witziges gefagt zu haben, indem er fagte: das Ende dieses gelehrten Werks vergesse hänfig den Aufang! Das war freylich ein Vorwurf gegen den Urheber eines Syftems, wenigstens den Verfaster des namlichen Buehs. Gegen die A. L. Z. konnte der Einfall nur in dem Kopfe eines Menschen Beyfall finden, der die ganze A. L. Z. einem einzigen Verfaffer zuzuschreiben Idiot genug ware. Warum qualt fich nun Hr. Schwab S. XXXV. dem fpatern Recenfenten, der Kants Stelle fich zu erklaren weifs, ohne wie ein früherer einen Schreibsehler vorauszusetzen. allerley gebeime Ablichten, unterzuschieben ?

Nach S. XXXVII. foll fich die A. L. Z. eine gewisse Oberauficht über unsere ganze Literatur zu führen anmassen. Das hieße also wehl gar eine Inspection in letzter Instauz, mit einem jure de non appellando P. S. wäre dech zu arg, wenn ein Mann, der oft, zumal, wenn ihn die Polenik nicht verbiendet, so gescheid spricht, hier etwas so ungereintes gefagt hätte. Meynt er aber mit diesem Ausdrucke eine Revisson der Literatur, wie sie aus einer großen Samolung von Kritiken vieler einzelnen Gelehrten erwächst, warum, vermisst er dann ihre Wahrkeitsliebe, sobald ein Recensent dem anch micht in allem machspricht? In der A. L. Z. foll

gelagt feyn, er fagt nicht wo? es werde durch dis kritische System dem Unwesen in der Philosophia ge-Reuert. Das kann doch nur so viel sagen wollen, das Kant, so viel an ihm sey, dem Unwesen der Demonstrischet in Sachen, die sich nicht demonstrisch lassen, gesteuert habe. Wollte man nun Kanten zur Last segen, das trotz seiner Kritik, neur Demonstranten in solchen Dingen ausstehen. So ware des eben so viel, als wenn man dem Apostel Paulus trotz seiner Gründe gegen die Beschneidung zur Last sepen wollte, das noch bis auf den heutigen Tag Knaben au tausenden beschnitten werden.

Zu den nachtheiligen Folgen, die die Kantische

Philosophie veraulasst habe, rechnet Hr. Schwab die große Anzahl der fogenannten kritischen hocht schlechten Schriften, die dadurch unverhaltnifsmisig vermehrt worden. Will Hr. Schwab diefes det Kantischen Kritik zur Last legen : fo lege er auch den Stiftern des Christenthums, oder dein N. T. allen den Secten 'Unfug folgender Jahrhunderte, Greuel des Monchswesens, der papfilichen Hieraschie u. f. w. zur Laft, welche alle ohne Chrifti und der Apostel Religionsverbessetung nicht erfolgt sevn wurden. Oder meynt Hr. Schwab, dass es beffer ums Naturrecht fteben wurde, wenn alle Philofephen Wolffs oder ein anderes verkantisches aut Naturae glaubig nachgebetet hätten? Freylich weiß man wohl, dass unter so vielen Naturrechtscompendien, die feit Kant's Rechtslehre erschienen, viel Unkraut ist; foll man denn aber, um diefem zu wehren, die bestern Pstanzen ersticken? Ist nicht der durch Kant's Werke aufgeregte Eifer im Philosophiren wenn auch gleich die bekannten Triebfedern der Buchmacherey eine Menge unberufener Syftemkunft ler, Commentatoren, Polemiker, Epitomatoren, f. w. in Bewegung gesetzt haben, nicht doch im Ganzen genommen mehr werth, als die Todrentile le trager Nachbeterey ? Ift Kant's wohl gewahlte, und zweckmassig angebrachte, wenn auch vielleicht zuweilen vermeidliche Terminologie, oder ift de Gründlichkeit feiner Unterfuchungen, bey oft fser, wenn auch nicht allenthalben erreichter Ruheit des Vortrags, daran Schuld, wenn fo mande Schriftsteller feit Kant's Kritik, mogen fie fich Am tikritiker, Metakritiker oder Hyperkritiker nennen entweder nichts als taube Nuffe falfcher Spitzfindig keiten in der Schale einer unerträglich - fcholate fchen Schreibart auftischen, oder mit ichiefen Wite leyen, mit offenbaren Mifsdeutungen und Verdie hungen, endlich mit gehaftigen Confequenzen a gen die Kantische Philosophie zu Felde ziehen ? Ende foll wohl gar die Kantische Philosophie fo man che moralische Fehler von Schrifthellern, die ihr nach fchreiten, oder fie aberschreiten wollen, entgelten Gleichwohl, wenn auch die Klagen über Fichten Thrasonismus, Schellings und Roschhaubs Rusticira noch fo gerecht find, fo fodert ja Unparthey lichken wo fie wirklich Genie, oder Kenntrifs zeigen, die Urtheil darüber nicht durch das gerechte Mitsfaller a schlechter Sitte verfalschen zu laffen; geschweige das man dergleichen Extravaganzen auf Kant's Rechnung fehreiben follte, ehne den freylich wohl weder fichtens Wiffenschaftslehre; noch Schellings Na-

turphilosophie jemáls erschienen wäre.

Es ist eine offenbare. Unredlichkeit, wenn Hr. Schwab, indem er die erste Recension der Rechtstehze von Kant A. L. Z. 1797. Nr. 169. die in einem bloienaber sehr belehrenden Auszuge bestand, aufmutzt, oflick verschweigt, das gleich unter dieser Recenson sogende Note der Herausgeber stand;

Dider Auszug (oll indeden, unferer Abschit nach, eine bändig zu hiefende, prüfende, und vergleicheude Bennheilung des angezeigten Werks nicht ganz verdrängen, zuezisten zweyte Recension mit mehrern Einwürfen dieser nachgefolgt sey, sondem nur so viel meldet: erst nachdem die darin enthaltenen grundlosen Bauptungen und Widersprüche von andern Schristellern ausgedeckt worden, hätte die A. L. Z. gelegaheitlich Einwürfe gegen die Kontische Theorie des Eherechts gemacht. Heist des gelagenheitlich von einem Buche sprechen, werm man dieses Buch audrücklich recensier?

Es ift hochit unbillig und undank bar gegen Kant's Verdienst, wenn Hr. S. gewisse Nachläsligkeiten der Schreibitt, die man in den fpateren Werken Kant's antrift, für eine Folge des übertriebenen Lobes ausgeben will, das ihn verleitet habe, da er vorher fchon fich genug vernschläffigt, fich noch mehr zu vernachlassigen. Wer Kant's personlichen Charakter kennt, weiss, dass weder Lob noch Tadel auf ihn folche Eindrücke machen können. Die Wahrheit ift, dass Kant wegen zunehmender Schwäche des Alters die letzten feiner großeren Werke nicht fo genau als die frühern revidiren konnte. Dazu kam, dass mehtere, besonders die Anthropologie, durch Abschriften, and die Unbequenilichkeit, dass fie auswärts gedrækt wurden , noch fehr im Stil verunstaltet wurden. Wer hieran zweifelt, vergleiche doch mit der iffen Ausgabe der Anthropologie die zweyte, wo der Ausdruck fast auf allen Seiten berichtigt ertheint. Aber die Schreibart in der Kritik der rei-Vernunft selbft, wie in vielen frühern Schriften lints, auch in den kleinen Auffatzen, die er in die Berliner Monatsschrift einrücken liefs, wer kann diese mehläffig nennen? Dann und wann etwas verwickelte Perioden, hie und da eine unrichtige Partiket, womit ber Nachfatz anfängt, berechtigen noch nicht, einem ichrififteller, der fo viel Geiftreiches, oft fo kurz und wellend fagt, geradehin eine nachläflige Schreibart leyrulegen; wenigstens dürfte fich darüber ein Vf. micht aufhalten, der, wie Hr. Schwab in diesem Ruhe, zwae fast immer nach Adelungs Grammatik cormt, aber such oft fehr fehleppend fehreibt, und oft prade da . wo fein Raifonnement am wenigtten trifft,

winn Ekel weitläuftig wird.

vinn kommt Hr. Schweb auch auf Omiffionen der

L.Z., welche in der Partheylichkeit für die kridie Billofophie ihren Grund haben fotten. "Hr.

uclai in Berlin hat fehon vor geraumer Zeit, theils

in feiner Reifebeschreibung; theils in seinem dicken Mann, theils in feinem Sempronius Gundibert, theils in feiner Vorrede zu den neun Gefprächen zwischen Wolff und einem Kantianer, den Missbrauch gerügt, der bisher mit der kritischen Philosophie getrieben. worden ift, und er hat es nach meinem Urtheile auf eine treffende Art gethan. Von allen diesen Schriften hat die A. L. Z. bisher ganz zu schweigen für gut gefunden. Sie hätten aber doch, denke ich, eben To gut eine Anzeige verdient, als fo viele unbedeutende Producte junger Philosophen, die der kritische Kitzel trieb, Autoren zu werden; und die Reisebeschreibung ift überdem in Ablicht auf Statiflik, Technologie, Handlung u. f. w. vor fo vielen andern feichten Schriften der Art wohl würdig, wenigstens angezeigt zu werden." Was die Reisebeschreibung betrifft. fo ware, da ihre erften Theile mehrere lahre vor dem Anfang der A. L. Z. schon heraus waren, es eben keine Unterlaffungsfünde der A. L. Z. gewesen, wenn fie ganz von ihr geschwiegen hätte. Aber diess ift keinesweges, wie Hr. Schwab vorgiebt, gesche-Hr. Schwab bätte A. L. Z. 1786. Nr. 230. 240. und A. L. Z. 1789. H. B. S. 180. nachschlagen follen, so wurde er mehrere Theile der Nicolaischen Reisebeschreibung mit großem Lobe angezeigt gefunden. haben. Ja wie kann Hr. Schwab von Omiffionen fprechen, was blofs Verfpatung feyn kann? Diefe lasst fich bey einem solchen Journal als die A. L. Z. nicht immer vermeiden. . Die Kritik der reinen Vernunft, wird Hr. S. zugeben, ift doch ein weit wichtigeres Werk als die Geschichte des dicken Mannes. Weun meynt nun wohl Hr. Schwab, dass die Kritik der reinen Vernunft, die 1781 erichien, in der allg. d. Bibliothek recenfirt wurde? Eher nicht als vier Jahre nachher, (1785) und noch dezu'im Auhange. Was wurde Hr. Nicolal gefagt haben, wenn ihm Hr. S. diess für eine Omission und eine Partheylichkeit gegen Kant hatte auslegen wollen? Also ist es auch keine Omission, wenn jene Schriften, wie viele andere, erit in den Erganzungsblättern zur A. L. Z. angezeigt werden. So lange nicht etwa eine Recensionsmühle erfunden wird, fo lauge ift ein Journal, deffen Herausgeber fich allen Fleises bestreben, nur gute Recensionen zu erhalten, folglich sie nur Männern aufzutragen, denen fie ein competentes Urtheil zutrauen, schlechterdings nicht im Stande, die Gewähr zu leiften, dass nicht manche wichtige Werke später, oft viel später zur Anzeige kommen, als fie felbit wunschten. Ein Gelehrter übernimmt z. B. ein wichtiges Buch zur Receusion. Er verspricht diese vor Ablauf eines lahrs zu liefern. Nun wird er aber krank. Erster Aufschub. Nach seiner Genesung will er fich der Arbeit unterziehen, hier wird er aber durch eine Reise gehindert, und bittet, die Rec. einem andern aufzutragen. Zweyter Aufschub. Der zweyte Recenfent wird von der Direction, vielleichterft nach mehrern vergeblichen Antragen anandere, gefunden. Er liefet das Buch mit Fleis, fangt die Recention an, wird krank, oder itirbt wohl gar. Dritter Aufschub. So verftreicht oft leicht ein Quinquennium,

ehe ein Buch zur Anzeige kommt, ohne dafs Herausgeber, oder Recenfenten etwas dafür konnen.

Noch führt Hr. S. das Beyfpiel der Xenien an, die auch bisher in der A. L. Z. nicht recenfirt find; er meynt ihre Anzeige follte nicht verspätet oder gar aus Rücklichten, die zwischen Gena und Weimar liegen, übergangen werden. (Beyläufig erft ein Notabene wegen einer Nachlässigkeit im Ausdrucke, bey einem Autor, der nicht die Schwäche eines ehrwürdigen Greisenalters für fich anführen kann, wie der von ihm über ähnliche Nachläsligkeiten mehr als billig getadelte Kant. Zwischen Jena und Weimar liegen Berge und Thäler, Felder und Börfer, nur keine Rückfichten. Hr. S. hatte fchreiben follen: oder gar aus Rücksichten auf Verhältniffe zwischen Jena und Weimar.) Und was wären denn das für Verhaltniffe? Meynt Hr. S. etwa, die A. L. Z. hatte deswegen die Recension des Musenalmanachs, woran die Xenien bingen, zurückgehalten, weil fie fich gefürchtet hatte, einen Tadel herauszulagen, der dem Herausgeber Hn. Schiller hatte missfallen konnen? Das ware ein gewaltiger Irrthum. Die Xenien waren ja überdem anenymisch. Und wenn gleich fehr bald Schiller und Gothe als Vff. genannt wurden : fo kannten ja die Herausgeber beide große Dickter viel zu gut, als dass fie ihnen eine Empfindlichkeit, die nur Dichterlingen gezieint, hatten zutrauen follen; fie kannten aber auch die Pflicht der Bescheidenheit gegen große Dichter zu gut, als dass fie einen Ton, der fie mit Recht beleidigen konnte, hätten zulaffen follen. Auch glauben wir überhaupt nicht, dass die A. L. Z. in den großen Larin, der gegen die Kenien erhoben wurde, einstimmen möchte. Sie wurde, denken wir, tadeln, dass manche dieser Epigramme zu beleidigend, manche nicht witzig genug waren, (wie denn schon Martial sich damit entfchuldigte, dass unter einer fo großen Menge nicht alle gut feyn konnten.) Sie wurde fagen, dass bey manchen der Stachel mehr von ausen gereizt, als aus freyein innern Triebe eine kleine Thorheit zu beffern verwundet habe. Aber fie wurde auch an fehr vielen Witz und Wahrheit erkennen.

Der Reichsanzeiger z.B. ist gewiss ein nürzliches Institut. Aber nach seiner Anlage kann er nicht verhindern, das oft lächerliche Fragen, und noch Ischerlichere Antworten darin abgedruckt werden. War denn nun in folgendem Epigramm in den Kenien diese nicht wahr und witzig ausgedrückt:

Edles Organ, durch welches das deutsche Reich mit fich selbst spricht,

Geiftreich wie es hinein schallet, fo schallt es heraus.

Dabey bleibt ührigens der Reichsanzeiger, als ein nützliches Volksblatt, in allen Ehren. Oder wenn vom Journal der Moden gelagt wurde:

Du bestrafest die Mode, bestrafest den Luxus, und beide

Weist du zu fordern, du bleibst ewig des Beyfalls gewiss.

Konnte dis kleine Schalkhaftigkeit, die in diesem Sinngedicht lag, wohl die Herausg, desielben beleidigen? Es ist ja ganz recht, dass ein Journal des Luxus, den Luxus theils bestraft, theils besordert, bestraft fu die, welche sich addurch zu Grunde richten, besördert für die, welche ihn bezahlen können. Und den ewigen Beyfall, den man einem Journale verspricht, wie könnte den ein Journal übel nehmen? Dem zufolge möchte vielleicht eine Recension det Kenien, wenn sie auch früher erschienen wäre, Hin Schwab's Beyfall nicht erhalten haben, er möchte wieder Rüchsichtete darin gesucht haben, die zwisches Gena und Weimar liegen sollen.

Unfere Lefer müllen uns nun schen verzeihen, dass wir uns bey dem Prologo galeato gegen die A. L. Z., den Hr. S. seinem Buche vorausgeschickt hat, etwas länger verweilet haben. Ein Voltaire wähen in unsern Falle eine contre reposie aus long discour dun docteur Allemand geschrieben haben; unter uns ehrlichen Deutschen ist es aber nun einnal nicht hergebracht, Anklagen, wären sie auch noch so sebraus der Lust gegeissen, bloss mit witzigen Einstellen abzusertigen.

(Der Befchluft folgt.)

## RLEINE SCHRIFTEN.

ARENEYGELAHATHEIT. Hembarg: Einige-Worte an den Hu. Prof. Oliender in Göttingen; (ron D. Wirgead). 1801. 3.15. 3. Hr. Pref. Open Annacenfire, in dem iften Stücke des zuen Bandes beleidigend witzelnden Tone. Vorliegende beheift igt die Widerlegung jener Recention; die zwar gut gefchrieben ist, aber doch auch mehrere zu leidenschaftliche Stellen enthalt, wo der Beleidigte sich sichte wird, and die Hr. W. bey kätterem Blute wohl gestrichen haben würd. Für dem Geburtsheifer interefang ift das, was der Vf.

über die Norhwendigkeit der Konschohrer fast, und was zur Rechtfertigung des in feinen Beyreigen gethanen baher ziungswerbein Vorschläges hen Beyreigen gethanen baher ziungswerbein Vorschläges halfer wünschen wird, den Kopfwerten gebruchen zu müffen: folisist est sich doch auch nicht leungen, und Rec. Rimmat Hn. W. aus voller Ueberzeugung bey, daße se Fälle gebe, we desten Gebrauch durchaus nothwendig fey, wenn man seine Plicht als Geburtshafter than will. Was Hr. W. kier fagt, verdiente wohl wes Hn. Q. beherzigt zu wecden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 24. Julius 1802.

#### PHILOSOPHIE.

Berlin u. Stettin, b. Nicolai: Vergleichung des Kantischen Moralprincips mit dem Leibni zisch-Wolfischen, von Joh. Christoph Schwab, etc.

(Beschiuss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

n dem Werke felbst geht Hr. S. von dem Gedanken aus: dass die Principien der Moral nicht fotesichieden feyn können, als sie dem ersten Anblick nach zu feyn icheinen." Ein Princip sey nur allgemeiner, als das andere; das eine fey in der Theotie, das andere in der Ausübung beffer; aus dem einen laffen fich die Pflichten des Menschen gegen fch felbit, aus dem andern die Pflichten gegen andere leichter und natürlicher erklaren. Es fey ihm daher unbegreiflich, wie Kant und feine Auhanger das ihrige für das einzig wahre erklaren und alle übrigen als untauglich herabwürdigen kommen! Wir treten dieser Behauptung in einem gewiffen Sinne bey, und felbit Kant macht keine Ansprüche darauf, un neues Princip der Moral, vielmehr nur eine neue beitimintere Formel deffelben gegeben zu haben. Allein, worauf hier alles ankomint, ob die Grundfatze der Morai aus dem materiellen oder aus dem formellen Genichtspuncte betrachtet werden, und betrachtet werden muffen, darauf hat der Vf. gar keine Rückficht genommen. Das Wesen der Sittlichkeit beruhet nicht auf dem, was man thut, fondern auf der Gefinnung, aus welcher men handelt. Das oberfe Gefetz der Sittlichkeit bestimmt alfo die Form der Handlungen, und daraus kann erst das Materielle abgeleitet werden. Diesen Unterschied zwischen formellen und materiellen Grundfatzen cieutlich entwickelt, und ein oberftes Gesetz für die Form der Handlungen aufgestellt zu haben, ift eins von den Verdiensten Kants, welche seinem Namen die Ewigleit zusichern. Ein Denker, welcher das Kantische Moralprincip mit andern vergleichen und feinen Went bestimmen will, mus daher zuforderit von diefem Punkt ausgehen, wenn feine Urtheile treffend werden follen, wenn er nicht Legalität mit Moralität verwechfeln will; - das Schlimmste, was einem Schriftsteller bierin begegnen konnte. Da aber Hr. S. diefen Unterschied nicht anerkennt, oder vielmehr für etwas ganz Gleichgültiges balt: fo lafst ich schon darum keine gründliche Vergleichung erwarten. So fagt er S. 48: Kant fetze in die Entfcheldung der Frage, ob ein Moralprincip formal oder material fey, eine große Wichtigkeit, die er nicht tialehen konne. ,, Wenn fich nur ein gutes Merally-A. L. Z. 1802. Dritter Band.

ftem auf ein Princip bauen lafst; fo wird nicht fo viel daran liegen, ob es material oder formal ift." Darum find auch feine Begriffe und Urtheile über Moralität, nicht felten unbestimmt und schwankend, und nie gehet er in die Analyse des moralischen Bewusstfeyns ein, worauf Kants Syftem beruhet. Daher lässt fich auch die Methode erklären, welche der Vf. gewählt that. Er geht von dem Leibnitz Wolffischen Grundsatz der Vollkommenheit aus, und fucht deffen Wahrheit durch Widerlegung der Kantifchen Kritik zu beweifen, wobey er entweder die Wahrheit des Leibnitzisch - Wolffischen geradezu vorausfetzt, oder auf Grundfätze baut, welche durch das Kantische in Anspruch genommen werden. Auch greift er gar nicht die Deduction des Kantischen Moralprincips, sondern mehr die Tauglichkeit desselben zur Herleitung eines Systems an. Wir werden nun dieses allgemeine Urtheil beweisen. In den erften Briefen fucht der Vf. das Princip

der Vollkommenheit naber zu bestimmen. kommt dabey auf den Hauptbegriff an. nitz hatte Vollkominenheit durch Realitat, Wolff durch Uebereinstimmung des Mannigfaltigen in Einem ecklart. Der erken Erklärung giebt er den Vor-, zug, (aber in der Vergleichung felbst bedient er fich mehr der Wolffischen als Leibnitzischen Formel) und fucht fie gegen den Vorwuf der Unbestimmtheit und Leerheit zu vertheidigen. Diefes ift aber dem Vf. nicht gelungen. Realitat ift nur ein Verstandesbegriff, der nur das was ift, aber nicht was feyn foll, bestimmt, und daher zum Grundbegriff der Moral untauglich ift. Es fey, dass Realität nach 8. 14 das Politive an einem Dinge bedeutet, welchem das Negative, der Mangel entgegengesetzt ift; es sey, dass Leben, Bewulstfeyn, Kraft, Thatigkeit, politive Bestimmungen eines Dinges, also Vollkommenheiten; Leblofigkeit, Nichtbewulstfeyn, Schwäche, Unthatigkeit, Mängel find: fo läst fich doch darsus nichts machen, wenn es die Frage gilt: was foll ich ibun? eben delshalb, weil unter den Begriff fo vielerley subsumirt werden kann Oder ift dadurch die Gefinnung, aus der die Handlungen fliefsen follen, bestimmt ? Sind der Gelehrte, der Kluge, der Liftige, der Machtige und Reiche fehon darum fittlich gute Menschen, weil fie jene Realitäten befitzen oder fie zu vermehren ftreben? Zuletzt wird dem Begriff Vollkommenheit der Begriff der Glückfeligkeit angeknüpft, um ihm einen Gchaft in praktischer Hinsicht zu geben. Vergnügen ist Anschau-ung der Vollkommenheit, also selbst eine Vollkom-Daraus zieht Hr. S. nun die Folge, dass menheit.

E CL

das Sittengesetz nicht nur erlaube, sondern fogar gebiete, nach Vergnügen, vorzüglich aber nach dein geistigen zu ftreben , und tadelt Kanten, dafs er der Neigung keine Stimme in der Moral einräumt, fondern Glückfeligkeit und Pflicht völlig von einandertrennt. Hieraus erkennt man wohl den Unterschied der Kantischen und Wolffischen Morat, aber die Frage, auf welcher Seite Wahrheit fey, bleibt natürlich unentschieden. Denn was gegen das Ende in dem 28. Briefe darüber vorkommt, umgeht wie gewohnlich die Hauptfrage. "Diesen Begriff von der Pflicht (dafs fie alle Bestimmungsgründe aus Neigung ausschliefse) fagt er S. 70), halte ich für falsch ; denn die Neigung kann, wie ich gezeigt habe, als finnliche Triebfeder mit der Vernunft übereinstimmen. und ihr in gewissen Fällen die wichtigften Dienste teiften. Kommt die Neigung zu der vernünftigen Triebfeder hinzu; fo wird unfere Verbindlichkeit oder unfere Pflicht zu einer Handlung verftarkt; wodurch aber die Pflicht verftarkt wird, von dem kann man nicht fagen, dass es von der Pflicht ausgeschloffen werde." Das Leibnitzisch-Wolffische Moralprincip ziehet er dem Kantischen aus den Grunde vorweil es einfacher und geschickter für die Subsumtion der Handlungen fey. Diefes Urtheil wurde aber anders ausgefallen feyn, wenn er den Unterschied zwischen einem formelen und materialen Princip. beachtet hatte. Wir wollen einige von den hierher gehörigen Bemerkungen anführen. Kant argumentirt, fagt er, gegen die Pflichtwidrigkeit des Selbitmords in feiner Metaphysik der Sitten ganz anders als in der Tugendlehre. Wenn das erftere Raifonnement richtig fey: fo fey nichts weiter bewiefen, als dafs der Selbamorder ein fich felbft widerfprechendes Wefen fey. Und fo batte auch der Imperativ aufgestellt werden können: vermeide allen Widerspruch. in deinen Handlungen [das Moralprincip bestimmt aber doch wohl unmittelbar Maximen] wedurch man auf das Leibnitzisch - Wolffische Moralprincip geführt Weniger zufrieden ift er aber mit dem zweyten, wo der Selbstmord als eine Entaufserung der Perfonlichkeit und Abwürdigung der Menschheit in feiner Perfon dargestellt wird. Er fieht hier mehrere Beweife, wo nur einer ift, und fpricht ihnen allen die Reweiskraft ab, welche doch fo einteuchtend ift. Die Selbstentleibung ift Zernichtung des moralischen Lebens mit dem animalischen, eine Handlung, welche die Maxime in fich fchliefst, fich beliebig dem Sittengesetze zu entziehen, welches doch für das ganze Leben verpflichtend ift. Sich die Entleibung als Zweck vorzusetzen, streitet also mit dem Grundgefetz der Pflicht unbedingr. Uebrigens beruft fich der Vf. auf die neun Gesprache zwi-schen Ch. Wolff und einem Kantiener von Nicolai, die fich durch Grundlichkeit eben nicht empfehlen. wie nächstens bey der Recension derfelben dargethan werden folk. Wenn Kant, um die Verpflichtung des Menscher zur Entwickelung seiner Nauranlagen zu zeigen, fagt, dass der Menich umnoglich wollen konne, dals es ein allgemeines Gefetz werde, dals

der Menfch feine Naturanlagen nicht vervollkommne, fo erwiedert Hr. S. darauf; Warum foll man aber das, was möglich ift, unmöglich wollen konnen! Konnte der Sudfee Einwohner auf diefes Kantische Raifonnement nicht kaltblütig antworten: ich kann nicht nur wollen, fondern ich will wirklich, daß das Streben nach blofsem finnlichen Genuffe ein allgemeines Naturgefetz werde. Dabey befinde ich mich ganz wohl, und ihr Europäer wurdet end vielleicht noch besser dabey befinden, als bey der beständigen Entwicklung eurer Anlagen, wobey it zu keiner Rube und Zustiedenheit kommt, mil endlich Maximen entwickelt, die fich nicht mehr zu einer allgemeinen Gesetzgebung qualificiren." Das Grundgesetz der Sittlichkeit vorausgesetzt, fragt es fich, ob ich die Entwickelung der Natural lagen zum. Behuf der fregen Anwendung der Vei nunft, oder das Gegentheil, z. B. den blofsen Ge brauch zum Genuss, zum Zwecke machen könne, der zugleich Pflicht ift. Es bedarf fehr wenig Nach denken, um einzusehen, das das letzte mit dem Sittengesetz streiten wurde, ob es gleich theoretisch möglich ift, und dass mithin der Vf. einen Einwurf entgegensetzt, welcher den Streitpunkt gar nicht trifft. Eben fo unstaubaft ift der Einwurf, dass das von Kant aufgestellte Moralprincip febr mangelhaft feyn muffe, weil eine ganze Classe von Pflichten, namlich die gegen uns felbit, aus demfelben entweder gar nicht oder nur auf eine gezwungene, willkürliche Weife abgeleitet werden konne, z. B. die Pflichten in Ansehung des Verstandes, und in Ansehung des Korpers. In Ansehung des letzten fagt # S. 61. "Wenn alle Menschen unmassig lebten, wurde doch das menfehliche Geschlecht dabey fteben konnen. Zwar wurden die meiften Menfchen (denn von allen konnte folches nicht einmal behinptet werden) fich durch ihre Unmafsigkeit des Inben abkurzen; allein man fiehet wiederum nich warum das Streben nach einem langen Leben an allgemeines Gefetz für alle vernünftigen Wefenleyn foll." "Aber, wird vielleicht Hr. K. antworten, der Menfch könne nicht wollen, dass die Abkurzung Lebens ein allgemeines Gefetz werde, denn To wie de er, da der Genufs von Speife und Trank auf Erhaltung feines Lebens abzweckt, etwas wide fprechendes wellen. Diefes Raifonnement gebeit zu: allein wer fiehet nicht, dass wir dadurch wie derum in das Leibnitzisch Wolffische Princip hereit geführt werden; denn es ift ohne Zweifel eine vollkemmenheit in dem Verstande und in dem. W Ien eines freyen Welens, fich bey jeiner und ebe derselben Handlung zu widersprechen. würde diefer moralische Widerspruch doch nicht viel zu bedeuten haben, wenn durch Unmässigkei nicht die Gefundheit des Körpers zerrüttet, und die Geiftesthätigkeit dadurch nicht gehemmt und geftor würde." Man kann diefes Raifonnement mit allet Recht unkehren und fagen; Ich habe nichts dage gen, die Pflicht der Malsigkeit aus dem Grundfie der Vollkommenheit herzuleiten; da aber die Mors lität einer Handlung nicht auf den Folgen. fondern auf dem Grunde (der Ablicht oder Maxime) bernbet (welches der Vf. felbft S. 146-150 einraumet), so werde ich von dem Wolflischen Princip auf das Kantische wieder zurückgeführt. Denn, da nach Hn. S. die Ummässigkeit nicht bey allem Menschen das Leben verkurzt, also auch nicht die Gesundheit zerrûttet: fo wurde, wenn darin, in den Folgen der Unmäßigkeit, der Verpflichtungsgrund zur Vermeidung derfelben lage, Massigkeir nur für diejenigen Pflicht feyn, weichen Unmälsigkeit fehädlich ift; alfo würde: eine und dieselbe Handlung bald pslichtmässig, bald nicht, und'das nicht an fich, fondern blofs der Folgen wegen feyn, die man nicht a priori, fondern nur durch die Erfahrung erkennen konnte. Ift Massigkeit Pflicht. fo mus sie aus einem Princip abeeleitet . fevn, welches nicht die Handlungen unmittelbar, fondem die Maxime der Handlung vorschreibt, und daher allgemein und absolut verpflichtend ift. Dieses that aber die Kantische Formel. Die Maxime, Etwas-(Ellen und Trinken) das bloss Mittel zu einem höhern Zweck feyn foll, zum höchsten Zweck zu machen, widerftreiter dem Sittengesetz, welches gebietet. Sittlichkeit zum oberften Zweck zu machen. Das ift mit andern Worten, fie qualificirt fich nicht

zu einer allgemeinen Gesetzgebung. Es hielse nur die Zeit verschwenden, wenn wir alle Einwendungen ähnlicher Art auführen oder wi-Richtiger find indefs die Bederlegen wollten. merkungen über den Vortrag und den Ausdruck in einigen Kantischen Schriften. Es ift nicht zu leugnen, dass die zunehmende Schwäche des Alters Kanten gehindert, spätern Schriften die Correction des Ausdrucks zu geben, welche man wünschen kann, und es riebt daher scheinbare Inconfequenzen. Widerfrüche, Lücken in den Räfonnements u. f. w. durch deren Aufdeckung zwar das Syftem nicht felbst nmgestofsen, aber doch Anleitung zur Verbesferung des Vortrags, zur genauern Bestimmung des Wahren und zur Entfernung mancherley frethumer gegeben' werden kann. Hierzu finden fich in diefen Briefen vielerley Beytrage, wenn sie gleich nur das Factum darftellen, ohne auf den Grund zu gelren, und einen einsichtsvollen Lefer erfodern, um das Wahre von dem Irrigen zu fondern. Von der Art find z. B. die Bemerkungen S. 143 ff. über die Achtung als moralifche Friedfeder. S. III. über den Beweis der Pflicht der Wohlhätigkeit, wobey Kant gegen feine Grundfätze den Erfahrungsfatz zum Grunde legt, das jeder Mensch, der fich in Noth belinder, wünscht, das ihm von andern Menschen geholfen werde. S. 115. dass Kant die Dankbarkeit zu den Liebespflichten rechnet, da fie doch nicht in der Liebe, fondern Verehrung des Wohlthaters bestehe. S. 122 und 125die Remerkungen über Hochmuth und Afrerreden; S. 130. über die Unvollständigkeit der Pflichten gegen Andere, da man von der jufrichtigkeit, Luge, Verstellung, Dienstiertigkeit, von den Pflichten der Menschen, gegen einander in Ansening ihres Zustan-

des, und von den Bechtspflichten nichts finde. Alle

diese und andere Fehser, (woven einige aber noch sich rechtsertigen oder entschuldigen lassen) wird der Vs. schmids Moralphilosophie und andern Systemen verbessert sinden. Die Schreibart des Vs. sik rein und klar, Körze und Annuush aber sind ihre Fehler sincht; und obgleich die ganze Abhandlung in Briesen verfass ist, so haben doch diese Briese vom wahren Briesstin inchta an sich, als des ein jeder mit: mein Freund, ansängt, und mit: Leben Sie wohl, schließer.

### STATISTIK.

München, gedr. in d. Franz. Hofbuchdr.: Kurfürstlich. Pfalzbayerischer Hof- und Staatskalender auf das Sahr 1802. Mit Kurf. gnäd. Pritlegium. 300 S. (ohne Kalender und Register) in 8.

Von ihrer Entstehung in dem Jahr 1727 bis zu Ende des Jahrhunderts waren die Bayrifchen Staatskalender fehr mangelhaft in der Anordnung, in der Unterscheidung von wirklich dienenden und nicht dienenden, von wirklichen und wirklich verpflichteten, aber dermalen nicht frequentirenden Beamten, oft dunkel durch kauderwelfche Amts Benennungen: überdem ganz leer an statistischen Zusatzen und ohne wiffenschaftliche Bearheitung. Aus deren Special Geschichte, welche im Schwarzkopfischen Werke nicht eingetragen ift, wird dieses iehr begreiflich, indem die Abfassung stets an Kammerfouriere verkauft wurde. Zuerft wurden damis Jofeple Anton Cavallo und Phil. Blondeau unterin 13ten Nov. 1726 ausschliefslich, bey 100 Ducaten Strafe fur die Concurrenz, privilegirt. Nach deren Tode bekam am 14. Nov. 1732 Martin Fischer das Privilegium, welcher die Namenliste der Dienerschaft etwas vollständiger lieferte. Am 4. Oct. 1742 erhielt er, als Fischer v. Fischheim, von Kaifer Karl VII. einen neuen ftanlichen Freybrief, welcher am 26. Nov. 1754 auf zehn Jahre erneuert wurde. Hierauf kann er 1763 an den Kammerfourier Franz Lehrenbeitl und fam 20. Aug. 1764 an feinen Collegen Franz Xaverius von Vorwaltern, welcher sin 12. Jul. 1779 mit dem Kammerdiener Hazard auf Lebenszeit ausschliefsend auch für den damals damit vereinigten Kurpfalzischen Staatskalender privilegirt wurde. Der letztere erfchien zuerst 1773 in Maunheim. Ohne in den Buchhandel zu kommen, wurde dieses chaotische Namenregister von den Kammerfouriers allein verkauft. welche ihn am Neujahrstage bey der Ueberreichung an die Hofbeamten fich nach der Gradation deren Ranges mit Speciesthalern bezahlen liefsen. franzolische Krieg unterbrach neuerlich einige Jahre hindurch die Herausgabe.

Zum erstennale erscheint der vorliegende Jahrgang in gesäuterter Sprache und mit mützlichen statistischen Zasätzen, welche der Deuck mit lateinischen Lettern zweckmäsig auszeichnet, zusolge der neuen Staatsorganisation und nach einer möglicht verhes.

BCL

befferten Anerdnung bearbeitet. Nur die Auflofung der Regierung zu Burghaufen vom 20 Januar 1802 ift S. 146 und die Verfassung des Malchefer . Grofs-Priorats nach dem Tractat vom 12. Jun. 1700. noch nicht eingetragen. Auch find wegen der noch nicht vollendeten Vermeffungen und genaueren Volkszahlongen die Ratiftischen Data bey den einzelnen Ober. Aeintern noch nicht bestimmt genug. So ift z. B. die Zahl der' 8 Collegiarstifter und 58 Abteyen in Bayern, und der 7 Abreyen in der Oberpfalz S. 161 ff. nicht ganz vollständig. Die Ueherrheinischen Lande find bereits weggelaffen. fo wie auch viele Unterbeamten, die niedere Geiftlichkeit und das Militär vom Obriften an, weil dadurch das Volumen fich zu fehr vergroßert haben wurde. Die Belitzungen in Böhmen kommen S. 208 bis 300 vor.

Die Liberalität der jetzigen Regierung stellt sich in maucher Hinsicht fehr anschaulich dar. 10 surfiche Hubertus-Ritter, 8 Georges Ritter, 15 vom Löwen Orden, (unter welchen viele Russen), 22 Kammerberrn, 19 Generalmajors, 13 Geheime Rathe sind seit 1799 hinzugekommen. Ein äußerst glänzender Hostiaat nehrt dessen vielschen Abtheilungen, verstorbene und verwittwere Kurschfinnen und Herzoginnen, und das sicht glanzende Corps diplomatique nebit einer diplomatischen Pflanzschule zeichnen sich unter den vielen Rubriken aus.

Uebrigens wird der künftige Jahrgang durch die lademnitäten fich noch vermehren, wenn nicht die gegründetesten Hossnungen trügen.

HALLE U. LEITZIO, b. Ruff: K. F. Mangelsdorff,
Hausbedarf aus der altgemeinen Gefehichte da
alten und neuen Welt für feine Kinder und für
Andere vom zwölf bis funfzehn Jahren, allenfalls auch etwas darüber. Ein Buch zur Beleh
rung und Unterhaltung, Erfter Theil. Neue
durchgängig revidirte Auflage. 1801. 343 S.
8. (1 Rthir.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1795. No.
286.)

HALLE, b. Gebauer: Für Leidende. Erster Anhang zur Moral in Beyspielen. Herausgegeben von H. B. Hagniz. Erste Halfre. Neue veranderte Ausgabe. 1801. 338 S. Zweyte Hastre. 212 S. S. (I. Rhiir. 4 gr.) (S. d. Rec. A. Laj Z. 1794. No. 103.)

Leipzio, b. Fleischer: Oeuvres posthumes de M. de Florian. Nouvelle Edition. 1801. 192 S. S. (12 gr.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSCHAFTEN. Ohne Druckort: Infiruction der neungegordneten Kurfurstichen Commission in Klosserien chem. dd. 25. Jenner 1802. 20 S. 8. Es il wohl nicht an der Aechtheit dieser von Sr. Kurf. Durchl. zu Pfalzbayern an den geistlichen Raihsprassenen Hn. Grasen von Seinsheim ergangenen Inftruction zu zweifeln. Zur Bearbeitung und Vollziehung der darin enthaltenen kurfürfti. Befchluffe ift in derfeiben eine besondere Commission ernaunt, befteherd aus dem IIn. Pratidenten, den Generallandesdirectionsrathen Philipp Grafen von Arco und Baron Leiden, dann den geiftlichen Rathen von Bichber er und Degen, und dem Rechnungsrathe Hausmann. Die Regierung schreibt. hier die Ausführung eines Schrittes vor, der für die pfalzbayrifchen Staaten von den bedeutendften Folgen feyn muis, wenn es der Commission gelingt, ihn glücklich zu rollenden oder die Regierung sich nicht in der Folge bewogen findet, Modificationen eintreten zu laffen. E- ift von nichts gerin-geren die Rede, als das Monchswesen durch eine neue Klo-kerordnung und nützlichere Verrichtungen, als das Chorsugen ift, zu reformiren, und die Zahl der Monche auf das Bedurinifs ihrer Geschäfte zu reduciren, hingegen die Beuelmonche, als einen, dem Geifte der Zeiten nicht mehr angemeisnen und den Fortschritten zu einer wahren Aufklarung fehadlichen Stand aufzuheben und ausfterben zu laffen. Unter den Letzteren ift mit den Franciscapern und Capuzinern bereits der Aufang gemacht. Die Ausläuder unter ihnen find in ihre Heimath zurückgeschickt, die Inlin-

der in zwey Klöfter zusammongethan, wo jedes Individung jahrlich 125 fl. zu feiner Subfifenz erhalt und alles Aufnehmen neuer Mitglieder oder Permutiren, unter perfoulieber Verantwortlichkeit der Obern aufs ftrengfte unterlegt Ein cleiches foll nun mit sallen, nieht ftandischen fundir ten Manns- und Frauenklöftern, - jedoch einige der lettteren ausgenommen - und allmählig mit fammtlichen Ober pfalzischen Abiegen geschehen, und der Activ - und Paffirm mogensfland, fo wie der Personaietat eines jeden der frank schen Klofter in Bayern und der Pralatenklofter im Herzog thume Neubuig, durch eigene Commillairs untersucht und tabellarisch hergestellt werden. Was, nach Abzug der Unterhaltungskoften der Indiriduen der aufgehobenen Kinfler übrig bleibt, wird dem Schulfonds zugewendet. Schon charakteritire die Gelinnungen der Regierung der Schluts det Instruction: "Wir glauben, dass der Vorstand und samment "liche (fammtliche) Mitglieder dieter Commiffion Unferem in "he geferzten befondern Vertrauen dadurch entfprechen wer , den , das fie nicht nur diefen , Ihnen eribeilten wichtig "Auftrag mit moglichster Thatigkeit, soudern auch mit de "gehörigen Klugheit und Bescheidenheit vollziehen werden! "indem Wir wollen, dass diejenigen, weiche nu h den zeits "hero beftandenen Gefetzen einen Stand angenommen baben-"der zwar nach verunderten Zeiten und Umftunden vom Staate "als zwecklos und nicht mehr in diefelbe poffend erklart wird smit Humanuus und gefetzucher Achtong behandels werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 26. Julius 1802.

#### PHILOLOGIE.

Jana u. Leipzig . b. Gabler: Observationes Criticae in Sophoclem, Euripidem, Anthologiam graecam et Ciceronem; adjuncta eft e Sophoclis codice Jenensi l'arietas Lectionis et Scholia maximam par-Inclutae Societatis latinae Jenensis auctoritate scripsit ejus sodalis Ludovicus Purgold, Gothanus. Auctarium fubjecit Henr. Carol. Abr. Eichstaedt, Societ. Lat. Director. 1802. 372 S. 8-

er verdienstvolle Director der lateinischen Gefellschaft in Iena, Hr. Hofrath Eichstädt, welcher diesem alten Institut durch eine veräuderte Einrichtung und feinen unermudlichen Eifer neues Leben eingeflofst hat, führt hier wiederum einen feiner Schüler bey dem Publicum ein, deffen vorzügliche Talente der Sorgfalt eines folchen Lehrers werth waren, und welcher feiner Seits durch eine in feinem Alter feltene Bildung ein fehr vortheilhaftes Licht auf die Disciplin seines Lehrers wirst. Hr. Purgold aus Gotha hat in der vor uns liegenden Schrift, der zweyten, die unter Hn. E. Auspizien erscheint, to viel Scharffinn und Beurtheilungskraft, fo viel Fleifs und Belefenheit, an den Tag gelegt, dass wir ans zu ganz vorzüglichen Hoffnungen von ihm berechtigt glauben. Dieses Urtheil zu bestätigen, wollen wir von dem Inhalte feines Werks eine etwas genauere Rechenschaft geben.

Hr. P. fand während feines Aufenthaltes zu Jein der Univerfitäts Bibliothek einen Codex, welber den Ajax und die Elektra des Sophokles mit aloffis interlinearibus und einer Menge von Scholien mbalt. Diefer Codex, obgleich fein Alter nicht ber das XIV. Jahrhundert hinaufzusteigen scheint, fimme doch mit Brunks altesten Handschriften, ob-Beich mit keiner einzigen genau, zusammen und etet was eine vorzügliche Bemerkung verdient, mehrern Stellen Lesarten an, welche Brunk für enmichtige Verbefferungen von Triklinius hielt. threre vortreffliche Lesarten scheinen ihm eigenimlich zu feyn. Hierher rechnen wir vorzüglich Ajax V. 327. das von Hn. P. mit Recht gebilligte ντα γώρ πῶς και γελα κιζούρεται statt λέγει. V. 611. a noloz (st. pavía) Euraphec, welches dem Sinne chne Zweisel vorzuziehen (vergl. Eurip. An-98. daluer & surskirms. und Valken. ad Hippol. sie Jund auch mit dem Sylbenmaafse in Ueber-Minimung ift, da der Versus Ionicus a majore acaden Molossus fatt des Ionicus zulässt. In der A. L. Z. 1802. Dritter Band.

Elektr. V. 427. τοῦ τάρβους mit der Glosse τοῦ Φόβου, welche in dem gemeinen Texte die Stelle der wahren Lesart eingenommen hat; V. 800. xar'agiav mit der Gloffe xxxxelec. wo der nämliche Fall ift. Hin und wieder bietet erauch eine bessere Abtheilung der Personen dar. So legt er im Ajax, den 1324 V. dem Teucer, in der Elektra den 1431 V. dem Chore und 1434 1435. der Elektra bey.

Diese schätzbare Handschrift, aus welcher Hr. P. in der ersten Hälfte feines Werks alle Varianten, einige ganz offenbare und untaugliche Schreibschler abgerechnet, und fämintliche Scholien, deren groserer Theil von den bisher bekannten abweicht. mitgetheilt hat, war den Gelehrten nicht ganz unbekannt geblieben. Der erfte bekannte Besitzer derfelben, Jo. Andr. Bofe, Prof. der Geschichte zu Jena, theilte Excerpte aus den Scholien dem Vf. der lepohayix veterum Graecorum (Jenae 1676 wiederholt in Gronovii Thefauro Antiqq. T. VII.) Jo. Fafold mit, welcher sie seiner Differtation einverleibte. Bacob Fr. Henfinger benutzte ihn in feinem Specimine Ohff. in Ajucem et Electram Sophoclis ex coll. cod. Mfti. Jense 1745: 4. wo die meisten Varianten, aber nur wenige Scholien ausgezeichnet find. Die Bekanntmachung der letztern, und die vollständigere Anzeige der erstern bleibt also Hn. P. eigenthümliches Verdienft.

Wir wenden uns von diesem Theile des Werkes zu dem, welcher die eigenen Verbefferungen, Erklärungen oder Rettungen des Vfs. enthält. meiften derfelben beziehen fich auf den Sophokles, und Euripides. Jeder Tragedie ift ein eigenes Kapitel gewidmet; die Bemerkungen über den Ajax und die Elektra aber find mit den Varianten des Cod. Ienen, verbunden worden. Wenn wir nicht überall der Meynung des Vfs. beytreten können: fo bemerken wir doch mit Vergnugen, dass er an mehrern Stellen verborgene Fehler glücklich entdeckt, und die entdeckten Wunden oft auf eine vollkommen befriedigende Weise geheilt hat. Wir wollen zuerft einige. Beyfpiele der letztern Art anführen, um fo dann einige Stellen zu bemerken, wo wir seine Vorschläge nicht annehmlich finden, ohne uns jedoch bey denen aufzuhalten, wo uns die Verdorbenheit oder die Verbesserung unsicher und ungewiss scheint.

Zu den wahrscheinlichen und zierlichen Verbesterungen im Sophukles glauben wir folgende rechnen zu können. Ajax. 1088. πρόσθεν οῦτος ἡν 'Αρχων (ft. 2/9av) Bearing, wodurch der Gegensatz mit vov δ'έγω μέν' άδ Φρονω ftärker herausgehoben wird, welchen der Scholiast mit den Worten angiebt : nal

4.45FG

ที่แล่วี อไ พองารออบ พองาอบุแลของ บัท ฉขางข ขบิง พองาอบิแลง หนใ μέγα Φρονούμεν. Electra 1085. mit verbefferter Lesart und Interpunktion: ως καί συ παγκλαυστος (it. πάγκλαυςτου) αίωνα, κοινου είλου κ. λ. Die unterftrichenen Worte, in denen mayalaveree in einer ak; tiven Bedeutung für κλαίουσα διά πάντα του αίουα gcnommen werden muss, wiederholen die V. 1082. Forhergehenden ζων κακώς, und das nan ang verbundene nower ethou muss mit V. 1089. σοθά ταρίστα τε Taic nexhio Dai zufammengenommen werden. -- V. 1185. w. con ap ifon rande van (ft. ran bum.) giden naxav. - Im Oedipus Tyronn. V. 230. el d'au ric al. λος ft. άλλον. Oedipus hatte im 223 V. die Thebaner aufgefordert; hier wendet er fich an die Fremden. Dort hat er Straflofigkeit versprochen, hier verheifst er Belohnung und Dank. V. 1361. av 60104 όὲ παῖς ft. ἀνοσίων, welches im besten Fall eine unerträgliche Tantologie wäre. V. 1368. κρείσσων γλο ή σ 3 αν (ft. ησθα) μηκέτ ων, ή ζων τυψλός. — Oedi-Pus Colon. V. 384. roug de σους όποι θεοί πόνους κατο:-RIQUELU A. RETOINTIQUEL ; ubinam laboribus atque aerumnis tuis quietem tandem concessuri fint Dii. Wir batten in eben dem Sinn xx3opuiovan verbeffert. Philoctet. V. 55. λόγοισιν εκκλέψεις έλων ft. λέγων, Welches Brunks Vorschlage dolow weit vorzuziehen ift. V. 109: οίμωγας ύποκρούει ft. ύτακούει. Achnlich ift beym Pindar. Ol. IX. 59. μανίαισιν ύποκρέκει. In demfelben Stücke vertheilt Hr. P. V. 753. 754. auf folfolgende Weise Φ 1 λ. Olog' w τέκτου. N ε. τί έστιν; Φιλ. Οίς9' & παί. Νε. τί σοι: ούα οίδα. Φιλ. τω; ούα ologa. - Von den Verbefferungen im Euripides wotlen wir nur einige der befriedigenditen auszeichnen. Phoen. 1621. ov. u'où diwher', alla donke oui me roi Azlumy Come, welches uns wahrscheinlicher dunkt, als Perfon's übrigens elegante Verbefferung: alla έουλεύτοντά με Μοίδ εξέδωπε. V. 1664. την δίκην τω δαί-Roys. Alceste V. 593. 2012 rav ft. aldepa. V. 960. 169- R. πυθεν. Bacch. V. 470. έγω Φάστιος R. τασσυν.
 V. 808. του χρόυσο ότι σοι Φθονώ. Hercul. Furens V. 35.
 πόδος ἀνημαένου R. ἀναγμένου. V. 398. έριος R. κλικ΄. V. 413. Φέρων R. Φάρος. V. 541. η αίρου ποίου τυχών.

Nicht immer ift indefs Hr. P. fo glücklich gewesen, zugleich mit dem Fehler einer Stelle auch die richtige Verbesserung zu entdecken. Gleich in dem Argument des Ajax hat ibn fein Scharffinn irregeführt. Der Cod. Jenenf. fchliefst bier mit den Worten: Ετορεί και Πεσάχρος, διά το μή περικεκαλυμμέσην είναι (την πλευράν) τη λεουτή. Hr. P. verbestett: διατόμη diffecta in fasciam, und verwickelt sich in Schwierigkeiten, welche uns wenigstens zu ver-Schwinden fcheinen, wenn man din to un liefst: Aiax Hufie allein war verwundbar, weil fie nicht mit der Löwenhaut bedeckt war, wahrend der übrige bedeckte Körper nicht verwundet werden konn-Im Ajax 418. τουτό τις Φρινών ίστω. fcheint uns nicht Ogsam, wie Hr. P. vorschlägt, fondern roud' of Oserwy die richtige Lesart zu feyn. Ebend. 758. verleffert er ra yap regiore nandlagen oder de Copera σώματα, beides mit treffendem Sinn. Aber der gemeinen Lesart navovgra kommt nichts fo nahe

als nationra magna illa et vix commovenda cor. pora. Die hier dem a privativo zukommende Bedeurung ift hintanglich bekannt. Im Oedip. Col. 946. ift die Corruptel wohl nicht in dem rechten Worte gefucht. Dass der Tochter des Oedipus Erwähnung geschehe, scheint uns gar nicht nothwendig; ja, die wiederholte Erimerung an die strafbaren Verhaltniffe des Oedipus allein ift nachdrücklicher und em. pfindlicher. Auf keine Weise aber würden wir das gewaltsame od woi yduny - rente gut heifsen. Dir Febler scheint vielmehr in Ténnay zu liegen, das wir mit rouley vertauschen mochten. In den Trachitierinnen V. 1017. einer Stelle, an deren Verdorbenheit man nicht zweifeln kann, schlägt Hr. P. vor: σύ όδ σύλλαβε σοί τέ γε ρώμα (th. γαρ συμα) έπτλο 6 7 - 1 v 6000 owen ft. gol fuov. welches wir vielleicht ohne Bedenken unterschreiben würden, wenn nicht in derfelben Zeile foux voraus ginge. Aus diesem Grunde dürfte Wakefield's ofun (Silva crit. II. 152) den Vorzug verdienen. Folgende Verbefferungen wiffen wir mit dem Sylbenmaafse nicht in Uebercia-Rimmung zu bringen. Im Ajax, 405, ift to the Odlosi, Olas, ein trochaifcher Vers, wetcher alfo in ersten Fuss keinen Spondeus und folglich die Verbefferung al raux DJ. nicht verträgt. Hiefs es vielleicht at 70 meroc Offrei Q. ? Eben fo wenig mochie V. 1196. Course ft. acres fatt finden. Dem Metrus und Sinn angemeffen ift Therey "Age, welches fo wit TEXTUR VEGETOR beyin Aefchyl. Again. 152. gefagt ift. -Enlaurenter, wie Hr. P. in der Antig. 88. fatt Jugorini vorschlagt, kann so wenig ols in den Trach. 292. a. x jeug, grope Sadeig fatt Joon Bedeit mit den Regela des jambifchen Sylbenmaalses vereinigt werden Eben fo wenig dürfte in der Antig. 260. enagra witte yaguero; und im Hercul. Fur. V. 50. sheyxov aboutly der Hiatus geduldet werden konnen. - An eine gen Stellen scheint uns die gemeine Lesart ohnehinreichenden Grund ängegriffen zu feyn. In der Eletra. V. 1023. מואל אף לטסוף קב. דפר על שפער שונדשי איי hat Hn, P. Verbefferung all for Corry 7, or the 200ν, ήτσαν τότε, einen finureichen Schein, aber dem folgenden Vers willen wir fie nicht in Ude einstimmung zu bringen. Uns dünkt der Single gendermaafsen bequem ausgedrückt werden zi kin nen: Indoles mili jam tum crat ea quae nunc est, I prudentia minus valetam, nec ita ut nune patrit eifcendi viam ceruebam. In der Antig. V. 418. irrille P., wenn er obpaviov axo; durch dolurem carli estil ren zu muffen glaubt. Es ift vielmehr ingens mit lum, wie overvix any bey Aefch. Perf. 572. Abrefch. Animadvarfus T. L. p. 213. und Albertisd III Tych. V. ougariov ages Tov House For. Auch Philoco. 7. wird jede Verbesterung unnörlig, wenn man ow fo wie weiter unten V. 39. vornhein von dem der Wunde quellenden Eiter veritebt. In demie ben Stück V. 136. konnen wir uns nicht überzeugen dals der Gegenfatz ri zonius rrever n ri liver derin pudentiae librarii zugeschrieben werden musse. Aus die besten Dichter haben dergleichen Antishell and Cleichlaute geliebt, und fie oft an Stellen mig

hracht, wo sie uns spielend scheinen. Hätte SophoMat bier an dieser Stelle geschrieben ετ χρή με λίγεν

του λέγεν i. e. στίχοι, κρόντεω: so würde wohl niemand einem Antoss nehmen. Nun aber wählt er
ein gleichlautendes Wort und kehrt, nach Dichtergebrauch, die gewöhnliche Ordnung um. In Hippol. V. 944. mus νεοτόμεν nicht auf die Sitten des
Hippolyrus, sondern auf die unglückliche Lage, in
der er sich befand, bezogen werden. V. 1449: aber
sinder das angesochteme önne in Hn. Pargolds eigener Bemerkung S. 240. das önne oft den gauzen Menschen bezeichne, eine vollständige Vertheidigung.

Anf die Anmerkungen zu den Tragikern folgt ein der griechischen Anthologie gewidmetes Kapitel, in welchem zuerst einige Versus zapano der retrogradi mitgetheilt, und dann eine kleine Anzahl von btellen der Brunklichen Analekten, größstentheils zu eine vollkommen beyfallswärdige Weise versen.

beffert werden.

Der übrige Theil des Werks ift den rhetorischen Schriften des Cicero und zunächst einer Vergleichung der Rhetorica ad Herennium mit den Büchern de Inventione rhetorica gewidmet. Die Uebereinstlumung diefer Schriften war schon von andern, aber ohne allen weitern Gebrauch bemerkt worden, und Burmanns Aufforderung, eine forefaltige Vergleichung derfelben anzustellen, wurde von den folgenden Berausgebern und namentlich von Ernefti ganz aufser Acht gelaffen. Hr. P. unternahm diefelbe, und des erfte und wichtigite Refuttat, welches daraus bervorging, war, dass, ganz der gemeinen Meynung zuwider, die Rhetorica ad Herennium das Original fey, aus welchem Cicero einen großen Theil leines Werkes geschöpft habe. Die Grunde, mit denen diefe Behauptung unterflützt wird, muffen wir unfern Lefern in IIn. P. Schrift felbit aufzusuchen überlaffen, indem wir hier nur bemerken, dass fie Schwerlich eine gründliche Widerlegung verstatten dürsten. Die einzige Einwendung, dass vielleicht beide Schriftsteller aus einem und demfelben griechischen Original geschöpft haben konnten, wird von Hn. Hofr. Eichfladt in dem Auctorio angeführt, aber auch fogleich als unftatthaft zurück gewiesen. Bey Hn. P. folgt hierauf eine genaue Anzeige der in beiden Werken übereinstimmenden Stellen, verbunden mit kritischen Anmerkungen und einigen Var. aus einem Cod. der Rhetor, ad H. aus der Her-20gl. Bibl. zu Gotha. Die meiften Verbefferungen iber diefe und die andern rhetorischen Schriften des Cicero find leicht, zierlich und aum Theil von der großten Evidenz. Z. B. de Orator. L. 85. rhetorum ft. eorum. c. 51. errorne mentis ft. fervor. 11. 45. sam vibrae fentenciae ft. integrae. Brutus. 77. animi et fervoris-oratio A. terroris. Urator. 02. oratio cum fedate placideque labitur ft. loquitur. Orat. Partit. 23. werior atque lactior ft, latior. Auch einige interpobrionen werden glücklich kinweggeschafft. In den Buchern de Orst. III. 52 fub fin. würden wir aber nicht nur die Worte omnis oratio fondern noch überdiets fencentiarum atque verborum wegitreichen; und

im Brut. 89. dinkt uns zur vollkommenen Heilung der glücklich verbessertene Stelle: cujus il tel (k.
in) testimonio contentionem et vim accusatoris habebat et copiam, wohl auch die Verbannung der Wote et vim ersoderlich. — De Invent. II. 29. wird
der Fehler in den Worten sed quia ratio pruecestomm simitis est, exemplorum multitudine sperjedeudum ch. gauz richtig bemerkt; aber nicht sacilis sondern simplex scheimt die wahre Lesartzu seyn. Hierauf suhrt die Erklärung Marii Victorini S. 222. ed.
Caper. Cum enim pracepta in omni genere translationis ea de em sint, ad diversiteum singline exempta
quaerentur. Ea dem enim praceptorum ratio in ommibus translationis partibus et wisue servasiur.

Mit Vergnügen haben wir bey einer Schrift verweilt, die auf allen Seiten fo viel fchätzbares enthalt. und doch haben wir nur einen kleinen Theil ihres Inhaltes berührt, und viele Bemerkungen übergangen, die fich nicht in wenige Worte fallen Hn. E. Auctarium enthalt einige Bemerkungen über das kritische Studium nebst literarischen Notizen über den Cod. Jenensem, von denen wir oben Gebrauch gemacht haben. Für den jungen Gelehrten, den er dem Publicum empfehlen wollte, reichten die freundschaftlichen Aeuserungen hin, mit denen er fich diefes Geschäftes entledigt; das Publicum aber wird alterdings die Ausführung der hier angedeuteten, aber wegen Kurze der Zeit auch nur angedeuteten, Gegenstände febr ungern vermiffen.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIFZIG, D. Reinicke: Auserlefeue Abkandlungen, philosophichen, fightelifchen, literarifichen Inhalts, aus den filemoires de l'Inflitut national oder auch andern Jahrbüchern gelehrter Akademien überfetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von Karl Adolph Cafar, Prof. in Leipzig. 1802-1865. gr. 8.

Tief eindringend ist keine diefer Abhandlungen: aber als populare Lecture können fie ellerdings auf Empfehlung Anspruch machen; zumal da Hr. Prof. Cafar ihnen auch in der deutschen Uebersetzung durch einen guten, geschmeidigen Ausdruck, und durch einige hinzugefügte Anmerkungen zu Hülfe gekonimen ilt. Ibr Inhalt ift folgender: I. Betrachtungen über den Menschen im Zustande der Wildheit, im Hirtenzustande, und im Zustande der Verfeinevung oder der bargerlichen Gefellschaft; von Peter Karl Levesque (aus Memoires de l'Inft. Nation, des Sciences et Arts, pour l'An IV. de la Republ. Sciences Morales et Politiques. To. I. p. 529.) Eine gut ausgeführte, aber nichts Neues enthaltende Schilderung der verschiedenen Lagen, worin die Natur den Menfchen verfetzte, um das aus ihm zu machen, was er geworden ift: der Menfch war erst Wilder oder lager, denn Hirt oder Nomad, endlich polizirter d. h. an bleibende Wohnstze gebundener Bürger. It.

Abhandlung über die Sitten und Gebräuche der Griechen zu den Zeiten Homers; von P. K. Levesque. Hauptresultate, aus den bekannten Schriften von Feith, Wood und Köppen gezogen. - III. Ueber den Homer; von P. K. Levesque Aus den Memoires de l'Inflit. Nation. des Sc. et Arts To. II. p. 22-37. Erst von den Dichtern, "welche dem Homer die Laufbahn vorbereiteten, auf welcher er Sieger werden follte," von Olen, Orpheus, Pamphus (nicht Pamphous) u. a. Auch der Wahrsager Amphiaraus von Theben wird nicht übergangen, und Daphne, Tochter des Tirefias, lieferte nach Diodors Nachricht felbst dem Homer einige Verse. "Erft nach Trojas Belagerung entstand die epische Dichtkunft. Ich glaube, unter die epischen Dichter den Orobantius aus Trozene (nicht Trezene) rechnen zu muffen. -Man kann ohne Bedenken auch den Melifander aus Milet in diese Classe setzen, welcher den Kampf der Lapithen und der Centauren befang." kommt Homer felbit an die Reihe, dabey die gewöhnlichen Ideen über Rhapfodiften, unter denen Kynethes aus Chios (vielmehr Kynathos). Das Refultat: "Wir können gewiss feyn, dass Homers Gedichte, in der Gestalt, in welcher wir dieselben noch jetzt besitzen, nicht mehr ganz fo beschaffen find, wie er schuf: aber wir können uns an dem genügen laffen, was wir noch haben. - Homers Geift bleibt uns: feine hauptfachlichften Schonheiten haben keine Veränderungen erlitten: lafst uns den Werth unferer Schätze erkennen, ohne unnütze Klagen anzu-

207

ftimmen!" - Diese Auszuge werden die Oberfläch. lichkeit und angeren dieses Auffatzes hinreichend charakterifiren. - IV. Ueber das Vermogen zu denken: von Deftute (Tracy); aus Memoires de l'Inft. nat. etc. T. I. p. 283-450. Eine der lehrreichsten Abhand. lungen dieser Sammlung. Vorzüglich hat uns das gefallen, was über die Mittel, durch welche die Fahigkeiten, aus denen das Denkvermögen bestehet, ihre Thätigkeit äussern, und von der Art, wie fie wirken, gefagt wird. Sehr interessant find auch die Erläuterungen über die Art, wie die Thätigkeit det ursprünglichen Fähigkeiten des Denkens, den gegenwärtigen Zustand der menschlichen Vernunft bewickt hat, und über die Schwierigkeiten, welche wir faden, die Wirkungen unferes Denkens kennen zu lernen. V. Betrachtungen über die Hindernisse, welche die alten Philosophen den Fortschritten einer gefunden Philosophie in den Weg gelegt haben; von P. K. Levesque, aus den Mem. de l'Inft. national, T. I. p. 247-283. Das Thema ift anziehend genug; aber die Ausführung bleibt wieder nur bey dem Allgemeinften ftehen, und erschöpft die Sache nicht. - Ueber haupt haben wir bey mehreren diefer hier gefammelten philosophischen Auffatze uns des Gedankens nicht erwehren können, dass der gelehrte und schafffinnige Ueberfetzer uns aus seinem eigenen Fond leicht etwas weit Vorzüglicheres und Eingreifenderes würde geliefert haben, wenn ihn nicht der Zufall entweder, oder feine Bescheidenheit, auf die Bekanntmachung fremder Arbeiten eingeschränkt hatte.

## KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SORRITTER. Glogan, in d. neuen Gunther. Buchh .: Erguffe des Herzens - ein Taschenbuch von Christlieb Fritzsch. 1800, 64 S. 8. (6 gr.) "Wenn gegenwartige wa-nige Blatter über Gegenstande, die meinem Herzen wichtig find, nur eine kleine Zahl Freunde finden, deren Herzensgefuhle hierbey mit meinem übereinstimmen, fo ift ihr Zweck erreicht .- Ich fchrieb, nicht um zu gläuzen, nicht um zu predigen, nicht um Ruhm zu arndien, nicht um zu schmeicheln, nicht um zu ftreiten, nicht im mindesten als - was ich ja gar nicht bin - als ein Schriftfteller, foudern um Wahrheit zu bezeichnen, die ich erführ, fühle, für wichtighielt, und finden sie von Tausenden nur Einen, der sie würdig, so sits mir genug." Mit auspruchsloßer Betcheidenkeit übergiebt der Vf. dem Publicum seine Herzensergießungen, welche in kurzen Erzählungen, einigen Gedanken über Liebe, eheliches Giuck, Verführung', und einige Fehler der Zeit, und Schilderungen der Natur und des Menschenigbens bestehen. In allen offenbaret fich ein heller Blick, ein freyer offener Sinn für Natur, ein warmes Geficht für Menschenwohl , reine Achtung für Sittlichkeit; über das Ganze ergiefst fich eine gewiffe wohlthuende Herzlichkeit, und eine reine Empfindfamkeit, die man um fo lieber hort, je mehr diese nach dem Zeitraume der fiegwartischen Carricaturen mit Unrecht ganz verrufen, und beynahe ganz vertrocknet scheint. In dieser Rücksicht möchten wir den Vs. sogar ausmuntern, in diefer Manier fortzufahren, und wie er in der Vorrede verfpricht, diese Skizze wollständiger auszuarbeiten. Wir zeich-

nen nur eine von den ernfthaftern Stellen zur Probe aus. S. 33. "Es ift ein abscheulicher Betrug, wenn man dem unschn digen Kinde ein zu hohes Ideal von Menschengute einzlößes es ift Betrug, gefährlicher Betrug, und der Edie wird ofter fpät durch Erfahrung belehrt, dass man ihn betrogen be-Jeder Meusch, wenn er aus der Hand der Natur kommt, gut; diefs ift wahr, in diefer originellen Gute kann ihn w Vernunft und Religion erhalten; allein Vernunft und fien gion werden aus dem Herzen der meisten Menschen durch niedriges Intereffe und unedle Eigenliebe vertrieben .. Menfchen kennen das Guie, aber die wenigsten üben es auf Der meiste Theil besteht aus niedertrachtigen Egoisten. bein anderes Wesen außer ihrem Selbit kennen. O dans fey gut, der Gute felbit wegen, nicht wegen des Menfcher denn wenige werden deine Gnte erkennen. Liebe deine Bis der, aber rechne felten auf Gegenliebe. Wenn du Balfam die Wunde des Leidenden gielseit, fo erwarte meistens Ut dank; wenn du mit deinem Kleide die Biosse des Nakten be deckeft, ihm dein Dach zum Schutze anbieteft, fo - o da ich es fagen mus - fo erwarte von ihm, dass er dich au deiner Wohnung vertreibt, und dich für dein Mitleiden zu lacht: thut ers nicht, und ift er dankbar, fo danke Gott afber erwarte nichts," - Wer fo die Menschen kennt une malt, und doch von reinem Wohlwollen zu ihnen durchdeus gen ift, wie der Vf., in dem erkennen wir die achte Hill manität.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNC

Dienstags, den 27. Julius 1802.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

MUNCHEN, b. Hübschmann: Entwurf eines peinlichen Gesetzbuchs für die kurpfalzbaierische Staaten. Verfasst von Gallus Alois Kleinschrod. 1802. 463 S. 8. (r Rthlr. 3 gr.)

nter die vielen wichtigen Reformen, welche der jetzige Kurfürst von Pfalzbaiern, in Regierungsand Finanzsachen, in so kurzer Zeit bewerkstelliget hat, gehort vorzüglich eine ganz neue Criminal-Gefetzgebung, welche mit der alten, die aus der peinlichen Halsgerichts - Ordnung Kaifer Carls des V. großentheils geschöpft war, ausnehmend contrastinet, und ein ganz neues Syftem aufstellet, dergleichen noch kein deutscher Fürst so vollständig gewollt, und öffentlick bekannt gemacht hat. Benn felbft der in dem preufsischen Land - Recht Th. I. Abth. 3. enthaltene Tit. 8. Vonden Rechten und Pflichten des Staats zur Verhütung und Bestrafung der Verbrechen schmeckt noch febr nach römischen und carolinischen Satzungen, ift auch bey weitem nicht so vollständig, indem die Lehre von den Milderungsund Schärfungsgründen, von den Beweisen und dem peinlichen Verfahren, einer besondern Instruction für den Richter vorbehalten ift. Alle diese wichtigen Gegenstände werden hier, ohne Zurückhaltung, ausführlich erörtert. Der, um das Criminalrecht schon so sehr verdiente Hr. Hofr. Kleinschrod hat, auf hiezu erhaltenen Auftrag, diesen Entwurf ausgearbeitet, und, wie es scheint, ganz freye Hände dabey gehabt. Um aber diefer wichtigen Arbeit die möglichtle Vollkommenheit zu geben, wird das denkende Publicum im In- und Auslande aufgefodert, feine Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Zweck der kurfürstl. Regierung zu vereinigen. Zu mehrerer Aufmunterung wird für die beste Beurtheilung des ganzen Werks (welche jedoch fo eingerichtet feyn folle, dass sie auch als vollständiger Entwurf dienen konne), eine Prämie von 100 Louisd'ors und für die derfelben am nächsten kommende Beurtheilung, eine tweyte Pramie von 50 Louisd'ors bestimmt. Auch follen Erinnerungen, welche fich nicht über das ganze Werk ausdehnen, fondern nur auf einzelne Theile des Gesetzbuchs beschränken, aufgenommen, and, nach Befinden ihres besonderen Werths, verbaltnifsmäßig belohnt werden. Die Beurtheilungen and Erinnerungen find in Zeitfrift eines Jahres (bis zum 10. April 1903.), mit oder ohne Beyfetzung des Namens, an das kurfürftl. Justizministerium in München einzusenden.

nothwendig jeden Sachverständigen-belehen, etwas von dem Seinigen zur möglichften Vervollkommung eines Werks beyzutragen, welches, bey ähnlichen Verbesserungen des positiven Criminalrechts, zunt Muster dienen kann. Wir faumen daher nicht. folche auch in diesen Blättern bekannt zu machen. Nur dürfte die vorgedachte Bedingung: die beste Beurtheilung des Entwurfs fo einzurichten, dass fie felbst als vollständiger Entwurf dienen konne - manchem Beurtheiler fehr laftig fallen, auch an fich zur Vollkommenheit der Sache nichts beytragen. Man muss bey der, von der kurfurfil. Regierung, /geschehenen Bekanntmachung voraussetzen, dass sie den Entwurf im Ganzen genehmiget, und als einen tauglichen Plan zur künftigen Criminal-Verfaffung augeschen habe. Selbst der Name des berühmten Vfs. verbürgt schon diese Meynung; und. nach dem Vorbericht ift ja schon eine vorläufige Prüfung in rechtlicher und philosophischer Hinlicht vorausgegangen, auch find die dabey gemachten Erinnerungen von dem Vf. theilweife benutzt worden. Das Werk hat auch - gleich dem bekannten Lehrbuch des Vfs. - den Verzug einer feltenen Vollftändigkeit und einer guten systematischen Ordnung. Wer wollte es daher unternehmen, das ganze Lehrgebaude umzuwerfen und ein neues zu errichten? -Gewis der scharssinnigste, der geschickteste Tadler. wird nur gegen den kleineren Theil des Werks Ecignerungen zu machen haben; er wird vielleicht in dem Maasstab der Zurechnung, in dem Verhältnis der Strafen, und in einigen Punkten des Criminal-Verfahrens von dem Vf. abweichen, weil er von andern Hypothesen ausgeht; er wird vielleicht die allzu genaue, oft subtile, Zergliederung der Fälle nicht ganz billigen können: aber diels alles unbeschadet der Anordnung des Ganzen, welche durch ihre Vollftändigkeit und Deutlichkeit einen bleibenden Wertle' behalt. Warum foll alfo derjenige, der die besten Erinnerungen macht, zugleich einen neuen vollständigen Entwurf liefein, wenn diefe Erinnerungen mir dem vorgelegten Entwurf bestehen können, und es' hinreichend ift, fie demfelben an fchicklichen Orten anzupaffen? - leder billige Beurtheiler, der fich. nicht für ganz unfehlber halt, muß vielmehr erwarten, dass fein Product auch nicht ganz fehlerfrey feyn werde, muls daher geneigter feyn, den Kleinschrodischen Entwurf zum Grunde zu legen, der schon die Genehmigung der gesetzgebenden Gewalt für fich zu haben scheint. Erwägt man nen noch diefes, dass eine Beurtheilung, um befriedigend zu feyn,

Diese menschenfreundliche Auffoderung muss

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

feyn, die Anführung der Grunde und Widerlegung der Gegengrunde erfodert : fo ergiebt fich, dass eine vollständige Beurtheilung, wenn sie von entgegengefetzten Principien ausgeht, wohl eben fo weitlanfzig ausfallen konne, als der Entwurf felbft, und dass, wenn noch dazu ein vollständiger Entwurf in Form eines Gesetzbuchs geliefert worden foll, den Concurrenten zu dem ausgesetzten Preis eine Arbeit zugemuthet werde, wozu, wegen Kurzeder Zeit , und der Ungewissheit des Erfolgs, fich febr wenige entschließen durfien. Für die Gesetz . Commission kann die Beyfügung eines neuen vollständigen Entwurfs keine große Erleichterung feyn, weil doch vorauszusehen ift, dass die blosse Beurtheilung rieuen Abanderungen unterworfen feyn, und erft, durch die Vergleichung aller eingekommenen Schriften mit der Kleinschrodischen Abhandlung, ein vollftandiges Ganze entstehen werde. Von dem Inhalt der Abhandlung felbst wird es binreichend feyn, eine kurze Deberficht zu geben, und einige erhebliche Eigenheiten zu bemerken : eine ausführliche Recension würde bey diesem so vielseitigen und so problematischen Gegenstande, einen dem Zweck diefer Blätter nicht angemeffenen Raum erfodern, auch dermalen zu frühzeitig und praoccupatorisch seyn, da das ganze fachverständige Publicum eingeladen ift, darüber Bemerkungen zu machen, welche durch den Druck bekannt werden follen. Das Werk ift in zwey Theile abgefondert; der I. Th. handelt von Verbrechen und Strafen: 1. Abth. Allgemeine Gefetze von Verbrechen und Strafen; 2. Abth. Von Verbrechen und Strafen insbefondere. Der II. Th. Vom Beweise und dem Verfahren in peinlichen Sachen: 1. Abth. Von der Natur und Starke der Beweife und Vermuthungen. 2. Abth. I'om gerichtlichen Verfahren. Die allgemeinen Gefetze von Verbrechen und Strafen find fehr ausführlich und ganz nach modernen Principien eingerichtet, wobey das schon bekannte eigene Syftein des Vfs. überall hervorleuchtet. handelt in acht Kapiteln: 1) von der verbindenden Kraft des Gefetzbuchs, 2) von Verbrechen überhaupt. 3) von dem Urheber und den Theilnehmern eines Verbrechens ( 4) von Strafen überhaupt, 5) von Anwendung der Strafen überhaupt, 6) von den Grunden, aus welchen eine Strafe entweder ganz wegfällt oder gemildert oder geschärft wird, 7) von den Pflichten des Richters bey Anwendung der Strafgesetze; 8) von den Fällen, wenn ein Verbrecher mehrere Miffeihaten verübt bat. Der Vf. nimmt drey Grade der Fuhrlafsigkeit an , welche er hochfte, mittlere und geringfte nennt: die Bestimmung diefer Grade aber wird in jedem einzelnen Fall dem Richter überlaffen. Er rechnet felbit die nothwendigen Folgen der That nur als fahrlafsig an, wenn der Verbrecher diefe Folgen zwar vorhergefehen, aber nicht gewollt habe; eine mildernde Deutung, welche das Feld der Fahrlässigkeit zu fehr erweitert; denn das Nichtwollen einer nathwendigen Folge kann dem gefunden Menschenverstande nicht verziehn werden. Als gemeine, Strafmittel follen der Regel nach nur folgende

gelten: a) öffentliche Arbeit, b) Zuchthaus, c) Arbeitshaus, d) Festungsarreft, e) einfaches Gefangnifs, f) körperliche Züchtigung mit Ruthen oder Stockschlägen, g) Begränzung des Verbrechers an einen bestimmten Ort, h) Gelibufsen, i) Demathigungen als gerichtlicher Verweis, Abbitte, Widerruf, Ausstellung am Pranger oder Strafpfahl, k) Verluft des guten Namens und der bürgerlichen Ehre, 1) Verluft der Würde und des Amtes. Die Todesftrafe findet nur im höchsten Nothfall gegen Hochverrather, Morder, Aufrührer und Brandftifter flatt, wenn Verbrecher diefer Art in Gefangniffen und Zuchthäufein nicht fo bewahrt werden konnen, dass die nahe Gefahr ihrer Befreyung und fernerer dergleichen Verbrechen entfernt werde. In folchen Fallen foll die Strafe des Schwertes erkannt werden. Zur Bestimmung diefer naken Gefahr werden 6. 130. einige Falle angeführt: a) wenn der Verbrecher einen fehr farken Anhang habe; β) wenn dergleichen Verbrecher fich fehr vermehrten; oder y) überhaupt, wenn ein folcher Miffethater fo beschaffen ware , dass jede andere Strafe nicht vermöge, den Staat gegen ibn zu fichern. (Diefe letzte Bestimmung ift aber fo fchwankend, dass fie dem Richter nichts helfen kann. Ueberhaupt ware es der Mühe werth zu untersuchen . . ob und in welchen Fällen der Staat fich einer folchen Gefahr aussetzen durfe? Und ob nicht, bey Abschaffung der Todesttrafe und aller fehr harten Strafen, die Sittlichkeit der Nation, für welche das Geferzbuch gemacht wird, einen Hauptenischeidungsgrund abgebe? - Doch diese Erörterung würde hier zu weit führen). Bey den korperlichen Strafen wird auf die Krafte und die Gefundheit der Verbrecher Rücklicht genommen. Die Geldbafren follen zur Entschädigung derer, welche durch die Verbrechen gelitten haben und von dem Thater keinen Erfetz erlangen können, verwendet werden. Die Ehrlofigkeit foll nicht als selbstitandige Strafe gelten. In dem 6. Kap. der 1. Abth. welches die Scharfungs und Milderungsgrunde enthält, ift der Vf. den Grundfarzen getreu, die wir aus feiner Suftematischen Entwirkelung kennen, und raumt daher den Leidenschaften und anderen subjectiven Beitimmungegründen, ein ftarkes Gewicht ein. Es ift aber bler nicht der Ort, die Haltbarkeit dieser moralischen Zurechnung zu prüfen, über die fchon fo vieles, bey der Anzeige der Abichtischen und Feuerbachischen Schriften vorgekommen ift. Nur ein auffallendes Unverhaltnifs kann Rec nicht unberührt laffen, welches bey der Nothwehr f. 207. fg. vorkomint. Es heifst dafelbit : "Der Diebstahl bleibt ungestaft, wenn der "Dieb fich in einer folchen hochiten Norh befand. "dass er auf keine audere Art fein Leben zu erhal-"ten im Stande war. - Derfelbe darf aber von "fremden Gutern nicht mehr nehmen, als er beu-"laufig auf ein Viertel-Jahr zu feinen deingendften "Bedurfniffen braucht." Rec. glaubte Aufangs, dass der Ausdruck : beylaufig auf ein Viert 1- Jahr ; durch einen Druckfehler ent anden feyn muite, fand aber am Schlufs des Buchs gar keine erratu angezeigt, der-

gleichen ihm auch beym Durchlesen nicht vorgekommen find. Bey der Verwandelung der Strafen (welche nur in Milderungsfallen, oder bey physifcher Unfahigkeit flatt findet), wird angenommen. dass das Zuchthaus noch einmal so schwer sey, als das Arbeitshaus, diefes noch einmal fo fchwer als einfaches Gefängnifs, und dass letzteres dem Feftungsarreft gleichzuftellen fey. (Zwischem dem Gefanguiss und dem Festungsarrest dürfte jedoch noch einiger Unterschied fatt finden, besonders wenn der Arrestant in der Festung herumgeben darf). Zuchthaus hat fehwere und leichte Arbeit, und eben fo auch das Arbeitshaus. Körperliche Zuchtigungen bestehen enrweder in Stockschlagen oder in Ruthenstreichen, von welchen diese für noch einmal so leicht als jene zu achten find. So verhalt fich die geheime Züchtigung zur offentlichen. Wenn die ewige Beraubung der Freyheit in eine zeitige zu mildern ift: fo foll der Richter mit Zuziehung eines Arues, nach dem Alter, der Gefundheit, der Lebensort des Verbrechers, der Lage des O is und der Art der Arbeit, bestimmen, wie lange der Verbrecher nich werde leben konnen? und hierauf die Milderung (Diefe, aus einem menschenfreundliberechnen. then Bestreben berrührende Vorschrift, ift jedoch nicht gathfain, weil fie zu fehr auf Willkühr führt, und große Misverhalmitle hervorbringen mus). Bey jener vielfachen Intenfität der körperlichen Strafen und der verschiedenen Dauer derfelben, fehlt es nicht an Mannigfaltigkeit in Vergleichung mit den verschiedenen Verbrechen : es laist fich aber gegen die gewählte Aupassung der Strafen zu den einzelnen Uebelchaten manches erinnern, welches den kinftigen Beurtheilern vielen Stoff geben wird. Der Haupterund davon liegt darin, dafs die Grade der myorfetzlichen Schuld, die Milderungs- und Scharfangsgrunde, zu wenig bestimmt find, und daher der richterlichen Willkühr ein gar großer Spielraum übrig bleibt. Mit vielem Beitreben nach Vollstandigkeit werden nicht nur der Begriff und die Erfoderniffe jedes Verbrechens, fondern auch die Gradation des Verfuths, die Strafbarkeit der Mitschuldigen. und andere Modificationen der Zurechnung angegeben; und es würde dabey nichts zu wünschen übrig bleiben, wenn, zu deren praktifchen Bestimmung, auch überall haltbare Regeln und gleiche Verhaltniffe, beobachtet worden waren. Die fleischlichen Verbrechen und der Diebstahl werden vorzüglich gelinde behandelt. Der doppelte Ehebruch wird mit 4 bis 6 Monaten, der einfache mit 2 bis 3 Monaten Gefängnifs, und der ledige Ebebrecher nur mit ? diefer Strafe belegt. Der gemeine Diebftahl unter 5 Fl. wird blofs nach den Polizeveefetzen beitraft; unter 10 Fl. - mit einer mittleren Züchtigung im Gefänguifs (beiden Strafen fehlt die nothige Bestimmung), zwi-Schen 10 und 50 Fl. - durch leichte Abverdienung im Arbeitshaufe, wobey nicht einmaldie Koften für die Unterhaltung des Verbrechers abgezogen werden.

In der 2ten Abth. des H. Th. Von der Naturund Starke der Beweisthumer und Vermuthungen in pointi-

chen Sachen etc. erwartet man eine philosophische Darftellung der juriftischen Beweise: es ift aber davon nicht die Rede; die Natur und Starke der Boweise wird nicht tyftematisch gezeigt. Die Wahrscheinlichkeit, welche die Quelle alles juriftischen Beweifes ift. kommt erft im letzten Kapitel vor, und zwar nicht in ihrem vielumfassenden Begriff, fondern als Refultat verdächtiger Geständnisse, Zeugniffe und Urkunden, und als Quelle der Anzeigungen (Indicien). Diese find aber gar nicht gehorig geordnet, und ihre Beweiskraft beruhet am Ende auf einer unlogikalischen Bestimmung von & Graden der Wahrscheinlichkeit, namlich: der hohen, wo die Grunde auf der einen Seite bedeutend waren, und auf der andern wenig in Betracht kamen; der mittleren, wenn die Grunde der einen Seite ein Uebergewicht mittlerer Art über die Gründe der andern hatten; der geringen, wenn das Urbergewicht gering fey. Auf bloise Anzeigungen darf die Zuchtund Arbeitsitrafe über I Jahr, das einfache Gefangnifs über 2 Jahre, die Entfetzung vom Staatsvienst oder Versetzung auf ein schlechteres Aint, nicht erkannt werden : alle andere Strafen finden ftatt, wenn wenigstens 3 Anzeigungen da find, welche einauster unteritützen, und durch andere Prafumtionen nicht entkräftet werden, auch das Dafeyn des Verbrechens aufser Zweifel ift. Es fehlt aber dabey das Crite -rium jener Anzeigen. Der Beweis durch Augenschein und Runfiverfiand ge ift am besten und vollstahnigften abgehandeli; nur dass dabey, eben so wie bey den anderen Beweismitteln, vieles eingemischs wird, was zu dem gerichtlichen Verfehren in peinlichen Sachen, mithin zur II. Abth. gehort. Bey aller beobachteten Milde wird dennoch S. 256. ein Zwang zum Gestandnifs, mithin eine Art von Tortur vorgeschrieben, welche in Schmahlerung der Koft oder harterem Gefaugnifs, jedoch mit der Schonung der Gefundheit beste ken, und in dem Fall ftatt finden foll : "wenn es vollkommen hergestellt fey, dass jemand eine "Miffethat begangen habe, derfelbe aber einen Um-"ftand, den er wiffer maffe (?) und woran dem Rich-"ter zur Erganzung des Beweises gelegen fey, nicht "bekennen wolle."

Das gerichtliche Verfahren wird fehr vollständig und mit vielem praktischen Scharffinn abgehaudelt. Weil aber die Beweislehre fo unbeltimmt ausgefallen ift: fo finden fich die nachtheiligen Wirkungen davon bey den wichtigken Bestimmungen des Verfahrens. Denn fo heifst es S. 352.: "Zur Ver-"haftnehmung ift derjeuige Verdacht erfoderlich, welother zur Auftellung einer Specialunterfuchung no-"thig ift"; und S. 350.: "Wenn eine Wahrscheinalichkeit mittlerer Art gegen jemanden vorhanden ift. adals er ein Verbrechen begangen habe: fo ift ge-"gen ihn die Specialunterfuchung zu erkennen." Was aber diefe Wahrscheinlichkeit mittlerer Art fey? - lernt der Richter aus der Lehre von Beweifen und Vermuthungen nicht. Uchrigens foll die Specialunterinchung Leinen rechtlichen Nachtheil an der Ehre und dem guten Namen, nicht die Ausfchlie. schliefsung von Zünsten oder anderen Gesellschaften, auch nicht einmal die Suspension von den Einkünsten des Dienstes, sondern nur bey Staatsdiener die Suspension von der Verwaltung des Amtes, nach sich ziehen.

#### TECHNOLOGIE.

Lutzio, b. Richter: Historisch - technologischer Schauplatz aller merkwürdigen Erstudungen und ihrer mannigfaltigen Benntzung. Zur Belehrung und Unterhaltung dargestellt von J. G. Grohmann. Ersten Bandes erste Abtheilung. 1802. 46 S. Mit sieben sein coloriscen Abbildungen von Geissler. (1 Rthlr. 12 gr.)

Des Herausg. Abücht ift nicht, ein gewöhnliches Bilderbuch für kleine Kinder, fondern Belehrungen für die erwachsene wissbegierige Jugend zu kefern. Das Historiiche findet man (chon in Busch und andern Schriften gefammelt, und der Herausg. bemerktauch in der Vorrede, diese fleissig benutzt zu haben. Die hier gelieferten Beschreibungen der Künste und Handwerke find zu kurz, fo dass gewiss keine ohne mundliche Nachweisung deutlich werden wird, und so geben auch die beygefügten kolorirten Abbildungen nur eine fehr oberflächliche Anficht. weitläuftigere Beschreibung der Gewerbe ware schon deswegen nothwendig in einer Schrift, wie die gegenwartige, gewesen, weil der Herausg, solche vorzüglich für die Landjugend bestimmt zu haben febeint, wo es so oft an Personen fehlt, die der Jugend das Nothige erganzen konnen. Die Kunfte, welche in diesem ersten Hefte abgebandelt werden, find die Buchdruckerkunft, die Papiermacherkunft, die Kartenmacherkunft, die Glasmacherkunft, die Münzkunft, die Jagd und die Porcellankunft. Bey der Papiermacherkunft hätten die Sengerschen Bemühungen, aus der Wasserwolle Papier zu bereiten, mit angeführt werden follen, fo auch die nach Klaproth angestellten weit zweckmässigern Versuche, bedrucktes Papier wieder zu neuem Papier umzuarbeiten.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Endeschneibung. Marburg. (Progr. quo) ad novi magifratus academici inaugurationem ipiis Calendis Jan. 1802. celebrandam . . invitat Acad. Prorector (decedens) Joh. Melch. Hartmann, Dr. et Prof. Philof. et LI. Orr. P. ord. Inest Edrigi Hispaniae, Partic I. 1802. I Bog. Hn. Hs. Verdienste um den Edrisier find bekannt und allgemein auerkannt. Unter den geographischen Beschreibungen europäifeher Staaten, welche diefer arabifche Schriftfteller des 12ten Jahrhunderis liefert, ift die von Spanien, als einem für die Mohammedaner damals noch fehr bekannten Lande, vorzüglich. Erwünscht ift es daber für die Geschichte iener Zeit. das der Vf. die geographischen und topographischen Nachrichten des Arabers über Spanien (und Peringall) in eine brauchbare Ordnung zu bringen, und durch kenntnifsreiche Anmerkungen zu erlautern unternimmt. Alles wird unter 6 Fächer gebracht werden. 1) Namen (und Fragmente der Geschichte) des Landes, 2) Granzbestimmung, 3) Berge und Vorgebirge, 4) Flüsse, 5) Producte, 6) einzelne Topographie, Chorographic and Reiferouten. (Die Araber find fchon gewohnt, thre Geographic zum Theil als Guides des Vougeurs einzurichihre Geographie zum Anei als Omer der vygegener einzurien-ten!). Die 3 ersten Fächer liefert das gegenwärtige Pro-gramm, auf eine sehr bestriedigende Art. Rec. glaubt durch Mittheilung einiger beyläufigen Gedanken dem Vf. dio verdiente Aufmerkfamkeit am besten bezeigen zu konnen. -Ware es nicht richtiger, bey arabisch geschriebenen Worten diejenige Punktation und Aussprache, welche mit der jetzigen übereinstimmt, anzunehmen, fo oft die arabifchen Confonanten diels zulaffen? Der Araber fehreibt z. B. den Namen des beschriebenen Landes Lie Lie, Hier ift es eben fo znlässig, bey dem Eliph ein Cefre als Vocal zu denken, wie ein Phata. Spricht man mit dem Vf. das letziere aus: fo entsteht ein befremdendes Wort: Aschbania. Ilt nicht vorauszuleizen, dass auch der Araber Ischbania aussprach, wenn er es sussprochen horte und die Ueberlieferung den Laut auf ums gebracht hat? - Mit einer mustermassigen Behutfamkeit unterfucht S. 13. 32. ob nicht &mail weil diels Wort oft bey Bergen und Vorgebirgen gebraucht ift (z. B. تنيسة الزهم ت Cenifa Veneris , auch Cenifa Sans Jacub.

C. Sant Bitr, d. i. Petri u. dgl.) , bey dem Edriffer auch ein Vorgebirg und nicht blofs, wie fonft, eine Kirche bedeuten mochte. Ur. H. felbit führt Gegengrunde gegen feine Muthmassung an, welche uns entscheidend dunken. Ohne Zweifel loft fich die Frage durch die Bemerkung, dals auf folchen Vorgebirgen meift eine Capelle (in beydnischen. fowohl, wie in chriftlichen Zeiten) erbaut war. Diese konnte nun Heical oder Cenifalt heißen, ungeachtet fie nicht eine eigentliche Kirche war. +- Auch der Name Portugell , ) Li kommt fchon bey dem Edriffer vor, und Ifr. H. bemerkt dabey, wie häufig das p von den Arabern durch b ausgedrückt werde. Spanien hingegen ift dem Edriber noch nicht des Landes allgemeiner Name, fondern Andalujien. Diefes wird nach ibm durch das Gebirge Scharat, auf deffen fudlicher Sein die Stadt Tolnileta, als Centrum von ganz Andalufien, liege in 2 Theile getheilt. Der nördliche derfeiben heifse Kaschtala (Cattilien) und blos der südliche Aschbania (de lichbania). Merkwürdig ist noch die Notiz, wie die Aratu von dem Felfen Gibraltar aus, das übrige Landvero berter Tarrek, der Sohn Abdallahs, der Sohn Vanamu, wer et der lich dort mit den übergeschisten Truppen verschauste und durch Verbremung der Schiffe diesen den unveränder lichen Emiculus, zu liegen oder zu flerben, kund that Seine erfte Eroberung, da er von der unbezwinglichen Hoh herab kam, war Dichefira al Chazira (die grunende Halling fel) das jetzige Algefiras, im J. der Hedichr. 90 = Chr. 70 Der wichtige Berg aber erhielt feinen Namen. Gibrali nämlich ift, nur durch die schnelle Aussprache abgekure eben fo viel als Gebel (Berg) Al Tarek. Man mufs aber mich vergeffen , dass er oft auch bey den Arabern Berg des Sieg heisst. - Auch die Beschreibung der Pyre naen intereffirt. Jede Stadt, welche am Anfang eines Zu gange zu den Pyrensen liegt, nennt der Araber ... bort; ohne Zweifel porta. Eine aus der Romer Zeit ubri gebliebene Benennung! Wir mochten diefe Wort lieber Pa (πυλη) als mit dem Vi. vie regie überfetzen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs den 28. Julius 1802.

## KIRCHENGESCHICHTE.

Biaunschweig, b. Vieweg: Religionsannalen, herausgegeben von Dr. Heinrich Philipp Konnad Henke. Fünstes Stück. 1801. S 513—612. Sechstes Stück. 1602. S. 613—692. ohne das Regiter bis 693, welches sich über den nunnehr geendigten Ersten Band dieser Annalen erstreckt. 8. (20 gr.)

m fünften Stücke ift folgendes enthalten : I. Hirtenbuief der zu Paris vereinigten Bischofe an die Priefler und Glaubigen der-franzosischen Colonieen. S. 313 bis 548. Drey Bifchofe, die fich durch die gortiche Barmherzigkeit in der Gemeinschaft des apoftolifthen Stuhls fchreiben, kündigen hier im Namen des im zien Jahr der franzofischen Republik zu Paris gehaltenen Nationalconciliums, den franzölischen Colonieen theils die Wiederherstellung der Religion und der alten Kirchenverfassung in Frankreich, theils und bauptfachlich die Errichtung neuer Bisthumer für jene Colonicen an, um Christenthum und Frommigkeit daselbit deito mehr zu befordern. Bey diefer Gelegenheit wird verfichert, dass man den Grundfatzen der alten Kirche folgen wolle, welche überall Bischofe ansetzte, wo es wichtige Bedürfniffe erfoderten; nicht aber zuerst für große Einkunfte derfelben forgte. Damit wird das entgegengesetzte Verfahren des römischen Hofs verglichen, von welchem die Bischofe , unter Bezeigung der großten Hochachlung für das jetzige sichtbare Oberhaupt der Kirche, 5. 526. fchreiben: "Was hat er feit zweyhundert Johren gethan, um auf euern Infeln die Beschützung des Glaubens zu fichern? Hat er dafelbft die kirch. Miche Regierung den Grundfatzen der Hierarchie gemais organifirt? Hat er Bifchofe angestellt? Nein; sber er hat an ihre Stelle apoftolifche Prafecten geletzt; ein neuer kirchlicher Titel, der nur ausgedacht ift, um die abgeschmackten Anmassungen einiger Papfte zu begünftigen, welche nicht erro. Aucten , fich die Würde eines allgemeinen Bifchofs "Juzueignen. Hat der romifche Hof diefen Prafecten eine fo ausgedehnte Macht gegeben, ohne welche es ummoglich ift, Gutes zu ftifren, wenn man fich a großer Einfernung von dem eigendichen Herrfrber befindet? Werfet eure Blicke auf die Vollmachten, welche ihnen Innocenz XI. gab; und ihr werdet darin den Beweis vom Gegentheil fin den." - II. Bittfchrift an den Kaifer von einem tholifchen Priefter aus Ungarn (Antonius Sillyei, im Erzbiethum Gran, ex Archidioceefi Strigonienfi), um A. L. Z. 18cg. Dritter Band.

die Erlaubnifs, zur evangelischen Kirche überzutreten S 545-556. Die Bittichrift ift vom J. 1793, und ihr Verfaffer giebt darin folgende Bewegungsgrunde feines Entschlusses an: die evangelische Religion fer weit mehr als die roinisch katholische derheil. Schrift. der Vernunft, und der durch Chriftum hergestellten evangelischen Freyheitangemessen; er habe bisher die römisch - katholische Religion niemals aufrichtig ausgeubt; habe also auch Gott nicht mit Liebe verehren können; fein Vater habe ibn zum Priefterstande gelockt, und als er feine Abneigung gegen denfelben. befonders auch gegen den ehelofen Stand empfunden, durch harte Drohungen darin zu bleiben, genothigt; ans dem Lande aber wolle er fich nicht nach vieler Beyfpiele flüchten, weil folches verhoten fey; ferner fey auch ein folcher Uebergang zu einer andern Religion durch die Lehren des Christenthums nicht unterfagt, als welche keinen Zwang in Religionssachen erlaubten; endlich werde auch sein vorhabender Schritt kein Aergernifs verurfachen, weil er fich , nach des Kaifers Anordnung; in entlegenen Gegenden aufhalten wolle. Ob er die gebetene Er-laubnifs bekommen habe, ist nicht bekannt; aber eben nicht glaublich. - III. Zum Andenken des Pfarrers Waser zu Bischofzell; von Joh. Tabler. S. 556 bis 563. Nach Hn. T. Schilderung ein fehr würdiger Religionstehrer, auch Verfaffer einiger gemeinnützlichen Schriften, unter andern von: Unterredungen über einige wichtige Wahrheiten der natürlichen Religion, zum Unterrichte für Unstudierte und junge Leute," worin das Gespräch die damals noch feltene Wendung nimmt : dass das zu unterrichtende Kind die fragende Person ift, welche mit vieler Natürlichkeit ihre Unkunde und Wissbegierde, ihre Befremdungen und Zweifel an den Tag Wafer starb im J. 1799, wahrscheinlich gegon 70 Jahr alt, denn fein Geburtsjahr wird nicht gemeldet. Ein fonderbarer Provincialismus steht am Ende diefer Denkschrift: Er reut mich . an ftatt: Er dauert mich. - 1V. Etwas zur Vertheidigung der Katholifchen in den brittischen Reichen; aus der Schrift: Enquiry into the moral and politic tendency of the Roman-Catholic Religion etc. S. 303 - 576. Da die Römisch-Katholischen in England nicht bloss den Episcopalen. fondern auch allen protestantischen Diffentern in Anfehung der bürgeriichen Rechte fo weit nachstehen: fo haben fich mehrere an den Staat gewandt, und in Schriften zu zeigen gesucht, dass sowohl ihre Religionslehren als ihre kirchliche Verfassung in politischer Rücksicht eben die Rechte, wie andere kirchliche Gefellschaften, verdienten. Der Verfasser der

gedachten Schrift ift einer von derfelben; es wird sber hier daraus blofs die Einleitung beygebracht, welche feine Denkungsart ziemlich zu erkennen giebt. Er fucht nämlich zu zeigen, dass man seit der Reformation, und besonders feit den Zeiten der Konigin Elisabeth, die Römisch-Katholischen in England ftets aus schlimmen Absichten verschwärzt, und ibrer Religion, bald von Seiten des Hofs, bald von Seiten gewiffer Partheyen, vieles herrschende Uebel beygemeffen babe, was aus ganz andern Quellen flofs. Er fchliefst damit, dass er verfichert, "er wisse kein reinmoralisches Princip, worin die katholische Kirche von der Englischen abweiche." Rec. will hierüber nicht entscheiden; als Protestant konute er parthevisch scheinen : und außerdem lieft man hier nur die Behauptungen, nicht aber die Ausführungen und Beweise des Vfs. Aber der bistorische Referent darf, doch wenigstens bemerken, dass das Betragen der Romisch-Katholischen unter der K Elifabeth und den Stuarten in England und Irland hier zu einseitig dargestellt, und mancher wichtige Auftritt darin ganz verschleyert worden ift, immer zugegeben, dass die Maximen der heutigen englischen Katholiken weit gunftiger als die ältern beurtheilt werden muffen. - V. Kurfürftl. Baierifche Verordnung, das lateinische Schulwesen betreffend, vom 24. Septbr. 1700. S. 576-586. Es war bemerkt worden, dass man bisher in Baiern die sogenannten lateinischen oder gelehrten Schulen zum Nachtheil der Real- und Burgerschulen zu fehr begunftigt, und überhaupt mehr für Unterricht als für Erziehung. geforgt habe; und zweytens, dass unter diefer Menge wissenschaftlicher Zöglinge, welche aus den vielen Schulhäufern diefer Lande jährlich austraten, doch ein fo fichtbarer Mangel an hinlanglich ausgebildeten und zum Staatsdienste gehörig vorbereiteten Individuen fich zeigte. Daher wird hier nun verordnet, dass künstig die zu große Anzahl lateinischer Schulen vermindert werden; und keiner von Baierischen Landesunterthanen fich den lateinischen Studien auf ausländischen Schulen widmen soll; auch wird für die gute Besetzung der übrigbleibenden Lyceen und Gymnasien durch Lehrer hinlanglich ge-VI. Einige letzte Actenstäcke wegen der evangelischen Religionsbeschwerden in Sulzbach, unter der Regierung des Kurf. Karl Theodor. S. 587 - 503. Der vor einiger Zeit verftorbene Inspector und Stadtpfarrer zu Sulzbach , Hr. Joh. Stephan Tretzel , hat diese Bedrückungen in drey Schriften vom J. 1704 bis 1707 febr genau erörtert. Im J. 1798. erliefsen auch die evangelischen Unterthanen des Sulzbachifchen Landgerichts eine Bittschrift an den Kurfürften um die Herstellung der Sulzbachi'chen Regierung and Hofkammer. Sig wurde aber nicht bewilligt, und das protestantische Religionswesen jenes Landes blieb immer in Katholifchen, mithin äufserft drückenden Händen. Noch werden hier zwey Ur kunden beygefügt : erfllich der Befehl des gedach, ten Kurf. vom J. 1708. wegen der Büchercenfur für das Sulzbachische, wedurch alle Schriftstellereyen,

Lesereyen und Druckereyen dieses Landes der willkurlichsten Behandlung des aus unwissenden Zeloren. Mönchen und Mönchsgenoffen bestehenden Cenfurcollegiums zu München unterworfen wurden; zwertens, die gänzliche Umschaffung deffelben durch den jetzigen Kurfürsten in eine Gesellschaft einsichtsvoller Cenforen. - VII. Bemerkungen zur Kirchenflatiflik des Herzogthums Sulzbach. S. 506 - 602. - Eine Erläuterung und Beitätigung des vorhergehenden Auffatzes. Die fogenannte Simultanische Religionsund Kirchendeputation wurde den Evangelischen befonders nachtheilig; einige Beamte waren unverschämt genug , fie zu nothigen, dass fie beu Gott und allen Heiligen Schworen mußten. VIII. Pius VIL Verordnung, die Ehrbarkeit des weiblichen Anzugs be treffend S. 603 - 607. aus den Zeitungen bekannt. IX. Kurze Nuchrichten. Sie betreffen den am 8. In. 1801 erfolgten Tod des berühmten Schottländischen Theologen, D. Hugo Blair, und das Unwesen, webches der abscheuliche Orden La Trappe zu Hambur um gleiche Zeit trieb.

Das fechfte Stück fängt an mit I. Charakterzügn der Religion und der Sitten des Volks in Bohmen. S. 613-626. Wie tief noch der großte Haufen in Aberglauben verfunken fey, wird durch Beyfpielt gezeigt. Viele glauben feit und sprechen, die von Kaifer Joseph II. angeordnete Duldung der Protestan ten sey ein verdientes Strafgericht Gottes, welches über die kaiferlichen Staaten verhängt wurde. Doch macht die Nation auch in der Cultur des Geistes von Jahr zu Jahr beträchtliche Fortschritte: nur bleiben die Monche, wie natürlich, die alten Feinde der Aufklarung. 'Es giebt viele, die im Herzen Verachtes des katholischen Cultus find, und sich dennoch nichtzur evangelischen Religion bekennen mogen: entweder, weil fie keine Luft haben, fich zuvor dem gefetzmäßigen fechswöchentlichen Unterrichte eines katholischen Pfarrers zu unterziehen; oder, weil fie zum Unterhalte der Paltoren nichts beytragen wallen. Ein großer Theil macht fich fo wenig aus ler Religion, wie der Neufranke. - II. Erklarungen Kantons Zürich in Bezug auf einige Artikel des En wurfs der neuen Kantonsverfaffung . und die derfelben zum Grunde liegende Anficht des Religions- Kirchen und Erziehungswesens. Der allgemeinen helpeifchen Tagfatzung vorgelegt, den 7. Sept. 1801. S. 622 bis 641. Der Kirchenrath aufsert die rühmlichften Ab fichten, und will damit fehr treifende Mittel verbin den wiffen; allein der schwankende politische und kirchliche Zustand des Vaterlandes lafst altes pur beym Wünschen bleiben. - III. Einige Bemerkunger über die Einführung der neuen Schleswig Hollflein fchen Kirchenagende. S. 642-657. Es werden nich allein die Urfachen angegeben, weswegen fie nite ganz das glückliche Schickfal gehabt hat ,. das file verdiente; fondern es wird auch gezeigt, dafs da zeitherige Benehmen der Schleswig - Holliteinifchen Geiftlichkeit feit der Einführung derfelben. ihr im Ganzen zur Ehre gereiche. - IV. Ueber das Kirchen regiment des reformirten Theils in dem neuen Kanton Appenzell. S. 658 - 676. Nach einigen guten Bemerlungen über das Vortheilhafte und Nachtheilige der mancherley kirchlichen Regierungsformen, wird für den gedachten Bezirk eine gemeinschaftliche Synode und ein gemeinsamer Kirchearath in Vorschlag gebracht. - V. Voranstalten, die öffentliche Gottesverthrung in Magdeburg, Halle und in den preussischen Stuaten überhaupt an verbeffern. S. 676-684. Zu Magdeburg ift mir dem Anfange diefes Jahrhunderts det offentliche Gottesdienst ganz geschickt fimplificirt worden; zu Halle aber wird ein Entwurf dazu gemecht. Merkwürdig ift befonders das königl. Cabinetsschreiben vom Jul. 1798. in welchem das Promemoria des O. C. R. Sack, eine neue Kirchen-Agende betreffend, genehmigt und anbefohlen wird, eine Revision und Verbesserung der kirchlichen Liturgie überhaupt anzustellen; wobey fehr richtig bemerkt wird, dass von dieser Angelegenheit die Wiederbelebung der in neuern Zeiten fo merklich in Abnahme gekommenen Religiosität abhänge. -Urkunden über die Veränderungen in der Kirchengeographic am linken Rheinufer. Es ift das Schreiben des jetzigen Papftes an die deutschen Erzbischöfe and Bischöfe, die ihr Kirchengebiet und ihre geistliche Jurisdiction über dem linken Rheinufer verloren haben, worin er ibre Verzichtleistung auf diesen Theil ihrer Diocesen verlangt, vom 15. Aug. 1801.

### GESCHICHTE.

1) Maorenung, b. Creutz: Geschichte der Stadt Magdeburg, von ihrer ersten Enstschung an bis sufgegenwärtige Zeiten, von Heinrich Rathmann, königl. adj. Inspector der Kirchen und Schulen der zweyten Jerichauslichen und Lauchlischen Inspection im Magdeburgischen, und Pastor zu Pechau und Caslenberge. Zweyter Band. 1801. 466 S. gr. 8. nebst zwey Kupterbildern von K. 6461. und seiner Gemalin Editha. (1Rthlr. 16 gc.)

z) Ebendas.: Kurze Uebersicht der Schicksale Magdeburgs im achtzehnten Jahrhundert, von Heinrich Rathmaun, Inspect, zu Pechau. 45 S. 8. (6 gr.)

1) Der-erste Abschnitt dieses Randes setzt die Getichte Magdeburgs von der Erweiterung der Stadt zur Einsuhrung der Reformation vom J. 1207 bis 124 fort; und wiederum ist im ersten Kap. diese Geniche bis zur Aufnahme der Stadt in den Hanstatium Bund; bis 1295 sortgeführt. Der achtzehnte Erzeiche Albert, der dieses Zeitalter eröffnet, und im 1233 oder 1234 nach einer 25jährigen Regierung abs. war einer der thätigsten, klügsten und vernentvollsten Erzbischofe, welche Magdeburg gehabt 15 nahm beynabe am allen wichtigen Angelegenten Deutschlands einen Isuptantheil; war der erste net den hohen Geistlichen Deutschlands, der sich und dem K. Friedrich II.-die Besteyung von manchem lätigen Vorrechten der Kaiser zu verschäfen

wusste: dergleichen Friedrich auch nachmals vielen andern Prälaten zu ertheilen fich genothigt fah; that aber auch für Magdeburg mehr, als irgend ein anderer Erzbischof, und fteht daber in dieser Betrachtung Otto dem Grofsen zur Seite. Ein neues Drittheil der Stadt Magdeburg; eine neue blühende Vorftadt oder Landstadt; besonders aber das ehrwurdige, prachtvolle Domgebäude find feit einem halben Jahrtaufend noch immer fortdauernde Benkmale feiner edeln Thätigkeit. Die von Otto dem Grossen errichtete Domkirche wurde gleich beyin Antritte feiner Regierung vom Feuer verzehrt; Albert erlebte zwar die Ausführung des großen Plans nicht, wonach das neue Domgebaude aufgeführt wurde; scheint aber, da er in Italien, unter den Mustern vorzüglicher Baukunft jener Zeit, beynahe fo gut als in Deutschland, zu Hause war, an der Entwerfung dellelben einen nicht geringen Antheil gehabt zu haben. Freylich bat er fich dadurch einen Flecken, und feinem Erzstifte vieljährige fürchterliche Verwültungen zugezogen, dass er fich von dem Papite, zum Theil durch Drohungen bewegen liefs, Otto den Vierten, dem er doch viel zu danken hatte, in den Bann zu thun. Der raubgierige Erzbischof Ruprecht, feit dem J. 1260, plunderte die Juden in feinem Stifte aus, und nothigte die Stadt Halle, die fich ibrer annahm, mit den Waffen, fie ihm Preis zu geben. Was der Vf. (S. 100. fg.) zu einiger Entfchuldigung von ihm beybringt, dass die Juden damals in einem höhern Grade verhafst gewesen wären, bedeutet nicht viel. Zu einem Beyfpiel, dafs auch Laien bereits in Deutschland gegen das Ende des 13. labrhunderts fich durch Witz und Schriften ausgezeichnet haben, dient Bruno von Stovenbeck, ein junger Magdeburger Bürger und Constabel, d. h. Auffeher der Schranken, oder des Spielplatzes, der eine Art von Ritterfpiel , der Graf genannt , erfenn, welches zu Magdeburg unter großein Zulauf von Freinden gehalten wurde; es in einem besondern Buche, allem Anfehen nach in Verfen, beschrieb; auch über das Hohelied und andere gute Gedichte, Ichrieb (S. 143. fg.). Die erfte und attefte noch vorhandene deutsche Urhunde, die zu Magdeburg ausgefertigt worden ift, enthält erzbischöfliche Reversalien. Zu Halberftadt kommt bereits eine folche vom J. 1230 vor; und mit Recht wird auch der deutsch abgefafste Reichstagsschlus zu Mainz, vom J. 1235 hieher gerechnet. (S. 157. fg.). Die Einschränkung des berühnten Magdeburgischen Schöppenstuhls, und die Erwerbung eines großen Theils der Burggraft. Rechte für die dortige Bürgerschaft, find bey den J. 1203 und 1294 nicht vergeffen worden. (S. 159. fg.) Den Beschlus dieles Kap., machen (S. 174 - 207.) Bemerkungen über Grafe, Handel, Gewerbe und Ver-fossung der Stadt Magdeburg unter den letzten Schwäbischen und antern Knifern. Zu dem Merkwürdig: ften diefer Art gehort, dass die Erzbischöfe nunmehr völlig Landesherren von Magdeburg wurden; und fich ein ordentliches Magistrats - Collegium der Stadt bildete. - Das zweyte Kap. befchreibt Magdeburgs

hures Geschichte unter den Luxenburgischen und einigen andern Kaifern, vom J. 1205-1402. Der Erzbischof Heinrich, geborner Fürst von Anhalt, der im J. 1305 gewählt wurde, konnte zwar, als er fich die papstliche Bestatigung und das Pallium zu Rom holte, auf die Frage des Papites: ob er die Oritionem Dominicam wiffe? nichts antworten, und follte alfo fehon abgewiesen werden. Allein fein Hofkaplan half ibm aus diefer Verlegenheit, indem er Sr. Heiligkeit erklärte, dass man zu Magdeburg nicht Or. Dom. fondern Pater Nofter fagte; wenn fein Herr fo gefragt wurde: fo werde er fehr gescheut antworten. Das geschah auch; wiewohl er erst nach zwevjahrigem Aufenthalte zu Rom, und nach langen Ueberlegungen die Bewilligung feines Geluchs bey Clemens V, erhielt; aber 1000 Mark Stendalifches Silver Magdeb. Wahrung, dafür bezahlen mufste. (S. 212.) (In Anfehung Roms ift hier ein Verschen vorgefallen. Clemens kam nie in diefe Hauptitadt; fondern blieb ftets in feinem Vaterlande Frankreich. Eben diefer Fehler wird auch S. 216. 217. widerholt). Der folgende Erzbischof Burkard, ein unruhiger, hab. füchtiger, zänkischer und treuloser Mann, wurde, nach einer achtzehnjährigen Regierung, mit Vorwiffen eines Theils des Magistrats zu Magdeburg, im 1.-1325, ermordet. Die Stadt kam durüber in den papftlichen Bann und Interdict, von welchem fie erst nach vielen Jahren losgesprochen wurde; zumal, da fie auch einen Ciftercienfer Monch, der die Stadt hatte in Brand stecken wollen, hatte radern laffen, ohne ibn den geiftlichen Gerichten zu übergeben. Unter allen Erzbischofen ift keiner fo herzlich geliebt, und fo redlich verehrt worden, als Dietrich, der im 7ten Jahre feiner Regierung (1367.) ftarb; aber während diefer kurzen Zeit weit mehr leiftete, als andere in einer drey - oder viermal langern. Er war der Sohn eines Gewand - d. h. Tuchmachers zu Stendal, und anfänglich Ciftercienfer im Klofter Lehnin; hatte fich durch Stürke in der Wirthschaftskunft, Klugheit und Uneigennützigkeit bey Karln IV. fo beliebt gemacht, das ihn derfelbe zu den höchsten Würden erhob; war bis an feinen Tod der erfte Minister und Vertraute dieses Kaifers : theilte daher auch mit ihm das Misstrauen, worein fich derfelbe durchgangig gefetzt batte; fcheint auch wohl bey der Erwerbung der Mark, oder der Anwartschaft darauf, für das Haus feines Herrn, keine ganz tadelfreye Politik beobachtet zu haben; doch liegt diele Begebenheit noch zu fehr im Dunkeln, als dass man über feinen Antheil daran recht bestimmt urtheilen konnte. Als Erzbischof hingegen zeigt er fich überall im vortheilhaftesten Lichte; er wandte Gelbft fein Privatvermögen zu edeln und wohlshätigen Absichten für fein Erzstift an. (S. 374-381.) Auch diefes Kap. endigt fich S. 473. ff. mit Erlaute-

rungen über Größe, Bevolkerung, Handel, u. dgl. m. der Stadt Magdeburg, vom J. 1205-1403. Die Volksmenge war dateloft großer, als jetzt; der Vf. rechnet fie zwischen 30-40000 Menschen. Der Handel der Stadt war im Sreigen; befonders hatte fie mit Braunschweig und Leipzig starken Verkehr; aber auch bis in Bohmen. Karl IV. fuchte zwar fein Tangermunde zu ihrer Nobenbuhlerin in Rücklicht auf den inlandischen Elbhandel zu machen; die freve Elbschissahrt von Bohmen bis Hamburg zu Stande zu bringen, und Migdeburg nicht allein immer naher zu rücken, fondern es auch immer mehr einzuschränken; doch fein Tod vereitelte diefen Entwurf. Getreide blieb auch in dieser Periode der Hauptartikel der Ausfuhr Magdeburgs; es war, nebit Meckleuburg, für Hautburg und deffen große Brauereven, fo wie für dort blühende Kornausfuhr zur See, die eigentliche Kornkammer.

Um den Lefern eine Probe von der innern Beschaffenheit und der Sprache der deutschen Urhunden aus dem 13 und 14ten Jahrhunderte zu geben, hat der Vf. drey derielben, worunter zwey ungedruckte find, am Ende des Bandes abdrucken Jaffen. Ueberhaupt hat er aus folchen und andern guten Quellen, auch in diesem Braude mit gleicher Sorgfalt und Bedachtsamkeit geschopft, wie im vorhergebenden. Die Geschichte der Erzbischöfe, als Regenten det Stadt, musste freylich auch hier den zusammenhangenden Leitsaden abgeben; und es konnte daher nicht vermieden werden, dass manche kleinliche Vorfalle eingemischt wurden; doch hängt auch diefe Geschichte oft mit den großen Begebenheiten Deutschlands zusammen: und im folgenden Bande wird der defto fruchtbarere Inhalt vom J. 1403. an, bis auf die neuern Zeiten abgehandelt werden.

Nr. 2. enthält nicht nur eine wohlgerathene Ueberficht des im 18ten Jahrhunderte, fo fehr von allen
Seiten zugenommenen Wohlftsudes von Magdeburg
fondern auch eine kurze Recapitulation feiner men
würdigften Schickfale von der Zeit an, (805.) des
zuerst als ein kleiner Handelsort in der Geschicht
workbunnt.

GIESSEN und DARMSTADT, b. Heyer: Lateinife Anthologie aus den alten Dichtern für mitte Classen. Herzusgegeben von Joh. Georg Zemermann. 3te verniehrte Auslage. 1802. 237 8. (12 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1796. Nr. 216.)

ST. GALLEN, b. Huberu. C.: Gemälde aus der Kiderweit. Zur Belehrung und Unterhaltung. (Ve S. M. Armbrufer.) Zweyte Auslage. 1802. 185. 8. (8 gt.)

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 28. Julius 1802.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

Lübeck, b. Bohn : Praktifche Beytrage zur Erlanterung des in der fregen Reichsstadt Lübech geltenden Privatrechts, von Johann Friedrich Hach, b. R. L. Erftes Heft. 1801. 175 S. 8. (14

2) Ebendaf., b. Ebend.: Christian Nicolaus Carfiens, b. R. L. Beytrage zur Erlauterung des Lübeckischen Rechts. Erste Sammlung. 1801. 254 S. 8.

raktischen Rechtsgelehrten in der freyen Reichsftadt Lübeck, und an Orten, we das alte Statut derfelben durch die Aufnahme gilt, werden diefe Beyträge zunächst sehr willkommen seyn. Dann aber find fie auch für das Studium des Deutschen Rechts überhaupt nicht unwichtig, und besonders wird der Facultift fich ihrer in vorkonnenden Rechtsstreitigkeiten mit Nutzen bedienen können. Rec. glaubt im Allgemeinen verfichern zu durfen. dass beiden Verfassern das Lob einer guten Auswahl des Inhalts, der Gründlichkeit und des Fleises in der Bearbeitung gebühre. Beide haben auch gefucht, durch ergangene Urtheile und Belehrungen das Gefetz zu beitätigen; und man kann ihnen dabey doch nicht den Vorwurf machen, dass fie einer blosen Praxis ohne weitere Rücklicht auf die Grunde derfelben -zu fehr huldigten. In Reichsstädten. wo die Gemeinde an der Gesetzgebung selbst einen so bedeutenden Antheil nimmt, würde es auch an fich schon sehr verfassungswidrig seyn, wenn man den Aussprüchen des Raths und der Gerichte in einzelnen Rechtsfachen die Kraft und Wirkung allgemeiner Rechtsnormen für ähnliche Fälle beylegen wollte. Unter den Urtheilen und Gutachten der Facultaten, deren hier mehrere vorkoumen, zeichnen fich die von der Juriften Focultat zu Kiel ergangenen als wahre Muiter, fowohl in der Form, als auch in der Gründlichkeit der Ausführung fehr vortheilhaft aus. No. 1. verbreitet fich auch aufser dem Lübeckschen Stadtrechte zum Theil auf das gemeine Recht, und enthält folgende Auffätze: 1) Ueber den Pflichttheil, befonders über den Pflichttheil der Aeltern; - Vermächtnifs zu Wall, Mauern und Tiefen, auch zu Wegen und Stegen. - 2) Von der böslichen Verlaffung und ihren Folgen. 3) Ift die flatutarifche Portion zum Erbgute zu rechnen? 4) Von der Retention und Compensation, besonders nach entstandenem Concurfe. 5) Von der Vindica-A. L. Z. 1802. Dritter Band,

tion einer vor dem Ausbruche des Concurfes dem Gemeinschuldner auf Credit verkauften Sache.

No. 2. enthält 1) Beytrag zur Lehre von der continuirten Guter Gemeinschaft zwischen Aeltern und Kindern mach Lübeckischem Rechte. 2) Von der eingeschränkten. Befugniss der Geschäftsverwaltung eines Gemeinschuldners innerhalb der letzten vier Wochen vor dem Ausbruch feines Concurfes nach Lübeckischem Rechte. Bald darauf erschien diefe Abhandlung etwas ausführlicher. 3) Nachtrag zu der vorbergehenden Abhandlung. 4) Versuch einer Erklarung des Art. 10. Tit. z. Lib. 3. des Lübeckischen Stadtrechts, besonders vom Bergen und Dachdingsauftragen. 5) Ueber die Classification der Glaubiger in concurfu, nach dem Art. 11. und 12. Tit. r. Lib. 3. des Lübeckischen Rechts. 6) Verfuch einer rechtlichen Bestimmung des privilegirten Geldes, welches keine Renten giebt, nach Lübeckischem Rechte Art. 12. Tit. 1. Lib. 3. 7) Ueber die aufsergerichtliche Behandlung der Debitfachen in Lübeck. 8) Ueber die Lübeckische Rechtsregel, Hand muss Hand warten. 9) Ob eine gerichtliche Quittung nach Lübeckischem Rechte von der Verhindlichkeit der Einlaffung auf eine Klage aus dem Grunde eines Rechnungsführers befreye? - 10) Ueber das Lübeckifche Privilegium Apellationis. Der Fortfetzung von beiden Schriften feben wir mit Vergnügen entgegen.

WOLFENBUTTEL, b. Albrecht: Das Mayerrecht mit vorzuglicher Hinficht auf den Wolfenbüttelschen Theil des Herzogthums Braunschweig Lüneburg. - Ein Beytrag zum deutschen Recht von Karl Gesenius. Kanzley - und Hofgerichts Procurator in Wolfenbuttel. Erfter Band. 1801. 566 S., und 60 S. Beylagen &. (I Rthlr. 16 gr.)

Dass der Vf. ganz unverkennbar den rühmlichsten Fleis auf die Bearbeitung des Mayerrechts gewandt habe, und dass dieser Anfang die weitere Fortsetzung fehr wünschenswerth mache, wird ein jeder bey Lefung deffelben zugefteben. Vorläufig enthält aher der gegenwärtige erste Band in zwe yen Theilen nur noch die Literatur von Seite 1 244 und die Geschichte des Mayerwesens nebft der G. leizkunde von Seite 245-566. Aus der erstern fieht man, wie das Mayerrecht fich nach und nach einer reinern Bearbeitung aus achten Rechtsgrunden genahert, wie fehr es nach Hahn's (praef. Werner Differt. de jure colonario. Helmft. 1654 befonders durch Siryk, Sirube, Buri und andere gewonnen hat, Der zweyte Theil, welcher die Geschichte des Mayerwesens und

die daffelbe betreffende Gefetzgebung von den alteften Zeiten, bis auf die unfrigen durchführt, wird man reichhaltig an lehrreichen Darftellungen des Zustands der ältern deutschen Leibeigenschaft, der Landbewohner überhaupt, und des allmählig aufgekummenen jetzigen Verhältnisses der Mayer finden. Doch glaubt Rec., dass beides, der Sache unbeschadet, beträchtlich hätte abgekürzt, dem Vf. dadurch die Arbeit fehr erleichtert, die Vollendung des Werks eher befördert, und denen, die es künftig nicht werden entbehren können, ein unnöthiger Theil der Ausgabe hätte erspart werden können. wenn nicht im erften Theil aufser den Schriften, die das Mayerrecht im Ganzen betreifen, auch schon alle kleinern Abhandlungen über einzelne dahin gehörende Materien, über diese oder jene besondern Rechte und Pflichten der Gutsherrn und der Mayer; ingleichen wenn nicht im zweyten Theile die über folche Gegenitände nach und nach ergangenen Verordnungen, fchon jetzt ihre:n luhalte nach angeführt waren. Benn alles dieses hatte auf die Stellen, wo diese Sachen felbst eigentlich vorkommen, und wo es nun doch wieder angemerkt werden muss, verfpart werden können.

#### OEKONOMIE.

ERFURT, b. Keyfer: Ueber die Veredlung des Obfles und die Verändsrung der Obskernstamme, von Georg Adam Keyfer. 1800. 126 S. und 32 S. V Votrede 8. (8 gr.)

Die Veranlafung zu diefer Schrift gaben verschiedene von 'der Kurfürflichen Akademie mitzlicher Wiffenschaften zu Erfurt aufgestellte, 'die Veredlung des Obsses betreffende Fragen, unter denen mehrere sind, die Erfahrungen von mehr als einem Lebensalter erfodern. Der Vf. beantwortet sie, wenn nicht imser mit der mötbigen Vollständigkeit, doch mit vieler Einsicht, so dals nur wenig gegründete Einwendungen gegen seine Bemerkungen fatt sindet.

Bey der ersten Frage: "ob die fo zuhlreichen Ta-"felforten, die man gewohnlich französisches Obst nennt, "lauter Spielarten der Naturfifteme, die nur durch die "Kunft, durch die künftlichen Veredlungen, fortge-"pflanzt an werden pflegen, nicht auch durch den "Samen fortgepflanzt werden konnen? " - nimmt der Vf. keine Rückficht auf das Klima, worunter die Fortpflanzung durch den Samenkern geschehen möchte. Wenn auch nur die Rede von Aepfeln und Birnen ift, und wir desswegen nicht erwähnen wollen, dass manche Obftarten z. B. Aepfel . und Birnquitten, Speyerlinge (forbus domeflica) viele Pflaumen und Zweischensorten etc. unter dem Schalenobit, Nuile, Kastanien . unter dem Beeren Oblt die Maulbeeren etc. fich in ibrer Art acht durch den Samen fortpflanzen laffen ; fo ift es doch bekannt und in der Nathe des Obftes, feiner Safte und Mifchung de- Zuckerftoffs und Saure etc. gegründet, dass die Mude und Warme des Klima nebit der Beschaffenheit des Erdreichs

einen fehr großen Einfluss auf das Einerten oder Ausarten des Obstes bey der Forpflanzung durch den Samen habe. Aufser Zweitel ift es daber, dafe da, wo die feinen Aepfel und Birnforgen gleichsam zu Haufe find, und von wo fie urfprünglich herstammen, (vorzüglich aus dem Orient) wieder lauter feine und gute Aepfelforten aus den Kernen entiprie. fsen. Eben fo wohl aber ift es auch aufser allem Zweifel, dass wegen der bestandigen wechselseit. gen Befruchtung durch den Samenftaub, der von einem Baum auf den andern kommt, nie oder aufserit felten, gleichfam nur zufällig, eben die vollkommen gleiche Sorte aus dem Kern oder Samm entstehe, auch in dem trefflichsten Clima und Muterland des Obstes. Ja es ist sogar zu glauben, diff dort auch von folchen Früchten, deren Baum gleich. fam ifolirt fteht, und vor allem Zutritt eines fremden Blumenstaubs hat gesichert werden können, nicht vellkommen ähnliche Sorten des Mutterbaums entstehen mochten. Ein Fleck von andern Erdreich, verschiedene Witterung und manche uns noch verborgene Urfachen können eine kleine Abänderung und Verschiedenheit bewirken. Der Hauptinhalt der zweiten Frage ift: "Ob es aufser dem gemeinen wilden Birn-,, und depfelbaum keine weitere Stamm - und Mutter "baume gebe, aus deren Samen Tie acht fortgepfland "werden konnten?" Diefe Frage ift, was unfer Klima betrifft, worauf auch ohne Zweifel die Frage gedeutet ift, von dem Vf. richtig mit Nein beantwortet. Einleuchtend aber ift es dabey, das der Stamm- und Mutterbaum des Apfels und der Birnin dem Garten Eden am caspischen und schwarzen Meer hin, als dem wahrscheinlichen Paradies, gant ein anderer Helzapfel oder Holzbirne gewesen, al in unferm nördlichen Klima unfer Pyrus communi und Pyrus malus, oder zu desten Vermablung unte Johannisapfel, malus pumila, und deffen großere Bruder Dougin oder Heckspfel, malus fructescens. hat mit dem Obst und der Erzeugung der guten Si te desselben eine gleiche Bewandnis, wie mit Traube. Hat diese nur hochstens 100 Grad Fahre Warme: fo mus sie sauer und herb bleiben, die Oehltheilchen fehlen, die nur bey fehr beile Wetter aus der Erde in die Luft aufsteigen. Da auch eine gewiffe Saure zu Erzeugung der Traub nothig ift, welche mit einer gewiffen Menge 0 theilchen im Verhältnis und Gleichgewicht fteht mutten: fo kann z. B. in einer Gegend, wo die ringste Wärme oo Grad Fahrenh. ift, diese Fred nicht wachsen oder ihre Salztheile konnen nicht zengt werden. So kann in Barbados, Jamaika wegen der beständigen Hitze kein guter Wein wal fen: nicht, wegen der allzugrofsen Wärme, fonde wegen der beständigen und gleichformigen Him die fich nie bis zu dem Grad verringert , wobey fauren Salze zuerst erzeugt werden. Die dritte Fil ge: "Kommt man wohl wieder auf den fauren Ho "apfel zurück, wenn man von einer feinern Aepfelf "die Kerne ausfact, und von ihren Lrzeugniffen "mer wieder Baume aus deren Samen erzieht?" iche

der Vf. zu bejahen, geneigt zu feyn. Als eine Nebenfache wird dabey bemerkt, dass der Blumenstaub, den wenigstens die Bienen an den Beinen auf einen andern Baum tragen, nichts zur Befruchtung der Blüthen beytragen könne, wie man gemeiniglich irrig glaubt, indem die Kügelchen des Blumenstaubs ganz aus ihrer Lage gebracht und zur Befruchtung untauglich gemacht werden. Es ift bekannt, dass das Blumenstaubkügelchen bey seinem rechten-Reifepunkt auf den Steinpel der Blüte, die Narbe der weiblichen Blute, fallen, auf demfelben zerplatzen und mit seinem aushauchenden geistigen Dunst die Befruchtung bewerkstelligen muss. Aber der Blumenftaub an den Beinen der Bienen wird durch das Maul der Biene aufgefasst, den vordersten Füssen, von diesen den mittlern mitgetheilt und von folchen an die fogenannten Löffel der Hinterbeine dass er folglich zu seiner eigentangeklebt, lichen Bestimmung ganz untauglich wird. die vierte Frage: "Wie alt wohl das Pfropfen und "Oculiren fey?" hat der Vf. gar wohl mit Recht gesntwortet, dass es weit eher möchte geübt worden feyn, als die Schriftsteller Meldung davon thun. Es ift ücher eine der älte ten Erfindungen, und man konnte durch mancherley Ungefahr darauf gekommen fevn. - Eben fo ungezweifelt ift, nach der fünften Frage: dass man die feinen Obstsorten vor der Anwendung des Pfropfens gekannt habe, da der Zweck und Erfolg desselben ist, sie in ihrer achten Art fortzupflanzen. - Die sechste Frage: "Wie lange man fchon die Sogenannten französischen Obstsorten ken-"ne?" ift aus Mangers Anleitung zu einer vollstandigen Pomologie beantwortet. - Auf die fiebente Frage: "Wenn diese Früchte nicht von jeher waren, "fondern durch Menschenfleiss entstanden, wie und auf "welche Art ift diefes geschehen? " autworiet der Vf. gut, führet am Schluss mehrere pomologische Schriftfteller über die Pflanzenphysiologie und dergleichen Gegenstände an, und giebt das Resultat : dass diefer Apfel - und Birnfrüchte Urftoff und Beschaffenbeit von den ursprunglichen Sorten der Urwelt herribre, diese aber auf verschiedene Art so mancherley Veränderungen erlitten und fo nach nicht immer die nämlichen feyn möchten; dass aber nun durch die Veredlungsmittel diese bestimmten Sorten damals und jetzo gewifs zu erzielen waren und find, und bey taufendfachen Versuchen selten die nämlichen Sorten an Form, Farbe, Geschmack und sonstiger Beschaffenheit der Frucht, entstehen wird, wie der Mutterstamm bat, aus dessen Kern unveredelte Baume entftehen. - Die achte Frage liegt in den vorigen und ift im Wesentlichen bereits beantwortet. - Bey der neunten Frage: "hatte uns vielnleicht die Natur durch ihre geheimen Wege und schon "the der Menfch Hand anlegte, noch aufser ihren Stammnund Mutterbaumen, die fich unverändert durch den "Samen erhalten und fortpflanzen laffen, mit einigen "Jolchen Varietaten von schmackhaften Früchten be-"Schenkt, von welchen dann unfere Urvater den Sa-"men ausgestreuet und noch mehrere und beffere Erüch-

"te erhalten, haben?" etc. - fagt zwar der Vf. mit Recht, dass allerdings vor Anwendung der Veredlungsarten die bessern Obstsorten schon existirt batten, bemerkt aber nicht deutlich, dass folche bessere Obstforten nur zuerst in den paradiesischen Gegenden des mildern Klima durch den Samen entstanden feyn muffen etc. - Auf die zehnte Frage: "Welche "Früshte find daher (wenn durch Kultur und Men-"Schenfleiss die Obsthaumzucht bisher veredelt worden,) ,als neu und zuvor nicht existirend bekannt worden?). wird geantwortet: dass dergleichen Bestimmungen unmöglich feyen; dass unfere bisher neu entstandenen Sorten längst zuver mögen da gewesen, aber wieder untergegangen feyn: dass die Verschiedenheit einer und derfelben neuentstandenen Sorte wegen Klima, Cultur. Boden. Stand etc. öfters groß fey etc. Zuletzt wird aus den Pomologieen ein Verzeichnifs verschiedener in neuen Zeiten bekannt gewordenen Aepfel- und Birnforten beygefügt, - Am Schluss geht der Vf. die Fragen nach det erften Einsendung noch einmal kürzlich durch und fügt noch einige Gedanken darüber bey.

Faankeurt am M., b. Guilhauman: Philipp Miller's Gartner-Lexicon, in einem getreen Auszug nach der neuesten von Th. Martyn beforgten englichen Ausgabe und mit Zulätzen und Anmerkungen verlehen, von Franz Johannot. Erfler Theil. A—BAU. 1802. 559 S. gr. 8.

Diefes Werk foll, wie der Vf. in der Vorrede verspricht, mit 4 Bänden beendigtet werden. Die sem Band ist eine Einleitung in das Linneische System und kurze Uebersicht desselben nach Anleitung von Roussleaus Lettres sur la betasique vorausgeschickt, welche hinlänglich scheint, den Nichtbotaniker mit der Terminologie und Anordnung dieses Systems bekannt zu machen, um die Beschreibungen zu verstehen und die ihm vorkommenden Pflanzen zu untersuchen. Wirklich ist auch diese Zusammenstellung des Ganzen zweckmässiger, als die im englischen Original dabin gebörigen in alphabetischer Ordnung nach den Buchstaben zerstreuten Artikel, welche dem Nichtgeübten das Nachschlagen und den ganzen Ueberblick erschweren.

Anfänglich war der Plan des Wfs., das Werk nur mit Hinscht auf schöne Gartenkunst zu bearbeiten, und es siad daber in den ersten drey Bogen manche Gattungen weggelassen, welche den Liebhaber schöner Blumen oder Gewächse nicht interessiren. Da aber das Werk an seiner Vollständigkeit würde verloren haben: so sind in der Folge alle bis jetzt bekannte Arten angesuhret, und die wenigen sehlemden sollen in einem Nachtrag beygebracht werden. Was die Ausarbeitung selbst beträft: so sind alle Artikel nach dem englischen Original bearbeitet, ohne etwas Wesentliches wegzulaiten, so dass nicht elecht einer der nachsuchenden Liebhaber unbefriedigt blei-

ben wird. Ber Vorzug, den fich diefes Werk, wenn die übrigen Theile mit gleichem Fleis und Aufmerkfamkeit bearbeitet werden, - vor dem Original felbst erwirbt, besteht in der Vollständigkeit. da alle fpätern botanischen Werke, und hauptfächtich die neue Ausgabe von Willdenow's fpec. plantarum Linkei, verglichen, und die vom Engländer noch nicht gekannten oder weggelaffenen Arten beygebracht find. In diefer Hinficht find als vorzugliche Artikel besonders folgende zu bemerken: Achras, Aconitum, Acroflichum, Agapanthus, Agave, Andromeda, Anemone, Annona, Anthericum, Antholyza, Antir-Minum, Aphanes, Apium, Apocynum, Ara his, Aralia, Ariftolochia, Artemifia, Arum, After, Achanifia, Bankfin etc. Bey Acer ift falt ganz Willdenous Bert. Baumzucht, benutzt. Von denjenigen Arten, welche Willdenow oder andere unter verschiedene oder neue Gattungen eingetheilt haben, oder welchen besondere Beynamen, gegeben worden, find folgende befonders zu . bemerken: Alcea, Aletris, Alve, Arundo, Affonia, Paschia, Banifteria, Bafella. Bey einigen Sorten find deutlichere Beschreibungen, auch für unfer Clima pallendere Cultur Anweisungen aus unsern deutschen Schriftstellern . z. B. unter mehrern andern : Agarieus, nach Jacob: Artocarpus, nach Forfter: Asparagus, nach Biotz und andern, befonders der Eriahrung der Darinftädter: Avena, nach Suckow u. f. w. Amugdalus perfica ift nach dem Engländer mit Benutzung des franz. Werks de la culture des pechers etc. und nach Christs Werken bearbeitet. - Was die Benennungen der Pflanzen betrifft: fo find im englischen Original aufser den englischen Namen keine andern angeführt; aber der Vf. hat bey den meiften Pflanzen, welche einige Aufmerkfamkeit verdienen, die Benennungen in fast allen Europäischen Sprachen und auch jenen des eigenthümlichen Vaterlandes. angezeigt, wozu er vorzüglich Nennich polygi. Lex. Aber Naturgeschichte, die große Parifer Encyklopa-

die, Valmont de Bomare dict. d'hist. nat. u. a. m. ais. Quellen anglebt. Bey denjenigen Namen, die durch botantickes Herkommen oder Autoritäten eine von der gewöhnlichen lateituschen Prosodie verschiedene Aussprache haben, benutzte er Beckmanns Lexicon Botanicum mit Ausührung der Stellen aus Plinius, Virgil u s. w.

Noch verspricht der Vs. in der Vorrede, am Ende des Werks die Literatur oder einen raisonuirenden Catalog von allen guten in und ausländischen Schriften über Botanik, Cultur, Landwirthschaft, Fortwissenschaft, Technologie etc. beyzusen, der, wenn dabey die nötbige Auswahl'statt indet, dem Publikum eben so willkoumen seyn wird, als das am Ende hinzukonmende deutsche Register.

Leitzie, b. Linke: Der kleine Vogelfanger. Ein Buch zumschst für Knaben, weiche Jager und Ocksnonen werden, oder ihre Leibeskräste auf eine nützliche Art üben wollen; auch für diejenigen brauchbar, welche Vogelliebhauer find. Viertes Bandchen. M.—S. 1801. 202 S. Fünster Bändchen. T.—Z. 72 S. 8. (16 gr.)

Rec, kann hier weiter nichts thun als dem Publikum fagen, dass der Vs. aun mit Abschreiben fertig ift.

FREYBERG, in d. Crazischen Buehh.: Bruchstäch aus dem Leben Christophs von Carlouitz Fü kleiner Beytrag zur Geschichte des sechazehnte Jahrhunderts aus dem neuen Museo für die fach sische Geschichte, von D. Christian Ernst West 1801. 82 S. 8. (6 gr.) (S. d. Rec. 4. 1801. No. 283.)

## KLEINE SCHRIFTEN.

Agrievoulanteners. Hamburg, b. Campe. Ein Wood an Guitinnen und Mutter über das zu ichneilte Vignehmen der Nachgebrung 28.8. Bine popular geschriebene 28.8. Bine popular geschriebene der Mischen Eublichung über den Mischen Eublichung über den Mischen und Unter der von Hebammen und unwischenden Gebrurtsehlern mit der jogenaunten Nachschutt verrieben wird. Zuerst werden die Ausfagen der größen, etwicken wird, Zuerst werden die Ausfagen der größen, etwicken wird, der der Werten und übersilte Löfung und Perausnahme der Nachschutt verwerfen; dann werden die gefährlichen Folgen der übereilten Löfung, ebenfalls nach bewähten Gebargsleiber, ausgestäht; und zuletzt anch die

Besbachung von Schriftsellern verraichnet, wie sause, Nachgeburt ohne alle nachheilies Poleen zurückblei könne (D. Katzenberger in Münster hat sie nach as Tamit glicklichen Erfolg abgehen sehen; Gerholm in 14 Wochen; Kerking; in 16 Wochen; Berbolm in 15 Wochen; Kerking; in 16 Wochen; Gerbolm in 16 Wochen; Kerking; in 16 Wochen; January in 17 Wochen; Kerking; in 18 Wochen; Menzier schaft sie wir seine Schaft sie der für der Schaft sie der Schaft sie der Schaft sie der Schaft gewalt gewaltige aufgle.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 20. Julius 1802.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Nörnbrao, in d. Lechnerschen Buchh.: Beyträge zur Kenntniss der neuen Eineintungen in Buyern, der Urschen des Widerstandes, weichen mache finden und der Erwartungen, zu welchen sich erchitgen; von Karl August Grasen von Reisach, Kursürst. Pfalzbayrischem Kämmerer und Landrichter zu Giltpolistein und Heideck. 1802. 112 S. gr. 8. (12 gr.)

eiter und vielversprechend find die Aussichten, welche fich jetzt unter der fo weisen und aufgeklätten Regierung Maximilian Josephs IV. dem glücklichen Bayern eröffnen; innig und tiefgefühlt der Antheil, den jeder wohldenkende Weltburger daren nimmt. Mic Freude hort man daher die Stimme eines Mannes, der als Sprecher der Edeln feiner Nation auftritt; der die Hauptmomente der Staatskunst und politischen Weis-heit ausfasst, und in wirksamen Zugen zusammenfiellt; der durchdrungen von dem reinsten Parriodimas, belebt von den menschenfreundlichsten Gemangen, mit einer bellen vorurtbeilsfreyen Denkin eine eben fo achtungswürdige Massigung und Becheidenheit verbindet. Bey der innigen Ueberzeurung, welche den Vf. diefes Werks befeelt, dass der Kempf zwischen Licht und Finsterniss gerade etit, jedem Staatsbürger hochst wichtig seyn musse, witer die Edeln feines Volkes zu einer Vereinigung mi, die nothwendiger als jemals in einem Zeitmkte ift, welcher die Entscheidung für künftige hebunderte enthält. "Die Freunde der Finsternifs ullen fich jetzt überzeugen, dass die 'muthigen ampfer für Wahrheit und Licht fich täglich mehen; dass sie zahlreich nach dem vorgesetzten Eutwecke hinwirken; dass kein von ihren Gegnern verrfachter Unfall im Stande ift, die Kette zu fprenm. deren Glieder, gestählt durch den Eifer für enthenwohl, jedem Angriffe trotzen. Damit ihaber diese Ueberzeugung nicht schwer werde; mit fie mit bangem Entsetzen fühlen, dass von en Seiten ein ihnen gefährliches Licht eindringe, beleuchten, und felbst ihre verborgensten Mapfwinkel dem Auge der Menge zu entdecken : newaffne fich jeder Welt - und Staatsbürger mit Schilde der Wahrheit, und lasse durch seine ewifsheit, für welche Parthey er ftreite !" - Um Sieg der guten Parthey nach feinen Kräften zu dern, will fich der würdige Vf. als einen warmen A. L. Z. 1802. Dritter Band.

Vertheidiger der guten Sache auch öffentlich in Schriften zeigen. Er verhehlt es nicht, dass ihn seine Beruisgeschäfte zur Ausarbeitung derfelben wenig Zeit gestatten; dass es ihm unmöglich sey, ein zufammenhängendes Werk nach einem bestimmten Plane zu entwerfen : dass er sich begnügen muste, in zwanglosen Hesten bloss Beytrage zu liefern. Aber auch diese Beyträge, obgleich sie das, was der Titel ankundiget, nur allmählich erfüllen werden, wein follten sie nicht schätzber und willkommen seyn, da fie auf der einen Seite die trefflichsten Actenftücke zu Bayerns wohlthätiger Regierung in den Verordsungen darbieten, von welchen hier die vorzüglichften und eingreifendsten, nicht in chronologischer Folge, fondern unter verschiedenen Rubriken herausgehoben werden, auf der andern Seite aber auch Bemerkungen enthalten, welche Hr. Graf von Reifach, nach Meafsgabe diefer Rubriken, in einer edeln, kräftigen und beredten Sprache darüber mitgetheit, und wodurch er den Geift diefer wahrhaft humanen Verordnungen auch denjenigen, die nicht fehen konnen oder nicht feben wollen, recht anschaulich dargestellt hat? Am treffendsten hat der Vf. felbst diese Bemerkungen S. o. charakterifirt: "Wahrheit und Freymuthigkeit (fagt er) follen meine Feder leiten, Jene lässt fich nicht immer in einer neuen Form dem Auge der Menge enthällen. Ohne Prunk und eitle Ziererey erscheint sie am schonften in ihrer eigenen Gestalt, und gewinnt sich jedesmal neue Anhanger, in einem Zeitalter, wo in allen Wissenschaften schon von den einsichtsvollesten Mannern vorgtarbeitet wurde, granzt es beynahe an Unmöglichkeit, den Trieb eines großen Theils der Lefer nach Neuheit zu befriedigen; da fie doch den fchon vorhandenen Reichthum an Schriften kaum dem Namen nach kennen. Ich werde daher bey jeder schicklichen Gelegenheit das Urtheil der bewährteften Manner anführen. sin diesem Heste hat der Vf. vorzüglich aus Wieland's und Genz Schriften hin und wieder lange Stellen eingeschaltet,] um dadurch die gute Sache zu unterstützen, und ihren lehrreichen Schriften vielleicht mehr neue Lefer und Anhänger unter meinen Mitbürgern zu erwerben." - Aus diesen Aeusserungen erhellt, was auch die ganze Schrift bestätiget, dass die Tendenz sowohl als die Einkleidung derfelben zunächst für die Mitbürger des Vfs. und deren Verhältnisse und jetzigen Bedürfnisse berechnet ift : ihnen wird fie unstreitig am erspriesslichsten feyn : allein dass auch fremde Leser hier durch mannigsaches Interesse angezogen, durch mannigfache Belebrung gewonnen werden, davon wird man fich, Wenn GR

zeugen können. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über die oft wiederholte, aber immer nicht genug beherzigte Wahrheit, dass es keinen ficherern Beweis des-Berufs zum Landesfürsten gebe, als wenn er die Würde des Menschen der fürstlichen vorzieht, und diese nur durch jene behauptet, gebt der Vf. auf Bayern über, dessen Mangel und die Ursachen davon er mit wenigen, aber fprechenden Zügen darftellt. Bavern hatte bis zur jetzigen Regierung immer das Ungläck, in einem schwarzeren Lichte zu erscheinen, als es wieklich verdiente. Ein fruchtbares, schönes Land, ein kraftvolles Volk, beides der höch-Ren Cultur fahig, muste die Fehler einzelner Manner bufsen, und überdiefs die Schuld ihrer Unwissenheit und ihres Eigennutzes auf fich wälzen laffen. Noch nicht zur völligen Reife gediehen, konnte es mit großeren Staaten, die der wohlthatigen-Aufklärung schon weiter entgegengerückt waren, kein Gleichgewicht halten, und wurde als der finsterste Winkel von Deutschland verschrieen. Seine Fürften, mit dem beften Willen Gutes zu wirken, unterlagen theils dem missgunftigen Schickfale, theils den Ranken ibrer Rachgeber, die ihr Vertrauen missbrauchten. Geschmeickelt, wo gerechter Tadel nothwentlig war, getadelt, wo ihre gute Ablicht Lob verdiente, erscheinen lie der Nachwelt in einem Halbdunkel, worin es fchwer wird, das Wahre von dem Falfchen zu unterscheiden. Denmoch fiel mancher gute Same auf fruchtbaren Boden. und keinte im Stillen zur gefunden Pflanze, die unter einer besteren Fürsorge gedeibliche Früchte verfpricht. Diefe feegensvolle Pflege ift jetzt eingetre-Mit Maximilian Josephs IV. Regierung hat auch in dem Zustande der Bewohner der pfalz. baverifchen Lander eine neue Periode begonnen. durch welche das Andenken der vergangenen verlöscht, und eine der gläcklichsten Aussichten für die Zukunft eröffnet wird. Des fchweren Krieges Laften. welche besonders in dem letzten, alles entscheidenden Zeitpunkte diese Staaten drückten, hatten den Willen und die Absichten einer Regierung auf einige Zeit gelähmt, welche jetzt, nach glücklich hergestelltem Frieden, die Aufmerksamkeit von ganz Deutschland erregt. Ein edler Fürft im ganzen Sinne des Wortes, reich an Erfahrungen, geprüft durch des Schickfals veränderliche Launen, will das Glück und den Wohlftand feines Volkes für künftige labrhunderte fichern. Mit festem Muth und mit den uneigennützigsten Absichten verfolgt er die Bahn zu dem schönften und größten Endzwecke, für deffen Erreichung ihm keine Aufopferung zu wichtig, keine Mahe zu grofs ift. Zu den erwünschteften Erwartungen berechtigte schon der noch vor feinem Regierungsantritte mit dem Herzog Wilhelm von Bayern geschlossene, und in dem ersten Hefte des Genius von Bayern öffentlich mitgetheilte Hansvertrag, welcher, ein vortreffliches Mufter für alle Re-

gentenhäufer, nicht blofs den Glanz des Baverifchen Kurhaufes, fondern auch vorzüglich das Beste der Unterthanen befordern foll. Allein diese Erwartengen können nicht ganz erfüllt werden, wenn nicht auch die Einzelnen überdenken, dass der gegenwartige Augenblick immer der Punkt der Zeitigung ift. zu welchem das Vergangene zwar allmablich, aber doch für aufmerkfame Augen nicht unmerklich, beranreift; wenn nicht alle Staatsbürger vereint zur Erreichung der fie felbst beglückenden Ablichten eines edeln Fürsten mitwirken. "Zum Glücke für unfer Vaterland (fagt der Vf. S. 36.) find es indefs nur die Freunde der Finsternis, oder eigennützige Menfchen, welche unter mancherley Vorfpiegelungen den Geift der Unzufriedenheit verbreiten , und die Ablicht der Regierung im falfchen Lichte darzuftellen trachten. Es wird ihnen aber gewil's nicht gelingen, wenn der edle Fürlt, wie man zuveihug erwarten kann, feine einmal betretene Bahn findhaft verfolgt; wenn er fein Ohr ihrer heuchlerischen Sirenenstimme noch ferner verschliefet: wenn en über alle Partheyen erhaben, fich gegen jeden gleid wohltbätig zeigt, und kein anderes, als das allge

meine Intereffe, erzielt."

Diele und andere Bemerkungen wendet nun lie Graf v. Rèifach zuforderft auf die Religion an. 0 gleich auch hier mehreres aus andern Schriften, we che die untergefetzten Noten nennen, entlebnt weit den ift: fo zeigt fich doch bier vorzüglich der vor urtheilsfreye Sinn des Verfaffers. Er geht von det durch die neuelte Geschichte leider nur zu fehr be flütigten Wohrheit aus, dass die Möglichmachung der allgemeinen Annahme und Ausübung einer to nen moralischen Religion ein Problem sey, das m gelöset werden könne, so lange die Menschen bleiben, was fie find. Er kommt fodann auf Christenthum, deffen bochfter Triumph unftreitig der harmonischen Uebereinstimmung der Lehr deffelben mit den Lehren der Veraunft besteht. "We dem Lande daher, in welchem Aufklürung Glaubensfreyheit gleichen Schritt mit einander ten, und wo wenigstens diejenigen, die den !! gen zu Lehrern und Regenten gefetzt find. ficht zeugt haben, dass Religion eine Angelegenheit Herzens, nicht des Kopfes ift! Wohl daher auch Ländern, die unter der Regierung Maximiti Josephs IV. fleben! denn mit ihm ift das Licht Aufklarung und Wahrheit über einem klorizonen fchienen, der nur zu lange, befonders in Religie angelegenheiten, von der dichteften Finsternis geschlossen war!" Kräsiige Worte legt des wegen Vs. seinem Monarchen ans Herz, ihn zum Aus ren in dem großen Gefchaft zu ermuntern, well er begonnen hat, um den herrschenden Aber ben und den unfeligen Fanatismus aus feinen St ten zu verbannen, und das achte Chriftenthum feine wahren Rechte wieder einzufetzen. fprechendlien Beweis, wie weit man feither im Bat von einer vernünftigen Aufklärung emfernt führt der Vf. vorzüglich diels an, dals man ficht

wiem befonderen Ruhm anrechnete, feit Jahrhunderten keinen Staatsbürger unter fich aufgenommen zu haben, der nicht dem katholischen Religionsbekenntniffe zegethan war, und dals es jetzt, in dem igten Jahrhunderte , noch einer befonderen Verordnung bedurfte, um diefen die Menfchheit entehrenden Zwang aufzuheben. Der Vf. hat diese Verordnungen in den Beylagen I. und II. wortlich mitge-Der Geitt, der fie befeelt, bedarf keiner Schilderung; er fpricht laut und deutlich aus jeder Zeile. Niederschlagend dagegen muss für jedes humane Gefühl die Wahrnehmung feyn, dass es jetze nech Reprasentanten des Landes für ihre Pflicht halten konnten, gegen folche Verordnungen ihre Verwahrung einzulegen, und fich, mebrere Jahrhundene zurück, auf die Uebereinkunft von Fürsten und Ständen zu berufen : in Bagern nur die alte katholifile Religion bestehen zu laffen!! Mit Würde und eindingender Scharfe beleuchtet daher der Vf. diefes fogenammte Staatsgefetz, worauf man die Urfachen eines folchen Widerstandes gründet; über die Abfichten aber, welche die Regierung bey Erlaffung jener Verordnungen haben konnte, lässt sich nicht leicht etwas Treffenderes und Wahreres fagen, als was in dem (Beylage III.) mitgetbeilten Refeript an die Landschafts - Verordnung in Bayern, bey Gelegenheit der erften Bürgeraufnahme eines Protestanten in Munchen, gefagt worden ift. Wer erkennt nicht in folgender Stelle des Referipts (welcher die übrigen gleich find) den Geist einer achten und weifen Humanität und einer wahrhaft väterlichen Fürfienforge: "Was haben alle Stände gewonnen, welche der Alleinherrschaft ihrer Kirche, der Einheit ibret Religion Altes aufopferten? - Warum follten nicht mehrere Religionsverwandte als Bruder Einer familie, als Sohne Eines Vaters, als Unterthanen Eines Fürsten , als Glieder einer und derselben Gesellschaft aus einem gemeinschaftlichen Interesse der. öffentlichen Sicherheit und Wohlfphre, durch ein gemeinschaftliches Band in glücklicher Ruhe und Einheit beyfammen leben kommen? Haben nicht alle thriftliche Religionen eine gemeinschaftliche Religior, einen gemeinfchastlichen Lehrer? Erkennen Sie nicht die nämlichen Pflichten, auf deren Erfüllung die Glückseligkeit der Staaten beruhet? Entfeht nicht dadurch eine Gleichheit in ihren Gelinnungen, Uebereinstimmung in ihren moralischen Handlungen? Können fie nicht els gute Bürger einerley Gefetzen gehorchen, wenn fie fehon an versehiedenen Ahdreir beten ?" - Die IV. Beylage enthalt die am aten May 1799 erlaffene Religiousdeclaration, womit die großen und drückenden Beschwerden der Pfalzisch reformirten Kirche von dem regierenden Kurfüriten glücklich abgeholfen worden find. Auch diefe wiehtige Actentück ein neuer Beweis, wie väterlich der Fürit für Wohl aller feiner Unterthanen ohne Ausnahme rgt. Es enthalt zugleich die troftvolle Hoffnung r die proteffantischen Gemeinden in der Obertalz und im Neuburgifchen, dass auch fie die

mächtige Unterflützung des besten Fürsten erwarten

An diese Hossiung sind so manche andere gerechte Erwartungen, für die immer weitere Verbreitung einer vernünstigen Denk- und Prefsfreyheit,
für die immer steigende Cultur der Wissenschaften,
für die immer steigende Cultur der Wissenschaften,
für die immer zweckmäsigere Einrichtung der öffentlichen Lehranstalten, für die sich immer deutlicher
entsaltende Liberalität, die Talente, wo sie sich sinden, zu beschützen, und jedem Verdienste Aeyen
Zutritt zu passenden Aeuntern zu öffnen, geknüpst:
Erwartungen, welche gewis jeder Lefer diese
Schrist von einem Fürsten heget, der sichs auf das
rühmlichste angelegen seyn lasst, als Beherrscher
groß, größer als Mensch zu seyn.

ALTONA, b. Hammerich: Betrachtungen über die fünf Friedensschläffe. 1802. 181 S. 8.

Die hier abgehandelten Friedensschlüsse find die neuesten zwischen Frankreich und 1) Oesterreich, 2) Portugell, 3) Rufeland, 4) England und 5) der. Pforte. Der ungenannte Vf. zeigt fich fchon in der Vorerinnerung ziemlich Preussischgefinnt; und in diefer Richtung ift die ganze Abhandlung geschrieben, die übrigens manche fcharffinnige und nützliche Bemerkungen, in einem angenehmen Vortrag enthält. Sie zerfallt in 5 Abschnitte : 1) Blicke auf die neuefle politische Lage Europas von dem Luneviller Frieden an bis zum Congress zu Amiens. Der Luneviller Friede werde wahrscheinlich der letzte Reichsfriede feyn. England hatte früher einen vortheilhaftern Frieden erhalten können: nach geendigtem Continentalkriege aber fey dazu keine Hoffnung gewefen, und alle mögliche Eroberungen würden den ungeheuern Kostenauswand nicht ausgewogen haben, Die Losreifsung des Grofsherzogthums Tofcana und der batevischen Republik von Englands Interesse, habe diefem einen unerfetzlichen Nachtheil gebracht. Rey aller Vergroßerung Frankreichs an Land, Volksmenge und Einkunften, welche wenigstens ; des vorherigen betragen, fey doch eine neue Conlition der Könige und ein Abfall der fo fehr gemisshandelten Republiken ein leicht mögliches Ereignis .. welches die unermüdliche Wachfainkeit der franzöfischen Regierung erfodere. Diese habe bisher Eifersucht und Spaltungen zu unterhalten gefucht, und werde durch diefes Syftem ihren Zweck am beften erreichen. Der Vf. fpricht von angewendeten Kunftgeiffen, den Krieg mit Portugall zu verlangern, macht einige Bemerkungen über den Frieden Frankreichs mit Russland und der Pforte; über die nordische Coalition, und Ueberwindung Tippo Saibs, welche letztere er als den einzigen von England in diefem Kriege errungenen betrachtlichen und bleibenden Vortheil angiebt; zeigt die bev der Entschädigungs. fache eintretende Nothwendigkeit einer weitumfaffenden Secularifation, und behauptet deren Rechtmässigkeit, indem er zugleich S. 44-48. zwey Tabellen if des Verlufts der erblichen Reichslande,

und 2) der geiftlichen Guter, die zur Entschädigung dienen konnten, mittheilt. II. Geift des Luneviller Friedens, ein kleiner Commentar über den 2. 4. 5. 6. und 7. Artikel diefes Friedens, der aber keine neuen merkwürdigen Aufschlüsse enthält. III. Wie haben fich die geiftlichen Fürften in dem letzten Kriege betragen? - Sie hatten ganz confequent und nach ihrem Syftem febr constitutionsmässig gehandelt, indem fie den Grundfatz der Einigkeit der Stände, der Unterwürfigkeit unter das Reichs · Oberhaupt , und Ergreifung der kräftigsten Maafsregeln zur Erhaltung der alten Ordnung der Dinge, am eifrigsten behauptet hatten. IV. Ueber Allianzen, Coalitionen und Friedensschluffe. Eine jede Allianz, die der Convenienz nicht entspreche, fey unnatürlich : in diefer Hinficht wird die letzte Coalition, befonders die Verbindung zwischen Oesterreich und England, für unnatürlich erklärt. Wenn es der franzölischen Regierung ernfter Entschlus fey, keine neuen Eroberungen zu machen: fo würden die Mächte mittlerer Größe fich wahrscheinlich an Frankreich anschließen : schwieriger würden die Verbindungen Frankreichs mit den größern Machten Oesterreich, England, Preufsen, Rufsland und Spanien feyn. Das letztere Jahrzehend des igten Jahrhunderts fey das Jahrzehend der Coalitionen gewesen; das erste Jahr des joten Jahrhunderts fey das Jahr der Friedensschluffe. Skizzen historischen und politischen Inhalts: einige ephemerische Nachrichten und Urtheile von geringer Bedeutung. Am Schluss verspricht der Vf. noch Betrachtungen über den Congress zu Amiens in einiger Zeit nachfolgen zu laffen.

#### KINDERSCHRIFTEN.

CLEVE, b. Steinort: Nederduitsche Leer-en Zedefichol tot mit en vergenogen der liefsde Seugd, enz. opgeregt door Joan. Houst. Breedenbeek, Past. kanon. der Colleg. Paroch. Kerk der Hoossid (?) Cleve. 1802. 9 Bog. 8:

2) Köt.i.w., b. Hans und Sohn: Der Kinderfreund, ein Lefebnah in Bürger und Landfelnden, von Fried, Eberh. v. Rochow. Neblt einem Anhange über das Gemeinnützige aus der Naturkunde u. f. w. herausg. von Pet. Ant. Clemens. 1802. 14! Bog. 8. (12 gr.)

Ein paar feltene Erscheinungen in Hinlicht auf die Religionsparthey der Verfasser und den Druckort diefer Bücher. Je gewöhnlicher es bisher im Clevischen, diesem entlegenen Winkel des jetzigen Ruhcdepartements, war, die katholische Schuljugend, mit geringer Ausnahme, bis nach der baravischen Gränze hin, selbst noch im holländischen Geldern, und

in einem großen Theile von Brabant nach Köllni. fchen und Antwerpener feit hundert Jahren üblichen Schulbuchern zu unterrichten, deren Beschaffenheit fich leicht denken lafst, delto mehr Beyfall verdient für fene Gegenden die erste Schrift, die ,- abgesehen von der Sprache, der es zuweilen, da der Vf. kein geborner Hollander ift, an der notbigen Reinheit mangelt, - die beste ist, die bisher von einem Katholiken geliefert wurde, und ein nicht ganz unwürdiges Seitenstück zu dem Buchstabir - und Lefebuch für die protestantischen Schulen im Clevischen ausmacht, welches auf Veranlassung der preussischen Regierung Hr. G. A. Maas, Director des Gymnafiums zu Cleve , herausgab. - Die zweyte ift, wie schon der Titel zeigt, großtentheils nur ein Nachdruck des bekannten Rochowschen Kinderfreundes, indessen doch in so fern merkwürdig, als sich daraus ergiebt, dass es auch in jener ehedem so finstern und intoleranten Ex Reichsstadt etwas lichter wird, Der Anhang (S. 170-218.) ift von dem Herausg. aus den besten padagogischen Hülfsmitteln der neuen Jahre zufammengetragen.

Leirzio, in der Dykischen Buchb.: Liederverse zuchristlichen Religions: und Tugendlehre. Für Kinder zum Auswendigernen. Nebt einigen Schulgesängen und einem Glaubensbekenstnisse für Kinder in Bürgerschulen. 1802. 126 S. 3. (6 gt.) 12 Exempl. zusammen 2 Rthlt.)

Das Buch verdient zum Gebrauch der Bürgerichusten alle Empfehlung. Die Liedervorse, deren Auswendiglernen auch in unsern Tagen wegen is mancherley sidagogischer und sychologischer Gründe jungen Leuten diese Standes anzurathen ist, sin nach gewissen, zweckmassig geordneten Rubrike gur gewählt oder verfertiget. Auch die angehängten Schulgesingen zeichnen sich durch Popularie durch eine reine Sprache und Wärne der Empfedung aus. Nur das Glaubensbekennins (der kieße Theil dieses Werkchens) möchte nach manchen gemachten gestellt und der Begriffe, vielleich zweine andere Anordnung der Begriffe, vielleich zweine andere Anordnung der gewählten Lehren, alssen.

LEIEZIE, in der Baumgärtnerischen Buchh.; fungsgründe der Artillerie. Erster Theil, wicher den Gebrauch des Geschützes im Feldsich enthält; aufgesetzt durch Karl Friedrich ther. Neue Auslage. Mit 7 Kupfern. 1802. S. Zweyter Theil. 252 S. 8. (3 Rthlr.) (D. Werk erschien 1789, bey Hillscher im Lein und ist jetzt blos mit einem neuen Titelbuversehn worden.)

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 30. Julius 1802.

### NATURGESCHICHTE.

Berlin, b. Pauli: Naturfystem aller bekannten inund autkändischen Insekten als eine Fortletzung der von Büssonschen Naturgeschichte. Von Johann Friedrich Wilkelm Herbst. Der Köser seunter Theil, mit 22 illum. Taseln. Tab. 138 bis 158 und der Instructionsussel Z. 1801. 3445. 8, die K. kl. Quersolio.

adiesem Bande find die Küfer der Gattung Bupreftis and von Elater der Aufang enthalten. Die Zahl der Attenjener ersten beträgt drittehalbhundert, von denen morbeebildet find. Fabricius beschreibt in der Entom. Sylemaur 128, im Appendix zum vierten Theile , der In H Aufmerkfauikeit entgangen ift, fünf, und im Supplemente, worin die B. reticulata App. wiederholt ift, noch vierzehn, alfo in allen 147 Arten, in dem Syftema Eleutherat, hat er die Anzahl der Arten, die Gattung Trachus von eilf Arten mit eingerechnet, auf 183 gebracht. Olivier beschrieb 133 Arten. Man fieht aus diefer Vergleichung. wie thatig der Vf. für die Vollständigkeit feines Werks Sorge gettegen hat : eine beträchtliche Anzahl von einheimichen und ausländischen Prachtkafern erscheint hier zum erstenmale. Um fo größere Auffoderung ift es für uns, durch einige Bemerkungen, die wir in machen Gelegenheit hatten, zu der Beichigung und Vervollständigung mancher Artikel evanuagen. Wir haben dabey auf Fabricius Suftema lenkeratorum Rückficht genommen, das Hr. H. y der Ausarbeitung dieses Bandes nicht benutzen mile.

Bupreftis fascicularis, pilofa und hirfuta, die man er ascicularis zu verbinden pflegte, werden von unit Recht getrenut; Rec. aber glaubt, dass Linné's B. fascicularis zu Nr. q. B. pilofa rechmaffe, da die Augabe der Farbe damit überein-Eben dahin gehört auch das Olivierische aur tab. 4. fig. 38. a. kaun bey Fascicularis bu bleiben. Zu dem Citate aus Degeer fetze man 47. fig. 6., vielleicht muss es ebenfalls zu of verferzt werden. An unferm Exemplare von hirfete find die Haarflecken goldgrun, in der Rande aber purpurroth. Die B. tomentofa Oliv., die VE zu feiner Bupreftis diefes Namens rechnet, wohl unftreitig zu seiner B. Gnaphalon n. 17. B. Tolendida Payk. and n. 28. ift B. pretiofa n. 70. B. Purotis, die unter eben dem Namen aus Hell-Sammlung von Illiger in Wiedemann's zool, A. L. Z. 1808, Dritter Band.

Arch. I. g. 110. 14. tab. 1. fig. 3. beschrieben ift. ift B. scutellaris Weber obf. ent. 72. 1. und Fabr. Eleuth. II. 203. 94, und vielleicht die vom Vf. n. 237. aufgeführte B. profina Thunberg. So ift n. 36. B. fulgurans ebenfalls Wied. a. a. O. 117. 13. beschrieben, und vielleicht einerley mit B. fulminans Fabr. S. 75. muss man in der zehnten Zeile von unten offenbar Linne und Olivier lesen. Die B. Berolinensis, deren Abanderung Fabricius unter dem Namen Calcarata neuerdings getreunt hat, ift die wahre B. genea von Linué, alfo geht diefer Artikel S. 188. n. 111. ein. Die B. fubrugofa n. 49. nennt Fabricius Carniolica Eleuth. Il. 189. 16. Vielleicht ift fie die wahre Oryptera ven Pallas; oder diefe gehort zu Rerolinenfis; bey B. austriaca n. 114. wohin Hr. H. fle rechnet, kann fie durchaus nicht ftehn. Uebrigens ift es falfch, dass der Bruftschild nicht gefurcht ist. Die als B. turida a. 51. beschriebne kann die Fabricische nicht feyn. Die B. varielofa Psyk. und n. 53. befchreibt nachher der Vf. n. 85. felbit unter dem Namen Plobeia. In der Angabe des Vaterlands von B. Pifana S. 103, findet fich ein kleiner Ueberfetzungsfehler. Olivier fagt Il se trouve en Provence. sur la côte de Barbarie, das beifet bier die Provence nach der Barbarey zu. Wir erinnern diefs, um den Vf. auf diefe nicht felten vorkommenden Nachlässigkeiten aufmerklam zu machen. So ift die aus Olivier überfetzte Beschreibung der B. Cicharii n. 185 S. 268. ganz entitellt und fur les plantes chicaratées, welches bekanntlich die meiften Linneischen Syngeneisten bedeutet, durch : auf den Cichorlenpflanzen und S. 257. bey B. Umbellatarum noch beitimmter auf der Cichorienpflinze überfetzt. Die B. quadrilineata n. 57. itt B. moefta Fabr., die hier n. 208. vorkommt. Bey dem Citate aus Olivier B. morbillofa n. 58. ift Tab. 8. Fig. 84. Tab 4. Fig. 34. beyzufagen. Die B. Quercus n. 66. ift die wahre B. audriace Lin Fab. und Oliv. die der Vf. n. 114. besouders aufführt und nach Olivier abbildet. B. aurulenta Roffi Fu. Etr. 1. 215-062. die der Vf. zu Auricolor n. 83. zieht, gehort bieber. N. 73. B. aurulenta kommt n. 08. noch einmal unter dem Namen Salisburiensis vor. Die B. marginata n. 74. ist nicht Olivier's dabey angeführte Marginata; diefe gehört zu B. micans n. 78 - n. 76. B. ruftica. Dass die Schrankische Beschreibung nicht paffen will, kommt daher, weil Schrank anter Ruflica die Rutilans beschreibt. Die B. haemorrhoidalis n. 77. ift eine Abart von B. rustica; B. amabilis n. 80. ift Pabricius B. thoracica, die unten n. 231. vorkommt; das Vaterland ift Woftindien. Wenn der Vf. bey feiner Infentpta n. 81. gezahnte Vorder-

schenkel angabe: so wurden wir sie für Femorata Fabr. Eleuth. 2. 208. 122. die wahrscheinlich mit Oliviers unten aufgeführter femorata einerley ift, erklären, die aber aus Nordamerika stammt. Von den bey 82 Chrufofligma angeführten Citaten gehoren Linné, Olivier und Geoffroy zu Congener n. 83. Schäf. Elem. tab. 31. fig. 1. 2. muffen wegfallen; diefe Congener nennt Fabricius Append. IV. 450. 58 c. Affinis. Ob Olivier's B. plebeia zu der B. plebeia n. 85. gehört, bezweifeln wir fehr; ficher ift unfer schon oben angegebnes Citat B. variolosa n. 33. und Payk. Fn. Suec. Bey 88. B. aurnlenta muss Rosh wegfallen, feine Aurnlenta ift des Vfs. Quercus n. 66. B. fexmaculata n. of. unter eben dem Namen von Hausmann Entom. Bem. 30. 1. beschrieben, scheint nichts als Abanderung von Fasciata. Bey B. octeguttata n. 93. erinnern wir nur, dass Olivier fiemit der folgenden Flavomaculata zusammenwirst, und jene unter feiner kleinen Abanderung Taf. 11. Fig. 126. versteht. Die B. maculata n. 05. ift offenbar nur Spielart von Flavomaculata, doch schwerlich müchte Tab. 150. Fig. 1., nach Olivier's Taf. 6. Fig. 61. gezeichnet, dazu gehören. Die B. 16 - punctata n. 96. nach Schrank ist Abanderung von der n. 251. aufgeführten Octodecimguttata, fie hat übrigens ganz und gar Keine Aehnlichkeit mit Decastigma, der hier verglichen wird, fondern den Bau von B. cylindrica, taeniata, ornata. Dass B. Salisburensis n. 08. nichts anders fey, als Linne's und Olivier's Aurulenta n. 73. haben wir schon erinnert; unter dem Namen Salisbureusis ift sie übrigens schon zweymal beschrieben: von Hausmann in den Entom. Bemerkungen S. 31. n. 2. und von Weber Obf. ent. 73. n. 3. Die B. Eques n. 106. nennt Fabricius in Eleuth. B. regia. Bey 112. B. corrusca ift das Citat B. corrusca Fabr. Ent. fyft. 2. 188. 15. ausgelassen. Die B. punctata n. 116. ift blofse Abanderung von Haemorrhoidalis n. 77. und mit diefer von Ruftica n. 76. Sie findet fich auch in Deutschland. Die B. cylindrica n. 129. kommt wohl nicht aus Offindien, fondern aus der Levante und dem füdlichen Europa. Warum hat denn der Vf. B. Trochilus n. 138. von Cyanicornis getrennt, wenn er es wulste, dals fie nur eine Gefehlechtsabänderung davon itt? Die B.bifasciata n. 143. möchten wir gern für Undata n. 131. halten. Bey 146 B. punctata heisst es: die Farbe überall schwarz, hanrig, unten glanzend; Olivier fagt le corps. Zu 154 B. biappendiculata mufs man das bey der folgenden B. Morio unrichtig angeführte Citat: B. Merie Payk. Faun. etc. fetzen. Die B. Millefolii n. 158., deren Beschreibung schlecht ift, kommt unter dem Namen B. languidula Creutzer. in den Sammlungen vor. Die B. feveolata n. 161., wozu men noch B. fulgens Schrank. und unfers Vfs. n. 233. rechnen muss, ift blosse Abanderung von B. nicida. Die B. candens komint schon bey Fabric. Append. IV. 451. 128 - q. vor. B. ovata n. 163. gehört zu der Familie der B. minuta, pygmaea, nana, die Fabricius unter dem Namen Trachys zu einer befondern Gattung erhoben hat; fie ift Trachys teffellata Fab. Eleuth,

II. 218. 1. und B. ovata Weber obs. ent. 76. 8. Unter 164 Viridis scheinen mehrere Arten vermengt zu werden. B. cupreopunctata n. 165. ift vielleicht eine Abanderung B. armata Fabr. Eleuth. II. 214. 155? Die B. vuficollis n. 166. ift mit nichten Fabricius und Olivjer's Kafer, fondern die B. cogitans Weber Obf. ent. 75. 6.; die B. coerulea n. 167. ift einerley mit der n. 176. vorkommenden B. amethyfina. B. Hyperici n. 168. hat Creutzer zuerft befchrieben Ent. Verf. 122. 14. tab. 3. fig. 26. a. Die B. Graminis n. 180. von Megerle hat Panzer Faun, Germ. 66. u. S. zuerst bekannt gemacht. Ob 187 Paville der Fabricifche Kafer ift ? Bey B. elata n. 182. darf das Citat B. finuata Panz. Faun. Germ. 35. n. 12. nicht fehleri. B. nana n. 191. ift Trachys nana Fab. Eleuth. II. 220. 11. B. 4. fasciata n. 216. ift fchwerlich etwas anders als Undeta; B. fulminatrix n. 232. nach Schrank scheint B. candens, die folgende Fulgens ift Abart von B. nitida und B. fenicula ii. 234. wahrfeheinlich die B. auricolor n. 88. oder aurulenta Fab., B. prafina n. 237. die B. Pyrotis n. 30.; B. flavofasciata n. 242., Thunberg's trifasciata wird von Olivier zu feiner Pectoralis, die Herbit n. 171. aufführt, gerechnet; B. 18. guttata n. 251. ift 16. punctata n. 06. und B. Pruni n. 252. nach Panzer, ift Undata n. 131.

Von Elater findet man hier nur erst neunzehn Arten und zwey Platten. Linné's E. porcatus gekort nicht zu dem hier beschrieben Porcatus n. 3., sondern wohl ohne Zweisel zum E. Julcatus n. 3., sondern wohl ohne Zweisel zum E. Julcatus n. 5. fordern wohl obne Ewiesel zum E. Julcatus n. 4. it blose Abänderung von E. Artistus n. 13. E. Lussus n. 7. ist nicht Fabricius und Olivier's Kafer diesen Kamens, sondern derselbe, dem Fabricius Eleuth. II. 222. 3. E. myops mennt. Olivier hat ihn als Abänderung von Lussus, aber nit Unrecht, angesehn und tab. 6. sig. 64. b. abgebildet.

Auf der zu diesem Bande gehörenden Instructionstassel Z. sehn wir unter Fig 2. auch die Mundtheile einer Buppellis sügebildet. Man würde glauben, dass der Vs. endlich die wesentliche Lücke ausben, dass der Vs. endlich die wesentliche Lücke ausben, die Westellung so wichtiger und zur Charakteristik der Insekten unentbehrlicher Theile in seinem Werke ließ, wenn nicht schon bey Elater dieselbe Lücke wieder vorhanden wäre. Es ist aber keiner "Insur ger zu rathen, aus der S. 7. gegebnen Beschtzeibung der Fresswerkzeuge sich belehren zu wollen. hr. sil versährt, als eb er nicht einmadie klinnladen (Marxillae) kenne; elles sist ihm Theil der Lippe, und überhaupt die ganze Beschreibung ein Labyrinth vor Theilen.

Es ist sehr bequem, dass das Verzeichniss der Arten jetzt in ofphabeticker Ordnung gegeben wird. Bupr. depress, sehr 233. nicht 295. simpress 3. 233. nicht 133., pectoralis 5. 254. nicht 296., impress 3. 278. nicht 296. nicht 296., und satt des am Ende det Seite XV. stehenden B. violacea S. 281. muss es heitsen Volvulus S. 204.

## LITERATURGESCHICHTE.

PIRNA, in d. Arnold. Buchh.: Jakob Bohme. Ein biographischer Versuch. 1801. 253 S. g. (20gr.) Auch der ehrliche lak, Böhme dürfte endlich noch von den Philosophen - denn die Theologen haben ihn langft aus ihrem Gebiete verwiesen - canonifirt werden. Unerwartet ware dieses niemals weniger als jetzt. da die Philosophie nach und nach ein ganz mystisches Ausehen gewinnt. Er hat zwar bereits immer unter den berühmten Feuer-Philosophen figurirt; aber in gegenwärtiger Schrift wird er auf einen weit höhern Rang, unter die Heroon der Religion und des tiefen Anschauens der innersten Menschkeit, verfeizt. Wir fetzen es als bekannt voraus, was ehemals alles über und wider und für ihn geschrieben worden ift; welch einen Schutzredner-Amold für ihn abgegeben, der höchstens zugestanden hat . .. dass aus feinen seltsamen figurlichen Re-"den, die fast durchgehends den Rathfeln gleich "find, von Unerleushteten durch weitlauftige Folge-"rangen, jedoch gezwungen, eine und andere Irr-"thumer gezogen werden konnteu"; und welche Urtheile endlich noch in den neuesten Zeiten über ihn of. fentlich gefällt worden find. Wir werden uns daher auch wohl hüren, Proben feiner Meynungen, oder viehnehr Erscheinungen, nach so vielen andern, die es in der verschiedenften Absicht thaten, hier wieder mitzutheilen. Ohne eine gewiffe zusammenhangende Vellständigkeit, wenigstens von einigen Classen derfelben, wurde diefes ohnehin von keinem Nutzen fevn. Allein fo viel konnen wir doch verlichern, dass, wenn gleich diefer sein neuefter Biograph mit Vorliebe und Bewunderung für ihn zu feiner Abschilderung gekommen ift, er es zugleich mehr, als irgend einer feiner Vorgänger verflanden hat, ihn im vortheilhaftesten Lichte zu zeigen; Stellen aus feinen Schriften auszuzeichnen, und mit feinem Commentar zu begleiten, die den ziemlich allgemein herrschenden Begriff von ihm wankend machen konwen; und ohne ein durchaus erklärter Lobredner oder Apologet desfelben zu feyn, Lefer besonders, denen die paracelfisische Spracke entweder fremd feyn, oder voll tiefer Geheimniffe dünken mochte, gewaltig für ihn einzunehmen. Es fehlt such nicht an feinen Bemerkungen, mit welchen der Vf. den Gang, oder vielmehr den Schwung und die Sprünge des in feiner Art originellen Geiftes zu verfolgen weifs, um Manches darunter nicht allein begreiflich zu machen; fondern auch weniger feltfam und abentheuerlich, ja höchst confequent, und mitten unter allen Wolken und Nebeln, fehr lichtvoll darzustellen. Da er Bohmen nur als Philosophen, wie es bisher nicht geschehen ift, und selbit in Rücklicht auf den neueften Zuftand der Philosophie, betrachtet : fo bekommt fein Gemalde dadurch ein eigenes intereffe. Zuerft wird fein Leben aus den Nachrichten. welche fein bekannter Freund und Verebrer. abraham von Franckenberg, hinterlassen bat, beschrieben; sein Charakter entworfen, und ein Ver-

zeichnifs feiner Schriften mitgetheilt (bis S. 140.). Aber es werden auch schon hier merkwürdige Stellen aus diefen letztern, eigentlich nur aus feiner Margenrothe, ausgehoben (bis S. 64.). Bey Gelegenheit einiger derfelben kann fich der Vf. nicht enthalten (S. 82) "einen Blick in unfere Zeiten zu thun, "in welchen gleichfalls, wie Bohme, begeisterte Man-"ner, die mit philosophischem Scharffinn im Innern .. des menschlichen Gemüths lesen, uns erzählten, "was fie gefunden hätten. Von der gröfsten Menge "ihrer Lefer und Anhänger kann man aber fagen, "dass sie nur eine Historie erlernt haben, und kei-"neswegs Philofophie." Beyläufig entscheidet der Vf.: "zwischen Kant und Fichte ift in den Grund-"fatzen kein Unterfchied; fo febr auch der erfte "fonderbarer Weise dagegen geeifert bat; fon-"dern nur in der Barftellungsart; Kant erzählt uns, "was er gefehen hat. Fichte nothigt uns gleichfam, "es felbit zu fehen!" Bey einigen andern Stellen aus Bohmens Schriften, gesteht der Vf. (S. 112 fg.) das ungemeine Vergnügen, welches ihm das Anschauen der Formen gewährt habe, nach denen fich die Gedanken in einem fo geiftreichen Manne entwickelten; und bedauert es, dass ansere besten Kopfe uns nur das Maafs ibrer Einfichten und Entdeckungen, aber febr felten wie fie diefe errangen, fefthielten, erweiterten, und noch feltener bekannt machten, wie fie fich bev diesem Neuen in ihrem Geifte befanden; wie fie fich eben damals fühlten und an-Schauten. "Bohme, führt der Vf. fort, weils nichts "von jener falfchen Bescheidenheit; mit der grofs-"ten Natürlichkeit, mit liebenswürdiger Einfalt "fpricht er von fich felbit, und rühmt uns die Se-"ligkeit seiner Gefühle bey seiner Erkenntnifs. Wir "fchen das beilige Feuer auf feinem Altare lodern ; "im schönen Spiele der Fanken fliegen diefelben zu "uns herüber, und konnen auf unterm Opferherde "zünden. Er fühlt das Treiben des Unendlichen ig "fieh; und voll von diesem Gefühle kann er nicht "daran denken, es zurückzudrängen; er fpricht, wie "die Manner, die vom Geifte Gottes getrieben, im "religiöfen Anschauen feiner felbit; nur Auserwählte "veriteben ibn. und finden in fich. was er fand; "fie geben ihm Recht, wenn er durchdrungen von "Wonne niederfinkt, und die Gottheit anbetet in "fich, im hochsten Genuffe der Seligkeit." Von Bohmens Anficht der Natur urtheilt der Vf. S. 147. "Es "ift die originelifte, hochst genialische Ausicht der "Welt durch den Naturblick eines tieffinnigen Kopfs "ohne alle Wiffenschaft. Auf den Grund der einfach-"ften Erfahrungen ift es aufgeführt, mit biblifchen "und myftifchen Begriffen und Worten. Es ift ein "Verfach, die Welt dynamisch zu construiren; und-"daher kommen zuweilen überrascheude Aehnlich-"keiten mit den Grundideen, auf die fich Kantifshe, "Fichtifche und Schellingfehe Naturphilosophie ftutzt. "In einer andern Hinficht kann man fagen: Bihmens "Philosophie ift die eigentliche Philosophie für das "Ding un fich; er beschaftigt fich einzig mit dem Dinge ,an fich, und fieht ftets über die Erscheimungen hinwag.

"In fofern konnte man fein Syftem den hochften Rea-"firmus nennen. Da er fich felbit nicht Rechenschaft "geben kann, wie er zu diesen Ausichten gekom-"men ift; da er fich zwar des lebendigen Regens "und Treibens feiner Einbildungskraft bewusst ift, , und doch fich nicht genau genug beebachtet hat. "um zu wiffen, auf welche Veranlastung, durch wel-"chen Gedanken aus feiner Lecture er eben dahin igeleitet worden ift: fo mus er nothwendig eine "Offenbarung annehmen, die ihm, dem Ausgezeich-"neten, zu Theil geworden; und er muss dann die-"jenigen bestrafen, die ihm nicht Gehör geben. Da-"her tadelt er auch die Bibel, wenn manche Satze "derfelben mit seinen Ansichten und Meynungen "nicht harmoniren; doch fucht er die Schuld von "den Verfaffern auf die altern Zeiten der Tradition "zu schieben." An einem andern Orte (S. 193. fg.) zeichnet der Vf. den Lauf, welchen der Geift feines Helden nahm, noch mehr im Ganzen ab. "Wir fe-"ben, febreibt er, überall das lebendigfte Spiel der "Einbildungskraft. Auf ihren Flageln Schwebt Bok-"me empor, und verlafst damit den fichern Grund "alles Wiffens. In diefer Hohe leitet er fich nun auf "manchetley Weise fort : bald an dem Faden bibli-"scher ideen, Begriffe und Worte; bald an den Erinnerungen feiner chemischen und myftischen Schrif-"ten; bald an der Reihe einfacher finnlicher Erfah-"rungen; bald an dem Wege der Achnlichkeit, den "er von dem menschlichen Korper auf feine An-"schauungen Gottes und der Natur überträgt; bald "durch das Horchen auf Gleichheit des Schalles ein-"zelner Wörter; bald endlich durch Verfolgung ei-"nes bildlichen Ausdrucks und erklärenden Bey-"fpiels, das fich unmerklich in Wahrheit und Wirk-"lichkeit verwandelt. Aber dass er die Wege wan-"deit, weise er felbit nicht. Alles betrachtet er als "ein reines Geschenk Gottes; das Licht gottlicher "Offenbarung leuchtet ihm vor; er folgt den ftrah-"lenden Linien, die fich in unendlichen Farben bre-"chen und unendlich fich durchkreuzen, und ihn "betäuben und entzücken. In dem Genuffe feiner "Anschauungen findet er sich felig, und gelaugt im

"Fluge bis an die Stufen des Throns der Gottheit: "und endlich enthüllt fich ihre Majeftat ihin in altem "Sichtbaren und Endlichen; in dem I.ebendigen, "wie in dem Todten, in dem Hochften, wie in dem "Geheinsten; feinen Augen verschwindet denn alles "Irdische: die Zeit ift nicht mehr für ihn" u. f. w. Zuletzt wird noch die Grundlage zu dem Gebäude einer Biographie von Bohmen folgendergestalt angegeben: "Eine von Schwärmerey und Myfticismus "entslammte Einbildungskraft bestimmt den Charakster, den Wirkungskreis und des Schickfal eines "gemeinen unwissenschaftlichen Mannes. "Geilte schwebten von früher Jugend an so vielBil-"der vor. dass er fie nicht alle fassen konnte: et .musste nur immer anschauen. Je Weniger er fon-"derte und unterschied, desto weniger bildete fich "Verstand und Urtheilskraft; desto mehr gewöhnte "er fich, auch in Bildern zu denken; defto unfähiger "ward er zu abstrakten Begriffen. Was blofs Ideen "feyn follten, verwandelt fich in ihm zu Anschauun-"gen; ging in Erscheinung über, und ward zu ei-"ner wirklichen Welt." Wer nun Bohmen noch nicht kennt, und nach allen diesen Schilderungen nicht begierig wird, die Auszüge aus seinen Schriften zu lesen, die der Vf. mitgetheilt hat, dem mus es ganz und gar an gelehrter Neugierde fehlen. Wer ihn aber bereits kennt, dürfte wohl mit jenem Alten bey fich fagen: Ad populum phaleras! ego te intui et in cute novi!

Leitzie, b. Fleischer d. J.: Predigten beg der Feyer des Aerniesches von verschiedenen Versalfern, gefammelt von Georg Friedrich Goetz. 2te vermehrte Auslage. 1802. 424 S. 8. d. Rec. A. L. Z.: 1707. Nr. 345.

Nienbubo u. Roselau, im Anhalt. Verlage - Buresu und Caubuno, b. Rossler: Philalethes. Urber Gesmund feine Religion. Mein Vermächtnik an Ehla. Neue Aust. 1802. 238 S. 8. (1 Rhb. 4 gt.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

Röstiche Lieraavin. Giefen, b. Braun: Chriffien Tresphilt Kuhnet, Eloqu, et Poet, Frot in Acad. Griffens, Objettinese in Proportium, 1801. Speciment Loo S. Speciment I. 18. 4. Zu Auszigen find diese beiden Schriften nicht geeignet. Penn sie behandeln eine zahlreiche Menge Stellen in Propertius Gedichten, woran die neueren Krütker ihre Kuast versucht hatten. Hr. Prof. K. rechtfertiget gröstencheils die alse Lesart, und erlutert sie, kurz aber lichtroll, weniger durch Benutzung griechsicher Dichter, als durch Ausfurung von Papalleißellen aus Römera und besnuders aus dem Properius felbst. Eigene kritische Vemuthungen kommen nir an zwy Stellen vor, und in kein von beiden möchten wir Hn. R. Rocht geben. Sanst in die Schriften in exeggeischer Hunsten scharzenswerth: I beygebrachten Erläuterungen verraihen eine so genaus Ekannischaft mit dem Propertius und desse Augusten zeugen größtentheils von so richtigem Urtheile, dass wire ir Psicht heiten, die Freunde des Dichters und noch med den küsstigen Bearbeiter desselban darauf ausmerkkom zunstehen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 31. Julius 1802.

### GOTTESGELAURTHEIT.

London, b. Williams: Oriental Cussoms, or an illustration of the facres foriptures, by an explamatory application of the enshoms and manners
of the enstern nations and especially the Jews,
therein alluded to; together with observations
on many difficult and observe texts, collected
from the most celebrated travellers and the most
eminent Critics, by Sam, Burder. 1802. 400 S.
gr. 8. (3 Rthlr.)

eyfallswerth wäre der Gedanke, die viclerley aus der Sittenkunde der Morgenländer gelchöpften Erlauterungen der Schrift aus ihrer Zerfäreuung in ein entweder alphabetifch oder nach den Bibelfellen geordnetes Ganzes zu bringen. Wie viele Benerkungen könnten in einer folchen Schrift, ohne Minderung der Gründlichkeit ins kürzere gezogen werden, wenn nur die Hauptworre der Quelle ausdrücklich angegeben würden, doch aber die Citation genan nachgewiesen wäre. Noch mehr wärde gewonnen werden, wenn der Sammler die Spreu vom achten Waizen zu scheiden verstünde. Auch vollfaltändigkeit in Benutzung der vorhandenen Hülfsmittel wäre, da die Vorarbeiten so leicht in eine Ueberfehr zu bringen sind, eine gerechte Foderung.

Hr B. hat von allem diesem etwas geleiftet. Er sammett nach den Stellen des A. und N. Teilaments aus Harmar und einigen ihm dazu mitgetheilten handfehrirthehen Verbefferungen. Ueberdiefs verfichert er, auch Shaw, Pocoke, Ruffel, und andere felbft verglichen zu haben. Manche Beobachtungen werden aus Calmet und dergleichen Commentatoren der Bibel ausgehoben. Aber leicht lafst fich febon aus dem Umfang diefes Werks im Verhälmifs gegen jene, welche B. zu excerpiren fich vorseizte, abnehmes, dals er keinen feiner Gewahrsmanner erfchonft und dadurch entbehrlich gemacht hat, dass man folglich neben feinem aus zehn andern entfiandenen Buch diefe felbit aufs neue zu ver leichen genothigt bleibt. Alphabetisch geordnete Werke, wie Calmets Dictionnaire wieder abzuschreiben, ift ohnehin, weil he eben fo bequem, als des Vf. Sammlung felbit, zu gebrauchen find, überflüffig Ferner muffen, wenn von Oriental Cuftoms die Rede feyn foll, nlie diejenigen Erläuterungen wegbleiben, welche aus blofsen Parallelen fonfliger Nationen und nicht aus erwiesenen Sitten derjenigen Orientalen, auf welche fich die Bibel bezieht, und anderer in Sprache und A. L. L. 1802. Dritter Bund

Sitten mit ihnen verwandten Volksstämme geschöpft werden konnen. Der Vf. bingegen mifcht unter feine "orientalifche Sirten" alle affatische Völker, felbit die Chie efen, wenn gleich ihre Sitten mit den hebraifchen keine nähere Verwandtschaft haben ko anen. als diefe, dass beide Voller zum Menschengeseblecht gehören. Nicht sellen werden sogar römische und griechische Sitten zur Erläuterung der hebraifchen angewender Eben durch Aufnahme diefer blofs authrepologischen Parallelen aber entgiene ihm der Raum für monche aus acht femitischer Sirtenkunde zu schöpfende Bewerkung. Endlich find die Berspiele nicht selten, wo den Vf. der Geift der Auswahl und gefunden Urrheils nur gar zu wenig inspirirte. Manche mitgetheilte Erläuterung ruht auf einer Sitte, die entweder überhaupt nicht als femitische Sitte erweislich ift oder bald nur in einer ältern bald nur in einer neuern Zeit, als die im Text vorhandene ift. Sitte der Hebräer und ihrer Der nicht angeführten. Stammverwandten war. fehr treffenden Erläuterungen, iff ohnehin eine folche Menge, dass die achten Nachträge leicht vollflandiger, als das englische Werk selbst, werden konnten. Dafs der Vf ahnliche Sammlungen in fremden Sprachen nicht benutzt, ift ihm keineswegs anzurechnen. Doch würde die Benutzung lareinischer Schriften des Auslands, welche ausdrücklich diefer Materie gewiemet find, ein Verdienst feyn, das ein für feinen Gegenstand warmer Schrifisteller fich ohne große Schwierigkeiten hane erwerben können. Noch gerechter ware die Anfoderung, dass das Archaologische einheimischer Haupischriften, von Seldenus, Spencer, Warburton etc. hier in der Quinteffenz eingetragen feyn follte. Rec. ift fchuldig, feine Ausstellungen mit einigen Beyfpielen zu bele-Zu Matth. 3, 12. wird aus Hammond und Doddridge angeführt, dass man beym Worfeln Feuer in der Spreu anlege, welches durin immer fich fortschleichend fie verzehre, damir fie fich nicht wieder mit dem guten Waizen vermenge. Wo aber ware der Erweis für diefe Sitte? - Dass Jefus Marth. 5, 1. von einem Hügel herab zum Volk redere, lag nicht in einer Volksfitte, fondern in dem Zweck, von vielen gesehen und gehört zu werden. Der Vf. verschwendet eine ganze Seite, um zu bemerken, dass Parfen, Griechen, auch Bileam etc auf Bergen geopfert. Was aber haben dergleichen Opfer mit Jelu Rede vom Berge gemein? - Bey Matth. 5. 24. fallt dem Vf. die Subtilität bey: wie wein der Beleidiste weit entfernt war, was konnte alsdenn aus dem Opferthier werden, das der Beleidi-

ger am Altar laffen follte? Die natürliche Antwort ift, dass J. nicht befahl, das Thier folke auf jeden Fall am Altar gelassen werden. Sein Zweck war blofs, recht dringend zu fagen, dass allem Opfern. auch wenn man noch fo nahe dabey wäre, einen folchen Act des Gottesdienstes zu verrichten, die an fich gehotenen Pflichten vorgehen müsten. Hatte jemand Jesus so subtilifirend, wie der Vf. gefragt: wie aber, wenn der Beleidigte weit entfernt ift? fo würde I, unftreitig geantwortet haben: fo laffe er fein Opfer fo lange in guter Beforgung! Der Vf. aber meynt, I. habe nur an die drey Feste gedacht, an denen die Nation fich versammelte etc. Allein es ift unrichtig, was der Vf. hier als Volksfitte angiebt, 'dass nämlich die Onfer der Privatpersonen nur an diesen Festen alle zugleich, abgethan worden feven. Dadurch würden die Priefter, welche zum Theil durch Portionen vom Opfersleisch befoldet waren, lange Fasttage und alsdann wieder mit einemmal übermafsige Fleischtage bekommen haben. - Was hilft es zur Erläuserung von Matth. 6, 2. dafs nach Chardin Perfische Derwische nach erhaltenem Allmosen oft auf Gemfenhörnern blafen? Im Evangelium ift davon die Rede, der Geber (nicht der Empfanger der Allmofen) folle nicht durch onteren der Ehrfucht ein Opfer bringen. - Wie kann Matth. 7, 13. dadurch Licht erhalten, dass Jesus Joh. 10, mit einer Thure "žum Schaafstall" fich vergleicht, wenn, wie der Vf. annimmt, Matth. 7, 13. auf Vermahlungsfeyerlichkeiten anspielt? - Was bedarf es, wenn fefus Matth. 10, 27. davon fpricht, dass er feinen Jungern "etwas ins Ohr fage" an eine gewisse Sitte zu denken, nach welcher man dem Vorlefer die Volksübersetzung des vorgelesenen Textes in den Synagogen leife zugefliftert haben follte? - Oder was foll bey Matth. 12, 43. |zu den Worten: Die Konigin von Suden wird aufflehen gegen diefes Geschlecht etc. die Bemerkung: dass Zeugen vorGericht aufftehen. um ihr Zeugnifs abznlegen. Als Zeugin wider feine Zeitgenoffen konnte doch : J. die langst verstorbene Koniein von Saba fich nicht denken? - Gehört die Bemerkung, dass dignesin Match. 14, 31. von dem schwankenden Stehen des Stifts in der Wage, oder eines Wanderers zwischen Scheidewegen zu verstehen fey, zur Sittenkunde? - Dafs die gefangenen Staatsverbrecher im Orient fehr hart behandelt würden, ift zu Matth. 18, 34. blofs aus Samedo's China p. 225. Und worn hier etwas von State criminals. wo der Text an nichts weniger als ein Staatsverbrechen denkt? - Gleich paffend wird zu Matth. 21. o. bemerkt, dass Griechen bey Einweibung der Konige mit Lorbeerzweigen voransgegungen feyn, in einer Stelle, wo nur von Inden und nur von Patmen die Rede ift. - Matth; 22, 40 .. an diefen zwey Gehoten hangt das Gefetz" foll fich dadurch belenchten laffen, dals man einst die Gefetze in Tafeln öffentlich aufzuhängen pflegte. - Zu Marth. 23. 24. wird ganz ernfilich die Ammerkung gemacht: .. In jenen heifsen Gegenden können (were a p - ta fell) Fliegen in den Wein fallen, wenn er nicht forgfaltig zuge.

deckt wird f. Serrar, trihacref. p. 51." Haben die Fliegen im kälteren England diefe Fähigkeit nicht auch? - Unübertrefflich aber ift wohl die Erlauterung des digovoxers Matth. 24, 51. durch die Anekdote: "die horrible Strafe, lebendig entzwey zu "fagen... kam von den Perfern oder (?) Chaldaem. "Sie ift noch im Gebrauch unter den Schweitzern, ,, welche sie vor wenigen Jahren an einem ihrer Lands. "leute, der eines großen Verbrechens schuldig war, .in der Ebene von Grenelles bey Paris exequirten. "Sie steckten ihn in eine Art von Sarg und fagten "ihn der Länge nach, vom Kopfe an, durch."-Nach diefen, der Reihe nach, blofs aus den Bemerkungen zu Matthäus entlehnten Beyfpielen versichert Rec., dass sich doch unter zwanzig Erlauterungen des Vfs. allenfalls eine brauchbare, fchwerlich aber in ganzen Buch irgend eine eigene, fich findet. In Anhang erscheint ein Catalog von Verlagsartikeln der Hn. Button and Son, Paternofter Row, London, welcher als eine recht auserwählte Sammlung von 124 ahnlichen judiciofen Schriften angesehen werden kann. Ein "Age of Infidelity. Two Facts. gegen Payne macht den Anfang. Booth's glad Tidings to perifhing Sinners, Bunyans Reife in die Ewigkeit mit o beautifull engravings, the Millionsry a Poëm etc. gehoren unter die vorzüglichften Zierden der Collection. Auch wird von Dr. John Owen (Vice Chancellor zu Oxford aus dem 17ten Jahrhundert) als ,,the prince of Brittish diving eine Sammlung feiner Werke auf Subscription augekundigt, unter denen sich Nr. 6. The Death of the Death in the Death of Christ (,,der Tod des Todes im Tode Christi") auszeichnet.

## ARZNETGELAHRTHEIT.

Jena, b. Stahl: Kvitik der nenesten Geburtszanger mit Hinsicht auf ihre praktische Anuendung, von D. Franz Heinr. Martens. Nebit einer Abbitdung einer verbesserten (der Starkischen) Geburtszoge. 1800. 81 S. 8. (10 gr.)

2) MARBURG, b. Bayrhofer: Ideen über den natzchen Gebrauch der Gebürtszange in bestigniste Fallen, von J. G. Krämer. 1800, 102 S. 1 (12 gt.)

Schon die Vorrede vou No. 1. erregt keine foderlichen Erwartungen, wenn der Vf. fagt, da man nur an Fantomen hinlänglich geübt zu feyn un die erfen Regeli der Mattematik zu kennen breche, mm mit Recht über diefe Materie (eine de wichtigften der ganzen Geburtshilfe) fprechen konnen. Freylich, um wie Hr. M. hier, darübe zu sprechen, braucht man woldt nicht viel mehr allein um grüßellich darüber zu sprechen, dazügbott mehr als der Vf. nur ahndete. Was in de Schriftehen, dem es felbst an einer zweckmäßige Ordnung fehlt, noch Gujes ist, war feinem Nordnung fehlt, noch Gujes ist, war feinem nicht einem seine stellen un generate einem seine seine

wahrscheinlich aus den Vorlefungen des Hn. Hofr. Starke erinnerlich. Was Hr. M. aber etwa ex prepriis vorbringt, find manchinal wahre inaudita. Z. B. S. 16. Wenn der erite Zangenlöffel kunftmalsig eingebracht fey, fo fey nichts leichter als den zweyten anzulegen. (Jeder praktische Geburtshelfer muss gewifs aufserft oft gerade das Gegentheil erfahren). S. 26 erzählt von Leuten, die nicht damit zufrieden find, den Kopf des Kindes mit der Zange zur Welt gebracht zu haben, fondern das-ganze Kind damit herausziehen (!!?) Der Vf. wollte anfangs alle Zangen, die nach Erfindung der Levretichen bekannt gemacht find, beurtheilen, beschränkte fich aber nuchher auf die von Levret, Stark, Ofiander, Boer und von Eckardt bekannt gemachten. Wenn die Kritik der übrigen nicht besser ausgefallen wäre, wie die vorliegende: fo kann Rec. dem Publiko Glück wünschen, dass Hr. M. feinen ersten Vorfatz nicht ausgeführt hat. Wir heben noch einiges aus. Die Starkische Zange erklärt er für die allercollkommenfle; Boers Zange fey zu kurz und zu wenig gekrümmt (dass diess letztere eine irrige Rehauptung ift, davon hätte Hr. M. fich allenfalls selbft, durch blosse Vergleichung der Zange mit dem trocknen Becken, überzeugen können.) Ofianders Zange fasse den Kopf nicht fest; (wenn fie gut angelegt ift, fo halt sie auch fest.) An v. Eckardts Zange ift das Schlofs, nicht, wie es hier heifst, von der Boerschen geborgt, sondern nach letzterer verandert. Auch ist die Idee, welche v. E. mit den Keilen in den Griffen erreichen wollte, fehr vortrefflich, was auch Hr. M. dagegen vorbringen mag; die Ausführung mit den Keilen ift freylich der Idee nicht ganz entfprechend. Dem Vf. von Nr. 2. kann man wenigstens

Kenntnis seines Gegenstandes nicht absprechen, obgleich lich gegen die ausgestellten Grundstrze sehr vieles einwenden lästs. Er äußert eine sehr große Vorliebe für den Gebrauch, der Zange und solgt das in faßt ganz seinem Lehrer Osiander, mit dem er nich diejenigen Geburtshelser verachtet, welche, weniger freygebig mit der Halfe der Kunst; den Naturkräften bey der Geburt etwas zutrauen. Rec. glaubt, tols der Geburshelser, welcher einmal eine gewisse Weisbesteller, welcher einmal eine gewisse Weisbesteller der über der über scheie der Geburtshelsen zur Jeachen durfe, welche Geburtshelsen Nachtheil sier Mutter oder Kind den Naturkräften zur Beendigung überlassen werden können: denn ein solcher Geburtshelser wartet in nie-

mals fo lange, dass die Natur ihn überzeugen konnte, wie viel fie vermoge. Werida, wo er zu kurze oder umschlungene Nabelschnur vermuthet. fogleich die Zange an den vorliegenden Kopf legt, der erfahrt ja nun nie, ob nicht die Natur allein, ohne Nachtheil, die Geburt beendigt haben würde. So geht es auch unfern Vf., der S. 03. wenn die Geburtswege untadelhaft und gehörig vorbereitet find, der Kopf eine gute Lage . hat , und die Wehen wahre Geburtswehen find, doch die Zange anwendet, wenn der Kopf auf 8-10 kraftige Weben nicht weiter vorrücken will, weil er dann den Kopf des Kindes zu groß vermuthet. Wie kann Hr. K. nun wohl je erfahren, ob nicht nach 15 - 20 Wehen die Geburt doch ihren ordentlichen Fortgang gehabt haben würde? Rec. kann dagegen Hn. K. verfichern, dass er bey übrigens gunftigen, ja felbft unter ungunftigeren Umitanden, durch die Zahl der fruchtlos scheinenden Wehen, fich nie zur Anwendung kunftlicher Hülfe bestimmen lafst.

HALLE U. LEITZIG, b. Ruff: K. E. Mangelsdorffs Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der alten Welt für seine Kinder und für Andere von zwölf bis funfzehn Jahren, allenfalls auch etwas darüber. Neue durchgängig revidirte Auflage, 1802. Zweyter Theil. 418 S. Dritter Theil. 402 S. Vierter Th. 362 S. Fünfter Theil. 223 S. 8. (4 Rthlr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1795, No. 286.)

Leiptzio, b. Hertel: Homiletisches Handbuch zum leichtern und mützlichern Gebrauch der gewöhnischen eusgezischen und eigstolischen Perikopen aller Sonn- und Feß-Tage des ganzen Jahres, für angehende Prediger und Kandidaten des Predigtamtes, von M. Traugött Leberccht Kumpse. Zweyten Bandes erster Theil, 3ter Hest. 1801. 12 Bogen. 8. (12 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1799. No. 168.)

NIENBURG u. ROSSLAU, im Anhaltifchen Verlags-Bureau, u. Cambeng, b. Rößler: Chrifthus Erund feine Lehre, ein Commentar zu Gumrl und Lina, befilmmt dem jugendlichen Alter die Refultate eines vernänftigen Denkens über die Religion der Chriften mitzutheilen. Neue Auflage. 1802. 23§ S. 8. (1 Rihlr. 4 gr.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRITTEN. Holle, b. Schimmelpfenning: Diff. Philof. d. Superphilione, quam Pract. Jo. Ang. Eberhord. d. 16 Apr. 1801. publ. det. Auctor Henr. Cheft. Millies, Deventrin Bararns. 51 S. 8.

2) Ebend.: Dif theol de variis generibus 910 Queun at-

nis Judaei commemorentur, quam Praes. V. S. R. Joh. Sev. Voter. . d. 26 Jun. 1802. publ. des. Auctor II. Chr. Millies etc. 63 S. S.
Zwe. Probeschriften. welche in dem Vs. seinem Vater-

lande einen durch vor ribeifriges Nathdenken, gundliche Studien und Bescheidenheit fich auszeiehnenden Gelehrten.

iolgiich

folglich einen fehr nutzlichen Mithurger verfprechen. Die erfte Abhandiune beweift philotophitchen Scharffinn und eine demfelben unterseordnete, eben dedurch aber zu sch-ter Belehrung dienliche Geschichtkonnung; fie empfiehlt fich durch einen guten latein feben Vortrag und augenehme Spuren von Bekanntichaft mit den Ciafickern. Der Vf. führt zuerft die Begriffe der Alten von Superfinio an: Cicero fucht (nicht glücklich) den etymologischen Regriff fon Superfitto in der Gewohnheit, viel zu beien und zu epfern ,ut fuperflites finie (de liberi N. D. 2, 28, cf. 4, 17, 42.) Naher iriffi Servius bey Virg. Aeneid. VIII. zum Ziel, da er fuperfitio da findet , quando cultus rectum modum fuperfiat gique excedit. (Man kann hierin, nach unterm philosophischen Sprachgebrauch, das Transendente der Religioustheorien ansgedentet sinden. Vielleicht aber ware saperstitte noch eichtiger von supersitere abzuleiten, insofern sie die re-- Lojofe Cofinning ift, welche deur resque divinas fu perfieit five mira, geom fas eft, hominum negosits praejecit.) Der Sinn'als Irrikum über moraliiche Vollkommenhenen Gottes : deraus emfleht aizilann der subjective Aberglauben in allen feinen Tormen und Geffahren, indem jeder Aberglaubige, noch feiner individuellen Verschiedenheit von der Gouheit, Wirkungen ableitet, welche ihren moralischen Vollkommenbeiten enroegen feyn wirden. Hierauf werden die verful edenen Arien von theoretischem und prokischem Aberglauben claffificiet, wobey unter andern die Frage: ob die nafürliche und künftliche Divination in jedem Fall als Aberglauben zu betrachten fer, mit kluger Unterscheidung beintwortet wird. Den Schluss machen die Heilmittel des Aberglaubens, Ucherzeugung von feiner furchibaren Schadlichkeit fur die Rube der Einzelnen und des Ganzen, beffere Einficht von den wahren gottlichen Vollkommenheiten, ein von leeren und myflischen Geremonien ceremigier und abgewohnender Cultus, wie nach dem Geift des Urchrifteurhims der chriftliche war und fern kann, endlich das unzerflorbare Prafervativ, welches mit der Zeit fich gegen jeden eingedrungenen Aberglauben wirkfam erhebt, wenn in der offentlich angenommenen Religionslehre, to wie diets in der chriftlichen wirklich der Fall ift, die Sintenlehre auf den Willer-Goues, als einen heiligen, nicht aber auf irgend eine hochfte Willkur gegründet ift.

Die zweyte Abhandlung unterscheidet mit Recht schon auf dem Titel geitliche Arscheinungen von den aus der Gortheit inhgeleiteten Begeisterungen. Der Ausdruck entmrsin 9ein geninder fich auf Polyb, Gefch, B. 10 h. s. Die Geschichte aller folcher Gotteswirkungen felbft mute, nicht nach dem (problematischen) Aiter der Bücher, fondern runschift, wie der Vi. pethan hat, nach den Abftutungen der engenommenen Wirkungsarten an fich betrachter, in Perioden gerheilt werden. Diefe Gradanouen telbft werden dadurch Fines der Charaktere vom Alier der Schr fien. worin fie erzählt werden. Legt man die som Vi. periodenweife gefammelten Thaifachen zum Grunde, fo tallt auf, dais in den uraltoffen Sacen und Einkleidungen die Gontieit fichtbar, aber in einer Geftalt, welche fie als Gott aukundet, erscheint, (Genel. 2, 16. und fo bis zur Fin). In der nachften Periode wird von Gott eine Gestalt vorausgetetzt. die fich kin und her bogwege, Gen. 11.5. 7. Es wud aber diefes entweder nur erzählt oder im Traum gefehen, 15. 1 6. oder wo er völlig erscheint, wird ibm eine verbergende Menschengestalt zugeschrieben, unter welcher er in einem gewillen amognico auf der Erde fich umfielt 13. 1 ff. Nach Abreham scheint uns eigendich eine dritte Gradation

zu beginnen. Späterhin ift nicht mehr vom wirklichen Erfcheinen einer Geftah Goires, aufser in Vifionen, wohl aber ichon banfiger von den Boren Gottes, den Engeln, die fiede. So fieht auch Mofe Gott nicht mehr, fondern nur hire liche, zum Theil furchibare Symbole ( 7123 ) von gönlicher Gegenwart und joil einen Eugel zum Führer des Volks erhaven. Der Ausdruck, dass er von Mand zu Mund mit Gott gesprochen habe, mus nach diefen Umflanden nur davon erkjart werden, dass Mose aus der Wolke auf Singi, im Getteszelt und aus diefer oder jener Schechina (von Gott gleichfam erfühlten Erfeheimung) Stimmen und Befehle Gones wirklich gehört habe. Levit 1, 1 Num. 1, 1, 7, 89 Jeut wird es auch Geietz, den Unlichtbaren nicht in einer tie Ralt abzubi den, i Wenerhin im Buch Jofua, der Richter, find biols En, clerfchemungen und Priefterorakel (B. Bicat, 20, 18 ) gewohnnen. Bey den Propheren aber, feit Samuel, (uml diels mochie alto die funfie Stufe feyn) nur Traume der Wachenden (Gelichie, Ekftafen) einzelne auf ere Summen wie 1 Sain, 9, 15. eigentliche Traume, innere Stummen oder Amriche. entriese, und aufsere ominofe Ancentungen, deren fontere der Propaet war. Selbft Engeferichemungen werden jeiten, und zeigen fich nur noch in der Geichtabie des Eina und 2 Sam. 24, 16. vg. mit . Chron. 21, 15. 16 Seibit in dieter letzieren Stelle balt der Vf darfir, der Saian im nach dem Sum des eiten Schrinfteners, wie in der Jobiade noch als einer der himmlichen feiller, die man aber von Gott auch zur Veram-flung des Ungnicks gebrancht wergen licis, zu denken. Vgl. 4 B. hon. 22, 21. fl. Num. 22, 22. (3 Sam. 19, 22.) Hier tchemt uns aber doch die grotse Wahrfehemmenken, aufs die bücher der Chroniken nich der biby omittien Depostation verlater find, elier auf Emmifchung des aus Perticaen Begriffen entfländenen Tenfels amzmer ten. Die Eigeninnsulichkenen der großen Schutzenger mit Volkerschauen etc. nauen hier zugleich aus Darger als eine neue State angetührt zu werden vernient. Die Apokry phen haben naturach night emericy gemeinschaufliche Apeicht Der Stracide ift gegen Traume 31, 1-5 und feicht gegen be geilteire Oraker, wenn fie nicht vom Hochsten nach beton derer Rucklicht auf einen Menichen gelehickt wurden (wo von aber keine fichere Kennzeichen angezeict bird.) Judil 11, 17. Sniann. Va 45. jates Gott die Geilter der lieberen & werken; dals tie teinen Willen keinen. Das Buch de Weisheit tocht das Coftum der Saionionifchen Zeit unt fint ahmen Im Iobias Lud die Schutzengel fehr geichaftig. ... 2 Buch der Makk. 3, 26-34. 10, 29. 11, 8. machen Esse offenbar einen Then der ronamitchen Ausfenmückung, tene der Vf. beabichtigt zu haben am Ende bekennt. Nach Photo kann der reme bott nicht erichemen, won aber a weitet er unmitielbar Gedanken in reinen Geiftern . ignit to ohne the Zuchun durch tie, as durch bioise Organe in det innen fraune und Enge. Warum woh, der Vf. gangen hat, dats Pinto ane Conteswirkungen im A. T 60 ans Con hervorgegangen hochften der 10700 zuichr eb 2 1 pieus laist das Jeilo mieuna von einem Mentchen (Saul den andern (David) einwandern (mitingfedai) Archaen 8. 2. Im T. T. untericheider der Vi. die erinicia Jein, wie biots in den Erzahlungen eingeflochten ft, von der. weche neh Christus, und der, au weiche lich die Apol beruien. Der hanm eribubte ihm nicht mehr, bier in Ein rungen umflandischer zu tern. - Mogie diefen fchie Probenkriten auch in dem Vaierlande des Vf. Gerten ken widerfahren, und moge er in den Stand geierze den, ane die ichonen Hoffmungen zu erin en, weiche Et guter Antang bey jedem fachkundigen Loter erweckers mit

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 2. August 1802.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

Leipzia, b. Schwickert: Ἡροδοτου Αλακαρνασησος Ιστοκιων λογοί δ. ένι,ραθοειροι Μουσει. Ηεταδοti Halicavas[fie Historiarum Libri IX. Musarum mominibus inferipti. Editionem Friderici Volgangi Reižii morte interruptam continuavit Gadofredus Henricus Schäfer. Vol. I. Pars posterior. 1800. 421 S. gr. 8. (1 Rthlr. 8gr.)

2) Entezio, b. Sommer: Herodoti Halicarnoffei Hifloriarum Libri IX. Ex optimis exemplaribus
emendavit ac notas criticas adjecit Godafredus
Henr. Schäfer. Tomus primus. 1800. VI. u. 490
S. Tomus fecundus. 1801. 536 S. gr. 8. (Jeder
Band 3 Rthlr.)

urch den Tod des unvergesslichen Reiz ward auch der Vater der Geschichte verwaiset. Jeder Freund grundlicher und wahrhaft claffischer Gelehrlamkeit fühlte diefen großen Verluft, und warde ihn noch mehr betrauert haben, wenn uns nicht von den vertrauteren Freunden des Verstorbenen die Versicherung geworden ware, dass der treffliche Mann auch bey einem längeren Leben schwerlich ie zu feinem Herodotus würde zurückgekehrt feyn. Denn andere gehäufte Gefchäfte und eine anhaltende Kränklichkeit hatten ihn längst von dieser Arbeit abgezogent Garve's Aufmunterung zur Fortfetzung war m jetzt weder fo nabe, noch fo wirkfam, als fie inden Jahren der männlichen Jugend ihm gewesen feja mochte; fein verändertes Lehramt endlich fchien fim die Befolgung des Motto, welches er, fehr emmitisch seiner Ausgabe von Aristoteles Poetik vorlette: ФідовоФитероу най вноиваютерой повняю встопілсь in bey der Wahl feiner Arbeiten immer mehr zur Mich zu machen. - Indess berechtigten, mehreie Johre hindurch, öffentliche Ankundigungen des Verlegers zu der erfreuenden Hoffnung, dass der verdenstvolle Gelehrte, welcher uns vorzüglich obige Werncherung gegeben hatte, nämlich Hr. Prof. Wolf felbit, fich des verlaffenen Schriftstellers annehmen, und durch feine Pflege deffelben uns für den erlittenen Verluft reichlich entschädigen würde. (Vgl. Wolfa Epiftola ad Villoifon. vor Reiz de profodiae Graeare accentus inclinatione p. VIII.) Da diele Hoffnung merfullt blieb: fo hat man doppelte Urfache fich zu freuen . dass die angefangene Reizische Ausgabe nicht Mois fchnelier, als man erwarten durfte, einen würdieen Continuator gefunden, fondern diefen noch wherdiess zu einer ganz neuen, auch ihrer Aussen-A. L. Z. 1802. Dritter Bund.

feite-nach sehr empfehlungswürdigen Ausgabe veranlast hat. So ist nunmehr der Text der Reizischen Edition beendiget, und von der anderen, welche mit den bisher in Deutschland und im Ausland erschienenen elegantesten Ausgaben dieses Formats wetteisern kann, sind nur noch vier Bücher des Textes nebst den kritischen Annerkungen zurück.

Jedoch diese Eleganz des Aentseren, diess Gefällige der neuen griechischen Typen, diese Schonheit des Papiers, (dessen Format indess zum Verhaltnis der Lettern etwas zu klein gewählt scheint), diese Nettigkeit und Sauberkeit des ganzen Drucks, wofür die Sommerfehe Officin mit einem lobenswerthen Eifer geforgt hat, wurde nur eine zweydeutige Empfehlung diefer Ausgabe feyn, wenn ihr nicht der Herausgeber felbit, durch eine forgfältige Benutzung der besten vorhandenen Mittel und die daraus entstandene Berichtigung mehrerer Stellen des Textes, einen inneren und bleibenden Vorzug verliehen botte. Was Hr. M. Schafer darüber in der Vorred fagt: praecipua cura fuit , ut textus ex optimorum exemplarium fide, emendatus exhiberetur: quo confilio ante omnia copias Weffelingian as diligenter excussi; deinde adhibui et Larcheri versionem . Gallicam et Reizii quatuor priorum librorum editionem. His ufus adminiculis, operam dedi, ut textus locis hand paucis nisi ad pristinam integritatem revocaretar, certe fanior, quam in prioribus editionibus fieret; diefs ift alles der Wahrheit vollkommen gemäß. und muss zugleich auf die Fortsetzung der Reizischen Ausgabe angewendet werden, welche einer Vorrede ermangelt. Aus jener Präfation erfahren wir überdiefs, dass Hr. Schafer für die Reizische Edition noch eine vollkändige und genaue Umarbeitung von Porti Lexicon Jouicum bereitet: affein das ganzliche Stillschweigen über die von Reis ebenfalls versprochene neue lateinische Uebersetzung, über das Sachregister und die Animadversionen scheint anzudeuten, dass man diese noch rückständigen Theile des Reizischen Herodotus, wozu sich, nach Hn. Prof. Wolf's Verlicherung, in dem Nachlaffe des Verforbenen nur wenige, und nur roh entworfene Materialien vorfanden; von Hn. M. Schäfer nicht erwarten dürfe.

Manches davon hat unterdessen Larcher's vortessen bebersetzung gewissenmaßen entbetrich gemacht; und es würde höchst unbillig seyn, mehr von einem Herausgeber sodern zu wollen, der seiner Bearbeitung einen engeren Kreis gezogen, in derjenigen Sphäre aber, welche er für sich beitimmte, so vielen Fleis und eine so einsschwiele Ge-

Kk

nac :

nauigkeit bewiesen hat. Denn abgesehen von den zwar fehr kurzen, aber zweckmäßigen Summarien, welche in der Fortsetzung der Reizischen Ausgabe unter dem Texte stehen, so find die Veränderungen des Textes in beiden Ausgaben nicht gering an Anzahl; und obgleich diese Veränderungen erst in den kritischen Noten gerechtsertiget werden sollen, deren Erscheinung wir mit Verlangen entgegensehen: fo ift doch schon jetzt der kritische Geift nicht zu verkennen, welcher fich zur Berichtigung des Textes mit gründlicher Sprachkenntniss glücklich verband. Um davon auch diejenigen Lefer zu überzeugen, welchen eine mühlame Vergleichung mehrerer Ausgaben und das Auffuchen der wahrscheinlichen Grunde und Quellen von jeder Aenderung nicht zuzumuthen ift, wollen wir das ganze fünfte Buch durchgehen, und die fammtlichen von Hn. S. getroffenen Veränderungen, mit Zuziehung der Wesse-

lingischen Ausgabe, kurz auszeichnen. Cap. 1. lin. 12. ένθαυτα μουνομαχίη τριφασίη έπ προκιήπιος σωι έγένετο. Das σφι, welches der Deutlichkeit unbeschadet bier nicht fehlen konnte, ift mit Recht aus Handschriften eingeschaltet. richtig scheint uns Cap. 3. lin. 8. bey den Worten νόμοισι δὲ ούτοι παραπλησίοισι πάντες χρέωνται κατά πάντα είναι πλέν u. f. w. die Einschaltung des letzten Verbums, welches den Sinn verdunkelt, und wohl nur Zufatz des Abschreibers ift. Aber 9, 4. αλλά τα πέρην τού Ιστρου durfte der Artikel nicht felien, welchen auch mehrere Handschriften darbieten, und Hr. S. zuerst hergestellt hat. 9, 11. heisst es von den Pferden der Sigynnen: μικρούς le και σιμούς και άδυγάτους ανέρχο Φέρειν, ζευγνυμένους όδ ύπ αρματα, είναι wavrarouc. Dafür hat Hr. S. aus den besten Codd. das bedeutendere όξυτάτους, equos acerrimos, aufgenommen. Bald darauf o, 16. find die Worte orguvac - Ta doexta nach Wesselings tressender Bemerkung als unächt in Klammern eingeschlossen. 10, 2. μέλισσαι πατέχουσαι τὰ πέρην του "Ιστρου είσί, ft. xxrévougs. Das letzte ilt unftreitig das gemeine, das erste gewählter, und verdient schon in dieser Hinficht, zu welcher noch Herodots Sprachgebrauch kommt, den Vorzug. Aus derfelben Urfache, glau-ben wir, nahm Hr. S. 11, 7. Μύρχινον την Ἡδωνίδα it. Howww aus Codd. auf. 16, 6. ixeix έπΙ σταυρών υψηλών έζευγμένα εν μέση έστηκε τη λίμνη. Hier ift, wie es scheint έστη ε ft. έστημει eigene Verbesterung «les gelehrten Herausgebers, aber eine richtige. Der Sinn erfodert fant , nicht flabant. Gleich darauf ift άγεται όδ έκαστος συχνάς (ft. πολλάς) γυναίκας mit Recht aus Handschriften gewählt. Eben so 17, 8. πρώτα μέν γαρ έχεται, ft. πρώτου, und 18, 18. ο \*Αμύντης μετεπέμψατο τὰς γυναϊκάς β. μετεπέμπε-To, welches der Folge der temporum weniger angemellen ilt. 21, 6, รูทุกทุกเร รณง ล้งรือมีง รวบระสง แลงลิส en tay Hepremy eylvero. Die Vulgata war gyevero. 21. ΙΙ. δούς δὲ ταυτα πατέλαβε ο 'Αλέξανδρες Βουβάρη, ανέει Πέρση, των διζημένων τους απολουμένους τω στρατηγά, Valckenaers Emendation für των στρατεγάν. Bubares - dux fuit corum, qui miffi fuerant ad in-

quirendos Persas interfectos. Die Construction bleih: frevlich verschrankt allein solche Nachläfligkeiten in Verbindung der Satze find in Herodetus Schreib. art nicht felien. 23 , 4. are de reixéouro; non Irrain του Μελητίου την παρά Δαρείου αλτήτας έτυχε μισθέν έμο pen Columns the execing. Hr. S. hat wer Der als Gloffen eingeklammert. Allerdings ift diefs der befte Ausweg, wenn man nicht mit Reiske u. a. eine Verfetzung der Worte groze dugen, mir 9av Oulann; noch wahrscheinlicher findet. Aber gleich darauf ift freis σχεθει πόλιν billig aus den Codd. hergeftellt worden, flatt egarlour fan. Eine febr gewöhnliche Verwechlelung zwever der Bedeutung nach verschiedenen Wie ter! - Nicht weniger billigen wir es, dass 27. 1. σίνετθαι του Δαρείου στρατόν από Σπυθέων u. f. w. de Artikel rov vor and zufolge der Handschriften wege gelaffen, hingegen 29, 2. autose of apiores der Arts kel hinzugefügt worden ift. Alles diess gehört zur grammatifchen Genauigkeit, welche man auch nicht in scheinbaren Kleinigkeiten ungestraft, und ohne einige Beeinträchtigung des Sinnes vernachläßiget. 29 . 6. 6:204 Tiva Toury by averthauly to mare apply 1 T. A. Die Prapolition by feheint ex ingenio einge schaltet zu feyn. Wir würden fie hier nicht ver miffen, obgleich die mögliche Auslassung derfelben fehr am Tage liegt. Richtige Lesarten der Handfchriften, welche Weffeling's Aengstlichkeit unb achtet liefs, der neue Herausgeber aber mit allen Fug in den Text erhob, find ferner folgende: 29, 14. τούτων έταξαν ποίθετθαι (β. τούτοις). 30, 21. 6 de. Yornonew new fore mail, (ft. o de ApraOloves Тотиот. к. т. д.), 31 . 10 тайта мен уко вини пове Tous Zyoutas Traffen (flatt des fchileppenden bilater έστι), 35, 6. άβουθευν οξ (θ. τε) τουτέων ειαστι, 3b 16. πολλάς είχε έπικρατήσαι (θ. έπικρυτήσειν) της δολέσ σης, 40, 3. Επεί τοίνυν (chne τοι) περιεχόμεν τ ODERUEY. Die Evidenz aller diefer aus Weffeling Handschriften gezogenen Verbefferungen wird dem, der mit grammatischer Richtigkeit vermit ift, auch ohne unfere Entwickelung der Urfatte einlenchten. Wird nun gleich durch folche gramm tische Berichtigungen die Idee felbst oft nur weg verändert; find fie gleich nicht Erzeugnisse eines tischen Scharssinns oder Divinationsvermögens fetzen fie doch eine genaue Sprachkunde vom welche oft denen abgehet, die durch blenden Conjecturen den Sinn des Schriftstellers anders wenden oder zu verschönern wiffen. indess zu dieser letzten Art von Vermuthungen gleicher Grad Evidenz, welcher fie zu wahren M befferungen erhebt: fo gebührt diesen natürlich Palme. Zu diefer Claffe gebort eine vortreffic Emendation in demfelben fünften Buche 30. 1 Hier verlangen die Ephoren von dem Könige zu Spit ta Anaxondridas, dafs er feine unfruchtbare Post verabschieden, und mit einer andern fich verbindet folle , damit das Geschlecht des Euryfthenes nich erlosche: E. Tos σύγε σεμύτου μη προσφάς, αλλ 14 τουτό έστι οι περιοπτέου, γένος το Εύρυοθ νεος γενέολ Efirghors ou vur tiv ner exais gurathar enel te toi ed t

μτει έκ σέο, άλλην δε γήμον και ποιέων ταυτα, Σπαρgantras adrigeic. An fich zwar haben diese Worte der Ephoren nichts Dunkles oder Anftossiges; ja man kann fogar mit Gronov eine befondere Tugend diefer Rede darein fetzen, das das Verabschieden der unfruchtbaren Gattin nicht eigentlich genannt, fondern nur durch den Zusammenhang angedeutet wird. Widentur confulto infauftum vocabulum filentio Ephori preffife, eague folum fubjeciffe, quae divortium inmebant clariffime." Allein schon das arec, welches Allus, und Aldus allein, nach ofo einschiebt, erregt Aufmerksamkeit, und die folgende Rede der Ephom, worin die Worte vorkommen: γυναικός μέν της έχεις ού προςδεόμεθά σευ της έξέσιος, verräth fehr deutlich eine Lücke der vorhergehenden, und macht die Gronousche Bemerkung ungültig. Wahrschein-Ich waren es diefe Gründe, welche Hn. S. bewogen, de scharffinnige und leichte Correction: ¿mei re ror a three, Ego (EKCEO), andy de yquor, in den Text zu erheben. Das Aldinische date erscheint nunmehr als ein bestätigendes Glossem, und alles ist, ohde Gedankensprunge, in der einfachsten und schönan Harmonie. - Nicht minder evident scheint uns de Urfache der Klammern zu feyn, womit 34, 5. die Worte zai reixee nach zal gira zal nora und unmittelber vor ecagavro, als unächt bezeichnet find. Die Worte find augenscheinlich aus der vorbergebenden Zeile wiederholt, und ftoren hier den Sinn des Geschichtschreibers. Noch ift 51 , 4. die Stephanijeke Verbefferung παρεστήμεε (it. προεστήμεε) und 6. 12. die Kufterische, auch von Wesseling empfohline. orto Hapvydog (ft. Harovin;) von Hn. Schafer mgenommen worden.

Diels Verzeichniss der Textesänderungen, welde Hr. S. in dem fünften Buche zu machen Veranfing fand, wird binlänglich feyn, um unfere Lefer müberzengen, dass der Text des Herodotus an mehre-Stellen in diesen Ausgaben berichtigter, als in den whergehenden ift. Wir wollen zum Schluffe noch eieglückliche Verbesterung anführen, welche wiederum mt blofs grammatisch ift, sondern auf den Sinn Ganzen einen bedeutenden Einflus aufsert, Xererzählt Lib. VII. Cap. 16. dem Artabanus das dervolle Traumgeficht, das ihn zum zweyten-We zum Krieg auffoderte. Artabanus ftreitet dagelas ganze Rasonnement, welches seine Rede den Konig ausdrückt, dreht fich um den Hauptdanken : Wenn das Traumgelicht von der Gottheit andt ift, fo muss es auch mir erscheinen: wird es lægen blofs dir zu Theil, fo ift es nichts als ein deiner Phantalie. Dir und mir muls es συνεχέως Meinen, wenn ich es für etwas Gottliches aneranen toll! Εί δὲ ἐμὲ μὲν ἐν σύθεν! λόγφ ποιήσεται, οὐδὲ ἀπί ἐπιΦάνηναι, ούσε ἢν τὴν ἐμὴν ἐσθητα ἔχω, οὐτε το σήνο σε δε ενιΦοιτήτει τουτο, μετετέον ήδη έτται. Mr. Schafer. Die Vulgata lautet magnreov non arrai. diefer Lesart aber würde Artabanus, ganz gefine Abficht, dem Xerxes immer noch eine Ausde übrig laffen. Der Konig konnte erwiedern : is thur es zur Sache, dass du, Artabanus, das Geficht nicht erblickteft? Erscheint es doch mir; und du geltandest ja selbst, dass dieser Umsland zu beachten sey (aad her eiger Umsland zu beachten sey (aad her eiger). Das Unlogische der gemeinen Lesart erhellet sehr deutlich aus Larcher's Ubebretzung: Sil na acun egard pour moi, sil ne daigne pas se noutrer, soit que je porte mes habits, ou les voires; mais qu' li alle vons trouver, it sant alors seive attention à ses avertissens. Jene Verbessens hinggen wird überdiess durch den Ansang des solgenden Capitels bestätiget.

Da es, nach unserer obigen Bemerkung, das Anfehen nicht hat, als wolle Hr. Schäfer die Reizische Ausgabe auch in den noch rückfändigen Theilen der Bearbeitung fertsetzen: so wänschten wir weuigfens, dasse se ihm gefallen möchte, das Zweckdienlichste aus Larcher's und Rennell's Werken, in die lateinische Sprache zu übertragen, und als Anhang zu jener Ausgabe in eln paar Bänden zusammenzuschellen. Diese Arbeit, welche nicht fabrikmüsig betrieben seyn will, würde sehr schreich, und daher allen Freunden des Herodotus und grüudlicher Gelehrsankeit überhaupt, von Hn. M. Schäfers Hand gewiss willkommen seyn.

Leipzio, b. Kühler: Juliani Imperatoris in Confiantii laudem Oratio. Gracce et Latine. Cum animadversionibus Dan. Wyttenbachii: Accedit ejusdem Epittala critica ad Day. Rubnkenium. Gracca recensuit, notationem criticam indicesque adjecit G. H. Schäfer. In usum studiose juventutis. 1802. XXIV. u. 2065. gr. 8.

Zwar find Inlians zwey Lobreden auf den Kaifer Conftantius blofse Rednerübungen eines damals noch jungen Mannes, welcher ein Neuling in der Welt und am Hofe, von dem Kaifer allein fein Glück erwartete; zwar verrathen sie theils durch manche Rhetoricationen, theils durch die eingewebten Schineicheleyen nur zu fehr den Geift der dampligen Zeiten: nichts desto weniger kommen darin viele vortreffliche Gedauken vor; fie empfehlen fich überdiefs durch eine für jene Zeit noch febr lobenswürdige Nüchternheit und Einfachheit der Darstellung, fo wie durch einen guten, nach dem Mufter der Alten gebildeten Stil. Verdienen fie daher febon in diefer Hinfickt felbit von ftudirenden Jünglingen, welche Ach mit den alteren Schriftstellern bereits einige Bekanntschaft erworben haben, gelesen zu werden: fo erhält ihre Lecture für den geübten Philologen doppeltes Interesse durch die schone Ausstattung, welche Wyttenbach der erften Rede verliehen hat. Bekanntlich war die Ablicht dieses trefflichen Humaniften in feinen Jugendjahren auf eine neue Ausgabe der fämmtlichen Schriften Julian's gerichtet. Er machte diefe Abficht bereits im J. 1769 durch eine von Göttingen aus an Ruhnkenius überschriebene Epistola critica super nonuuliis locis Juliani Imperatoris bekanut : und fo wie diese erste Probeschrift des vielversprechenden Kritikers mit dem verdienteiten Bevfalle in Holland fowohl, als in Deutschland aufgenommen

wurde: fo wollte er der vollständigen Ausgabe noch ein Specimen in der Bearbeitung der erften Lobrede auf Constantius voraus gehen lassen. Deshalb nahm er auf diese Rede in der Epistola critica fast gar keine Rücklicht, fondern behandelte darin andere Stellen der Julianischen Schriften, welche ihm einer Verbesserung bedürftig schienen. So wuchsen allmählich die zurückgelegten Noten über jene erste Rede, welche nicht blofs auf Kritik angelegt waren, fondern überdiess theils die von Julian nachgeahinten Stellen der Alten, besonders des Plutarchus, mit der Copie vergleichen, theils die Gracitat des Schriftstellers rechtsertigen und erläutern follten. Allein Wuttenbach trat bald von dem Nachahmer zu dem freylich weit ergiebigeren Plutarchus felbst über: nunmehr wurde der frühere Plan einer vollständigen Ausgabe des Julianus aufgegeben, und die fchon lange zum Abdruck fertigen Bemerkungen über jene Rede der Bibliotheca Critica (Vol. III. P. I. p. 33. Vol. III. P. II. p. 1.) einverleiht z ein Mufter eines reichhaltigen, gründlichen und mit Klarheit geschriebenen Commentars, welcher mit gewohnter holländischer Fülle, die aus gut angelegten Adverfarien flofs, deutfche Massigung und deutschen Geschmack auf eine feltene Weise vereiniget.

Indes scheint weder dieser Commentar, noch jene kritische Epistel unter uns so bekannt, und so fleissig gelesen worden zu seyn, wie beide es, ihres inneren Gehaltes wegen, verdienten. Es war daher ein glücklicher Gedanke des Hn. M. Schafer's in Leipzig, diese Wyttenbachiana in einen Band zu verbinden, und deutschen Lesern den Gebrauch derfelben zu erleichtern. Mag man auch gegen die Firma: in ufum fludiofae juventutis, Mauches einzuwenden haben (denn für die Jugend fchrich wohl Wyttenbach nicht zunächst): fo muss doch dieser Einwand selbst gegenwärtiger Ausgabe, welche auch von Philologen von Profession benutzt zu werden verdient, nur zu größerer Aufnahme und zu einer weiteren Verbreitung gereichen. Dabey hat Hr. S. nicht bloss für einen correcten Abdruck, und durch forgfaltige Beyfügung der Seitenzahlen aus den Originalausgaben für die Bequemlichkeit des Lesens und Nachschlagens geførgt, fondern vorzüglich dadurch, dass er den griechischen Text der ersten Lobrede selbst, und diesen an einigen Stellen durch seine Kritik verbeffert lieferte, diefer Ausgabe einen eigenthümlichen Vorzug verschafft.

Eine genaue Beurtheilung der Wystenbachischen Eemerkungen gehört nicht für diese Recension, zunal da die Epistola critica aufser der Periode der A. L. Z. liegt. Wir schränken uns dennach blos auf das Verdienst ein, welches Hr. M. Schafer sich erworben hat. Er selbst macht uns damit in der Vorreder durch kurze kritische Noten, wel-

.che von einer genauen Kritik und eines ausgefuchten, wiewohl nicht zur Schau ausgefteilten Belesenheit zeugen, hinlanglich bekannt. Man fiehr daraus, dass er nicht bloss die besieren Lesarten der Handschriften und die richtigen Verbesserungs vorschläge von Petavius, Wyttenbach mit Einficht zu wählen , fondern auch feinem großen Von gänger durch manche eigene Berichtigung nachzuhelfen yerstand. So hiefs es ehemals (S. 7.) von de Vorfahren des Constantius : Opoupus de entreppiones τοίς πρός αυτούς τοσαύτην είρηνην τοίς υπηκόοις κατέστητα ότην ουθέ ευξασθαι τότε έχδιον έδοιει. Dafür hat Ili. S. richtig gefetzt: Φρούρια de έπιτειχίζουτες προς αίπος τοσχύτην ειεήνην κ. τ. λ., und bemerkt, dass in der späteren Gracitat die sonst gewöhnliche Verbinden des Wortes Entraggian mit dem Dativ oft mit andem Constructionen verrauscht werde. C. 12. 6200; il is wofür Wyttenbach entweder ey obx, oder to (beides ungriechisch) vorschlug', verbessert Hr. S. Ow: Forda. Uns scheint go getilgt, und blos getil olda gelefen werden zu müffen. S. 18. hiefs es fon το δε ήν, ου την επιθυμίαν εξελείν των νέων, κίλι λαθείν τειράτθαι ίδοῶτα προστάττειν. Petavius and te ίδεῶτα in τί δρῶντα, Wyttenbach las: τε λοδί πειράσθαι ίδρωτα προτάττειν, i. e. ftudio latendi diffini tatem ac certamen adjungere. Am leichtesten ander Hr. S. Tou hadeiv. - Namlich Mone Tou hadein par 921, welche Redensart im Julian nicht befrei den darf, bezeichnet fludium latendi cum fudon i. e. magnis difficultatibus, conjunctum. Einer as dern Aenderung im Julian, fo scheinbar sie ift, kon nen wir nicht beystimmen. Exigrexplores & (14 der Schriftsteller S. 22. vom Cafar) Tov Tip olion al άτασης κοχουτος, και τὰς δυμάμεις της ήγεμονία; ατα έκεισε τρέψαυτος, και προκαταλαβόντος, τας είβ στρατεύμασι, και καταλόγοις έπλιτων παλαίων και νεώ των, και παντοδριταίς παρασκευτίς, α Ιδόντες μόλη είρηνην ηγάπησαν, Uns scheint schon in dem und noch mehr in dem ganzen Zusammenhan welchen der lateinische Uebersetzer gut ausgedill hat, die Urfache zu liegen, warum die Won toores nicht mit Hr. S. in ordiores verwandelt den dürfen, wiewohl die Verbindung des la Satzes mit den vorhergehenden eine Nachläff verräth, welche nur durch die Länge der Voll fätze entschuldiget werden kann.

Ein vollständiges Register der erklärten Schefteler und der ersläuterten Worte macht den Beich dieser Ausgabe, welche schaftzbar diere Kriff, Jugend noch lehrreicher hätte werden können, M. Ir. S. auch auf die Manier des Schriftstellers, und fonders auf desten durch großes Belesenheit in Werken der Alten erzeugten Hang, seine und de le Anspielungen, oft sehr zur Unzeit anzuszing Rücksicht genommen hätte.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 3. August 1802.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

LANDON, b. Rivington: Observations on the Bile and its Disastes, and on the Occomony of the Liver; read at the Royal College of Physicians as the Gulfionian Lecture of the Year 1799, by Richard Powel, M. D. 1800. 1785. 8. (1 Rthir. 18 gr.)

Venn das Gulftonsche Vermächtniss immer folche gründliche und gelehrte Abhandlungen zur Folge hatte, wie diefe: fo konnte man fagen. die der Urheber deffelben feine Abficht vollkommen erreicht hätte. Unstreitig gehört diese Schrift zu im besten Monographien, die über die Galle existima, fo viele deren auch geschrieben find, und fo riel bedeutender die Rolle war, welche diefer Geeenkand ehemals in den Syftemen der Theoretiker, und in den Kopfen der Praktiker fpielte, als jetzt. Was aber auch die neuefte Schule darüber denken mag, er wird immer Rücklicht am Krankenbette verdienen, und jeder Beytrag zur genauern Kenntnifs des Organs, durch das die Galle bereitet wird, fo e der krankhaften Veränderungen, denen fie unworfen ift, muss dem praktitchen Arzte willkommen feyn.

Notürlich wird über einen Gegenstand, der fo linee die Aufmerkfamkeit der Beobachter beschäftigt ar, nicht viel affirmativ neues gefagt werden konun: gerade aber bey einem folchen kann man fait ficherften darauf rechnen, dass hier und da noch die Auctoritär eines berühmten Namens, ein Vorheil fteken geblieben fey, das durch die Fackel nevern Chemie und Physiologie, und durch eine charfrere Beobachtungskunft, als folches erkannt vernichtet werden konne. Dass unfer Vf. nicht le Verdienst von dieser Seite betrachtet, fey, wird web die Aushebung mehrerer ihm eigenen Bemerngen deutlich werden. - Er' beginnt mit einer stomischen Beschreibung der Leber, deren Gewigkeit und Richtigkeit wir ihm nicht besonders seb anrechnen dürfen, da fie mit der Vortrefflichder ihm zu Dienfte ftebenden Hülfsmittel als zich angenommen werden kann. Richtig, aber fo el Rec. bat bemerken konnen, weniger bekanut ad befolgt, ift die praktische Regel, die aus der bee und Befestigung der Leber gezogen wird, dass m nicht, indem der Kranke auf dem Rücken liegt, miern indem er fteht und fich etwas verwarts neigt, le fühlbare Beschaffenbeit der Leber unterfuchen Di der Schluss eben fo richtig fey, das die A. L. Z. 1802. Dritter Band.

Gallenblafe Muskelfafern haben muffe, weil fie fich zusammenzieht, um die Galle und andere Contenta fortzudrücken, laffen wir dahin gestellt feyn, raumen dagegen aber den Beweifen des Vfs. ein, dafs der Ductus custions als ein integrirender Theil der Blufe, d. h. eben fo organisirt als fie, angenommen werden muffe. Auch finden wir es bundig bewiefen, dass nicht die ven portae, fondern die arteriae hepaticae das Absonderungsgeschäft der Galle betreiben, und erkennen es als eine Bereicherung unferer physiologischen Kenntnisse, wenn der Vf. den wahrscheinlichen Gedanken aufstellt, dass die vena portae, vorzäglich, fo wie die Leber zum Theil, die Bestimmung habe, dem Herzen als diverticula zu dienen, in welchen fich das aus dem größern Theile des Korpers rückkehrende Blut verweilen konne, damit es nicht in zu großer Maffe jenem zur Last falle, vorzüglich alsdann, wenn in den Lungen ein. Hindernifs der Circulation fich vorfindet. Die Erfahrung, dass im Fotus fowohl, als sehr oft auch bey Lungenfüchtigen, die Leber verhaltnifsmassig fehr groß gefunden werde, bestätigt diese Meynung eben fo fehr, als Abernethy's Zeugnifs, dass er die vena portue in einem merkwürdigen Falle habe fehlen feken, ohne dass die Gallenabsonderung dadurch gelitten habe. Nicht minder richtig scheint nach den angeführten Datis, dass die Blasengalle, nicht wie man allgemein bisher geglaubt hat, durch die Abforption der wäfferigen Theile, fondern durch die Beymischung eines eigens in der Blase abgesonderten fluidi, bewirkt werde. Schon oft hat man diefes farbenlofe, dem Eyweifsstoffe abnliche, Wefen in verkopften, von Galle leeren Blafen in feinem reinen Zustande bemerkt, ohne seinen Einfluss auf die Galle naber zu unterfuchen. Ein anderes Vorurtheil, das der Vf. mit chemischen Grunden bestreitet, ift der gewöhnliche Glaube, dass die Galle eine natürliche Seife fey, durch welche die verschiedenartigen Bestandtheile der Speifen unter einander verbunden und zu Chymus werden. Die verschiedenen Verfuche von Fourcroy, Higgins, Welfter, Boftock u. f. w. die Galle fynthetifch aus dem Blute herzuitellen, weiss er ziemlich verdachrig zu machen, indem ihm die erhaltenen Producte bey naherer Prafung doch wesentliche Verschiedenheiten von der naturlichen Galle zeigten, fich z. B. in Katkwaffer auftofeten, oder überall nicht bitter, oder anders bitter waren u. f w. Die Krankheiten der Galle theilt der Vf. auf ge-

Die Krankheiten der Galle theilt der Vf. auf gewöhnliche Weise in solche, die von ihrer veränderten Quantität oder Qualitat, oder von einer Unord-

BUI

nung in Rücksicht ihres natürlichen Weges abhangen. Die Actiologie, Diagnofis und Behandlung derfelben wird nach der Ordnung gut durchgeführt, nur hatte in erster Hinficht der Einfluss der Affecten und Leidenschaften nicht unberührt bleiben follen, der fich bier am wenigsten verkennen lafst. - Indem der Vf. von Folgen einer Verstopfung der Gaffenwege handelt, kommt er auf die Gelbfircht zu tprechen, deren Entstehung von andern Urfachen er lengnet. Selbst die Verstopfung des ductus e glici allein macht keine Gelbfucht, fondern nur die der duetu va biliarium, und befonders des choledochi. Die ftackende Galle wird dann, nach allen ihren Bestandtheilen (in toto) von den absorbirenden Gefässen eingefogen und ins Blut geführt; zum Theil geschieht dieses auch von den Venen. Im ductu thoracico fand er bey einem Gelbfüchtigen deutliche Spuren von Galle. Alle feste und flüslige Theile werden von der eingesogenen Galle gefarbt, ausgenommen die Milch und die Markfubitanz des Gebirns, auch aufserft felten nur die Cornea, und die Augensenchtigkeiten, weshalb nur wenige Aerzte den bekannten Vers des Lucrez : "Lurida praeterea spectant, quaecunque tuentur Arquati" bestätigt haben mögen. - Wichtig ift die Bemerkung, dass unabhängig von der Galle, bey manchen Fiebern, und fo auch namentlich bey dem gelben Fieber in Westindien, eine gelbe Farbe der Haut bemerkt werde. Schon Galen unterschied diese Verfarbung der Haut von der Gelbsucht, deren wefentlichftes Zeichen die gelbe Farbe der Sclerotieae ift, welche bey jenem Zufalle fehlt. Dabin rechnet der Vf. auch die Gelbsucht, die manche Schrift-Reller nach dem Biffe giftiger Thiere bemerkt, und, wie Fontana, von einer krampfhaften Zusammenziehung des duodeni bergeleitet haben. Auch hier fah er die gelbe Farbe der Augen nicht, und zweifelt, dass andere fie gesehen haben. Er leitet fie mit Galen von einer unmittelbaren Entfarbung des Bluts her .. und meynt, wenn he von einer Zufammenziehung des duodeni, und fo, mittelbar von einer Verschliefsung des ductus choledochi abbinge: so durfte fie bey Arfenikvergiftungen eben fo wenig fehlen, wo'doch weder er, noch andere fie beobachtet haben. - Ausführlich handelt der Vf. von den Gal-Jensteinen, als einer gewohnlichen Ursache der Gallenverstopfung. Ihr Verhältniss zu den chemischen Reagentien wird umftandlich angeführt, und daraus ergiebt fich, das, vielleicht in praktischer-Rücksicht wichtige, Refultat, dass es zwey wesentlich verschiedene Arten derselben gebe, deren eine vom Aether vitrioli, Alcohol and wesentlichen Oelen, die andere aber von Alcalien aufgeläset wird. Erstere har ein crystallinisches Gewebe, letztere ift ein unformliches Aggregat aus befonders modificirter Galle mit vielem Koblengoffe. Ueber die verfahie lene Structur der Galleniteine, follten nach des Vf. Abficht, zwey Kupferrafeln uns belehren, fie waren aber fo fehlucht ausgefallen, dass er fie vorerft un' tele fückt, und fie von besserer Hand in einem Nachtrage zu liefern beschlossen hat, Dass Gallensteine

zuweilen auch ausgebrochen werden, Beweilet et mit andern Schriftftellern. Min Recht aber warm er, Brechmittel in der Absicht anzuwenden, ihren Durch gang durch die Gallenwege zu befördern, wie doch Heberden rath. Es mag ruweilen wohl gelingen, es kann aber auch schnell todlich werden, wie Rec. fich erinnert, auf diese Art eine Frau unter den Hinden eines berühmten akademischen Lehrers fleiben gesehen zu haben. Um die Wiedererzeugung der Galleufteine zu verhuten, erwartet der Vf., aufger dem diatetischen Verhalten, vieles von Durander bekanntem Mittel, und von der verdünnten Salpeterfaure, die er überhaupt bey mehreren Gillenkrankheiten, namentlich bey der zu zahen Beichaffenheit der Galle angewandt wiffen will, die ofmals eine Folge des Missbrauchs geistiger Getrinke ift. Auch bey der atra bilis der Alten hofft er von ihr gute Beyhülfe. Was er über die Cholera beven bracht hat , namentlich zur Empfehlung der milde ften, als der beiten Mittel, unterschreibt Rec. au voller Ueberzeugung. Da oftmals bev diefem Uebil befinden, die faure Beschaffenheit der Galle so hervortechend ift: fo ift es nicht unwahrscheinlich dafs die Anwendung von Alcalien, die dem Vf, bei einer Schwangern fo gut gelungen ift, öfterer von Nuizen feyn könne. - Unter die reformirende Anfichten des Vf. gehört auch die noch, das di Galle nicht eigentlichen Einfluss auf die Beforderun der Ausleerungen habe; denn öfters fah er bey de Gelbfucht, wo die Ausleerungen ungefarbt waret Durchfall. Er balces daber in fo fern auch für zweck los, der Galle von Thieren als eines Subflituts fic zu bedienen. Hoffentlich wird das bisher Ausg hobene hinreichen, diese Schrift, deren Went a ächt praktifchen eigenthümlichen Bemerkungen, ut auf einer gut gewahlten und gut benutzten Lectal gegründet ift, zur eigenen Durchlicht zu emple len. Wir wünschen den Manen des guten Gullin recht viele folcher Oblationen.

HANNOVER, in d. Ritscher. Buchh.: Das Mehs
sche der Geburt erklart, bewiesen und zund
sinht auf einen allgemeinen Grunsflatz, von
van Solingen, Dr. und Lektor der Gebursh
auf dem trymnsäfo illustri zu Middelburgete
d. Hollandischen überfetzt und mit esisjen
migen Anmerkungen begleitet von Gorst. Si
mon, Geburtshelfer zu Ley den. 1801. XVI. 8
3648. S. (i Rthlr. 4 gr.)

Den Gegenstand dieser ursprünglich zu Leyden ter den Titel: Hes Weikniglijke der Verlösing Mand, betoogs en herleidt tot een algemeen im beginsel erschlienenn Schriftist: die aus mechangle Gesteen zu erklave de Art und Weise, me dis hi in einem bestimmten Laufe durch den knichernen ha des Becheit geht, wenn es geboren wird; wabeyn eber pand von den Expulhy Kraften bey der bart abtraliet. Es itraiefe Erklarung nicht al zum Begriff des Herganges der Geburt, sondern

für die Ausübung der Kunft fehr wichtig, da die Aufgabe der Kunft der Geburtshülfe dahin lautet, dass die Kunft den Gang der Natur immer nachahme. Der Vf. hat mit aufserordentlich viel Geduld und Fleis gearbeitet, und zeigt sich als ein forgfaltiger und genauer Beobachter. Um fo mehr mufs man bedauern, dafs die Form und die Sprache, wovon vieles auch auf Rechnung des Ueberfetzers kommt, fo unerträglich langweilig, und wegen der ewigen Wiederholungen hochst ermudend ift. Wer es aber über fich gewinnen kann, fich dadurch nicht von der Lecture abhalten zu laffen, wird feine Ueberwindung durch viele interessante und treffliche Bemerkungen belohnt finden. Das Buch zerfällt in folgende Abtheilungen: I. Von der Einführung der beweisenden Lehrmethode in die Geburtshulfe. 11. Fintheilung der Geburten in natürliche, nicht natürliche und widernatürliche. III. Bestimmung der Zeitraume der Geburt (diese Bestimmung ift nicht nach dem ganzen Verlauf der Geburt, fondern blofs nach dem Mechanismus augenommen) in das Eintreten, Herablommen, und Heraustreten des Kopfes. Bestimmung der Durchmeffer des Kopfes des Kindes und des Beckens. (Der Vf. nimmt vier Durchmeffer des Kopfes an, zwey kleine, den fenkrechten und den Queer-Durchmeller, und zwey große, den geraden und den schiefen.) IV. Allgemeiner Grundfatz der theoretischen und praktischen Geburtshülfe, (mufs beifsen: Allgemeiner Grundsatz des Mechanismus der Geburt; denn

zum allgemeinen Grundsatz der theoretischen und praktischen Geburtshülfe gehört ganz etwas anders). Diefer Grundfatz ift : bey allen Geburten muffen in jedem Zeitraume die kleinsten Durchmeffer des Kopfes übereinstimmen oder einfallen in die vortheilhafteften Durchmeffer des Beckens. Diefs wird nun bewiefen: 1) aus der natürlichen Geburt, fo wie sie von der Natur auf die vortheilhaftefte Art verrichtet wird, (woder Kopf in den Eingang des Beckens mit der Hinterhauptsspitze, so viel es das sich an die Brust an-Remmende Kinn erlaubt, nach unten gerichtet ift, alfo nicht, wie man gewöhnlich glaubt, völlig mit dem Scheitel eintritt: und wo er falt mit feinem fenkrethten Durchmeffer (nicht, wie man glaubt, mit dem geraden) in den schrägen Durchmesser des Einganges und in die geraden Durchmeffer der Beckenboble und des Ausganges tritt); 2) aus der natürlichen Geburt, fo wie fie durch die Natur auf verschiedene Manier verrichtet wird, (einige andere Kopfgeburten, fo wie die Fuss-, Knie- und Steifsgeburten); 3) aus den nichtnatürlichen Geburten. In diefer letzten Abtheilung kommt vieles über die Ope-, ration der Geburtshulfe vor, worunter zwar manches gute ift, was ober im Ganzen gerade nicht den vorzüglichsten Theil des Buchs ausmacht. Die meifte Sorgfalt ift auf den Gebrauch des Hebels gewendet, für den die Hollander seit Roonhuyfens Zeiten stets eine ausserordentliche Vorliebe gezeigt Laben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Ennautingsschniften. 1) Breslau, b. Graffes Erben: Zwey Predigten zur Jubelfeger des achtzehnten Jahrhunderts ron hart Bernhard Rembowski, Prediger zur St. Barbara zu Breslau. 81 S. 8. (4 gr.)
2) Lespzig, b. Rein: Zwey Predigton boy dem Weckfel

let Jahrhunderts in der Schlofskirche zu Coswig gehalten von

J. L. I. Meifier, 84 S. 9. (8 pr.)
3) Königsberg, b. Göbbels u. Unzer: D. Wilh. Crickten's Jubrif ever wegen der vor hundert Jahren geschehenen Einweilung der evangelisch reformirten Parochiuikirche in Konigsberg in Pranfsen, den 25ten Januar 1801. 16 S. S. (1 gr.) 4) Ebendafelbft: Dankbore Erinnerung un empfungene

Wohnhaten. Eine Vorbereitung zur Jungfeger wegen u. f. w. 163. S. (1 er.)

5) Beilin, b. Mazdorf: Predigt um Johrhundertifefte in Gegenwart ihrer Musefluten des Bonige und der Konigen in der Overpjarr - und Domkirche sehalten von F. Stofch , Koniglithen. Hatpredirer. Neift der von demfelben am Sonntage darauf gehaltenen Predigt, und dem Gebet beg Eroffnung der kirchholian Fener vom Ha. Hofprediger Sack. 47 S. 8. (6gr.)

6) Hamburg , b. Bohn: Zwen Predigten, die eifte an dem : letzten Sonntage des achtzehnten Jahrhauteris, die andere an dem affent ichen aligenicinen Dankfefte des neun elinten Jahrbinacets. Gelaten vor der eretfehen reformirten Gemeine in

Hamburg von F. H. Srtrigle. 43 S. S. (5 gr.) gehanen in der Univertitatet irche zu Jena vom Prof. Augusti.

40 S. S. Inceberg , b. Un in: Rede am erften Toge des 10ien Jahrhunderts, gehalten in der Kirche zu Schneeberg. Von M. Joh. Zoch. Harm. Hahn, Dighonus dafelbft. Nebft einem Nachtrag zu den bereits bekaunt gemachten Feyerlichkeiten. mit welchen Schneeberg das neue Jahrhundert empfangen

hat. 20 S. 8. (3 gr.) Nr. 1. entagn 1) die Jubelpredigt über 3. B. Mol. 25, 12. worin in einem popularen Vortrage manches Historische bemerkt, und zur Feyer des Tages erhaulich angewendet wird, als des die christliche Zeitrechnung des Dionyfins des kleinen erft im Bien Jahrhundert öffentlich eingeführt ift, die Hugenottenverfolgung, die Hinvichtung des Jean Calas, die Salzburger Emigranten , die Verfo gung der Evangelischen in Polen und Schleffen, Voltaire, die neuefte Philosophie, die Revolution in Frankreich in Bezug auf die Religiou, die Canfteinsche Bibelanftnir, die prentsische Königswürde, Friedrich des sten 45 jahrige Regierung und was er für Schiefien gethan hat, die Erweiterung der Wiffenschaften, Namen verdienter fehlefischer Gelehrten des igten Jahrhunderts. 2) Amtspredigt um Fefte der Weifen über Matth. 2, 1-12. von der Ausbreitung des Chrittenthums unter den heidmichen Volkern, enthalt manche gute und unpartheyische historische Bemerkungen, insonderheit über des ehrwurdigen Bischofs spangenberg Verdienfte um die Mittionen. 3) Eine Predige um hundertführigen Jubelfeste der prenfsifchen Konigswurde, den 13. en Januar 1801 über t. Chron. 18, 24, worin der Vf. mit patrioricher Biederkeit den Beschwerden der Schlefier über geftiegene Thenrung und Handelssenwierigkeiten die Vortheile unter preußischer Regierung entgegenfeizt, die politische und religiore Ungebundenheit rugt, und pairroiffche engendhatte Gefiunungen zu erwecken fucht. 4) Am jolgenden Sonntage redet er über Luc. 2, 41-52, von Gottes vaterlicher

Sorefatt für die Brziehung der Jugend, wobev er der Verordungen der zwey leizeu preußeichen Monarchen wezen des Schul- und Erziehungsweigns, der Auflatien des vorigen Jahrhunders im Hallichen Watienhaufe, zu Possdan, Berlin, Bunzlan, Zällichau, der verbefferten Schulanstäten au Breslau, der Privaterzichungsanflaten, Freyfchulen, Regiments-Hoßpital- und Landschulen, Schullehrer-Seminarien, der bestem Larbfücher der chriftlichen Religien vinmliche Erwähnung thu, und die Anwendung davon an Aelern, Erzieher und Kunder macht. Der herzliche und männliche Vortrag des Vis, wird bey seinen Zuhörern hoßensich nicht ohne Wirkung gebieben fest.

Nr. 2. Der Vf. redet in der erften Predigt über Galat. 5. 25. von Religion und Religiofitat unfers Zeitalters, ob beides im geendigten Jahrhundert gewonnen habe. - Mit Sachkenntnifs und Unpartheylichkeit, obgleich nur für ein fehr gebilderes Auditorium durchaus fafslich, behanp et er diefe von der Religion (objectiv) zeigt aber von der Religioficat eben fo wahr und unparcheyisch das Gegentheil, sowohl in Ablicht der ungunftigen gemeinen Stimmung gegen die Religion als Lehre und Wiffenschaft, als in der Vernachlaftigung und Geringschatzung der außerlichen Gottesverehrung, ungeachtet ihrer gegen vorige Zeiten fo fehr verbefferten Form. In der gren Predigt über Rom. 12, 12. spricht er von den Hoffnungen für Religion und Tugend, mit welchen wir das neue Jahrhundert antreten durfen, die ihm denn, nach den bisherigen Erfahrungen von dem felienen, oft gegenseitigen Einfluss der VerRandesaufklärung auf Moralität, traurig find, da jene wie ein todter Schatz in eines Geizigen Handen ift, worüber er, S. 49 bis 53. viel auf Erfahrung gegründetes Wahres fagt, wie der religiofe ludifferentismus zerftorender zu werden droht, als aller l'anansmus je gewesen ift; indessen hofft er von der Vorschung, das der ansgeltreuete Saamen reiner Kenntnis der Natur, des Umtanges und Grundes unferer Pflichien mit der Zeit fregern Gehorfam gegen, das Gefetz der Vernunft, als Gottes Gefetz, hervorbringen werde; dass die Weit durch die richtigern Begriffe von Offenbarung, von Jefn Perfon, Bestimmung und Werke dem Ziel der moralischen Bestimmung naher kommen werde, wenn nämlich untere reinern Begriffe und Grundfatze nieht muffige kalte Speoulationen feyn werden, wenn der unfelige Widerfprach zwischen Wifen und Thun aufhören wird- worüber S. 63 bis 67. ein auf Menschenkennenis gegründetes lebnaftes Sictengenialde unfers Zeitalters vorkommi. nung grundet er auf die im Reiche des Unendlichen fichere Forrbildung zum Beffern, zum Ziel der moralischen Endzwecke, von der er 8.70, erfreuliche Spuren zeigt, und mit Ermumerung feiner Zuhörer, dahin mit zu wirken; und fch iefst mit einem ausführlichen Gobete. Der Vf. zeigt fich in diefen Predigien als einen kenntuifsreichen, aufgeklari denkenden und beredten Prediger, der nur mancher den ungelehrten Zuhörern unverftandlichen Ausdrücke, als Contraft, raffiniet, verschlungene Pfade, Periode, Speculationen und dorgieichen im Kanzelvor rage fich enthalten folite.

Nr. 3. enthält nichts Vorzügliches, und Nr. 4. Nachrichtan von der Stiftung und den Schickfalen der Konigsbergichen reformirten Kirche, die nur dortige Gemeinglieder interefiren können.

Nr. 5. Nach einem zweckmäßigen feyerlichen Gebere haudei Hr. Zurk nach Palm 191, 92, von der Verbudung des Gedankens: Gestregiert) mit der Betrachtung der Schrekele der Manchengsessichkaften, 2 mit dem Hubblick auf Einsichten, Gosinungen und Sittem der Menschen, 3) mit der Behretzung des Zustandes der Reigion; der zu ein függe den Sommare gehaltene Predigt über Eph. 5. 25. von unstern weigen Verhalten beym Linight is uns nuns Jahrhundert,

1) Beferbe denheitin den Anfprüchen an daßelbe, Dakmeinfs und Bennizung des Guen, welches wir aus den mis gen mit hintber nehmen, 30 V erwerfung deffen, was in da abselaufenen verwerflich ist. 4) redliches Miswirken und heitung des Schlämmen und Schadlichen. Beide Freilign find mit Gründlichkeit, Weitkenstenfs und Weblrechesbanderen der Verrag hat ein fehr geböter Audiornum erfodert, um Wirkung zu thun; fie höfen fehr aber fehr gut Jefan.

Nr. 6. Ucher die zwey Texte: Pf. 143, 2, 6, 6, und Pf. 57, bis 12. Die freiene Feyer rechteritzied nerdarziehen Selwey in die den Predigten, der sondt wohl für die Bewaltun aus gemitchen Geneue, deren größerer Frail unggestellen zu hoch genommen seyn durfte. Die hab genommen Sellen zu hoch genommen seyn durfte. Die hab genommen Sellen zu hoch genommen seyn durfte. Die hab genommen Sellen zu der Ausdruck entschipfer, meine kein geführt. S. 29, ist der Ausdruck entschipfer, meine kein Antheal." Autheil die Seele? ist sie, das deutende zeinem darzu, wan ein Gen sond eine, es nicht felbt, das Gort lobt, ihm dankt? Sprak werkzeuge und Simme uehmen Autheil, wenn se Gedann und Empfandungen durch Worte und Gefan ausdrücken.

Nr. 7. Der VI. dieser Predigien, Hr. Prof. dryst in Jena, Jopach vor einer auserieseinen Verfammlung die Nonae sich in dieser Hinscht mehrerer Ausdrücke bediene welche man seint billig von der Kanzel verbamt wissen zu. Die erste Predigi, am Sonntage auch Weynachten über at Erungelum Luc. 2, 33-40, gehniten, Belli uber der Freider Christentamm om Ende der achtzehnten Johrhandetricht auf der Vornehmsten Urfachen diese Verfalls ausmerklam der zweyte, am Neutairstage, iber Offenbart 21, 1-5, sod den traufiene Eindruck, welche jene Berrachungen in den Neutairstage, über Offenbart 21, 1-5, sod den traufiene Eindruck, welche jene Berrachungen in der Herzen jeder Reitenfolg urtücklaßen milden, dass is den Blick durch frohe Aussichten als der Verder der Griffenthuns im naven Jahrhandert ertnetzen. Bein Reden empfohlen sich durch vine lienvolle Kauswecktung weineiner Gedanken, und durch eine Einste Wärze der Vergeineiner Gedanken, und durch eine Einste Wärze der Vergeineiner Gedanken.

Nr. 8. Hat noch eine speciellere Beziehung. Die Stadt Schneeberg hat das Jahrhunderrfeft durch eine Collecte fur fünfthalbhundert Arme (eine große Zahl, wenn blois Arm aus diefer Stadt darunter zu verttehen find!) und durch met rere symbolische Feyerlichkeiten auf eine Ari begangen, we che den Verauftaltern und Theilnehmern Ehre mecht. Di hier gelieferie Predigt hat Lebendigkeit im Ausdruck, wat ms, offene, bedachtieme Schatzung des Wahren und Gun im Inhalt. Nur eine, fehr wahre Stelle: "Ihr Menichen de 19: Jahrhunderts - fo ruft das weichende Jahrhundert zu - fcheidet nicht blofs, fondern verbindet auch wieder Geschiedene. Mit Recht konner ihr mich nennen das Zeit ter der Scheidungen ... Man fchied das Zusammengele um es bis in feine Elemente aufzulofen. Man vergafe das Zerlegte (und durch Zerlegung gereinigte) wieder fammenzuferzen, und es blieb Theil! Euch .. ift es aufbe ten, zufammen zu fugen, was zufammen gehört. Darum nachlatfigt kunffig über den Vernunftfehluffen nicht die fuhrung, über der Form nicht die Materie, und jene ni uber diefer. Verbindet alte Solidirat mit der nenen Ven nerung, alte biedere Treue mit der neuen Geschweidiglie Ratonnirt, fprecht, sehreibt nicht bloss fenon, sondert belt auch fol.. Bildet den ganzen Menschen aus. Was Aufklarung und Cuitur, um fo manches Unheils willen, fich zu thuen gefeite, oft in ein fo fentimmes Gefchref bracht? Nicht die Ausbildung; fondern die einjestige dung! -- --

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 4. August 1802.

### RÖMISCHE LITERATUR.

Benlin, b. Lagarder, M. Tulli Cicronis, quae pulgo fertur, Oratio pro M. Marcillo, Recognovit, animadvertiones felectus superforum interpretum fusque adjecit Frider, Aug. Wolfins, 1802. XL u. 7.2. Sgr. 8.

Seitelem Bentley gegen den hartnäckigen Verfechter der Acchtheit von Phalaris Epifteln, mit den Waffen der hoheren Kritik, einen fo glorreichen Sieg erkampfie; bat diele Kunft, von jeher ofter geprefen als geubt, fich keines fo berrhichen Triumphs ertreuen konnen, als ihr in unferen Tagen zu Theil Fünf elende Declamationen, welche Worden ilt. man bis jetzt dem grofsten und berühmtesten aller romischen Redner nicht bloss zuschrieb, sondern mit lauten, oft wiederholten Lobpreifungen zuschrieb, welche man der Jugend als Mutter mannlicher Eloquenz vorzuftellen, und im reiferen Alter felbit vielfaltig nachzuahmen pflegte, lind numnehr, auch dem angeübten Auge, in ihrer ganzen Erbarmlichkeit enthullt. Man weis in der That nicht, ob man mehr über die Verblendung erhaunen, welche felbit die wackersten Philologen bey dem alten Vorurtheil und dem herkommlichen Glauben erhielt, oder die Kanft des Kritikers bewundern foll, der mit Einem Male den tauschenden Schleyer herabgezogen hat. Zwar was die eriten vier Declamationen aulangt, von welchen diese Blatter (1802. N. 48.) bereits Bricht erstatter haben, fo gebührt für diele Entile. dung der Unachtheit eigentlich einem englischen Knuker der Preis. Allein wer hingeworfene Winke fo aufzufallen, wer vernachlätligte und zur Befriedigung der Lefer angefochtene Grande fo zu ermueri, durchzuführen, zu bekräftigen und lich zutaeignen veriteht, wie Hr. Prof. Wolf bey jenen vier Reden gethan hat; der zeigt unwiderlprechlich, dals er, auch ohne Vorgäuger, diefelhe Entdeckung zu machen fabig gewelen ware. In der That hat er fie bey der funtten Rede, welche vor uns liegt, tuerit und allein gemacht; einer Rede, von welcher felbit Joh. Friedrich Gronov, den Hn. W. mit dem verdienten Titel eines princeps Laumarum literarum beehrt, eben fo unbelaugen als zuverlichtlich urtheilte: incomparabiem Panegy-icum Plinii incomparabile Panegyrico capulandum effe, quem in omnibus fibi imitandum, tanquam op imam, proposacrit Pli-mias. Dass Andere, unter ihnen auch die tpinetten Herausgeber, über diele Reile nicht anders dachten; it bekannt, und nach jenem Urtheile Gronov's kaum A. L. Z. 1802. Dritter Bund.

des Erinnerus werth. Bescheiden und leise hatze Hr. Prof. Wolf bereits am Schlusse der Vorrede zu jenen vier erten Declanationen gegen die Aechtheit einer andern eierennianischen Rede. die er damals nicht nannte, dem Prüfenden einige Zweifel angedeutet. Da unterdessen der Sim diese kritischen Problems durch ein Schulprugramm des Hu. Rector Wernsdorf (Animade in Cieronis Orationes pro Ligaris et rege D-jotaro, Weisbeufels 1802. 4. S. 4.) fruher verrathen, als geluset wardt so vertient jetzt Hr. Prof. W. zwiesachen Dank, dass er sich der Losung selbst unterzog, ehe sich etwa ein unberusen Professen daren verschete.

Die Bearbeitung gegenwärtiger Rede fchliefst fich aber nicht blofs, durch denf. ben aufgewandten Scharflinn, durch diefelbe hilto ifche Grundlichkeit und durch dieselbe Feinheit der Sprachforschungen, febr würdig an ihre Vorlauserin an, fondern sie felieint uns ganz besonders geeignet, dieser den Weg zu bahnen, und noch großeren Eingang zu verschaffen. Wir möchten daher die jungen Freunde der Kritik ermuntern, nich zuforderft durch wiederholte Lecture mit den Noten zu dieser Rede vertraut zu machen, und fofort zum Studium des Commentars über jene früher herausgegebenen Declamationen überzugehen. Denn vieles, was dort bloß dem Kundigen leife Winke verrathen, ift hie: deutlicher entwickelt; ohne alle polemische Rücklichten fpricht hier die Wahrheit für fich, klar erscheinend und blols im Gefolge der fachreichtten Ueberzeugungsgründe; die ganze Behandlungsart ift, weil die Kurze der Rede dem Commematar keine engeren Grenzen fetzte, etwas umftandlicher, und in diefer Hinficht für die Belehrung des angehenden Kritikers fruchtbarer ausgefallen. Hr. Prof. W. erklart Ech darüber felbst in der Vorrede S. XXXVII. Ani. madverfiones - brevitate libelli et minore molefline metu factae funt accuratiores et in famma verbo: um parfimonia longiores: - in univerfam autem, ut omnia, maxima minima, perquirerem, impulit me de ectatio quaedam, quam offer: dignitas et gravissimum munus criticae artis, quai ipfas antiquitatis anstores fulfi judichi et erroris convinc t, ue per fe judicando in linguis emortuis, in temporibus remotiffimis, idem efficit, anod mathematica rotiocinando en locis terrae disjunctiffimis etc. Die Methode aber, die feine Unterfuchungen leitete, die einzig richtige, welche in allen Fällen giefer Art beobachtet werden follte, giebt er S. XV folgen fermafen an: - Omni. qua decebat cura, explicandum duxi, fic plane, quah Latinus liber nune primum fine nuctoris nomine edi-

TAY N

tus nos ad comparationem optimorum scriptorum, no-

minatim Ciceronis, invitaffet .. Was nun die Grunde anlangt, aus denen Hr. Prof. W. diefe Rede dem Cicero abspricht: fo laffen fich diefe im Allgemeinen unter zwey Claffen ordnen. Einmal fucht IIr. W. zu zeigen, dass Cicero eine Rede für den Marcellus weder gehalten, noch gefehrieben habe, dals er fie überhappt nicht habe schreiben wollen ; fodann beweifet er, dass Cicero von der Rede, welche uns noch übrig ift, nicht den zwanzigsten Theil habe schreiben konnen. Die ersten Argumente führet die lehrreich und vortrefflich geschriebene Vorrede aus; die letzten gaben dem Commentar den Stoff. Unftreitig find diese letzten die entscheidenden. Befüßen fie weniger siegreiche Kraft: fo mochten wir urtheilen, dass Hr. W. auf die erften, welche er durch febr scharsunnige Ideencombinationen und mit umschauenden Blicken auf die Literaturgeschichte des augustischen Zeitalters und der folgenden Periode vielleicht kaum bis zur Wahrscheinlich. keit bingeführt bat, etwas zu viel Gewicht legte. Um fie ganz zu faffen, mufs man das von Hn. W. neu ausgearbeitete und eben fo bundig als lichtvoll abgefaste Summarium diefer Declamation mit den Bemerkungen der Vorrede vereinigen.

Ueber das Benehmen, welches Cicero bey der Zurückberufung des Marcellus im Senat beebachtete, legt ein Brief des erften an Sulpicius (Epift. ad Famil. IV. 4.) ein authentisches Zeugniss ab. Die Stelle des Briefes ist in dieser Rücklicht classisch: man hat fie fchon ekemals mit gegenwärtiger Rede, der Erklarung zu Gunfien, in Verbindung gebraebt; jetzt fucht Hr. W. kritisch zu erweisen, dats fie die bauptsachlichfte Basis war, worauf der unbekannte Autor das wankende Gebäude diefer ganzen Declamation, aufführte. - Bekanntlich wühlte der farrfinnige Marcellus ein frey williges Exil zu Mitylene, als Cafar über die pompejamiche Parthey (za welcher jener geborte) den Sieg davon getragen hatte. Mehrere Freunde und der ganze Senat verwendete fich für den Emfernten bey Cafar, und baten angelegentlich, ihn in feine Würde wieder einzufetzen. Cafar durchschauete die Gefinnungen der Bittenden; indefs liefs er die verfammelten Senatoren einzeln ftimmen, - fire (wie Hr. W. p. g. fogt) ut Senatui antiquae libertatis fimulacrum praeberet, feu quod Marcellum putabat hoc beneficio libentius usurum, fi a resub!. potius quam a Dictatore datum effet, fen quo certius, quid nounulli fentirent, intelligere poffet. Alle einzelne Stimmen fielen für den Morcellus, und kein Stimmender verabfaumte bey diefer Gelegenheit dem großmuthigen Cafor Dank abzustatien. Cicero hatte, feitdem Cafar als Sieger an der Spitze des Reichs fand, fich leidend verhalten, ohne ellen Antheil an öffentlichen Staatsangelegenheiten: jetzt, als die Reibe zu ftimmen an ihn kam, fahlte er fich von Cafars Milde bingeriffen, und von deffen Grofsmuth zum Sprechen begeiftert. Itaque (ergaint er dem Sulpicius) pluribus verbis egi · Caefari gratias; meque, metuo, ne etigm in cacteris

rebus honefto otio privarim, quod erat unum folatium in malis. Diefe umitandliche Dankverficherung nun foll uns, hach der gewohnlichen Meynung, in gegenwärtiger Rede erhalten feyn. An fich, dünkt uns, it diefe Combination jener Stelle in Cicero's Briefe mit unferer Rede fo tadelnswerth nicht. Denn obgleich Hr. W S. XXVI fagt; mori et eleganiae illius aetatis contrarium videtur et ineptum, verbis pluribus uti aliquem in gratiarum actione, quam ipfa res pofinlaret, id eft, ut Cicero dicere folet, ampliffinis, fingularibus, feu pluribus, quam factum effet a cacteris fenatoribus; obgleich Hr. W. darnus schliefst, dass an eine formliche Rede, welche Cicero bey diefer Gelegenheit gehalten, gar nicht zu denken fey: fo scheinen uns doch die vorhergehenden Worte des-Cicere: ita mihi pulcher hie dies vifus eft, at specien aliquam viderer videre quali revirefentis reipublicae, mit jener Vorausfetzung nicht ganz har-onifch. Sie deuten vielinehr unfers Bedunkens dahin, dass Cicero wirklich in der Begeisterung, worein ihn Cafars Grofsmuth verfetzt hatte, eine Rede im Senat bielt. Auch wiffen wir es uns nicht recht zu erklaren, wie das honestum offam des Mannes fo fehr gefahrdet feyn konnte, wenn er jetzt blofs als dankender Senator, wenn er nicht zugleich als theilnehmender Orator auftrat. Jedoch eine Stelle des Plutarchus (l'it. Ciccronis p. 850) scheint dieler Annahme entgegen zu fiehen. Nach dem Berichte dieles Schrittfiellers foll Cafar, als Cicero bald nach der Wiedereinfetzung des Marcellus den Ligarius vertheidigen wollte, öffentlich im Senat gelagt haben: "Warum wollen wir nicht den Cicero, der fo lange nicht fprach, auhören? " Wie konnte, fragt Ur. W., Cufar fo ciwas aufsern, wenn er wenige Monate vorber den Cicero in einer formlichen Rede für den Marcellus hatte sprechen horen ? - Doch felbit zugegeben, dass Plutarchus auch bier in allen einzelnen Anekdoten, die er erzählt, unbedingten Glauben verdiene, (Hr. W. nennt den Bericht deffelben ein testimonium, que nullum locupletius optari posit): fo mechte zwar jene Dankfagungsrede, fo wie fie Cafar horte, fich durch ihre ganze Anlage und Kurze von anderen, auch extemposition, aber mehr vorbereiteten und ausgeführten Reden unterscheiden; allein der Redner konnte fie nachher, wie oftmals geschah, bey häuslicher Muse ausgearbeitet. und in diefer Ausarbeitung feinen Freunden mitgetheilt haben Auch diefs nicht! fagt Hr. W., welcher, geleitet durch diefe Veranlaffung, mit vieler Gründlichkeit die Urfachen entwickelt, wodurch gemeiniglich die alten Reduer zum Niederschreiben und zu einer forgfameren Ausführung ihrer gehalrenen Reden bewogen wurden. Wir konnen diefe meisterhafte Entwickelung, wiewohl sie nur beyläufig angebracht wird, auch in diefer Anzeige nicht ganz mit Stillichweigen übergehen: aber wir deuten fie blofs nach den Hauptmomenten an, und mit Hinficht auf die angefaugene Recherche, um zu diefer einen leichten Uebergang uns offen zu erhalten.

277 -Den trefflichken und berühmteften Rednern während des romifchen Freystaats genügte es, fich durch Nachdenken auf ihre Reden vorzubereiten: gewöhnt von Jugend an, sich dem Eindrucke des Augenblicks zu überlaffen, hielten fie ihre Reden aus dem Stegreif . und wenn fie ja die Hauptpunkte vorher im Concept entwerfen, so war dieses nur für fie, nicht für das Publikum bestimmt. dem Octavianus Augustus Jas kein Redner eine öffentliche Rede ab; nur beyin Votiren im Senat über wichtige Augelegenheiten las man zuweilen wortlich her, was man vorher niedergeschrieben, hatre. Augustus war der erste, welcher nach dem mutinenfichen Kriege alle Reden, die er im Senat, an das Volk und im feine Soldaten hielt, vom Papier ablas, und der Kaifer Claudius (dellen Beyfpiele die mehrften Regenten bis auf unfere Tage folgten) liefs fich diefelben gar von Anderen verfertigen. Nachdem die Staatsverfaffung in Rom verändert worden war, ermanrette auch die offentliche Beredfamkeit des Stoffes, der fie vorher fo machtig begeistert hatte: die Kunst m reden fank ailmählich zur Kunft zu fehreiben berib, und wanderte von dem Forum in die Schulen, no man bald Reden vorlas, welche über Gegenstande der alten Zeit und nach den Muftern der alten Redner vor Augusts Regierung, besonders nach dem Mufter des Cicero, verferriget waren, bald über je. des erdichtete oder aufgegebene Thema extemporirte. So brachte die Nachahmungsfucht diefer Declamatoren viele pfeudociceronianische Reden hervor, ohne eigentliche Absicht zu täuschen: und so ver-Nühere die fchone Blume der romifchen Beredhuheir, von welcher nach Tiberius Herrschaft kaum noch ein flächtiger Duft übrig blieb. Diefe ausgesttete Mode des Declamirens hat größtentheils den üblen Ruf hervorgebracht, worin das filberne Zeitalter der romifchen Sprache Reht die lächerliche Pedanterey der fogenannten Ciceroniener hat zu dem irrigen Wahne Anlass gegeben, dass in diesen Zeiten die Sprache selbit verderbt und vernachläffigt worden fey; gleich als hätten die Lateiner nach dem Cicero aufgehört, fich lateinischer Worte zu bedienen. Vielmehr flieg die Fülle und der Glanz der Rede bis zu den Zeiten der Antotige: man bildete die Sprache forgfaltiger aus; man breite theils paffendere Worte und Redensarien m dem ebemaligen Gebrauch wieder in Gang, theils khuf man neue der Analogie gemafs, und gemuer wurden jerzt die Bedeutungen unterschieden. Albin derfelbe Dichter, welcher zuerft der lateinischen Sprache darin zu Hülfe kam, war auch der erite, bgleich geschmackvolleite, Declamator. Ovidius war es, dellen Gedichte, im Stoff und in der Form, die Farben der witzelnden Künfteley an lich tragen, belche er in den Schulen der Rhetoren erlernt hatk. Für Profa und Gefchichte ward eben diefer Ton ferch Trogus Pompejus geltend gemacht, einen Nachahmer des Theopompus; in dessen Stil fchon das Alterthum Hocrates Rednerfchule wieder fand. Nach einem folchen Anlange griff Affectation und

Ueberladung, falfcher Patz und Uespigkeit in Worten und Bildern innmer mehr um fich; wenige widerfunden den lockenden Fellern des Zeitalters, und auch diese zeigen mehr guten Willen, als üchten Geschwack.

Alle diese Fehler konnten gar nicht in Zeiten genflegt werden, wo der Redner in männlicher Kraft der Beredfamkeit, durchdrungen von dem Bedürfnisse des Augenblicks, zunächft für den Augenblick sprach. Wurden solche Reden, wie Cicero fie auf dem Forum oder im Senat hielt, ja nachber aufgeschrieben, und für die offentliche Bekannimachung bestimmt: fo waltete dabey eine zwiefache Urfache ob. Entweder war der Gegenstand felbst fo anziehend, fo glanzend, fo fruchtbar, dass er mit Vortheil zur Bildung und Belehrung der Lefer, welchen Cicero feine Reden zu fchicken pflegte, behandelt werden konnte - ein Umftand, der bev Anklagen fowohl als bey Vertheidigungen nicht felten Statt fand; oder, und dies nur im letzten Falle, der Redner wollte dem Vertheidigten und Losgesprochenen, zumal wenn er ein Mächtiger war, etwas Angenehmes erweisen: er fand sich von diesem vielleicht felbit veraulafst, die Vertheidigungsakte zu verewigen, um dadurch die anerkannte Unschuld von Neuem und gleichsam öffentlich ihm zu Gute kommen zu latfen. - Keine von beiden Urfachen trat, nach Hn. Wolfs Meyning, in gegenwärtigem Falle ein. Die Sache war weder besonders interesfant, noch fehr verwickelt und fchwer, noch war überhaupt durch Bekanntmachung der Rede ein Dank zu verdienen. - Bey Marcellus freylich nicht. welcher, (wie Hr. W. mit Recht bemerkt,) das Andenken an eine folche Begnadigung wohl lieber vertilgt, als durch ein bleisendes Denkmal erhalten wanschte; aber defto mehr Dank vielleicht bey Cafar, der die Bekanntmachung einer von Lobeserhebungen überftremenden Rede von einem Manne. welcher kurz verher der Oppositionsparthey zugethan war, nicht anders als fehr fehmeichelhaft fin. den konnte. Und warum liefsen fich nicht auch von Seiten der Freunde des Redners noch andere Motive ausfinden, welche ihm eine forgfältigere Bearbeitung und großere Verbreitung der improfivirten Rede zur Pflicht machten ?

So find uns, wir bekeinuen es, bey den Präkminarunterfuchungen noch einige Zweifel übrig geblieben; aber Zweifel, welche auf die Enisheidung
der Hauptfache gar keinen Einstels haben. Detm
obgleich uns die Müglichkeit überbaupt, dass Sicero damals eine Rede gebalten, durch jene Unterfuchungen des Hu. Prof W. nech nicht aufgehoben
zu seyn scheint; ob es uns gleich wahrscheitlich ist,
dass Licero selbst diele Rede einer fleitsigern Ausarbeitung und der Herausgabe nicht unwerth achteie:
so find wir doch eben so seh, als Hr. W. selbst überzugt, das diejenige Rede, welche uns wirklich erhalten ist, eher von dem in der Apokolokynthosis
verewigten Kaiser, als von dem ersten Redner der
Romer versterigt seyn könne,

Wie man diels fo lange übersehen konnte? -Wir wiffen es nicht; aber wir zweifeln eben fo wenig, dass es hie und da Lefer gab, welche an einzelnen Stellen der Rede Anftols nahmen. Wenigftens bekennen wir, die Tiraden von den dankenden Wanden der Curia (parietes - gratios agere gefliune), von dem Sieger, welcher nicht blots befiegbare Volker (quae naturam et conditionem, ut vinci poffent, habebant . fondern fich felbit und feine Leidenschaften, (die Unbesiegburen!!) besiegt, und einige hochst fonderbare Ausdrücke, vorzüglich das Cap. 4. Marcellorum memoria meum pectus offudit, oder effodit, und Cap. 6. gladium regina vacuum, niemals ohne die hochste Befremdung gelefen zu haben. So wird es obne Zweifel Mehreren ergangen feyn: nur mag niemand defshaib fich beykommen laffen, den gemachten Fund fich zuzueignen, wenn er nicht von Hn W. der Claffe von Leuten, qui memoriola vacitlant (S. IX.), bevgerable fern will. Hatte man feither jene von Geschmacklofigkeit zeugemlen Stellen dem Cicero felbit zur Luft gelegt. welcher freylich, auch in feinen vollendereiten Werken, zuweffen an liamfchedianismen erinnert: fo bedurfte es der tief eindringenden Unterfuchung, welche Hr. W. angeftelle har, aim fulgendes Endurtheil über die Rede (5. XXXI. VI.) aufzustellen: Non deeft fimilitado fili Ciceroniani - verum fucata est ea similitudo, minime sincera: saepissime verba magis Cicevoni, andimus, quan fenfas; periodo um formas magis, anam carum vim et aptam con innationem; magis corpus et externam freiem, quam animum ac fpiritum : pleraque multo molliera et folntiora, quam verge actioni illius temporisconveniebat. - Omnino Oratio est inanis revum; verbis, formalis, confluctionibus faepe vix Latina, in tota compositione inepta, flutta, ridicula; denique fatuo principe, Claudio, quam Cicerone, dignior.

Diefe Sentenz nun wird hinlänglich durch die Diefe Sentenz nun wird hinlänglich durch die nen Scharz von den ausgefüchtieften Bemerkungen über gure Darffellung überhaupt, mid über die gewöhnlich fogenammte achte Latinität insbefondere, enthalten. Denn eigentisch macht die erste in des Schriften der Romer nur einen Theil der letten aus, und es zeurt, auch nach Hn. Ws Urtheil; von lachteilicher Unklugheit, wenn man die Aechbeit der Latisteut bluß in die Wahl einzelner, zu au guits Zeiten gebräuchlicher, Worte und Phraict fetzt.

(Der Beschluss folgs.)

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Eisenberg u Leipzig, b Schöne: Prediginand Grundfatzen der kritischen Philosophie milder reinen Chistanlehre, von Chr. Fr. Rost, Predi ger am Armenhause in Eisenberg. 1501. 1648 u. 2 S. Vorerinnerung 8. (6 gr.)

Predigten nach Grundfatzen der kritifchen Phil fophie heifsen diefe Predigten darum, weil die is ralifchen Principien der kri ifchen Philosophie im zum Grund liegen, und denfelben gemafs den theil, den die Furcht vor Strafen und die Hoffing auf Belohnungen an der wahren Tug-nd haben u nicht haben darf, beurtheilt, und der gue Wil (die Achtung gegen das Sitterngefetz), als die Haus fache bey der Tugend emptoblen wird. Das fchieht von dem Vi. ohne die Kunftauidrücke d Schule, auf eine allgemein verstandliche Weife. Vi dem zu weit getriebenen Rigorismus der kritische Moral haben wir nur ein paar Spuren gefunden ( 7 und 56), und felbst de scheint er mehrin den We ten, als in dem Sinn, zu lie gen Beberhaupt fi die Sachen gut gedacht, gut gefagt und gut geo net; und das ift ja wohl gering, um eine groff Sammlung folcher Predigten, die der Vf. verfpie wunschenswerth zu machen. Da er indeffen diesen die Erinnerungen, die über die gegenwo gen gemacht werden mogen, zu benutzen fpricht: fo wollen wir ihm bemerken, dass Vortrag uns etwas zu einformig, zu wenig lei zu wenig eindringend fcheint.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Angervollahretheit. Sietia, b. Koffie: Ueber die Gelfehr der Schappfrat, von Henru Ibbeken. 1800. 73 S. 8. 8 gr.) Der VI., ein Irländer, enpewarf diete Abhandium in feiner Hermath, und würde, wenn er fie von da aus dem deutschen Publikum migerheit häute, tielleicht mehr Gück damit gemacht haben, als jetzt. da fie als ein einheimisches Produkt mitteinem weiter einfärem Vorurheile ausgefehen und beursheit werden wird. Itals ein Schnupfen, oder, was der VI. eigenlicht unter diefen Ansdrucke bereift, ein Knarrh üble Folgen haben könne, wurd niemand läuenen; aber 10 off inden diefe Urfalle zuwerläuft nicht fatz, als der VI meynt. Auch zieht er verfchiedene Krankheiten hieber, weiche man gewiß anten anne jame Anstärktie fuch, z. B.

den Srickflufs, die falfche Lungenentzundung, des Kie flen. Der VI. befchreib überdiest eine färchereibei flen. Corazo fizo, eine Art von Stockfich upra, wed Deutschland wengsfleus teht fellen ist. In Ruckocht au den Schungten begienunde Fieber, numm er ein einfammannriches, galichies und faules Knarriche wer vor einiger Zeit herrichend war. Auch in die der großen fullung v. J. 1731 faut; ist untve libend gemein. (Indem Rec. diese fichreibt. – Jan. 1932 – im feller Greed eine filnens, die jener v. 1732 wend Altemenisch, doch an Geräfnir in kleus ganz beskommt, dem zuzen Schrichen wird fich der VI. weder Daub; greßes Ehre erwerbes.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs den 4. August 1802.

### ROMISCHE LITERATUR.

Berlin, b. Lagarde: M. Tulli Ciceronis, quae vulgo fertur, Oratio pro M. Marcello. Recognovit, animadv. fel. etc. fuasque adject F. A. Wolfius etc.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

ngern trennen wir uns von diesen Noten, ohne den Geift, der in ihnen wehet, durch ausgehobene Proben etwas naber charakterifirt zu haben, Aber eines Theils wird da, wo fich auf allen Seiten o viel Treffliches darbietet, die Auswahl fo fehwer. dis man lieber den vollständigen Genuss des Ganzen dem vorbereiteten Lefer überlässt; andern Theils iber lafst fich überhaupt daraus für ein gemischtes Publicum keine rechte Idee geben. Kritiken diefer Art müssen im Zusammenhange studiert werden: einzelne Auszüge find entweder unvollkändig, oder fruchtlos, oder wohl-beides zugleich. - Beynahe then fo überflüssig würde in einer Recenfion der Verfuch feyn, noch manche Stellen der Rede aufzufuthen, welche zu neuem Tadel ihres Verfaffers betechtigen. Wir glauben folche, von Hn. Wolf vielleicht absichtlich übergangene Stellen, gefunden zu laben, welche bald schlechter und unvorbereiteter Vebergänge halber (z. B. Kap. 2. Nullius tantum eft fumen ingenii etc.), bald wegen matter und nichts figender Wiederholung deffelben Gedankens (vgl. 1. 12. 13. 14.), bald anderer Unschicklichkeiten halber in Anspruch genommen werden können. Allein nachdem die Bahn diefer Unterfuchung einmal gebrochen ift, wird es weit leichter feyn, zwanzig Stellen zu einer Anklage des elenden Declamators, h Eine zu feiner Vertheidigung anzuführen. Und lebst bev folchen Stellen, welche wir in ciceroniichen Schriften vielleicht ohne Anftoss und Tadel lefen würden, mus man, um den Censor nicht zu freng, oder gar ungerecht zu finden, fich der Bemerkung erinnern, welche er gelegentlich (S. 48.) in einer Note macht: Similis eft ratio critici judicii veterum monumentorum atque illius, quo vulgo in ufu et consuetudine kominum utimur: ubi semel alicujus nores et ingenium certis indiciis perspeximus, etiam in is, quae per se ambigua ignotum fallunt, acutius cersimus aliis. Eingedenk diefer Bemerkung haben wir aur ein paar Stellen angetroffen , welche wir gegen den scharfen Tadel des Herausg. schützen mechten. Dahin gehören vorzüglich f. 22 die Worte: Cafus humanos et incerios eventus valetudinis et naturas com-A. L. Z. 18c2. Dritter Band.

munis frugalitatem extimesco, wo such Hr. W., wie Heumann, durch die "absirda repetitio eorumdem verborum" beleidigt wird. Allein die Worte scheinen uns nicht gleichbedeutend. Wenn z. B. Cäfarbey dei bötrgerlichen Kriegen seinen Tod gefunden bätte: so konnte dies wohl casus humanns, aber nicht evenlus incertus valetudinis genannt werden: diess letzte aber schein uns zugleich mit, dem ersten unter dem gemeinsamen naturae com. fragilitas, gemäß der rednerischen Darstellung, zusammengefaßs zu werden.

So deutlich - übrigens aus anderen febr zahlreichen Stellen erhellet, dass Cicero's Geift und Kunft fern von diesem Producte rhetorischer Uebung sey: fo darf man doch die Verfertigung eines Stücks, worin fich noch fo viel Aehnlichkeit mit Cicero's Stil offenbart, und welches schon Asconins Pedianus als eine acht ciceronische Rede anführt, nicht in zu späte Zeiten fetzen. Nach Hn. Wolf's Urtheil gehört fie in die Regierung des Tiberius, und ift von demfelben Rhetor verfasst, aus dessen Fabrik auch die übrigen vier unächten Reden, die Cicero nach feinem Exil gehalten haben foll, hervorgegangen find. Wir begreifen es, wie Hr. W. fich durch ein längeres und forgfältigeres Studium mit diefen Reden fo vertraut gemacht hat, dass wir billig ein Misstrauen gegen unfer eigenes Gefühl begen, welches uns zu dem Urtheile verführen will, als musten die erwähnten fünf rhetorischen Producte wenigstens zwey verschiedenen Verfassern bevgelegt werden. Die Rede pro Mareello und die poft Reditum in fenatu wurde, wenn wir jenem Gefühle trauen dürften, dem geschmacklofeken darunter angehören. - Hr. W. urbeilt ferner. dass der oben angeführte Brief an Sulpicius gleichfam die Bafis unferer Kede enthalte, und dafs ihr Verfasser nur die kurzen Andeutungen ienes Briefes durch mislungene Künste der rheterischen Amplification und Exornation zu einer formlichen, mit Cicero's Phrasen aufgestutzten, Rede verarbeitet habe. Aus unseren obigen Zweifeln geht eine andre Anficht der Sache hervor. Es lafst fich namlich auch denken, dass Cicero wirklich in dieser Augelegenheit eine Rede im Senat gehalten, dass er das Hauptargument derfelben in dem Briefe an Sulpicius kurz angedeutet, und dass der spätere Declamator den Stoff diefer Rede, welche er entweder aus der nachgeschriebenen Copie oder aus der von Cicero selbst herausgegebenen Bearbeitung kannte, der feinigen zum Grunde gelegt, und auf diese Art einen zwar febr ungleichen, aber damals gewöhnlichen, Weitkampf mit dem alten Redner verfucht habe. Cicero's Zweck ging offenbar auf eine Danksagungsrede,

worin enkominfiische Beziehungen auf Cäsar an ihein Platze waren; unser Declamatorhingegen legte es auf eine Vertheidigungsrede an; allein eine unglückliche Nachabmung der ciceronischen Ideen, bet verändertein Plan, führte ihn von seinem Hauptzwecke ab: den Nachässer kleidet nunnehr Fremdes fo wenig. ab Eigenes, und der Tiel der Rede selbst

(pro Marcelle) straft ihn Lügen. Oft bat fich uns beyin Lefen des Wolfischen Commentars, und jetzt wieder bey der Beurtheilung defselben, der Gedanke aufgedrungen, dass dadurch nicht blos der Kritik der übrigen ciceronischen Reden, fondern auch der homerischen, fehr glücklich vorgearbeitet fey. Furchtsam, und nur im Vorbeygehen Jegen wir bier unfere Ueberzeugung dar, dafs, wo nicht mehrere ciceronische Reden, doch Eine unter den Catilinarischen, einer abnlichen Castigation der höheren Kritik bedurfe; aber mit der frohesten Zuversicht nähren-wir die Hoffnung, dass der verdienstvolle Herausgeber, nach so wirksamen Vorbereitungen, nunmehr bald die Kritik der homerischen Gefänge fortsetzen, und so vortrefflich, als er sie begonnen, bis zum vorgesteckten Ziele binausführen werde.

### SCHÖNE KÜNSTE.

ERPURT, b. Beyer u. Maring: Gita-Govinda, oder die Gesange Jajadeva's eines altindischen Dichters. Aus dem Sanscrit its Englische, aus diesem ins Deutsche übersetzt mit Erläuterungen von F. H. von Dabberg. 1802. XXIV. u. 126 S. 8. (Egg.)

Sir Will. Jones hat das unfterbliche Verdienft, drey der vortrefflichften alten indischen Gedichte, die Sacontala und Ritufanhara von Calidas, und diefe Gita - Govinda von Jayadéva (auszusprechen: Dichajadéva) bekannt gemacht, und dadurch unfern kleinen Schatz lieblicher Phantafien der Vorwelt Bereichert zu haben. Ein herrlicher Gewinn aus Gegenden, die man fouft nur wegen ihrer Laks von Rupien schätzbar findet, und fur alle Gewaltthaten der Europäer, die dort das Glaubensbekenntnifs, dass fie micht Chriften, fondern Kaufeute feyen, faft allgemein anzunehmen scheinen, hochstens durch ein Miffienschriftenthum zu entschädigen sucht, welches Volker als Barbaren zu behandeln pflegt, in deren Mund schon seit Jahrhunderten, während wir uns um Dogmen zankten und Litaneven dichteten, jene zartempfundene Gedichte gelebt haben. Ritusanhara (Wechsel der Jahrszeiten) hat Jones, fo viel Rec. weifs, nur im Sanscrit abdrucken laffen. Die Gita-Govinda, diese im Plan aufserst einfache und richtig vorgezeichnete, in mitfühlender Erforschung der Leidenschaften tief psychologische, im Colorit warme und oft glühende Götteridylle, gab er als Beylage zu feiner Abhandlung über die niv-Rifche Poelie der Perfer und Hindus, f. den I. Theil der Sammlung seiner Werke. Ihr Vf. foll noch vor Cálidas gelebt haben. Zwey Städte, Cenduli ge-

nannt, die eine in Calinga, die andere in Berdwan. wetteifern, fein Geburtsort zu Ceyn. Im letztern Cenduli wird jahrlich ibm zur Ehre eine Jubenneht gefeyert, in welcher feine Gefänge abgefungen wer. den. Hr. v. D., welcher feinem fürftlichen Bruder als Freund der Musen nacheifert , hat fich entschlosfen, für Deutschland der Gita - Govinda zu werden, was für Sacontala Foriter gewesen ift. Unverkennbar ift es, dass der Ueberf, die deutsche Dichterfonche in feiner Gewalt hat, um dem malerischen lavedeva zu folgen. , Von Stellen, in denen der Sin dem Englischen gemässer ausgedrückt werden mil te, will Rec. aus vielen nur einige Beyfoiele me Verbefferung anführen. Im Prolog, wo der kluse Dichter fehr kurz die Veranlaffung feiner Fabel an giebt, erhalten wir diesen Ueberblick: And hem arofe the love of Radha and Madhava, who Sporte on the bank of Tamuna, or hastened eagerin to de fecret bower. Dalb. "So entitand die Liebe zwifchen R. und M., die am Hügel Jamuna's scherzte und von Liebe entflammt in die geheime Laube eilte." It. .. und hieraus entitand die Liebe zwischen Radhand Madhava, der am Ufer des Yamuna jagte, ei'n gierig eilte in die geheime Laube." Der ganze le halt des Gediches bezieht das who auf den liebenden Madhava (Krifchna). Die geheime Laube ift die Laube, wo fich in der Wiederausfohnung mit Radhi das Gedicht schliefst. - In der Anrufung an der Gott und Helsien des Gedichts find seine Attribut Unter andern S. 5. thou, from whom gehäuft. the day flar derived his effulgence. Dalb. "Du, dem der Tagsftern feinen Glanz le iht." Rec. "du, von dem der Tagesstern seinen Glaraz borgt. Johes: "will beamedst like a fun on the tribe of ladu, that flos rished like a lotos" Dalb. "der du . . gleich Sonne im Stamme Yadu schimmerk . aufblüheft Lotos." Rec. "der du gleich einer Sonne frahl aber den Stamm Yadu's, welcher wie der La blühte." (Das Attribut bezieht fich dagauf, Krifchna im berühmten Pandawenkrieg die fünfde ein magisches Gebet gebornen Enkel Yadu's die 101 Sohne der Candari rettete und wieder in du's Reich einsetzte. f. Paulin. Syft. Brachma p. 42.). - Jon .: , who by fubduing demons vest exquisite joy to the assembly of immortals' I "der du den versammelten Chor der Unsterblid durch gehorchende Geifter koftliche Freude gewähl Rec. "der du den versammelten Unfterblichen Bezwingung der Damonen hohe Freude gewahr Jon. "by whom Dufhans was overthrown" i "durch weichen D. entthront ward." Rec. . . waltigt wurde. Jon. who sippeft the nectar from radiant lips of Pedma, as the Authoring Chacorad the moon - beams. Dalb. ,, der Nektar von den S lenlippen Pedmas schlürft, indeffen der flaue Chacora die Mondsstrahlen trinkt." Rec. "det Nekrar feblärfit von der Pedana [Lotosblüthe] zenden Lippen, wie der flatternde Chacora M ftrahlen." (Ch. ift der Vogel . in welchen die gefürbter Zeuge bey der Seelenwanderung ver

delt werden (Menu Verordn. XII, 66.). So viel blofs. won der ersten Seite des Originals. Wir wählen noch einige zeritreute Beyfpiele aus. S. vo. der Ueberf. "der Amrabaum voll reicher Blumengewänder." Jon. the Amrathree with blooming treffes. Rec. ,, der A. mit den blumigten Locken" dreffes und treffes find verschieden, S. 18. Dalb. "jetzt hat mein schwaches liebekrankes Herz alle seine Eigenschaften erzählt; dennoch wünscht es den Geliebten nicht zu beleidigen." Jon. My weak mind thus enumerates his qualities, and though offended Arives to bannish offence. Rec. "So erzählt mein liebekrankes Herz alle feine Eigenschaften, und hoch beleidigt fucht es alle Beleiagung zu verbannen." S. 24. Dalb. "jetzt feh ich le aus gerechter Rache ihre Augenbraunen zusammenziehen; fie gleichen frischem Lotos, worüber schwarze Bienen flattern." Jon. I feem to behold her face with enebrows contracting themselves through her just usentment; it resembles a fresh lotos, over which two. Wak bees are fluttering. Rec. Ich meyne ihr Geficht m fehen; es gleicht einem frischen Lotos, über welthem zwey fchwarze Bienen flattern." Es ift unentbehrlich, das Geficht in der Ueberfetzung auszutrücken; denn diess ifts, was mit dem Loros verglieben wird. dern schwach. Hier hat die Uebersetzung "vermenge oGott der Liebe! mich nicht mit Mahadeva . . Halte nicht den Pfeil mit der Amrablume zugespitzt in dei-

Das Paar schwarzer Bienen aber find die Augbraunen. S. 27. fleht Madhava den Liebescott um Schonung. Er fey fchon vom Liebespfeil genug verwundet; jetzt nicht furchtbar, fonmer Hand. Zerbrich deinen Bogen nicht, du Weltbebericher; ifts Tapferkeit, den Ohnmächtigen zu belegen?" Das Original fagt zum Theil das Entgegenrefeetzte: O God of Love, mistaks me not for Mahahra . . Hold not in thy hand that shaft barbed with an Amraflower. Brace not thy bow . . uit relour to flay me, who faints? Rec. ,Nimm ch, o Liebesgott, nicht für Mahadeva. Behalte in deiner Hand jenen Pfeil mit den Widerhaken Spanne nicht deinen Bogen . . Amrablume. Tapferkeit, mich in Ohnmacht gefallenen zu tod-2" Brace thebow (wie der Text hat und der Sinn ert) ift nicht Brechen, fondern Spannen des Boum zufchiesen. S. so. Dalb. "ich bewundre en Lotosglanz von ihrem Munde. Jon. I meditate the fragrant lotos of her mouth. Rec. Ich geite ibres Mundes, diefes wohlriechenden Lotos. regrant und Flagrant find febr verschiedene Wor-S. 3t. Dalb, "ihre Augen find wie der verfin-Mond, wenn er den gefammelten Thau berab-Welt auf die Schmerzen, die der Zahn des wil-Drachen verurfacht." Auch hier ift die Vergleiwerfehlt. Jon. her eyes appear like moons which let fall their gatherd nectar through caufed by the tooth of furious dragon. Rec. , thre en find mie Monde zur Zeit der Verfinfterung, fie den gefamwelten Nektar herabfallen laffen a der Schinerzen, die ihnen der würkende Zohn wüthenden Drachen vernrfacht.". So erklart die

Mythologie der Hindu die Mondsfinkernisse. Der Dichter aber vergleicht die thränenden Augen mit folchen Monden, die vor Schmerzen gleich weinen. S. 33. Dalb. "Ein Netz ift ihr eigenes Gewand." Jon. the circle of her female companions is unet. Rec. .. Statt des Zirkels ihret Gespielinnen umgiebt fie nichts als ein Netz." Die Geliebte, fo lafst der Dichter ihre Freundin klagen, wohnt einsam im Walde, ohne Gespielinnen, die fonft rings um sie ber waren. Ein Jagdnetz ift, fatt derfelben, zur Sicherheit um fie her ausgespannt. S. 36. Dalb. "der du (Geliebter) allein fie belehren kannft." Jon. who alone canft relieve her "Belehrungen" erwartet fie eben nicht vom Indischen Apoll, sondern jene Tröftungen, an welche der Ueberf. felbit fo lebhaft dachte, dass er hier eine ganze, nicht einmal für Jones anstössige, Stelle noch castriren zu muffen glaubte. - Mochte fich die reinigende Sorgfalt lieber auf Vermeidung der Misverständnisse gerichtet haben, von denen wir bisher blofs aus dem erften Drittheil des Ganzen Beyfpiele anführten. Das vortreffliche Gedicht verdient und belohnt ein genaues Studium. Wird es nur rein gegeben, und mit afthetischen Sinn genommen: fo kann es nicht anders als den Reinen rein feyn. Zum Schulbuch in die Classe der S. J. ift es ohnehin nicht beflimmt. Uebrigens hat fich Hr. v. D. die Mühe gegeben, manche Indische Eigenthümlichkeiten in Aumerkungen zu verdeutlichen, auch über die Geschichte des Gottes Krischna (welcher als Govinda dem Gedicht feinen Namen giebt) einige erläuternde Nachrichten und Muthmassungen beyzufügen. Als blofser Druckfehler fteht S. o. Lin. 19. verschont, Ratt: verschönert; S. 37. Lin. 8. Hügel, st. Frühling.

### LITERATURGESCHICHTE.

Luirzig, b. Kummer: Pücile für fludierende Jünglinge und ihre Führer. Erstes Bandchen. 1801. 164 S. 8.

Eine Sammlung, von merkwürdigen Begebenheiten, Charakterzügen und Grundsätzen ausgezeich neter Gelehrten und Beforderer der Wiffenschaften, besonders aus den letzten Jahrbunderten bis auf unfere Tage, welche ftudierenden Jünglingen Tugendmufter aufftellen. die traurigen Folgen des Lasters zeigen, Belege zu der Wahrheit, dass ein hoberes Wesen guch die Schicksale der Gelehrten mit weiser Gute lenke, liefern, hauptfächlich aber mit Maximen, Methoden und Kunftgriffen, deren fich Manner von Verdienst bey ihrem Studieren, bey ihren Amtsgeschäften und in ihrer ganzen Lebensweise mit dem glücklichften Erfolge bedienten, bekannt machen, und ihnen zugleich eine nützliche und unterhaltende Lecture liefern foll, Rücksicht ift es wahrscheinlich zuzuschreiben, dass der Vf. fo febr auf Abwechselung fah, dass nur felten Aehnlichkeit des Charakters und der Studien. oder die durch einen Abschnitt besonders eindringlich zu machende Lehre Zußummenstellungen herbeyführte. Dieses reichhaltige erste Bändchen besteht aus 62 Rubriken, die bald nit den Namen der darin theils ihren Hauptschicksfalen, theils ihren Enarker nach mit mehr oder weniger Zügen geschilderten Nänner (z. B. Leibnitz, Campanella, Howard, Hobes u, sw.) bald nach deu darin aufgestelltent Tugenden oder Lastern und Fehlern(z. B. Uneigennützigkeit, der gezüchtigte Witzling, die voreilige Wette u. f. w.) überschrieben und großentheils aus Quellen geschöpft sind, die gerade Jünglinge eben nicht sehr zu lesen pflegen, wie die Acta Eruditorum, Götten, Rathief und Stredtmann, einzelne, besonders ülter Biographien und hilorische Schristen der Ausländer

der, z. B. Thuan. Alle diese Quellen werden treulich əngesührt, so dass vielleicht unancher junge Lefer dadurch angereizt wird, se selbst zu benutzen. Diese wird zur Empsehlung dieses Büchteins hinreichen, das eine gute Vorbereitung zum ernstern Studium der Literaturgeschichte abgeben kann, und neben wissenswirdigen Nachrichten von Gelehtten zugleich gute Grundsätze und Klugheitsregeln mehr in Umlauf zu bringen sucht.

Berlin, b. Schöne: Bibliothek für gesellige Circ (k) el. Ein Geschenk für die gebildete Jugend. 3ter Th. 1802. 216 S. 4r Th. 170 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSORLANNTHEIT. Göttingen, b. Dieterich; Caroli M'ilhelmi Paetz Commentatio : fuereffione universali per pactum promissa an et quatenus promissa i facultas de bonis inter vivor dispunenti adenta str. În cerramine literario civium academine Georgiae Augustae die IV. Junii MDCCCI. praemio a rege Britanniarum Aug. conftitute ex ordinis Jureconfultorum judicio ornata. 57 S. 4. (8 gr.) In der Einleitung handelt der Vf. vom Urfprunge und von der wahren Beschaffenheit der Erbvertrage; erortert darauf die Rechtsfrage, welche der Tijel ankbindigt, zuerft in Ruekficht auf die allgemeinen Successionsvertrage überhaupt, dann besonders in Beziehung auf die Einkindschaft - unie prelium - und die Erbverbruderungen der fürstlichen Haufer in Deutschland. Im Allgemeinen giebt er zwar zu, dass Erbverträge nichts weiter als ein Erbrecht verlichern, folglich die Befugnifs des Veriprechenden über das Seinige inter vivos zu verfügen an fich nicht aufheben oder mindern ; beliauptet aber doch, dass diese Versügungen alsdann nicht gelten können, wenn be erwoislich in der Absicht geschehen find, um die Wirkung des Erhvertrags zu vereiteln, dass daher derjenige, dem die Erbfolge durch Vertrag zugesichert worden, nicht nur berechtigt fey, auf Prodigalitätserklärungen anzutragen, und dadurch der weitern Verschwendung des Vermögens vorzubeugen , fondern dass er auch die bereits geschahene Verausserung, oder deren Zusage gegen alle diejenigen anzusechten berechtigt fey, welche entweder durch einen blofs lucrati-ven Handel fich mit feinem Schaden bereichern wurden, oder doch um die absichtliche Schmalerung der Rechte das Erbvertrage nicht gewusst haben, und dass überhaupt hier die Favianische Klage nutzlich angewandt werden könne, dabey aber nach den Grundsatzen zu verfahren fey, welche ber der zum Nachtheil der Gläubiger von dem Schuldner geschehenen Verausserungen vorkommen. - Rec. ift keinesweges gemaynt, diefer Abhandlung als Probeschrift den Werth freitig zu machen, den der zuerkannte Preis be-reits öffentlich documentirt hat. In der Sache felbit aber gefteht er, der hier vertheidigten Meynung nicht zu fevu. Erbvertrage konnen als folche, und an üch betrachtet, nichts weiter als das ausschließende Recht anf den Nachlas wirken. Niemand wird dadurch verpflichtet, fein Vermogen zum Beften eines Andern, dem die Erbfolge

zugefagt ift, zu erhalten, es fo wie es jetzt ift, oder überhaupt irgend etwas demselben wirklich nachzulaffen. Nur die Verfugung von Todes wegen, und jede andere Verordnung wegen der kunftigen Erbfolge ift durch den einmal gultig eingegaugenen Erbvertrag ausgeschlossen. Es find unfreitig zwey ganz verschiedene Arten der Verträge und Zu-sagen: du folist alles erben, was ich nachlasse, und ich will zu deinem Besten wirklich etwas hinterlaffen, was du erben follft. Von diefem ift hier die Rede nicht. Jenes hingegen und mehr find die Erbvertrage an fich and im Allgemeinen betrachtet, nicht - giebt dem Berechtigten nicht die min-deste Befugnise, irgend eine Verfügung inter vivos einzuschranken, wenn auch dadurch am Ende nichts für ihn übrig bleiben follte. Er kann daher, da er gar kein Recht hat zu verlangen, das ihm wirklich etwas hinterlassen werde, auch von einer absichtlichen Krankung dieses Rechts nicht reden: Alles, was der Vf. von ungültigen Verfügungen in frandem legis, mit dem Zufatze vel pacti, von bedingten Verträgen, welche den Verpflichteten verbinden nichts zu unternehmen, wodnrch die Wirklichkeit der Bedingung hintertrieben wird, von der pflichtwidrigen Schenkung und andern Beeintrachtigungen des Pflichtiheils, von dem was in frandem creditorum vom Schuldner, oder zum Nachiheile des Patrons von dem Freygelassenen veräussert wird, ansihitt, um Argumente daraus hetzaleiten, passt hier eigentlich nicht. Das be-dingte Versprechen bringt es schon mit sich, dass der Verfprechende einen ungewiffen Erfolg abwarten foll, mithia darf er ihrr feiner Seits nicht hintettreiben. Davon ist aifo hier keine Anwendung zu machen; eben so wenig als von dem Uebrigen, wo eine Verletzung bestimmter Rechte vorkommt, und der Verpflichtete dem Berechtigten gerade das zu entziehen fucht, was diefer wirklich zu fodern hat; da hingegen bier das ganze Recht fich nur auf dasjenige einfchrankt, was einer bey feinem Tode nachlaffen wird, es fey viel oder wenig, etwas oder nichts. So lange also in diefem Berrachte keine besondern Beltimmungen verabredet find. oder fonth Grunde eintreten, welche die freye Verfügung inter vives hindern, wie das unter andern bey der Einkindichaft und der Erbverbrüderung freylich vorkommen kann, fo lange wird auch der Erbvertrag an fich deshalb keine Einschrankung begrunden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 5. August 1802.

### NATURGESCHICHTE.

HALLE, b. Kümmel: Anleitung zur Kenntnifs der Gewachse, in Briefen, von Kurt Sprengel, Professor der Boranik in Halle. Erfle Sommlung. Von dem Baue der Gewächse, und der Bestimmung ihrer Thile. 1802. Mit 4 Kupfert. 421 S. ohne die Vorrede, Inhaltsauzeige und Kupfererklärung. Zweyte Sadang. Von der Kunftfprache und dem Syftem. 367 S. 8.

sift ein der neuern Zeit eigenes Bestreben, die Witfenschaften zu popularifiren. Weit entfernt, dass hierdurch die gelehrten Kenntnisse profanirt, und zur Seichtigkeit herunter gebracht würden, geschieht vielmehr jedem sein Recht; der Gelehrte behalt nothwendig das Gefchaft des Grubelus, des Unterfuchens und Vergleichens, er ift Forscher, Finder der Wahrheit; aber was er mit großer Mühe Schones und Brauchbares gefunden hat, foll er nicht behalten, er foll das Goldkorn zwischen Afche und Schlacken, die es beyin Ausscheiden gab, nicht vergraben. Unter allen Wiffenschaften, die inan aufer dem Gelehrten Kreife in Umtrieb zu ferzen fuchte, konnten wohl keine allgemeineres Interesse erregen, als die Kenntniffe der Natur. Von allen einzelnen Verhaltnissen unabhangig, konnten sie allen Personen, die Unterricht noch außer ihrem gewohnlichen Geschäfte suchten, willkommen feyn; keine von ihnen erscheint mit so viel Mannigsaltigkeit und scheinbarer Leichtigkeit lockend, als die Naturgeschichte, und kein Theil derselben insbesondre fo fehr, als die Botanik.

Jeder, der eine Wiffenschaft zu popularifiren fucht, mus mit dem Wissenswürdigen derfelben, mit dem, was für jeden in einem gewiffen Grade gebil bin Geift anziehend feyn kann, und mit dem, was wefentlichen Benutzungen bestimmt, gehörig. d. i. lange und innig vertraut feyn, da im Gegentheil die Darftellung oberflachlich und matt ausfallen würde; er muls fich aber eben fo fehr huten, dafs er' fich nicht vergifst, und aus dem populären Kreife, ibm felbst vielleicht am wenigsten bemerkbar, in den gelehrten zurücktritt. Und das ift eben nicht gar leicht zu erfüllen. Es gehort eine eigne Gewandlieit dazu, felbit wenn die Klaffe, für welthe popularifirt werden foll, und ohne diefes ift es durchaus unmöglich, vollkommen bestimmt ift. Am leichteften wird die Grenze überschritten, wenn die Schrift, wie die gegenwärtige, auf die am meiften gebildeten Siande berechnet ift, - Der Vi. diefes Werks entspricht allen obigen Foderun-A. L. Z. 1802. Dritter Bund.

gen, und er hat fich mit einer Geschicklichkeit durch das Heer von Gegenständen durchzuwinden gewusst, die ihm nicht nur die Zufriedenheit des Unterrichteten, fondern auch den Beyfall der Dillettanten erwerben wird. Die Briefform und die ziemliche Stärke feiner Schrift machte es ihm überdem moglich, fich leichter, ausführlicher, und veritändlicher auszudiücken, als manchem feiner Vorganger bey andrer Form, und eingeschränkterm Raume. Was man bey der Recension dieses Buches mit Recht verlangen dürfte, mochte zweyerley feyn; eine Anzeige des Inhalts und der Folge, zur Nachricht für die Liebhaber der Pflanzengeschichte, und eine Aushebung mancher Meynungen, die den Forfcher felbit intereffiren. Wir wollen beides zu vereinigen fuchen. Die Briefe find an verschiedene Perfonen, an die Schweiter des Vf., an eine gnadige (ein Ausdruck, der fich aus der conventionellen Welt hier in die Bücherfprache verloren zu haben febeint) Frau v. G., an den Landrath v. W. u. f. w. gerichter, wobey, wenn fie auch nicht wirklich in der Art follten feyn geschrieben worden, doch diese Verschiedenheit benutzt worden ift, Mannigfaltigkeit in die Folge der Briefe und in den Vortrag zu bringen. Wir führen die Reihe der Maierien nach den Briefen auf,

1. Brief. Nutzen des botanifchen Studiums für Geift und Herz, befonders des weiblichen Geschlechts. Kraftig und eindringend, gleichwohl aber gefallig, breitet fich der Vf. über diefen liegenstand aus weist gerade, und auf eine Art, der man wenig wird entgegen setzen können, auf "wahre Religiofitate hin, "deren kein achter Naturforfcher jemals entbehrt hat." Rec. kaun nicht umhin, ihm den innigiten Beyfall zu geben, und wünscht, dass die hohe Wahrheit, die der Vf. hier fo fchon und mit fo viel Feftigkeit zu empfehlen weiss, auch durch diese Schrift verbreitet und lebendig gemacht werden moge. 2. Br. Erklärung der Botanik nach ih em physiologischen und historischen Theile. Ob die Lehre von der Fortpflauzung das weibliche Zartgefühl beleidige. Literaiur der Pflanzenphysiologie. Botanif.her Apparat. Sehr gut und bundig. Was das Zartgefühl anlangt, fo follte Rec. glauben, auch ohne die Zahlen des guten William Jones dürfte es ungefahrdet feyn. Man mufs fich erinnern, dass die Geschichte der Natur einer Erhabenheit und Rube fabig ift, mit der die Leidenschaft und der ausgelaffene Spott nicht wohl in Berührung kommen kann. 3. Br. Literatur der hiftorifchen Botanik. Wie Pflanzen Sammiungen angelegt worden. Dass das Aufileben der Pflanzen aus der Mode gekommen fey , lafst O a

fich nicht fagen. Es wird noch angewendet, und hat in den meisten Fällen einen unläugbaren Vorzug vor dem Freyhinlegen der getrockneten Exemplare. 4. Br. Allgemeine Erklarung des Unterschiedes zwi-Unstatihaste so mancher Unterscheidungen gezeigt: aber, wenn auch der Umftand in Ansehung der rohen und zubereiteten Nahrungsfloffe von keinem Belange feyn kann, und wenn auch die Dattel und Bohrmuschel von Stein lebte, was sie doch nicht thut : fo hatte der Vf. den wesentlichften Punkt des Gehaltes der Bewegungen in beiden Reichen nicht übergehen. die Sinnpflanze und den Polypen nicht gleich itellen, fich auch an die eignen Organifationen beider Reiche. an 'die zwey geschlossnen Reihen von Bildungen in denfelben, an die Unmöglichkeit der Entwicklung und der Pfropfung der Körper des einen Reiches in und auf Körper des andern u. f. w. erinnern follen. Schon ift die Vorstellung, dass Pflanzen und Thiere nur ein großes Naturreich ausmachen, und gewiß bilden fie das organische fleich; aber der Vorltellung, dass gar keine Grenze zwischen ihnen fey, scheint die Wahrheit zu fehlen. 5. Br. Unterschied zwischen Pflanzen und Mineralien. Der Vf. meynt, der zellige Bau der Pflanzen fey das Wefentlichfte, wodurch fie fich von den Mineralien unterschieden, und allerdings bestimmt es ihren organischen Bau im Allge:neinen; da es aber auch nicht überall deutlich ift : fo dürfte die Art des Wachsens doch noch entscheidender feyn. 6. Br. Allgemeine Ueberficht der verschiedenen Formen der Gewachfe. Hier giebt der Vf. den Mangel des Zelligen bey den Schwammen felbst zu 7. Br. Alimatischer Unterschied der Gewächse. Sehr intereffent. 8. Br. Zellgewebe ift die Grundlage aller Organifation. Entfichung und Ausbreitung deffelben. Von bier an entwickelt der Vf. verschiedne liteen, die fich ihm bev fortgesetzter eigner Untersuchung des innern Baues der Gewächse dargeboten haben. Wenn er gleich mit Recht über die aus der Wade eines berühmten Profeffors ausgeschnittne einfache fater spottet, und wenn er die Beobachtungen Leun enhoek's mit Gründen verdachtig macht: fo leagnet er doch nicht die große Schwierigkeit, die fich dem Pflanzenzergliederer bev dem Gebrauche des Mikrofkops in den Weg ftellen: feine eignen Beobachtungen scheinen nicht vollendet, und über alle Zweifel erhohen zu feyn, aber Aufmerkfamkeit und Prüfung verdienen fie gewifs. Die Summe feiner Vorftellungen scheint er zusammengedrängt zu haben, wenn er S. 93. fagt: "Von den feinsten Flachefaden, deren 20-40 auf den feinften noch dem blofsen Ange fichtbaren Faden zurechnen find, kann man bestimmt behaupten, dass fie im frischen Zustande Schraubengange dariteilen; die höchstwahrscheinlich - aus Zellen entitanden find. und bey zunehmender Feftigkeit der Fafern als Trepvengänge erscheinen, die wieder die Noter gestreckter Zellen annehmen " Die Polypen und audre unvollkommne Thiere mogen aller ings den tiewachfen in dem mehrzelligen Baue verwandt tayn. In der grunen Rinde der Baume ift das Zellengewebe

am reinsten, und am wenigsten vermischt. Auf der Oberfliche der Blätter bewirkt es einen eignen Bau. Die Rander der Zellenwande find an die Haut angawachfen, und konnen mit ihr von dem Blatte obgezogen werden. Dann erscheint die Haut gleichsam mit Gefalsnetzen beftrickt, zwischen denen befondre Narbenzeichnungen bemerkt werden, die eigne Oeffnungen für die aufsersten Zellen find; und fie mit der umgebenden Luft in Verbindung fetzen. Alles Vorkellungen, die von dem gewöhnlichen, der Eigenthümlichkeit der Saft - und Luft - Gefafse, und der geglaubten lymphatischen Gesalse an der Oberflache ganzlich abweichen, und zugleich eine große Wahrscheinlichkeit für sich haben. Dass die Zellen am gewöhnlichsten sechseckig find, ist ganz natürlich, wenn sie als Kugeln oder Walzen von gleicher Grofse zusammenstolsen, wie es auch, aber ohne bedeutungsvollen Instinct, bey den Bienenzellen der Fall ift. 9. Br. Schrauben - und Treppengange, Widerlegung der Mirbel'schen und iledwig schen Meynung. In den Samenlappen, und felbit in den Hölen des fchon gebildeten Zellgewebes, befonders in Wafferpflan' zen, befinden fich Kügelchen und Bläschen, deren Aneinandertreten das Zellgewebe zu bilden fcheint. da fie vorher locker liegen, und fogar herumsch winmen. Die Schraubengunge find die zweyte Art innerer Organisation der Gewächse. Sie gehen offenbar in die Treppengänge über, oder diefe find vielmehr abfatzweise erit in die Quere, denn auch in die Lange des ganzen Ganges durch Zerreifsung getheilte Schraubengange ; man findet die Treppengunge mehr in dezn alternden Holze, die Schraubengänge in dem, was an die grune Rinde grenzt. Die Entstehung der Schraubengange will der Vf. nicht erklaren. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass fie aus Zellenbläschen ent-Reben, wenn gleich diese früher vorbanden find ; da fie in ihrer eiften Ausbildung gar keinen Uebergang zu den Zellen zeigen : fo entwickeln fie fich wohl urfprünglich für fich fo get wie die Zellen felbft. Der Vf. längnet fo wohl das Hohlfeyn der gewundenen Fafern, als die Existenz einer hohlen Rohre, um die fie gewunden wären. Ihre Windungen allein follen den Kanal bilden. Auf einen Zoll gehen 2-3000 Durchmeffer diefer Faden. Für blotse Luftgefafse will der Vf. die Schraubengange nicht gelten laffen, doch giebt er zu, das sie sewohl Luft als brig-keiten führen können. Im Frühjahr pflegen die draubengange (oder die aus Schraubenfaden gebildeten Kanale) Stellenweife verlangert zu feyn, befonders in den Wurzeln schnell wachfender Pflanzen, woraus die Form von der Lange nach gereihten Schlänchen entstehr. Diefe Schlauchgefalse existirten alfoimmer nur als Täuschung; sie waren entweder gedehnte Treppengange, oder ungleich aufammengeschnürte Schraubengänge. Letztere find auch weder in Holz noch Rinde anzutreifen. Das Zellengengewebe fanle leicht, die Schraubengänge dauern, Wenn der Vf. die Schraubengänge mit den gewundnen Faden in den männlichen Theilen des Dintentisches und felbit mit den Luftrohren der Insecten vergleicht; fo moch-4 . 54. 6'10.

e ihm Rec. nicht beypflichten, oder auch die vollommensten luftathmenden Thiere von Seiten ihrer eringelten Luftrohren mit in die Vergleichung hineinehen. Daduich bangen wohl beide organische Reie an der Grenze nicht zulammen. 10. Br. Zerglie. mng der Oberhaut. Scheidewände des Zellgewebes d Spaltformige Oeffnungen in der Oberhaut. Nutzen " Oberhant. Scheidewande des Zellgewebes, nennt Wf. die an der Oberhaut anhängenden, und dabit Nerzäguren bildenden Zellenwände. Die des lergens mehr geöffneren Spaltenflecken auf der Oberaut find die Oeffnungen der Zellen, die zur Verbinling mit der Luft dienen, befonders zum Einfaugen; effeben meift auf der Unterfeite der Blatter, bey wen aber, die flach auf die Erde gedruckt find, hen fie auf der obern. Sie wechfeln mit den Haan, und find gegen diefe im umgekehrten Verhält-& vorhanden. II. Br. Zergliederung und Nutzen Haire. Die Federkrone ift nicht, wie der Vf. int, eine Sammlung von Haaren, fo wenig wie die me von Mitella oder Dianthus fuperbus, fondern ei-Modification des Kelchs. Dass die Haare nicht immit dem vermehrten Triebe zusammenhängen, weifen die glatten Wassergewächse und die vom it. lelbit angeführten behaarten Alpenslanzen. chrank's mathematische Demonstration des Geschäfis der Hane ift dem Vf. eben fo wenig annehmlich, ls fie es Rec. ift. 11. Br. Zergliederung und Nutzen er Drufen. 13.Br. Zergliederung und Nutzen der Dorw. Dafs der Vf. dem schon von Oeder gebrauchten sdruck Dorn (Aculeus) und Stachel (Spina) eine gele uingekehrte Bedeutung giebt, kann Rec. nicht igen. Die Rofe ift fchon im gewöhnlichen, hier ganz cheidenden Redegebrauch dornig, und der Weissbar Stacheln. Bey der Entstehung der Stacheln, er Dorne nennt, scheint er die anfsern Umftande, er denen fie entstehen konnen, von der innern Ure nicht hinlänglich zu trennen. Auch hätten die m nicht bey den Dornen des Vt. (Spinae) follen anher werden. Der Uebergang der Spinarum in be-¿Zweige ift ja bey dem Weissdorn durch alle Graverfolgen. 14. Br. Einfache Grundftoffe der Ge-So betimmt und fafslich, wie es hier nur gea konnte. 15. Br. Nahere chemische Untersuchung mzenfafte. Die Zufammenfetzungen jener Grund-16 Br. Bewegungen der Pflanzenfafte. Rückgan-Bewegung in der Kinde. Zergliederung der Kinde s Bottes. Die Rinde hat blofs Zellgewebe, deffen ngegen das Holz bin mehr in die Länge gezogen, erdichtet find, aber keine Schraubengange. Sie entlich vom Holze verschieden. In ihr gesche-Assarbeitungen der eigenthümlichen Gewächsbre Zeilen find bey Pflanzen mit gleichartigen rauch gieichartig gebilder, und die Luftoffnunde Haur find das vorzüglichtte Mittel, den Saften Benheit zu verschaffen. Wenn der Vf. fagt, dafs week von innen nach aufsex wachfe, und alfo von bifterbe, wie es die Ertahrung lehrt, und doch Werfter Lagen als die endlich zusammengedrängminut, oder, wenn er die Bluthenknofpen, die viele Schraubengänge enthalten, aus der

Rinde entstehen läfst, wenn er forgfältig Holz und Rinde als ursprünglich verschieden getrennt wissen will, und doch früher es wahrscheinlich findet, dass Schraubengänge aus Zellen enistehen: fo scheint der Zusammenhang der Darftellung etwas unterbrochen zu feyn. Rinde und Holz bestimmt wohl nur einen gewissen Unterschied des bloss zelligen und des durch Schraubengänge fasrigen, der in den Stämmen nur gewöbnlicher, in den Früchten feltner concentrisch erscheint, und bey beiden umgekehrte Verhältniffe zeigen kann. So schon der Vf. auch den Unterschied der aufsteigenden und zurückkehrenden Saftbewegung geschildert hat, und so unleugbar jede ift: fo bleibt noch über die Art ihrer Thätigkeit in jedem Falle eine Menge von Zweifeln und Fragen übrig. So dürfte es wohl nicht unumgänglich nöthig feyn, dass die Wurzeln erst den zurücktretenden Saft vom Stamme erhielten, um zur Ausarbeitung ihrer eigenthümlichen Säfte geschickt zu seyn. 17. Br. Zergliederung des Splintes und Holzes. Bewegung der Safte in denselben. Wenn der Bast die junge zellige Rinde vorstelle, so ist der Splint das junge gefässreiche Holz. Beide find zuweilen mehr mit einender verbunden; letzterer wird durch Zusammendrängung und Verwachfung mit den mehr in ihm ausgebildeten horizontalen Spiegelfasern zu reifem Holze, wobey auch das Zurücktreten der eigenthümlichen Säfte aus der Rinde vermittelft jener Horizontalfafern in das Holz wirkfam fey. 18. Br. Zergliederung des Markes. Eewegung der Safte in demfelben. Das Mark, blofs zellig, ift ein im Aufange thätiger, und zur Entwickelung der Schraubengänge beytragender Theil. Sollte es nicht defshalb fchueller zu Grunde gehen, als die immer wieder erzeugte Zellenfubstanz der Rinde, weil der Dienst der Befeuchtung, den fie dem Zirkel der Schraubengänge leistet, durch das an den Splint grenzende annoch lebende Holz erfetzt wird. Auch vom Holze her, meynt der Vf., gehen Säfre durch querliegende Kanale zu der Rinde. Zuletzt giebt er noch zu, dass bey den Gewächsen eine nach allen Seiten gehende Bewegung der Safte anzunehmen, aber doch auch die Erfahrung da fey, nach welcher eigenthümliche Safte theils vorwarts, theils rückwarts ihre befondre Beschaffenheit mittheilten. 19. Br. Urfachen der Bewegung der Safte in den Pilanzen, befonders des Auffleigens. tiefetze der Erregbarkeit. Die Haupturfache ift die Reizbarkeit, die der Vf. lieber mit den Neuesten Erregbar- ... keit nennen mag. Ueber sie hat er hier in Rücksicht der Pflanzen viel Schönes gefagt, und Abstufungen und andre Verhältnisse angezeigt, jedoch ohne bestimmt da messen zu wollen, wo man nur in der Einbildung scharf abschneiden kann, 20. Br. Erklarung der Knofpen. Unterschiede derselben von den Saamen. Zergliederung der Baumknofpen. 21. Br. Zergliederung der Zwiebelu, fowohl der achten, als auch der festen und der Knollen. Aus den holzigen Scheide wänden des Markes (S. 246.) konnen wohl in dem Falle, wenn bereits das innere Mark and das anliegende Holz verwefet ift, and wents wenigfrens das innere Holz fich verdichtet hat, Leine Knotpen hervorgetrieben werden, da fie doch in beiden Fallen erscheinen können. Bey den Zwiebelgewächlen durfte noch eine andre Urfache, als der Scitentrieb (S.254.) die Rei-

Reifung der Früchte hindern, nämlich der allzustarke Andrang der Safte. 22. Br. Zergliederung der Blatter. Ausschlagen und Abfallen derfelben. Der Vt. fchatze die anatomische Subtilitat der mehrern das Blatt zufainmenserzenden Nerzhäute nach ihrer Zufalligkeit, wie fie verdient, und findet in der eigenthumlichen organi-Schen Kraft die Haupturfache der Zeitbestimmung beym Entstehen und Abfallen der Blätter. 23. Br. Entstehung der grunen Farbe der Blatter. Verbefferung der Luft durch diefelben. Sehr fchon behandelt. Demungeachtet, ift der Vf. fo offenherzig, zu gelteben, dass ihm eine hinreichende Erklärung zu geben nicht möglich fey; er fucht nach der gewohnlichen Vorstellung darzuthun, dafs die Blitter Lebensluft von fich geben; aber, hatten fie diefe Kraft in fich, und übten fie diefelbe durch Zerfetanng ihrer Säfte aus: fo würden fie von der leicht gebundnen Kohlenfaure in dem Waffer (S. 283 289.) ganz unabhangig feyn, da fie doch nur Lebensluft geben, wenn lie die Kohlenfäure im Waffer zerfetzen konnen, und jene nicht liefern, wenn dem Waffer die letztere fehlt. 24. Br. Ausdünstung der Pstanzen. Temperatur derfelben. Sowohl das, was der VI. über die Abkühlung der Luft durch die Ausdünftung der Gewachfe, und über die, wie er meynt, nicht durch innere lebendige Urfachen bewirkte l'emperatur der Pflanzen fagt, dürfte noch fehr verschiedenartiger Ansichten fahig feyn. Die Schneeliulle ift im Winter nicht immer beträchtlich genug; auch kann weder die Dicke der Rinde, noch der Mangel an Ausdünstung, noch die langfame Bewegung der Safte, oder ihre zufammengefetzte Natur hinlanglich feyn, das Michterflicken der Gewächfe, fowohl über als unter der Erde, begreiflich zu machen. Es dürste hier alles darauf hinauskommen, wie bev dem Versproffen und Abfallen der Blatter. 25. Br. Schlaf der Pflanzen. Reizbarkeit der Blatter. Beides bangt nach dem Vf. von der Erschlaffung der Gelasse, befonders der Schraubengänge ab, deren Erregbarkeit fowohl durch die vorhergegangene Thatigkeit beyin Schlaf, als durch aufsere Einwirkung bey der Reizbarkeit erschöpft worden sey. 26. Br. Erklarung der Biumen und ihrer Theile. Zergliederung derfelben. Geruch und Farbe. Saftmaler. Nutzen der Blumen. Als Kelch will der Vf. jede Blumenhulle, die als Fortfetzung der Oberhaut des Bluthenstiels zu betrachten, und daher ge wöhnlich gran ift, angefehen haben; als Blumenkrone die innere Blumenhülle, die als Fortfetzung der innem Theile des Blumenstieles e-scheint, und mehrentheils gefärbt ift. Sey nur eine Hülle vorhanden: fo miffe man nachsehen, ob fie durch einen natürlichen Abfatz von dem Blumenstiele geschieden fey, oder mit feiner Oberhaut fest zusammenhange. Endlich in noch zweiselhaftern Fällen, solle man untersuchen, ob sie Spaltöffnungen in der Oberhaut habe oder nicht. In jenem Falle fey fie Kelch, in diefem Krone. So dankenswerth diefe Unterscheidungen find, und so fehr fie Unterfuchungen veranlaffen können: foilt doch dadurch eben so wenig etwas feltes gewonnen, als durch alle frühere Verfuche. Die unentbehrliche Unterscheidung zwi-Ichen Kelch und Krone wird immer historisch und nach Analogie bestimmt werden muffen. Dem Vf. muffen felbit, in Beziehung auf la Gefagte, die celuces caduci. und die Verwandschaft der Lilienkronen, die theils mit

einem fcharfen Abschnitt abfallen, theils mit der Ring zufa.umenhangen, ernmerlich feyn. Der Ausdruck rolla graminis tit wohl nie ganz ernitlich, fondernn speciall für diefe Familie gebräuchlich gewesen, came arqualis für die Syngenefiften; ob das fogenam Nectarium graminum wirklich für ihre Krone, odern für ein Zwitchen Organ (Nectarium zu halten weil's Rec nicht zu entlicheiden. Mit Recht fuchtag der Vf. die Farbe der Blumen als erwas bedeutendes empfehlen. 27. Br. Befruchtungswerkzeuge, Stant den: Antheren. Pollen. Narbe; Piftill; Fruchting Die alte Meynung von der nothwendigen Trocked zur Befruchtung durfte wohl noch immer gultige Der fanfce Regen, der das Anfetzen der Baumfrid befordert, ift erwas anders als fortdauernder und he ger, der das Verhältnifs der Geschlechtswirkfaukei terirt; und die unter dem Waller befruchteten, den Moofen folgen einer ganz andern Regel, ale übrige Mehrzahl der Gewächse. Die Seidenoffanze Kolbenen, die allerdings aus Pollenkugeln befahr welche nur zufa:nmenwachfen; das Mikrofkona fie nun fechseckig aneinander gedrängt, auch fier Kolbeben nicht an einem Hackehen, fondemen paarten langlichten Korpern. Die manulichen III der Farrukranter findet der Vf. in kleinen Fadentille zwischen den jungen noch auf Stielen fitzenden Fra knoten. Warum der Vi. unter Pittitl den Griffelver da doch überall Piftillum für das ganze, aus Fruchte ten und Narbe, auch wohl aus dem, oderden Griff beitehende weibliche Organ zu gelren pflegt, wie al der Name Stempel schon augiebt, weis Rec. nicht. Nectarien, Safehalter; Saftdecken. Befruchi durch Insecten Verzeichniss der nektarfuchenden Infl und I ogel. Andre Arten der Befruchtung Die Abihell in Saftmaal, Safthülle und Safthalter fcheint Rec. in gemeinen nicht natürlich zu feyn, ob fie gleich in a nen Fallen fehr viel Wahrscheinliches für fich bis giebt honigtragende Blumen ohne Saftmaal, und che mit Saltmalern ohne Honigfaft. 20. Br. Befrall feibit. Erzeugung der Bafturde. Veränderungen. der Befrushtung vorgehen Reifen der Samen. Sehl bundig und unbefangen. 30. Br. Zergliederung m. n. Der Vf. erklärt fich gegen die Hetaushebung genannten fpirzkeimenden Gewächfe, und er im Recht, wenn man fie als Unterfuchungsgrund fcharfe fystematische Grenze aufehen will. Ale große Hauptschattirung des ganzen Reiches blit in Verbindung mit andern Merkmalen gewiß. Bedingungen des Keimens des Samens. 32. Br. Ferm dingungen und I heorie des Keimens.

Von dem Zueren Beliedes Buches, derind ften fechs Briefen die Kuntifprache, in zwey den fleen des Buches, derind ften fechs Briefen die Kuntifprache, in zwey den genden das Allgemeine fysternatifcher Abstudund in den übrigen achtzehn Briefen das Linnöfe ftem abhandelt und durchB-yfpiele erläuterte wir keine Anzeige zu geben. Die wenigen Amgen, welche Rec. beygefügt hat, werden dey zeugen, dass er das Buch aufmerkfam durchest habe, und fie können nicht in geringten die Schechten, die die Anlage und Behandlung det

kes im Ganzen verdient.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 6. August 1802.

### PHILOSOPHIE.

- 1) Metz, b. Collignon: Philosophie de Kant, ou Principes fondamentaux de la Philosophie transcendentale par Charles Villers, de la Societé rovale de sciences de Gutingue. An IX. (1801.) 1.XVIII. und 441 S. 8.
- 2) PARIS, b. Henrichs: Kant juge par l'Institut et Observations sur ce jugement. Par un Desciple de Kant (le Cit. S. . . ière) An X. (1802.) 24 S. 8.

n Frankreich hat man bis vor kurzem mit der grofsten Gleichgültigkeit den großen Bewegungen zurefeben, welche durch Kants Kritik veranlasst, neben manchem leeren Geräusch, doch nicht ohne bedeutende Folgen für das Gebiet der Wissenschaften gewesen find; man hat sogar nicht einmal von den Schriften des Philosophen Notiz genommen, welche unter den Denkmälern des philosophischen Geides ewig eine erhabene Stelle behaupten werden. Durch den Empirismus in Schlummer eingewiegt, glaubten die denkenden Köpfe diefes Landes mit ihrer Philosophie im Reinen zu feyn , weil fie mit his bequem speculiren, feicht rafenniren und für das große Publicum schön schwatzen konnten, und weil fie fich überhaupt mit der Belletrifterey gut vereinigen liefs. Erst vor einigen Jahren find einige Meine Schriften und Abhandlungen Kants ins Franzöhliche übersetzt worden, und seitdem ift in mehteren Zeitsehriften die Rede von Kant, und seiner Philosophie, wie man leicht denken kann, felten mit gehöriger Einlicht und Sachkenntnifs. Es hat für den Franzusen seine eigne Schwierigkeiten, zu diefer zu gelangen. Der beste Canal, durch welchen siehm zugeführt werden könnte, wäre eine Ueberfetzung te Hauptwerke Kants, und zwar von einem geborma Franzofen, oder doch einem Manne, dem die französische Sprache zur zweyten Muttersprache geworden ift. Aber der Uebersetzer muste nicht ollein das Organ der Sprache in seiner Gewalt, sondern auch, ehe er an eine folche Arbeit die Hand mlegte, fich des philosophischen Geistes, der in Kants Schriften herrscht, oder seiner Philosophie bemächtitet haben. Und gesetzt, die Uebersetzung ware furch die Vereinigung beider Bedingungen, auf das lefte gerathen, wurde fie dann auch nur gelefen werden, bey einer Nation, die in der Philosophie nicht in folche tieffinnige und fchwere Unterfuchungen gewohnt ift, fie vielinehr für entbehrlich balten wird, and halten muss, so lange sie kein Misstrauen in die

A. L. Z. 1802. Dritter Band.

die gewöhnliche empirische Philosophie setzt? Wird, sie luteresse erregen, zum Selbstdenken wecken, und den Forschungsgeist über die niedere Stuse des Empirismus erheben?

Die erste Schwierigkeit ist gestoben, wie die erste der hier anzuzeigenden Schristen beweitet, ob sie gleich keine Ueberstetzung ist. Was sie für Folgen auf die Denkart haben, und wie sich die zweyte Schwierigkeit anstösen werde, das lässt sich nur zum Theil aus der Anzeige der zweyten Schrist beantworten. Eine etwas ausfühliche Angabe ihres inhalts wird, wie wir bossen, undern Lesen um so willkommener seyn, da sie durch die Schilderung der in Frankreich herrichenden Philosophie und Denkart ein großes Interest baben, und mit ihnen wielleiche eine neue Epoche der kritischen Philosophie beginnet.

Der Vf. des ersten dem Nationalinstitute Frankreichs gewidmeten Werks, Hr. Villers, hat die Tranfcendentalphilosophie mit Selbftdenken und einem lebendigen Geifte aufgefasst, der ihn in den Stand fetzt, ihren Geift mit eingreifendem Interesse andern darzustellen. Gerührt von dem Unglück seines Vaterlandes in der Revolution, welches er zum Theil aus der herrschenden Unphilosophie und dadurch verbreiteten Immoralität berleitet, und von den schönen Hoffnungen, welche unter der gegenwärtigen Consularregierung einer besteren Generation entgegen strahlen, ergriffen, wünscht er durch die Bekanntmachung einer gründlichern und gefundern Philosophie, woran es Frankreich ganz gebreche, den Geift der Nation zu erheben, und dadurch wahre Moralität und Religiofität zu veredeln. Diefs ift der Zweck seiner geistreichen Schrift. In der Vorrede giebt er einige biographische und literarische Notizen von Kant, fpricht von feinen Gegnern in Deutschland, wobey er überhaupt das Auffallende der Erscheinung, dass Kants Philosophie so viele Ansechtung fand, durch Vergleichung mit dem Schicksat anderer Entdeckungen, z. B. eines Copernicus und Harvey, und zugleich das gegen fie einnehmnde Vorurtheil fowohl des Alterthums als der Neuheit zu heben fucht. Bey diefer Gelegenheit macht der Vf. einige Bemerkungen über die Verschiedenheit der intellectuellen Cultur in Frankreich und Deutschland. -Notre culture et notre celebrite literaire out commence par les belles lettres, et les sciences ne sont venu qu'enfuite; les poëtes, les romanciers, et puis les favans. Nous avions deja des ouvrages d'agrément claffiques et admires de toute l'Europe; que le gros de la nation et des hommes de lettres ne l'inquietaient guères des fcien-

Pp

ces ou exactes, ou speculatives. Les Allemans, ou contraire, ont ete favans long - tems avant que d'être litterateurs." - ,La claffe mitogenne de la fociete, celle qui compose le public literaire , a ete chez nous corrompue et polie avant d'être éclairée, et qu'au contraire chez nos voifins, elle a été éclairée avant que d'être cor-Si bien que la tendance dominante dans la culture des uns est devenue sen sualite, et dans celle des autres idealite; que le perfifflage, la legerete et la dissipation sont devenus familiers aux uns; la gravité et le recueillement aux autres." Wir übergeben mehrere treffliche Bemerkungen der Art, welche die Verschiedenheit der wiffenschaftlicken Cultur in Frankreich und Deutschland betreffen. Nicht so glücklich hat der Vf. die wahren Urfachen derfelben getroffen; auch ift es offenbar eine übertriebene Folgerung, wenn er aus diefer Divergenz beider Mationen (S. LII.) fchliesst, "der Franzose und Deusche konnten nie dahin kommen, einander zu verstehen; der eine finde und denke fich bey einem Buche, einem Ausdrucke etwas ganz anderes als der andere; der Streit zwischen ihnen könne nie aufgelöset werden." Hatte er darin recht : fo muste sein Buch, welches nichts als Ideen der Deutschen enthält, für die Franzosen durchaus unverständlich feyn und bleiben, und fein ganzes Unternehmen wäre zweckles. An einer andern Stelle drückt er fich behutfamer aus, wenn er fagt: es feheine ein unermefslicher Abftand zwischen dem franzölischen und dem deutschen Geiste zu feyn; es scheine, als waren fie auf zwey Bergspitzen gestellt, welche von einem Abgrunde getrennt waren. Ueber diesen Abgrund, fagt er weiter, habe ich eine Brücke zu legen gefucht. Der Erfolg wird lehren, ob viele die Luft anwandeln wird , darüber zu gehen; ob es wirklich, wie man hat vorgeben wollen, eine deutsche Philosophie giebt, welche mit der französischen unvereinbarlich ift; ob die Philosophie und die Wahrheit nicht Bürgerinnen diefer Welt, und nicht für alle Menschen find. - Uebrigens erklärt der Vf. fein Werk nur für eine Einleitung in das Studium der kritischen Philosophie; er will kein vollftändiges Syftem ibrer Lehren geben, noch das Studium der Schriften ihres Urhebers, wann fie in das Französische übersetzt find, entbehrlich machen. fondern daffelbe vielmehr erleichtern und befördern.

In dem ersten Theile trägt er die Vorkenntnigdiefer Philosophie vor, welche im ganz eigentlichen Sinnie als eine Einleitung in dieselben nach dem Bedürsnisse der wissenschaftlichen Cultur der Franzöeden zu betrachten find. Diese Theil zerfällt in folgende Abschuitte: 1) Idee der Philosophie als einer natürlichen Anlage und eines Bedürsnisse im ennschlichen Cultur und der Entwickelung der Geisteskräfte zeitztder Vf. mit großer Klarheit, wie der Mensch durch intellectuelles und praktisches Interesse zur Speculation geriehen werde. und wie vorzöglich die Fragen: was soll ich thun? was darf ich hosten? was kann ich wissen? das Ziel sind, wohin alle Speculationen abzwecken. 2) Verschiedene Desimitjonen der Philosopen.

Ob es nothwendig fey, eine von derfelben an Tophie. geben. Wefentlicher Unterschied zwischen der mi nen Mathematik und der Philosophie. 3) Idee und Eine theilung der Philofophie als Wiffenschaft. - 4) Vonda Metaphyfik insbefondere. Die Hauptprobleme derich ben find Welt, Seele, Gott. Aber als Praliminar Frage mus das Verhaltnis des Erkennens zu den Objecten, die Realität der Erkenntnifs und uben haupt die Natur und die Granze des Erkennmis vermögens, untersucht werden, um dadurch d Bedingungen zu finden, unter welchen Erkennmil a priori, deren Gültigkeit von Erfahrung unabhan gig ift, möglich find. Diefe Unterfuchung beim die Möglichkeit aller Metaphylik. Mehrere Deiler haben das Bedürfnifs derfelben gefühlt, ungeachtet diese Aufgabe nicht lösen konnten. Der Vf. führt S.6 eine merkwürdige Stelle von d'Alembert in fein Melanges darüber an. Er fagt: "l'examen de l'open tion de l'efprit qui confife à paffer de nos fenfait aux objects exterieurs, est evidemment le premier que doit faire la metaphyfique. Comment norre félance-telle hors d'elle même pour s'affaver de la stence de ce qui n'est pas elle? Tous les hommes m chiffent ce paffage immenfe, tous le franchiffent rail ment et de la meme manière ; il faffit donc de nou s'et diernous mêmes, pour trouver en sings m me tous les principes, qui serviront à refound cette grande queftion de l'exiftence des objets exterieur 5) Die vorzüglichsten Meynungen in der Nietaphell Woraus fie en fpringen. Empirismus des Materialife und Spiritualiflen. Rationalismus und deffen Unteral ten: Naturalismus, Egoismus, Dualismus, Ideali mus, Realismus, Theolophismus, porher beflimm Harmonie, angeborne Ideen des Plato, Descartes Leibnitz. Die Darftellung diefer verschiedenen W stellungsarten in Rücksicht auf das Verhältnifs Vorstellenden zu dem Vorgestellten und des Grund unferer Erkenntniffe ift dem Vf. gut gelungen. Transcendentaler Gesichtspunkt in der Metaphusik. les erfolgt in der Natur nach bestimmen Gesetzen ift keinem Zweifel unterworfen, dass unfer Erke nifsvermögen ebenfalls nach gewiffen Geferzen ke, welche auf die Natur unferer Erkenntniff den Objecten Einfluss haben. Hier entsteht. die ge : werden uns diefe Gefetze durch die Objecte fe gegeben - empirifcher Gesichtsnunkt - oder in dem Erkenumissvermögen felbit gegrunder und da bey Einwirkung der Objecte die Einder derfelben modificiren. - Tranfcendentaler Gent punkt. Mit erftaunlicher Geduld hat fich der Vf. M gegeben, die gegründete Unterscheidung beider fichtspunkte durch analogische Beyspiele und di Anschliefsung an das Bekannte, z. B. das Copera nische System, und Descartes Theorie der Far fasslich zu machen. Eben fo fasslich zeigt er, m welchen leitenden Principien man das Tranfcend tale der Erkenntnifs, welches dem erkennenden jecte angehort, auffuchen muffe. 7) Welche Phil phie. and insbesondere, welche Metaphysik und III ift gegenwartig in Frankreich die herrschende? Der

gehet auf die Zeiten der Scholaflik zurück, welche ihren vorzüglichen Sitz in Frankreich hatte, woraus er mit Recht folgert, dass diejenigen, welche glauben, der Geit der Nation Vertrage fich Schlechterdings nicht mit fubtilen dialectischen Untersuchungen, durch die Geschichte der Philosophie des Zeitraums von fünf Jahrhunderten, welche auf das zehnte folgten, hinlanglich widerlegt werden. Die Scholaftik wird gegenwärtig von denen verachtet, welthe he kaum dem Namen nach kennen, und man verkennet ihr Verdienst um die Erweiterung menschlicher Kenntnisse um die Logik und Metaphysik. Sie legte den Grund zu dem großen Bau der Wilfenschafren. Dagegen hatte fie aber auch ihre großen Gebrechen, und als der menschliche Geift anfing, fich von manchen willkürlich angelegten Fesseln loszawinden, und feinen Blick zu erweitern, nahm fie zu Cabalen ihre Zuflucht, um fich in dem Alleinbebiz zu behaupten. . Nun wurde fie von mehreren utflichen Mannern bestritten, welche, indem fie einen unterträglichen Dogmatismus verliefsen; fich dem Skepticismus in die Arme warfen. Diefer fkeptische Geift dauerte eine lange Zeit neben dem scholastischen Dogmatismus fort, bis Descartes auftrat. mit welchem die Epoche der Philosophie begann, deren fich Frankreich rühmen kann. Er fuchte zuerft in Frankreich die Philosophie und vorzüglich die Metaphyfik zu gründen; er Riftete eine Schule, welche viele gelehrte und denkende Kopfe aufzuweisen hat, die oft weiter gingen, als ihr Lehrer, oft auch nichts als nur einige Lehrpunkte mit ihm gemein hatten. Ihre Verirrungen und unbaltbaren Hypothefen brachten zuletzt die ganze cartelianische Philosophie in Miscredit, man hielt fich nur an die Refultte, ohne auf eine ftrenge, gründliche Prüfung des Princips zu denken. Der Geschmack an Gründlichkeit und das Intereffe für das Selbstdenken verfehwand in Frankreich. "On dirait, que ces accès reguliers et paffagers fout propres à notre espèce, qui fatiquee de fuivre une mome direction, a befoin d'en changer, et de varier les objets de son activité" - eine Bemerkung, welche auch außer Frankreich Anwendung findet. Hieranf folgt ein treffendes Gemalde der Periode der Schöngeifterey (der Vf. mochte fie la barbarie du bel-efprit nennen), ihrer Urfachen und Folgen. "Ainfi f'établit peu à peu, parmi le plus grand nombre des Français, cette double manie, qui fait encore un des traits principaux de leur caractère comme juges du mérite litéraire, premièrement : de croire que le degre de culture d'une nation doit festimer d'après le plus ou le moins d'élégance du flyte de fes écrivains, d'après le nombre et la perfection de fes ouvrages du bel efprit, en un mot que tout le merite intellectuel d'une nation eft dans fa manière de traiter les belleslettres - et secondement, de n'estimer les sciences qu'en tant qu'elles offrent un but materiel et profitable, un refulent ufuel, immediat et fenfible - Pouffière de Pecole, galimatias, ergotisme! devinrent les cris foudroughs dont on accueillit quiconque hafardait de mettre un peu d'exactitude dans ses argumens, de projon-

SOL

deur dans ses speculations. Tout ce qui était inintelligible etait de la metaphyfique; ce qui ne fe lifait pas tout conrant comme une historiette f'etait abstrait." - Mit einein Worte, es herrfchte ein volliger Indifferentismus in Ansehung der Philosophie. Allein ein solcher Zuftand kann nach der Natur des menschlichen Geiftes nicht lange dauern. Man musste eine Philosophie, eine Metaphysik haben, aber eine Metaphysik, wie fie die allgemein herrschende Srimmung heischte, das ift, eine leichte fassliche, nicht viel Auftrengung des Geiftes fodernde. Locke's Philosophie, welche die Empfindung und Reflexion als die Elemente und Principien aller unferer Erkenntniffe aufgestellt hatto, entfprach diefem Zeitgeiste im allgemeinen; doch war fie noch zu metaphyfisch für eine Nation, deren Kritiker oft Gedichte und Romane deswegen tadelten, weil fie zu metaphyfisch waren. Die Reflexion war ein Stein des Anstosses, man verbannte diefe Idee, und nun blieb allein die Empfindung als einzige Quelle Princip und Art unferer Erkenntnife; aus ihr entfprang durch eine Umwandelung, Idee, Verftand, Aufmerkfamkeit, Reflexion, Einbildungskrast, Vergleichung, Urtheil, Leidenschaft, kurz alle Vermögen und Zustände des menschlichen Gei-Res wurden in die Empfindung hinein und heraus gewickelt. Diese Reform des Lockianismus hatte man dem Abt Condillac zu verdanken, der bey allem Mangel an festen Einlichten doch originel seyn wolke, und zwischen Locke, Gaffendi und Descartes beständig hin und her schwankte, - und so fehr er die Miene eines Metaphyfikers annahm, doch Logik und Memphyfik zur blofsen Erfahrungsfeelenkunde machte. Diefe Philosophie wurde auch von den Encyklopadisten angenommen, wenn auch in ihrem weitläuftigen Werke einige Artikel von Cartesianern, Wolfianern u. f. w. verfafst waren, und mit dem schneidenken und absprechendem Tone verschmelzt, welcher allen Schriften dieser Schule eigen ift. Zu keiner Zeit sprach man mehr von Philofophie, und verkannte fie in dem Grade. Die nachtheiligen Folgen davon für Religion und Moral (Atheismus, speculative Religiositat verbunden mit praktifchein Atheismus, unbegränzte Selbitfuche und Eigennutz, und enalich die Grenel des Jacobinismus), fchildert der Vf. mit wurdevoller Indignation, ohne die übrigen Verdienste der Franzosen um Cultur des Geiftes und Wiffenschaften zu verschweigen, und fchliefst mit den schoneren Hoffnungen und Auslichten, welche Bouaparte's Geift in der neuen Ordnung .der Dinge eröffnet hat. On a vaince le Jacobinisme par la vigueur, il faut vaincre l'Encyclopedisme par la raifos. 8) Der Empirismus und die Analyse, welche diefer von dem Verftande gegeben hat, ift unzureichend. Nathwendightie einer kritischen Methode und eines transcendentalen Gesichtspunis. Durch wohlgewählte Beyfpiele von foeculativen Fragen, auf welche die Mathematik führt, wird der Empirismus in der Philolophie in feiner Bl ifs dargeftellt, mit Benutzung einiger Gedanken von Condillac, Keranflech und Condorcet. 9) Uncerjehred der analogischen

und apodiktischem Gewischeit. Woher kann die letzte entspringen? In einem Anhange handelt der Vf. noch von den condituitven Principien der Wilfenchaften, und von dem Unterschied der analytischen und synthetischen Urtheile. 100 Unterschied zweiger Arten von Erkenntnissen, welche man gewohnlich unter den Namen der abstracten verwechselt. In einem Anhange unterscheidet der Vs. die transcendente, tronseendentste und empirische Nachforschung noch dem Urtprunge unterscheider der Vs. die transcendente, tronseendente franscendenten und die Bedeutung des Begriffs Realität in dem empirischen und transcendenten Sinne.

Diefs ift der Inhalt des ersten Theiles, worin der Vf. fein Publicum von der Nothwendigkeit einer kritischen Untersuchung des Erkenntnissvermegens zu überzeugen und nebenbey von manchen Sätzen der kritischen Philosophie vorläufige Begriffe zu gebensversuchte. Wir glauben, dass er alles geleiftet hat, was zu diefem Zwecke in Beziehung auf die franzölische Nation zu thun war. In dem zweyten Theile giebt er nun von der Kritik der reinen Vernunft nach ihren Haupttheilen und vornehmiten Refultaten einen kurzen Abrifs, und fügt auch eine kurze Ueberficht von der Kritik der pracktischen Vernunft und ihren Refultaten binzu. Er muste fich hier vorzüglich vor zu großer Weitlauftigkeit huten, wenn er nicht fein Publieum eben dadurch von der Lecture feines Buches abschrecken wollte: Bey diefer Karze, die er fich zum Gefetz machen mufste. konnte er vieles nur berühren und kurz andenten. oft nur Refultate ohne ihre Grunde darlegen. Demungenchtet kann feine Abficht, da fie nur darauf ging, eine vorläufige Bekanntschaft mit Kants Philofophie zu verbreiten, und die Wifsbegierde mehr zu reizen als zu befriedigen, auch schon durch das, was er gefagt bat, wenigstens bey fahigen Kopfen, großentheils erreicht werden. Hier und da ift doch die Darftellung verhältnifsmässig zu kurz und dadurch undeutlich. So ift er bey den Kategorien viel kürzer als bey den Formen der Anschanung, und thre Deduction als conflitutiver Verstandesgesetze ift kaum berührt. In der Kritik der praktifchen Vernunft gehet Hr. V. von einem ganz falfchen Punkte aus, nämlich von der Freyheit, als einem unmittelbar gewissen Bewusstleyn, da diefe Ueberzeugung nur in und mit dem Bewufstfeyn des Sittengeletzes gegeben ift. Jener Ideengang ift nicht fo leicht und immer noch den Sophistereyen der speculativen Vernunft ausgesetzt, welche durch die Behauptung, der Mensch als handelndes Wesen sey ein Noumenen, auf welches fich die Grundfatze des Verftandes zur Bestimmung der Erscheinungen nicht anwenden liefsen, noch nicht abgowiefen find. Wie viel na-

türlicher war es, mit den unmittelbar klaren unwi dersprechlichen und absoluten Federungen des Sittengesetzes anzusangen, und daran die Ueberzen. gung von der Freyheit, ohne welche kein abfolut ge. bietendes Gefetz denkbar ift, zu knupfen? Es find uns noch hier und da gegen einige Stellen Bedenk. lichkeiten aufgeltofsen, die wir aber um fo eherun. terdrücken, je weniger fie auf das Ganze Einflie haben, und je bescheidener der Vf. dielen Theil feiner Schrift nur als eine schwache unvollendete Skizze der transcendentalen Philosophie angesehen wissen will. Den Beschluss des Werks machen der Anhange, ein Fragment einer Vorlefung Reinhalt über den Empirismus, ein Fragment aus Fiche's Bestimmung des Menschen, dass alle ausere in-Schauungen nur Modificationen unfers Gemuths find. und ein merkwürdiger Brief Maupertuis, deffelben

(Der Beschinst folgs.)

#### KINDERSCHRIFTEN.

STUTTGARDT, b. Löfflund: Szenen und Erzähn gen aus der nahen Menschenwelt. Ein unterha tendes Leiebuch für Kinder von 12 – 14 hl ren. Von Rudolf Magenau. 1802. VIII. u. 1598 8. (9 gr.)

Wenn Hr. M. S. IV. verlichert, dass alle hier ge lieforte Erzählungen (an der Zahl 15) nen und nie gends aus Büchern entlehnt find : fo ift diels wol nur fo zu versteben, dass sie in der Form, in we cher fie hier erscheinen, noch nicht gedruckt we den find; denn es ift nicht wahrscheinlich, di fie alle durch mündliche Mittheilung zur Noriz Vfs. gekommen feyn folken. Doch dem fey. ihm wolle; die mehreften find wirklich belehren einige aber blofs beluftigend. Hie und da ift Ausdruck nicht edel, und in einem Lesebuchel die Jugend nicht vorsichtig genug gewählt, a S. 63.: Marthe war eine alte Jungfer, die es lieben Herrgott nie verzeihen konnte, dass er ibt Von man nen Mann zugeführt hatte. -Aeufserungen fürchten wir, dafs durch fie der zum Wunderbaren bey der Jugend genährt wa könne, wie durch die Erzählung von der be tungsvollen Bewegung der Werkzeuge des tengrabers. Die zu hänlig eingemischten Li scenen scheinen in einer Jugendschrift nich ihrem rechten Platze zu fteben. Im Ganzen ift der Inhalt und die Bearbeitung zweckmill

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sounabends, den 7. August 1802.

### PHILOSOPHIE.

1) METZ, b. Collignon : Philosophie de Kant, etc. par Charles Villers etc.

2) PARIS, b. Henrichs: Kant juge par l'Inflitut et Observations sur ce jugement. Par un Disciplo

de Kant (le Cit. S . . . ière) etc. (Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Reconsion.)

och in demfelben Jahre fchrieb der Vf., der vorher schon mehrere Auffätze über die Kantische Philosophie geliefert hatte, eine kleine Brochure von 125. 8. Philosophie de Kant, Aperçu rapide des bases et de la direction de cette philosophie, eigens zum Gebrauche Bonapartes, in welcher der Inhalt des grofsern Werks zusammengedrängt ift. Es schliefst mit den Worten: "Il eft tems de rendre à la philosophie rationelle, fi negligee depuis cette même epoque, fon rang et sa dignité. Nous devons à Kant la réforme qu'elle attendait; Kant eft le Newton de l'homme morel; et il a procede, dans fa doctrine, avec la fuperiorité que l'état des lumières, dans le tems et dans la contree où il vit, lui affigne fur fes predeseffeurs. L'homme vraiment au niveau de son siècle a la force de filever avec lui, de renoncer aux inftitutions et aux idies vieillies. Ceux qui veulent entraver les progrès de l'humanité et étouffer les nouvelles lumières, ne réufiffent que momentanement; l'oubli ou la rifce des génirations à venir les attend, qu'elle qu'ait été à d'autres égards leur renommée et leur confidération per-Somelle. ..

Das Werk des Hn. Villers veranlasste Degerande, eine Abhandlung über das Entfiehen und die Fortschritte der Kantischen Philosophie in dem Nationalinftitut vorzulesen, worin er zugleich ein Urbeil über fie fällte. (S. I. Bl. 1802. Nr. 67. S. 547.) Diefe Abhandlung ift bis jetzt noch nicht gedruckt; man erfuhr ihren Inhalt nur aus dem Berichte des Secretar Levesque von den Arbeiten der zweyten Claffe. Es hiels in derfelben: "la philosophie est la virité: elle est la raison la plus saine, et le plus pur risultat des opérations de notre entendement. Elle embraffe tout ce qui eft du reffort de nôtre intelligence. Differens hommes en saisissent diverses branches; mais il ne peut être accorde à aucun homme de l'embrasser loute entière, parceque les facultes intellectuelles de bus font renfermees dans des limites qu'il ne leur est pas donne de franchir. On ne peut donc, en confervant la propriété des termes, dire la philosophie d'un certain homme; et cependant on dit la philosophie de Kant ; on fe difpute fur la philosophie de Kant ; la A. L. Z. 1802. Dritter Bund.

philosophie de Kant partage le public savant de l'Allemagne; elle excite des haines nationales et des haines etrangères, et des Allemands infultent aux Français, parce qu'ils n'ant pas groffi la fecte du professeur de Koenigsberg." Der Berichterflatter fagt darauf, dass die Neugierde vieler Franzosen gereizt worden, diefe Philosophie näher kennen zu lernen; dass sie aber nur in der Sprache des Urhebers könne studirt werden, und dass auch da noch viele Schwierigkeiten zurückbleiben. Doch habe fich der B. Degerando dadurch nicht abschrecken laffen, die Geschichte von dem Entstehen und dem Fortgange diefer Philosophie zu entwerfen, und die Hauptgesichtspunkte anzugeben, welche die Prüfung derfelben erleichtern konnen. ,, Nous ne faurions le suivre dans ce travail. fahrt er fort, parce qu'il fandrait employer les termes techniques de l'école, et ensuite les expliquer, avec l'incertitude de les avoir compris et de nous faire entendre. Nous divons seulement, que le C. Degerando a rendu un jufte hommage au genie fecond et hardi du philofophe allemand et à la vafte étendue de fes connaissances, mais il n'a pas dissimulé, que ce novateur philosophe, par la nature de fes methodes, infpire de juftes preventions contre son système, et qu'elles sont encore augmentees par les pretentions qu'il affecte, et par l'observité dont il s'enveloppe, ou que peut-être il ne L'expression est l'image de la pensee: elle eft claire, quand la penfee eft nette. Dans les matières même les plus abstruites:

#### Ce que l'on conçoit bien f'énence clairement."

Dagegen schrieb ein Ungenannter Nr. 2. "La confideration, fagt er am Schluffe, fi bien méritée dont fouit ce corps, l'influence qu'il peut exercer sur l'opinion publique, font les motifs qui ont détermine un sincère ami de la verité et de la philosophie de Kant, à écrire ces observations sur un jugement qui ne lui a semble ni tres - equitable, ni tres - bien motive." Er bemerkt, dass in der ganzen Schrift ein Ton der Partheylichkeit, der Ironie und Laune herrsche, welcher fich für das Organ eines fo respectablen Corps nicht schicke; dass einige falsche Thatsachen aufgeftellt find, fz. B. von dem durch die Kantische Philofophie veranlassten Nationalhass), und mehrere Sätze vorkommen, denen es an logischer Schärfe und Gründlichkeit fehle. Diefes Urtheil beweifeter. in dem er dem Berichterftatter Schritt fur Schritt mit feinen Gegenbemerkungen folgt, welche bey aller Kurze doch grundlich find, und ein wahres Intereffe für die Philosophie berverblicken laffen, anflatt dass der Berichterstatter nur von Neugierde Spricht Q q

Auch ist der Ton diefer Schrift zu loben, der nie Anfand und Würde verletzt. - Mit Befremden lafen wir S. 18. die Nachricht, dass Hr. Rink das Viller- dormis, et à attirer l'afteution du public sur us us fche Werk ins Deutsche übersetzen wolle. Uebersetzung würde für Deutsche in der That überfluffig feyn, welche einer folchen Einleitung gar nicht mehr bedürfen.

Wir verbinden hiermit fogleich die Anzelge einer andern Schrift, welche fich ebenfalls, wenigfiens mittelbar, auf Kants Philosophie und Villers Das-

ftellung derfelben bezieht.

Paris, b. Fuchs: Le l'algaire et les Metaphoficiens ou dontes et vues critiques fur l'école empirique par W. R. Boddmer, de Geneve. An 10. (1802.) 160 S. S.

Was Villers in dem erften Theile feiner Schrift oft beyläufig thut, die Widersprüche, Unhaltbarkeit und Unzulänglichkeit der Metaphysik, wie sie in Frankreich herrschend ift, aufzudecken, das hat hier ein denkender Schweizer auf eine intereffente Weife weiter ausgeführt. Die denkenden Köpfe der franzöfischen Nation zur Nachsorschung über den Gehalt ihrer metaphyfifchen Principien und zur aufmerkfamern Prüfung der Transcendentalphilosophie zu erwecken, ist der Hauptzweck des Vfs. in diefer Vergleichung der Begriffe des gemeinen Verstandes mit den Begriffen der franzöfischen Metaphyfiker über den Urfprung der Erkenntniffe und die Seelenkrafte, worin er fich durchgängig als einfichtsvollen und zugleich bescheidenen Denker beweifet.

Wir wollen einige Stellen aus dem ersten Paragraphen, wo er feinen Zweck angiebt, ausheben, um ihn zu charakterifiren. In Frankreich, fagt, er, hat eine leichte oberflächliche Metaphyfik die Herrschaft gewonnen; man halt es für möglich, über sie in einem Gefellfchaftszimmer oder auf einigen Seiten einer Zeitschrift fo abzusprechen, als man über jedes andere literarische Werk fpricht. Aber die Frage: in welchem Zustande befindet fich unfer metaphylifches Wiffen, würde jeden Metaphyliker in Verlegenheit fetzer, antatt, dass ein Chemiker, Gcometer oder Botaniker auf diese vorgelegte Frage, den frang feiner Wiffenschaft, ihre Fortschritte, und die Methode, wie fie erweitert werden konnte, ohne Schwierigkeit entwickeln wurde. Jetzt bietet fich dem denkenden Publicum eine neue Metaphyfik unter dem Titel einer transcendentalen Philosophie dar, welche durch die Kühnheit ihrer Principe, durch die Tiefe ihres Ideenganges, und die Fruchtbarkeit ihrer Refultare Erstaunen erregt. Die Commentare und Auszüge, aus Kants Schriften, welche in Frankreich heraus gekommen find, find nicht einmal zum Verftandnifs derfelben hinreichend. "Ceft la critique de la raifon pure elle meme, ce fant tons les autres ouavages de ce beau genie qu'il faut étudior et approfondir en leur langus propre, pour ponvoir bien connoitre fon fuffeme, et cette étude n'eft pes l'affaire d'un jour, Leber Villers Werk grabeils er: la première parsie de

l'ouvrage de Villers est écrite avec beaucoup d'esprit : de fel; elle eivit tres propre à reveiller les efprits et tières. Si fon intention a été, de faire du bruit a d'acquerir de la celebrité, elle est remplie et il à raff mais il a cru devois se faire leger, pour êtie à la sol tie d'une nombresse claffe de lecteurs, et il ne nous montre qu'un squelette très imparfait de la doctrine li Kant. - La manière incracte et presque abfurde avec laquette la plupart des journaux ont int compte de l'ouvrage du commentateur de Kant, dot h prouver, combien il a eu tort, de n' ávoir pas traite le fujet avec toute la profondeur et les developmement exigenit." Diofes Urtheil feheint uns doch zahm und verkennet die wahre Ablicht des IIn. I'lle Er wollte nur eine Skizze geben; er muste mit di größten Popularität schreiben, um sich verfizudi zu machen. Wenn eine Menge Journale feine Schiff ganz fehief auffaste und beurtheilte; fo kann mi noch nicht daraus schliefsen, dass er aus Ruhman auch für die Menge schrieb.

Die Metaphysiker der empirischen Schull Frankreich leiteten, wie bekannt, alle Erken und Gefühle aus der Empfindung ab; es war lie anstofsig, in der Seele, als einem einfachen Wat mehrere Grundkräfte anzunehmen, daber fud fie alles auf eine Grundkraft zurückzuführen. Di gemeinem Menschenverstande dünkte es dagegen 🗸 ne Ungereimtheit, nach Verschiedenheit der Erfall nungen des innern Sinnes, mehrere von emant verschiedene, als das Wesen und die Naur der St le ausmachende Vermögen anzunehmen. Diele be den Vorftellungsarten vergleicht nun der Vf. u einander, und will zeigen, dass jene Metaph fiker nicht fo weit in der Analyse des geiftigen M schen gekommen find, als der gemeine Verthal Hierbey liegt aber ein Missverstand zum Grun Wenn der gemeine Verstand Anschaungen, Begi Gefühle, das Gewiffen und das Wollen untend det, und für diese verschiedenen Acusserungen Seele auch verschiedene Vermögen annimmt beruhet diefes auf unentwickelten Begriffen und theilen. llier ift alfo noch keine Analyse; abet Vf. verbindet fie erft mit den gegebenen Bem und Gefühlen , indem er die Thatfachen entwit die ihnen zum Grunde liegenden Begriffe mit theile hervor hebt, und nicht ohne Scharffing einigen Operationen ihren Mechanismus unter Diefes ist vorzäglich der Fall bey den Asiocian der Vorstellungen, dem Gedächmiss und dem nern. Er unterscheidet Vorftellungen, zur laffene Spuren derfelben in dem Gehirne, # und zurückgelassene Spuren in der Seele, Idetal gebet una die verschiedenen Fälle durch, w nes durch das andere wieder erwecket werde hätte alfo eigentlich fagen muffen : die Auslie Kenntniffe des gemeinen Verfiandes führe weit die Analyse der Metaphysiker (wenn man von einer Analyse der französischen Metaphy sprechen kann.) Dieses Resultat leitet er nicht

ab, durch Vergleichung jener Theorie des gemeinen Verftandes (in welche der Vf. aber manche Hypothefen verwebt hat, welche fich mit einer Analyse nicht vertragen), und der Metaphyfiker, fondern er überlässt es dem Lefer, und begnügt fich, jene beiden Theorien neben einander zu ftellen, und fie mit einigen Zweifeln und Bemerkungen zu begleiten. Vorzüglich macht er bey Aufstellung der Theoricen Locke's, Bonnet's, Condillac's und Degerando's, auf die Unbestimmtbeit der Begriffe, und auf den schwankenden Gebrauch der Ausdrücke aufmerkfain, fo dass dieser Theil feiner Schrift als ein kleiner Commentar über die Worte Condorcet's: il eft aile de voir, combien l'analyse des facultes intellectuel. les et morales de l'homme eft encore imparfaite, zu betrachten ift. Nicht felten webt der Vf. einen Fingerzeig auf Kants Transcendentalphilosophie ein, und bemerkt die Nothwendigkeit, den fubjectiven Geletzen der Erkenntnissvermögen nachzuforschen, ohne jedoch den empirischen und trauscendentalen Standpunkt zu unterscheiden. Ueber das Sittengefetz, welches fich in dem gemeinen Verstande durch unentwickelte Urtheile und Gefühle äufsert, welche die Empiristen, vorzüglich Bonnet, als blofse finnliche Gefühle behandelten, kommen gute Bemerkungen vor, wodurch jene taufchende Verwechfelung ins Licht gefetzt wird. Es verdient bemerkt zu werden, dafs, wie der Vf. S. 151. fagt, Bonnets Vorstellungsart über die Moral vorzüglich in der Schweiz, und zwar bey denjenigen Eingang fand, welche das faifche Moralprincip der franzöulchen Encyclopadiften am meiften rügten, welches doch an Bonnets Theorie feine vorzügliche Stütze batte. Es gehört unter die Beyfpiele der Inconfequenz, deren die Gefchichte des menschlichen Geiftes fo viele darbietet.

Laireio, b. Martini: Maximen für den geselligen Umgang. Ein Taschenbuch für junge Personen, welche Ehre, Nutzen und Vergnügen in der Gesellschaft suchen. Von Korl Heinr. Heydenreich. 1801. 179 S. kl. 8. Mit einem Titelkupser. (18gr.)

Diefes kleine, fauber gedruckte Tafchenbuch enthalt: 1) Maximen für das gesellige Leben und den Umgang mit Menfchen, ein Pendant zu dem Buche des Abt Bellegarde: Betrachtungen über die feine Lebensart, welches der Vf. 1800. bey Schlegg herausgegeben bat. Die Maximen folgen in keiner Ordnung auf einander; da fie aber von einem Manne herruhren, welcher mit hellem Blick Welt und Men-Schen Rudiert hatte, da fie gute Khigheitslehren enthalten , obne gegen die Sittlichkeit anzultefsen, fo können fie als eine gute Lecture empfohlen werden. 2) Aleine Chreftomathie aus Balthafar Gracians Oraket der Weltklugheit. Kurze, geiftvolle Klugheitsregeln eines feinen Weltmanns; bey denen aber eine ftrengere Auswahl in Ansehung der Sittlichkeit zu wünschen gewesen wäre. Verstellung gehört zwar zur Klugheit; aber fie zu empfehlen und zu einer

Kunft zu machen, wie hier S. 170. geschiehet, halten wir für überfluffig, weil fie nur zu häufig von Menschen angewendet wird, und mit dem guten gefelligen Umgange für unvereinbar. Regeln, wie folgende: "Verzäune dein Herz durch Misstrauen, damit man deine festgesetzten Maximen nicht erfahre. - Der große Mann wendet alles auf, um andere zu ergründen, ohne jedoch fich felbit blofs zu geben, und von feinen eigenen Verhältniffen etwas zu eröffnen. - Wenn man entdeckt, dafs du dich verstellst, so gieb der Wahrheit eine felche Wendung, dass alle, die dir misstrauen, durch die Wahr--heit felbst belogen werden," mögen für die Hofwelt passen, in dem gemeinem Leben aber wurde ihre Befolgung alle wahre Gefelligkeit todten. Sie konnen als Refultate der Erfahrung gelten, aber nicht als Regein des Lebens. Als folche hat fie Gracian wohl felbit nicht betrachtet, der von deur braven Manne fagt, er handle feinem wahren Charakter gemafs, mit unverfalschter Geradheit und Offenheit: aber fie konnen in diefer Chrestomathie dahin mifsverfianden werden, und diesem Irrthume batte der Iterausgeber vorbeugenfollen. 8) Die Coffeevifite; Verfuch eines Gemaldes der Conversationstalschheit, von K. H. Heydenreich. Der Vi. gestehet felbit, dass es ein Carricaturgemälde fey; ein treues Gemalde nach der Natur . ohne Uebertreibung, ware an diefer Stelle bester und heilfamer gewesen. Das saubere Titelkupfer ift auch ein Carricaturgemälde einer Caffeevifite.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

GÖTTINGEN, b. Schröder: Predigten für gebildete Chriften. In der Universitäts. Rirche zu Göttingen gebulten, und nehlt einer Vorvede des Iln. D. Ammon herausgegeben von Phil. Conr. Diaheinecke. 180x. XVIII. und 3715. 8. (1 Rthlf.)

Hr. Marheinecke hat alle Anlagen zu einem treffiichen Prediger: Klarheit, Reichthum und Ofdnung der Begriffe, die Gabe, feinen Gegenstand von mehreren Seiten zu betrachten, inniges Gefühl der Vortrefflichkeit und Wohlthätigkeit der Religion, warmen Eifer für wahre Gottesverehrung, und große Lebhastigkeit der Darstellung in einer gebildeten, blühenden Sprache. Um fo achtungswerther ift das bescheidene Misstrauen, mit dem er in seiner Vorrede von diefen feinen erften Verfuchen fpricht. Um fo mehr ift es aber auch Pflicht, ihn vor der Ausartung der Beredtsamkeit in Poche zu warnen. Wir finden diefe Ausarrung z. B. In folgender Stelle, die zur Ausführung des Satzes: bey einer gewissen Zartheit im Empfinden empfindet man doppelt tief das Ungemach des Lebens, (ein Satz, der noch dazu nur im Vorbeygehen vorgetragen ift, um von ihm zu dem Beweise überzugehen, dass dennoch die edleren Gefühle des Herzens jeden reinen Lebenseenufs taufendfach [?] erhöhen) gehört (S. 21.): "Nech "Jahre lang nagt tiefer Kummer am Herzen einer zar"ten Mutter, aus deren Armen der Tod den erften "Säugling rifs; ihr Auge schwimmt in Thranen bey "jeder Rückerinnerung an ihn; fie drückt im Trau-.me ihn an ihre Bruft, und will ihn auch am Mor-"gen noch in ihre Arme schließen: allein verge-"bens ftreckt fie ihre Hande zu ihm aus; fie fucht "am Tage die Absicht des Himmels zu errathen, der "fchon die zarte Knofpe brach, noch ehe fie entfalstet war: allein vergebens fucht der Menfch den "weisen Rathschlus Gottes zu ergrunden; fie weint "noch fpät am Abend an feinem Grabe, und glaubt "durch ihre ftarken Bitten den Himmel zu erweichen, "durch ihre fanften Klagen den Geift in jene körper-"liche Hülle zurückzurufen, die er in ibren Armen "zurückliefs, um in die Reibe der Unfterblichen zu "treten: allein vergeblich find die ungestümen Bit-"ten, vergeblich find die fanfren Klagen, vergeb-"lich alle ftillen Seufzer, die unaufhörlich den Ent-"schlafenen zurückfodern." Solche Tiraden mögen den Beyfall der für die angenehme Unterhaltung dankbaren Zuhörer und Leser erhalten; aber was follen fie wirken, welchen Stachel follen fie in der Bruft zurücklaffen ? - Wir bitten auch den Vf. , zu bemerken, dass in dieser Stelle eine Menge jambischer Zeilen fich finden. Das Gebet, mit welchem die 2. Predigt S. 83. ff. endigt, befteht aus lauter Jamben. - Als ein Anhang ift den in der Univerfitätskirche zu Göttingen gehaltenen Predigten die Predict zugegeben : Wie wenig uns der Ursprung und die Verbreitung des Bofen auf Erden an der Heiligkeit und Weisheit Gottes irre machen durfe, welche von dem Vf. 1799 ausgearbeitet worden ift, und von der theologischen Facultat zu Gottingen den Preis erhalten hat. Sie ift, wie fich von felbft verfteht, viel forgfältiger ausgeführt, als die übrigen, und macht dem Vf. Ehre. Indeffen wurde fie gewonnen haben, wenn der Vf. das Bofe in den Maximen, welches, wegen der menschlichen Willensfreyheit nicht gehindert werden kann, ausdrücklich von den bofen Handlungen unterschieden hätte, die durch die Vorsehung allerdings hintertrieben werden konnten. Nur von diesen gilt die Behauptung (S. 327.),

dals die Summe des Guten noch immer die des Bofen auf Erden bey weitem überwier auch "die Unsittlichkeit des Herzens" (das sole in den Maximen) weit nicht fo groß fey, als fie fcheine , beweifen die reuevollen Sunden (S. 349. ff.) kei. neswegs ; vielmehr zeuget die fpate Reue der Sunder von dem vorherigen Unvermögen des Gewiffens in ihnen, und also von der Größe ihrer Unfulichkeit. - Hr. D. Ammon vertheidigt in feiner geift. vollen und fchon gefchriebenen Vorrede die murr Predigtmethode, welche weniger von dem Buchfleben unserer heiligen Schriften, als von ihrem Geifte Gi brauch macht. Er erklärt fich aber nicht bestimmt wie viel er von den christlichen Religionslehren zu dem Buchftaben zähle, und von dem Geifte der bei ligen Schrift trenne. Mit dem Gebrauche, welche Hr. Marheinecke von dem Buchftaben und dem fei fte unserer beiligen Schriften macht, find wir feb zufrieden, und wünschen nicht, dass er eine große re Vernachlässigung des Buchstabens für ein Erfois nifs der Vervollkommnung feines Talents zum zelredner ansehe.

Berlin, b. Haude u. Spener: Geschichte dus benjährigen Krieges in Deutsschland von 1755 u. 1763 durch St. W. von Archenholz. Wohlsele Ausgabe auf Druckpappier. 1801. 1. Th. 29th 2. Th. 302 S. B. mit I. illuminirt. Katte u. de wehlgetroffenen Bildniffe Friedrichs des Greisen. (I Rthlt. 12 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 179). Nr. 351.)

LEIPZIG, b. Fleischer: Oeweres completes de M. Floriau. XII. T. Nouvelle Edition. 1801. 1918. (12 gr.)

HALLE, b. Gebauer: Beyfpiele für Traufigt i Leidende. Herausgegeben von H. B. Wagi Erfte Hälfte. Neue veränderte Ausgabe. 1 338 S. Zweyte Hälfte. 212 S. 8. (1 Rthl. 4 (S. d. Rec. A. L. Z. 1794. Nr. 103.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Endbusserneibung. Dreiden, b. Gerlach: Wegweifer nach Teplitz und den umliegenden Gegenden und Oerteen, 1502-998. 12. m. 1. N. (12gr.) Ein recht gutes brauchbares Werkchen, das in fünf und zwanzig Abfehnitren alles Wiffenswürdige von Teplitz u. 6. w. enhalt, und daher allen dahin reifenden zu empfehlen ift. Die Vorrede indeffen könnte befchiedener, 6 wie der Stil gefälliger und beforders correcter feyn. Uebertreibungen wie S. 7. "Jede Abwechslung, die zu sinter angegebtuen Landfehaft erfedert

wied, ift hier ansutreffen — ein nur mittsmißt; Fluß, der diefer Gegend mangelt, wirde das höhets von einer paradiejichen Landichafs vollkommen den muss man, den fichielnden Ausdruck nugerechnet, ein verzeihen, der wahricheinlich nichs viel weiter, sie averzeihen, der wahricheinlich nichs viel weiter, sie in brauchbar, und das ift alles, was man von eigem is Gierenoe verlangen kagut.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags den 9. August 1802

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

LAUSANNE, b. Aignou u. C.: De la Suiffe avant la Révolution et pendant la Révolution. Des bases essentielles à fon gouvernément sutur et à son independance par Jean Jaques Cart, Membre du Sénat constitutionel de l'Helvétte. 1892. 152 S. 8.

No Partheygeist die Köpfe so verdreht, oder Eigennutz die Herzen fo verhärtet hat, dass man unter hunderten, die mit oder ohne hinlängliche Sachkenntnis über die Begebenheiten ihrer Tage urtheilen, nur wenige Gemässigte, aber nicht einen Unbefangenen zu finden hoffen darf: da bleibt dem, der fich eine richtige Anficht derfelben zu verschaffen wünscht, nichts übrig, als fich durch die widersprechendenen im Sturme der Leidenschaft hingeworfenen Behauptungen felbit einen Weg zu bahnen. In der Schweiz glaubten bisher die Centraliften und Foderaliften; die Freunde der neuen und die Anhänger der alten Ordnung der Dinge; die Feinde der Zehend- und Erbzinsgerechtsame, fo wie ihre Vertheidiger, und zwar großentheils gutműthig (de bonne foi), dass das Vaterland nur durch Annahme ihrer Grundfätze gerettet und erhalten werden könne.

Unfer Vf. ist ein warmer Anhänger des reinen Einheitsfyftems, deffen Vertheile Niemand beffer entwickelt hat, als Kuhn in feiner Abhandlung über das Einheitssuftem und den Foderalismus, und das sine Zweifel diesem oder einem Gemische beider Syfteme vorzuziehen seyn würde, wenn nicht die Verschiedenheit der Schweizer in Sitten, Sprache. Benkungeart, Religion und Cultur, vorzüglich aber de grofse Anhanglichkeit derfelben an ihre Cantowerfassung es nothwendig machte, dem Geifte des Tolks ein Opfer zu bringen. Der Vf. wird fchwer-Ech einen Unbesangenen, der die Schweiz hinläng. lich kennt, überzeugen, dass cs möglich fey: das Cantonalband ganz zu zerreissen, sogar den gehässigen Namen, wie er es S. 142. verlangt, zu vertilgen und alle Schweizer, oder doch die große Mehrbeit derfelben mit Liebe und Vertrauen an die geneinschaftliche Regierung, die die Cantone versichtete, zu fesseln,

Die Schrift zerfällt in 3 Abschnitte: de le Suisse j telle, qu'elle sut. S. 1 – 49. 2) telle qu'elle est deguis les revolution) S. 50 – 110. 3) telle qu'elle doit être S. 120 – 148. In dem ersten Abschnitt sucht der VI. darzuthun, das die Schweiz vor der Revolution A. L. Z. 1802. Dritter Band.

nicht frey war, und dass insbesondere die Abhangigkeit des Waatlandes von Bern jenem vielen Nachtheil und keinen Vortheil brachte. Diejenigen, welche die Schweiz und ihre Bewohner nur aus Reifebeschreibungen oder andern Schilderungen kennen, die ins Schone gezeichnet find, werden hier, den übertriebenen Tadel und die Declamationen abgerechnet, doch noch manche unleugbare Thatfache finden, die einen ftarken Schatten in das zu glanzende Bild der schweizerischen Freyheit bringen wird. Die gehäffigen Monopolien und Zwangsrechte der Städte, die zum Theil nicht nur die Regierung und alle höheren Stellen, sondern sogar die einträg. lichsten Gewerbe und allen Handel an sich gezogen hatten, find in Deutschland seit der Revolution bekannt genug geworden, aber der Despetismus und fehandliche Druck, unter welchen die Unterthonen der demokratischen Cantone lebten, ift es weniger, Die Gerechtigkeit wurde fast öffentlich verkauft; eben fo dle Aemter. Wo diefe durch das Lons vergeben wurden, muste dies meiftens einen Mann treffen. der das Amt zu verwalten entweder nicht fähig oder nicht geneigt war. Er überliefs es daher dem Meistbietenden. Das, was der Vf. bierüber fagt, ift nach andern unverwerflichen Zeugnissen nur zu wahr. Ein Zug wird hinreichen, den Lesern einen Begriff von den licheralen Gesinnungen der freyen Schweizer gegen die ihnen unterworfenen Diftricte zu ge-Die Einwohner der Mark waren bekanntlich Unterthanen des Cantons Schweiz, und genossen ansehnlicher Freyheiten. Im J. 1792 erhielten fie auf eine diesem ihren Souverain vergelegte Petition zur Antwort: le Conseil de Schwiz se reserve de diminuer ou d'augmenter avec ou fans raison les privilèges de la March ou de les abolir entièrement, - Unter gebildeten Nationen würde fich kein Despot eine solche Sprache erlauben. Ihm kann die offentliche Meynung nicht gleichgültig feyn; aber der Bauer von Schweiz achtet ihrer nicht. - Den aristocratischen Cantonen kann man Ungerechtigkeiten fo grober Art. Verkäuflichkeit der Justiz u. dgl. nicht zur Last le-Vielleicht sicherte sie dagegen eben der Geift des Aristocratismus, der die Cantone Zürich und Bern den Städten dieses Namens unterwarf. Sie drückten die Bewohner der Landstädte und Börfer, aber ohne fie zu unterdrücken oder gar zu erdrücken. So viel fich auch bey verschiedenen den alten Regierungen und besonders der von Bern von dem Vf. gemachten Vorwürfen gegen feine einfeitige Barftellung fagen läfst : fo ift doch kaum zu leugnen, dafs die Regierung nicht immer fo landesväterlich für

ibre Kinder forgte, als man es insgemein glaubte, und durch den Wohlstand des Landes zu glauben veraulasst wurde. Um diefen Einwurf zu heben, entwickelt der Vf. die Quellen jenes Wohlstandes. Die vorzüglichste ist der Erwerb im Auslande. In allen Welttheilen findet man Waatlander. Er neunt Einige, die fich in Indien mit Lord Clive bereicherten; Andere, die dem großen Mogol dienten und mit dem erworbenen Vermögen ins Vaterland zurückkehrten. Nach S. 38, hatten manche Schullchrer armer Gemeinden nicht 6 Louisd'ors jahrlicher Einkunfte, und dennoch gab die Regierung, die Schätze auf Schätze häufte, nie eine Obole zu ihrer Unterftützung. Der größte Theil der Zehenden und Zinsen im Wantlande gehörte ihr, und nach des Vis. Behauptung waren diese Abgaben zuweilen dem ganzen reinen Ertrag des Grundflücks gleich. Das Lehngeld (le Lod; Laudenium) flieg bis zum fechsten, bey manchen Lehnen bis zum vierten Theil des Kaufgeldes. Das scheint freglich sehr hart zu seyn, aber wenn der Vf. hätte billig feyn wollen: fo hätte er bemerken muffen, dass die Regierung das von ihm angeführte Gesetz schon im Jahre 1663 milderte und das Lehngeld vom vierten auf den fechten Theil, das vom fechsten auf den neunten und zehenden Theil herabsetzte, und dass nur die chemals unveräußerlichen Lehngüter das Lod nach jenem hohen Fuss bezahlten. - Das zweyte Kapitel enthält eine kurze großtentheils chronologische Geschichte der Revolution. Das dritte follte das wichtigfte feyn, da der Vf, fowohl in der Zueignungsschrift an den kleinen Rath als in dem Werke felbit (z. B. S. 61.) nicht undeutlich zu verfteben giebt, dass er zur Belehrung der damals in Bern zu Entwerfung der Constitution verfammelten Notabeln schreibt; es ift aber das Unerheblichste. Nach manchen zum Theil weit bergeholten Abschweifungen über Kantische Philofophie, Regierungsformen, Genf und Amerika folgen einige Bemerkungen über die Unahnlichkeit der Lage und der Verbaltniffe der Schweiz mit denen anderer Staaten; über die nothige Einschränkung der vollziehenden Gewalt; die Einfachheit der Organifation; die beste Art der Wahlen und die nothwendige Entfernung der ehemaligen Aristokraten von den Staatsämtern. Wehe der Republik, wenn ihre Netabeln eines folchen Unterrichts bedürfen konnten.

Zuin Schluse berührt der Vf. noch S. 148-152. die in dem Augenblick, in welchem er die Feder niederlegen wollte, im Waatlande ausgebrochenen Unruben, von denen er nach der Ueberzeugung des Rec, der ein fehr naber Zuschauer derselben war, in einem viel zu milden Tone spricht. Allerdings musste es diejenigen, die man durch die Hoffnung, ihnen Zehenden und Zinsten abzunehmen, fürdie Revolution gewonnen hatte, empören, diese Hoffnung nicht nur unerfüllt, sondern sich auch außerdem mit Abgaben belegt zu sehen, die sie zwor nicht kanuten, und die die veränderten Umstände, vorzöglich aber die Unterhaltung der Französen und

der franzölischen Hülfstruppen, n othwendig machten; indefs in dem benachbarten Frankreich die Regierung alle Zehend- und Lehnsgerechtfame durch einen Fe. derzug' ohne Entschädigung vernichtet und einen Theil der Nation mit dem Raube-des anderu berei. chert hatte. - Allein bey dem Wohlftande, deffen die waarlandischen Bauern großtentheils und insbefondere mehrere der Dorffchaften geniefsen, diebes diesem Aufstande die hefrigsten und thärigsten mi ren, kann man, obne fich der ftrafbarften Parther lichkeit schuldig zu machen, es nicht mit der let zweifelung entschuldigen, wenn Gemeinden fichbe waffnen, andere zum Aufftand durch Drobunge zwingen und Miethlinge fur 20 und mehrere Bitel täglichen Lohnes dingen, um die Schloffer za be fturmen, die Staats- und Privatarchive zu plungen die in Sicherheit gebrachten Documente durch Gi waltthätigkeiten vom Eigenthümer zu erpreffen, m durch das Verbrennen der geraubten Brieffchafen eine grerbte oder willig übernommene Schuld zut gen. - Der Vf. verlangt, dass die Zehendhen entschädigt werden follen, aber ohne Beyingin Zehendpflichtigen auf Koften der Nation. Diefelle nung hat viele Anhanger im, Waatlande, abet At hat fich von deren Billigkeit nicht überzeugen au Der scheinbarfte Grund dafür, den der aber nicht berührt, ift der, dass hier nicht das Grut flück, fondern die Frucht zehendbar ift. Der Eige thumer kann fein Grundstück bestellen, wie er w aber nur dann, wenn er Wein oder fietreide bed ift fein Gewinn der Zehendabgabe unterworfen. Da die Zahl der bewaffneten Infurgenten schon 5 - 6000 angewachfen war. So warden diefe Un hen eine ganz andere Wendung genommen hah wenn das französische Militair die Regierung ni fo kraftig unterftützt hane. Michte doch die fchichte diefer Emporung eine neue Auffoderung Deutschlands Fürsten und Güterbestzer werden Zeiten das Loskaufen von Angaben zu erleicht die die öffendiche Meynung immer verhafster. das Beyfpiel benachbarter Staaten. die fich die Joch entzogen haben, immer drückender mi Wenn es gefährlich ift, gewiffe nothig schein Verbesserungen in Zeiten der Gahrung vorzuneht fo ift es doch noch weit gefährlicher, fie bis zu Zeiten der Gährung zu verschieben, eine Thor für welche einige Regierungen der Schweiz b bulsen muffen. - Man verzeihe diele Abich fung. - Wir kehren zu unferer Schrift und Vf. zurück. Hr. Cart, ein Advocaraus Morges, 18 wegen seiner Theilnahme an den im Jahr 170 Waatlande entstandenen Unruhen fein Vaterland laffen. Er flüchtete nach Amerika , kam im J. zurück und wurde Mitglied des großen Raths her vielleicht feine Bitterkeit gegen die ehem Regierung und feine Verliebe für die Nation fie fturzte. Rey dem allgemeinen Hafs der fri fen, der lauter als die Liebe zum Vaterlande aus Munde der Schweizer aller Partheyen Spricht, w es nicht ohne Interesse seyn, einen Mann von K

niffen und der felbft eine zeitlang Antheil an der Regierung seines Vaterlandes hatte, als ihren Vertheidiger auftreten zu fehen, wenn er feine Partheylichkeit für fie nicht bis zum Lächerlichen triebe. S. 40. ftellt er fie als Retter und Wohlthater der Schweiz dar. S. 64. fodert er feine Mitburger auf, Maffena ein Ehren Denkmal zu errichten, und S. 55. rechtfertigt er fogar die Plünderung des Berner Schatzes. - Außer dieser Parthevlichkeit und Bitterkeit ift dem Rec. auch der scherzhafte Ton febr onstofsig gewesen, in dem fich der Vf. zu gefallen L'on trouvera, fagt er in der kurzen Vorrede, que j'ai mis de l'hilarite fur un fujet férieux, j'écris d'après ma tête et d'après mon coeur. Je ne fus jamais à l'academie. Aber ohne ein Akademiker zu feyn, kann man doch platte Scherze, wie den S. 139., wo er die mit bunten Schärpen umgürteten Magistratspersonen fragt: ob sie solche auch bey den geheimen Umarmungen ihrer Weiber nickt ablegen? unter der Würde des politischen Schriftltellers. finden.

### Zugleich erschien:

317

Ohne Druckort: Reflexions fur la Réunion du Canton de Vaud à celui de Berne. May 1802. 55 S. 8.

Ohngefähr in demfelben Geift und Sinn, aber mit etwas mehr Missigung geschrieben, um die von einem kleinen Theil des Waarlandes gewünschte Wiedervereinigung zu hindern,

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Unter der Ausschrift Germanikn: Seudschreiben eines deutschen Pfanrer an die noch Frankreich zuräckkehrenden ungeschwornen Geistlichen, worin
sie dringend ermannt werden, ihre Gemeinen verminst; iger als bisher zu behandelu, mit den geschwornen Geistlichen Eintracht zu pstgen, und
sich dem Statte redlich zu unterwerfen. Neht einer freymüthigen Prüfung des vorgeblichen stanzössichen Schisma's und der hierüber erlassenen
Breven Pius VI. 1802. 15 Bog. gr. 8. (16 gr.).

Wenn der Vf. dieser Schrift auch kein Pfarrer der deutschen romisch - katholischen Kirche sevn sollte: fo mochte man doch zu ihrer Ehre wünschen, dass er einer derfelben wäre; folche großentheils gefunde Grundfatze, ächte Religionsduldung und überhaupt so wardige christliche Sittenlehren find aus seiner Feder geflossen. Dass er seine Schrift "dem frommen, bescheidenen und demüthigen Papite Pius VII." zugeeignet hat, "dessen erhabene Denk und Hand-"lungsart mit der gränzenlofen Anmaafsung und "dem Alles niederdrückenden Stolze der romischen "Curie in einem fo absoluten Widerspruche Stehe, "dass man mit Rechte glauben konne, Se. Heilig-"keit werden nun in Erfällung bringen, was fchon "Adrian VI. fo feverlich versprach" (ap. Schilter. de Libert. Eccl. Germ. p. 45.) u. f. w. das dürfte freylich feiner Erfüllung nicht fo gar nahe feyn. Der

Papit felbit wurde aufhören Papit zu feyn, wenn er; bey aller Mässigung, Glimpf und Klugheit, den curialikischen Grundsatzen im Wesentlichen untreu werden folite; und die Geschichte des Tags bestätigt es, dass, so lange die romische Hierarchie ftehen bleibt, nicht nur die schönsten und wahrscheinlichsten Hoffnungen keineswegs realisirt werden konneir; fundern auch manches glücklich Angefangene über kurz oder lang nothwendig wieder rückgängig werden muffe. Auf der andern Seite wird gegenwärtige Schrift, wenn gleich eben nicht den emigrirten in ihr Vaterland zurückkehrenden franzofifchen Priestern, doch gewiss ihren Mitbrüdern in Deudchland, zumal bey der jetzigen großen politifch kirchlichen Gährung, fehr nützlich werden konnen. Sie fängt mit einem Glückwunsche an jene franzofische Geiftliche an, mit welchem die beilfamften Erinnerungen über ihr Betragen, das vorige fowohl, als das künftig nothwendige, verbunden Unter andern wird ihnen als ausgewerden. macht vorgehalten, dass in dem elenden Zustande des Religionsunterrichtes vor der Revolution schon, der Hauptgrund der bald darauf in Frankreich erfolgten allgemeinen Religiousverachtung gelegen habe; fie werden belehrt, dass der ausserliche Gottesdienst vorzäglich in die ununterbrochene Verkundigung religiofer Wahrheiten zu fetzen fey; und wie fehr alle Anitalten des Christenthums dahin, als zu feinem erften und vornehmsten Zwecke leiten, "dass "die Chriften in der Erkenntnifs der Wahrheit im-"mer weiter geführt, und durch das Wachsthum "an religiofen Einsichten, auch zu einem gottgefal-"ligen christlichen Leben vorbereitet werden follen." Ein Hauptinhalt des Schreibens betrifft (S. 17-100) das vorgebliche Schisma in Frankreich, über welches, und die fogenannten ketzerischen und eingedrungenen Geiftlichen, die unbeeidigten klagten. Dagegen wird ihnen augenscheinlich gezeigt, dass die beeidigten Geiftlichen keine Ketzer find; wenn gleich drey paftliche Breven zum Beweife davon angeführt werden. Diese Breven find so unbestimmt, in aller Betrachtung fo unftatthaft, und jene Geiftlichen baben fo feyerlich fich für das Tridentinische Glaubensbekenntnifs erklärt, dass man gar nicht fieht, worauf jener Vorwurf fich gründen foll. Eben fo wird (S. 32.) die zweyte Klage, dass die beeidigten Bischofe und Priefter fich erfrecht hatten, ohne alle Jurisdiction die Sünder zu absolviren; diese Abfolution sey ungültig und fakrilegisch, so wie alle andere Aeten, wozu eine innere oder aufserliche Jurisdiction nothig ift; - fowohl aus der romisch katholischen als zum Theil aus der altesten Kirchenverfailing , widerlegt. So werden auch fechs vermeynte Ketzereyen leicht abgefertigt, welche jenen Geistlichen zur Laft gelegt worden find; z.B. fie glaubten nicht an den Primat des romischen Papstes; fie hatten von dem Staate Gefetze angenommen, die nur die Kirche mit Ausschliefsung der Laien geben kon-Auch wird ferner (S. 82. fg.) gezeigt, dats die beeidigten Priefter keine Schismatiker find, und z4-

zugleich ein Vorschlag zur Vereinigung beider Partheyen gethan. Daaber die drey Breven und andere Erklärungen Pius VI. den einigritten Prieftern hauptfachlich im Wege gestanden haben, um fich mit ihren übrigen Mitbrüdern zu vereinigen : fo beweifet der Vf. (S. 101. fg.), dass dieselben für die franzosische Kirche keine verbindende Kraft haben, man mag ihren Inhalt , oder ihre Form betrachten. Er fcharft ihnen ferner ein, wie sie fich bey ihrer Rückkehr in Frankreich gegen ihre Gemeinen zu verhalten haben, wenn einige Mitglieder derfelben mit den beeidigten Geistlichen kirchliche Gemeinschaft pflogen; wenn fie ohne Difpenfation über chemalige Ehchinderniffe heiratheten, und wenn fie fich nach franzofischen Ehegesetzen scheiden liefsen. Besonders pragt er ihnen die Nothwendigkeit ein, fich dem Staate redlich zu unterwerfen, und die verlangte Erklärung des Gehorfams gegen die Gefetze des Staats von fich zu geben. Man findet hier überall mehrere starke und treffende Stellen; z. B. über den Colibat des Clerus; über die Refultate, die man aus dem bisherigen Benehmen der unbeeidigten Priefter ziehen, muss; und die, sagt der Vf., wenn sie auch falsch find, doch für fehr scheinbar erklärt werden muffen. So S. 185. "Da sie, als Hageftolzen, kein Vnterland "haben; da fie an einen auswärtigen Oberpriefter durch "gleiches Intereffe gefesselt find : fo wagen fie alles, "um zu herrfchen, und gut zu leben : jeder weise "Staat mus es fich zum Geschäfte machen, diese "Kirche zu unterdrücken, die, da fie immer ein an-"deres Intereffe als der Staat hat, die Gewiffen der "Staatsbürger bethort und missbraucht, um den

"Zweck des Staats zn vereitein, und den ihnigen "defto fefter zu grunden." Zuletzt (S. 211. fg.) wer. den diefen Geiftlichen zwey Grundfatze, als Balis ibrer geiftlichen Amtsführung, nachdrücklich empfohlen. Erftlich : die ketholische Kirche ift in Frankreich nicht mehr die Staatskirche, nicht mehr die herrschende. Es failen also von selbst alle iene papftliche Verordnungen weg, welche bisher auf die Einschränkung, Versolgung und Vernichtung der Andersdenkenden abzielten. Die katholische Kirchengeseilschaft muss jetzt den demuthigen, duldfamen und gehorchenden Geift der erften Kirche wieder annehmen, fie muss nicht mehr in den Dekretalen umherwühlen, um daraus ihre bürgerlichen Rechte und Vorzüge zu beweisen, und gegen den Staat behaupten; sie muss den Kirchen - Monarchen mit einem Kirchenlehrer vertauschen. Zweytensi fucht die christliche Religion, die ihr predigt, in mer und verzüglich von der moralischen Seite des zustellen, und, was die Folge davon ist, sie imme und einzig dahin zu verwenden, dass eure Unter gebene (oder Pfarrkinder) moralisch - bessere Imfchen werden. Was über diefen Grundfatz gen wird, gehört zu den vorzüglichsten Ausführunge der ganzen Schrift.

PRAG, b. Calve: Katholisches Gebeibuch im Galder Religion Jesse. Versalst von J. J. Natte. Neue verbesserte Auslage. 1802. 248 S. 12. (S. d. Rec. A. L. Z. 1800. Nr. 243.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

Oskonomiz, Halle, b. Hendel: Deutliche Anneifung, die Nelken durch Schnittlinge schneller und sicherer zu vermehren, als es bisher durch die gewolinliche Art des Absenkens möglich gewesen. - Nebst cinigen Gedanken über die Entstehung und Fortpstanzung der Neikenläuse und deren Vertilgung. Von J. von Weife, kurf. fachlifchen Premierijeutenant der Infanterie in Merseburg. Nebst einer Zeichnung, 1800, 72 S. 8. (6 gr.) Der Vi. hat sich seben verschiedenslich in Albonico's Journal als einen aufmerkfamen und geschickten Blumiften gezeigt. Hier giebt er umftandliche Anweifung, wie Nelken-Senker, die man sonft am Mutterflock abzulegen pflegt (das aber immer fehr ungewis ift), abschneiden und unter Glas fich felbft Wurzeln erzeugen laffen foll. Eigentlich ift es eine Verbefferung der Methode des Obriften M. d'A., welche in dem 8ten Stuck von Albonico's Bemerkungen fur Blumen- und Gartenfreunde abgedencht ift. Die Zeichnung ftellt daher einen zeltfermigen Glaskaften und einen Erdkaften vor, nebft einem verbofferien und bequemern quadratformigen Glaskaften, unter welchen die Nelken-Schnittlinge erzegen werden, und der Vf. zeigt, wie die Schnitt-

linge anbereitet und behandelt werden muffen, auch wie die dienlichste Erde dazu sey. - Von den Nelkenlung in den Gartenschriften schon Vieles geschrieben wo Manche Blumiften hielten fie fur die Brut einer kleine Spinnen, welche ihre Eyer auf die Neikenblätter legten von der Sonne ausgebrutet wirden. Luders beschreit als ein ganz kleines beynahe rundes Infekt, das ihm zum Geschlecht der Spinnen zu gehören fchien. last die Nelkenläuse von einer kleinen länglichten sch Fliege entstehen, mit einem langen Hinterleib und fch länglichten Flugein. - Ueber die Vertilgung derfelben er 6 verschiedene angerühmte Mittel an. zeigt aber Nachtheil für die Nelkenflöcke, und beschreibt das das beste und sicherfte Mittel das Räuchern mit schwi Taback, welches auch in Albonico's 5ten Heft einge ift. Zn diefem Rauchern bedient fich der Vf. eines Schr der in der Kupfertafel unter Tig. 3. vorgestellt ift. Im find die Läufe aufserft felten, und da auch weniger feld als in Topfen.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 10. August 1802.

### · NATURGESCHICHTE.

128

Kiel, in d. n. akad. Buchh.; Soh. Chrift. Fabricii Hift. nat. Oecon. et Cameral. P. P. O. etc. Syftema Eleutherator um fecundum Ordines, Genera, Species adjectis fynonymis, locis, obfervationibus, defcriptionibus. Tonus I. 1801. XXIV, und 306 S. (2 Rthir. 4 gr.) — Tomus II. 687 S. gr. 8.

Da eine ins Einzelne gehende Kritik diefes für zen einer Receusion überschreiten würde: so laten wir es für zweckmäsiger. flatt derselben einen Rückblick auf die entomolegische Lausund von Verszu werfen, an seine Verdienste um unsere Wissenschaft zu erinnern, und einige Bemerkungen über sein System und über seine Art zu arbeiten, hinzuzufüren.

Fabricius wurde von Linne felbst in das damals noch neue Naturfostem eingeweiht, und richtete feine vorzägliche Aufmerksamkeit auf die Entomologie. Er fah das Unzulängliche und Schwankende der Linneischen Gattungen; jeder Zuwachs an neuen Arten musste ihre Blosen noch mehr aufdecken. Sein Genie leitete ihn auf den Gedanken, die Grundfatze, die man bey der Classification der Säugthiere und Vögel befolgte, auf die Infecten überzutragen. So natürlich und leicht diefer Gedanke war, fo groise Schwierigkeiten fetzten lich feiner Ausführung entgegen. Vor Fabr. hatte man nur von den Frefswerkzeugen einzelner Gattungen hinreichende Kenntnifs; von den meisten waren sie noch fo unbekannt, dass die wichtigsten Theile derselben nicht einmal ihre bestimmten Benennungen hatten. Betrachtet man dabey die ganz aufserordentliche Mannigfaltigleit der Bildung des Mundes der Insecten, den grofien Abftand, der zwischen dem Maule des Kafers end des Schmetterlings, des Krebses und der Wanze, der Heuschrecke und der Fliege statt findet, und der eine einzige Insectenordnung der ganzen Säugthier- und Vögel - Classe in Ansehung der in ihren Fressorganen vorkommenden Abweichungen gleichftellt; überfieht man die große Reihe von Gattungen, die zu untersuchen war (jetzt hat Fabricius 340 Gattungen aufgestellt); erwägt man die Kleinheit diefer Geschöpfe, deren manche felbft nur dem bevaffneten Auge fichtbar find, und bedenkt man, wie viele Vergleichungen anzustellen waren, um in einem fo neuen fast unbetretenen Felde nicht fehl zu gehn: fo wird man Fabr. Arbeit bewundern, fein Verdienst gehörig anerkennen, und seine Fehltritte A. L. Z. 1802. Dritter Bund.

leicht übersehn. - Febr. entwarf etwa im J. 1766 feine, 1778 herausgekommene, Philosophia entomologica, welche für die Infectenkunde das ift, was Linne's Philosophia botanica der Kräuterkunde war. Diefes vortreffliche Werk war auf unzählige Unterfuchungen gebaut, und half das neue Syftein begründen. Die Linneischen Gattungen reichten bey weitem nicht zu, eine große Menge neuer war nothwendig. Geoffroy hatte dayon fchon fehr viele gebildet, allein auch für diese muste Fabr. die Kennzeichen in den Mundtheilen auffuchen. Auch die Ordnungen follten fich auf diese neuen Merkmale ftützen. Nicht zulrieden mit diesen wichtigen Veränderungen, wollte er auch alle Arten umfaffen; er wollte die Insectenkunde von allen Seiten neu bearbeiten; er musste daher schon gleich anfangs eine Menge von Arten beschreiben, die in Linne's Schriften nicht vorkommen. Alles zusammen leistere er in feinem Suftema entomologicum, das im J. 1775 berauskam, und in der Infectenkunde Epoche machte. Im folgenden Jahre erschienen die Genera Infectoram; fie enthielten die ausführlichen Beschreibungen der Mundcheile der Gattungen, da im Syftema nur die Gattungsbennzeichen angegeben waren. Von den Arten, welche Linné beschreibt, gab Fabricius keine neue Beschreibung, sondern bezog sich bey ihnen auf Linne; und begnügte fich mit einzelnen Bemerkungen und Zufätzen. Im J. 1781 erschienen die Species Insectorum in zwey Banden; die vielen neuen Arten, die Fabr, auf feinen Reifen und durch feine Freunde kennen gelernt hatte, machten fie nothwendig; nur wenige neue Gattungen findet man darin, und die Gattungskennzelchen waren ganz weggelaffen. 1787 folgte eine Mantiffe in zwey Banden, über taufend neue Arten, einige neue Gattungen und viele zerstreute Zusatze batten sie veranlafst: von den ältern Arten findet man nur die Kennzeichen ohne Citate, Vaterland und Beschreibung angegeben; die Gattungskennzeichen dagegen find wieder angeführt, fie find aber mehrentheils noch die alten. In allen diefen Werken war immer auf das in den frühern Enthaltene verwiefen. Nach' fünf Jahren erschien die Entomologia systematica emendata et aucta. Sie ist als eine neue Ausgabe aller vorhergegangenen Systeme anzusehn, und foil diese entbehrlich machen; daher alle in den frühern Schriften gegebenen Beschreibungen darin wiederholt find. Nicht blofs eine Menge neuer Arten und Gattungen, auch mehrere neue Ordnungen find hier hinzugekommen, fehr vieles ift berichtigt und zugefetzt, und zu den Gattungskennzeichen noch ein fogenannter Character habitualis, eine Beschreibung der äußern Theile und allgemeinen Eigenschaften derfelben, hinzugefügt. Der Umfang des Ganzen foderte fechs Bande, wovon der letzte 1704 erschien. 1708 war bereits wieder ein Supplementum Entom. fuft. nothig, fo viel neue Gattungen und Arten hatten fich schon wieder angefammelt; kein Theil aber war fo ganzlich umgeschinolzen, wie die von allen andern Infecten fo merkwürdig ausgezeichnete Abtheilung der Krabben und Krebse; Daldorf hatte diese bis auf die Ordnung festist fich erftreckende Revolution veranlasst; beynahe erft von diesem Zeitpunkte an, konnte Fabricius Anderer Arbeiten zu feinem Syfteme benutzen; doch schon bey der Entom. fijtem. scheinen ihm die Franzosen einige Unterstützung gewährt zu haben.

Jetzt folgt das von uns anzuzeigende Werk. Es enthalt die Ordnung der Käfer; wahrscheinlich werden die andern Ordnungen eben fo als abgefonderte Ganze erscheinen. In Ansehung des Systems ift die Einführung zwey bis dahin nicht deutlich unterschiedener Mundtheile wichtig: Labrum, was man fonft Labium Superius nannte und häufig mit Clupeus verwechselte, und Ligula, die mit dem Labium inferius, das jetzt ausschliesslich Labium beisst, verwirrt war. Diefs hat eine Aenderung vieler Gattungskennzeichen bewirkt. Die Anzahl der hier zum erstenmale erscheinenden Arten ist ausnehmend groß; besonders find viele aus Sumatra, aus Südamerika, aus Nordamerika, aus Deutschland hinzugekommen; die Sammlungen von Lund und Scheftedt in Koppenhagen, von Bosc in Paris, und von Megerle ir Wien haben am reichlichtten beygetragen. Eine Vergleichung mit der Entom. zeigt, dass fehr viele Fehler verbeffert, und viele Synonymen nachgetragen find. Die Beschreibungen der Ent. fuft. find nicht wiederholt, dieses Werk bleibt alfo unentbebrlich. Mit wie vielen neuen Gattungen, von denen aber einige unhaltbar find, das Syftem bereichert ift, zeigt folgendes Verzeichniss.

Aphodius von Scarabaens getrennt, nach Illiger, Ateuchus aus den unbewehrten Copridibus, nach Weber; Ovatus, Schreberi u. e. a. aber gehören zu Copris; Anifotoma enthält Anifotoma und Agathidium Illig. Chelonarium besteht aus zwey neuen südamerikanischen Arten; Bolitophagus nach Illiger, Eurychora nach Thunberg, Akis (wir wünschten diefer Gattung einen beffern Namen, etwa Acidium) aus Herbst's Akis und Stenosis gebildet, Platynotus, mehrentheils von Blaps genommen; Melandryn, aus lietops ferratus und ähnlichen. Calofoma, Gallerita, Brachinus und Anthia nach Weber, deffen Tachypus hier auch in der Gattungslifte S. XXIV. vorkomint, aber von Carabus nicht abgesondert ift; Agra enthält nebit zwey neuen Arten die Cicindela attelabordes. die neue Gattung Collyris nach Latreille die Cic. longicollis und aptera; Odacantha nach Paykull, Drupbe nach Latreille; Sperchens, der Hydrophil. emarginatus, iligdrachna der Dyt. Hermanni, gibbus und ahnl : Trichoatt. Coryneles und Pfog nach Herbit.

Anthicus nach Paykull, Sarrofrium nach Illiger, Dor. catoma nach Herbit, Peltis nach Illiger, Imatidisa neue Infecten aus Sudamerika, den Caffiden ibn. lich, aber mit vorn ausgeranderem Bruffchilde: Adorium, Weber's Oides, die Chryf. bipunctata u. 1. Colafpis mehrere auslandische Arten, die bisher ber Galleruca und Chryfamela Canden, Eumolpus meh Kugelann und Weber, Helodes und Cuphon nach Paykull. Im zweyten Bande: Aegithus und Cnoise ton aus Erotylns, Enmorphus nach Weber, Atom nach Paykuli, Allecula aus Cittela; Cupes ein neuer nordamerikanischer den Hispen abulicher Käfer, Da fytes nach Paykull, Pauffus nach Linne und Afte lius, Pytho nach Latreille aus Cucuius, Brond wabricheinlich Latreille's Ulciota aus Cucuius; Till chys die kleinen Bupresten, B. minuta und ahali Aefalus der Lucanus Scarabaeoides Panz.; Gnoma de Ceramb. longicallis und ciuige neue Arten; Clai nach Laicharting, Megalopus zwey neue Infections Südamerika; Hylefinus, Geoffroy's Scolytus, fleiti Eccoptogaster mit Hinzuziehung vieler Boftidas Calandra Herbit's Rhynchophorus, nach Claime Rhynchaenus nach Clairville, die meisten lange ligen Curculionen; Lixus Curculio paraplecticat, as guinus u. ahal. Endlich Cotops nach Paykull, The plax nach Herbit, Engis und Stenus nach Paylon Die Zahl der jetzt bestehenden Gattungen beläuf fich auf 181, und unter diefen enthalten einige mit und mehr Arten.

Diefs nene Werk ift ein fprechender Beweis, mi welcher Thatigkeit Fabr. immer noch für die Erwel terung und Vervollkommung eines Fachs arbeite worin ibm neben Linne die nächste Stelle gebun So wie dieler erst Licht und Ordnung in das la tenreich brachte, die Kuniffprache bildete, ein ganzen leichtes und natürliches Syftem schuf, eine Menge von Arten zuerst schön und dem beschrieb; fo erweiterte Fabr. das Gebiet der tenkunde durch die wichtige Kenntnifs der I werkzeuge, grundete darauf fein scharffinniges ftem, führte eine Menge vorzüglicher Gattungen bearbeitete die Kunstsprache von neuem, bette te in der Philosoph, entom, die Theile der In nach allgemeinen Anfichten, und brachte die ge der Arten auf eine aufserordentliche Zahli kann die Käfer gewiss auf 5000 berechnen! Schmetterlingen zählt man in der Ent, fuft. im Suppl. falt 3000 Arten; nimmt man an, cafs die gen Ordnungen zusammen auch 3000 Arten au chen, fo hat man in Fabr. Werken elftaufend tenarten. Kein entemologischer Schriftfeller bil Umfang, keiner ift fo allgemein verbreitet u unentbehrlich wie Fabricius.

Man würde aber irren, wenn man aus eite gemeinen Verbreitung und aus deur fo oft auf eiter folgenden Ausgaben schließen wellte, daß System, etwa wie Linnès System in der But Reyfall und Nachfolge gefunden hätte. Im Gebeile wird es bis auf den heutigen Tag nur om nigen und nicht ohne Einschränkungen anget

men, und es giebt eine Menge von Entomologen von Hendwerk, denen es nicht weiter als historisch bekannt ift. Die Limeischen Gattungskennzeichen, die feben zu ihrer Zeit nicht hinreichten, konnen jetzt noch weniger angewendet werden; es ift daher eine Art von Augrehie in der Insectenkunde eingetreren. Die Sammler, die nur nach Namen fragen, kummert diefs wenig, der Entomolog aber fühlt das Schwankende und Unwiffenschaftliche dieses Zuflands, und fehnt fich nach Ordning und Gewifs-Mancher fucht fie einzuführen, die Verfuche aber erstrecken sich entweder nur aufs Einzelne, oder wenn fie etwas umfassender find, fo macht fie der Mangel alles fystematischen Geistes und der erfoderlichen Genauigkeit unbrauchbar. Wie wünschenswerth ift es daher nicht, dass Fabr. Syftem einen fichern Anhaltspunkt gewähre. Gesetzt aber auch, dals es beveiner fleissigern allgemeinern Bearbeitung in jedem Falle unabänderliche und deutliche Merkmale lieferte, woran wir dock aus mehrern Granden zweifeln: fo wird die Schwierigkeit, welche feiner Anwendung auf fo mannigfache Art im Wege fight, doch niemals eine allgemeine Annahme deffelben gestatten, und man wird allemal dahin streben, die Erkennung und Unterscheidung der Gattungen auf Merkmale zu gründen, die leicht, ohne Vorbereitung, und zu jeder Zeit an dem Infecte beobachtet werden können. Die Erfahrung zeigt diess schon hinlanglich, und es ift nicht etwa die Neuheit allein, welche dem Sylteme im Wege stand. Davon aber ift Rec. überzeugt, dass zur festen Begründung einer Gattung die Freiswerkzeuge unentbehrlich find, ja manche Gattungen wird man, ohne die von den Mundtheilen entlehnten Merkmale in die Kennzeichen aufzunehmen , nie unterscheiden können; ob wir gleich auf der andern Seite zugeben, dass eine. genaue Unterfuchung der aufsern Theile noch eine Menge guter Kennzeichen liefern wird, die man bisher überfah. In der Ent. fuft. fing der Vf. an, bey jeder Gattung auch die ihr eignen Merkmale in den dufsern Theilen als Character habitualis hinzuzufügen, und dadurch auf gewisse Weise denjenigen, welche die Untersuchung der Fresswerkzeuge scheueten, ein Mittel zur Erkennung der Gattungen an die Hand zu geben. Allein diese Merkmale find zu oberfachlich, zu wenig genau und gemeingültig, nm diefen Zweck zu erfüllen; Fabr. hielt fich zu fehr von der Untauglichkeit folcher Merkmale überzeugt, um auf ihre Ausarbeitung die gehörige Sorgfalt zu wenden. - Die Ordnungen, deren Kennzeichen ebenfalls von den Mundtheilen hergenommen find, waren anfangs zum Theil fehr gezwungen; die Ordnung Suniftata falste alles das zusammen, was die Entom. fuft. in die Ordnungen Syniftata, Piezata und Mitofata trenute, die Unogata enthielten die nachherigen Odonata und Unogata. Aber eben fo waren Linné's Ordnungen der Hemiptera und Aptera fehr fehlerhaft. Noch einige Abanderungen, io find die Fabricischen Ordnungen tadellos; doch möchten fie fich fchwerlich durch die Mundtheile allein unter-

fcheiden laffen, wenn man gleich finden wird, dass ohne ihre Hülfe keine natürlichen und deutlich zu unterscheidenden Abtheilungen gebildet werden können.

Wer des Vis, letzte Schriften mit feinen frühern vergleicht, findet in allen dieselbe Art, die Gegenstände anzusehn und zu beschreiben, und lieht, dass er weniger darauf gedacht hat, die Kenntniss des Alten zu vergewissern und von Irrthümern zu reinigen, als das Neue zum Vorigen hinzuzusugen; daher gehn gewöhnlich diefelben Fehler aus einer Ausgabe in die andere über. Von wie vielen Fehlern, die man jetzt noch bey ihm findet, hatte er nicht fchon vor mehrern Jahren seine Schriften reinigen konnen! Den Vorwurf, dass er zu geringe Sorgfalt auf die Kritik wendet, dass er überhaupt zu wenig die Werke anderer benutzt, hat man ihm schon ofter gemacht. Vielleicht wurde feine Gleichgültigkeit gegen freinde Arbeiten und Erinnerungen durch den seichten Wortschwall so manches entomologifchen Schriftstellers, und durch ungegründeten Tadel feines Syftems, der von Leuten herkam, die es nicht einmal kannten, veraulafst. Immer aber ift es zu bedauern, dass fo viele geringfügige Varietäten, die fchon vor vielen Jahren dafür erkannt wurden, auch jetzt noch ihre Rechte als Arten behaupteten, dass fo viele Irrthumer in der Synonymie, auf die man schon lange den Vf. aufmerksam machte, unabgeändert blieben, dass die Arten ohne Ablicht und Ordnung zusammengestellt, und nicht nach ihren Aehnlichkeiten geordnet wurden, dass so manche unzureichende Beschreibungen, welche jahrelangen Streit und fteten Irrthum veranlassten, ohne alle Erläuterung blieben, dass so viele mangelhaste Differentige specificae unverändert beybehalten wurden. Es war unläugbar für die Wiffenschaft beffer, eine Menge von Arten gar nicht und dagegen die vorhandenen genau und deutlich zu kennen, als jetzt von falt allen eine oberflächliche, nur Irrthum und Zweifel erzeugende Kenntnifs zu haben. vielen als Arten aufgeführten Abanderungen betrifft; fo glauben wir den Grund davon in der eigenen Anficht des Vis. von dem Begriffe der Art fuchen zu muffen. Bey ihm scheint Art jede Menge von übereinstimmenden Individuen. die er durch Kennzeichen deutlich bezeichnen und von andern unterfcheiden kann. Man würde fich fonft nicht erklären bonnen, wie er fo viele offenbare Spielarten der Farbe und Zeichnung. ja ausgemachte Geschlechtsverfchiedenheiten , z.B. Leptura rubra und teflacea, als Arten unterscheiden konnte. Wir wollen darüber mit ihm nicht ftreiten, ob man auf folche zufällige Eigenschaften, wie die Farbe z. B. ift, Artverschiedenheit begründen könne; diels wurde uns zu weit führen; wir bemerken nur, dass es in der Botonik nicht gestattet ift, die mannliche und weibliche Pflanze. iede als eine besondere Art anzusehn. Man fieht, dass der Begriff der Art, wie ihn die Narurgeschichte an die Hand giebt, auf folche Weife ganz aufgehoben wurde. Wir finden noch eine andere Eigenbeit des Yfs., und es ift nicht überflüffig, den Lefer der Fabricifchen Schriften darauf aufmerkfam zu machen. Ofe nennt Fabr. eine Art einer andern verwandt, nahe verwandt, wenn auch ihr genzer Bau auffullend verschieden ift. Hier bezieht fich aber die bemerkte Verwandtschaft oder Aehnlichkeit nur auf die Merkmale, die Fabr. an den beiden Arten gefunden hat. Ba er bey feinen Beschreibungen felten in die Verhaltniffe der Theile zu einander, in die Beschaffenheit der Oberfläche und in feine, nur genaueren Nachforschungen deutliche und oft schwer auszudrückende Eigenschaften fich einlässt, fondern mehr die allgemeinern und leicht in die Augen fallenden Merkmale berücklichtigt: fo kann es nicht fehlen, dass manche Arten in diesen Merkmalen der Farbe, der Streifen u. dgl. fehr ähnlich scheinen, an denen ein genauer forschendes; und auf alle Eigenschaften und Verhältniffe gleich aufmerkfames Auge oft große Abweichungen entdeckt. Linne's Beschreibungen find im ganzen genauer und mit der glück-lichen Aussassung des Charakteristischen abgefast, welche ihm fo eigen war; Fabr. Streben nach Kürze und Vermeidung der oft fo nötbigen Vergleichung und Erläuterung verleitet ihn zu den zu kurzen und mehrentheils nur ins Allgemeine gehenden Beschreibungen; die vortrefflichen Beschreibungen, die er zuweilen giebt, lassen diess um so mehr beklagen. Denn gerade jene nach dem ersten Anblicke entworfenen Beschreibungen geben zu fo vielen Irraben Anlafs, und fie find hauptfachlich Schuld, daß die Wiffenschaft fich nicht emporschwingen kann, fo lange fie auf einem fo ungewiffen fchwanken int. den Fufs fallen muls. Wir wurden fchon viel wie ter vorgerückt feyn, wenn nicht fo viele Zeit über der Anwendung und Berichtigung jener Befchreibungen, fo viele Zeit und Mühe über den zahliefa Fehlgriffen in der Synonymie, welche gerade in & ner Unzulänglichkeit der Beschreibungen ihre Haupt quelle haben, verloren werden mulste! Aber laist uns auch nicht die großen Schwierigkeiten verkennen, die Fabr. auf feiner mühfeligen Laufbahn zu besiegen hatte, lasst uns vielmehr den ausharrenien Fleis dieses thätigen Mannes bewundern, den die Infectenkunde fo aufserordentlich viel, mehr als in gend einem, zu danken hat, der schon so lange von allen Infectenforschern voraus war, und in des schwierigsten Theile erft fpate und doch nur wenig Unterflützung fand. Mit uns fieht gewifs jeder fa tomolog erwartungsvoll der Bearbeitung der ibn gen Ordnungen entgegen, und wünscht dem W.die Genugthuung, nach Vollendung einer fo mühlimen und verdienstlichen Arbeit auf feine ruhmvolle ladbahn zufrieden zurückblicken zu können, und det Lohn, feine Bemühungen um die Wissenschaft fruthi bar wirken zu fehn.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Pattosornie. Ohne Druckort: Lob der allemeneften Philosophie, 1802. 29 S. 3. Unter den merkwürdigften Ereigniffen der neueften Philosophie behaupten auch einige zu Bamberg fest kurzem herausgekommene Disputirsatze ihre Stelle, weil fie den Fortschritt und die Ausbreitung der auferordentlichsten philosophischen Originalität, weiche die Nachwelt vielleicht unglaublich finden wird, beurkunden. Unter diese Prachtlücke der aller neuesten Philosophie gehorndenn auch folgendes: Satze, welche für Erlangung des philosophischen Doctorats unter dem Vorfitze des Herrn Geistlichenruths und Profeffors Georg Nufslein am 26. Sept. 1801. vertheidigt Joseph Reubel der Schwabe, der Medicin Doctor. Satze, welche das achte von allen Schlacken des gemeinen Menschenverstandes gereinigte philosophische Gold, in so reichlicher Gabe enthalten, dass man sich nicht wundern darf, wenn sie den unbekannten Vf. dieser Blätter zu einem Panegyricus der allerneueften Philosophie begeisterten. Denn wer erftaunt nicht über folgende Sitze: "Deffen Bemufstfeyn in dem Totalmagnet der bewufsten Natur auf einem Pol her-vortrat, der kann nicht philosophiren, und entbehrt des Sinnes für wahre Poefie; die potenziertefte Intelligenz ift eine wahre Indifferenz , die , wenn fie ans fich berausgeht , fich felbit in Wahrheit und Schonheit zerlegt, diefs ift der Geift des Pocten; die ursprunglichiten Rechte find die zwischen Mann und Weib; die gegenfeitige Verschmeizung dieser Rechte ift Lie-be, und diese ein Einschlugen in die Totalität; das Recht muss in der Erreichung der Totulität, so wie der Verstand zur eitein Chimüre werden?" - "Leicht schwebt die transcendentale
Gondel, wie der Vf. der Lobschrift sich S. 13. ausdrückt, hinweg über die Kreise des Werdens, bin in den Himmel

der potenzierteften Intelligenz. Verschwunden find fie." "Lieber Lefer, du strengst dein Auge vergebens an h neuweiten find hier nur Zolle. Um dirs einigermaßen 221 leichtern, bediene dich eines tregativen Maafsstabes .wiffe, das fie über den gemeinen und auch den logischt tivirten Menschenverstand hinaus find." Der Vi. ich mit Glückwünschen an Nufstein und Renbel den School und mit dem Wunfche, dafs diefer mit Rofchlaub und Schal ein Triumvirat zur Vertreibung des Todes fchliefen "Nur verhüte es der Himmel, das ihn nicht der Unfall diejenigen, welche er idealisch heilte, reell zu todten Unglück, das Schelling dem Einzigen zu Boklet in Fra an M. B\*, wie bofe Leute fagen, begegnete." "Doch! diefe Glückwünsche - Nüsslein und Joseph Reubelder S be, find über fie, wie über Satyre hinweg, fobald fie die transcendentale liegion, die potenziertofte Intelle den Indifferenzpunkt zurückgezogen haben, und dielet terwelt entrückt find. Sollte es ihnen aber gefallen, " Etwas Notiz zu nehmen , fo verbitte mir jede Art von De fagung, indem ich fie bitte, eingedenk des großen Wa von Schelling (Syftem des transcendentalen Idealismus 5 dals the Ich eine gans in jich beschloffene IT eit fey, eint nade, die nicht aus fich heraus, in die aber auch nicht aufsen herein kommen kann - ihrer Schwer gelernien nicht, wie jener Ade, dem jemand etliche Nuffe von fen hatte, zu vergeffen," - Zum Befchluffe muffen wirt auführen, daß Hr. Prof. Nufstein in öffentlichen Bingen gen alle Theilnahme an diesen Satzen feyerlicht ftirt hat.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den II. August 1802.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

Jan, b. Stahl: Beyträge aur Berichtigung und Erweiterung der positiven Rechtswiffenschaften, von D. Gottieb Hafeland, H. S. W. Jultizenth, ord. Prof. des Cod. und der Nov. Viertes Stück. 1802. 96 S. 8. (9 gr.)

las vorliegende Stück diefer gehaltvollen Bevtrage begreift X Abhandlung .: Revision der sinten Streitfrage über die Beweislast bey der nenorischen Klage. Hr. H. führt zuerft die Bruchftue aus der Gelchichte der wiffenschaftlichen Bearstung dieser Lebre, und eine fragmentarische Verhithung der Praxis hierüber an, stellt dann mit eiteltenen Belesenheit und Genauigkeit die bisher on den Rechtagelehrten gebranchten Gründe zuimmen, pruft folche mit vielem Scharffinne, und usen am Ende feine eigenen Gedanken; er bekennt ch zu der Meynung, dass der Beklagte den Beweis fer Servitut übernehmen muffe, es moge von dem eweife bey der negatorischen Klage in der Hauptsache berhaupt die Rede feyn, oder der Klager moge fich einhender Worte bedient haben, oller der Beklagte im itze fevn, oder der Kläger in der Klage felbit anfühder Beklagte übe die Dienstbarkeit, aber widerdicher Weife, mit Gewalt, heimlich, aus Vergunme aus, oder endlich der Klager moge fich auf eftz der natürlichen Freybeit ftützen; nur dann ine Ausnahme von diefer Regel erlaubt, wenn Riger einen befonderen Umftand als hlaggrund. ret: z. B. wenn er behauptet, der Beklagte haf die wirklich gehabte Servirut Verzicht gethan, be nur eine durch verjährten Belitz eingeschrank. atbarkeit u. f. w. Zur Unterftützung fowohl des meinen Satzes von der Beweislaft des Beklagten der negatorischen Klage, als auch in Bezug-auf wenn dem Beklagten der Belitz zukömmt, cht der Vf. S. 52 ff. eine neue Anficht der Grun-Bie Narur der Pratumtion aus dem Belitze, heitst ergiebt deutlich, dels fie fehwacher feyn mufs, Prafu mtion für das Eigenthum und die natür-Brykeit; nur dann wird nach dem Besirz entwenn gar kein anderer Grund des Rechts funden werden kann, und eben fo wenig einer ift; bier aber itt der Grund des Rechts da, das gewiffe Eigenthum, tleffen Folgen allo bewiesen find, ja es kann fogar nur uneich' eine Prasumtion für natürliche Freybeit beet werden. Rec. findet hierin die narüchetifte einzig befriedigende Darftellung des Beweiles L. Z. 1802. Dritter Band.

der vom Vf. angenommenen Meynung; denn Besitz kann nur gegen Besitz oder Nichtbelitz, und zwar in Beziehung auf einstweiligen Genuss eines Rechts auf die Wagschale gelegt werden; gegen die Foderung des bewiesenen Rechts selbst und seiner Folgen kann es keinen Schutz gewähren. Hr. M. entdeckte überdiels noch einen Hauptentscheidungsgrund, der von allen Rechtsgelehrten bisher übersehen war. in L. 5. pr. in f. D. fi ufusfruct. pet. vel ad alium pertin. neg. welches Gefetz mit Vergleichung der G'ofse fehr gut erlautert wird. Wir konnen den Wunsch nicht unterdrücken, dass nach diesem Muster vom Vf. oder andern denkenden Rechtsgelehrten mehrere bestrittene und interessante Rechtsfragen bearbeitet werden mochten; denn wenn es auch nur eine erleichterte Uebersicht der Meynungen und Gründe wäre, die man dadurch gewänne: fo würde schondafür nicht nur der Theoretiker. fondern auch der Geschäftsmann und Gesetzgeber vielen Dank wiffen. - Die XI. Abhandl, enthält fernere Zufatze zu Hn. Prof. Hugo's Index foreium Corporis juris civilis.

ZITTAU u. LRIPZIO, b. Schöps: Literatur des Oberlauficzischen Rechts, von D. Carpitan Gotspied Meisner, kuracht, Appellationsrah, Zwegter Theil. 1802. 445 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Von diesem zweyten Theil gilt dasselbe, was wir über den erften (1801. N. 73.) bemerkten. Sey diefe im Ganzen fehr mubfame und mit der grofsten Genauigkeit unternommene Arbeit nicht blofs fürden Rechtsgelehrten. fondern für jeden andern Freund der oberlaufitzischen Verfassung und Geschichte beltimmt: fo find doch für erftern die fo mancherley eingestreuten, historischen und kirchlichen Notizen überstüssig und für letztern zu unvollstandig. Es ware also doch wohl bester gewesen, der Vf. hätte die historischen Schriftchen und die Verfallung nicht im mindelten erläuternden Ablas- und Canonifationsurkunden, die in eine blofs historitche Bibliothel gehören, weggelaffen und es eben fo mit dem Ichalt des Collectionswerks und der chronologischen Anzeige der neuern Gefetze gemacht; denn bey letzterer ift das Nachschlagen noch mehr erschweret, als erleichtert worden, da man fowohl das besonders berausgegebene chronologische Register, den eriten Theil diefer Literatur S. 24 und den zweyten Theil S. 270 nachfehlagen mufs. Indessen verliert die Brauchbarkeit des Buchs da lurch nichts. Wir wollen daber Kleinfakeiten nicht Weiter rügen, fondern dem Vf. ausdauernde Geduld wünschen, immer in he

. .

an der Vollständigkeit deffelben zu arbeiten, die ein Einzelner nicht auf einmal bey dergleichen Unternehmungen gewähren kann. Durch folgende kleine Beyträge wünschen wir einigermassen dazu mitzuwirken. 1 Th. S. 94. M. Joh. Gottlieb Frenzel, Adv. zu Budiffin, woher die Oberlaufitz den Namen und die Hoheit eines Marggrafthums habe. Witt. 1752. 4. S. o6. Nachricht von dem Streitholze an der Grenze zwischen Lausitz und Schlesien, in Fabri Neuen geograph. Magaz. 2 St. S. 117. Joh. Chr. Karl Crudelius, Senat. zu Görlitz, Nachricht von dem Mannlehn oder judicio parium curiae in der Oberlaufitz, im Lauf. Mag. 1770. 2 Th. 558. N. 5. ift von dem nun verstorbenen Burgermeister Hering. S. 93. N. 7. ift vom ehemaligen Cantor Karl Erdmann Zier dafelbit. S. 194. N. 9. ift vom Rector Richter im Pulsnitz. S. 193. N. 5. vom Primarius zu Lauban, M. Gregorius; N. 6. vom damaligen Senator Hering zu Budiffin; N. 8. vom Syndic. Zobel in Görlitz. S. 194. M. J. Friedr. Gregorius, Diac. zu Lauban. Der Kamenzund Ruhlandische Kreis war kein Leibgedinge der Gemalin Sobieslaws des Zweyten, in Lauf, Mon, Schr. 1707. 2 Th. Ebendaf. N. 13. vom Rector Richter in Pulsnitz. S. 126. ift voin verkorbenen Land-Steuersecretair Joh. Abr. Crudelius.

Leipzig, in d. Sommer. Buchh.: Handbuch einiger der wichtigsten kursachssischen Gesetze von allemeineren Inhalte, heransgegeben und mit einer Vorrede begleitet von D. Chr. Gottlieb Haubold, kurfürst, läche Oberhofgerichtsassische das ordentlichen Projestor des sachsischen Rechts, auf der Universität Leipzig. 1800. 380 S. gr. 8. (Rhlht. 12 gr.)

Da der Herausgeber einige vorzügliche fachfische Gefetze hie richtiger liefert, als fie bisher in befondern Abdrücken vorhanden waren: fo verdient er den Dank feines Publikums. Zuerft findet man bier die kurfachf. Constitutionen von 1572. desgleichen die fonderlichen Constitutionen und einen Anhang, welcher die übrigen unedirten enthalt von S. 1. bis 164. Die zwey ältesten Ausgaben, Dresden 1572 bey Stockel und Gimel Bergen find zum Grunde gelegt, wodurch viele Stellen verbeffert worden. Beide weichen in der Lesart einer einzigen Stelle, nämlich Conft. 24. P. 111. 6. Etliche andere aber - von einander ab. Die Orthographie der alteiten Abdrücke ift gegen die neuere vertaufcht. - Die unedirten Con-Ritutionen find hier zum ersten Male vollstandig im Zusammenhange nach einer der richtigften Handfehriften, die den 5 Sept. 1574 unterschrieben ift. Sie hat zehen Constitutionen mehr, als die andern Handschriften, also 53 oder vielmehr 52. Die Lesarten find mit mehrern andern befonders mit den Confultationibus conflitut. Saxonicar. verglichen. Auch aus diesen sowohl als aus der von Petrus Frid. Mindanus beforgten Ausgabe find die Parallelfiellen angemerkt. - Die kurfachf. Decisionen von 1661 S. 165-250. Nach dem erften Abdrucke. Die neuen

Decisionen von 1746 S. 251. Mandat, die Abstellung processualischer Weitlaustigkeiten in geringfügigen Rechtsfachen von 1753. S. 275. Mandat, wie es mit Suchung und Renevation der Lehne und Mitbelehnschaften, auch sonft in Lehnssachen gehalten werden foll, von 1764 mit den Beylagen alterer Lehngefetze, S. 285 bis 336. Generale wegen des Verfahrens in Untersuchungsfachen von 1783. S. 337. - Je dem angebenden Juriften und dem, der fich die grofsern Gefetzfammlungen nicht anschaffen kann, it dieses Handbuch unentbehrlich. Seine Brauchbarker wäre indellen noch vermehrt worden, wenn et dem Herausgeber gefallen hätte, kurze Anmerkungen mit Hinweifungen auf die Entscheidungen dent. ler Stellen, beyzufügen, wodurch mancher weitlage tiger Commentar entbehrt worden ware. Vielleit entschliefst er sich bey einer baldigen zweyten Augabe noch dazu, da ihm diese Arbeit bey seinen auf gebreiteten juriftifchen Kenntniffen fehr leicht wer den mufste.

Schwerin, b. Bärensprung: Der Mecklenburgh Landtag des Fahrs 1801. 92 S. u. 33 S. des ge 4.

Es ist allerdings ein verdienstliches Unternehme des, im großern Publikum noch nicht bekannte Herausgebers, seit einigen Jahren einen concennit ten, fystematischen Auszug der Protocolle de Mecklenburgifchen Landtage drucken zulaffen; et Bi auf diefe Art die Protocolle der Landtage in de Jahren 1795, 1768 und 1799 in einen Auszug bracht, der ganz den Wunfch rechifertigt, daß auch die Lücke von 1796, 1797 und 1800 ausfüll möge. Ein Verdienst ift die Absonderung und theilung der verschiedenen, in dem Landlags tocoll nach der Zeit der Vornahme nothweil durcheinander laufenden, Coenitial Geschäste if re vier Hauptgattungen, nämlich 1) Landeshert Propositionen, 2) Propositionen des Directoriums Landiags, 3) Propolitionen des Engern Aussch und 4) andere Antrage und Vorgange. Rec. bal legenheit gehabt, diesen Auszug mit dem Land Protocoll felbft zu vergleichen, und dabey in in eine rühmliche Genauigkeit und Treue gefung die S. 1. bey den Landesherrlichen Committee geschehene Verwechselung abgerechnet, inden Geheime Rath von Oertzen nicht zweyter, fon eriter Commiffarius war, wie felbit aus S. 88. hen geht. Das Detail diefes Werks hat nur ein auf lenburg beschränktes interesse, ob es gleichs dem Ausländer einen lehrreichen Blick in die faffung und Verhandlungen einer freyen und ehr digen Verfammlung gewährt. Die Anlagen eit ten die Berechnung der Koften der Unterhalt der Demarcations Linie und den Finanz Est. Niecklenburgischen Landstände für das Erats 1400, in welchem die im ganzen fehr unbemad che Schulden - Laft derfelben, ungeachtet gro außerordentlicher Ausgaben, fich um 17119 Rthlr. verminderte.

### MATHEMATIK.

Frankfurt am M., b. Guilhauman: Beyling zur richtigen Bestheilung der Eigenschaften und der Urstungen der Gewolbe, wie auch zur adaquaten Benenung der Theile derschen. — Nebit daher abgeleiteter Anweifung, alle Arten von Gewelben, und besonders Brückengewöble in Rücksich auf ihre Weite und die Form, die sie erhalten sollen, mit aller Zuversicht zu zeichnen und zu beurtheilen, mit eingekreuten Bemerkungen über Einfalungen aller Arten, wie auch über den Bau am fliesenden Wossen, ward Friedrich Meswein, Markgrass, Baadenschen Landbaumeister, mit 13 in Kupfer gestochtene Eisten wese zur S. Sr.

chenen Riffen. 1802. 271 S. gr. 4. Nicht ohne Grund rechnet der Vf. die Lehre von den Gewolben zu den verwickelisten der Baukunft. Er ift der Meynung, dass man dabey bisher nicht von dem richtigen Gesichtspunkte ausgegangen sey, und daher noch fehr vieles zu ihrer Vervollkeinninung und völligen Berichtigung zu fagen übrig Der in diefer Ablicht vom Vf. gelieferte bleibe. Beytrag, ist in einzelnen Artikeln in alphabetischer Ordnung bearbeitet. Schon diese Einrichtung ift einer wissenschaftlichen Darstellung nicht sehr günftig, und das Werk hätte um fo mehr einer lehrreicheren Einleitung bedurft .- als man hier findet. Welcher Brückenbaumeister wird, wie der Vf. annimmt, bey zusammengesetzten Gewöldlinien die Fugenstellung nur dem praktischen Auge des Maurers anheim stellen? Dafs man zur richtigen Stellung der Fugen, bey zusammengesetzten Gewölblinien, auch zusammengefeizie Lebien haben müffe, ift ganz unverständlich. Elliptische und kettenformige Gewolbelinien werden nach des Vfs. Ausdrucke (Einl. S. 3.) aus Bogen zufammengefetzt, die aus verschiedenen Zirkelpunkten (Mittelpunkten) beschrieben werden. Es ift von wirklicher Vergleichung, also nicht von Begenelementen die Rede. Nach den mechanischen Gefetzen (des Vfs.) verhält fich die Kraft (welche? erwa die der Schwere?) zweyer oben in einer Winkelspitze mannenlaufenden Streben zu ihrem Seitendruck, wie ihre fothrechte Hohe zur Halfte ihrer Grundlime, folglich auch bey einem Gewolbe wie feine Hobe zur balben Weite. Schwerlich wurde der Vf. diefs gelehrt baben, wenn er fich an Buge erinnert hatte, die auch einzeln ohne Gegenbug auf ibrer Grundfläche ficher ftehen konnen, wofern nur ein Loth aus ihrem Schwerpunkt durch ihre Grundfäche durchgeht, dass also der Seitendruck zugleich von der Lage des Schwerpunkts abhängt und daher Bing verschwinden kann Unter den hier abgehandelten Artikeln ift der Analytik der Gewolbe überschriebene der wichtigfte und fur diele Schrift charakterittisch, weil er den Gesichtspunkt zeigt. aus welchem der Vf. die Gewolbe in Bezug auf die da-

bey vorkommende statische Fragen betrachtet. Er verwirft alle Bestimmungen, welche auf die Vorausferzung gegründet find, dass die Gewölbesteine wie Keile wirken, und will, dass die oberften oo' eines nach einem vollen Halbkreise aufgeführten Bogens wie ein Balken von der Länge der zu einem Bogenftücke gehorigen Sehne angesehen werde und diefelbe Dicke bekomme, die man auf gedachte Länge einem folchen Balken nach den Foderungen, die man an feine Festigkeit macht, geben mülste, ohne jedoch zu entscheiden, ob man die Festigkeit des Eichenholzes oder etwa die des besten Nadelholzes dabey zum Grunde legen folle. Bey Bögen, die nicht nach einem halben Kreise aufgeführt werden, wird dieselbe Bestimmungsart beybehalten, nur die Länge des Balkens, der bey diefer Vergleichung zum Grunde liegt, anders angegeben. Diese Darftellungsart verdient allerdings die größte Aufmerkfamkeit, und es gebührt dem Vf. das I.ob, durch diesen sehr einfachen Gedanken der Baukunft in Rücklicht auf die Theorie der Gewölbe einen wefentlichen Dienst geleistet und wenigstens den Wegzu ihrer Vervollko:ninnung gefunden zu haben. Zum weiteren Fortgang auf diesem Wege und der wirklichen Erreichung des Ziels find nicht nur noch mehrere Erfahrungen, fondern auch tiefere theoretische Kenntnisse nothig, als man in diefer Schrift angewender findet. So ift die vom Vf. angenommene ! Stelle des! Brechungspunktes keineswegs aus fichern Gründen hergeleitet, und lie kann auch ohne Verbindung ftatischer Lehren mit der Methode des Größten und Kleinsten auf keine befriedigende Weise beftimmt werden. Es bleibt elfo auch bier, wie überall, die Beyhülfe des Theoretikers unentbehrlich. Ein gleichwichtiger Artikel ift der mit den Ueberfchrift: Bogen eines Gewolbes. Man findet hier eine weitere Ausführung des vorigen mit unmittelbaren Anwendungen und einer berechneten Tafel über zufammengehörige Bogenweiten und Stärke der Bogen, für Bogenweiten von I bis zu 350 Fufsen. Hiernach bedürfen die Steine im Schluffe bey einer Bogenweite von 350 Fußen nur einer Höhe von etwa 6 Fufsen, die von andern Bestimmungen um fehr vieles abweicht. Zu den Artikeln, die für diese Schrift charakteriftisch find, zählt Rec. noch die beiden: Gleiche Spannung der Gewölbe und Kettenlinie. Ohne Noth findet der Vf. Schwierigkeiten in Erklärung des Worts Spannung, da er doch nichts Unschickliches in der Benennung Spannriegel findet, und den oberem Theil eines jeden Gewolbebogens felbit mit einem Spannriegel vergleicht. "Die gleichste und vollkommenfle Spannung eines Gewolbes, fagt er, kann nur allein auf derjenigen gebogenen Form beruken, nach welcher fammtliche Theile des Gewölbes das vollkommenste Gleichgewicht gegen einander erhalten; da es nun aber keine gleichformigere Biegung geben kann als diejenige ift, die man den Vollzirkelbogen nennt : fo muss diese Gewolbeform, die ohnehin die natürlichste ist, auch die vorzäglichste unter allen möglichen Formen feyn," Welche Logik wur-

de wohl einen folchen Schluss als richtig anerkennen ? Der Vf. nimmer hier ohne weitere Untersuchung an, mit der gleichfermigen Krummung der Linie. in welcher schwere Theilchen neben einander liegen, fey zugleich vollkeinmenes Gleichgewicht al ler Theilchen unter einander verbunden, anflatt zu unterfuchen, wie die Krummung einer Linie, in welcher fehwere Theilchen neben einander liegen. befchaffen feun muffe, damit diefe Theilchen unter einander im vollkommenen Gleichgewicht ftehen. Und diese Krummung ift die der Kettenlinie, der unfer Vf. im Artikel Kettenlinie diese Eigenschaft ganz beflimmt ableugnet. Dass dieses vollkemmene Gleichgewicht bey der hangenden Kette wirklich statt finde, ift ein eben fo ausgemachter Satz, als irgend ein anderer der Statik Wird die Lage der Kettenlinie umgekehrt, wie bey einem gespannten Bogen: fo kann das Verhaltnifs der Krafte, die in die einzelnen Theilchen wirken, auf keine Weife abgeandert werden, weil in die Theilchen keine andere Kraft wirkt als die Schwere, und in jedem lothrechten Durchschnitte des Gewölbes dieselben Theilchen liegen, die Höhlung mag ober oder unterhalb der Kettenlinie liegen. Nur werden die Wirkungen, die im erfteren Falle als bejaht angesehen werden. im letztern verneint, und umgekehrt die verneinten des erstern Falls im letztern bejaht; ift alfo im erftern Falle die Summe der bejahten Wirkungen der Summe der verneinten gleich: fo muss diese Gleichheit auch im letztern Falle ftatt finden, also auch ja diesem Falle ein Gleichgewicht vorhanden feyn Der Vf. hat alfo die Anwendung der Kettenkrummung bey Gewolben febr unrichtig beurtheilt. Die ketten formige Krummung ift wirklich diejenige, welche einem Gewolbe das giebt, was der Vi. die gleichte und vollkommenfte Spannung nannt. Ob aber diele gleichite und vollkommenite Spannung einem Ge wolbe auch die grofste Feltigkeit gebe, ift wiederun eine ganz andere Frage, die der Vf. hier eigentich batte beantworten follen. Auf mehrere wichtige Attikel hat der Vf. großen Fleis verwendet, wihig befonders cubifche Gewolbeberechnungen gehern Hier verftattet der Raum nicht, noch mehrere imzubeben, oder auch nur ein Verzeichniss der Bing nichfahigen Artikel nach ihren blofsen Ueberfehre ten mitzucheilen, die hier ziemlich vollitanig zu fammen gereihet worden find. Ift gleich das fin ze noch weit von der Vollkommenheit eines Na Rerwerks entfernt: fo verdient es doch imme di ein nützlicher Beytrag zur Architectur empfallet zu werden. Uebrigens wünscht Rec., dass ieff die Schonung, die in diefer Beurtheilung feines Weite liegt, fühlen, und diefes Gefühl für ihn ein Mon feiner Schriften wer ten moge, fich fernerhinfoli terer und anmafsender Aeuf serungen zu entbilie als er fich hier (Vorc. S. 22 uard im Werk S. 143) g gen vorige Recententen in der A. L. Z. erlaubt.

# KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSORLAHRTHEIT. Osnabruck, b. Blothe: Abhandlung der Rechtsieh e von dem Zwangdienfie, den die Ainder einiver Eigengehörigen ihren Guisheren leiften mußen, von D. Johann A gidius Klontrup. 1801. 2 B. 8. (3 gr.) Hr. K. giebt in diefer Schrift einen Beweis, wie went oft Vorliebe für eine befondere Meynung führen kann. Bisher haue man geglaubt, der Zwangdienft fehreibe fich ursprunglich von der Leibeigenschaft her; man hatte in der Meynung geftanden, dafs er eine Laft für diejenigen Personen fer, welche zu Zwange zu dienen verbunden find; aliem hier will uns Hr. K. belehren, dass er nicht als Folge der Leibeigen-Schaft zu betrachten, fondern eine wahre Wohlthat fur die film unierworfenen Perfonen fey. Er verfichert namlich, dats die Vorfahren der Zwangdienstpflichtigen ihre Kinder zu diefem Dienste hergegeben hatten, weil auf den Hoien der Guisheren die Haushaltung beffer eingerichtet gewefen was re und die Eingehörigen mirgends eine bestere Erziehung, als wahrend der Dienttzeit ber ihrem Gnisheren hauen genieisen konnen; es fey folglich der Zwangdienft nichts auders als em folcher Dienft, wozu eine Pri-aiperion der andern ihre Kinder hersebe, damit fie vermitte.li' diefes Dienfirs eine beffere Erziehung, als in dem alterichen Haute, gemefsen mochien. Fragen wir nun nach dem Beweite die-fer Hypothefe: fo antwertet Hr K. freylich mit nichts wener sis der gemeinen Sage, dals es to ley, gaubt aber auca die

gemeine Meynung über den Urfprung der Zwangdienftel deswillen verwerfen zu muiten, weil nicht alle Eigebie ge vermoge der Eigenihums. Ordinung im Osnabrucke dazu verbunden waren, auch auser diesen foger fin notien soliche Dienste leisten müssten; allein diese ber gar nichts ; denn ein gen wurden diele, andern jene Re auferlegt und an h.ftorischen Beweisen, an Thatial auf jene gegründet, fehlt es Hn. K , wie leicht von emzufie en ganzlich, und wir glauben nicht, daß jemals gelingen werde, die S. 13 angegebene Folgerun anfanglich der Zwangdienft precar gewefen fey, inden manden eine Wonithat wider feinen Willen aufgerat werden konne, gehörig darzuthun. Rec. kann tich wenne überzeugen, dats Hr. K. diefe Meynung im Erafte aufgettellt habe, dafs er lich einer formlichen W gung diefer Hypothete emhalt, deren Grundiongkeit & fchon aus dem 5:34. angefunrien Herkommen der Ost chitchen Eigenthims Ordnung hatte einfenen tolendem 13:en Kap jei derieiber ift nämlich verordget, die Schiedene itientipflichitge den Zwangdreift alie 7 Jahre dernolen miffen; dieles wurden a to wohl, nach In Meyoning foiche Dientipflichtige fegn, bej deien di ziehung fo wen g autchiegt, dats he alie 7 Jahre wa holt werden mufs!!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den II. August 1802.

# RÖMISCHE LITERATUR.

STETTIN, in Com. b. Kaffke: Des Q. Horatius Flacèus Werke, metrifeh überfetzt und ausführlich erklätt von Chriftian Friedrich Preifs, Prof. am königl. Gymnafum zu Stettin. Eine Ankändigungs: und Probefekrift, 1801. 405. gg. 8. (125.

Ebendaf.: Der Quintus Horatius Flacus Sekulargeseng, metrifch übersetzt und aussührlich erklärt von Chr. Fried. Preiss, Peof. d. Philologie etc. Zweyte Probe einer neuen Ausgabe. 1802-138 S. gr. 8.

icht ohne Verlegenheit unternimmt Rec. die Beurtheilung diefer Schriften, welche eine vollftandige deutsche Ausgabe der Horazischen Gedichte in zwanzig Alphabeten oder in zehn flarken Octavbanden ankundigen. Benn durfte die Kritik blofs bey dem feben bleiben, was der Vf. in diefen beiden Probeschriften geleistet hat: so wurde sie die erwünschteste Gelegenheit haben, den Fleiss, die Einfichten und die umfassende philologische Gelehrfamkeit deffelben zu rühmen. Allein es gilt bier weniger dem Gegenwärtigen als dem Künftigen; der ganze Plan des Herausg. muß gewärdiget, die Ausführbarkeit deffelben geprüft, und der Nutzen, welcher auch aus der beitmöglichften Ausführung hervorgehen durfte, unpartheyifch erwogen werden. Fallt nun in diefer Hinlicht das Urtheil der Kritik nicht gunftig aus: fo muss es ihr doppelt leid feyn bey einem Gelehrten, welchet an der Ausführung diefes Plans bereits über zwanzig fahre gearbeitet. welcher die schönsten Früchte feiner Lecture diefer Arbeit gewidmet, die schönsten Stunden seiner Musse brauf verwendet, welcher den größeren Theil des Manuscriptes, nach mehrmaliger Um- und Ueberarbeitung , schon völlig zum Druck bereit liegen hat. Hier alfo ift ein Fall, wo der Kritiker das, was der pythagorifche Spruch fodert, αλήθειαν καὶ εὐεργεσίαν, nicht zugleich vollständig, wenigstens nicht zur Befriedigung des Beurtheilten, geben kann; wo er such bey der bereitwilligsten und gerechteften Anerkennung des Verdienstes doch dem Verdienstvollen einigermaßen wehe thun mufs. Vielleicht bewog tiefe Rücklicht andere Beurtbeiler , entweder blofs ber dem Einzelnen zu verweilen, oder den Vf. fogar zur vollständigen Bekanntmachung feiner Arbeit aufzumuntern. Wir than das Gegentheil; wir fuchen ihm abzurathen; unfere Grunde suogen ent-Scheiden!

S. 6. berichtet) eigentlich dahin, einen möglichst vollkommenen Horaz zu liefern : worunter er einen correcten Abdruck des Originals, eine treue in den Versinaafsen der Urschrift abgefasste Nachbildung, und einen ausführlichen, keine Schwierigkeit mit Stillschweigen übergehenden Commentar deffelben versteht. - Dagegen ware an fich gewiss nichts. einzuwenden, wenn Hr. Pr. nicht felbft die Granzen, die innerhalb jener Foderungen wohl befriediget werden können, mit allzu großem Vertrauen auf die Kauf- und Leseluft seiner Landsleute erweitert hätte. 'Allein er will (nach S. 3.) aus allen älreren und neueren Commentatoren, fo viel er deren von Akron an bis auf die Neuesten herab, irgend auftreiben konnte, nicht etwa blofs Excerpte liefern . fondern die Quinteffenz alles Guten, was von jeher über den Horaz geschrieben ift, in ein einziges, freylich aus zwanzig Alphabeten bestehendes Werk to zusaininendrängen, dass dadusch jeder, der nicht die Profanghilologie zu seinem Hauptsache macht, eine ganze Horazische Bibliothek füglich entbehren konne. - Die Frage, ob Lefer, wie fie Hr. Pr. fich denkt, wold Zeit und Luft haben werden, ein folches Werk zu lesen, scheint er fich gar nicht anfgeworfen zu haben. Und welcher Gewinn foll denn am Ende diefer Claffe von Lefern (Hr. Pr. neunt fie S. 5. felbit Laien), wenn fie das Werk auch wirklich gebrauchten, daraus erwachsen? Werden fie den Horaz besier verfteben, richtiger empfinden lernen? Schwerlich: denn die Anhäufung fo vieler Materialien wird ihre Aufmerksamkeit zerkreuen; die Zufammenstellung fo vieler heterogenen Bemerkungen wird fie verwirren: fie werden unftat umber fehweifen, und indem fie allerley nutzliche Sachen auffaffen, in dem Horaz felbit, den fie doch lesen wollten, fich, niemals fixiren. Oder glaubt der Herausg., den venulinischen Dichter als ein bequemes Vebikel branchen zu können, jenen Dilettanten die alte Philologie und Belletriffik, so vielihnen davon zu wissen nöthig ift, gleichsam in nuce beyzubringen? Ans feiner Behandlungsart möchte man auf diese Ablicht schliefsen. - Denn nur unter diefer Voraussetzung wird es begreiflich, wie er z. R. in der Einleitung zu der kurzen Ode an Alelpomene (Lib. III. C. 30.), welche in der erften Probeschrift behandelt wird, von den Schickfalen erzühlen-konute, die Horazens Gedichte an der Külfe von Unglaschka und in Tahiti, in der englischen Buchdruckerey zu Calcutta u. f. w. gehabt haben; nur unter diefer Vorausfetzung kann die lange Einschaltung

Die Absicht des Hn. Prof. Preifs geht (wie er

A. L. Z. 1802. Dritter Band.

330 tung (S. 15 - 18.) über die Ableitung, den Ursprung und die Bestimmung der Pyramiden und über die Wittische Hypothese darüber, bey der Erklärung des Verles exegi monumentum - regalique situ pyramidum altius, einigermaften zweckmalsig icheinen; nur unter diefer Vorausfetzung konnen die Abschweifungen über das Capitolium (S. 23.), über die romifchen Priefterclaffen (S. 25. 26.), über den bekann. ten Mythus von der Daphne (S. 31.) hey Gelegenheit von Delphica laurus im Horaz; fo wie in der zweyten Probeschrift die weitläuftige Discussion über die Veranlassung, den Ursprung, die Geschichte und Feyer der Sacularspiele zu Rom (S. 15 - 30.), über die Volksluftbarkeiten bey diesen Spielen (S. 44-47.), über die verschiedenen Sibyllen und ihre Bücher (S. 67 - 71.) u. f. w. einigermassen entschuldiget werden. Vielleicht gehört auch in diese Rubrik das Orakel der sibyllinischen Bücher aus Zofimus, welches bier erft in der griechischen Urschrift, dann in einer deutschen (nicht funderlichen) Uebersetzung mitgetheilt, endlich gar mit kritischen Noten begleitet wird, fo dass dieses Parergon allein beynabe zwolf Vielleicht ift aus eben diefem Zweck Seiten füllt. der Anhang der zweyten Probeschrift abzuleiten, worin andere Saculargefange, und zwar nicht etwa blofs von alten Dichtern, fondern auch von Neueren, aus dein Mufageten, der Berlin. Monatsschrift, dem Genius der Zeit, Beekers Erholungen u. f. w. von S. 124-138. mitgetheilt werden. Alles diefs ift, wir geben es zu, den Dilettenten angenehm und nützlich zu lefen. Aber wie kommt Horaz dazu, ein folches Repertorium der römischen Antiquitäten und neuerer Belletriftik ebgeben zu muffen? Wird dadurch, wiederum vorausgesetzt, dass das Werk von irgend einem Lefer zu diesem Behuf gebraucht werde, nicht · Oberflachlichkeit und rhapfodische Vielwisserey befordert? Werden es nicht felbft Dilettanten ein wenig fonderbar finden, wenn ihnen auf Veranlaffung des horazischen Verses Lauro einge volens, Melpomene, comam, die Beschaftigungen der neun Musen, und diese nicht etwa aus alren Dichtern, sondern aus einem Gedichte des Hn. Gerning bekannt gemacht werden, welches hier. S. 20. aus dem Taschenbuche für Franenzimmer eingerückt ift? - Noch unzweckmässiger wird dies sonderbare Quodlibet dem jungen Studierenden feyn, welchen Hr. P. in der Vorrede (S. 5.) neben dem Laien

nennt. Jene Ueberfättigung durch fo verschieden-

artige Gegenstände, als hier in buntem Gemisch neben einander erscheinen, wird dem jungen Studie-

renden weit mehr fchaden, als nutzen: er wird den

Horaz weder verstehen, noch lieben lernen, und

fich bald zu dem einfacheren Mahle zurück fehnen,

welches ihm in anderen, seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten gemässeren, Ausgaben bereitet worden

ift. \_ Einen andern Zweifel, ob es überhaupt möglich fey, "die Bedürfnisse des Laien und

des jungen Studierenden zugleich zu beiriedigen", wollen wir nicht einmal in Anregung bringen:

denn wir begreifen, dass diese Moglichkeit lich

durch des Yfs. Weinläuftigkeit allerdings. erzwin-

Hr. Prof. Preifs hat fich in der Zueignungsen. ftel feiner erften Probeschrift an den preufstichen Staatsminifter . Hn. v. Maifow, als einen Mann von so unbestochenem Wahrheitsfinn gezeigt, er bit einer merkwürdigen Acufserung diefes berühmten. Staatsmannes über die Entbehrlichkeit der alten Poo. ten auf Schulen und Erziehungsanstalten init fo vieler Geradheit und Freymuthigkeit widerfprochen;dafs wie uns vor ihm nicht scheuen, mit gleicher Wahrheits liebe und Freymuthigkeit aus den obigen Pramalen folgendes Refultat zu ziehen: Der ganze viel uninfende Plan, welchen Hr. P. entworfen hat, fchent uns nichts weniger als glücklich angelegt; die Ausführung desselben würde für die Literatur felbit, ut nicht nachtheilig, doch höchst überflüssig Teyn; d würde der weitschichtigen Ausgabe (die fich ohne hin, des deutschen Commentars wegen, falt in fchliefsend auf Deutschland beschränkt), an Kielen fehlen, welche fie lefen wollten, und an lami welche Nutzen daraus fchöpfen konnten: nube einer großen Begranzung des Plans durfte fich feinen Fleise durch wahrhafte Vortheile, welche den Freunden der alten Literatur gewährte, fo, wij wir es ibm wünschen, belohnt feben.

Unfere Rathichläge, wenn es erlanbt ift folch hinzuzufügen, würden in dieser Hinficht folgendi feyn: Der tateinische Text, von welchem Ilc. P. ohnehin keine neue Recension liefern will oder kann bliebe bey einem Dichter, der febon fo häufig abgi druckt ift, fürs Erfte ganz weg. Auch die deutsch Ueberfetzung wurde entfernt, oder auf kunftige Ze ten zurückgelegt, wo ihr der Vr. durch eine lange und mabfamere Feile uiehr Vollendung gewahn Denn obgleich diese Uebersetzung keineswes unter die schlechten gehört: fo bleibt fie doch bie den neueften von Ramler und Efchen weit zum und wir wiffen nicht, wozu eine nene Verdeutsche des Horaz der Literatur nützen foll, wenn fie il einmal das bereits vorhandene erreicht. Wir fen nur aus der ersten Probeschrift Verse von der

Das des Piatzregens Frafs gar nicht zerftören ander:

Man wird fagen, dass da, wo fich der Aufdus Braufend watzet etc. oder :

Und bekränze mein Haupt willig mit delphie

anführen, um zu erweifen, wie fehr fich der Ausdinoch veredeln, der lyrifchen Diction würdiger ichen, und felbit in den Festen des metrifchen signans schweidigen issie. — Sodann wurden von de Conmentar alle dergleichen Parerga, als wir el ausgezeichnet haben, gänzlich ausgefehillen. I gelehtte VI. mäßte sich entweder für feine zuf

Bearbeitung folcher Gegenstände schon verwendete Mühe durch den Nutzen belohnt achten; welcher ibm felbit während des Studiums daraus entfprang. oder er konnte fie vielleicht auf einem anderen und schicklicheren Wege, als historische und antiquarische Beyrrige, itudierenden Junglingen mitthei-Nach Absonderung des Original Textes. der deutschen Uebersetzung und fo vieler müssiger Excurfe warde fich, dunkt uns, auch bev dein. was für den Zweck übrig bliebe, noch manche Abkurzung zum Vortheil des Ganzen anbringen laffen. Die Einleitungen, welche den Gedichten vorftehen. and worin, aufser der Veranlaffung, auch die Erfindung, Behandlung und der Ausdruck unterfucht wird , And nach unferem Urtheil zu wortreich und umftändlich abgefasst. Zwar find auch wir der Maynung , dass es bester fey, ein Gedicht gar nicht zu würdigen, als eine scheinbare Würdigung, nach Site vieler neuern afthetischen Erklarer, in leeren Exclamationen oder magern Andeutungen zur Befriedigung des größen Haufens anzustimmen. Allein wenn der Geift eines Dichters einmal treffend und hinlanglich charakterifirt ift (was auch von Hn. P. füglich in einer Haupteinleitung geschehen follte); wenn die dem Dichter gewöhnliche Ideenentwickelung und Composition an einigen Beyspielen genau und scharf dargelegt worden : dann ift es in den meiften anderen Gedichten genug, und um Ermudung zu verhüten, fogar norbwendig, blofs die hifreifch begründete oder muthmassliche Veranlaffung derfelben klar anzugeben, und das Uebrige dem eigenen Gefühle der Lefer zu überlaffen. Ein ahulicher Fall tritt bey den Noten ein. Wer fich die bekannteiten grammatischen Bemerkungen, die er aus jedem guten Worterbuche schöpfen kann, immer noch vorfagen, und dieselben Erinnerungen über die poërische Sprache u. f. w. an jeder Stelle wiederholen laffen muls; für den schrieb Horatius nicht, und den wird auch eine noch größere Weitläuftigkeit nicht frommen. Wozu z. B. die grammatische Herzihlung der Bedeutungen von exigere gleich beym Anfinge der erften Ode: exegi monumentum? Wir wollen blofs diefe Anmerkung, weil fie eine der kurzern A, hier wortlich ausheben, um von der Art, wie H. P. commentirt, einen Begriff zu geben: "Ich "habe mir ein Denkmal errichtet, welches durch nichts "zerftort werden kann. Exigere, eigentlich austrei-"ben, verjagen; daher exacti reges, Cic. de orat. ., 9. "bernach vollenden, z. B. exacta aeras, Cic. Tufcul. "i, 30. exacta vigilia, Cic. Catil. III, 2. exactus orbis, "Lucan. II, 577. Eben fo exactus annus, menfis, dies .u. f. w. Exigere monumentum heifst alfo, dem Sprach-"gebrauche gemaß; ein Denkmal vollenden; dann aber auch fo viel als ein Denkmal fetzen, errichten, "aufführen." Bey diefer lexicalifchen Auseinanderletzung der Bedeutungen, welche gar nicht hieher gehörte, ift doch das letzte Dann aber nicht motivirt, und es fehlt gerade das, worauf hier alles ankam, nämlich die Anführung des Sprachgebrauchs von dem griechischen saxover, egehanner. Aber an

341

Erlauterungen diefer Art, welche der gracifurende Lyriker durchaus nothig macht, last es Hr. P. gewohnlich fehlen; für den Laien freylich bequem genug , ob aber auch zum Vortheil des jungen Studies renden - ift eine andere Frage. Jedoch unfere Abficht war nicht, auf einzelne Stellen einzugehen (fo viel fich auch Stoff dazu darbletet); weil die Beurtheilung des ganzen Planes bey einem Werke, womit die Literatur erst noch bezeichert werden foll, weit wichtiger schien. - Neue und häufige Veranlassung zu Abkürzungen wird endlich Hr. P. erhalten, wenn er die in dem Commentar oft in extenso eingerückten -Stellen aus anderen Autoren einer nochmaligen Prüfung unterwirft . und . ftrenger die Frage beantwortet, ob es wirklich blofs Hauptfiellen waren, die zur Erläuterung des Venusiners nicht wegbleiben durften. Auch fcheint uns Hr. P., welcher diefeiStellen immer blofs in deutschen Ueberseizungen aufführt, nicht genug darauf gegehtet zu haben, ob die Erlänterung, die daraus gewonnen werden follte, fich mehr auf Sachen oder auf Sprache bezog. Im letzten Fall hatte billig, auch gegen die Convenienz von Leien, der Originaltext angeführt werden follen.

Wenn auf diese Weise das Werk, welches auf zehn starke Bände angelegt war, durch einichtsvolle Assyahl der Hauptungerien zu zwey bis drey Bänden zustammenschmilzt: so mus Rec. entweder mit den Bedürsnissen der Leser und der zweckmäßigen Errichtung einer Ausgabe durchaus unbekannt seyn, oder der selteme Fall tritt hier ein, wo man das horazische: Amphora coepit institut, cur urceus esit? nicht als Tadel, sondern zur wahchasten Eupfehlung des nunmehr erst brauchbar gewordenen Werkes seibt anwenden kann.

neo ioioi min diagni ngini

# VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BASEL, b. Flick: Tafchenbuch der Geschiehe", Natur und Kunst des Cantons Busel auf des Jahr 1801. Mit 6 Kunstern, Ansichten von Gegenden des Cantons Basel vorstellend. 1801." 231 S. 8. (20 gr.)

Hier findet der Lefer, aufser dem eigentlichen Calender, eine Beschreibung der 6 radirten Blätter, deren einige nicht zum besten ausgefallen find; ein paar Biographien von Baslern; Fragment einer Wanderung über verschiedene Berghoken dieses Cantons; Beschreibung des englischen Gartens zu Arlesheim, wie er chemals war (denn jetzt ift er zu Grunde gerichtet); ein Gedicht an den Rhein; Bafels kritische Lage zu Ansange des isten Jahrhundens, ein hittorisches Bruchstück (das Rec. hiernicht erwartet hatte; denn es enthält fehr bekannte Dinge, und hauptfächlich die Verletzung des Basler Gebietes, durch den kaiferlichen General Mercy); Kürperkraft und Mutterwitz der Entlibucher, zwey Anekdoten; Geschichte der Reformation in Basel : einige Noten und Anhange zum verhergehenden, im Sinne der Revo-Intion gefchrieben. Hier find die Grundfatze fchief. die Thatfachen einfeitig und die Sprache im hochsten Grade versehlt und ekelhast witzig). Fenner chronologische Aufzählung der merkwürdigsten Begebenheiten und Vorfülle, die sewohl in der Sacte Basel selbst, als in der umliegenden Gegond, im Lause des 18ten Jahrhunderts statt gehabt haben; zwey Anekdoten von siehen deuter; des Patrioten Botanophil's Neujahrswunsch.

Für Basel müssen die mehresten dieser Rubriken, wigwohl sie größstentheits bekannte und zum Theil sehr bekannte Dinge enthalten, ihr Interesse haben, und sebt dem Ausländer wird dies und jenes will-kommen seyn. Rec. wünscht jedoch; das seinige der Mitarbeiter in Zukunst besser scheiben lernen, and vorzüglich einer einsachen Sprachesseh besleisigen müchten. Zum Seberzen und witzig seyn hat keiner die geringsten Anlagen und alle Versuche der Art sind höchst widerlich. Die Gedichte sind großstentheils unbedeutend. — Wer den geringen Etrag der Basser Landvogteyen und die Milde gekannt hat,

mit der sie regiert wurden, wird Folgendes nicht ohne Unwillen seen. S. 175. "Fellenburgen – Sie wurden von furchtbaren Satzapen beberficht, die darin, gleich unstätigen Geyern, ihre Raubnester baten. Ihre Lieblingsnahrung war köstlicher, denn die des gestederten Tigers des Thierreiches, dem die nähren sich von — Thränen, der Volks-Casterpresst, über die sie mit bleiernem Scepter Grunt aussübten."

U.m., in der Stettinschen Buch.: Friedrich Ag, Ludwig von Burgedorfs Abhandlung von lawersen oder Ausroden der Waldbüume; mithsitzen herausgegeben von D. Chrift, Wilh. Juhi Gatterer. Aus den Villten Bande des swei Fork - Archivs besonders abgedruckt. 1801. 28, 8. (4 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1805. Nr. 133)

### KLEINE SCHRIFTEN.

GESCHICHTE. Coburg, mit Ahlifchen Schriften: Ueber die Sage, dafs Archimedes die Romifche Flotte vor Syrakus durch Brennfpiegel in Brand gefleckt habe; von Joh. Friedrich Facius, ordentl. Lehrer d. griech. Sprache und Auffeher der Bibliothek zu Coburg. 1801. 16 S. 4. Ueber diefe merkwurdige, fchon von mehrern Gelehrten neuerer Zeit ff. Fabricii Bihi, Gr. ed. Harl, T.IV. p. 183. Kafiner's Anfangsgrunde der angewandten Mathematik S. 254.) unterfuchte Sage lafst fich , wie Hr. Farins mit Recht bemerkt, nur dann etwas entscheidendes vorbringen, wenn man folgende zwey Fragen genau und beftimmt beautwortet: I. Hatten die Alten jahend. Denn Plinius (II. N. II. 107.) erwähnt den Gebrauch jener Brennspiegel in jenen Zeiten; Pluturch (Num. 9.) berichtet , das besonders zum Anzunden der heiligen unauslofchlichen Fener nur Breunspiegel gebraucht werden durften : er neunt fie ozabeix (eigentlich kahnformige Trinkgefaise, f. Cofenh. ad Maien. p. 268, Ao.), welche wie gleich-fchenklige, rechtwinklige.Dreyecke geformt und ausgehohlt waren, und von der Peripherie aus in ein Contrum zusammen liefen. Sie waren alfe ahnlich unferen Schmelztiegeln, und wurden, nach Plutarch, der Sonne gerade entgegengeferzt., fo, dass fich die Sonnenttrahlen überall brachen, ins Centrum vereinigten und zundeten. Dafe es aber auch Brennfpiegel von einem fo weiten Focus geben konne, dass fie Schiffe in der nachsten Entfernung zu zunden vermögen, diefs haben Dutens, Kliigel u. a. verfichert, und die Moglichkeit scheint noch mehr Gewicht durch die Nachricht zu erhalten, dass auch Proclus, ein Mechaniker im sien Jahrhundert, durch Brennspiegel Schiffe verbrannnt haben foll. Nach Pintarchs Berichte aber muffen die romifchen Schiffe ziemlich nahe an den Mauern von Syrakus gewesen feyn. -

Wiewohl nun aber jene erfte Frage bejahet werden kme fo lafst fich doch gegen eine gleiche Beantwartung der zwie ten vieles einwenden. Die Schriftleller, welche jenen fin gegen die Syrakusauer beschrieben haben, zu welchen aus-Livius und Pintarchus besonders Polybins, ein Zeitgesel Archimeds, gehört, berühren die Sage mit keinen Worte Erft bey (pateren Schriftstellern findet fie fich, unt wurtu bestimmt bey Galenns und Lucianus im aten Jahrhundert, ftimmter bey Anthemius aus dem ften und bey Tretzet Euftathine aus dem taten Jahrhundert, Die biftorifche Nie richt dieser Erzählung ift daher schwankend und unger aber natürlich ift nun die Frage, was den fpateren Schi ftellern zu der Erzählung Anlass gegeben habe. Dieven Facius gründlich and mit achter hiftoricher Kriftle gestellte Untersuchung leitet ihn zu folgendem Resultati ehimeder hatte einmal Schiffe durch Maschinen mit Zu ftrumenten in Brand gesteckt; wahrscheinlich aber nicht der Belagerung von Syrakus, fondern bey einer ander legenheit: weswegen die Geschichtschreiber, welche Belagerung beschreiben, gar nichts davon berichten diejenigen Schriftfteller. welche diele Entzundung er nicht die romischen Schiffe vor Syrakus, sondern nut liche nennen. Allein im sten Jehrhundert hat, nach ars Bericht (Annal. T. I. p. 424.), der griechische Matt titter Proclus die Schiffe des Vitalianus, der als Feind Anastalius vor Constantinopel gekommen war , durch be spiegel von den Mauern aus verbranns. Diese Nach nebst den allgemeinen Ausdrücken Galens (διά των πυρώ) Lucians (ri rexis) verführten den Authemins 4. 2. 211 ben und zu erzählen, das Archimedes, ein weit gru Mechaniker als Proclus, die Schiffe schon früher au che Weise verbraunt habe. Späiere Grammatiker schi diels dem Anthemius nach, so wie sich Tzeizes wirklie ihn als Gewährsmann beruft. So ward nachher diefe als hiftorifche Wahrheit verbreitet.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 12. August 1802.

# GOTTESGELAHRTHEIT.

Livrig, b. Köhler: Sam. Frid. Nath. Mori, Pheol. quondam D. et Profess. Publ. Ord. in Acad. Liphensi, fuper Hermesutica Novi Teflament acrosses academicae. Editioni aptavit, praefatione et additamentis instruxit Henr. Carol. Abr. Eichflaedt, Confil. aul. et Philos. Prof. Publ. Ord. in Acad. Jenensi. Volumen secundum. 1802. 340 S. 37. 3. ausses der Vorrede. (1 Rth. 12 gr.)

lie umftändliche Anzeige und Schätzung des naurhaften Werthes diefer vom In. Hofr. ikfiedt herausgegebenen und mit treiflichen Anndungen vermehrten Vorlefungen des fel. Morus, de wir schon in diesen Blattern 1798. N. 4. gegeben lisben, überhebt uns bey Erwähnung diefes eben erchiepenen zweyten Theils, weitlauftig zu feyn. Noch rollendet diefer Theil das Werk nicht ganz. Denn er ereift blofs das 6 Kapitel des ersten Abschnitts vom eden Theil der Erneftischen Inflitutionis: von Heing der Scheinwidersprüche in den Büchern des Teff.; das 7te Kap. von der Abfaffung guter Uemazungen und Erlauterungen, welches Hr. D. in den gren Theil verwandelt hatte, ift noch geletzt; und, ftatt deffen das 7re, 8re und gte rtel aus dem zien Theil des Erneftischen Buchs er dem 3ten Theil der Ammonischen Ausgabe) den Gebrauch der alten griechischen Uebersegen bey dem alten Testament, und der füdi-Schriften, fo wie über die Ausleger des N. hier schon eingeschaltet worden. Eine Veranng, die Merus felbst in seinen Vorlesungen be-bette, und die bey dem hier erscheinenden den Lefern ganz gleichgültig feyn kann; ob hich nicht zu billigen, und Ernesti's Plane nicht af ift . der ja alles , was zum apparatu hermsgehort, mit einander im zten Theil vereiniwollte, zu welchem Apparat und Hulfsmitbey der Auslegung jene Kapitel offenbar ge-

Uberhaupt weiß man schon aus obiger Anzeidis Morus, woe es für gut befand. Ernelitis
baid obgekürzt, bald die Sachen versetzt und
Zerstreute gleich zusammengenommen, bald,
zwar gewöhnlich, eiweitert hat. Von eigenuzen wird man einige, gewiß für Anfanger
nätzliche, S. 14 s. über mehrere Arten von Lehrent, des N. T., die mit einander in Wisterspuch
siehen scheinen könnten, S. 55 s. über deur von
4-16. Z. 1803. Dritter Bend.

Stellen des Alten Test, in dem Neuen gemachten Gebrauch , S. 173 f. über nützlichen und difcreten Gebrauch Judischer Schriften bey Erklärung des N. Test., und besonders im Anfang des gren Kapirels, über allegorische Erklärungen bey Juden und Chriften , finden. Zwar dringt Morus nicht fo tief in den ganzen Geift des N. T. ein, als man es von ihm hatte erwarten konnen, und die Regeln die er giebt, scheinen mehr aus guten Erklärungen- einzelner Stellen geschöpft zu feyn, die er mit einander verglich und aus denen er etwas Allgemeines herleitete: wiewohl auch diefes fchon eine nützliche Anwendung war, die er von der Exegefe felbst machte, und die bey einem fo trefflichen Ausleger nicht ob. ne gute Ausbeute, auch im Allgemeinen, bleiben konnte. Auch hat er fo manche feiner Erklärungen einzelner Stellen, als Erläuterungen eingestreut, die felbit Geübtern willkammen fevn werden. Dass er indesten noch mehr, wenn er gewollt hatte, auch hier in der Hermeneutik, wo man allgemeinere Grundfatze fucht, zu leiften im Stande gewesen ware, kann schon die Vergleichung seiner bekannten schönen Abhandl. de notionibus in Theologia universis lehren. Eber lafst fich der Mangel etwas tiefer geschöpfter historischer Beobachtungen, z. B. S. 31 f. über die Verschiedenbeit der Erzählung in den verschiedenen Evangelien des N. T., daraus erklären, dass überhaupt zu Morus Zeit das Studium der historischen Interpretation noch nicht recht im Gange war, Blorus auch überhaupt mehr fich mit philologischen als historischen Forschungen abgegeben harte oder dazu aufgelegt war, wie wir fchon anderwarts zu bemerken Gelegenheit gehabt haben.

Und fo blieb allerdings dem wurdigen Herausgeber dieser Vorlesungen noch Vieles übrig, wodurch er fich um ihren verewigten Verf. und um die Lefer derfelben verdient machen konnte. Dafs Hr. Hofr. Eichftadt diefs getban, und dafs er auch dasjenige, was von Andern und was in der neueften Zeit hierin geleiftet worden ift, fehr gut kenne, zeigen die reichen Anmerkungen und febrvollitändigen literarischen Notizen, die er überall in seinen Zusatzen giebt, und die unter fo guten Handen eine fehr anfehnliche Aernte versprechen. Hin und wieder berichtigt er auch das, was Morus nicht ganz richtig oder zu unvollständig gefagt hatte. So widerfpricht er ihm mit Recht S. 27, wenn er Ernefti's Worte, bey Erwahnung der fehr verschiedenen Umftande. welche die Evangelisten bey besondern Begebenheiten angeben , quasdam a picken vi ad cognoscendum wil differre, micht, wie jener, blofs fo verticht, vals

diese Verschiedenheit keinesweges die Wahrheit und Glaubwürdigkeit der Begebenheiten felbft aufhebe. fondern fie auch dabin zieht, dass darunter die Art, wie fie fich ereignet haben, nicht leide, das heisst ohne Zweifel, dass die Verschiedenheit der angegebenen Umftunde noch keinen Widerspruch in fich fchliefse, fondern lie gar wohl mit einander befteben und allerfeits wahr feyn konnen; weil der eine Referent erzählte was Er, und der Andere was Er von der Begebenheit erfahren hatte, die Evangeliften auch, ohne die verschiedene Zeit, wenn etwas geschehen, oder die natürliche Ordnung, in der ieeles fich ereignet hatte, zu beobachten, das Geschehene unter einander fo dargestellt hatten, wie es ihnen jedesmal vorschwebte; welches leicht, z. B. aus der Auferstehungsgeschichte Chrifli, zu erläurern gewefen ware, wenn IIr. E. hier hatte weitläuftig feyn wollen. So berichtigt er auch S. 137 die gewöhnliche, obgleich schon vom Epiphanius und Rufinus aufgebrachte, und durch Montfancons Ausgabe der Hexapla am meisten verbreitete Vorstellung, als wenn des Origenes Hexapla aus vier griechischen Uebersetzungen des A. T. und dem doppelten hebtäischen Text bestanden hätten, da die alten, christlichen Schriftfteller vielmehr dieses Sechsfache von fo vielen griechischen Uebersetzungen verftanden, die nur freylich nicht alle fich über alle Bücher des A.T. erstreckten. Als ein Beyfpiel, wie gut IIr. E. besonders mit neuern Beinerkungen, die Morus entweder noch nicht kannte. auch zum Theil nicht kennen konnte, oder deren Intereffe er vielleicht noch nicht einleuchtend genug einsahe, seinen Autor bereichert habe, mag, nebst mehrern literarischen, das dienen, was er S. 56 f. über den Ursprung der Alexandrinischen Ueberfetzung in fehr bundiger Kurze zusbimmengesiellt hat. - Wahr ift es, diefe wirklich die Sachen mehr aufklärenden eignen und fremden Anmerkungen, werden, - wenn man die literarischen ausnimmt späterhin in diesem Bande etwas sparfamer. Ilr. E. gesteht es auch felbst; aber der Grund liegt grofstentheils in der Verspätung dieses Bandes, der erft fast nach fünf Jahren dem ersten folgt. Man weils, dass er feit der Herausgabe diefes ersten von Leipzig nach Jena versetzt worden, dass er fich vielen neuen Beschäftigungen hat unterziehen muffen, und durch die Uebernahme mehrerer weitaussehenden undmühlamen gelehrten Arbeiten von ganz anderer Art, fonderlich feines Diodorns Sic. , die norhige Musse verloren hat fich der weitern Besorgung dieser Vorlefungen mit ausschliefslichem Fleise zu widmen. Aber ficherlich wird diese dem literarischen Nachlass des verewigten Morns gewidmete Arbeit mehr gewonnen als verloren haben, wenn er, feinem hier wiederholt gegebenen Verfprechen gemufs, einen befondern Baud von Commentationibus hermeneuticis . als einen Anbang zu diesen Vorlesungen nach dem dritten Bande herausgiebt, worin er eigene ausführliche Untersuchungen, befonders über die historische und die neuerlich fogenannte moralifche Interpretation , lig kein angehender Theolog diefes Werk ungelei des N. Teft, anitellen und die neuesten Bemerkun- laffen,

gen und Untersuchungen nicht nur hieraber, fondern auch über andere in diese Hermeneurik einschla. gende Gegenstände zur Verschaffung einer beffem Ueberficht benutzen wird; denen wir um fo mehr mit Verlangen und gerechtester Hosinung enigegen fehen, als es uns immer noch an einer ins Allee meine gehenden Vorstellung der Erweiterungen die fer fo nöthigen Wiffenschaft sehlt, so fehr auch ihm Nothwendigkeit erkannt und im Einzelnen viele schon vorgearbeitet worden ift. Für jetzt hat er fin im Anfange bey diefen Bande, (woven die erliet fechs Bogen bereits vor einigen Jahren abgedruck waren, und also noch nicht einmal manches Vorzage liche z. B. des Hn. D. Paulus reichhaltige Entir ckungen enthalten konnten) auf wenige, und in en nachfolgenden meift auf literarische Anmerkunge und Anzeigen der neuesten hieher gehörigen Hüll mittel einschränken muffen. Diese find auch de vollständiger und wir haben keine hieher gehörige Schriften vermifst. Man fehe z. B. was S. 114-18 über die Hülfsmittel zur rechten Wiederheifelte der Alexandrinischen Uebersetzung, S. 144f. übas fonderbare neuere, durch Villoifons Fleits erft mil bekannt gewordne und aus einer venetianifche Handschrift gezogne griechische Uebersetzung. 185 f. über Josephus und Philo u. dgl. gefagt will In den fo fleifsigen Nachrichten und Bemerkung zum oten Kapitel von den merk würdigften Auslige des N. T. hatten wir wohl noch Manches gewünscht z. B. bey S. 241 von dem großen Einfluß, den die Scholien des Theophylactus auf unfere erften gate grammatischen Ausleger des 16ten Jahrhundens, un bey 5. 263 auf den ahnlichen, den der fogenann Ambrofiafter auf den Odo (der hier ganz übergange ift) und die erträglichen Ausleger der mittlem Ze fo gut wie Augustins Schriften, gehabt bat, auch ibe haupt mehr von dem Gehalt und Werth jener Samt lungen des Theophylactus und der griechischen tenen, wozu die, vermutblich nicht zur Hand wesene, etwas felten vorkommende venetian Ausgabe, felbst die S. 253 erwähnte Noffeltschall handlung über gedachte Catenen des N. T. Stoff geben konnen. Die Gloffa des Flacius, go für ihre Zeit ein merkwürdiges Werk, verdiente fo wie S. 288 feine Clavis eine Erwähnung. Dass Joad Camerarius (wie wir es verstehen S. 287) noch von feiner Notatio figurarum Novi Teff. verschieden Commentarius über das N. Teft. gefchrieben bil ift uns wenigstens nicht bekannt. - Doch wer bey einem folchen Buche, wie diese Vorlesungen wo zweckmässige Kürze eine Haupttugend ift, ftimmen, weven und wie weit daven ein Schriff ler geredet haben follte? Ur. E. hat gewifs, feiner Ablicht, zumahl in Rücksicht auf das Lin rifche, fehr viel Dankenswerthes geleiftet, schon wegen des immer seltener werdenden schol lateinischen Vortrags sowohl des Urhebers dieser V lefungen als ihres gelehrten Herausgebers, follte LANDSHUT, b. Weber: Mathematisches Lehrbuch zum Gebrauche offentlicher Vorledungen auf der kurfürstl, bayrischen Landes - Universität zu Landshut, verfäst von Mannus Magold, Benedictiner von Tegernsee, kurs, geist. Rathe und öffentl. crd. Prof. d. Math. Erster Theil welcher die Arithmetik enthält. 1802. 493 S. gr. 8.

In den ersten drey Hauptstücken werden die Lehren von den ganzen und gebrochenen Zahlen, von den Potenzen und Wurzelgrößen und darunter auch der binomische Lehrsatz und die Lehre von den Permutationen und Combinationen deutlich, gründlich und, ohne Weitschweiligkeit, vollständig abgehandelt. Beym Vortrag des binomischen Lehrsatzes ift der Vf. nicht beyin Beweife für ganze bejahte Exponenten fiehen geblieben, fondern hat ihn fogleich für gebrochene lowohl bejobté als verneinte Exponenten mitgetheilt. Im IV. Hauptstück wird von den einfachen, quadraulchen und höhern Gleichungen und zuletzt von den Functionen gehandelt. Die Aufgabe (S. 212) "Anzageben, ob und welche ganze Zahlen eine gegebene Gleichung zu Wurzeln hat" hatte Rec. in diefem in der That trefflichen Lebrbuch nicht erwartet. Ihre Auflöfung ift entweder falfch, oder fie fagt nichts weiter als: man mache alle mögliche Proben mit allen moglichen ganzon Zahlen, bis man eine findet, die der Gleichung Genüge thut. Rec. legt dem Vf. die Gleichung x 3 - 600, 52. x 2+ 312. 01. +-6 = c als Beyfpiel zur Auflofung vor. Es wäre falfch, die I . 2, 3, 6 für die alleinigen Factoren des letzten Gliedes zu halten; auch die Zahlen 600, to und } and Factoren desselben und find gerade die hierher gehörigen. Sonft find auch die Lehren dieses Hauptfincks gut abgehandelt. Daffelbe gilt vom Vlten Hauptflück, das die Lebre von den Logarithmen enthalt. Das VII. Hauptit. lebrt die praktifche Rethenkunft, wo die Anwendungen der geometrischen Reiben die wichtigsten find. Nur ift die Bemerkung (S. 367) zur Berechnung der Leibrenten unrichtig: "Bey Leibrenten, fagt der Vf. geschieht die Berechnung nuch den nämlichen Formeln; sur mufs die Leit, das ift die wahrscheinliche Lebensdauer des Reatenirers nach Mortalitätsliften bestimmt werden; je großer nun die Anzahl der Rentenirer ift, defto zaverlaftigere Wehrscheinlichkeit erhalt man aus diefen Liften im Allgemeinen für die Lebensdauer.". Bekanntlich find wahrscheinliche und mittlere Lebensdaner von einander verschieden, und gerade die eifte darf bey Berechnung der Leibrenten für eine Gefellschaft nicht zum Grunde gelegt werden. Aber auch felbit die letzte darf. wo es um fichere Rechnung zu thun ift, nicht geradehin in der Formel für de Zeitrenten fubftitnirt werden, in der Meynung, difs die fo berechnete Zeitrente der richtige Werth der Leibrente fey. Der Vf. scheint Florencourts und Terens hierher gehörige Schriften nicht zu kennen. Das VIIIce Hauptflück, führt die Ueberschrift: Infini-

tesimalrechnung, zwar eine fehr gewöhnliche aber ganz unschickliche Benennung, die aus den mathematischen Lehrbüchern ganz verbannt zu werden verdiente. Der Vf. geht hier von folgendem Satze aus : "Jede Veränderung einer Große gefchieht nach dem Gefetze der Stetigkeit d. i. wenn man einer veränderlicken Große nach einander zwey verschiedene Werthe deglegt, fo laffen fich unendlich viele Zwischenwerthe angeben, die ihr zukommen, che fer vom erflen zum zweiten Werthe gelanget;" und er nennt diefen Satz fogar ein Axiom, wofür ihn Rec. fo wenig anzunehmen vermag, dass er ihn, so wie er da steht. nicht einmal für ein erweifsliches Theorem anerkennen kann. Denn nicht jede Veränderung einer Grofse muss nothwendig nach dem Gesetze der Stetigkeit erfolgen. Es follte alfo wohl heißen: "woferne die Veränderung einer Große nuch dem Gefetze der Stetigkeit erfolgt: fo laffen lich zwischen zweyen verschiedenen Werthen derfelben unendlich viele Zwischenwerthe angeben. Aber auch so verbessert ist der Satz noch keineswegs ein Axiom, indem fich blofs diefes behaupten lafst: .. eine Grofse . die fich nach dem Gefetze der Stetigkeit andert, kann aus keinem Zustande in irgend einen andern kommen, ohne durch alle mögliche Zwischenzustände durch-, zugehen, deren jeder vom nachstfolgenden so wenig verschieden ware, dass mit Verminderung dieser Verschiedenheit vollige Gleichheit hergestellt würde." Dafs diefer möglichen Zwischenzustände unendlich viele feyen, ift doch wohl kein Axiom? Der scharffichtige Vf. wird es wohl felbft fühlen, dass einer Lehre, die jenes Satzes als eines Axioms bedürfte, keineswegs diejenige Evidenz beygelegt werden konnte, die den Lehren der reinen Mathematik vorzüglich eigen feyn foll. Um die Fruchtbarkeit diefes Axioms zu zeigen, folgen nun diejenigen Erklärungen und Lehrsatze, die Carnot in seinen Betrachtungen über die Theorie der Infinitefimalrechnung zum Grunde gelegt hat, um diefem Calcul die höchste Evidenz zu verschassen. Inzwischen ift Rec. ganz und gar nicht der Meynung, dass diese Carnotiche Darftellung völlig beiriedigend fey; fie bedarf bey ihren mannigfaltigen Anwendungen immer wieder neuer Rechtfertigungen, die dann auch immer wieder neuen Erinnerungen ausgesetzt find, wovon fich der Vf. beym künftigen Vortrage der höhern Geometrie bald überzeugen wird. Zugleich erläutert der Vf. auch die Granzmethode, die er mit dem aller Evidenz entfagenden Satze fchliefst: "Man hann also dx, dy u. f. w. wenn sie mit andern Grofren durch + oder - verbunden find, als wahre Nullen weglaffen, und ift doch berechtiget, ihnen nach dem Gesetze der Stetigkeit ein bestimmtes endliches Verhaltmis beuzulegen - man betrachtet namlich nicht die Großen, fondern nur ihr Verhaltnifs." Von der Integralrechnung findet man bier fo viel, als ohne Voraussetzung der Elementargeometrie gesodert werden kann; von Integrationen, die mit Kreisbogen, Quadraturen und Rectificationen zusammenhängen konnte hier nicht gehandelt werden. derer,

derer Anhang enthält noch Tafeln zur praktischen Rechenkunst.

Leivzio, b. Fleicher d. j.: Anneising zum praktischen Millenban, oder: gründliche Abhandlung zur Verserigung des gesammten Radewerks sur Müller and Zimmerleute, ausgearbeitet von Heinrich Ernst, der Mechanik und Mühlenbaukunft Praktikus. Erster Theil. Mit 16 Kpfr. 1802. 10§ S. 8. (1 Kthlr. 8 gc.)

Diefes Werk ift blofs fur die unmittelbare Ausübung befimmt, indem darin die Werkleute felbit, und ihre Auffeber, im Detail unterrichtet werden follen. wie bev Maschinen die Haupt. und Hülfsräder, d. i. fowohl alle Arten von Wasterradern als die Stirnräder, Kammräder, Trillinge und Schwungrader nicht nur ihren Abmeffungen und Verhaltniffen nach angegeben und verzeichnet, fondern auch nach allen ihren einzelnen Theilen wirklich verarbeitet und zusammengesetzt werden. Von ihrem Effect und damit zusammenbangenden Berechnungen ift durchaus nicht die Rede. Die vier erften Kapitel handeln von den zur Verzimmerung erfoderlichen Radftühlen, dann von Verfertigung der Panfterrader. der Sack Straub und horizontalen Wafferrader und von den oberschlächtigen Wasserradern. im Ganzen ift der Unterricht für die Lefer, denen er bestimmt ift, netzlich; nur vermifer Rec. in diefem blofs praktifchen Buche den Unterricht von Wellbaumen, auch von den Radarinen ift beynahe nichts gefagt; und die Einrichtungen, welche man Tab. IX. und X findet, gehoren gerade nicht unter die besten. Verzeihlicher find einige Mängel, die von des Vfs. Unbekanntschaft mit der Theorie diefer Maschinen berrühren. So bestimmt er z. B. die parabelifehe Krummung eines Kropfgerinnes, ohne die Gelchwindigkeit zu wiffen, mit der das Waffer in diefes Gerinne tritt: die Schaufeln der unterschlächtigen Rader feizt er zu weit aus einander; die Dicke der Radkränze bestimmt er blos in Bezug auf erfoderliche Selbst viele richtige Angaben werden Feltigkeit. ohne ihre Grunde blofs handwerksmassig mitgetheilt. Rec. ift felbft nicht der Meynung, dals der Vf. durch Anführung der mathematischen Grunde feinen Lefern nüzlicher geworden feyn würde; wenn es aber in Beziehung auf folche Lefer, für die der Vf. fchrieb, unnötbig war, die Materien grundlich zu hehandeln : so hatte er auch feine Schrift nicht eine gründliche Abhandlung, fondern gemeinverstandliche Abhandlung nennen follen. im 6ten und 7ten Rapitel wird umftändlich von Verfertigung der Stirnund Kainmrader und von den Trillingen gehandelt. Auch diefer Unterricht ift durchaus deutlich

und enthält gute Bemerkungen; doch bleibt auch hier der Mangel meoretischer Kenntniffe, die für diefen Gegenitand fo hochit wichtig find, fehr bemerkbar. Wegen der epicycloidischen Gestalt der Kamme an den Stirnradern findet fich der Vf. in Verlegenheit. Seine Methode, diese Gestalt zu verzeichnen, giebt bey der Verbindung großer Stirnra. der mit kleinen Trillingen die Abrundung der Kainme offenbar zu flach; inzwischen theilt er Beobachtungen mit, wobey eine fo geringe Abrundung der Kämme dennoch den Erfolg gehabt haben foll, dass bloss darum eine Mühle zu demselben Effect sin Viertheil weniger Waffer als vorher, bey der gewohnlichen Gettalt der Kamme nothig hatte. Nur die Redlichkeit des Vfs. schutzt ihn hier gegen Sport; aber bitten muss ihn Rec., kunftig doch ja in Mittheilung folcher Beobachrungen alle die Bebutfamkeit zu zeigen, die man der Kunft und der Wahrbeit schuldig ift. Auch die vollkommenfte Gelialt der Kamme kann folche Wunder nicht thun, wohl aber kann ein allzugezwängt in einander greifendes Raderwerk den Effect febr vermindern und diefer alsdann durch einige Vergroßerung des Spielraums und Abschleifung der Kamme an den Triebitocken, ohne Rücklicht auf die epicycloidifche Gestalt allerdings um ein Viertheil und noch mehr vergrößert werden. Bey Beitimmung der cycloidischen Gestalt der Kamme eines Kammrades scheint zwar der Vf weniger verlegen zu feyn, aber seine Angabe ift eben fo talfch, weil er unrichtig gerade den am wenigtten gekrummten Theil der Cycloide für die Krummung der Kamme nimmt, da umgekehrt derjenige Theil genommen werden mufs, der die starkfte Krummung hat. Am wenigsten belehrend und durchaus unrichtig ift das 8te Kapitel von den Schwungradern, über die auch ein Mann. der nicht tief eingreitende theoretische Kenntniffe besitzt, gar nicht schreiben follte. Dem gten Kapitel von den Bauanschlagen beg dem Rudwerke fehlt es an Vollstandigkeit. Aller diefer Mangel ungeachtet verdient der Vf. Achtung und Dank für die Mittheilung feiner praktischen Kenntmiffe, und Aufmunterung, auch den verfprochenen zweyten Theil dem Drucke zu übergeben.

Berlin, b. Ochmigke d. j.: Neue Bildergülleris für junge Sohne und Tüchter zur angenehmen und nützlichen Selbstbeschäftigung aus den Reiche der Natur, Kunft, Sitten und des geneinen Lebens. Achter Band, mit 150 illum. Abbildungen. 1801. 325 8. (3 Rhlr. 22 gr.) S. d. Rec. A. L. Z. 1703. Nr. 1624

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 13. August 1802.

# NATURGESCHICHTE.

Tena, b. Frommann: Historiae Amphibiorum naturalis et literariae Fasciculus Secundus contineus Crocodilos, Scincos, Chamaefauras, Boas, Pfeudoboas, Elapes, Angues, Amphisbaenas et Caecilias. Auctor Joann. Gottlob Schneider, Saxo. 1801. 364 S. 8., m. 2. Koft. (2 Rthir.)

as erfte Heft dieses Werkes hat Rec. in der A. L. Z. 1800. Nr. 41, 42. angezeigt, ihm den erften Rang unter den bis jetzt über die Amphibien herausgekommenen Werken beygelegt, aber auch, weil Hr. S. in der Vorrede es foderte, dasjenige getadelt, was nach feiner Einficht Tadel verdiente. Manche diefer Erinnerungen find in diefem Hefte befolgt; einige aber find entweder des Vf. Aufmerkfamkeit entgangen, oder haben feine Billigung nicht erhalten. So find auch bier zuweilen Eigenschaften, die nur einigen Arten zukommen, in die Gattungskennzeichen aufgenommen; fo beifst es z. B. bey der Gattung Chamaefaura: "Genus "lacertarum nouum, artificiale, flatura humili pedum-"que gracilium tenniumque, et interdum utrinque "diffitorum brevitate affine scincis; defectu vel mutila-"tione artuum priorum vel posteriorum species quae-"dam transitum ad angues parant." Auch find fonst noch bey manchen Gattungen die Kennzeichen unrichtig angegeben. So heifst es von der Gattung Boa: "venter angustus scutis angustis tectus;" von der Bon Merremi fagt aber der Vf. felbit: ,A "congeneribus fentis ventralibus latioribus - - di-"fcrepat." Arten, die der Vf. felbit unterfuchte. find ohne alle Unterscheidungsmerkmale geblieben, und das, was von ihnen gefagt wird, (wir wiffen nicht, ob wir es Beyträge zur Charakteristik oder zur Beschreibung nennen sollen,) oft ohne alle bemerkbare Rücklicht auf Vergleichung der Arten, dabin gestellt ift. So ift man schlechterdings nicht im Stande, nach demjenigen, was Hr. S. davon fagt, zu urtheilen, ob die beiden von ihm angegebenen Krokodilarten, carinaius und Oopholis wefentlich verschieden, und worin fie es find; denn fiefind ohne alle Kennzeichen aufgeführt, und nichts angegeben, woraus man ihre Verschiedenheit erkennen konnte. Rec. hat ein junges Krokodil vor fich, welches alle wesentliche Eigenschaften besitzt, die Br. S. der einen und der andern Art zuschreibt. Beym carinatus beschreibt Hr. S. nach Gronov und einem Exemplare der göttingischen Naturaliensammlung die Füsse, beym Oopholis gedenkt er ihrer (da doch die

Fusse so wichtig bey der Unterscheidung der Krokodile find) gar nicht: beide haben nach feiner Angabe "Scuta dorfi ovalia;" wie aber die Schilder der Seite beschaffen find, fagt er wohl bey jenem, nicht aber bey diesem, fo wie er die Beschaffenheit der Nackenschilder bey diesem, nicht bey jenem angiebt; eben diels ist mit dem obern Augenliede der Fall. Die Rückenschilder sollen beyin Oopholis ihrer Gestalt nach denen des porofus gleichen; bey diesem haben fie aber eine carina, und eben fo beym caringtus. Er fügt freylich binzu: "Orbitze margo inferior ela-"tissima latitudinem maxillae superioris prominentia "fua in latitudinem ducta fuperat, cum in trigonato et "carinato eadem margo potius introrfum reducta ma-"xillae latitudinem non aequet," welches der einzige angegebene Unterschied feyn wurde: Rec. hat aber mehrere Exemplare des Alligators vor fich . wo. nach Verschiedenheit des Alters, bald das untere Augenlied über den Rand der Kinnladen hervorragt, bald mehr eingezogen ift. So wie im erften Hefte fich die Grunde gar nicht einsehen liefsen, warum Hr. S. die Pipa nicht von den Froschen getrennt habe, da doch die Natur diefe Trennung fodert, und wie da die unwesentlichere Bildung des Schwanzes ihm zur Bildung der Gattung Hydra die Veranlassung gegeben hatte: so hat er auch hier unter dem Namen Chamaefaura die unäbnlichften Thiere vereinigt, nämlich den Seps, die Chalcide, und den Cannele des de la Cepede, die Lacorta anguina. Anguis bipes und Anguis centralis des Linne, die Lacerta apus des Pallas, und L. abdominalis des Thunberg. Eine Vereinigung von Arten, die der Natur mehr zuwider ift als diefe, lafst fich doch kaum denken; eben daber musste ein fo schwankendes Kennzeichen entstehn, wie das vom Vf. angegebene, welches wir vorher anführten; aber, was noch mehr ift. Hr. S. fah es feibit ein, dass diese Thiere fich der Natur gemäß nicht vereinigen ließen, und nannte daher diefe Gattung Genus artificiale; wird aber de:nungeachtet zugeben, dass felbst in einem künft. lichen System nach den allgemein augenommenen Regeln der Naturkunde, die Gattungen natürlich feyn muffen. Die beiden Gattungsnamen Chamgefaura und Pfeudoboa wünschten wir mit schicklichern vertauscht zu fehn; da, nach den richtigen von Linné zuerst bestimmten und bernach allgemein augenommenen Regeln für die Gattungsnamen, keiner aus einem andern Gattungsnamen mit einem Zufatze gebildet werden darf. Eine Erdeidechfe ift eine Eidechfe, und die hierangenommene Beneumung kann daher nur für den Namen einer Art, nicht einer Gattang gelten; auch hatte Hr. S. nicht nöthig ihn anzuwenden, da ihm die von ihm selbst angeführen: Chalcis, Seps, Zuguis und Pingalus zu Gebete standen. Eine Psendabaa ist sreylich keine Boa; aber was ist sie dein? Dieser Name sogt blos, was die darunter begriffenen-Schlangen nicht sind, aber nicht was sie sind, und er kann von jeder andern Schlange, die keine Boa ist, mit gleichem Rechte gebraucht werden.

Wir zeigen diese kleinen Flecken so wie beym erften fiefte nur deswegen an , um Hn. S.; dem die Amphibiologie fo febr viel verdankt, darauf aufmerkfam zu machen, und ihn zu bewegen, bey den Zusätzen, die er nach der Vorrede und Hn. Beckfleins Anzeige, zu dem de la Cepedefchen Werke liefern wird, und denen wir mit froher Erwartung entgegenfehn, darauf Rücklicht zu nehmen, fo leicht lie auch, hier abi plurima nitent, überfehen we:den konnen. Denn in der That hat keiner bis jetzt in der Geschichte der Amphibien mit dem Fleisse, dem kritischen Sinne, der Beharrlichkeit und dem glücklichen Blicke gefammelt und beobachtet, als der Vf.; welches die nun folgende Anzeige des Inhalts und der Vorzüge dieses neuen Fascikels von neuem belfätigen wird.

Bey den Krokodiien führt Hr. S. zuerft mit der größten Sorgfalt alles dasjenige an, was die alten griechischen und romischen Schriftsteller über diefe furchtbare Thiergattung uns hinterlatien baben; dann gelit er ihre innere und äussere Bildung nach den neuern Schriftstellern durch, und liefert dabev befonders schätzbare Auszüge aus dem Plumierschen Manuscripte, mit eingestreuten vielen tresslichen kritischen Bemerkungen, und der Beschreibung eines skeletirten Kopfes, aus dem Cabinette des Ha. Prof. Otto, welcher auch hier auf den beiden Kupfertafeln abgebildet ift. Hierauf folget die Ausbeute desjenigen, was Hr. S. über die Lebensart der Krokodile bev den Alten und in Reifebeschreibern fand, woraus zugleich fich ergieht, dass nicht nur mehrere Arten amerikanischer, asiatischer und afrikaniicher Krokodile vorhanden find, fondern auch andere Eidechsen, wie de la Cepede's Dragonne unter dem Namen Krokodil vorko:mmen. Um nun die Arten genauer zu bestimmen, und von einander abzusondern, geht der Vf. die Systematiker von Linne's Zeiten on durch, und zwar macht er mit Linue's Kennzeichen und Beschreibung in den Amoenitates Academicae den Anfang, wobey wir nur bemerken, dass Hr. S. Linnéen zu fehr zu tadeln scheine. Sogar wird Linne einer Zweydeutigkeit in einer Stelle beschuldigt, wo diese doch lediglich daher rührt, dass Alr. S. diefelbe falfch aus ibm abschrieb, namlich Truncus colli tuberculis statt Truncus a colli tuberculis. Hierauf führt der Vf. die Unterscheidungsmerkmale des amerikanischen und ägyptischen Krokodils nach Klein an, ohne fich über die Richtigkeit derfelben, welches hier doch fehr zu wünschen gewefen ware, weiter zu äufsern, als dafs er fagt, bey

den Varletäten habe Klein mehr anderer als feinen eigenen Untersuchungen gefolgt. Haffelquist und Gronov werden fait nur genannt, ohne nahere Unterfuchungen der von ihnen beschriebenen Arten, weil dieses bey der speciellen Betrachtung geschieht. Laurentis Gattungskennzeichen werden durchgegangen, berichtigt, und bemerkt, dass von den Arten, die derfelbe aufstellt, nur diejenige, die er C. nilotions nennt, nach eigener Ausscht, die andern nach Seba gebildet feyen. Laurentis C. terreftris macht nach Hn. S. und derfelben hochst unsichern Quelle eine Art aus, die kier Peutonyx genannt wird, und fich durch fünf freyere und mit Krallen verfebene Zehen an allen Füßen unterscheiden foll, welches den Gattungskennzeichen unfers Vf. wiederspricht. Der Laurentische Amerikanische Krokodil, den Blumenbach von demfelben übernommen, und de la Cepede und Bonnaterre für Linne's Lacerta caudiverbera angeseben haben, sey, wenn anders Seba's Abbildung richtig ift, als eine neue Artanzuseben, welche sich durch offene Ohren und fünfzehige Fülse (wieder beides gegen die Gattungsmerkmale) unterfeheide; als Art aufgeführt hat fie Hr. S. aber nicht. Mit dem C. Africanus fcheine Bonnaterre's C. Cauman übereinzuftimmen, weiter aufsert fich unfer Vf. über denfelben nicht. De la Cepede und Bonnaterre werden nur kurz angeführt, und nun die Eigenschaften durchgegangen, welche allen Krokodilen gemein zu feyn scheinen. Hierauf folgen die Maafse der von de la Cepede und Duverner beschriebenen Arten, die Maafse eines andern als des beschriebenen, und mit demfelben verglichenen fkelettirten Kopfes, und des Kopfes der vom Vf. gefehenen Arten; Markgrafs Beschreibung des amerikanischen Krokodils, und nun die Arten felbit, wovon der Vf. folgende angiebt : 1) Siamerfis, nach der Beschreibung der Missionare; 2) Porosus nach der Natur, welcher am besten mit der Figur beym Knorr, aber auch mit der beym Seba I. t. 104. f. 12. übereinkommen foll. welche Gronov bey dem palmatus als febr gut anführt, mit der diefe Art vielleicht einerley ift, denn auch fie hat: "plan?arum digiti quaterni omnes palmati." Was der Zusatz: "membrana ab interiore "usque ad extimum, tertio longitudine parem, fenfan "latescente" heifsen folle, ift zweydeutig; da es fuwohl heifsen kann, dass die Schwimmhaut allinglig breiter werde, wie auch, dass sie allmalig verschwinde. Rec. wünscht, dass Hr. S. diess in feinen Zufatzen zum de la Cepede näher aufklären, und bey dem carinatus und Oophulis die Beschaffenheit der Füsse anzeigen möge. 3) Longirostris. 4) Trigonatas; Gronovs C. maxillis depregus conicis, plantis vix femipalmetis. In den von Gronov dabey angeführten Abbildungen nach Seba, ift ein Druck- oder Schreibfehler verbeffert, und für tab. 107. fig. 4. tab. 105. fig. 3. gelefen; diefs flimmt zwar mit der von Gronov angeführten Seite und Numer, wiederspricht aber der von demfelben angeführten andern Figur tab. 104. fig. 10. die Hr. S. zur folgenden Art rechnet, und der von Gronov angegebenen Farbe. In

dem angegebenen Citat, tab. 104. fig. 10. ift kein Druckfehler, und die Farbe stimmt. Darmech ware also diefer Gronovische Krokodil Hn. S. Scherops, auch widerspricht Gronevs Beschreibung, wie diefer fie geliefert bot, nicht; Hr. S. hat aber, auf eine nicht zu billigende Art feine Worte verändert, und ttatt: "Senta dorfalia tuberculis cartilagineis tri-"gonis elenatis, crebvis sparfim ornata funt et inaequa-"lia reddunfar" gefetzt: "Seuta dorfalia tuberculis "cartiligineis altis triangulis horrent." Eben fo hat Hr. S. bey der Art, carinatas Grenovs Ausdruck ,, carina eleuata" in ,, carina alta" verwandelt, welches doch wahrlich nicht einerley ift; denn wenn gleich alles, was hoch ift, fich erhebt, fo ift doch darum nicht alles, was fich in etwas erhebt, hoch zu nennen. Es ift wahr, Gronovs Worte konnen beym trigonatus den von Hn. S. angenommenen Sinn haben, und dann gehört allerdings das Synonym Seba t. 105. f. 3. hierher; aber das zuverlaftig ohne Druckfehler angeführte t. 104. f. 10. wäre falfch angegeben; nimmt man aber an, Gronov habe nichts weiter fagen wollen, als dreyeckichte erhabene Hockerchen lägen auf den Schildern, fo ware t. 104. f. 10. richtig angegeben. die Farbe frimmte, und t. 107. f. 4. ware in t. 105. f. 4. zu verwandeln, da diele Figur dem Sclerops von unten betrachtet fehr gleicht. Rec. wünscht, dass Hr. S. in feinen Zusätzen hierauf Rücklicht nehmen möge. 5) Sclerops; die von Linne in den Amoen. Acad. beschriebene Art, die Hr. S. für den Nilkrekodil halt, ohne es jedoch zu behaupten. 6) Carinatus. Gronov's C. maxillis depreffis conicis, plantis femipalmatis, digitis duobns exterioribus palmatis. - 7) Oopholis, eine bis jetzt unbelanute Art, deren genauern Beschreibung wir um so viel begieriger entgegensehn, da, wie wir bereits erwähnt haben, aus dem bier gefagten fich keine wesentliche Unterscheidungsmerkmale entwickeln lasten. 8) Palmatus Gronov's C. maxillis depressis conicis, plantis palmatis. 9) Pentonge Laurenti's C. terreffris. Die beiden letzteren Arten, fo wie die erfe fah Hr. S, nicht. Sehr angenehm würde es uns gewesen feyn, wenn derfelbe wenigstens die Vermuthung geäufsert hätte, welche von den von ihm angeführten Arten er für den amerikanischen Krokodil balte. Zuletzt wird noch bemerkt, dass die noch nicht hinlänglich unterfuchten Crocodilus americanus Seb. La Dragonne de la Cep. und Lacerta Dracarna Liun. den Uebergang von den Krokodilen zu den übrigen Eidechfen zu machen schienen.

Die Gattung Scincus, welche der Vf. mit Recht ist für fich bekehend, nach Gronov's und Laurenti's Beyfpiel annimunt, und als deren-Kennzeichen er folgendes angiebt: "Corpus totum, ubique fere ranfittudine dequale, cum canda franme aequales imprication teguste: pedes humiles, breves, eraff., diginition teguste: pedes humiles, breves, eraff., diginition to the mean fact of the period to the mean fact of the period to the diginition of the mean fact of the period to the diginition of the period to the pe

zogen wird. Hr. S. bemerkt in der Folge, dass Linné ihr drev erhabene Streifen auf jeder Schuppe zufchreibe, welche weder Haffelquift noch er felbft bemerkt habe. Rec. vermuthet eben daber, Linne habe des Hn. S. Scincus carinatus für den officinellen Scincus gehalten. 2) Aurata, Hr. S. rechnet Linnés Lacerta aurata hierher, unfireitig aus keinem andem Grunde, als weil derfelbe fagt: "Adeoque colar "et Aructura fere Scinci officinalis, " und Gronov und hernach Linné felbit fie mit einer von dem erftern beschriebenen Scincusart vergleicht, ohne zu erwägen, dafs die Worte in Linne's Befchreibung : "plan-"tae pentadactylae, fiffae, digitis maxime inaequalibus, "ut in reliquis" nebit den von Linne angeführten Abbildungen, die aber Hr. S. mit la Cepede als nicht hierher gehörig verwirft, offenbar den Kennzeichen der Scincusgattung "digiti fere aequales" wiedersprecken. Der Vf. führt zuerft Linne's und Gronov's Beschreibungen an, wobey er felbit bemerkt: "Gronovius ipfe scincum sunm cum aurata Lacer-"ta Linnaci comparavit, cum similiorem ignoraret sci-"licet: atque adeo ipfe Linneaus in Editionibus Sy-"flematis anterioribus locum feineum, " (hier iit offenber ein Schreib- oder Druckfehler, wovon manche überhaupt diels Buch undeutlich muchen.) "Gros, novianum hunc cum aurata sua lacerta quamquem du-"bitabundus comparaverat." Ohne nun zu emifcheiden. ob er Gronovs Scincus und Linne's Lacerta aurata für dasselbe Thier halte, wird behauptet, de la Cepede habe die Lacerta aurata beschrieben und tab. 25. abgebildet. Diesem widerspricht aber wieder die Lange des Schwanzes, der nach den Amoen. Acad. nicht langer, und wenngleich in dem Muf. Ad, Irid. fieht: . "Canda corpore longior eft," doch nicht viel langer wie der übrige Körper ift; dem Linné batte beidemal dasfelbe Exemplar vor fich, er bezieht fich übrigens auf die obige Beschreibung, und nennt auch felbst hier den Schwanz "lougiusenla," welches sters nur etwas länger wie der übrige Korper bedeutet; de la Cepede's Dore hat aber einen viel langern Schwanz. Nun folgt eine Aufzahlung vieler vom Vf. gefeltener Exemplare, von denen zum Theil gefogt wird, dass er fie für die anrata gehalten habe, aber nicht warum? nicht ob er fie noch daffir beite; nicht wie ihr Schwanz fich zum Korper verbalte, nicht ob ihre Fuse die von Linne angegebene Beschulfunkeit oder die der Schneusarten haben; nicht ob fie alle zu einer Art gehören, oder wefentlich genug verfchieden find, um mehrere Arren auszumachen. Die Verwirrung wird dadurch noch größer, dass der Vf. von drey hier angeführten Exempliren des Blochifchen Naturaliencabinets fagt: .. Tertium minimum sexemplum cant primo convenions tres fireis albas a "fronte ad dorfum, ubi batefeunt, anterius ductas ge-"rebat in fundo fufco. iine cum primo tum ad Gelli Cepede Mabugam, testiam ad Linneri garatam la-"certam referebam," (wo noch dazu ein Bruckfehler wieder den Sinn entstellt), und bermich feinen Variegatus noch einem Exemplar des Blochischen Cabinets beschreibt, ihn mit dem Maboung vergleicht,

und uns in Ungewissheit, wenigstens in Zweifel läste, ob er hier dasselbe bey der aurata angesührte Exemplar, oder ein anderes meyne. 3) Carinasus, Eine neue von Hn. John aus Ostindien geschickte Att. 4) Variegatus, vernuthlich la Cepedes Mabouga, welcher dabey zurechtgewiesen, und wobey bennerk wird, dass von den beiden Abbildungen, die Thunberg von seiner L. lateralis gegeben hat, sig. 2. vernuthlich hierher, sig. 3. vielleicht zur aurata gehörer. 4) Laticept. 5) Sepisomis. Zwey neue Arten. 6) Brachypus. Gronov's Scincus Nr. 43. 7) Nilotineatus eine heue Art, auser das ihrer im Catalogus des Houtuinichen Cabinets erwähnt wird. 11) Gigas nach Boddaert.

Von der Gattung Chamaefanra haben wir schon vorher geredet.

(Der Beichlufs folgt.)

#### KINDERSCHRIFTEN.

MÜNCMEN, b. Lentner: Vorkenntnisse zur Sitten-Lehre und zu den Lesebüchern für Stadt- und Landkinder. Ein Lesebuch für Kinder. Von Andreas Sulor. 1802. 1785. 8. (8 gr.)

Hr. S. macht'in diesem Lesebuche seine jungen Leser, welche er sich als to-mij shrige Kinder denkt, auf ihren Körper und Geift und den Zusammenhang zwischen beiden unsmerklan, leitet sie sodann zue ner Vergleichung des Menschen mit den übrigen Geschöpfen, zur Kenntnis der Triebsedern menschlicher Handlungen, auf gesellschaftliche und hausliche Verbindung, und kettet an diesen Unterricht einige moralische und religiöse Vorkenntnisse an. Ohne Zweisel schwebte dem Vs. der in den Zürcher Fragen genommene Ideengang bey Ausarbeitung seinen Buchs vor. Der Stoff ist im Ganzen gut gewählet; die Einkleidung aber scheint ihm nicht überall gelungen zu seyn. Unnatüslich ist nach unsern Gefühlungen zu seyn. Unnatüslich ist nach unsern Gefühlungen zu seyn. Unnatüslich ist nach unsern Gesch.

le die Einleitung, durch welche er sich den Weg bahnt, feine Belehrungen über die Seele einzuleten S. 51. Das Kind muß zum Lehrer komme, sich, weil es sinster ist, an einem Stuhl sosen, in einen Apfel beisen etc. Diese Vorfalle geben nu Veranlastung zu Unterhaltungen über die Seele. Unedle Ausdrücke, wie Kindsmensch, statt kinderseiterin S. 98. 136. 147.; Sapernent, dachter er S. ich hen in einem Solchen Buche nicht an ihrem rechts Platze.

- 1) LETFZIO, b. Leo: Erklärung der Rupfetsscha zur ersten Nahrung. Oder Lese und Unterst tungsbuch für gute Kinder. 1801. VI.u. 208. 8. (16 gr.)
- 2) Ebendas.: Erklärung der Kupfertafeln zur zuer ten Nahrung.. Oder Lese und Unterhaltung buch für gute Kinder. 1801. 268 S. 8. (20g3)

Jene beiden Bücher, mit deren Erklärung fiche vor uns liegenden beschäftigen, haben wir schill L. Z. 1799. Nr. 294. und 1801. Nr. 151. angeren Die hier von dem unter der Vorrede genannten la Seidel in Deffau gegebenen Erläuterungen beziehe fich nur auf ganz gemeine Kenntniffe. Diels kom te aber auch der Natur der Sache nach nicht ander feyn; deun höhere Kenntniffe gehören nicht für Weil Müttern und andern Personet erste Alter. welche fich mit dem erften Unterrichte der Kind beschäftigen, nicht allemal sogleich die Notizen eit fallen dürften, welche den Kleinen bev Gelegenbe einer Kupfertafel mitgetheilt werden konnen, daher manche unter ihnen leicht einen unzweckmil gen Stoff aufgreifen mochten : fo mogen die vor liegenden Commentare allerdings einige Braudi keit haben. Indeffen werden denkende Erzieber Erzieherinnen immer noch unter den von In. Si lieferten Materialien eine Auswahl treffen, hier laffen und dort zusetzen muffen, wenn fie ibre der auf eine wirklich zweckmässige Art unterhal

### KLEINE SCHRIFTEN.

Anzwetorianntheit. Bremen, b. Wilmans: De Superforatione nonsulia. Auctore D. Th. G. A. Roofe. 1501. 13 S. 4. (4gr.) Eine fowohl für den Geburtsheiter als für den gerichtlichen Azz fehr interaffante Abhaudlung. Bekanntlich iff fehn viel über die Frage: ob eine Übeberfehwingerung (Schwängerung eines fehon schwangeren Weieles) möglich feyogfritten worden. Der Vf. prüttund widelegt scharffning die

wichtigsten Gründe, auf welche fich die Vertheidiger der Ufchwängerung flützen, und zicht am Ende den Schießt eine Superföration im regelmäßigen und gefunden Zu unmöglich fey, und nur in regelwidrigen Fallen. Weib einen doppelten Uterus hat (oder, diets finsche noch hitzustetzen, wenn bey der Frau eine Schwanger ausser der Gebarmuter wer? flats funden könne.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 14. August. 1802-

# NATURGESCHICHTE.

Jena . b. Frommann : Historiae Amphibiorum naturalis et literariae Fasciculus Secundus etc. Auctor A. G. Schneider, etc.

(Beschlufs der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

ie Linnéischen von der untern Bedeckung des Rumpfs und Schwanzes entlehnten Kennzeiden der Schlangengattungen find nach Merrem's and anderer Bemerkungen längst als falsch anerkannt; die von Laurenti aber nicht immer richtig und anwendbar. Der letzte hatte die Linneische Gattung Boa in zwey andere Boa, und Confirictor, nach der Bedeckung des Kopfes zerlegt: Hr. S. verwirft die von ihm gemackten Eintheilungen , und nimmt darin zwey andere an, von denen er die eine Boa. die andere Pseudoboa nennt. Die generischen Kennzeichen der erstern follen folgende feyn: "Caput "squamis aequalibus minutis aut scutis irregularibus, and utroque genere final tectum," (diefs ift gar kein Kennzeichen, weil diess bettimmt feyn mufs,) ,,an-"te oculos contrahitur in rostrum obtusium;" (diess fintet nicht bey allen vom Vf. angegebenen Arten, wenigstens bey vielen nicht stärker wie bey manchen Nattern Ratt;) "labiales squamue fere semper excavafac" (ift wegen des fere femper wiedernicht unter die Kennzeichen aufzunehmen) "gula extus foffa gla-"bra per longitudinem mediam exarata," (diels haben fait alle Schlangen) ,, ceterum fquamis minutis tecta; "oculi, nares et dentes utriusque maxillae anteriores "magni; corpus cum cauda brevi, incurvata et plica-"bili compressum; venter angustus scutis angustis tectus; "cauda modo feutis, modo feutellis interdum utroque "genere fubtus tecta," (alles diefes, von oculi an, findet bey vielen Nattern ftatt:) "juxta anum eminent "aculei curvi, retractiles intrasquamas, utrinque unus." Diefes letzte, und die gula fossa exarata, ceterum fquamis minuits tecta, find die einzigen Characteres generici, und doch ift es wahrlich noch fehr zweifelhaft, ob sie allen Boas zukommen, denn die Afterhaken hat Hr. S. doch nur bey einigen Arten gefeken, und ob keine Boas Rinnenschilder haben, ift wohl fo ausgemacht nicht; wenigstens hat Rec. eine Schlange vor fich, die alle Kennzeichen einer Bog auch Hn. S. und Linné bat, nur Rinnenschilder befitzt, und bey welcher er die Afterhaken nicht bemerken kann. Die wichtigften Nachrichten von der Lebensart der Bous aus den Ephem. Nat. Curiof., Reifebeschreibungen und den Alten machen die Ein-A. L. Z. 1802. Dritter Band.

leitung zu dieser Gattung aus, deren Arten der Vf. größtentheils felbft zu feben Gelegenheit hatte. Diefe find die Linneischen Arten: Murina, canina, Hypnale\_ Hortulana , Confirictor, Scytale, Cenchris, Orophias, und Enudris, auch vermuthet Hr. S., dass deffen Coluber Molurus hierher gehore, wobey bemerkt wird, dass de la Cepede, "divinatione aliqua egregia "ufur," diefe nicht hinlänglich beftimmte Schlange erkannt zu haben scheine, er aber mit gleichem Rechte eine im Jenaischem Museum gefundene Schlange mit 144 [vermuthlich 244] Bauchschildern, und 57 Schwanzschilderpaaren dafür halten konne. Ueberdem vermuthet er, dafs Gronovs Coluber 212+70 hierher zu rechnen fey. Außer den Linneischen werden noch aufgeführt B. Amethistina, die Hr. S. für von Wurmb's Javanische Natter Ular Lawa halt, B. Merremi (Merrems flumpfköpfiger Schlinger), carinata (Seba H. tab. 28. f. 3, 4.), reticulata (Seba II. t.79. f. 1.), rhombeata (Seball. t. 80. f. 1.), hieroglyphica (ib. t. 27. f. I.), conica (Ruffel t. 4.), cinerea (id. t. 20.), caftanea (id. t. 23.), albicans (id. t. 24.), orbiculata (id. t. 39.), und zwey noch von keinem erwähnte Arten, ordinata, nach einem unvollständigen Exemplare, und anguiformis, von welcher letztern folgende Kennzeichen angegeben werden : "Corspore craffo, rotundo, cauda rotunda craffa, capite minuto aequali, rictu parvo anguibus similior.

Die Kennzeichen von Pfeudobon find: "Scuta "ventralia et subcaudalia, latiora quam in bois; caput, "foutis fere ut in natricibus tec'um: tela veneniferabre-"via in plerisque hucusque cognitis speciebus ," woruber wir uns aller Anmerkungen enthalten; die Arten find fasciata (Ruffel tab. 3.), caerulea (id. tab. I.), carinata (id. t. 2.), coronata, eine neue Art ohne Giftzähne, contortrix (Linne's Boa Contortrix), und

Krait (nach Williams Afiatic Refearches).

Wenn nun gleich Rec. mit den Kennzeichen und der Festsetzung der vorigen drey Gattungen nicht zufrieden feyn kann; fo freut er fich defto mehr über die der folgenden Elaps, deren Bestimmung ein redender Beweis des trefflichen Beobachtungsgeiftes des Vf. ift, und die zu den wichtigern Enideckungen in der Amphibiologie gehört. Man lernet fie aus den Unter-Scheidungsmerkmalen kennen. ., Caput a corpore "craffitie vel latitudine parum aut non diversum, par-.. vum; rictus brevis et angustus, propter os intermaxil-"lare unicum, ut in anguibus et lacertis, non gemi-, num ut in colubris ... Os intermaxillare unicum faci-"le licet perfentiscere et agnoscere, capite utrinque po-"ne oris rimam inter pollicem indicemque digitum ita stractando, ut maxilla inferior diducatur et dilatetur.

. Quo

"Quo facto, iu colubris maxillarum finibus pofteriori"bus, ope geminorum offium intermaxillarum commu"ninm, im fitum transversium ex horizoitali deducto"rum, diductis, cutis cedit, et rictus amplitudo plus
"quam duplo fit major i in elapis contra genere rictus
"parum ampliatur." Hierher zählt Hr. S. die Linneitchen Colubri, lemnifactus, (welcher sach feinen
Beobachtungen Giftzahne haben foll. Rec. hat fo
wenig wic andere Naturforfcher fie gefunden), lacteus,
plicatilis, Cobella, und außeredem einige noch bey
keinem Sytlemaüker angeführte Arten, die wir, weil
aus ihnen die Gattung doch nicht näher kennen gelerat werden kann, hier nicht auführen.

Die Gattung Anguis hat vorzüglich durch des Vis. anatomische Bemerkungen bey der gemeinen Blindschleiche gewonnen. Dieselbe hat nur ein einziges gemeinschaftliches Kieferbein, zwey Lungen, und Spuren eines Bruftbeins und Beckens, wodurch fie fich den Eidechsen nahert. Sie werden in zwey Familien, in folche mit offenen Augen, und in "Tyuphlopes, i. e. oculis tectis et per fquimas (?) translu-"centibus," eingeiheilt. Zu den letziern zahlt Hr. S. aufser einigen bis jetzt nicht beschriebenen Arten Linne's A. tambricalis und ventralis und Weigel's A. rofiralis. Zu eben diefer Gattung wird auch Hornftedt's Acrochordus gebracht, weil derfelbe nach Shaw mit Schuppen bedeckt ift. A. Melengris und Miliaris, fo wie Laurenti's Carallinus und ater werden mit Recht vereinigt, und la Cepede's rouge als hochit wahrscheinlich mit den letztern von einer Art angefeben.

Voh den Amphishamen vermuthet Hr. S., des die Arten noch nicht hinlanglich aus einander gefetzt feyen; auch hat ernicht gewagt, sie naher zu bestimmen, obgleich er die charakteristischen Unterschiede der A. fuliginafa und alba sehr richtig desstellt, von welcher letztern tressliche ofteologische Bemerkungen mit beständiger Rücksicht auf die Eidechsen und Natern mitgetheilt werden. Die Langaha wird hierher gezogen.

Bey der Gattung Caccilia, die nur im allgemeinem begehandelt ilt, verdanken wir Hn. S. wieder eine wichtige Eurdeckung, nämlich, dafs ihr Körper nicht nackt, wie Linné engiebt, fundern mit äufserst kleinen Schuppen bedeckt fey. Eine tressliche Beschreibung des Skeletes der C. tentasalata, wobey das merkwürdigste die sehlende Augenhohle, und die Verbindung der Wirbel durch Bänder, ohne Gelenke find, macht den Beschluß dieses schohen Werkes.

#### PHILOSOPHIE.

Lanssiut, in d. Weber. Ruchh.: Philosophische Elementarichre mit beständiger Rücksich: auf die elter Literatur. In west Heiten von C. B. Bardill. Erstes lieft. Was ist und heiste Philosophie? 1804. VI. u. 138 S.

Hr. B. bestimmt diese Elementarlehre nicht für Philosophen, sondern für Liebhaber der Philosophie, nicht zur weiteren wiffentchaftlichen Begrundung fei. ner neuen Exposition des Denkens, fondern zur Erlauterung derfeiben : "Ich will nicht eigen: ich will nur mahr, und durch die Wahrheit nutelich feyn, Wahr bin ich in nieinem Grundriffe; diefs bezeuet mir das Nach lenken mehrerer Jahre noch jetzt; wie es mir die rubigfte Prülung, fchon vor der Heraus gabe jener Schrift bezeugete. Uin aber, durch die Wahrbeit, auch natzlich zu werden, feb ich wohl. dass ich zu den Elementen zurückkehren muß. Werdie Hohe eines fleilen Wegs wirklich erklimint hat. kann, zum Behufe anderer, füglich wieder herebfteigen, und ihnen den Weg von der Stelle aus zeigen, wo ungefähr ein jeder ftehen möchte. Umin fere Einsichten, durch blosse successive Berichtigung der minder tiefen zu erfeichtern, bab ich in diefen Hefte nicht einmal von meiner Exposition des Denkens, als eines reinen Denkens, ausdrücklichen fie brauch gemacht. In einem zweyten Hefre hoffeich jener Exposition erit chen die Fasslichkeit geben a können, welche das einzige Augenmerk diefet fteren war." Rec. dünkt die Logik des Vis. wie auf einer fo hohen Stufe des Denkens zu fte noch fo fehwer zu verstehen zu feyn, als hier and deutet zu werden scheint. Die britik hat einen hern Standpunkt genommen , den dieje neue Em kleidung des Rationalismus ihr ftreitig machen wi aber nicht kann. Die einzige Schwierigkeit, welch ihr eigen ift, rührt daber, dal's fie dem Denken Denken eine objective Realitat anzinnet, welche unerweislich ift, und ewig nur Hyporhele bleibenwird Diefe Schwierigkeit wurde nicht feyn, wenn ich Logik demonstrirt, oder fein Princip, dass Seynt Denken urfprünglich mit einander verknüpttift, nicht apodiktisch erwiesen, doch deducirt w Durch Erlauterungen und Erörterungen, von cher Art sie immer seyn mogen, kann sie nicht hoben, nur was der Vf. beweifen mochte, oder er als wahr voraussetzt, (die Lentitat des Seyns Denkens) ins Licht gesetzt werden, was aber lich unter jener Bedingung überflüstig ware. D da hier nicht die Rede von dem Grunde oder grunde des Princips des Vis. die Rede feyn kann wird Rec. nur referiren, was der Vf. zur Erläutet feines Syftems bevgetragen hat. Diefer Heft zerfällt in zwev Kapitel; in den

Diéter Heft zerfällt in zwey Kapitel; in den ten tenterfucht der Vt. die Frage: was heifst Pfophie, in dem zweyten eiörtert er die Philose nach ihrer gemeinfalslichsen Bedeutung and igewohnlichten Einheilungen. — In dem erste der Vt. davon aus, das das Erkenntnisvenschen aus hist auf der gesten Art außere, als historisch, stiche, philosphisch, deren Charakter er durch positio, coalitio, nexus bezeichnet. Die Erönder Philosophie, in 6 fern sie sich von beiden, von der Kenntniss des gemeinen Verfandes sicheidet, erst als praktische Weisheit, und dan der eingeschränkeren Bedeutung als vernunsan ge Untersuchung durch geschäftes Nachdenken, che ich über uie gemeine Ansleht erhebt, nur de

ernunft zu ihren Abfichten bestimmt, und zur Erichung derfelben fich ebenfalls nur eben deffelben itenden Princips bedient. "Diefe Erlenigung (oneg-: . , fubductio fui îpfius ab ee, quod impellit,) der ernunfirhätigkeit und Befreyung derfelben von der bhangigkeir, in welcher fie gemeinhin gegen die; vermittelnden Krafte fteht, um fich ihrer, nach r Natur und Beschaffenheit ihres eigentbümlichen ielens d. i. in ihrer Keinheit, zu feinen Ablichien dienen zu können, wird nun zu einer vernunftin en Untersuchung der Dinge eben fo unumwlich erfodert, als zu einem vernunftmafsigen geen Betragen nach den Regeln der Weisheit." In Ganze derjenigen eigentlichen Erkenntnifs, elche man hierbey bezweckt, darf, als diefs Gankeinesweges mehr das ungleichartige Refultat mifcht wirkender Kräfte feyn, fondern es mus, ich den inneren Zusammenhang der Vernunft alauch feinen Zufammenhang, als ein Ganzes, big und ausschliefsend erhalten, die Vernunft us fich dabey gleichfam nur um ihre eigene Axe lieht, und indem fie fich felbst dadurch dem Menden rein zu erkennen gegeben, ibm zugleich dassife in ein reines (von der Sinnlichkeit gelauters Licht gefetzt haben, was fie von ihrem Wefen ach den Dingen aufser ihnen mittheilt." - Alles in find nicht unbekannte Satze, die von mehreren denkern, die verschiedenen Systemen anhangen, icht geleugnet werden, aber fie find auch fonit fon viel bestimmter und deutlicher abgehandelt wen. Man vermifst bier fast durchgängig einen er fichtvollen Vortrag, und leichten Fortgang in Rafonnement, fo dafs der ungenbie Lefer Muhe Jich die Gedanken des Vfs. anzueignen. Die eigent-Tendenz des Bardilischen Systems, dass die reifernunft ein conflitutives Erkenntnifsvermögen blickt nur febr dunkel durch, und man bleibt feifs, ob der Vf. absichtlich diese im Dunklen oder nicht vermochte sie klarer darzulegen. Es Fall nicht felten, dass er erft in Platos Sprache Sinn des Vorgetragenen fasslicher machen zu en glaubt, z. B. S. 20. Den übrigen Theil diebichnitts nimmt die hypothetische Unterfuchung, derjenige Denker, dem es zum Bedürfnifs geen, tenter einer beständigen Anwendung der Form durch die Form, nur auf die Form, endlich eine vernunftmälsige Unterfuchung der Dinge Bih zu Stande zu bringen, nachdem er die bisen Metaphysiken und Logiken von allem Eindes Sintdichen und der Einbildungskraft gereivon allen frrtbümern gefäubert hätte, damit eausgerichtet haben? Zu den kleinern Vortheides Versuches in einem empirischen Zeitalter, er das unferige zu halten scheint, rechnet die Anfangsprunde einer überfinnlichen Phiie, welche er in dem folgenden Abschnitte ten gedenkt, und beschliefet dieses Kapitel nigen hifterischen Nachweifungen über den Uraer Philosophie als einer überfinnlichen Er-

In dem zweuten Kapitel erklärt der Vf., was philofophiren , dogmaifch , fkeptisch philosophiren, Theorie und System, Praxis, Erfahrungsphilosophie,reine Philosophie, ift. Die ferzte ift nach dem Vf., wie fie fchon Wolf erklärte, die Wiffenfchaft des Moglichen, fie unterfucht den Grund der Möglichkeit irgend einer Erkenntniss überhaupt. Was den Grund der Moglichkeit irgend einer Erkenntnis überhaupt enthält, muß in jedem, einer Erkenntnis fübigen Subjecte gleichmäßig vorhanden, inlifin allgemein feyn. Es kann feine Beschaffenheit, auch nicht erst von dem erkennendem Subjecte erhalten, oder fich diefelbe erft in diefeni - etwa auf dem Wege der. Beobachtung, - erwerben, fondern muss feine Beflimmungen bereits schon mit sich bringen; damit man fofort Beobachtungen anzustellen und diese in einer Erkenntnifs zu verbinden, vermögend fey. Dieses ist in der Sprache der Schule das Apriorische, welches der Vf. mit Platons Ideen jerlautert, aber obne Grund auf den urspränglichen und grundverfafsungsmassigen Nexus der Dinge beziehet, weil es in der Erorterung des Allgemeinen nicht liegt, nur willkürlich hinzugesetzt worden ift. Der Grund der Moglichkeit einer Erkenntnifs liegt zunächtt in dem Erkonntnifsvermögen, und von diefem lafst fich einfehen, dass er allgemein seyn mutle, nicht so, ob in dem ursprünglichen Nexus der Dinge ein folcher allgemeiner Grund der Moglichkeit-der Erkenntnifs liege; denn da mufs man über die in dem Erkenstnifsvermögen enthaltenen Bedingungen hinausgehen. Wer die formalen und materialen Bedingungen der Erkenntnifs, wie es fich gehört, unterfcheidet, wird fich diefen Sprung nicht erlauben. diefs Apriorische lasst der Vf. tich nun Mathematik und Philosophie theilen; die erfte wender es blofs als Mittel einer Erkenntnifs von gewiffen ewigen und nochwendigen Verhaltnissen der Dinge an. die andere behandelt es als den Grund der Möglichkeit irgend einer Erkenntnifs überhaupt; und macht es zum Gegenflande ihrer Unterfuchungen. Diefer Begriff von Mathematik und Philosophie wird wieder aus dem Plato erlautert. Grunde, warum die reine Philosophie nicht so leicht und fasslich ift, als die angewandte. Ungeachtet der Grund der Möglichkeit der Erkenntnifs überhanpt, auch den Grund der Möglichkeit eines Weltsystems überhaupt, als eines Systems enthalt: fo ift es doch Tauschung, wenn man glauben wollte, dass dadurch eine absolute Erklärbarkeit jedes Bedingten, Empirischen aus jenem Princip zu Stande gebracht fey, oder zu Stande gebracht werden konne. - Aufser der angewandten und reinen Philosophie giebt es keine andere, und die Vermischung beider Arten mit einander, ist nur eine Ausgrung der Philosophie, deren Quellen aufgedeckt werden. (Es ift auffallend, dass eine folche Vermischung Kent Schuld gegeben wird, weil er den Grund mit Bedingungen, das Allgemeine, Noth. wendige mit dem Subjectiven. Zufalligen verwechfelt habe - eine Beschuldigung, welche freylich wahr ware, wenn des Vis. System erwiesen ware,

Aber da liegt eben der gordische Knoten. Eben diefe Vermifchung, fagt er, tadelte Sokrates bey dem Plate an dem Anaxagoras (Phaedo S. 221. zw. A.), und Hr. B. scheint dlefen Tadel zu billigen; allein nur dann hatte diefer Tadel Grund, wenn mit dem erften Princip die absolute Erklarbarkeit alles Bedingten gegeben wäre, was Hr. B. doch weiter oben felbit als unzulaffig verwarf.) Eine Folge diefer Vermischung und der Verworrenheit, welche sie nach fich zieht, ift die Skepfis, d. i. eine Erkentnifs der Unerkennbarkeit der Dinge, (dieses kann die Skepfis fchen ihrer Natur nach nicht feyn, denn dann warde nicht Zweifel sondern dogmatisches Verfahren ihr Charakter feyn; auch hat fie einen andern Urfprung, als der Vf. angiebt, daher ift auch die Anficht des Vfs. von Kants Kritik, als befestige fie den Skepticismus, weil fie die reire Erkenntnifs des Menfchen in ein blos subjectives Product seiner Menschennatur verwandele, und alles, was er über den Grund der Dinge wiffen wolle, als ein pfychologisches Spiel mit leeren Denkformen darzustellen fuche, falfch. Man fiehet wehl, dass dem Vf. subjectiv und zufällig ein und daffelbe ift, und dafs er die transcendentale Anficht ganz missverfteht.) Eintheilung der angewandten Philosophie in Physik und empirische Seelenlehre, und der reinen Philosophie in Logik und Metaphyfik; die letztere unterfucht das, was an unferer Erkennmis rein gedacht ift. "Von Anbeginn gingen die Beinühungen der Metaphysik dabin, das Unwandelbare und Bleibende an den Dingen, mit einem Worte ihr Wefen, (das or, ovrw. ov, ihre Möglichkeit als ein Gedachtes) in einem Denken aufzudecken, und aus der Ergründung ihres Wesens theils auf ihren Urheber zu schliessen, theils den Urgrund aller Wahrheit an der menschen Erkenntnifs, dadurch ausfindig zu machen." Diefs war allerdings die Tendenz der ältern Metaphyfik; es fragt fich nur, ob Metaphysik als eine folche Wiffeuschaft moglich fey? Weil Kant aus der Untersuchung des Vernunftvermögens zeigte, dass fie nicht möglich fey: fo heisst es hier von ihm, er habe der Metaphyfik eine ganz falfche Deutung gegeben. Es ift aber nicht bewiesen. Denn was hinzugefügt wird. wenn den Dingen nichts Bleibendes und Unwandelbares zum Grunde liege, fo gebe es keine Metaphyfik. ftreitet nicht gerade zu mit der Anficht der Kritik, welche ja eben auf das Bleibende und Unwandelbare die Metaphysik bauet, nur das sie dieses in dem Erkenntnisvermögen, nicht in den Dingen fetzt. - Wir übergehen die Begriffe von der Klugheitslehre, Weisheitslehre, Moral und Naturrecht, wobey der Vf. manche gute Bemerkungen aus der Geschichte der Philosophie anbringt, um noch etwas bey den letzten Paragraphen zu verweilen, in welchen der Vf. von der Abstraction als dem Mittel,

durch welches man nach feiner Anficht zu jeder Art Philosophie gelangt, erortert. Die Abstraction if das logische Geschäft, wodurch man an den Dingen die unumgänglichen Bedingungen ihrer individuel. len Vorstellung als individuel absendert, um dadard hinter dasjenige zu kommen, was fie mit ander Dingen gemein haben, was alfo, als an mehren zugleich haftend, um fo weniger ein blofses Nichtel oder ein subjectiver Traum feyn kann, fondern wit vielmehr fchon voraus (a priori) feyn mufste, doui iene einzelnen, jetzt eben finnlich wahrgenomme nen Dinge - diefe Subjecte werden konnten, Wert diele Abstraction bis zu einem Objecte überhaupt, if zum Etwas, aufgestiegen ift: fo hat fie, an und in diefem, ihr Werk von allem demjenigen relauen was zum concretum irgend einer besondern Gamus oder Art existirender Dinge, als diefer besonden Gattung oder Art gehört, hat fich desjenigen be meistert, was, als das allgemeine Pradicat, zum li feyn aller und jeder besonderen Gattungen, Am und Individuen, in jedem Raume und zu aller 24 mithin auch zum Dafeyn der Menschengattung allen ihren Individuen, nothwendig vorauseier werden mufs, unter welcher fich alfe, als unter allgemeine Pradicat aller befondern Pradicate, alle und jede besondere Gattungen, Arten und in viduen mit ihren Eigenschaften, in einer Erken nifs bringen laffen. - Die kritische genaue Unit fuchung des Objects überhaupt würde nach dem der einzige dienliche Weg feyn, um mit einer In tik der menfchlichen Erkenntnifs zum Ziele zu bei Wir übergehen das fernere Rafonnementil Kants Kritik, und den Idealismus, und das was der über die Art und Weile fagt, wie fich über das a rische Object etwas a priori ausmachen laste, wie endlich von dem a priorifchen Objecte zul die Vernunft in die übersinnliche Region des Ud finnlichen, zur Erkenntnifs Gottes als des let Grundes aller Möglichkeit der Grunde der Erke nifs - überschreite, weil das Angeführte schon reichend ift, um den Ideengang des Vf. kenntlid machen, aber auch hinreichend, um die Fran veranlaffen, wie an und durch das Etwas, w der Philosophie ungefähr gleichen Rang mit Punkte in der Mathematik hat, fo große Dinge lich find.

ZÜLLICHAU U. FREYSTADI, b. Darnmann: Geste der Mark Brandenburg für Freunde bischer Kunde von Gottfried Traugst Gelist verbess. und verinehrte Auslage. 1801. X 318 S. 8. (22 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. I. Nr. 76.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags den 16. August 1802.

## KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

Benlin, b. Unger: Geschichte des siebenjährigen Krieges in Deutschland zwischen dem Koinige von Preußen und der Kaissein-Koinign mit ihren Altirten, als eine Fortsetzung der Geschichte des Generals von Lloyd. Von G. F. von Tempelos, königt, preußsischen General-Major. V. Band, welcher den Feldzug 1761 enthält. 1794. 383 S. and 3 Pl. (3 Rihlr.) VI. Band, welcher den Feldzug 1762 enthält. 1802. 293 S. und 5 Pl. 4. (5 Rihlr.)

nhtisitig ist Nichts so sehr im Stande, zu der wissen als die Geschichte kriegerischer Ereignisch, at unsrrhepischer Wahrheitsliebe beschieben und int diem Eindringen in die Ursachen und ihre Wirtungen beurtheilt. So wie aber Loyd der Erste wir der es unternahm, eine wissenschaftliche Geschaft des siebenjahrigen Krieges zu liesen; den hetet dagegen seinem Commentator und Fortung der Ruhm, noch mehr gestam und geleistet zu wie, als in wissenschieben des siebenjahrigen krieges der Beiset und wie er Ruhm, noch mehr gestam und geleistet zu wie, als in wissenschieben der Beisen und geleistet zu wie aus wissenschieben der Beisen und geleistet zu wie er bei der Beisen und geleistet zu der Beisen und gestellt der Beisen und geschieden und der Beisen und gestellt der Beisen und geschlichte der Beisen und geschlichte der Beisen und geleistet zu der Beisen und geschlichte der Beisen und geleistet zu der Beisen und geschlichte Beisen und geschlichte der Beisen und geschlichte der Beisen und geschlichte der Beisen und geschlichte der Beisen und geschlicht

ginger geschehen war.

Unter allen Kriegen der neuern Zeit - den fo bewunderten Neufränkischen nicht ausgenom-- behauptet der fiebenjährige aufser allem fel den Verrang, fowohl durch den Gewinn, er der Kunft an fich felbft brachte; als auch, efonders durch den merkwürdigen Umftand: Ein Staat, arm an innern Hulfsquellen, blofs das unerschöpfliche Genie, und durch die errntalente feines großen Regenten, für fich im Stande war, es mit fo vielen machtigen aderen aufzunehmen, mit deren Macht die feibrehaus in keinem Verbaltniffe Rand. Dazu kam dafs das Intereffe diefer Verbundenen ber n nicht fo vielseitig war, fondern ungleich in einander griff, als das Intereffe der Coaliim letzteren französischen Kriege, wo überdiem Heilsausschusse ganz andere und kraftigere mittel zu Gebot standen, als Friedrich der Zweute wenden konnte. Doppelt intereffant ift es dauch, die Operationen dieses wichtigen Krieges ihr kleinstes Detail, mit Sachkenntnifs und Urcheilskraft gezeichnet, zu verfolgen; eine digung, welche das vorliegende Werk feinen m in hohem Maafse gewährt.

Der V. Theil enthält den Feldzug des J. 1761, fingt mit der Verproviantirung von Göttingen A. L. Z. 1802. Dritter Band.

S. 5. "Wenn man eine Unternehmung gegen feindli-"che Quartiere ausführen will: fo mus man die eröfste Sorgfalt und Verfrcht anwenden, dass fie "wenigstens nicht eher bekannt werde, als bis man "mit den dazu bestimmten Truppen abmarschiert. ... und wenn es möglich ift, nicht eher, als bis man "in der Gegend ift, wo fie ausgeführt werden foll. "Unter die Mittel diefs zu bewerkstelligen rechne "ich: 1) Wenn der commandirende General den "Plan zu der Unternehmung felbst macht, und dabey "Niemanden zu Rathe zieht. 2) Wenn einige An-"ftalten zur Vorbereitung nothig find : fo muffen fie .. fo gemacht werden, dass niemand, auch selbst kei-"ner von den unter ihn (m) ftehenden Generalen, aus "denfelben die wahre Ablichtheraus bringen kann, "und alle Spione durch fie hintergangen werden. Am "boften ift es, fie fo einzurichten, dass der Feind "daraus gerade das Gegentheil von dem fchliefsen "mufs, was wirklich geschehen foll. 3) Wenn man "in diefer Ablicht Truppen zusammenziehen muse: "fo mufs man die Befehle fo einrichten, das fie zu "einer gewiffen Zeit zwar auf dem Verfammlungs-"platze eintreffen ; jede Abtheilung aber muls nach "den (in) erhaltenen Befehl glauben, dass fie nach einen (m) andern Ort gehen foll. Wenn die Untermehinung blofs auf ein feindliches Quartier gerich. .. tet ift: fo ift es zweckmässiger, mit allen dazu be-"fimmten Truppen nur in einer Colonne zu mar-"fchieren. Denn wenn man auf verschiedenen We-.. gen und mit mehreren Colonnen marfchirt: fo macht "man einen größern Strich Landes aufmerkfam. Die "Landleute konnen aus den Wegen, welche die Co-"lennen nehmen, leicht schliefsen, wohin der Marsch "gerichtet ift. Sind fie nun Unterthanen des Feindes, oder dem Feinde mehr ergeben als uns : fo "werden fie leicht Mittel finden, ibm von unferm "Anmarich frühzeitig genug Nachricht zu geben: "weil fie die Nebenwege und Fusskeige gewis beffer "kennen, als wir. Alsdenn bekommt der Feind viel-"leicht eben fo viel Nachrichten, als wir Wege be-"traten. Wenn alsdenn auch nicht-alle ihm zuge-"schickte Benachrichtiger ankommen: fo kommt doch "gewiss einer zu ihm, und unser Vorhaben ift vergrathen. Bey einer Coloune hat man diefs nicht fo "leicht zu befürchten. Wenn man in mehreren Co-..lonnen marfchirt: fo findet fich dabey noch eine andere Unbequemlichkeit: fie treffen felten zu der "bestimmten Zeit auf den Punkten ein, wo die Aus-"führung der ganzen Unternehmung eigentlich ihren "Anfang nehmen foll. Eine kommt gewöhnlich fra-Aaa

durch die Franzosen an. Sehr wahr fagt hier der Vf.

"her, die andre fpäter. Gemeiniglich ist der Erfolg, davon, dass der Feind, wenn er auch bis dahin "nichts ersähren, nunmehr von unserm Anmarsche "Wind bekommt, und Zeit gewinnt, sich in Verthediggungsstand zu Irtzen. Ist nun der Plan so "entworsen, dass eher nichts untermoninen werden "kann, als bis alle Colonnen auf ihren bestimmten "Punkten angekommen find, oder der commandi-"rende General glaubt, dass er nicht eher et was unsternehnen könne: so ninntt die ganze Sache selten eine vortkeilhasse Weadung.

Nun folgen die trefflichen Manovres des Herz. Ferdinand von Braunfehweig, um die Franzofen aus ihren Quartieren an der Unstrut und Werze bis über den Mayn zurück zu drängen. Der S. 45. aufgeftellte Grundfatz: "Eine Armee darfe fich nicht weiter als "funf bis fechs Marfche von dem Hauptmagszine "entfernen, wenn fie in des Feindes Land dringen, "und fich darinn behaupten wilt, daferne es nicht "möglich ift, in einer Entfernung von einigen Mär-"schen vorwärts ein oder mehrere Zwischenmaga-"zine anzulegen"; gehört ebenfalls mit zu den wichtigen und bey dem Entwurf eines Operationsplans nicht genug zu beherzigenden Wahrheiten, die auch durch die neueften Ereigniffe hinreichend bestätiget worden ift. Die Sorge fur den Unterhalt der Truppen scheint zwar in dem letztern Kriege die franzöfischen Generale nicht fehr beschäftigt zu haben, weil he bey ihrem schnellen Verdringen theils auf die Magazine der Aliirten rechnen konnten; theis weil ibnen die Requisitionen alles verschafften, was fie bedurften. Oft genug aber wurden fie hart dafür beftraft, wenn die ersteren nicht vorhanden waren, und die letzteren in den durch den Krieg ausgelogenen Provinzen nicht zureichten, die Bedürfnisse der Truppen zu befriedigen; die, obgleich Sieger, oft mehrere Tage ohne Brod bleiben mussten.

Nachdem der Vf. die Stellung der beiderfeitigen Armeen und den Marfeh des Konige nach Schlesen befebrieben bat, gebt er zu den Operationen der Armeen in Schlefien und in Niederfachsen über, und fetzt die Urfachen derfelben auf eine lichtvolle Weife aus einander. Die Erzählung der Ereignisse in Poinmern, und der Ereberung von Schweidnitz durch die Oesterreicher schliefet diesen Theil, aus dem Rec. nur noch Eine der vielen treffenden Bemerkungen des Vfs. aushebt. S. 168. "Der Soldat hat beftandig "die Augen auf feinen Anführer gerichtet, er fey "General, oder ein anderer Officier; und deffen Be-"nehmen, befonders in kritischen Fallen, ift die "Bouffole, nach der er feinen Lauf riehtet. Findet "er darin beständig Festigkeit . Entschloffenheit, "Standhaftigkeit, Gleichformigkeit, Gelaffenheit und "Ruhe: fo ift er felbit ruhig . fürchtet nichts, und "geht den grofsten Gefahren entgegen. "febmeichelt ihm aber inehr, als wenn der General "ihm auf die eine oder andere Art zu veritehen "giebt, dass er sich ganz allein auf seine Tapferkeit "verlafst. Alsdann macht er deffen Sache zu feiner "eigenen Angelegonheit; nimmt alle feine Kräfte zu"fanigen, und macht oft das unthöglich scheinende "möglich, Kein General verstand dieles bester als der "König. Ber Soldat fäb ihn alle Tageinnmer sich selber "gleich, und machte daraus den Schlus, das die Geistr eben moch nicht to größ seyn müße" a.f. w.

Der VI. Theil beginnt mit einer Schilderung der traurigen Lage Friedrichs des Zweyten zu Anfang des Feldzages 1762. Hierauf folgen die verschiedenen Ereigniffe deffelben und ein vollstandiges Tagebuch der Belagerung von Schweidnitz. Rec ift ganz mit dem Vf. einverftanden, wenn er S. 120. fagt: "Ich glaube, dals es in allen Fallen beffer ift. wenn "man bey Eroffnung der Laufgraben die ganze Be-"deckung vor die Arbeiter fellt, anstatt fie eftige "Schritt hinter die Parallele zu fetzen, wie es ge-"wöhnlich ift. Denn ftehn die Bataillone vor den "Arbeitern: fo konnen fie dem Feinde entergen "gehn, ohne jemanden zu hindern; auch glaubt der "Arbeiter, er fey beffer gedeckt und arbeitet mit "mehrerer Dreiftigkeit; ftehn fie aber hinter den Ar-"beitern: fo muffen fie über die gemachte Arbeit "weg und durch die Arbeiter hindurch gehn, wenn nich der Feind zeigt. Dadurch verderben fie nicht "allein die schon gemachte Arbeit, fondern bringen ,auch die Arbeiter in Verwirrung, und geben ih-,nen auch Gelegenheit davon zu laufen, wozu fie "ohnehin schon geneigt find."

Sehr gut ift die Arbeit des Sappirens S. 156. aus einsandergefetzt. Darch einen Druckfehler aber wird S. 170. der Anfang des VI. Jahrhunderts als die Epoche der Erfindung der Minen angegeben. Es war gegen das Ende des XV. Jahrhunderts, wo man fich ihrer bey der Belegerung des genuefichen Schloffes Serezanella zuerft bediente, doch ohne Erfolg. Beffer gelang ein Verfuch, den Peter Navarro, ein fpanischer Hauptmann, im J. 1500 bey der Belagerung des Schloffes St. Giorgio auf der linfel Cefaionia durch Gonfalvo von Cordova, so wie nachber gegen die beiden Schloffer von Naspel 1503 machte; er gab Veranlassung zu der nachberigen hausigen Anwendung der Minen im Belagerungskriege.

Die Schlacht bey Freyberg und die Operatiquen der alliten Armee unter dem Commaido des Herzogs Ferdinand von Braunfebweig befchließen das gunze Werk, das mit Recht als ein großer Gewinn zum Behuf des theoretifchen Studiums der Kriegskunft anzufehn ift. Einige kleine Nachläßigkeiten mit Stil, Verwechlelung des Accufaives mit dem Dativ u. dgl. find kleine, leicht zu vérwischende Flecken, die kaum eine Rüge verdienen.

Köntesberg, b. Göbbels u. Unzer: Für Officiere und die ehnicht find, zur Befrörerung der Frijfisch und edler Granifatze, von A. E. von Kamptes, Hauptwann im Inf. Regiment de Tilomine dee Courbière. Zuegter Heil, nebst einer Kartevon der Gegend von Deemicki am Narew. 1801. 499 S. 9. (t Rthr. 8 gr.)

Gegenwärtiger Theil einer Sammlung, deren Anfang 1798 Nr. 393. angezeigt wurde, befieht aus zehn befondern kleinen Abhandlungen. I. Fortgefetzte Erzählung der Ereignisse in Schleisen während des Krieges 1778. Il. Ueber moralische Bildung des gemeinen Soldaten. III. Deralte Grenadier vor Friedrichs Gruft. Ein Gedicht. IV. Tagebuch des Corps unter dem Her-20g von Holstein Beck in Polen vom 13. Oct. bis 10. Novbr. 1704 die Gefangennehmung des Grabowkytchen Corps am Nurew enthaltend. V. Fragmente. VI. Der Veteran. VII. Grundlinien zu Beuitheilung der Kriegsvolker in Friedensgarnifon. VIII. Vertheidigungsanstalten in Danzig 1794. IX. Die Schneekoppe und die beiden Teiche auf dem Riesengebircc. X. Eine Reife zu Fufs.

Dem Titel fowohl als einer Aeufserung des Vfs. S. 210. zufolge ift diefs Werk zunächst für Officiere, dann aber auch für andere Lefer bestimmt, die fich über militairifche Gegenstände unterrichten wollen. Die Auffarze find jedoch von zu verschiedenem Gebalt, als dass diese Absicht ganz erreicht werden folke. II. IV. V. und VII. zeichnen fich am vortheilhafteften aus, besonders enthalten II. und VII. vieles Gute und Wihre. Ill ift ohne poetischem Werth, und VI. eine Idylle. Kleifts Irin nachgebildet, flicht fehr gegen die Arbeit jenes der Welt zu früh entriffenen Dichters ab. Nr. VIII. Reht hier nicht an feinem Orte; man wurde diefes nicht unwichtige Actenitück nur ungern in einer Geschiehte des polnischen Feldzugs vermiffen; allein, zu Beforderung des Fleifses und edler Grundfatze kann es wohl nicht bestimmt feyn. IX und X. wurden beffer ausgefallen feyn, wenn der Vf. feine Sprache mehr in der Gewalt hatte, und fich nicht Ausdrücke zu Schulden kommen liefse, ein großmaulichter Feldwebel 5. 106. großmaulichtes Benehmen S .177. Desintereffirte Gefälligkeit S. 298. oder Perioden, wie S. 298. "Diefer Fussteig schlängelt fich neben dem Lomnitz-"Bach, an welchem Erdmannsdorf liegt, ins Gebirge "herauf, über Wiesen, die mit Elfen und Raftern, "wie das Bette des Bachs felbit eingefalst find; ver-"schiedene kleine rauschende Wasserfalle legten wir "zurück, welche bervorragende Klippen in diefem "Bach verurfachten , welche wir (uns ?) nebit dem me-"lodifchen Gefang der Nachtigallen, welche hier "eleichsam ibr Vaterland zu haben schienen, in eine .angenehme Schwermuth verfetzten, die dem menfch-"lichen Herzen fo wohl thut."

#### ERDBESCHREIBUNG.

Göttingen , b. Dieterich : Vormaliger Zufland der Schweiz zum Auffchlufs über die neueiten Vorfalle in der Schweiz. Von einem Augenzeugen. Erfter Theil. 1800. XXIV. u. 424 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Eins der besten Werke, die wir über die Schweiz haben; wenigtens kennt Rec. keines, das in diefer zedrängten Kürze ein fo allgemeines, anschauliches und richtiges Bild diefes Landes gabe. Aber es ift die Schweiz, wie fie gegen das Ende des 18ten Jahr-

hunderts war, und nicht, wie fie feitdem durch die Neufranken geworden ift. Es war ein glücklicher Gedanke eines fachkundigen Mannes, diefes Gemalde eines fchonen nun verschwundenen Originals aufzuitellen; es gleicht dem Bilde eines fchönen Menschen, den der Künftler binschwinden fieht, und deffen noch nicht veranderte, noch nicht entftellte Züge er auffasst. Der Leser erwarte also nichts über die neuesten Ereignisse; sie liegen ganz aufser dem Plane des Vf. Es war auch fein eigener Schwanengefang, denn er flarb, ehe noch der Druck diefes ersten Bandes vollendet war. Der Mann kundiget fich als einen Ausländer an, der aber zwanzig Jahre in der Schweiz zugebracht hat. In der Vorrede, die gelesen zu werden sehr verdient, giebt er eine kurze Vebersicht der merkwürdigsten Schriftsteller über dieses Land, deren fleissiges Studium fich durch das ganze Werk bindurch bewährt. Er klagt, dafs man aus den mehreften fo gar wenig über die innere Verfassung und über den Geift der verschiedenen Regierungen lernen konne. Auslander erfuhren die Wahrheit nicht, wenigstens nicht die ganze Wahrheit, und die Einheimischen nahmen sich wohl in acht, fie zu fagen. Es war ein Staatsverbrechen, die innern Triebfedern der verschiedenen Regierungen aufzudecken, und selbst Hr. v. Müller, der immer die Wahrheit fagt, verschweigt so manches, was er hatte fagen konnen. Diefer Mangel ungeschtet scheint der Vf. den ehemaligen Schweizerregierungen fehr ergeben zu feyn, und die mehreften als Volksbegläckend zu betrachten! und hierin ftimmtihm Rec. vollkommen bey. Diefs hindert ihn aber nicht, das Bofe zu fagen, fowohl als das Gute, wie er denn überhaupt eine feltene Wahrheitsliebe und Partheyloligheit zeigt.

Er theilt die ganze Schweiz in das kalte, gemässigte und warme Clima, womit er denn 1) die bohen Berge, 2) die Mittelländer, als den gröfsten Theil der Cantons Zürich, Bern, Solothurn etc. und 3) die italianische Schweiz umfast. Unter diefen drey Rubriken findet der Lefer das Merkwürdigfte und Interessanteste aus der physichen Geographie, der Naturgeschichte und aller Erzeugnisse der ganzen Schweiz. Die nämliche Eintheilung befolgt er auch für die Menschen, die er in Bewohner des kalten, gemässigten und beisen Clima's eintheilt. In diefen drey Autheilungen lieft man denn das Wichtigite über den Charakter, die Lebensart, Sitten, Gebrauche. Nahrung und Industrie der gesammten Schweizer. Dies find die fechs Artikel, welche die-

fer Band enthält.

In der Bearbeitung dieses Planes aber geht der Vf. auf eine eigene Art zu Werke. Er hat die bekanntesten Werke über dle Schweiz forgfalig ftudiert, ift felbft viel gereift, hat jene gepruft und mit feinen eigenen Bemerkungen verglichen. Anftait nun das Ganze fo auszuarbeiten, dafs er immer felbit fchriebe, hebt er, zwischen ein, über jeden Arikel die besten, wichtigsten, und von ihm wahrbefundenen Stellen einer großen Menge von / SchriftShriftstellern über die Schweiz fo aus, dass er fie mit feiner eigenen Arbeit verbindet. Auf diese Art wird fein Werk zum Theil ein Auszug aus dem Besten, was wir über die Schweiz haben. Daraus entsteht hin und wieder große Verschiedenheit der Sprache. Seine eigene ift gut, rein und mehrentheils der Sache angemeffen. Viel Neues durfen diejenigen hier nicht erwarten, die fchon mit den besten Schriften über die Schweiz bekannt find; wohl aber werden fie das Ganze mit Vergnugen in diefer neuen Zufammenfetzung lefen, und das fchon längft Gelefene mit Vortheil wiederholen. - Nur hin und wieder hat Rec. einiges zu erinnern. S 273. ,,Bey den Proteftanten trägt zu folcher Gleichformigkeit des Gemuthes der fefte Glaube on ein unabanderliches Schickfal, an die Prädestination, febr viel bey: ein Glaube, welcher ihnen durch die Prediger von Ju-gend auf eingeprägt wird." Wenn der Vf. durch Prädestination das Dogma meynt, das man einigen frühern Lehrern der reformirten Kirche vorgeworfen hat: fo ift diefe keinesweges ein allgemeiner Lehrfatz der protestantischen Schweiz; verfteht er aber darunter etwas anderes und Modificirtes: fo hat er fich wenigstens unbestimmt ausgedrückt. - In der Beschreibung der Sitten der Alpenbewohner neigt sich der Vf. zu fehr und zu ausschliefslich auf die schöne Seite. Rec. beschuldigt ihn keiner Unrichtigkeiten in diefem Punkte, wohl aber meynt er, dass die Rückfeite des Gemaldes nicht genugfam gezeigt fey. Freylich wiffen Kenner fehr wohl, dass das Alpenvolk nicht blofs aus dem bestehe, welches an den gebahnten Wegen wohnt, auf denen immer ein Reifender dem andern folgte, und dass man, um die Nation kennen zu lernen, in das Innere geben und jene Thaler besuchen muste , in welche hochft felten ein Reisender kam, weil es da mehrentheils an allem fehlt, woran der Menfch aus der gebildeten Gefellschaft gewöhnt ift; aber felbft in diesen entlegenen Strichen fand fich doch auch Manches, wie Rec. febr wohl weifs, das wenigstens in die Schattenfeite des Gemäldes gehörte. - Dass die Gletscher seit Jahrhunderten größer geworden find und noch immer verrücken, ift doch nicht fo ganz unbedingt wahr, als der Vf. zu glauben scheint. Rec. felbit hat Beyspiele vom Gegentheile gesehen; befonders sielen ihm vor einigen Jahren die beiden Gletscher im Grindelwalde, und vorzüglich derober auf, welche er [13] Jahre stüber gar eile größer gesehen harte. Freylich ist das Zurücktreen der Gletscher nur Jehr wenig Gewinn sür das Landt denn der Platz, den sie eingenommen haben, die mit unbrauchbarem Schutte und Steinen bedeck, dass eine lange Reihe von Jahren ersodert wird, de eine gewisse Vogetation darauf bassen kann.

Folgende Nachrichten, deren Richtigkeit Rec. nicht verbürgt, möchten nicht fo allgemein behannt feyn. Nach S. 422. zählte man in Genf 24 Familien. in denen beständig auf Silber gespeisst ward, und über 300, welche ein vollständiges filbernes Tafelfervice befassen. Bloss die Zinsen von dem in Fratreich angelegten Gelde betrugen jahrlich nabe al 20 Mill. Livres. - Die Bafeler Landleute (S. 101) machen fo feine Bänder, dafs 260 Ellen nicht net als 2 Loth wiegen. Wiederum giebt es Bänder, al so schnell gemacht werden, dass ein einziger And ter gegen 600 Ellen in einem Tage verfortigen km S. 400. Städte, die bey einem nicht größenite fange als St. Gallen und Wintherthur, fo viel ledthum befassen, als diefe, giebt es in ganz Emp nicht: nicht einmal in Holland und England. S. 151 Von dem im Canton Freyburg gemachten Grayen Kafe geht jährlich für drey Millionen Livres mi Frankreich.

WEIMAR, b. d. Gebr. Gädicke: Meine Striftmen in den Harz und einige feiner untliegenden G genden von With. Ferd. Mütter, Dr. d. Phil

Zweyess Bandchen. 1801. 214 S. kl. 8. (16 m. Das zweyte Bändchen diefes Werkchens, de Ansang bereits 1800. Nr. 307. angezeigt ist, sicht Lefer vom Brocken über den Oderteich nach Ande berg, Clauschal und Zellerseld, Grund, Geslar, ib burg und Lerbach bis Osterode. Hin und vi sind die Bemerkungen des Vfs. trestend und wind seine Ansichten nicht ohne Interesse, zum flöst man aber auch ungern auf matte Späse unbedeutende nichtsfagende Dinge; von der ist Art ist z. B. die Geschichte eines Unfalls, dem Vf. wegen des Schlechten Pstafters in Oktobergemete.

## KLEINE S'CHRIFTEN.

Varmeisentre Scriften. Hamburg, in d. Buchb. d. Verfuggesfellschaft: Die Kunft sich wieder zu versiungen. Ein Beyterg zur Teileute alter Matronen und Gereit. 1901. 72 3.
12. (4 gr.) Die eigentliche Tendenz diese Werkchens ist schwer zu errathen: denn für den Scherz, den man noch am ersten vermuthen sollte, ilt es zu ensshäft, und sir den Ernst zu scherzhäte zbegänste. Die alten Matronen liegen

dem Vf, vorzüglich am Herzen: er empficht finen Trä fonen, leicht verdauliche und fehr nahrhafte Nährand eel, ein gewiffes Verjüngerungsbad, und dann, mit il hung auf das Beybiel des Königs David, noch ein krei welches wir doch wohl, der Verlagsgefellichatt zum ban diejenigen, die diese Medeenkunste am sich zu verfa Lust haben möchten, bier nicht verzathen durfen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 17. August 1802.

### NATURGESCHICHTE.

Leivzig, b. Schwickert: Neue Beyträge zur Infectenkunde. Mit Abbil-lungen von August Wilhelm Knach. der Naturlebre und Mineralogie ordentlichen Lebrer am Collegium Carolinum zu Braunschweig u. s. w. Erster Theil. 1801. XII. und 203 S. gr. 3. mit 9 illum Kups. (3-Rtblr. 12 gr.)

nter den neuern entomologischen Schriften zeichnet sich diese durch den Reichthum an neuen Bemerkungen , durch gründliche Genauigkeit in der Ausarbeitung der Garrings - und Art. Merkmale, und durch die Vorzäglichkeit der Abbildungen aus; Eigenschaften, die man schon an den 1781 bis 83 erfchienenen Begiragen zur Infecengeschichte destelben Vfs. erkannte, und die das entomologische Publikum fo begierig auf ihre Fortfetzung machten, die endlich jetzt erft, aber in einem andern Gewande und dem jetzigen Geschmacke in der liffectenkunde angepasst erscheint: denn so wie das frühere Werk hauptfächlich mit Schmetterlingen und ibrer Naturgeschichte sich beschäftigte: so haben diese wuen Beytrage die Käfer fait ausschliefslich zum begenstande.

In der Vorrede giebt Hr. K. einen Abrifs von Abtheilungen der Kafer nach ihrem Aufenthaltsorte und ihrer Nahrung im Allgemeinen. Es versteht sich von selbst, dass der Vf. diese Abrheilungen nicht als eine im Systeme brauchbare Classification ingefebn wiffen will; diefs beweift die Anführung Einer und derfelben Gattung bey verschiednen Abtheilungen. Für das Syftem find durchaus nur folthe Abtheilungen brauchbar, die auf bestimmten md dentlichen, an den Nafurkorpern felbft fichthaten. Merkin: ten beruhn; empiritche Kennzeichen, wie Aufenthalt im Waffer, oder auf dem festen Lande, oder in und auf beulen zugleich, ferner Aufent. halt auf K. autern und in Schwammen oder auf Strauthern und Baumen u. del. find weder bestimmt, nach an den Infecten erkennbar; manche von ihnen, z. B. die tetztern beiden, scheinen von zu geringer Verschiedenheit; um auf die innere Einrichtung und Bildung der Infecten einen merklichen Einflus ha. ben zu konnen, und auf der andern Seite kann es fehr wohl der Fall feyn, und ift es auch nach der Emahrung, dass fehr verwandte Gattungen einen verschiedenen Ausenthaltsort haben und sehr unahnliche dagegen Einen Ort und Eine Nahrung theilen. Der Rückfichten, welche zu nehmen find, wenn man

bey der Eintheilung der Gartungen auf die Lebensart derfelben fehen will, find zu viele und du-chkreuzen fich zu fehr, und für jetzt reichen unfre Erfahrungen noch lange nicht hin, um mehr als wenige Bruchtücke zu liefern. Um zu beurpheilen, obdie Abtheilungen natürlich find, m
äffen wir allemalauf die größere oder geringere Uebereinstimmung in allen Theilen fehn, und fo kommen wir doch aufdie an den Naturkörpern fichtbaren Merkmale zun
ürk.

Die mit großem Fleisse, mit gründlicher und vielseitiger Kenntnifs des Gegenstands und aus einem reichen Scharze von Erfahrungen und Beobachtungen geschriehne Einleitung enthalt allgemeine Betrachtungen über das System und über die Kennzeichen der Gattangen und Arten, mit besondrer Hinficht auf die Kafer. Von vorzüglicher Wichrigkeit für die Gaftungsbestimmung hat der Vf. die Beine und ihre Zusammengliederung mit dem Korper gefunden. Ueberhaupt aber ficht er auf alle Theile des Infects, und die Durchmufterung derfelben hat ihm Gelegenheit gegeben, mehrere Theile zu unterscheiden und genauer zu bestimmen, als feine Vorganger; nicht blofs bey den Fresswerkzeugen, fondern auch bey der Bruit hat er manche Theile angegeben, die man bisber entweder ganz überfah oder mit andern verwirrte. Die Arten der Znsammengliederung des Schenkels mit dem Halfe und der Bruft auf der Einen, und mit dem Schienbeine auf der andern Seite, find genau auseinan fergefetzt. Diefe Bereicherung der Terminologie ift zugleich Bereicherung der Wiffenschaft selbst: je mehr wirklich verschiedne Theile deutlich unterschieden, und je mehr bestimmte Verhaltniffe der Theile zu einander bestimmt angegeben werden, desto größer wird die Menge der Merkmale, und defto leichter und ficherer die Unterscheidung der Gattungen und Arten. Bey den Fressspirzen, Palpi, beweift Hr. K. aus der Einrichtung ihrer Spitzen, dass fie zu Sinnwerkzeugen bestimmt find, und fo führt er auch von den Fühlhornern mehrere Eigenschaften und Beobachtungen an, welche einen abnitchen Zweck vermuthen laffen.

Die Beschreibungen der Gatungen und Arten find ganz nach dem Muster ausgeführt, das der Vs. in der Einleitung aufgelteilt und auseinanderg seizt hat. Man wird mit Vergnügen sehen, das keine At aufgesührt ist, die hicht nach allen Eigenscheiten unterlacht ist, auf die hier Rücklicht genommen wird. Ueber, die Mundtheile der sügenhandelten Gatungen und Arten findet man daher eine blenge von Bemer-

kbb

A. L. Z. 1802. Dritter Bund.

kun

kungen, welche durch die Abbildungen vortrefflich erläutert find. Die Bemerkungen eines so genauen, mit so behutsauer Sorgialt zu Werke gehenden Beobachters bringen der Entomologie einen sichern! Gewinn.

Folgende Gattungen und Arten find hier abgehandelt: Metotoutha enthält in den beiden hier vorkommenden Familien, die, fo wie die Gartungen, nach allen Theilen beltimunt find, M. Querous, quercina, Ilicis, micans, hirfuta, hirticula, badia aus Bratilien, affimilis Herbit, aus Deutschland , piloficollis, augularis, pulveren und ochfucea, die letztern beiden aus den Aftrakanischen Steppen. Die übrigen sind aus Nord-Amerika, fo wie die meiften der folgenden Arten, und fast alle neu, und hier abgebildet. Von den Nord - Amerikahischen Käfern finden wir auch den Anfenthaltsort angegeben. Der Vf. unterrichtet uns Saig. dass er diese Notizen, fo wie die Insecten von dem deutschen Prediger Melsheimer in Pensylvanien, der fich dort mit der Entomologie feines neuen Vaterlandes beschäftigt, erhalten hat. Eremicola, macalofa und canaliculata, bey Fabricius Trichius canaliculatus, fo wie auch die beiden erken von Fabricius zu Trichins gerechnet werden würden - Cremaflocheilus, eine neue Gattung, die der vorhergehenden ahnlich ift, und eine neue Art: C. Caftanege enthält - Chlamys ebeufalls neu, mit zwey Arten C. tuberofa und foveolata, wovon die erste von Fabricius unter dem Namen Bruchus gibbofus beschrieben ift. - Sandalus, S. patrophya und niger; Gattung, und Arten neu, Atopa etwas verwandt, aber doch hinlänglich davon verfebigden. - Rhagium. Hier kommt nur eine Art: R. cyaneum vor, die Fabricias und Andre zu der pro-Blematischen Gattung Stenovorus zahlen. - Umer Tenebrio fast Hr. K. die meitten von Linne darunter begriffnen Arten zufammen, die Fabricius u. a. in die Gattungen, Tenebrio, Upis, Blaps, Helops, Opatrum, Bolitophagus, Pinetia u. m. zertheilten, und giebt die Gründe dieles Verfahrens an. Dagegen wird er fie in mehrere Familien zerfallen, wovon er diefsmal nur Eine, welche Fabricius und Herbit's Upis entspricht, abhandelt. T. barbatus, penfilvanions, anthracious, caftaneus sus Nord-Amerika, und coracinus, Sulcator, cyanipes sus Sumatra. - Cychrus unicolor und elevatus, beide von l'abilicies befehrieben und Stenojomus eine neue Art, die nachher auch Weber Oof, entoin, p. 43, n. 1. unter diefem Namen bekannt gemacht hat,

Diefen ersten Theil, dem wir einen baldigen Nachfolger wünftehen, beschliefst ein intereslanter Ausstatz über die vermeyntliche Larve der Stratiomys Chamacken Fabs. die schon lange die Aufmerksamkeit der Infectenforscher beschaftigt hat. Es wird hier gezeigt, das das, was Snammerdam, Reasumer, u. o. sier die Larve selbst gehalten haben, nichts anders ist als ein Wurm, in dem die Larve der Stratiomys bis zu "ner Verwandlung lebt, gesade 10, wie die Larve des Schwengen in andern Larde 10, wie die Larve des Schwengen in andern Larde 10, wie die Larve des Schwengen in andern Larde 10, wie die Larve des Schwengen in andern Larde 10, wie die Larve des Schwengen in andern Larde 10, wie die Larve des Schwengen in andern Larde 10, wie die Larve des Schwengen in andern Larde 10, wie der Larve des Schwengen in andern Larde 10, wie der Larve des Schwengen in andern Larde 10, wie der Larve 10, wie 10, wi

ven lebt und fich auf Koften ihrer innern Theile bis zu ihrer Verwandlung darin aufhalt.

Die Kupfer find vorzüglich gearbeitet und unter allen Abbildungen von Käfern, die wir bis jetzt haben, unstreitig die besten.

Kiel, in d. neuen al ad. Buchh.; Friderici Wani Observaciones entomologicas, continentes noto, rum quae condidit generum characters, etnaper detectarum specierum descriptiones, 1801 XII und 116 S. 8. (12 gr.)

In diefer kleinen aber reichhaltigen Schrift eines hoffmungsvollen Schülers von Fabricius findet man die ausführlichen Kennzeichen der von dem Vf. mit gebilderen oder nach andrer Vorgange von neuen unterfuchten Gattungen, nach Fabricifcher Meihode Sie find Gentrupes, Scarebaens, Copris, Ateuchus, Ou tis, Aphodius, alle aus Scarabaeus (Fabr. Entom.): & this, Tachipus, Calofoma, Brachinus, Carabus m Carabus; Oides aus Chryfomela, Enmolpus aus Con ptocephalus und Chrufomela, Chrufomela und En phus. Alle diefe Gertungen hat Fabricius in lein Syftema Eleutheratorum, die Gattung Tachupung genommen, wahrscheinlich weil sich ihre Kennuchen nicht bewährten; denn fo hat der Vf. die ver dern Fressspitzen als dreygliedrig angegeben, wi che doch, wie bey allen ahnlichen Kafern, mit zweygliedrig find. Die Gartung Ordes heißt bil Fabricius Adorium. Die grofsere Halfte des Bud nimmt die Beschreibung einer Menge neuer Am aus allen Ordnungen ein, wovon man viele hal bey Fabricius, oft unter einem andern Namen, wider findet. Alle Arten von Paffalus und Sig die IIn. Weber bekannt geworden, find genaus einandergefefzt, und noch manche andre zwei hafte, von Fabricius oder einem andern Schriftlig angegebne, Art genauer erläutert, wodurch das tereffe diefes Werks erhöht wird. Die Befchreit gen, fo weit wir fie haben vergleichen konnen, ten wir etwas umftändlicher und genauer gewähl um fo mehr, da die Stelle, welche die Art in fteme einnehmen mufs, nicht allemal angegebe

Wir wünschen, dass der Vf. seine in der rede versprochne Monographie von Mylabris i bald liesern moge,

Nünnberg, b. Schneider u. Weigel: Die est lichfes Singwigel Deutschlands mir ihren Ni und Eigern, nach der Natur abgebildet und eigner Erfahrung beschrieben, von Sch Müller, Maler, Mit 23 ausgemaken ha 1800 69 S. 4. (3 Rihlf.)

Die beiden ersten Heste, welche die 12 ersten pfertateln mit dem ausu gehörigen Text enha find von einem andem Rec. das erste 1799 882, das zweyte 1801. Nr. 200. angezeigt, im meinen gelobt, wen 4st aber betonders beyn a Heste vertchiedne Fehler, die großtentheils der pferstecher und die Illumination; betreffen, ange

Staft diels mit Dank zu erkennen, die Erinnerungen zu benutzen, und den beiden vor uns liegenden Helten eine delto größere Vollkommenheit zu geben, vertheidigt fich der Vf. auf dem Umschlag des vierten Heites auf die unanständigste Weife, die schon, wie gewönlich, an und für sich selbst der Beweis ift, dass er unrecht hatte. Ihm war Verzeichnung des Schnabels einiger Arten, und hin und wieder unrichtige Farbengebung vorgeworfen; er dagegen behauptet es fo gefehn zu haben; ohne zu bedenken, was Müller ehemals fo trufflich in der Vorrede feines Werkes von Il armern des fafsen und falzigen Waffers fagte: "Es ift nichts gemeiner als Au-"gen haben, und nichts feltner, auch unter den Ma-"lern, als feben können. Diefes mufs man lernen, "und das macht Mühe, jenes aber hat man umfonft." Auch beweist diess Vorgeben des Vf .: Er habe es bey feinem Exemplare fo gefehen, nichts; denn der hundige Naturforscher unterscheidet leicht und kimell das Individuelle des Exemplars, von dem fehlerhoften der Zeichnung. Auch in den beiden letzten Heften find abnliche Fehler Beweife der Richtigkeit der Recension des ersten Heftes, denn auch hier find der Schnabel der Pieplerche, der Singdroffel, des Staars, der Schwanz des mannlichen Staars, der beym Exemplare des Vfs. vielleicht mit der Scheere fo geschnitten war, ganzlich verzeichnet, die Ever des Goldammers haben gewifs nie die ihnen hier gegebne Farbe, die Bildung der Federn des Stants ift ganz unkenntlich, und die auf dem Rücken der Wachtel sehen Dachschindeln ähnlich. Auf die Bemerkung des Rec., das Ginnbelmännchen fev ganz platt gestochen, und die Farben zu grell, antwortet Hr. M. fogar: "Mag wohl bey feinem Exemplar fo "feyn, im Original ift es nicht, da kann Rec. helfen, "wenn er der Bruft einen flärkern Schatten durch "die Farben giebt, fo rundet fich der Gimpel, der "bier feine Federn aufblaft, defto beffer." Aber Rec. haite ja fein Exemplar und nicht das Original zu beurtheilen, und freylich, wenn die Recenfenten fatt zu urtheilen, vorher die Fehler der anzuzeigenden Schriften verbefferten, fo würde mancher Gimpel, der die Federn aufblaft, fich beffer runden. Zuletze figt noch der Vf .: "Die Rec. tadeln gern eine Sache, "und konnen fie doch vielleicht nicht felbft verbel-"fern." (Soll denn niemand einen Kepferflich tadeln turfen, als der felbit in Kupfer flechen kann? niemand von einem Schuh fagen durfen, er litzt nicht gut, als wenn er felbit einen paffendern zu machen im Stande ift?) ... Mancher Magifter Ballbern fichet "einen Vogel gemalt, und meynt der in der Natur "foll auch fo feyn etc." Dergleichen verdient keine Antwort.

Die hier noch abgebildeten Vögel find : die Pieplerche, der Goldanner der Zehig, die Milt leroffel, die Singdroßel, die Amfel, der gemein Staar, das Schwarzkehlichen, das Rothfeltchen, die Beau nelfe, der Weidenzeilig, der Zaunkonig und die Wachtel. München, b. Lentner: Grundlinien der Naturgefehichte zum Unterrichte der Pfalzbayrischen Gymnafien, auf Kurfürftl. hochften Befehl zum Druck befordert. Erfte Abtheilung. Von der Naturgeschichte überhaupt und den gemeinsten Lebensbedürfnissen. 1800. 104 S. - Zweyte Abtheilung. Von den gemeinften Lebensbedürfniffen vorzüglich in okonomischer und technischer Rücklicht, 102 S. - Dritte Abtheilung, Von den Naturprodukten, welche großtentheils als Gegenstände des Luxus oder des Vergnügens. angeschen werden konnen. o6 S. - Vierte Abtheilung. Von den Naturprodukten, welche. dem Meutchen oder feinen Bedürfniffen schadlich find. 115 S. - Fänfte Abtheilung. Von den Naturprodukten, welche für uns größtentheils blofs merkwürdig find, nebit einer kurzen Naturgeschichte des Menschen. 118 S. und XXVIII S. Reg. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)

#### Auch unter dem Titel:

Grundlinien der Naturgeschichte. Zum Unterrichte für Schulen und den gemeinen Mann, in fünf Abtheilungen von M. F. (Florken). 1801.

Hr. Florken erhielt von dem Kurfürsten von Pfalzbayern den Auftrag, ein Handbuch der Naturgeschichte nach feinem eignen Plane zu verfaffen und zum Drucke zu befordern; er bemühte fich aber vorzüg- . lich dem erften Bändchen eine folche Fasslichkeit zu geben, dass es zugleich in den höhern Classen der Realund Normal Schulen gebraucht werden konne. Dafs fein Plan vorzüglich auf praktische Naturgeschichte gehe, zeigen die Abtheilungen die er machte, und dass die zweyte nur eine Fortfetzung der erften fey, erhellet aus den oben angegebnen Titeln derfelben; fo wie die Seitenzahlen hinlanglich beweifen, mit welcher Kürze das Ganze abgefasst sev. Dass durch die, von dem Vf. gewählte Eintheilung in jedem Bande alle Reiche, alle Classen und Abibeilungen immer von neuem und in derfelben Ordnung wieder vorkommen, mag für die Kinder zur Wiederholung. zum beffern Behalten gut feyn; dass aber unter die nützlichen und die gemeinften Lebensbedürfniffe liefernden Naturalien: Wolfe, Füchse, braune Landfrosche, dagegen unter die bloss zum Luxus gehorenden: Schwalben, Hafen und Schildkroten, unter die schädlichen alle Laugenfalze, die Krahen, unter die blots merkwürdigen der Braunstein, der Schimmel, die Erdmandeln, die Isländische Flechte ge-Rellt find. lasst fich keinesweges rechtfertigen. Dass der Vf. bey den Säugthieren und Vogeln als erste Classen Hausthiere und Hausvögel setzt, ift der Natur zuwider; er hatte immer die Hausthiere von den wilden absondern konnen, aber als Classon aufdellen musste er sie nicht, und inconfequent ift es, wenn er die Hunde und Katzen von ihnen trennt, weil fie fich den Raubthieren nähern; denn aus demfelben Grunde hatten die Hausthiere und Hausvogel zu den JackJagdthieren und Jagdvogeln gezählt werden muffen. Im Ganzen ift die Auswahl der Gegenlände gut und zweckmässig, und diese Arbeit wird gewiss Nutzen ftiften, nur enthält fie leider Uurichtigkeiten und eine große Menge von Sprachfehlern. So ift es un richtig, dass die Aaale keine Schuppen haben, die Frosche Mäuse verzehren, der Haase und das Kanin chen wiederkäuen; unwahr ift es, das die Tanne und Fichte das beste Banholz liefern, dass der Geruch der Steinkohlen nicht schade, und fich durch einen Roft im Ofen beben laffe u. f. w. Von Sprach fehlern endlich, befonders in einzelnen Wortern wimmelt das Buch. So findet man z. B. derley für dergleichen, brütten für brüten, Kryfepras für Chryfopras, Saphir ftatt Sapphir, die Kuhe für die Kuh Wird der Vf. die hier gerügten Flecken bev einer künftigen Ausgabe verbeffern; fo wird er feine Grundlinien zu einem recht brauchbaren Lehrbuche erheben.

# ERDBESCHREIBUNG.

London, b. Elnsiy: A general account of all the Rivers of Nate in Great Britain; with their feveral courfes, their peculiar characters, the countries through which they flow, and the entire Sea coaft of our island; concluding with a minute deficiption of the Thames and its various auxiliary Streams. By Henry Skrine, Esq., LL. D. 1851. 412 und XX S. mit emen, Tielkupfer und mehr als 20 kleinen Karten. (3 Rthl. 12 gr.)

Diefes Werk ift nicht für Ausländer, und felbit in Großbrittannien möchten fich wohl nur wenige finden, die es vom Ansange bis zum Ende lefen werden, weil es weder beluftigend, noch allgemein belehrend ift; aber der künftige Geograph, der eine umständliche Beschreibung von Grossbrittanien liefern mochte, wird es febr nützlich und brauchbar finden, fo wie jeder andere Lefer, der etwa den Strich, den er vorzüglich kennt, oder für den er fich besonders intereffirt, hier auffuchen will. Weit nützlicher wurde es freylich feyn, wenn es mathematische Angaben lieserte, dergleichen fich aber nirgends finden. - Der Vf., der ichon drey Reifen nach Nordengland und Schottland und zwey nach Sud - und Nordwallis gemacht und herausgegeben hatte, kam auf den Gedanken, den Lauf aller Fluffe von Grofsbrittannien zu beschreiben, weil er bemerkt hatte, dass die Flusse es find, die den Charakter eines jeden Erdftriches, durch den fie taufen, bestimmen. Wer alfo die Natur und die Phyliognomic der Ufer aller Flüsse eines Landes beschriebe, wurde so ziemlich die Physiographie oder naturliche Ansicht dieses Landes liefern. Wenn die-

fer Plan gehörig ausgeführt wurde, fo bekame der Lefer ein allgemeines Gemalde eines folchen Landes, in welchein er alle Theile übersehen und den eigenthumlichen Charakter eines jeden Striches von endern unterscheiden könnte. Allein man begreift leicht, das Großbrittanien, auf diese Art behandelt, viele Bande füllen, und dass der Vf, angenommen, dass er mit allen Gaben eines folchen Malers ausgerüftet ware, ein Werk liefern würde, das dem Lefer am Ende, durch einige Beschreibungen todter Gegenstände, doch Langeweile machen wurde. Was IIr. S. hier liefert, und in einem Bande liefern konnte, ift ein Skelet, das eben darum, weil es ein Skelet ift, trocken und langweilig feyn mufs. Den entfernten Lefer kann es wenig intereffiren, den Urfprung, Lauf und das Ende von einigen hundert Fluffen und Flüsschen zu wiffen, denn die allermehreften find nichts weniger als Fluffe von Bedeutung (rivers of note) wie er fie auf dem Tuel ankundiget, und das trockene Verzeichnifs der Stadte. Landfitze und merkwürdigen Dorfer, die an ihren Utern, oder in deren Nahe liegen, zu lefen. Eine Beschreibung dieser Orte zu geben, die etwas mehr als Skelet ware, erlaubte weder der Plan des Vis. noch der Raum; ja felbit das Bilil, das der Vf. von der phylischen Anficht der Ufer entwirft, ift mehremheils to allgemein und to burz, das das Charakteriftische, wodurch ein Fluss von dem andern fich unterscheidet, nicht genugsam bervorforingt. Rec. wenighens gettebt, dass ihm von febr wenigen Flüffen, wenn er fie nicht schon vorher kaunte, ein reines, auschauliches Bild im Gedachmiffe geblieben ift. Dafs' an fratiftifche, bile. rische und andere Nachrichten hier nicht zu denken ift, versteht sich (mit sehr wenigen Ausnahmen) von felbft. Am uinftändlichften ift die Themfe behandelt; für diese hat der Vf. Ausnahmen gemocht, und unter diefer Rubrik finden fich ausgeführtere Beschreibungen von Gegenständen aller Art, die Rec. mit Vergnügen und Antheil gelesen bat. - Die Sprache eines Werkes diefer Art, wo auf jeder achten oder zehnten Seite Gegenstände der namlichen Natur vorkommen, follte langweilig und trocken feyn; allein der Vf. bar einen glücklichen Mittelweg zwischen angftlicher, gefochter Verzierung und zwischen einer edeln, belebten und abwechschiden Einfalt gefunden.

GISSEN U. DARNSTADT, b. Heyer: Neuer Katechismus der chriftischen Lehre, mach Auleitung des Hannörrlichen von Joh. Peter Ludu. Szell. Ditte Auflage. 1801. 167 S. 3. (4 gr.) (5. d. Rec. A. L. Z. 1796, No. 245)

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 18. August 1802.

### · GOTTESGELAHRTHEIT.

Helmstädt, b. Fleckeisen: Sylloge Commentationum theologicarum edita a D. Dav. Gulio Pott, Moniasterii Mariaevellensis Abbate et Prof. Th. P. O. et Ge. Alex. Ruperti, Gymn. Stad. Rectore. Vol. II. 1581. 338 S. Vol. III. von IIn. Dr. Pott ellein. 1802. 352 S. 8. (a Rthlr.)

hne Zweifel wird die rühmliche Beharrlichkeit. mit welcher Hr. Dr. Pott feine Auswahl vorzüglicher akademischer Abhandlungen älterer und neuerer Zeit, von denen einzelne oft von dem Liebhiber gerne chen fo theuer, als hier ein ganzes Bandthen, bezahlt wurden, ununterbrochen fortfetzt, zur Erhaltung diefer Saminlung das Beste thun. Je reicher fich mit jeder neuen Lieferung der Inhalt zeigt, defto mehr wird man fie für öffentliche und Privat-Bibliotheken als unenthehrlich anerkennen. Auch das gegenwärtige zweute und dritte Bandchen ift, im Verhältniss seiner Bogenzahl, eines der reichften Producte der theologischen Literatur aus den letzten Meffen. Im II. Bande finden fich folgende Abhandlungen. I. Henke Codicis Uffenbackiani. qui epistolae ad Hebr. Fragmenta continet, recenfus miticus. Mit einer Schriftprobe. Diefer Codex, deffen Varianten Wetstein und Griesbach unter Nr. 53. eingetragen haben, hat eine besondere Vergleichung belohnt. Er hat das Ausfallende, durchaus mit rothen Buchstaben (wie ein Gemälde, fagt der Abschreiber felbft) geschrieben zu seyn. Auf einer Reise nach Hamburg, wo der Cod, auf der Stadtbibliothek unter den Mipten von Job. Chriftoph Wolf aufbewahrt wird, machte fich Hr. Aht H. die Beschäftigung einer genaueren Vergleichung , deren Ausbeute er mit. Anmerkungen über das Alter des Mipt, und über einzeine VV. L.L. hier mitgetheilt. Der Cod. ift fchwerlich junger als das IX. Jahrhundert. Auch durch Accente wird hie und da feine Lefeart bestimmt 1, 4. ερίττου I, II. διαμενείς. Es ift der einzige der bisher bekannten griechischen, welcher 2, Q. ywoic Jes im Texte hat, worüber H. gelehrte Bemerkungen und die Muthmassung beyfügt, dass dieses wang den eine aus 1. Kor. 15, 27. entfrandene Gloffe feyn mochte, flatt welcher, weil fie zu dunkel war, yapiriden teferzt worden, und zum Theil noch vor Origines in den griechischen Text gekommen sey. Der Text der Syra flofs aus beiden Gloffen zufammen. Sie hatte (wahrscheinlich zuerst) ipfe enim, praeter Deum, per gratiam fuem pro omni homine guflavit mortem, in andern Cord. (wahrscheinlich sparer, ipfe enim A. L. Z. 1802. Dritter Band.

Deus per gratiam fuam etc. Ueber den Sinn der Gloffe Xxpic Jes ftimmt H. der Erklarung Bengels im Gnomon bey: addemerendum imperium, cui o mnia (vrso παυτων Wie επες τ. βασιλείας τη θεκ 2 Theff. 1, 5.) praeter Deum subjecta effe debeant, Christum fata illa subiiffe. II. Laudatio Simonis Episcopii a Jac. Konynenburg. Amstelaed. 1700. Eine an sich belehrende, den Zeitumftänden angemeffene, Darftellung eines mustermassigen Wahrheitsforschers, Wie Er von Arminius und Uitenbogard, fo empfiengen von ihm Curcellaus, Clericus, Wetstein, van der Meersch. in den folgenden Generationen das Licht der Remonfranten, diefer frühen Verfechter einer fortdauernden Reformation. III. Flatt de tempore, quo Pauli epistola ad Rom. scripta sit. (Tubing. 1780.) befreyt die bey weitem wahrscheinlichere Meynung, dass der Brief an die Romer vor der Reife nach Jerufalem, welche mit ihren Folgen Apgef. 21 - 28. erzählt wird, geschrieben worden sey, mit seiner bekannten Grundlichkeit und Circumfpection von einigen neueren Einwendungen und bestätigt sie durch zum Theil bekannte Grunde, aber auch durch eine feine eigene Bemerkung, dass wahrscheinlich Paulus vom Gehorfam gegen die damalige Obrigkeit für die Romer nicht in dem Tone geschrieben haben würde. den wir Rom. 13, 3. horen, wenn der Brief nicht in einer Zeit geschrieben worden ware, wo wirklich Nero sich noch nicht als "furchtbar für die Guten" gezeigt hatte! IV. Christi. Bened. Michaelis Ritualia quaed. codicis facri ex Alcorano illustrans. (Halae M. 1739. mit handfchrifdichen Verbefferungen des Vfs.). Die Sitte, ein länglichtes Schreibzeug als Gelehrter in den Gürtel zu ftecken, oder am Gürtel hangend zu haben, wird zu nop Ezech. 9, 2, 3, 11. aus Erzählungen von Orientalen vom Vf. als etwas noch bey den Türken und Perfern gewöhnliches erklart und vom Herausg, durch Nachweifung eines folchen zu Hamburg aufbewahrten Schreibezeugs aus Aegypten, bestätigt. (Michaelis Origination von opp ift nicht paffend. Mit em verglichen erklärt fich das Wort vollig als eine gedrechfelte Büchfe., Futteral etc. Abermals ein Beleg, dass v am sicherften mit verglichen wird). So wird die Sitte der Mergengabe und des Brautgeschenks (die aber doch genauer von einander zu unterscheiden waren), die Verschleyerung (zugleich mit einer Stelle des Korans, welche zeigt, welche Verwandte einander ohne Schleyer feben durften S. 87.), das Tragen der Fufs-Keitchen, die Vorzüge'der mannlichen vor den weiblichen Kindern, das Stillen der Sauglinge bis ins \_ Ccc

dritte Jahr (2 Makk. 7, 27.), die Adoption, die Strafe der Verftüramlung (an denen Gliedern, welche man doppelt hat, d. i. dixo: out.), die des Ehebruchs, das Stehen beyin Gebet, das gleichfam fingende (dem Recitativ ahnliche) Vorlefen heiliger Bücher und endlich das Loofen mit Pfeilen ohne Widerhaken kenntnifsreich erklärt. Aus dergleichen Abhandlungen fielit man die Quelle vieler archaologischen Erläuterungen, welche nachher I. D. Michaelis mit mehr Genialität und Glanz zu benutzen wufste. V. M. Chrifti. Frid. Fifenlohr de argumentis ab Apologetis feculi II. ad confirmandam religionis christianae veritatem ac praeftantiam contra gentiles usurpatis (Tubingae 1707.). Eine fehr fleissige, ihren Gegenstand als Sammlung faft ganz erschöpfende Abhandlung. Rec. hatte gewünscht, dass der Vf. hie und da, wie S. 165. vom hove und averux, elnige pragmatische Bemerkungen bevgefügt batte. Was ift der Zweck der Geschichtforschung als die Anwendung auf Berichtigungen Späterer Vorurtheile? VI. Ant. Fr. Guit. Leifte Obf. in vaticia. Feremiae aliquot loca. Die 1794. herausgegebene Diff, mit vielen Vermehrungen. Paul Fac. Bruns, Jeremias ex edit. Spohnii continuatus. Eine gelehrte, hier zuerst gedruckte, der Fortfetzung fehr werthe, Bearbeitung jetzt bekannter Hülfsmittel über die Alex. in Jeremias, befonders nach der Norbergischen Ausgabe des Cod. Syro hexaplaris Ambrofio - Mediolan. VIII. Jo. Benj. Koppe Progr. quo Ifraelitas non 215 fed 430 annos in Aegupto commoratos effe efficitur (von 1777.). IX. Ge. -Alex. Ruperti Animado, ad quaedam Pff. loca. druckte Verluche über fchwere Stellen des Pf. 18. 21. 22. 30. 49. X. Herm. Sam. Reimarus de Affefforibus finedrii magni, 70 linguarum pericis (Hamb. 1751.). Nach einigen Stellen der Gemara Babyl. follre ein jeder Beyfitzer jenes hohen Raths die 70 Sprachen (wir wurden fagen: "aller Welt Sprachen" - denn 70 follten nach den Rabb, bey der Babelischen Verwirrung entstanden feyn!) verstehen. Reimarus deutet diess davon, dass ein solcher Senator die Kunft, aus der Bibel alle mögliche Deutungen hervorzubringen, besitzen follte. Wenigstens die Gemara aber kann diefs nicht fo verstanden haben; denn es wird ausdrücklich die Urfache bevgelügt: 70 linguas - ne cogeretur Sunedrium, audire per interpretes. Rec. halt die Stelle des Jofephus Archaeol. T. I. p. 082. ed. Haverc. entgegen, nach welcher die Polyglottie unter feiner Nation nicht geehrt war. Doch ift in dieser Stelle der Unterschied zwischen dem Verftehen und zwischen dem Sprechen und Schreiben freinder Sprachen nicht zu verkennen. Auch redet Josephus als Pharifaer. Uebrigens ift nicht zu leugnen, dass die Juden nicht polyglottifch zu feyn pflegten, und dafs fie dem Gefetz im Sprüchwort bas bayaw fiebenzig Anfichten zuschrieben, es in 70 Sprachen von Gott gegeben und von Josus auf den Berg Garizim geschrieben nennen. auch die vielfache Auslegung beschreiben als id quod legaturuna lingva, explicetur vero 70 linguis etc. Nur. ob in jenen Stellen der Gemara davon die Rede fev.

ist fehr zu bezweifeln. Auch dem Mardochai, den sie zu einen A'I-sfor des Sonhe-frin machen, stedie, ben sie die Kenntwis der 70 Sora-hen zu, nur wie der mit der gegen R. ensscheidenden Bernerkung dass er desswegen die beimischen Anschlage der Kaumerer gegen den Konig habe verschen konnen Mag also die Sache innuner ein jedisches Mahrdon seyn, aus Zeiten, wo die Rabbanisten sogar der den Ruhth der Polyghottie ihren Vorshehren Ehrere fchaffen wollten. Burch eine uneigentliche Bewon kain der historische Sinn der Gemara in diese bisten nicht erreicht werden.

Sehr erwünscht ist ein dem II. Bande angehin tes, genaues Register. Ein gutes Beyspiel für jed Schrift von gemischtem, vielsachem linait,

Der III. Band ift eben fo reichbaltig. I. Not felt de una Dei in coelis terrisque familia, ad En 3. 15. etc., itt schon in der A. L. Z. angezeigt. Chft. Bened. Michaelis . . Naturaha gum et artificialia Cod. Jacri ex Alcorano illustr. mit la Schriftlichen Zusatzen des Vis Diese mit Uebell gelehrte Erlauterungen betreffen zuerit den be พืชห Gen. 21, 33. 1 Sam. 22, 6. 31. 12. wofür 1 ralip. 10. 12. non Reht. Schon R. Jonas vergli (3) tamarix. Golius giebt daber aus Zamaschen andern von dem Etzel eine ausführliche Erläuterm Nach Koran. 34, 15. aber ift er ein geringgefehate Baum und Mich. fucht deswegen wahricheinlicht machen, dass Eschel fo viel als awa ein Hagn Was voin Kameel und den Heufchrecken ausgehol ift, enthalt nichts neues. Der Artikel vom Hall nig hingegen erläutert, wie diefer i Sam. 14, 25. am' Boden flofs, fehr gut, aus der athiop Biene Ludolf Lex. neth. p. 506. Die Siefte des Morgen ders wird zu Hohel. I, 8. Jef. 4, 6. u. f. noch b der and zu Jef. 35, 7. erläutert. Das letztere nomen hangt mit der in unferer Zeit beffer bed teten Mirage zusammen. Der Herause, macht über felbit eine gelehrte Note, worin unter m den Namen Fatha Morgana aus dem arabid Sie o Bezie abzuleiten vorgeschlagen wird. der Heftigkeit der Gewitter in Arabien, beson im Suden von Palaftina. Die Artificialia betreffen cera, die fehwarze Kedasener - Zelte vel. Troilo S kruftallartige I ufsboden Apok. 4, 6. und das Sch rohr, calamus, Als. Ein Anhang von Nomi propriis , die aus dem Arabifchen zu erläutern enthalt manches fehr paften le. Die Secte der falianer oder Eucheten erhielt jenen Namen betende; die enthalfamen Abelonier (A

Rin, haer. 87.) von β abzinsuit ab uxorz: κλη: ift mit β-β einriessemassiger, wenigsen vergleichbar. III. Keil de dezissiendo tempore fectionis Pauli, Hierojolym. Cal. 2, 1. 2, (1798.)

passim emend. Ber scharffinnige Vf. hat schr wahrscheinlich gemacht, das bier die Reife, welche Apg. 11. 3: angemerkt ift, zu verstehen fey. Dass diefe Allmofen betraf, flimmt mit Gal. 2, 10. genau zufammen. Auch wird defto begreiflicher, wie Potrus nubber noch, ehe der Gemeindeschluss zu Jerufalem gefasst war; fich fo, wie Gal. 2, 11. ff. erzählt, burgen konnte. Das were grownlows, aber bezieht H. D. K. treffend auf die Prophezeihungen von Hungersnoth. 'Apg. 11, 28. vgl. was wir fchon 1708 im Oabr. der A. L. Z. S. 319. 20. über diese Abhandjug beinerkten, wodurch Rec. bier den Beyfall . to Vfs. erhalten hat. IV. D. So. Aug. Wolf, Th. Lipf. de Latinitate ecclesiastica in Cod. Theodofino (1774.). Eine intereffante Abhandlung, durch welche der Vr. den von Ernesti oft wiederholten Wink, dass man das Corpus juris mehr für die Kirdengeschichte benutzen sollte, in dieser Materie fehr en befolgt hat. Die kircbliche Latinitat musste fich nut Julians Verbot (Ammian. 25, 5.), Classiker in de Schulen zu lefen, nur um fo mehr verbreiten. Dean dauerte gleich Julians unmittelbare Wirkfamkit nicht lange: fo fetzten doch die Chriften, fohid fie nur einmal ihre eigenen Schriften eingeführt hinen; gar zu gerne diese orthodoxen Lesereven in de Schulen fort, wie einst unter uns Minucius, Lacantius, Chryfoftomus de Sacerdotio etc. zu lange Schulbucher geblieben find. (S. 125. Lin. 7. von unren ift für : id auferendo, quod geminant, ohne reifel zu lefen: id auferendo, quo generant. Sie mirten fich). Es ift eine kenntnifsreich erläuterte be eines kleinen Lexicons der Kirchenfprache im Theodof, beygefügt. Auch für Juritten mufs Abhandlung fehr fchätzbar feyn. V. Chil. Enke (Lipf. Diaconi) Diff. ad Luc. 16, 9. pafmplificata. Seine Ueberferzung der Hauptstelle Comparate vobis fallacium divitiarum ope s. ut. cum defeceritis opibus omnibus, illi in aeterna domicilia receptionem adjuvent. rechnet, dass adang Mau. immer feine im N. T. finliche Bedeutung unrechtthuend auch hier bekann, wenn man überfetzt; der Reichthum, er obnehin gegen euch nicht gerecht ift (euch die beffern doch nicht beffer beforgt), und Empfangen in den Wohnungen finmels überhaupt zu verfteben feyn mochte, Jefeph. de Makkab. 13. Эхрогта; пих, А Зопки, L. Koud Urodefours: els THE VOLTHE GUT HU, abgenet diese Nebengedanken, scheint der Vf. in der fiche die einzig richtige Deutung zu verthei-VI. Bruns über Tavit. Hift. L. 5. c. 1. Ju-Creta, infula pulfos novissima Libyae infedisse u. Eine ungedruckte Abhandlung, welche duret liche Combinationen erinnert, dass oft die Phiin den Kuften mit den Einwohnern des Inden Hebraern, verwechselt worden fegen, nach Zephan. 2, 5. ein zie cent neben den Phiregen Aegypten hin) wohnte, vgl. Ezech. wofür die Alex. Kan | fetzte, dass diefe und hner von Creta wahrscheinlich ein Volks-

Ramm waren, vgl. Marsham canon, chron. p. 254., dass die Philistaer, deren Name im Acthiop. Exulanten bedeutet, fremde Ankomillinge waren Genef. 10. 14. und nun des Tacitus Notiz aus diefen Verwechfelungen fich gut erklaren laffe. Nur den an fich gefälligen, beyläufigen Gedanken, dass die Volkerschaft der Castuchin aus dem durch die franzosischen Züge bekannter gewordenen Selahieh zu erklaren fey, muss Rec. durch eine Gegenbemerkung aufheben. Der Name & Tho entstand erft fpat, weil Sulran Saladin diefen Ort baute. f. Paulus Ausgabe von Volney's Reife III. Th. Jena 1800. S. 361. VII. Bernh. Ludw. Koenigsmann (Rector zu Fleusburg) de fontibus commentariorum facror, qui Lucae nomen praeferunt, deque corum confilio et actate. Altonae 1708. Mit acht philologischer Grundlichkeit wird der Haupttext Luk. 1. 1-4. erläutert und folgender Sinn angegeben: Quandoquidem aggressi funt multi, quae inter nos peracta fuere, nurratione complecti, ita ut literis (?) tradita nobis funt ab his, qui rei ab initio spectatores et administri extiterunt; mihi quoque placuit, (eosdem) omnes a principio inde diligenter presseque secutum (singula) deinceps perscribere fibi , optime Theophile , ut, quae auribus (praelecta in Jynagogis christian.) accepisti, haec certa et indubitata effe intelligas. Unrichtig aber fcheint uns daraus, dafs Luk. die andern Auffatze als Quellen befolgend, doch eine eigene Erzählung zu machen fich entschloss, ein Tadel für jene gefolgert zu werden. Mochte doch Luk, einen andern Zweck haben, nämlich den ganzen Verlauf des Christenthums bis auf die Zeit herab, da er schrieb, in Eines zu bringen. Unrichtig scheint ferner der Vf. ans Luk. 1, 1-4. zu schließen, das Lukas in beiden Schriften nicht mithandelude Perfon gewefen fey, und dafs er das wir Apg. 16, 10. ff. nuraus dem altern Auffatz eines Begleiters Pauli beybehalten habe. Der Anfang des Evang, beweift doch nur, dass Lukas nicht unter den Christen zu Jesu Lebzeiten gewesen ift. Auch ift, die Schreibart der Apostelgeschichte, wo sie nicht Excerpte von Reden etc. liefert, nicht fo ungleich, und folglich nicht fo anmittelbar auf fremde, noch weniger auf schriftliche Ouglien hinweisend, wie das Evangelium. Und wie konnte man vollends wahrscheinlich finden, dass Justin, der fich einmal auf Aze. μυημουευακτα τα ύπο τωυ Αποσολών το Χρίσα μαλ τών έκείνοις παρηπολεθησάντων συντεταγμένα beruft (Dial. c. Tryph. c. 103.) und bier felbst des Lukas eigenen Ausdruck ( Taganohe Jan wie Luk. 1, 3.) gebraucht, nichts von diefem Evangelium gewufst, fondern erft . nur "die Quellen desfelben" gekannt habe, von de-

nen doch gerade Lukas fagt, dafs er ihnen rannsole-

Onor. Würde die Apofielgeschichte vom Tode Pauli

gar nicht eine Sylbe fagen und fo plötzlich abbrechen, wenn fie erst im zweyten Jahrhundert verfast

ware? Auch wenn ibr Vf. bis nach Rom als blofser

Sammler der Erzählung eines unbekannten Beglei-

ters Pauli gefolgt ware; fo wurde er doch gewifs aus

der Tradition noch das Ende der-Gefangenschaft

Pauli supplirt haben, Wenn diess schon erfolgt gewefen ware. Dass aber überhaupt erft fpat anonymusverunta über Jefus verfast worden feyn, folgt am wenigsten aus Ignat. ad Philadelph. G. 8. da in diefer Stelle eher appears als poxerous zu lefen ift und ihr Sinn dunkel bleibt. VIII., Corn. Caroli Six Diff. de Edicto Nannetenfi. Amftelaed. 1702, Ift ein der Aufnahme würdiger auslandischer Beytrag über einen auch für die neuefte Kirchengeschichte interesfanten Gegenstand. IX. Paulus: an fecundum Acta apoft: primitivi Christiani inspirationem, quam vocant, et infallibilitatem pro synonymis habere foliti fint. Jenne 1802. Diels Programm zeigt durch blosse Geschichtdata, dass die Apostel gegen einander felbit und die erften Christen gegen fie in Augenblicken, wo jemand als Begeifterter gesprochen harte, ungeachtet diefer beiligen Begeifterung keine Irrthumsfreybeit. auch nicht in Sachen des Chriftenthums, vorausgeserzt und gedacht haben. Man wird folglich künftig zwischen Theopneystie und Infallibilitat einen großen Unterschied machen muffen. Nur durch diefen erhalt das mysone arroy und nan min vom Künftler Bezaleel an bis auf die Apokalypfe im ganzen biblifchen Alterthum eine uud eben diefelbe Hauptbedeutung. Vgl. 1 Joh. 2, 27. 3. 24. Rom. 8. 14-16. X. Car. Cfti. Küchler (Poedeliftanus Sacerdos) de caussa, quare Josephus patrem non ante de fecertiorem reddiderit, quam fratres in Acguptum veniffent, ad Gen. 37. Weiffenb. 1708. Gott felbit habe den Joseph zu diesem Schweigen veranlafer, Jun - die Juden nach Aegypten zu bringen etc. Diefs scheint dem Rec. die einzige Abhandlung -fiart deren er die Aufnahme einer andern ge-

wunscht hatte. Schon die Frage felbit verdient kaum einige Zeilen. Noch weniger kann diese Autwort etwas auflofen. XI. Jo. Melch. Fabri, Pr. de templorum apud Christianos, antiquitate dubia. Men fetzte einft das Alter chrittlicher Tempel erft in die Zeit der Herrfchaft des Christenthums, Eufeb, Ric. chengef. &, 1. 2. giebt fchon unter Gallienus welche an. Der gelehrte Vf. halt fie felbit aus pfychologi. fchen Grunden (mit Recht) für alter. Zwar verlach. ten die Christen Götzentempel, aber großere, ei. gene Gebaude zu ihren gettesdien flichen Zusammen. künften verschaffte fich ihr Enthusiasmus gewis, wo fie nur durften. Ihnen war diefs nicht ein "parietibus includere Deos." (Auch hatten fie darin die if. difchen marosuxus zu Vorbildern und Emschuleigungsmitteln). Gregor. Thaumature, baute einen Christentempel zu Neucafarea a. 244. Aus dem Chros nicon Edessen, aber hebt der Beobachtungsgeift der Vfs. ein Datum aus, nach welchem zu Edeffa fchan עסר a. 203. ein היכלא רעדתא דכרסתינא templam com christianorum war. XII. Zum Schlufs giebt derlim ausgeber felbit einen noch ungedruckten Bevor de sensu loci 1 Cor. 9. 15 - 18. e contextu potissima orationis ferie conflituendo , welcher nicht leicht is kürzere gezogen werden kann, weil keine Ueber ferzung der ganzen Stelle beygefügt ift. Wasindie fer Stelle Paulus von feinem Streben fagt, das Evil gelium ohne eigenen Vortheil zu geben, mochtefd zunachst auf diese Sylloge felbit anwenden infent adanavog riberat. Bringt nur diefes don gratuit an das Publicum defto mehr feines Inhalts wurdige Früchte: fo halt fich der Herausg. für belohnt genug

# KLEINE SCHRIFTEN

CHEMIE. Regensburg', b. Montag u. Weis: Chimische Verfuche uher die Radicalauflofung der Körper, befonders der Metalle vom Hofrath von Eckartshaufen. 1801. 95 S. 8. (8 gr.) Da Hr. v. E. zeither den Phyfikern fo manchen Unfinn aufgenicht har: fo erwarteten wir fehon im voraus unter die-fem neuen Aushängeschilde nichts besteres, und irrten uns auch keinesweges. Wir glauben unfer Urtheil am beften durch ein paar Stellen aus der Schrift folbft zu rochtfertigen. Die ganze Transmutation der Alten besteht darin, fagt der Vf., das die reine Erde, die Seele, das Inwendige, den Phosphor an fich zieht, um mit demfelben reinen Metall zu baden, sich mit dem reinen vereiniget, und das Unreine fah-ren lasst. Der Naturschwesel ist die flüssige Erde, die über unfern Häuptern fchwebt. Die bindenden Bestandtheile, oder der Metallgrund, find nun die talkahnliche und die farbende Erde, und können also analogisch angesehen werden, wie das Mehl bey den Backern. Die Phosphorsaure ware das Ferment, wodurch diefer Metallgrund nach und nach durchgefauert werden mußte, um fich nach und nach zum Metal!fubject zu qualificiren, wie fich der Metallgrund zum Brod-

Subject qualificiren mus; Salze find Erden, verbunden Souren; trut Fenerstoff dazu: fo werden fie fchmutzig ginos. Wenn man mit Zucker und Phosphorwein Gold ter abarbeitet, das Pulver trocknet, und darauf Aetho Weingeist gießet: fo geht der Goldschwefel in den Wei über, das Gold zerfetzt fich ; es bleibt ein rother feite ger Rückstand, und auf dem Boden ein Salz. - Wenn aus diesem Salz die Zuckerfaure durch Salpeterfaure dert : fo erhält man Goldfaure, die in fich Kohlenfaure und phorfaure ift. - Die Kohlenfaure giebt die Rothe; die phorfiure das Blaue, wodurch der Purpur des Goides fteht. Im vegetabilischen Reiche trifft man die wahre fe materie im Torf (Turf) an. Der Torf entfteht aus dem nenkoff, der fich im Waffer niederschlägt. - Wenn folche Waffer in Faulung bringt: fo erhalt man einen phorartigen Niederschlag, der fich durch Zugiesen ein kali in Kohle verwandelt." Doch Rec. will mit die nichts führenden Gewäsche, womit die ganze Schrift füllt ift, weder fich noch dem Lefer niehr Zeit rauben

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den .18. August 1802-

### LITERATURGESCHICHTE.

Lxivz.10, b. G. Flei(cherd. j.: Lexicon der vom Sährer 1750 bis 1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller. Ausgearbeitet von Joh. Georg Aleufel. Erster Band. (A — B enth.) 1802. XII und 736 S. gr. 8. (3 Rblit. 8 gr.)

Schon im J. 1796 kündigte Hr. Hofr. Meufel in den Vorerinnerungen zum ersten Bande der fünften Auflage des (jetztlebenden) Gelehrten Dentichlandes fein Vorhaben eines abgestorbenen gelehrten Deutschl. an, worin alle feit d. J. 1750 mit Tode abgegangene deutsche Autoren gleichsam zu einem neuen literarischen Leben follten erweckt werden. Darüber freuten fich denn mit Recht alle die, welche die Schwierigkeit des Gebrauchs der vielen frühern Auflagen des 1767 angefangenen gel. Deutschl. und aller dazu gehorigen Nachträge kannten, da with nur wenige alle diefe 28 Bande (fo hoch wird nach Vollendung der fünften Auflage ihre Anzahl steigen) bey einander haben, und überdiess die erftern Auflagen bey weitem nicht mit der bey den fpatern angewandten Sorgfalt für Vollständigkeit und Genauigkeit bearbeitet find. Bey dem Gebrauche deles Werkes war indesten bis 1767 zurück für den Norhfall Rath zu fchaffen; für diefe Zeit hinauf aber bis 1-50, bis wohin das Jochersche allgemeine Gelehrten-Lexicon reicht, konnte man blofs in Adelung's Supplementen, hier aber nur bis zum Buchfaben I. schleunige Hülfe suchen; in Rücklicht aller übrigen Artikel musste man feine Zuflucht zu weniger gangbaren Werken, zu biographischen Sammlungen für einzelne Wissenschaften und Länder u. dgl. nehmen, oder auch mit Fragmenten zufrieden feyn. Diefen nachtheiligen Umständen hilft diefs, mit dem gewohnten Fleisse des Vfs bearbeitete, Lexicon verftorbener deutscher Schriftsteller, das da anfängt, wo Jocher aufhort, auf eine fast durchaus befriedigende Art ab. Hr. M. hat keine Mühe gescheut, ihm die moglichste Vollendung zu geben. Diefs zeigt fich befonders in den Artikeln, die er mit Alelung gemein hat. ' Zwar find darunter, der Natur der Sache nach, nicht wenige, wo er nicht viel mehr als Ad. figen konnte; aber felbit da lafst fich felten eigenes Forfchen verkennen, und bey andern Artikeln fallt es in die Augen, dass sie ganz aus neuen eigenen Unterfuchungen entitanden. Der Vf. führt felbst als einen folchen den Artikel Bodmer an : aber auch ber vielen andern bemerkt man leicht, dass die am Ende jedes Artikels beygefügren biographischen Quel-A. L. Z. 1802. Dritter Bund.

len nicht blofs dem Namen nach angeführt, fondern auch wo möglich, genutzt worden find. Rec. bar das Meufelsche Werk mit dem Adelungschen an vielen Stellen genau verglichen, und das letztere hier nicht nur. wo es ausdrücklich bemerkt worden ift, fondern auch an vielen andern Orten ftillschweigend aus fichern Ouellen oder Hülfsmitteln, die entweder Hu. A. noch nicht zu Gebote ftanden, oder von ihm überfehen wurden, berichtigt gefunden; fo wie mehrere Artikel, die man bey Adelung vergebens fucht; z. B. F C. Alber, Aug. Beyer, (wenn anders diefer Artikel richtig ift) u. f. w. gegen wenige andere, die Hr. M. überfeben bat, z. B. P. Becker zu Roflock. Eigener Forschungen konnte Hr. M. auch für die frühern lahre um fo weniger überhoben feyn. da er fich die Angabe der Fortfeizungen aller neuen Auflagen und Ueberfeizungen von Schriften längst veritorhener Autoren angelegen feyn liefs. Dafs indeffen, bev allem forgiamen Fleifse, erwa diefer und jener noch fehlt, wie z. B. der oben erwähnte Becker, J. A. Brenner, (f. A. L. Z. 1800. I. Bl. S. 9×8.) der im neunten Bande der fünften Aufl. angeführte B. Burkard, und fo mancher, der höchltwahrscheinlich in dieses abgestorbene gelehrte Dentschland gehoren mag, aus Mangel an bestimmten Nachrichten aber noch immer in dem lebenden gel. Deutschl. fight, ift leicht zu begreifen; fo wie andrerfeits viele daran zweifeln durften, ob fo mancher Elfaffer und Schweizer, der nichts Deutsches schrieb. und fo mancher Franzose, der bloss durch einen mehrjahrigen Anfenthalt in Deutschland fich auf einige Zeit unfern vaterlandifchen Schriftftellern anschlofs, in diesem Werke mit Recht eine Stelle fand, oder ob fie nicht z. B. dem Marquis d'Argens ; ben fo zu verfagen war, wie dem verstorbenen Grafen Buat. der wohl in dem jetztlebenden gel. Deutschl., nicht aber hier vorkomnit; indeffen konnen diefe aftenfalls überflusligen Artikel nicht schaden, und jenem Mangel laist fich in dem versprochenen Nachtrage abhelfen. Zu diefem Behufe glauben wir den Vf. darauf aufmerkfam machen zu muffen, dassihm, bev aller angestrengten Achtlamkeit, aufser den obgedachten Gelehrten für manchen Artikel einiges entgangen ift, was Ekkards Regifter zu den Gottingifchen gelehrten Anzeigen, die beiden Reperiorien der Literatur 1785 - 91 - 95. und einige andere lierarifche Hultsmittel darboten, (bey deren Gebrauch man freylich nur zu oft ermudet, wie Rec. aus eigener Friahrung weiss); Z. B. b. y H. C. Albrecht, N. Baungarten, Bilguer; Blankenburg, v. Brumbillo u. a. Auch dirften die als Anhang zum gelehrten Deutsch-Ddd

lande erschienenen Verzeichnisse von Uebersetzungen der darin augegebenen Schriften in andere Sprachen einer nochmaligen Revision für dieses Werk und einer Ergänzung, wenn nicht aus den ausländifchen Journalen felbit, doch aus den Ueberfichten der ausländischen Literatur in unserm Intelligenz. blatte bedürfen, wie fich an den Artikeln Bahrdt, Bafedow, Blumauer, Borcke, v. Born, Brandes und einigen andern zeigen liefse. Bey einigen Artikeln durfte felbft eine Revilion der Nachrichten in dem jetztlebenden gelehrten Deutschlande dienlich feyn, wie wir diefs bey der Aebtislin von Bock, dem schon erwahnten B. Burkard u. e. a. gefunden haben. Endlich wird man auch in diesem Nachtrage mit Recht die Verbofferung aller der Druckfehler erwarten, die fich in einem nicht unter den Augen des Vis. gedruckten Werke nur allzuleicht einschleichen. und doch hier um so wichtiger find, da viele in Bücher diefer Art ein im Ganzen unbeschränktes Vertrauen zu fetzen gewohnt find, wodurch dann dergleichen Fehler als richtige Data aus einem Buche ins andere übergehen; ein Umfiand, der alle, die diefs Werk brauchen', bewegen follte, keine Bemerkung diefer Art für den Nachtrag verloren gehen zu laffen.

Ob übrigens der Verleger durch die beliebre Einrichtung. die Büchertiel nicht nach einander fort, fondern einzeln abzufetzen, für seinen Vortheil geforgt habe, wollen wir dahin gestellt seyn lassen; unsern Ermessen nach ist dadurch, — wie besonders bey Autoren sichtbar wird, deren Menge von Schriftchen vielleicht wie es in einigen Artikeln geschalt, mit den wenigen Worten: Einzelne Predigten oder nehrere Programme, angedeutet werden konnte, in die bey Werken dieser Art nothige Sparsankeit zu

fehr vernachläßigt worden.

Wir benutzen diese Gelegenheit noch zu solgender Anzeige:

Lassoo, in d. Meyer. Buchh.: Das gelebre Deutschand, oder Luxicon der jetztelben den deutschen Schriftstler; angefangen von Georg Ckristoph Hamberger, forngeletzt von Soh. Georg Blaufel. — Achter Band; fürste durchaus vermehrte und verbeiferte Ausgabe. (Die Buchh. T.—Z. euth.) 1800. 727 S. 8. (2 Rthl. 4 gr.) Neunter Band. (Nachträge zu den Buchf. A.—II. enth.) 1801. 644 S. 8. (1 Rthlr. 20 gr.)

Um endlich einmal diefs Werk, von desen guter Aufnahme immer neue Auslagen zeugen, hey einer Periode abzuschließen, und dann gewissermaßen von neuem anzusangen, entschlöß sich der Vf., demelben mit dem Jahre 1300 ein Ziel zu setzen, und es für das verstollene Jahrhundert durch Supplemente zu dieser 1706 angesangenen fünsten Auslage in, fortlausenden Theilen zu beendigen, ih diesen sindet denn alles seine Stelle; was zu den Artikeln in den sindern Bahrhundern von bei zum Schlosse das achtzehnen Jahrhunderts nachzutsagen und daria zu he-

richtigen ift. Dass desten, trotz den wenigen lahren, die feit der Erschejnung der ersten Bände verfloffen, nicht wenig fey, zeigt der Umfiand, dass in dem neunten Bande oder dem erften der Nachträge nur-die Buchstaben A - II. enthalten find; und dass für die übrigen zwey Bande, denen wiederum die nöthigen Register beygefügt werden follen, noch viel übrig fey, liefse fich leicht durch eine ins Detail gehende Revision nur des achten Bandes beweifen. Da es jedoch bev einem Literator, wie der Vf. ift, eine fehrj überslüffige Arbeit feyn würde, ihn auf Nachträge von Schriften aufmerkfam zu machen. die ihm nicht entgehen konnen, oder ihm Beforderangen une Todesfalle nachzuweisen, die er großten. theils früher als andre erfahrt: fo begnügen wir uns. - mit Verweifung auf die Recenfion der letzten Bände J. 1800. N. 256 - über den achten Band zu einem folgenden Supplemente einiges wenige zu bemerken, was dem Vf. vielleicht bey der Durchficht entgehen oder zu fpät bekannt werden dürfte. - Bey F. L. Textor, fo wie für andere Artikel, machen wir den Vf. auf die unten folgende Charakterifik der - H. Darmfladt. Theologen u. f. w. aufmerkfam. - Aus dem Art. Karl Ignatz Tham muffen zwey gemacht werden, da K. J. Tham, der Vf. des deutsch-bohm, Nat. Lexicons, von K. Tham, dem Vf. der böhm, Grammatik verschieden ift, (f. A. L Z. 89. II. 604.) Der Mad. Thon Adelheid von Raftenberg ein Tranerfp. in 5 Aufz. erschien zu Welmar 1788. 8.; wie das Repertorium der Lit. nachweifet, aus welchem noch hier und da eine Lücke diefer Art auszufüllen fevn dürfte. In Rückficht folcher Autoren die bereits in den ersten zwey bis drev Decennien des vorigen Jahrhunderts geboren wurden, in den letzten vier bis fünf Decennien aber kein Zeichen ibres literarifchen Lebens von fich gaben, wie der 1717 geborne Barfüßer Thuring, von dem nur Schriften von 1753-54 angegeben werden, der Kaplan Weichselfelder, deffen Schriften die Jahrzahlen 1754-55 führen, u. a. m. würden wir dem Vf. den Rath gehen, fie in keiner neuen Auflage jetztlebender Autoren, fondern in feinem ausgestorbenen gel. Deutschl. aufzuführen. F. H. Tieftennk ift bachstwaluscheinlich versehieden von 3. G. Tieftrunk, deffen Darfiellung der vorzüglichften Umftande, durch welche die Keform. Luthers vorbereitet worden ift" eine weitere Ausführung feiner 1703 erschienenen Differtation seyn mag. (Vgl. Repert. d. Lit. 1791 - 95. III. 2370 - 71.) Dagegen scheinen Trattinik, (Leopold): und Trottinick (I.) eine Person zu seyn; Trimolt ift derfelbe Schriftfteller . der weiter oben irrig als Teinolt aufgeführt wird; auch ifteD. J. Veit und der folgende ohne Vornamen, unfers Wiffens, ein und derfelbe Autor, der fich damals zu Paris aufhielt; eben diefs ift der Fall mit. Sam. Christoph Wagener S. 288 und Samuel Christian Wagner S. 303; die ersten Namen find allein die richtigen. Zu dem Artikel des Ritters von Wal ift das gelehrte Frankreich zu vergleichen. It en. deborn privatifirt feit mehrern Jahren zu Han burg: Wildberg ift Stadtarzt zu Neuttrelitz; P. Ph. Wolf hat

sich in den letztern Jahren intmer als Buchhändler zu Leipzig (kieht zu Bern) ausgehalten. Vermist haben wir B. G. Weinart d. j., der sehn in der vongen Ausges stand. Dagegen sallt künstig der Hollander Waardenburg wog, weil er in sein Vaterland

zurück gegangen ift.

Nun noch einige Bemerkungen über den nounten Band, in welchem der Vf., wie wir beoben erwähnt baben, das Schriftstellet-Verzeichnifs für das 18te Jahrhundert abzuschließen infangt; die, wenn nicht etwa in einem neuen Nachtrage am Ende des Schlussbandes diefer fünften Aufloge, doch in der fechften Anflage genutzt werden konnen, Ch. Althing ift ein Pleudonym. E. M. Arndt, von dem noch mehrere Reisen nachzutragen find, lebt zu Greifswalde, wenn wir nicht irren, als akademischer Docent. J. F. Balhorn ift Arzt zu Hannover. Beda ist eine Person mit dem den Auflage. J. P. Berg's Todesing ift zu berichtigen. F. Ch. Clauffen ift in St. Petersburg angestellt. Von L. G. Cordes's hollandischen Uebersetzungen deutscher Schriften find die letztern wahrscheinlich monym. B. Dallura fallt weg; Galara ift der wahre Name, und unter diesem steht auch das hier augeführte Buch richtig. Zu Damptmartin ift das Supplement des gelehrten Frankreichs zu vergleichen, das eine, allem Anscheine nach, authentische Notiz von ihm liefert; eben dies ift der Fall mit le Febure, der wirklich auch Vf. von original deutschen Schriften ift. Auch ift bey Demengeon, Grandmottet u. a. dasselbe Werk zu vergleichen, das dagegen in Rückficht anderer Artikel z. B. Feller aus diefem Meubliken Nachtrage zu vervollstandigen ift. P. Gerhard it ein Pfeudonym. F. G. Hagne, der jetzt and mit Dreves das botanische Bilderbuch berausgiebt, lebt zu Hamburg. Franz Holl ift auszuffreiden; es ist derfelbe, der als Fr. Gall richtig aufgeführt wird.

Ueberfläsig ist beynahe die Erimerung, dass nan auch in diesen Theilen des gelehten Deutchhades eine betrachtliche Menge bisher ungedruckker Notizen von Schrisstellern findet, und sich nicht klein durch Augaben von Lebensumständen, auonynen Schristen u. dgl. überrascht sieht, die sär die bekannten Nachrichten hinlasgisch entschädigen.

GIESSEN U. DARMSTADT: Charakterifik der jetztlebenden bekinnteften Heffen Darmfladtischen Theo togen und Prediger. Mit Kücklicht auf ihre moralische und vorzuglich wissenschaftliche Cultur,

1801. 124 S. &l. 8. (10 gr.)

Nicht mit Unrecht prostelfüren die VII. (wirnehmen für Mehrzahl, in der fie Iprechen für wahr an gegen für Verdacht, dals fie einen Kirchen- und Ketzeralsansch fättene Ichreiben wollen; dein wirklich fisset man durch die Lectüre des Büchleins ihre Verkerung befätigt, das ihre Ablicht vorzüglich dahn eing, "einen Beytrag zur Heflichen Gelehrtensteitleite, vielleicht als Gradmefür der yaterländisteitleite.

schen Theologen und Prediger, in Hinficht auf ihre moralifche und wiffenschaftliche Cultur" zu liefern, der einen Montsflab abgabe, die ungeführe Volksaufklärung im Lande, hanptfächlich in religiöfer Hinficht, zu berechnen, und die Vorgesetzten auf manchen verdienten, bisher aber unbemerkten Mann aufmerksam, zugleich aber auch die vaterländischen Religionslehrer unter fich felbit bekannter zu machen, und vielen unter ihnen einen Spiegel vorzuhalten. Im Ganzen werden die von den Vf. ausgewählten Subjecte mehr gelobt alsgetadelt; und wo diefs letztere der Fall ift, geschieht es mit vieler Schonung und Feinheit. Großtentheils betrifft die Charakteristik Manner, die mehr oder weniger als Schriftsteller bekannt find, oder durch diefe Aufstellung als folche bekannt werden, (fo dass der Herausgeber des gelehrten Deutschlandes bier mehr als einen Beytrag zu der künftigen Fortfetzung diefes Werkes einärndten wird); und in diesem Falle urtheilen die Vff. theils nach Recensionen, theils much eigener Lecture, mit vieler Billigkeit. In diefem Punkte lasst sich gegen ihre Charakteristik wenig oder nichts einwenden. Mehr dürfte diels der Fall in Rücklicht des Urtheils über die wiffenschaftliche oder moralische Cultur anderer, öffentlich nicht so bekannter, Subjecte seyn; da aber, wie wir bereits erinnert haben, die Vff. mit vieler Schonung verfahren: fo findet wenigstens der billig urtheilende Lefer auch hier felten die Grenze der Discretion überschritten. Als eine Probe ihrer Charakterschilderungen geben wir Sier, mit Vorbevgehung anderer interessanter Subjecte, z. B. des fruchtbaren Scherers, des Prof. Schmidt zu Gießen und mehrerer seiner Collegen, den Schluss 'des Artikels von Dr. J. A. Stark. Nachdem die Vff. feine frühern Schriften auf eine vortheilhafte Art kurz angezeigt haben, fügen fie hinzu: "In der famölen Berliner Streitsache wegen angeschuldigten Kryptokatholicismus find wir Schritt für Schritt den Athleten, doch ohne Waffenträger der einen oder der andern Parthey zu feyn, auf den Kamfplatz gefolgt, und glauben Iln. Stark gerechtertiget. Warum aber nun, nach der Karaftrophe des Streits, der Mann, deffen Predigten fouft fo gauz den Geist der reinbiblischen, von allen Schlacken der Schule entfernten Christusreligion athmeten, jetzt in feinen öllenslichen Vorträgen lich wieder die Fesseln der Orthodoxie anlegen mag, - das ist ein unserer Hermeneutik, wo nicht zu schweres, doch zu delicates Problem."

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

HANNOURN, b. Riffcher: Verfuch einer Charakteriflik des weiblichen Geschlechts, Ein Sittengemälde des Menschen, des Zeinlters und des geselligen Lebens, von C. Fried, Pockels, Vierter Band. 1801: XXX und 411 S. (1 Rthlr. 8 gr.) Fünster Band. 1801: XVIII und 243 S. gr. 8. (18 gr.)

Der Geist und Charakter dieses Werks, das fast alle Schriften über das schöne Geschlecht an Umfang und

Reich

Reichhaltigkeit übertrifft, ift bereits bey der Anzeige der ersten Binde gewürdigt worden. Nachdem der Vf feine Charakteristik durch alle Perioden und Verhaltniffe des weiblichen Geschlechts hegleite hat, bleibt ihm nur noch die Periode des Alters übrig, mit deren Erörterung er das Ganze beschließt. Der vierte Band wird daber auch unter dem besondern Titel:

## Charaktergemälde des Alters, von C. F. Pockels

ausgegeben Der Vf. bekennt, darin oft von dem Grinalde des weiblichen Alters zu dem mannlichen Ghergestreift zu feyn. "Was von den Frauen in Alter gilt. - gilt auch von betagten Mannern, und umgekehrt: nur unter verschie lenen Formen und Verhaltniffen, welche der Unterschied des Geschlechts oder die Verschiedenheit einer physischen Natur, als Grundlagen des individuellen mannlichen oder weiblichen Charakters, an die Hand geben. Das Sittenpredigen, der Hang zur Andachteley, die Anhanglichkeit am Alten, Verachtung des Neuen, Furcht vor der Zukunft, Sparfzenkeit, Sucht nach Nenigkeiten, Mistrauen, Renfeligkeit, Lebensklugheit u. f. w., find den Alten beiderley Gefchlechts eigen; denn fie liegen in der Natur einer Seele, welche in einem finkenden Korper eingesperrt ift. - In allen Stücken grenzen die Eigenthümlichkeiten beider Geschlechter nabe an einander, weil sie vermoge des Naturzwecks für einander gemacht find. Nur in der Farbenmischung des Gemaldes giebt es Unterschiede." In der That, wenn der Vf. alle die Zuge aus feinem Gemalile hatte verbannen wollen. welche das weibliche Alter mit dem mannlichen gemein hat: fo wurden wir kein vollständiges. lebendiges Bild einer weiblichen Alten erhalten

Der Vf. hat hier, wie in den vorigen Bänden, den Stoff zu feinem Werke aus der Welt und am Schriften gefammelt. Die Vorrede enthält eine treffende Charakteriflik der alten und neuen Schriftfeller über das Alter, eines Arifoteles, Cierco und Seneca unter den Alten und eines Montaigne. Huarte, Charcon, La Mothe le Vayer und Saint Evremont unter den Neuern.

Der Vf. bringt seine Betrachtungen alber das Alte- und das weibliche infunderheit, unter folgende
Robriken: Coketterie des Verstandes; Hang zum
Sittenpredigen in seinen verschiedenen Gestalten und
Schattrungen; Frömmeley und Schwärmerey; Anhänglichkeit an die worigen Zeiten, Sitten und
Denkweisen mit Verachtung des Keinen; Furcht ver
der Zukunst, verbunden mit dem Hang in der Zukunst zu Issen und sie vorher zu sagen, auch mit

Sparfainkeit; Neuigkeitsliebe in ihren verschiednen Erscheinungen, insbesondre auch politische; Vorlie. be der Frauen , infonderheit der alten ? ?) für die franzosische Revolution; Lebensklugheit und dar, aus refulrirende Grundfatze und Handlungsweifen. in der Wahl des Umgangs und der Freunde, ber der Berechnung aufserer Vortheile, der Zukunftund der Folgen der Han fungen, endlich bey der Selbft. Dielen Betrachtungen folgen einige beherrichung. Charakter Gemalde unruhiger und unfterer Alien. der Veteranen in der Liebe, der Kleinigkeinfreun. de im Denken und Handeln und der Sclaven det Ceremoniels. Der Vorwurf, den man wohl dem Vf. gemacht hat, dass er zu fehr generalifire, zu grelle und ftarke Farben gebe, durfte auch einige Panhica diefes Bandes treffen. Bry einer Menge wahren aus der Natur und dem Leben aufgegriffenen Benete kungen und Züge, mochte das ehrwürdige Met doch zu einseitig, nämlich meift von feiner Schale tenfeite, dargefteilt feyn. Es liefs fich ein Seites ftück dazu denken, welches, ohne mit IIn. Politi in Widerspruch zu feyn, mehr die lichte Sein in Alters hervorzöge.

Der Vf. war anfangs willens, dem vierten Bukfeines Werkes die Refultate von Bellegardes geireichen Bemerkungen über die Weiber als Anhau beyzufügen Da aber diefer Band schon zu viele Raum wegnahm, har er seiner Charakterilik not einen fünften Band zugegeben, als Nachlese zu dre vier vorhergebenden. Er führt auch den besonden Titel:

Aphorismen zu einem Charaktergemälde des und chen Geschlechts. Gesammelt und mit Anna kungen und Zusatzen herausgegeben von C. Pockels.

Sie find aus des Abbé Bellegarde Reflexions Ridicule und ans L'art de connoître les hommes lebnt und enthalten wirklich einen Schatz der ften und scharifinnigsten Bemerkungen, wiewoll größtentheils von den theils verbildeten, theils gebildeten Frauenzimmern der grofsen Welt de abgezogen und alfo in vielen Srücken einfeitig Der Herausg, hat fich daher durch mancherley en zende und berichtigende Zulatze, unter welchen nur auf die feinen pfychologischen Bemerkungen die Schaamrothe S. 102 ff. verweifen, um feinen A und das Publikum verdient gemacht Die Freunde franzölischen Gouvernanten anogen das Etwas Herausg, über ciefen Gegenstand S. 208 ff. übersehen. Wenn sie unpartheyisch lesen und fen , fo werden lie nicht lagen: Id aliquid hil eft!

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 19. August 1802.

## PHILOSOPHIE.

HAMBURG, b. Perthes: Bentrage zur leichtern Ueberficht des Zuftundes der Philosophie beum Aufange des neunzehnten Jahrhunderts, herausgegeben von C. L. Reinhold, Prof. in Kiel. 1801. Er-fles Heft. XVI. u. 1648. Zweytes Heft. XII. u. 212 S. Drittes Heft. 1802. XII. u. 236 S. tes Heft. XIV. u. 224 S. 8. (a 18 gr.)

A uch die Revolution in der deutschen Philoso. phie, fagt Hr. R. in der Vorrede, ift anders ausrefallen , als ihre Urheber und Freunde hoffren, und hre Gegner fürchteten; anders, als worauf es die gegen einander kämpfenden Partheyen, fowohl der Kriuker und der Autikritiker, als auch der reinen und der unreinen Transcendentalphilosophen anlegten; anders, als ich im Anfange derfelben ankundiete; anders, als ich in der Mitte derfelben, durch meine Theorie des Vorstellungsvermögens, ihren Fortgang zu befordern verfuchte, und anders, als ich gegen das Ende derfelben ihr Ziel durch die Wiffen-Chaftslebre erreicht glaubte." Nun aber, meynter, fev die Urfache der Revolution in einem ganz andem Felde, als man glaubte, in dem vorletzten Jahre des achtzehnten fahrhunderts entdeckt, und eben dadurch aufgehoben worden, "Ob ich mich aber icht auch das viertemal täufche! ruft er fich felbit ob nicht gleichwohl auch dieses wahre und eimiliche Ende, das ich in den gegenwärtigen Beygen ankindige und beschreibe, und zu welchein dem neuen Jahrhunderte Glück wünsche - etwieder nur der Anfang einer neuen krummen endung feyn durfte ?" Nein, er ift überzeugt, "dafs th die Aufhebung des Missverständnisses, welden Unterscheidungen zwischen reiner Logik Metaphylik, zwischen formaler und materialer brheit zum Grunde lag, ein neuer Standpunkt findig gemacht ift, aus welchem und für welchen logische, metaphysische und mathematische Gewissin eine und ebendieselbe reelle Gewissheit, und die ective und objective Wahrheit - in eine und diereelle Wahrheit fich auflofet," - Er halt es Pflicht, fich für diefe Veranderung feiner Uebergung laut und öffentlich zu erklären, wenn auch Gefahr, dadurch noch den Ueberreft desjenigen enens einzubufsen, deffen ihn einkt das philophische Publicum würdigte. Wir schätzen aufrichdie Wahrheitsliebe des Herausg., welche felbit folchen Aufopferungen fich entschließen kann; eben um diefer Achtung gegen feinen Charak-A. L. Z. 1802. Dritter Band.

ter, willen wunschten wir, dass er fich zum viertenmale nicht möchte getäuscht haben. Wir müsten uns aber fehr irren, wenn Hr. R. nicht über kurz oder lang ein Syftem verlaffen follte, welches auf einem fo feichten Boden aufgeführt ift. und schon in feiner Ankundigung Unmögliches vereinigen will .ein System, das nur durch die Vorspiegelung dessen, wonach sein Geist so ängstlich rang, und worin er fich fo oft getäuscht fah, blenden kounte, und das er gewiss für das, was es ift, erkennen wird, fobald es feinem Geift gelingt, bev fich felbst wieder ein-

zukehren und fich zu orientiren.

Doch wir wenden uns zu der Auzeige der vorliegenden Beyträge, welche den Zweck haben, die eben angekundigte letzte Revolution zu beschreiben, das neue System zu erörtern und zu vollenden, - zugleich auch den gegenwärtigen Zustandder Philosophie zu schildern, und vorzüglich den transcendentalen Idealismus zu bekämpfen. Die meiften Auffatze rühren von dem Herausg, felbst her, und find von verschiedenem Werthe, je nachdem das neue System die Haupt - oder nur eine Nebenrolle darin spielt; das meifte Interesse haben daher die historischen; weniger die polemischen und dogmatischen, welche sich auser dem durch Trockenheir, Einrönigkeit, durch übertriebenes Beffreben nach Bestimmtheit mehr in Worten als in Begriffen. und oft durch eine unaussprechlich langweilige Wiederholung derselben Gedanken auszeichnen. scheint, als hatte das Princip der unendlichen Wiederholbarkeit einen fehr nachtheiligen Einfluss auf den schriftstellerischen Charakter des Herausg: geäufsert. Aufser diefen kommen noch einige Auffarze von Frcobi und Koppen, und ein paar von Bardili vor, unter denen die ersten vielleicht die intereffanteften in allen Heften find. Wiffenschaftlichen Werth im eigentlichen Sinne haben diese Beyträge nicht. obgleich einige das negative Verdienst, dass fie gegen den transcendentalen idealismus, zum Theil frevlich nur zum Behuf eines andern Dogmatismus, kain. " pfen; eine Ueberlicht von dem Zustande der Philoforhie gewähren fie jedoch allerdings von einer gewissen Seite, wenigstens in so fern als hier der rationale Realismus im Kampfe mit dem Idealismus fich geltend zu machen fucht.

Erfles Heft. 1) Die erfte Aufgabe aller Philosophie, in ihren merkwürdigften Auftofungen, feit der Wiederherstellung der Uiffenschiften. Erste Abthei lung. Von Baco bis auf Kant. Die erfte und wefentlichite Aufgabe der Philosophie ift die Ergrundung der Realitat der Erkenntnifs, und die erite unter al-

Eee-

len Bedingungen der Auflöfung diefer Aufgabe ist die Auffictlang derfelben in ihrem eigentlichen, vollen, wahren Sinne. Dals fie aber auf febr verschiedene Art aufgestellt und geloset worden, ift eine Thatfache. "Auch als mifslungen scheinen wenieftens die merkwürdigften unter diefen Verfuchen unvermeidlich und unentbehrlich gewesen zu feyn, um als Vorübungen den einft gelingenden Verfuch, wenn anders derfelbe der Menfchheit beschieden ift, vorbereitend herbey zu führen." In diefer Rückficht ift es allerdings ein verdienkliches Unternehmen, die verschiedene Art, wie fich die berühmteften Philofophen die erfte Aufgabe der Philosophie dachten, zu untersuchen. Der Vf. bat diefes Thema fchon mehrmals behandelt; hier folgt er der Zeitfolge, mit beständiger Rücksicht' auf den Bardilischen Realis-Wie es aber oft zu gehen pflegt, dass wir, wenn wir mit einer fixen Idee etwas unterluchen oder betrachten, unvermerkt in das Object unfers Nachdenkens unfere Idee übertragen, und dann fie darin nur gefunden zu haben glauben: fo ift es auch hier dem Vf. zuweilen ergangen. Nach feiner gegenwärtigen Heberzeugung kann die Realität der Erkenntnifs nur durch das Urwahre (Goit) bewährt werden. Er fagt darüber S. 36. : "Jeder in der ersten Aufgabe der Philosophie angenommene Begriff von Erkenntnifs, welcher diefelbe aus etwas beftehen lafst, was nicht unmittelbar auf das Urwahre zurückweifet, und nicht aus demfelben, um auch nur denkbar zu feyn, abgeleitet werden mufs, führt, wenn er für den einzig möglichen Begriff der Erkenntnifs gehalten, und als folcher behandelt wird, nothwendig entweder zum Skepticismus oder zum Dogmatismus." In diefem Sinne wird die philosophia prima des Descurtes, der in diefer Abhandlung zuerft auftritt, vor allen ondern rühmlich ausgezeichnet, dass fie die Wahrheit ihres erften Grundbegriffs von der realen Erkenutnifs, bevor fie denfelben als Princip geltend macht, durch die Zurückführung deffelben auf das Urwahre zu bewähren versucht, und das fie fich felber nur in der Anerkennung der Gottheit, als des Urwahren und Wesens der Wesen, und durch diese Anerkennung als Wiffenschaft des Wahren und des Wesens der Dinge constituirt. "Sie bat fich dadurch gegen die Inconfequenz spaterer Lehrgebaude verwahrt, welche zwar auch der Gottheit die Ehre geben, fie für das Urwahre gelten zu laffen, aber den Beweis für das Dafeyn diefes Urwahren entweder in der fogenannten natürlichen Theologie, oder in den letzten Zeiten, in der Moralphilosophie, aus Principien führen, die - unabhängig von dem Urwahren, als ergrandete und philosophisch ausgemachte Wahrbeiten aufgeftellt find." Das ift nun fehr religius gedacht, ob aber anch philefophifch? - ift eine andere Frage. Doch diele Frage noch bey Seite geletzt, muffen wir bemerken, dals bey genauerer Unterfuchung der hochgepriefene Descartes doch auch der Gottbeit nicht mehr Ehre gegeben hat, als die anderen, welche ihm nachgefetzt werden. Nicht das Urwahre, fondern das klare und deutliche Den-

ken ift ihm das erfte, von welchem fein Philosophiren ausgeht, und aus diefenr wird erft auf die Exiftenz des Denkenden und Gottes gefchloffen. ' (Princip. Philof. P. I. S. LXXV. notiones, quas ipfinet in nobis habenus. - omnes et fulae, quas fic attendendo clare ac diffincte vognoscemus, judicandae sunt verne. Quod agentes, inprimis advertemus, nos existere, quatenus fumus naturae cugitantis; et fimul etiam, et effe Deum, et nos ab ilio pendere. Diefes Kriterium der Wahrheit war aber freylich fehr unzureichend; und daber nahm er zu der Wahrhaftigkeit Goites, von dem uns das Denkvermögen gegeben, fein Zuflacht, als dem letzten Beglaubigungsmittel, dass uns unfer Denken nicht taufche. So fchliefst er alfo aus dem Denken auf das Daseyn Gottes, und von diesem auf die Wahrheit des Denkens - in einem zwar nicht philosophischen aber doch - religiofen Zirkel. Bemerkungen diefer Art laffen fich auch bey Locke und Hume machen. Wer, der Humen naher kennt, wird fich nicht wundern, von ihm S. 37. behauptet zu finden: er habe eingesehen und gezeigt, das fich die blofse Erfahrung in keinem Wiffen , weder als das Urwahre felber aufweisen, noch auf daffelbe aurackführen taffe? Uebrigens ist die Philosophie von Baco, Descartes, Leibnitz, Locke und Hame auf eine interessante Art dargestellt. 2) Was heifst philosophiren ? Was war es, und was foll es fegn? Das Philosophiren ift das von der Liebe zur, und dem Glauben an Wahrheit uml Gewissheit ausgekende Beitreben, die Erkenntnifs zu ergründen, oder die Realität der Erkennenifs als folche zu bewühren und zu vergewiffern. (In dem erften Anffatzen wit diefes eine der eriten Aufgaben der Philosophie; hit die einzige?) Das Philosophiren ferzt, um auch nut als blofser Verfuch denkbar zu feyn , voraus : 1) dafs es ein an tich felbit Wahres und Gewiffes gebe, das der Philosoph schon bey und in feinem Strebennach Wiffen, aber in fo ferne auch nur durch Glauben kennt und bekennt. (Das Philosophiren kann nichts als die Grundfatze der Wahrheit, welche in der Natur des Erkenntnifsvermögens gegründet find , vorausfetzen, und als das Urwahre betrachten. Es ware Thorbeit, über die formellen Bedingungen, noch andere zur letzten Begründung der Erkenntnifs aufzufuchen; denn als folche mufste ich fie doch eift erkennen; und wenn ich in dem Erkennen selbit kein Kriterium babe, wie werde ich es in dem Erkannten finden?) 2) Dafs es im Menschen aufser der wahren und eigentlichen eine nur fcheinbare, und an fich unwahre Erkenntnifs geben konne und wirklich gebe, eine eingebildete Realität der Erkeantnits, in einem falfchen Glauben oder vermeynlichem Wiffen, mit einem Worte Irribum. - Soil das an fich Wahre und Gewisse in dem Wiffen, nach wetchein der Philosoph ftrebt, fich felbit bewähren: fo mufs er daffelbe vorhinein, in diefer Rückficht, und zum diehuf der Moglichkeit, feines Suchens eintheilen: in dasjenige, was fich nur als das zu hewahrendie Wahre, und in dassenige, was fich nur als das bewahrende Wahre, in dem getuchten Wiffen bewah-

nen kunn. Unter dem erftem mufs er vorläufig ein Wahres versteben, das zwar an fich, aber nicht durch fich felbft - unter dem andern das Wahre, das an ach and durch fich felbft wahr ift, und wodurch alles, was wahr ift, feine Wahrbeit bat, das Urwahre, das was vor allem andern wahr ift, das prius xar' eForny. Das Urwahre ist weder Möglichkeit noch Wirklichkeit, sher der absolute Grund von beiden, und eben darum der Grund von allem, was eines Grundes bedarf .: der Urgrund. Diefer Urgrund bewähret dann jugleich die Möglichkeit und Wirklichkeit, als ein Wahres, und fich felber, als das Urwahre, das heifst, als dasjenige, das nur fich felber, aber auch nur ain Wahren, als daffelbe bewährend, fich bewähren kann, und wirklich bewährt. - Aufser feinem Verhalmiffe zum Möglichen und Wirklichen, weran es fich offenbaret, ift das Urwahre - das fchlechthin Unbegreifliche, Unerklärbare und Unnennbare. Doch genig von diefer Hyperfophie. Das Uebrige der Abbandlung nimmt die Anwendung des Gefagten auf Skepticismus und Dogmatismus, vorzüglich auf Names . Fichtes und Schellings transcendentalen Ideabamus ein , bey welchem er den gemeinschaftlichen Fehler in dem Faffen der Aufgabe, oder in dem Auf-Stellen des vorläufigen Begriff's der Erkenntnifs entdedt, dass das Denken durch Phantafie gemissbruncht fey, and die Anwendung des Denkens als Denkens werkene. Das Refultat int, dass die wahre Reformarion der Philosophie von der Logik, oder einer neuen Untersuchung des Denkens als Denkens beginnen maffe. Ein Verfueh diefer Art ift Barditis Grundrifs der erken Logik, "welcher die durch Plato eingebeitete. durch Leibnitzen weiter fortgefetzte Unterfrebung der Realität der Erkenntnifs wieder bergereftellt und vollendet, indem fie das Urwahre an lein Wahren, und das Wahre durch das Urwahre mballt, - die Realität der Erkenntnifs in einem liffen und durch ein Wiffen, wahrhaftig bewähret." merwartet durch die folgende Abhandlung: 3) maufige Zurückführung der Philosophie auf eigent-Le Vernunftlehre, in den Vorhof dieles Heiligehums igftens eingeführt zu werden; allein man eran Ende nichts weiter. als dass die Philososuf die Logik zurückgeführt werden müffe, und Beweis dafür wird zuletzt wieder auf jene Lowelche eine neue Unterfachung des Denkens. Benkens in der Anwendung enthält, zurückge-Unter der realen Erkenntnifs, die durch Philosophiren ergrunder werden foll, wird vorbe die Anwendung des Denkens als Denkensthaden; es wird hypotherisch und problematisch renommen, cafs diefs das Thema und das Prinder Philosophie fey, bis es in der Auflofung als thes apodiktifch erwiefen werde. Vorläufig konwer Thatfachen, theils Sprachgebrauch, theils bisherice Zuftmd der Philosophie, als Beweife ar augegeben werden. Dem Sprachgebrauch zue wird unter der Erkennrnifs kein Vorstellen, das Denken bey fich führt, aber auch nicht ein blo-Denken, fondern mit und zu dem Benken noch

etwas anderes verftanden, welches aber nur in unzertrenulicher Vereinigung mit dem Denken, als Denken, und durch diese Vereinigung, die eigentliche Erkenntnifs ausmachen foll. Darüber find alle Philolophen einig; fie entzweyen fich nur dann, wenn bestimmt werden foll, was dasjenige fey, was zum Denken hinzukommen muffe; um Erkenntnifs zu In der Aufgabe mals dieles alfo weggelaffen, auch von aller Subjectivität und Objectivität des Denkens abstrahirt werden. In der vierten Abhandling: was ift Denken als Denken? wird die Vorbereitung zur Auflofung der Aufgabe gemacht. Das Denken macht in feiner Anwendung die Erkenntnil's aus; es wird aber nicht erit in der Anwendung und als ein angewendetes zum Denken, fondern schon als ein Denken angewendet. Dieses wird durch das Denken als Denken verstanden. Bey der Erorterung desselben wird von allen Begriffen und Erklärungen, die davon gegeben find, als problematifchen abstrahirt, und die einzige Anwendung des Denkens in der Mathematik, als der einzigen bisber allgemeingeltenden Wiffenschaft, als unangesochten angesehen. Wie dachten, fo viele Vorausfetzungen bedürfe es zu einer Erorterung des Denkens nicht. Es kann einen ungültigen Gebrauch des Denkens geben ; aber auch hier mufs fich das Denken in feinem wefentlichen Charakter offenboren. Das Rechnen, oder Mathematifiren, welches für gleichgeltend genommen wird, zum Probirftein des Denkens zu machen, ilt bedenklich, wonn nicht die Form des Denkens vorher schon von altem Stoff des Denkens ab- /gefondert, rein aufgefalst ift, weit man fonft zum Denken rechnen konnte, was nicht diesem an sich, fondern dem Denken in diefer befondern Anwendung angehort. Hn. Barditi und feinem Commentator ift diefes begegnet. Sie nehmen eine befondere Function des Denkens für das Denken überhaupt, die Form des Conftruirens in der Mathematik für die Form des Denkens überhaupt, um, wenn es möglich wäre, die Logik in Metaphysik zu verwandeln. Das Rechnen ift die bestimmbare und in fo ferne, endliche Wiede holbarkeit von Einem und Ebendem felben in einem Andern, durch die unbeftenmbare, und in fo ferne uneuelliche, Wiederholbarkeit von Einem und Ebendemselben in Einem und Ebendemselben bestimmen. Im Rechnen durchs Rechnen beschreibt fich das Denken als Denken unter dem Charakter der unendlichen Wiederholbarkeit von Einem und Ebandemfelben als Eines und Ebendaffelbe in Einem und Ebendemfelben, und durch Lines und Ebendaffelbe. oder als die reine Identitat - und eben in diefer unendlichen Wiederholbarkeit, oder reinen Identität beltebt das Wefen oder der innere Charakter der Denkens als Denkens. A sis A in A durch A. (Alfo nur darin befteht das Denken, und dazu bedarfte es diefer ganzen Zurüftung, um ein von allen Denkern als etwas zum Denken gehöriges, anerkanntes, doch nicht das ganze Denken ausmachendes berzuleiten?) Diefe unendliche Wiederholbarkeit (oder reine Identitat) ift absolut, unendliche Wiederholbarkeit in Eben-

Ebendemselben; die relative oder mathematische ift endliche Wiederholbarkeit Ebendestelben in einem Andern Aals A. aber nicht in demfelben A. fondern aufser demfelben, in einem andern A, nicht durch daffelbe, fondern nach demfelben, und neben demfelben - durch ein anderes A wiederholbar. Die reine Identität macht allein das innere Wefen des Denkens aus ; in einem Urtheile, Schluffe, Begritfe wird es durch das Wortchen lit oder die copula ausgedrückt; alles übrige aber, was noch zu einem Begriffe, Urtheile, Schluffe erfodert wird, gehort zu dem, was in der Anwendung des Denkens zum Denken hinzukommt, zur Materie der Anwendung des Denkens. Denn in diefer Anwendung des Denkens und durch diefelbe mufs zu jenem Charakter zum A als A in A und durch A ein Anderes hinzukommen, was die Materie der Anwendung des Depkens genannt, und mit = C bezeichnet wird. Diefe Materie = C wird hier postulirt. Die Befugniss und die Norhwendigkeit dieses Postulats liegt in der Moglichkeit der Anwendung des Denkens als Denkens, weil ohne diefelbe die Anwendung des Denkens als Denkens fich widersprechen wurde, nicht denkbarware. Soll fich diefelbe nicht widerfprechen, fo muss die Materie als ein Anderes, folglich als kein Denken - als Nichtdenken hinzukommen; denn fourt würde diese Anwendung - blosses Denken feyn, und da der innere Charakter des Denkens als Denkens blofse Identitat ift: fo muss der innere Charakter der Materie, als eines Nichtdenkens (und bevor das Denken darauf angewendet ift) bloise Man nigfaltigkeit feyn. - Da haben wir nun wieder einen neuen philosophischen Roman, wie wir in der neueren Zeit schon mehrere bekommen haben. Unfere Vernunftkünftler wollen nun einmal nicht die Gefetze des Denkens erforschen, indem fie fich an die Wirklichkeit halten, fondern lieber das Denken

erst schaffen, und es durch Willkur construiren. Wir fragen jeden Unbefängenen, ob ihn diese Exposition des reinen Denkens befriedige, und find gewifs, dass er mit Nein antworren wird, so gewiss unter dem Denken eine Thatigkeit des menichlichen Guiftes von allen Denkenden gedacht wird, welche ift dem A als A in A durch A oder durch die unendliche Wiederholbarkeit und Idenität nicht vollständig ausgedrückt wird. Darauf führt schon die hier gegebene Exposition, in welcher doch schon für das angewendete Denken eine Materie, etwas aufser A postulirt wird, was gar nicht statt finden könnte. wenn Identität das Wefen des Denkens ware, das auch in der Anwendung nicht aufhören kann: feinen Charakter zu behaupten. Doch vielleicht foll nur durch jene Exposition der Identität behauptet werden, dass das Gedachte, in so fern es gedacht ift, für alle denkende Wesen gültig ift. Das ift es vorzüglich, was Kant durch die objective Einheit, als den eigentlichen Charakter des Denkens, schärfer als vorher, entwickelte. Dann bedurfte es aber keiner Reform der Logik, noch wird dadurch die Identitat zu dem einzigen Gefetz des Denkens, wenn man es fo einseitig nimmt, wie hier. Doch die ganze Exposition zugegeben: so folgt nicht daraus, was Hr. Reinhold mit Bardili darauf bauen will. Die Form des Denkens lasst sich entwickeln, und in bestimmte Gefetze auflofen, welches schon in den Logiken bis auf unfere Zeiten herab, hinlanglich geschehen ift. wenn auch der wissenschaftliche Vortrag derselben noch manche Verbesterungen zulafst; aber daraus nicht nur die formale Beschaffenheit aller Erkenntnife, fondern auch alle materiale Erkenntniffe bis auf das Erste alles Ersten berleiten wollen, ift ein Spielwerk, welches fich jetzt kein Denker mehr erlauben follte.

(Die Fortsetzung folgt.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSCHAYTEN. Leipzig, b. Grienhammer:
da iß in de la Hierolation fromposife et de la fluolitie positiete
da gouverneure artied de la France.
Experimental de la fluoritation de la fluoritation de la fluoritatione Birterer, deren lobenswirdiger Zweek, est flu, fich sur Fahne der Conditution zu fammeln, und die Herrichaffe der Gerechischett und Mäßigung zu verwigen.

Dagegen laft de la fluoritation de la fluo

thig zu halten, 'fchildert also in abgeriffenen Sätzen die ehe maige üble Lage Frankreichs, bis Bonaparte, dem eine Rarke Portion Weyhrauch zu Theil wird, die Zügel der Republik mit michtiger Hand erzeiff: zeigt, daß die pegedwärtige Verfalung in jeder Rücklicht zur felten Dauer zeeignet fey, und entkräten fügerich eine Menge ich fe hil gemachter Einwürte. In seinem polnischen Blicke, bey dem fich der Vs. in der aphorischen Ueberficht der D. neg seibst zu gefallen scheint, möchten vielleicht nur wenige Lefer das Gepräg reiner Währheit erkennen oller mit seinen Rassonicments im Einklange seyn; aber die Absücht ich Jobenswürdig, und manches auch fehr sichtig und gu gesage.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags den 20. August 1802.

### PHILOSOPHIE.

Hamburg, b. Perthes: Beyträge zur leichtern Ueberficht des Zustandes der Philosophie beym Anfange des neunzehnten Jahrhunders, herausgegeben von G. L. Reinhold: 1 - 4s Heft u. f. w.

(Fortfetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

H in Sendschreiben an den Hn. Prof. Fichte über die zweyte Recension von Bardili's Grundrifs u. f. w. in der Erlanger Lir. Z. Nr. 214. Nr. 5., wozu noch 7) Beylage zum Sendschreiben an Fichte, einige Bruchftacke aus Reinholds Briefwechsel mit Bardili enthattend, gehort. Der Herausg, erhielt die erwahnte Recension mit der Post, auf Verlangen des Recensesten von der Redaction eingesendet, welche nicht blofs beständige Rucklicht auf die Recension von Bardilis Grundrifs in der A. L. Z. nabm, fondern fich auch auf das, was zwischen Reinhold und Fichte in ihrer Privatcorrespondenz verhandelt war, und daber dem Publicum nicht bekannt feyn konnte, bezog. Hierüber giebt nun Hr. R. die nothigen Erklärungen mit Würde und Anstand, und weisst zuweilen Un. Fichte, den Vf. jener Recension, wie nun kein Geheimnis mehr ift, mit feinen eignen Waffen zurück, z. B. den Spott über Reinholds weiland Elementarphilosophie, welche Fichte doch felbft fonit fehr gepriefen hatte, und die Beschuldigung, das R., in Tofern er in Bardilis Logik einen weiter geführten Idealismus zu finden glaubte, nicht einmal die erften Blatter der Wiffenschaftslehre mit transcendentalem Sinne gefast habe. Aber es feblt auch nicht an Blofsen, welche er feinem Gegner giebt, wenn er z. B. S 162. bekennt, in Berdilis Grundriffe erft das eigentliche Denken gelernt zu haben. Das Hauptintereffe diefer polemischen Auffatze be-Arht darin. dass wir die ftreitenden Manner beffer kennen lernen; Gewinn ift für die Wiffenschaft nicht daraus zu ziehen 6) Ideen zu einer Heautogonie oder natürlichen Geschichte der reinen Ichheit, genannt reine Verninft. Auch diefer Auflatz beziehet fich mittelbar auf die Erlangische Recension. Fichte hatte den Herausg, darin beschuldiget, dass er ein Fremdling in der Traufcendentalphilosophie fey; in dem vorigen Auffatze berief er fich, zur Ablehnung dieses Vorworfs, auf Fichtes eigene Urtheile; hier will er nun zeigen, dass er in dem Zauberkreife des absoluten in fich Zurückgebens wirklich gewesen, und sus demfelben wieder herausgekommen fey; durch beide Umftande glaubt er fich im Stande zu befinden, de-A. L. Z. 1802. Dritter Bund.

nen, welche noch nicht zum Bewulstleyn des abfoluten Zurückgebens gelangt find, einiges zu offenbaren, was felbit denen', welche in jenem Bewufstfeyn noch befangen find, ein Geheimnis ift, von dem fie nicht einmal das Dafeyn abnen konnen. Diefes Geheimnifs ift, "dass die Individualität, von welcher die Idealisten bin wegfeben, nur die Individualität überhaupt, das wirklich reale, empirische Ich überhaupt ift, von dem fie in der That hinweg gesehen haben, hinter diese hinweggesehene Individualität überhaupt aber fich die nichthinweggefebene, individuelle Fichtische, Schellingsche u. f. w. Individualithi verfteckt, um, ungefehen von fich felber, fich felber zuzusehen." Man findet hier viele gute Bemerkungen über das Spielwerk des transcendentalen Idealismus nur mit zu großer Eintonigkeit und Weitfchweifigkeit; noch treffender würde er die eigentliche Beschaffenheit defielben dargestellt haben, wenner das Transcendente desfelben mehr herausgehoben harre. Dann harre er aber den Fehler feines eignen Softems finden muffen. Mir mehreren Antichten des Vfs. kann man nicht einstimmig feyn z. B. die Aeufserung über Kants Kritik der praktischen Vernunft S. 330 .. Gleichwohl hat Kant die reine Vernunft als reine, . d. h. als absolute Subjectivität, als lautere Selbftibatigkeit - foger in ihrem praktifchem Charakter felbit, nur angedeutet, nicht erwiesen, nicht in ihrer reinen Reinheit da gerban - nicht deducirt. Die praktifche Vernunft offenbaret fich bey ihm, als folche, nur durch dus Ausschliefsen der Luft und Unluft aus den Willenshandlungen. Sie feizt alfo felbft wieder die heteronomischen Triebfedern zu dem Behuf voraus, um diefelben ausschliefsen, und unter diefer Bedingung praktifch feyn zu konnen. Die Vernunft ilt alfo bey ihrem conflitutiven, Handlungen aufstellenden Gebrauch beym Wollen, d. h. als praktisch, nicht weniger als die theoretische Vernunft, in ihrem regulativen Gebrauch beym Erkennen - aber auf eine andere Weife - empirisch bedingt." Ein wirklich fonderbares Rafonnement.

Zweiges Heft. 2) Fortfetzung des ersten Aufstrees des ersten Hesties. Die Reihe kommt jetzt an Kant, Jakobi, Reinholds Elementaphilosophie, Aeneädemus antikritischen und Maimons kritischen Skepticismus, Ficher's und Schelling's Liealismus. Von Kant heifst es hier S. 6. er lisbe unglucklicherweife die platonisch leibnitzische Philosophie in der documatischen Misseutung ausgesfast, welche theils durch Leibnitz selber vermittellt seiner fragmentatischen Darstellung schner Philosophie wernaltstet, theils durch Wolf, vermittellt des nur zu sehr gelungenen

Fff

Methodifirens feiner misslangenen Ansicht jener Philusophie geltend gemacht worden. Wir begreifen kaum. wie Hr. R. eine folche Beschuldigung vorbringen könne, welche schon allein durch den Abschnitt der Kritik der reinen Vernunft über die Amphibolie der Reflexionsbegriffe widerlegt wird : noch unbegreiflicher ift es, wie er auf derfolgenilen Seite fagen konne , Kant wurde, wenn es ihm gelungen wäre, des eigentlichen Grundgedankens Platons und Leibnitzens, dem er in den hellen Ahnungen und geistvollen Winken über das Wesen der Vernunft fehr nahe gewesen sey, sich ganz zu bemächtigen , allem Ansehen nach dasjenige gefunden haben, was noch hinzu kommen mufste, wenn aus jenem Grundgedanken die wissenschaftliche Vernunftlehre entwickelt, oder die Philosophie zur eigentlichen Vernunftwiffenschaft erhoben werden follte. Nach folchen Aeufserungen mufs man wohl fagen, dafs er fich eher jedes andern Geistes, als des kritischen, bemächtigen werde. Beffer gelingt ihm die Darftellung feiner eignen Elementarphilosophie nebit dem durch sie vorzüglich veranlassten Skepticismus des Aenesidenuus und Maimon, so wie des Fichtischen und Schellingischen Idealismus. Seine Bemerkungen über das in fich zurückkehrende Denken und den Begriff des Ichs, welche Fichte als fich gegenfeitig erschöpfende Begriffe betrachtet, konnen dazu dienen, die Illinfionen dieses transcendentalen Idealismus aufzudecken. Er bezweifelt, ob das Abstrahiren oder Reflectiren, oder das Weg- und Zurfickfeben überhaupt, Denken als Denken fey, und ob es nicht auch ein Weg- und Zurücksehen gebe, das kein Denken sondern ein Phantalieren ift; er zeigt, dafs, auch diefes zugegeben, das Ich doch nicht diefes Weg. und Zurücksehen selber ift; dass die Foderung, von allen Objecten wegzuschen, um auf sich felbst zurück zu fehen, den Beweis voransfetzt, dass die Objecte nichts außer mir, nur mein blosses Hinfehen auf das Hinschen find u. f. w. Bey dem allen betrachtet er die Wiffenschaftslehre als das großte Meisterftück der bisherigen logischen Kunst und schulgerechten Ponktlichkeit, welches Schelling nur in Rückficht auf die meisterhafte Darstellung ohne Peinlichkeit übertroffen habe. 2) Ueber Bardili's erfte, Kants transcendentale und die bisherige allgemeine -Logik. Ein Sendschreiben Bardili's an den Heransge-Hr. Bardili beschäftiget fich in diefem Sendschreiben mit einigen Einwendungen Jasche's in der Verrede zu Kants Logik über die allgemeine (formale) Logik. Er kann fichs nicht denken, dass diefe es mit einem blossen subjectiven Wiffen zu thun habe, wenn darunter eine empirische, zusallige, auf keinen Principien beruhende Erkenntnifs gedacht werde, und darum habe er das letzte Princip, das prius nar & z für das Denken aufgefucht, um die Logik zur wirklichen Wiffenschaft zu erheben, in welcher nicht Nominaldefinitionen, fondern Realdefinitionen ftatt finden, weil vor Kant eine folche Art von Metaphyfik oder Transcendentalphilosophie der Logik nicht existirt habe, Kant fie aber auch felba

nicht geleiftet habe. - Wir befürchten fehr, Hr. B. ift durch einen falfchen Begriff des Subjectiven (den wenn die Logik bey Kant eine fubjective Wiffen. schaft heisst: fo wird darunter eine blos furmale Wiffenschaft im Gegensatze der objectiven verfianden, weil diese Wiffenschaft doch nichts weiter leb. ret, als die Geferze des Denkens, was ja etwas Subiectives ift; aber darum ift die Logik keine Erkenntnifs ohne Principien) verleitet worden, einem Schme tenbilde nachzujagen', wenn er das Princip des Denkens aufserhalb dem Denken felbft fucht und gefunden zu haben glaubt. Der Satz des Widerfpruchs ift nicht allein, wie IIr. Jafche fagt, kein Satz, der feine Evidenz in fich felber hat, und keiner Ableitung aus einem hohern Grundfatze bedarf, fonden es ift auch für ihn keine folche Ableitung möelich weil man fonft mit dem Denken über das Denken hinaus geben müste. Wenn Kant erklärt, die horbit Aufgabe der Philosophie betreffe nicht das subjective fondern das objective, nicht das identische, sonden das synthetische Wissen, wobey die Logik (wellals folche blofs fubjectiv ift) ganzlich aus dem file bleibe : fo vermuchet Hr. Bardili , dafs Kant ficilit die Wahrheiten feines Grundriffes eben fo warde in terefirt haben, als Reinhold, wenn ihm fein hoben Alter das Studium deffelben noch gestattet hitter und er findet diefe Vermuthung um fo wahrscheinh cher, weil ihre beiderfeitige Philosophie "zwarin ihren Fundamenten und in der Art der Ausführung fehr verschieden ift, aber im Grungle von eben der felben Ablicht geleitet wurde." ,. IVie kamder Menfch auf feine überfinnlichen Ideen, und welchen Antheil h feine fubjective Menfchennatur an ihrer Entflehung wohl als befonderen Ansbildung? Diefs war eine !! ge, welche schon das Nachdenken meiner frühe Jahre beschäftigte, ehe ich die Kantische Kritik lefen hatte, und die Erörterung diefer Frage mi auch wirklich von meinen Epochen der vorzüglich philosophischen Begriffe an, den Inhalt meiner m ften philosophischen Arbeiten aus, welche offen erschienen find." - Das find fehr verschiedente Dinge, welche bier als Eins und daffelbe darge werden. Hr. Bardili hatte bev jener Fraze eine Rorischen Gesichtspunkt, Kant einen philosophisch 3) Ueber die Autonomie als Princip der praktiffe Philosophie der Kantischen - und der gefammten tofophie der Fichtisch - Schellingschen Schule. vermeyntliche Deduction der Antonomie, wel darauf ausgebet "die ganze Transcendentalität Sinne der Kantischen und der Fichte Schelling Schule als eine fehr handgreifliche p! vchologische! fchung zu erklären. Diefes Kunftftück philoff fcher Deutung bestehet im Folgenden. heift das durch Luft oder Unluit bedingte Handel wieferne es durch Lug oder Unluft bedingt itt .jeher war das Streben for Menticheta nach ergrün der Erkennmifs, die for enamme Philosophie mehr weniger, und immer in dem Verhaltniffe eigent Wahnfacht, Philodoxie, in welchem die Wilkar ren Einfluis auf die Speculation geltend mache. A

erft feit kuzem ift es der Willkur unter dem Namen der Freyheit gelungen, fich der Speculation ganzlich zu bemächtigen, fich als speculirende Willkur unter dem Namen der reinen Vernunft geltend zu machen, und die, vermittelft der methodifirten Wahnfucht felber, endlich vollendete Philodoxie unter dem Namen der reinen Philosophie als Wissenschaft aufzustellen. - Als speculirende Willkur mus fie eine besondere bestimmte, eigenthumliche Luft und Unlaft zur Triebleder haben, die fich als Triebleder der Speculation - hinter der Luft und Unluft überhaupt: von welcher der Speculirende als folcher, abstrahirt hat, verbirgt. Diese Triebseder ist keine andere , als die bekaunte, unter den Menfchen fehr gemeine, Luft an eingebildeter Unabhängigkeit und Unluft an eingebildeter Abhangigkeit, und zwar in dem Grade und in der Beschaffenheit, womit sich dieselbe auch aufser der Speculation, in dem Streben nichts über fich, und in dem Abscheu irgend Etwas über fich za haben, aufsert. Diefe Sucht hat fich in keinem Zeitalter mehr geäußert, als in dem unfrigen. Die zwey größten und folgenreichsten Paroxysmen und Krifen derfelben find unftreitig die politische Revolution in Frankreich, und die philosophische in Dentjohland gewesen; und in beiden haben es Kopie von nicht gemeinen Talenten in diesem sehr gemeinem Streben nicht nur bis zum Ungemeinen, fondern bis zu dem Einzigen in feiner Art gebracht." Diess der Text: den Commentar darüber, welcher einen schönen Beweis von der speculirenden Willkur des Vfs. abgiebt, wird men une hoffentlich erlaffen; nur aus dem Schluffe, der den vöiligen Aufschlufs über den heiligen Eifer enthält, womit auch fogar Vants Formel des Sittengesetzes bekämpft wird, theilen wir noch etwas mit. "Die immer mehr und mehr in Selbstfucht ausartende, Selbstliebe zog den Menschen all:nälig auch dort, wo er es am allerwenigfien vermuthet, in der Theorie felber (wo er auf das Ergründen der Wahrheit, und auf Selbfterkenntnifs suszugehen glaubt) immer tiefer in den Abgrund des fich von Gott losreifsenden Selbftes hinab, welcher der eigentliche Urgrund alles Irrthams im Menschen ift, sber von ihm hald unter dieser bald unter jene: Vorspiegelung für den Urgrund der Wahrheit gehalten. and als folcher, behandelt wurde. - Ueber jenen Abgrund kann der Menfch, theils durch das, im eigentlichften Verstande, religiöse Handeln, das wahre Selbflverleugnung ift, und wobey er nur Gott, und die Natur unter Gott vor Augen hat ,- theils nur durch dasjenige Denken hinausgehoben werden, welther im menfchlichen Bewufstfeyn vom wahren Abfoluten ausgeht, nur auf daffelbe zurückgeht, das alfo ebenfalls und unverrückt liett vor Augen hat, und nur in foferne wahres Denken im Blenfehen - Offenbarung des Urwahren am Wahren, und des Wairen durchs Urwahre ift. Nur diefes Denken kann und foll (?) das philosophische - und nur jenes Handeln, das moralische heissen. 4) Einige Gedanken über philosophifelie Stifteme überhaupt und insbesondere die Wiffenschaftstehre (von Hn. Koppen). Diefer Auffatz ift

in einem ganz andern Geiste und Tone geschrieben, der gegen den der meiften fehr zu feinem Vortheile absticht. Der Hauptinhalt geht darauf hinaus : Wahrheit ift es, die wir fachen, ewig denernde, unveränderliche Wahrheit. Aber wo ift he anzutreffen ? An Beweisen hat es nie gesehlt, an Enthusiasmus nimmer gemangelt. Dennoch wurden die Demonstrationen des einen Tages das Mahrchen des folgenden, die feste und unerschütterliche Gestalt won heute zerfloss margen in einen luftigen Nebel. Mühfam aufgeführte Gebäude zerftörte ein kühner Angriff, oder die alles vernichtende Zeit untergrub ihre Grundvesten; was für die Ewigkeit bestimmt war, fturzte durch eigne Lat zusammen. Diess ift die Geschichte der Menschheit, diefs ift die Geschichte der Philosophie. Ewiges Werden und Vergehn, Kommen und Verschwinden, Wechsel der Geburt und des Grabes! - Welchen Glauben können wir einem neuen Systeme, das mit der nämlichen Miene der Unfehlbarkeit fich nöhert, wie feine Vorganger, zu Theil werden laffen? Muss nicht der Zweilel fich schon früher einstellen, ehe die Auseinandersetzung der Principien geendigt ift? - Doch es giebt etwas, an dem der Menich festhalten darf und kann. was ibm unveränderlich zur Seite bleibt, was er wie fein innerftes Leben fühlt und ergreift, was in fich felbit und durch fich felbit gegründet ift, ewig feyn wird, wie es war; - aber fein Name ift unaussprechlieb. Dennoch giebt jeder Menfeh ihm einen Namen, und diefer Name ift die Geburt feines Syftems. Allgemeingültig nennt es jeder, weil er fich felbit feiner Menschheit bewusst wird, und diese Menschheit von andern fodert. Allgemeingeltend wird es nie, weil ein anderer unter diesein Namen das Unaussprechliche nicht erkennen kann. Nachdem der Vf. diele Idee auf Philosophie überhaupt angewandt hat (ein guter Commentar' über die auch S. 140. angeführten Worte Jacobi's: das großefte Verdienit des Forschers ift : Dafeyn zu enthüllen und zu offenbaren), betrachtet er die Wiffenschaftslehre aus demselben Gelichtspunkte, und wenn man ihm auch nicht in allem beytreten kann: fo liest man doch fein Raifonnement mit Vergnugen, weil es mit Geist geschrieben ift. Er schliefst damit, dass die Wiffenschaftslehre fo wenig als ein anderes Syftem Urbereinstimmung der Philosophen zu Stande bringen werde, obsleich ihre formale Richtigkeit anerkannt werden muffe, weil vollkommene Elnigkeit in Rückficht des Gehalts unmöglich fey. "Wer will den freyen Geist (des Menfchen) in Fedeln fchmieden, feinem kulmen Schwunge Einhalt thun? Wir versuchen immer höher uns zu erheben, immer mächriger unfre Kraft zu gebrauchen, his uns vor der Hohe schwindelt, und wir gerne zur tiefern Region wieder zurückkehren. Diefs lit das Schickfal der Menschheit, bis ibr einst vor der Hohe nicht mehr fchwindelt, und die Erkenntnifs dessen offenbar wird, wofür es jetzt keinen Namen giebt!" - bis - mochten wir lieber fagen - die Menschheit ihre Krafte gewoffen und ausgemeffen hat, und keine vergeblichen Verfuche mehr wegt,

fich in luftige Regionen zu schwingen. Wie viele Erfahrungen werden aber noch nothig feyn, ehe fie zu diefer Selbfterkenntnifs kommt. Schon der folgende Auffatz fiellt uns einen misslungenen Verfuch der Art dar. 5 Die Elemente des ration den Reubismus oder der philosophischen Analysis. Hier wird nun nach der gegebenen Expolition des Denkens als Denkens das Denken in der Anwendung erörtert, woraus der vermeynte rationale Realismus entitehen foll. Es ift nicht möglich, die einzelnen Sätze, aus welchen derfelbe befteht, nebit ibren Erlauterungen bier vollftandig anzuführen, noch weniger zu prüfen, wegen der erfoderlichen Weitlaufrigkeit; auch durfte diefes nicht einmal nothwendig feyn; denn nach unferer Ueberzeugung werden alle gute Köpfe, bey welchen diefes Syftem etwa Eingang gefunden hatte, über kurz und lang durch den fallchen Schimmer hindurch fetien und es in feiner wahren Geftalt erblicken. Rec. ferzt daber nur einige Bemerkungen über den Gehalt und das Verfahren deffelben hinzu. Es gehet wie bekannt von dem reinen Denken aus = A, deffen Charakter in der Identität gefetzt wird, fetzt eine Materie zum Behuf der Anwendung des Denkensschlechthin, voraus ... C. deren Charatter als Materie blofse Diverfitat. Mannichfaltigk einift. Das Deukenift das Bestimmte, Bestimmende; die Materie das Unbestimmte, Beftimmbare. In der Auwendung des Denkens als Anwendung wird die Materieals Materie durchs Denken als Denken aufgehoben, zugteich aber ein an derfelben im Denken und durch dasselbe Unvertilebares herausgehoben. Denn ohne jenes Aufgehobenwerden der Materie kame es zu keiner Anwendung des Denkens. zu keinem Gedachten als Gedachten mit ihr. Sie bliebe blofse Materie, und das Denken blofses Denken, würde kein angewendetes Denken. Ohne jenes Unvertilgbare an ihr würde fie nicht als blofse Materie . fondern fchlechthin aufgehoben ; es bliebe nichts als das blosse Denken zurück, und es fande abermal keine Anwendung des Denkens als Denkens fatt. - Das Denken fetzt fich fehlechthin, und damit es etwas zu denken habe, fetzt es eine Materie voraus. Wir fragen fürs erfte, was ift diefes Voransfetzen für eine Operation? Ift es das reine Denken felbit, oder eine aus derfelben entfpringende Operation? Ift die Materie durch das blofse Verausfetzen auch schon gesetzt, oder mus es dem Denken erst gegeben werden? Ift jenes, warum fetzt das Denken die Materie nicht fogleich felbit, ohne fie erft zu poffuliren ? Ift das zweyte; wie und auf welche Art wird die Materie dem Denken gegeben? Ohne fich in diefe Fragen einzulaffen, und das Verfahren zu rechtfertigen, handbabt das reine Denken fogleich die Materie - ein Vorausgefetztes und daher blofs logifches als etwas Gegebenes Wirkliches; es fucht fie zu vernichten, findet aber etwas Unvertilgbares an ibr, welches ihre Form ausmacht. Wir wollen hier die vielen Fragen, welche lich wieder darbieten, nicht erwähnen, fondern wollen aur bey der einzigen ftehen bleiben : ob es nothwendig fey, dass das Denken

die Materie als Materie aufhebe, damit fie atwas Gedachtes werde? Und wie der Vf. das beweifen konne? Aus dem was gefagt wird, fo gt mit derfelben Bündigkeit, dass es keine Auwendung des Denkens giebt. Denn diefe erfodert nach dem Vf., dass etwas zu dem Denken binzukomme = C, was nicht Denken ift - A. Damit es inn etwas Gedachtes werde, hebt das Denken die Materie als Materie = C = - A auf. Was bleibt übrig, als - C = A, oder das reine Denken ? Diefs widerfpricht aber der Vorausferzung, alfo darf die Materie nicht ganz aufgehoben werden . et mus fich an ihr etwas Unvertilghares finden. Diefes kann, wenn es nothwentig ift, die Materie aufzuheben, um fie zu etwas Gedachtem zu machen, nun aber nicht mehr ein Genachtes feyn, in wiefern et von dem Denken nicht aufgehoben worden ift. Gleichwohl wird es als etwas Gedachtes angefehen und behandelt. Das ift nun der Fundamentalfatz diefes rationslen Realismus - ein blofses Spiegelfechten. aus dem fich in der That nichts ableiten lafst, weil er nichts enthalt. Schon die Formel, in welcher das angewendere Denken eingekleidet wird = A+C= B-B zeigt das klarlich. Man mufs wirklich erftaunen, wenn man fiebet, wie Denker in diefer Formel durch die Analyfis eine Reihe Satze, die das Syftem der Philosophie ausmachen follen, glaubien gefunden zu haben, die fie erst unvermerkt in die Formel hineintragen mufsten ; wie fie die Verwechfelung des Vorausgeletzten und Gefetzten, mit dem Realen und Objectiven fo wenig inne wurden; wie fie eine Keihe Satze, die nicht einmal aus dem erften Satze durch Analyfe folgen, für eine wiffenschaftlich begrundete Folge von Satzen halten, und endlich eine mathematische Bezeichnung für Objecte, die fich nicht conttruiren laffen, und wo man alfo immer zu den Begriffen zurückkehren mufs , wählen konnten, als wenn fie dadurch auch von der Mathematik die trewifsheit ihrer Satze ohne weiteres entlehnt batten. Ein unbefangener Denker findet in dem Gonzen hier aufgestellten Realismus nichts als blotse Wilkurlichkeit in ein mathematisches Gewand gekleider, wodurch jene nicht aufhort zu feyn, was fie ift. Der mufste verblendet feyn, der in dem B-B (Wirklichkeit und Möglichkeit) etwas anders als ein logifches Setzen alfo logifche Wirklichkeit und Möglichkeit fande, und fich nun binierher bereden wöllte, dals die Objectivitat durch Analyse des Denkens in der Anwendung, geschweige denn das Welen der Dinge und in diesem das Wesen der Weten, als Princip der Substanz, des Grundes und der Ur ache demonftrirt fey. Man kann fich kaum des Lachens enthalten, wenn das Denken als Denken, die Wiederholbarkeit des A als A in A und durch A an dem - B b

noder dem Wesen der Dinge auf einmal wie durch einen Zauberstab das prius xar «goz» oder das als Urwesen sich offenbarende A als A in A und durch A wird.

(Der Befchluft folgs.)

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 21. August 1802.

## PHILOSOPHIE.

Hanburg, b. Perthes: Beytrage zur leichtern Uebersicht des Zustandes der Philosophie beym Aufauge des neunzehnten Jahrhunderts, herausgegeben von C. L. Reinhold. 2-45 Heft. u. s. w.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Prittes Heft. 1) Ueber das Unternehmen des Kriticismus, die Vernunft zum Verftande zu bringen, und der Philosophie überhaupt eine neue Absicht zu geben, von Ir. Heinr. Jacobi. "Die Abficht dieses Auffatzes ift zu zeigen, da's der Kriticismus die Aufgabe', welche er tofen wollte, wie Urtheile a priori moglich find, nicht gelöft hat; dass sie überhaupt nicht geloft werden konn, weil ein urforungliches Synthesiren ein ursprüngliches Bestimmen und ein ursprüngliches Bestimmen ein Erschaffen aus Nichts feyn wurde. Ihr Titel beziehet fich auf das Resultet des Kriticismus in Rücksicht auf das Verhältnifs zwischen Verstand und Vernunft." "Die Kantifche Theorie der reinen Vernunft hat zur Abficht, den Verstand vor der Vernunft als einer Betrügerin zu warnen, und gegen ihre Verführungen dadurch möglichst sicher zu stellen, dass sie ihn, wie die ideen ihn zum Besten haben, gleichsam mit Händen greifen lafer. Und damit ift denn auch ihre neue Ablicht vollendet und die Vernunft zu Verftande gebracht." Die Ausführung dieses Zwecks ift nach Rec. Dafürhalten nicht gelungen, weil der Vf. die Kritik der Vernunfe sus feinem eigenthümlichen Gefichtspunkte anfieund daher durchgängig in etwas anders modificirt, als fie wirklich ift, ungeachtet er überall die Stellen aus Kant's Schriften auführet, worauf er seine Behauptungen und Deutungen gründet. Eingenommen gegen die kritische Philosophie, so wie gegen jede, welche durch das Wiffen Ueberzeugung begründen will, hat er durch die Heraushebung und Zusammenkettung des Einzelnen ein abentheuerlithes und widerfinniges Ganze herausgebracht, das System eines aus sich selbit gebährenden Verstandes, mit welchem doch Zweck und Geift des Kriticismus, selbst seine eigne Behauptung, der Kriticismus sey das I deal des Empirismus, nicht übereinstimmt. Rec. überhebt fich einer vollständigen Darftellung und Prafung, welche zu vielen Raum erfodern wurde, um fo eher, da nach dem Vorbericht der Vf. diefen Gegenstand in einem eigenen Werke, wovon dieser Auffatz nur ein zum Theil von feinem Freunde Hn. Kop-A. L. Z. 1802. Dritter Band.

pen erft vollendetes Bruchftück ift, bald ausführlicher behandeln wird. Der kraftige Geist eines Jacobi weiss auch da, wo man nicht in wissenschaftlicher Rücksicht befriedigt wird, etwas zu geben, was manche schulgerechte Theorie an Interesse auswie-2) Ueber das finkende Ansehen der Philosophie, ein Sendschreiben von Bardili. Ohne das Facrum zuvor untersucht und bestimmt zu haben, inwieserne und in welchem Sime das Ansehen der Philosophie gefunken fey (denn fo gerade zu lafst es fich nicht behaupten) bringt diefes Sendschreiben einige gute Bemerkungen über die veränderliche Beschaffenheit der Philosophie, über die vielen wechselnden Syfteme und Begründungen' derfelben, und über den Geschmack des Zeitalters bey, ans welchen sich das Factum bey einigen Classen von Individuen erklären last. 3) Neue Darftellung der Elemente des rationaten Realismus. Schon wieder eine neue Darftellung des neuen Realismus, die das Grundgebrechen dellelben, dass sie ihre willkürliche Synthesis analysirt und ob jectivirt, mit Begriffen ein Rechenkunftituck macht, um nichts vermindert. Es wird wahrscheinlich diefer Darstellung noch mehr als eine folgen, bis man felbst mule wird, seine Kräfte an etwas Vergeblichen zu versuchen, und alle denkende Menfchen einen Ekel vor folchen Spielereyen mit Begriffen bekom men, aus welchen diefer ganze Auffatz besteht. Wie beben zur Probe nur die Erklärung f. 12. nus. Die durch Moglichkeit bestimmte Wirklichkeit als folche. das b, als b ift die Wirklichkeit, als folche enthalten in der Möglichkeit, als folcher; und ift die Möglich keit, als folche, enthalten in der Wicklichkeit, als folcher, und ift beides zugleich." Diese Darftellung beschliefst die reine Erkenntnis oder Philosophie, mlt der "Maniseitation der Gottheit in der Natur, welche das Denken in feiner Anwendung ift., und mit der Erklarung , dass die "Logik , für die Wiffenfchaft des blofsen Denkens, oder der Form des blossen Denkens, oder der blossen Form des Denkens genommen, ein Unding ift ! . 4) Ueber das ab. fo'nte Identitatsfystem oder den neuesten reinen Ralionatismus des Ha. Schelling und deffen Verhaltnifs zum rationalen Reulismus. Zuerft beleuchtet Hr. Il einige Aehnlichkeiten zwischen Schellings absoluten Identitätsfyftem und Bardilis Realismus, derglei. chen ein dritter unpartheilscher Beurtheiler noch mehrere finden wurde; dann beleuchtet er diefes Syftem in feinem Beginnen und Verfahren felbit scharffinnig genug, und das, bey allem Beleidigen den, was er von Schelling hat anhoren muffen, mit philosophischer Kaltblütigkeit. Wir hoffen, dass Gee

ihm fein besserer Genius über die Nichtigkeit logischer Schöpfungen eben fo die Augen offnen wird, wie hier über die transcendentalen. 5 Usber das Fichtische Antwortschreiben auf mein Sendschreiben. (N. 5. im 1. Hit.) Wir werden diese Numer um Ende mit der Anzeige des Fichteschen Sendschreibens verbin. den. 6) Die erfte Aufgabe der Philosophie in ihren merkwürdigsten Auflosungen; Fortsetzung der erften Abhandl. des erften Heits. Bouterwecks Apadiktik. Hr. R. betrachtet das System des Realismus, welches Bouterweck aufgestellt hat, als einen verfehlten Verfuch, die Erkenntnifs durch das Abfolute zu begründen, und feine Bemerkungen über die logische, tranfcendemale und praktische Apodiktik, über den verworrenen Begriff von Denken und die Virtualität und absolute Urtheilskraft, find scharssinnig und intereffant, fo wie die Parallele, welche er zwischen der Apodiktik und der Wiffenschaftslehre ziehet, welcher er einen Vorzug vor der ersten darin beylegt, dass fie mit der abfoluten Realifirung der absoluten Realität, - intellectuellen Anschauung beginnt, mit welcher die Apodiktik schliefst.

Viertes Heft, 1) Ueber das Verhältniss des Verflandes zur Rechtschaffenheit, von Bardili. Der gewöhnlich gegen abgezogene Philosophie vorgebrachte Vorwurf einer Unbrauchbarkeit für das Leben veraulaiste den Vf. zu einer aussührlichen Prüfung des bekannten Gemeinplatzes, dass Richtschaffenheit und Verstand nicht immer beysammen find. Sein Gang der Unterfuchung ift der, dass er die Bedeutung des Worts Verstand in dem gewöhnlichen Sinne, wo man den verftändigen von dem rechfchaffenen Manne trennet, auseinanderfetzt, und das Verhaltnifs des Genies, des Witzes, der Sagacitat und des Scharffinnes zur Kechtschaffenheit erörtert. Dieses geschieher in einer 104 S. langen Abhandlung, welche viel richtig gedachtes und schon gesagtes enthält, ohne fich doch der eigentlichen Entscheidung jenes Gemeinspruches als nur in großer Ferne zu nahern. Man fieht, der Vf. ift geneigt, Verstand und Sittlichkeit in unzertrennlichen Zufammenhang zu bringen, welches auch niemand bestreiten wird, insofern Verfland überhaupt für das bobere Erkenntnifsvermegen genommen wird, woraus aber doch noch nicht folgt, das Tugend unmittelbar durch die Ausübung des Verstandes als eines Erkenntnissvermogens be-. gründet werde, wie der Vf. anzudeuten fcheint, und worüber er fich in der Fortsetzung des noch nicht beendigten Auffatzes wahrscheinlich naher erklaren wird. Doch kann man dieses schon aus dem. was S. 72 gefagt wird, anticipiren. ,, Wer fich über feiner gefammten Handlungsart im Zufande des eigentlichen Denkons, mit steter Beharrlichkeit, erhalten, und das Gewebe feiner, Affociationen jedesmal, ch' es zu Entschlüffen übergeht, nach Grundfatzen des Verfiandes berichtigen könnte, ware fchon nach den Refultaten meiner logischen Unterfuchungen, der tugendhafteste Sterbliche, und welche Lebensart daber, oder welche Art von Wissenschaft das Denken am meiften übt, dem Verftande feine

Geradheit und Festigkeit am fichersten erhalt, diese mus auch, bereits nach jener Theorie, die Sinlich. keit. in meinen Augen, am kräftigften befordern, Eine grundliche Erlernung und fleifsige Retreibung der Mathematik fchien mir fonach zuforderft aus ganz abgezogenen Grunden, der Togend ungemein zuträglich zu feyn, und hochst willkommen war mir alsilann eine ahuliche Bemerkung aus Erfahrungen, welche ich in Joh. Karl Burkhardts kurzer Lebens. beschreibung (v. Ochs monatl. Correspond. 1801. Jul.) erit neuerlich fand." - Diefen und abalichen Erfahrungen kann man aber eben fo viele fürs Gegentheil entgegensetzen. 2) Elemente der Phansmenologie oder Erlanterung des rationalen Realismus durch feine Anwendung auf die Erfcheinungen, Nachdem die Analysis des Denkens in feiner Anwendung in dem vorigen Hefte, vollendet, und bis zur De monftration der Manif-flation Gottes, gebracht worden , kommt die Analyse bier nun an die Bedingung der Manifeftation der Gouheit, die Materie. "Die Ant

lysis der durch das Wesen  $\left(\frac{B+b}{B}\right)$  bestimmt.

Bedingung der Manischarton des Wesens, oder de

Bedingung der Manischation des Wesens, oder die deutliche Erkenunis von dem Nachbilde des Wesens, dem Typus des Seyns, oder von der Erschenung als solcher, durch die Zurückführung dechben auf das Urbild, den Archetypus, oder das Wesen als solches, ist die Auslosung der zweyten Aussbeder Philosophie, oder die Elementarichte der Philosophie, oder die Elementarichte der Philosophie, oder die Elementarichte der Philosophie

nomenologie". Man erstaunt, wie aus dem -

die Elemente der Naturwissenschaft überhaupt, und insbesondere der organischen und thierischen Nam herausgewickelt werden. Die Antliropologie ift no zurück, und wird das Werk kronen. Die noch Schonung des Raumes verbierer uns, mehr darübel fagen, nachdem wir unfer Urtheil über diefe Anti Analyse schon im Allgemeinen dem Lefer vorgete haben. 3) Schlaffel anr Philodoxie überhaupt insbefundere zur Jogenannten fpeculativen. (Aud Befchlus von N. 4. im driten Hefte zu betrat "Die Philodoxie ist vollendet. wenn tie denjen Schein der Wahrheit, welcher die Bedingung andern ift - endlich ausdrücklich als Princip im Wahrmachen und Wahrfinden zum Grunde legt. ner Schein, welcher der ursprüngliche heißen !! ist nichts anders, als die Apparens der Natur auf und des Ichs an der Natur, welche, inwieserg im Grunde nur Eine und diefelbe ist, das Weld les Scheines der Wahrheit fo gewifs ausmacht. die Manifestation des Urwelens am Weten det ge - oder was dattelbe heitst, die Offenbarung tes an der Natur das Wefen der Wahrheit, all cher ift". Hr. R. erklart Kants Philosophie und Transcendentalphilosophie geradehin fur bloise lodoxie, in welcher die empiri! che Pfychologie es nur mit dem Vorstellen zu thun hat, abet speculative Philosophie den Meister spiele. Fichte züglich war es, der zu dem pfychologischen Ude me vordrang; aber den phyfischen Schein als solchen vermochte er nicht auf dieselbe Weise wahr zu machen. Er meynt, wenn die empirischen Psychologen es der fehr kleinen Mühe nicht unwerth fänden, den Schatz ihrer Reobachtungen und Einlichten auf dem berühmten Felde der innern Erfahrung durch Ergründung bewähren oder bestätigen zu latfen: fo mufsten lie allerdings die Fichteschen Schriften ftudieren !! Schelling'en wird als Philodox eine Ueberlegenheit über feinen Vorgänger darin eingeräumt, dals er es nicht nothig fand, die eine Art des Scheins auf Unkoften der andern wahr zu machen, fondern das absolute Identitätsvitem erfand. Rec. war froh, das das unausstehlich langweilige Rasonnement über die Philodoxie und das Schellingische Identitatsfystem auf einmal abgebrochen wurde, da der Vf. durch den Vorwurf, der rationale Realismus fey Dualismus, in dem kritischen Journal der Philosophie von Schelling und Hegel, welches ihm eben in die Hande kam, Veranlaifung fand Anmerkungen au Ila Schellings Gespräche im 1. Heft seines kritischen Sournals, in der 4. N. zu schreiben. Er schließt mit der Erklärung, kein Wort weiter gegen diese Philosophie und diese Philosophen zu verlieren und mit der Erinnerung an eine Stelle Schellings in feiner Schrift: vom Ich als Princip der Philosophie über die Theorie des Vorttellungsvermögens, welche frey. lich mit der Behandlung in dem genannten Journale gewaltig contrastirt. 5) Die Simplicitat der Philosophie im Gegenfatz mit der Duplicitat der Philodoxie. Wir konnen nicht beffer als mit einer Sielle 5. 214. den Inhalt dieses Aufsatzes angeben. "Wenn es der rationale Realismus durch feine Behauptung der Mentitat der reinen Logik und der Metaphytik mit allen methodischen und rhapsodischen Philodoxien des Zeitalters aufzunehmen hat: fo wird er durch die Beliauptung der identität der Moralität und der Religion die gesammte Ausklärung des Zeitaliers gegen fich haben, die auf ihrer ertten Stufe die Unterscheidung - auf der zweyten die Tremung - und auf der dritten die Entgegensetzung von Moralität und Religion für ihr Lofungswort angenommen hat." 6) Het der rationale Kealismus mehr als ein Princip? Diefer Auffatz emplichlt fich durch Kurze und Deutlichkeit. Der rationale Realismus hat nach demfelben kein anderes Princip, als die Manite !tation des Urwefens am Wefen der Dinge, oder die Offenbarung Gones an der Natur, dieses fey schiechihin identisch mit der rein vernünstigen Erkenntnits, als solcher, oder mit dem Gedachtwerden des Denkens in der Anwendung; der Realismus beweifet jeneildenmat aus diefem Gertachtwerden durch die Analylis des Denkens als Denkens in der Anwendung, welche nichts als jenes zu Stand gekommene, deutlich entwicklie, Gedachtwerden telber ift. - Alfo die Offenbarung Gottes wird aus der Offenba ung Gottes bewiefen? idem per idem ?!!

Ehe wir diese Anzeige schließen, müssen wir noch etwal über das du en Reinholds Sendichreiben an Fichte in dem ersten Heste veranlasste Fichtesche

ers insuence of

Antwortschreiben und Reinholds Antwort im dritten Hestesagen.

Tübingen, b. Cotta: J. G. Fichte's Antwortschreiben an IIn. Prof. Reinhold auf ilessen in eriten Heste der Beyträge zur leichtern Uebersicht vies Zustandes der Philosophie etc. besindliches Send-

schreiben an den erstern. 1801. 82 S. 8. (ogr.) Fich:e hat es hier mit zweyerley zu thur, mit dem rationalen Realismus im Gegenfatze der Wiffenschafts. lebre, und dann mit dem Herausgeber der Beyträge. Er betrachtet die Wiederholbarkeit ins Unendliche, oder die Identifat aus dem Gelichtspunkte feiner Wiffen. schaftslehre. Der Grund aller Gewissheit, alles Wiffens im Leben und aller Evidenzein der Scienz, ift diefer: wir fetzen in und mit dem Einzelnen (alles unser Setzen ist nothwendig ein Setzen des Einzelneu) schlechthin die absolute Allheit, als solche, d. h. dass es für alle möglichen Falle und für alle vernünftige Wefen gelten. Die Construction eines Triangels erlautert diefes. "Diefes - wie foll ich es nenuen, Verfahren, Setzen, oder wie Sie lieber wollen werden, diese Manifestation der absoluten Totalität, nenne ich intellectuelle Anschauung, betrachte sie, eben weil ich über die Intelligenz auf keine Weife hinaus kann, als immanent in der lutelligenz, und nemte fie infofern Ichheit, nicht Subjectivität, noch Obiectivität, fondern abfolute Identifat beider; welche Ichheit dann doch wohl hoffentlich nicht Individua. lität feyn mochte. Es liegt in ihm, wie Sie es nennen, eine Wiederholbarkeit ins Unendliche. Und fo ift mir des Wefen des Endlichen zufammengefetzt aus einer ummittelbaren Anfchaugng des abfolut zeitlofen Unendlichen, mit abfoluter Identität der Subjectivitat und Objectivität, und aus einer Trennung der beiden letztern, und ins Unendliche fortgefetzten Analyfe des Unendlichen. In jener Analyfe besteht das Zeitleben; und die Trennung in Shb. ject und Object, welche beide allein noch durch die intellectuelle Anschauung zusammengehalten werden, ist der Ausgangspunkt dieses Zeitlebens " "In jeder Conftruction wird eine absolute, in jedem Einzelnen ins Unendliche wiederholbere Totalität gefetzt, und diese ift das Denken als Denken." Zu diesem Denken als Denken fich erhoben zu habe , dazu wünscht er Hn. Reinhold Glück, wundert fich aber, dass ihm dieses Licht erft durch Bardili's Grundrifs aufgegangen fey, wundert fich, dass er es nicht zum wenigften in dem erften f. der Wiffenschaftslehre in der Argumentation aus A = A gefunden habe. Hierauf fricht er zu zeigen, dass R. einen l'unkt der Wissenschaftslehre, aber darum noch lange nicht die ganze Wissenschaftslehre gefast habe, jedoch ohne die Hoffnung aufzugeben, er werde fich noch einst zu derfelben erheben, nachdem er fchou den erften und schwierigken Schritt gethan habe. Zu diesem Bebut giebt er ibm einige Fingerzeige über den Weg. den er zu nehmen habe, bey welcher Gelegenheit noch manches mit Grund an Bardilis Logik getadelt wird, z. B. die Bettreitung der Logik, oder gar die Verwandelung der Logik in Metaphytik. find

dass Fichte sich nie die Mühe genommen, die Sache gründlich zu unterfuchen, fondern es Reinholden nur auf fein Wort geglaubt habe, dass er ihn verftebe. "Sie legten, fahrt er S. 60 fort, Lierauf offentlich, und anders, Proben Ihres Verstehens ab: und nun verstand ich Sie nicht. Ich will nicht in Abrede fevn, dass ich Sie nicht wurde baben verftehen können, wenn ich Fleis und Mube daran hatte wenden wollen; aber offenbaren Widerfpruch und Unrichtigkeiten entdeckte ich nicht, und dachte ich, der Mann versichert, dass er einig mit dir fey, du musst voraussetzen, dass diels fich wirklich fo verhalte, du würdest also durch viele Mübe doch nur das lernen, was du, nach der Ausfare des Schriftstellers felbit, fchon weifst; es wird mit der Zeit schon etwas fo klares erscheinen, dass du es ohne Mühe begreifest. So harrte ich in Geduld, und das ernftliche Studium unterblieb immer." Fichte gesteht, er haue die Mune, fich und R. aus diesem Irrthume zu reifsen, anwenden folien, und bittet wegen Unterlassung derfelben um Verzeihung. Er fetzt noch hinzu: "gegenwärtig regt fich ein kräftigerer freyerer Geift in Ihrem Buchstaben, eben weil Sie etwas zu fagen haben; ich verftebe Sie auch auf den leifesten Wink, und Sie konnen von nun an auf mich als auf einen der fleisigften und freudigften Ihrer Lefer rechnen." Ganz anders ift es der Fall mit Jacobi, den Hr. Fichte (S. So.) aufhört zu verfteben, feitdem er es mit ihm zu thun bekommt. - Wir muffen mehreres Interessante übergeben, und bemerken nur noch, dass der Ton in dieser Schrift, einige Stellen abgerechnet, wo der Schriftkeller feine Ueberlegenheit zu ftark fühlen läst, oder mit zu großer Härte zurecht weist, (worunter auch der Vorwurf des hämischen Verleumders S. 70. gehört) fehr human ift, zuweilen fogar mit liebreicher Milde über-Es war aber natürlich, dass felbit diefes Contrastes wegen das Bittere einen um fo ftarkern Eindruck bey R. machen musste, je lauter jener Brieffteller ibm die Stimmfähigkeit in der Philofophie absprach, und ihn nur als erften Reprasentan-KLEINE

ten der Lernenden respectirte. Er beklagt fich in feiner Antwort vorzüglich auch darüber, Cals Fich. te fein Sendschreiben nicht beantwortet, nicht die geringste Kenntnifs von feiner gegenwärtigen Anficht der Philosophie genommen habe; über Fich tes Bemerkungen und Erinnerungen giebt er einige Gegenbemerkungen, die nicht fehr in das We. fentliche eingreifen; z. B. er mache nicht das blofse Denken zum Princip feiner Philosophie, fundern das Denken als Denken in der Anwendung: der Charakter des Denkens fey nicht Wiederholbarkeit ins Uneudliche, fondern die Wiederholbarkeit des Einen als Einen und deffelben in Ei nem durch Eines, und nur als folche unendliche Wiederholbarkeit. Wenn Fichte frage: aber wa ift denn das da wiederholt wird? und woher kommt diefes Etwas? fo antwortet er: das Wie derholbare im Denken, als Denken, ift nichts inders als das Eine als Eines in Einem und derch Eines - und nichts weiter," In diefem Geifte iff das Ganze. Fichte fiehet alles in dem Gefeine. punkte der Wiffenschaftslehre, Reinhold in in Gelichtspunkte des rationalen Realismus; derint hat keiner dem andern etwas vorzuwerfen. Mit der Unterschied findet fich, dass man lieber Fich te als Reinhold über Philosophie sprechen hon. Wir befürchten, schon mehr als zu viel davon ge fagt zu haben. Wir bemerken nur noch an den Sehlusse der Reinholdischen Antwort, dass uns die Fichtische Aeusserung, er habe nie gewußt, findern nur geglaubt, Reinbold verfiche die Wille fchaftslehre, mach den angeführten Thotfachen viel auffallender geworden, und, um uns mit R. auszudrücken, als die übereiltefte Uebereile vorkomme. Reinhold fagt S. 206. Hr. Fichte be ja felber durch unmittelbare Belehrungen, die bey ihm felbit einhalte, mein Verfichenteruen geleitet - er bezeugte endlich : "dass ich wid in die Wissenschaftsichre eingedrungen sey, bewie ihm theils meine Erzählung, wie es zugegat fey - theils meine richtige Ansicht meines the ligen Syftemes, deffen bofer Schaden allerding gegebene Stoff war." Nach Reinholds Rec. der fenschaftslehre bezeugte er ibin : er fey durch Recension aufs neue überzeugt worden, dals das Innere diefes Systemes eingedrungen fey; über die Paradoxien der neuefien Philosophie. bevnahe alles, was er fchreibe, ihm aus der St geschrieben sey.

## SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Berlin, b. Schone: Ueber die Eurnit oder E Sentert n. Derin, b. Octobre: Veoer die Kunft, die Liebe des schönen Geschlecht zu gewinnen. 150. 52 S. 8. (5 gr.) Man fuche hier keine magischen Experimente a la mode de Pinetti noch weniger inzunfose Dirftellungen, wie sie jetzt Sitte find! Der Vf. empfiehit einige fehlichte, auf plychologische Wahrnehmungen gegründete und durch Erfahrung bewährte Hausmittel, die Liebe der Scho-

nen zu gewinnen, und hat zwey auf diefen Gegenftand beziehende Erzählungen hinzugefügt. Die Tetzren find wenig ge ungen; die erften aber find fo leicht, um und anspruch'os mitgetheilt, dass wir dem Vf. die lohnung femer Arbeit, weiche er fich durch Bekehrung nigftens Eines Hageltolzen wünfcht, von Herzen gonnte

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 23. August 1802-

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Jana, b. Göpferdt: Die Geschichte Tobi's nach drey verschiedenen Originalen, dem Griechlischen, dem Lateinischen des Hieronymas und einem Syrischen überferzt, und mit Anmerkungen exgestschen und kritischen Inhalts, auch einer Einleitung versehen von Karl David Ilgen, der Theol. u. d. Morg. Sprachen ordenil. Prof. zu Jena (gegenwärtig D. der Theol. und Rector der Fürstenschule zu Pforta). 1300. CCLXVIII. und 254 S. gr. 8. (I Rühl: 1697.)

ec. kennt unter den exegetischen Schriften aus der neuesten Periode nur wenige, die sich in Ablicht auf Reichthum der Sachen, tiefe Sprachkenntnifs und achtkritischen Geist mit der gegenwartigen vergleichen liefsen. Man nimmt hier einen philologischen Apparat wahr, der sich selbit mit den philologischen Studien aus der hollandischen Schule mellen darf; aber, was mehr fagen will, Hr. I. weifs mit Sprach Fülle und Wort Kritik auch die Sach Kritik und historische Interpretations Manier, wie fie nur von deutschen Theologen angewendet worden ift, zu verbinden; und diesem glücklichen Verein ift es zuzuschreiben, dass er Werke liefert, die, wie fein gerufalemifches Tempel - Archiv und diefer Tobi, auf den Dank der Zeitgenoffen den gerechteften Anspruch machen können.

Der wichtigthe Theil diefes Werkes ist unstreitig die CCLXVIII S. lange Einleitung, worin, nach einigen allgemeinen, aber sehr wahren, Bemerkungen über den Nutzen der Apokryphen überhaupt, in XXII [5], alles abgehandelt wird, was sich über Namen, Vaterland, Verfasser, Entstehung, Schicksal, Inhalt, Bearbeitung und Nutzen des Buchs Tobi sagen lässt. So viel Fleis und Sorgfalt auch Eichhorn in seiner Einleitung auf diese Buch verwender hat; ist ist doch hn. I. Fülle viel reichlicher. Eine solche kritische Anatomie, welche auch den kleiniten Bestandtheil ihrer Ausmerksamkeit werth hät, habet wir noch von keinem unser apokryphischen Bücher

erhalten.

Die Behauptung S. CVIII.: "dafs das Buch Tobi weder einen Verfaffer, noch einen Ordner, oder einen Sammler babe, fondern blofs ein Werk des Zustlisfey?"— scheint, paradoxer zu seyn, als sie es, nach des Vis. Erklärung, wirklich ist. Es ist §. VII. aus einer einleuchtenden Induction dargethan, dafs das Buch T. ein aus einer einleuchtenden Induction dargethae, das bettehendes, und von verschiedenen Händen zusam-

A. L. Z. 1803. Dritter Band.

mengesetztes Werk fey; dass fich durchaus keine zuverläflige Spur von Plan und kritischer Zusammenftellung eines Verfassers, Ordners oder Sammlers entdecken laffe, und dass man also nicht fragen dürfe: "Wer ift Verfaffer?" fondern : "Wie ift das Werk entftanden?" Wir muffen es den Lefern überlaffen, den Beweis dafür felbft nachzulesen. Als das ursprüngliche Vaterland des Buchs nimmt der Vf. mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Palaftina an. S. CXXVI. heifst es: "Das Einzige, was für Aegypten könnte angeführt werden, ift die Verbannung des Asmodaus nach Ober - Aegypten, K. VIII, 3." Hr. I. vermuthet, dass der Vf. auch politische Grunde , baben mochte, warum er eben Ober Aegypten zur Heimath des Asmodäus machte. Rec. fieht nicht ein , wie der zuerst gedachte Grund , den auch Eichhorn als einen möglichen Grund für Aegypten anführt, auch nur als ein folcher gelten konne. Gerade diefer Umftand enthält den Beweis, dass Aegypten das Vaterland nicht feyn könne. Die Damonen werden nie in das eigene Vaterland des Vfs., fondern immer in entfernte Gegenden verbannt. Vgl. Zachar. 5. 11. Apoc. 9, 14. In Palastina also entstanden, nach I. die durch Zusall verbundene Theile; aber in Aegypten (Alexandrien) wurden fie überfetzt, und hier erhielt auch das Ganze feine gegenwärtige Form. Hierauf folgt die Unterfuchung über die verschiedenen Verfasser und Bearbeitungen des Buchs, welche, nach Rec. Ueberzeugung, die gelungenste Parthie des ganzen Werks ift, wobey Hr. I. die ihm eigene kritische Combinations - Gabe in ihrer ganzen Starke gezeigt hat. Wir theilen die Resultate des Vfs. mit, wie er fie S. CCXLIII. ff. in der "kurzen Ueberficht der Bearbeitungen der Geschichte Tobi's," selbst angegeben bat.

gegenen nat.
"Es ist, wie sich aus den verhergehenden Untersuchungen ergiebt, die Geschichte Tobi's sechs Malberbeitet worden. Den Anfang machte höchti wahrscheinlich Tobi selbst im J. d. W. 3492. d. i. 689. a. Chr. mit der Erzahlung, wovon sich noch ein Fragment in unferm griechischen Texte Kap I-III. 7. erhalten hat. Das Vaterland ist Affyrien, die Ursprache die Hebräsische. Sich nenne diese Arbeit Nr. I. Diese Erzahlung, die ganz simpel scheint eingekleidet gewesen zu seyn, benutze ein Palastinischen Jude, und lieferte dasjenige Werk, davon wir auch nur noch ein beträchtliches Fragment in unserm Griechischen Texte bestiezen, etwa 280 J. vor Christe; das Vaterland davon ist Palastina; die Ursprache die Hebräsische. Ich nenne diese Arbeit Nr. II. Auf dieses Werk folgte das Original der Lateinsischen Africa.

H.hh über

übersetzung des Hieronymus. Der Vf. lebte wahrscheinlich 120 J. vor Christo, und benutzte dabey die beiden vorhergehenden Nr. I. und II. Das Vaterland ist Palastina; die Ursprache die Hebraische. Ich nenne diefe Arbeit Nr. Ill. Nachdem diefe Arbeiten, Nr. I. und II. in Eins verschmolzen, und Nr. III. für fich hestehend, in das Griechische zu Alexandrien weren überfetzt worden: fo fand fich etwa 40 Jahr vor Chrifto ein Alexandriner, der diese beiden griechischen Ueberfetzungen benutzte, und wieder ein neues Werk zu Stande brachte, welches in der Vollkommenheit der Darstellung alle drey vorhergehende übertraf. Das Vaterland diefer Bearbeitung ift Acgypten; die Urfprache die griechische. Ich nenne sie Nr. IV. Diefe Arbeit wurde nach einiger Zeit von einem andern müsligen Alexandriner benutzt, das in's Griechische übersetzte aus Nr. I. und II. zusammengeschmolzenen Werk zu interpoliren, wobey auch Nr. III. zu Rathe gezogen wurde. Diefes geschah etwa 10 J. vor Christo. Ich begreife diese Interpolation mit unter Nr. II. Etwa 120 Jahre nach Christo mögen diefe Arbeiten Nr. II. III. IV. in Afrika in das Lateinische überfetzt worden feyn; denn im J. 180. fand fich von ungeführ ein Afrikauer, der aus diesen dreyerley Bearbeitungen, theils um Widerfprüche zu heben, theils um die einzelnen Vollkommenheiten zu vereinigen, ein neues Werk zu Stande brachte, die fogenannte Itala. Das Vaterland ift hochst wahrscheinlich Afrika; die Sprache die Lateinische. Ich nenne diese Bearbeitung Nr. V. Aus allen den vorhergehenden, aus Nr. II. III. IV. in das Lateinische übersetzt, und aus der Itala Nr. V. ift die letzte Bearbeitung entstanden, die einen Juden aus dem sten Jahrhundert zum Vf. bat. Das Vaterland ift wahrscheinlich Italien; die Sprache die Hebräische. Ich nenne diese Arbeit Nr. VI. Von Nr. I. II. IV. haben wir nur Bruchitücke; Nr. III. V. und VI. aber besitzen wir noch ganz."

Rec. will hier nur bey Nr. I. etwas langer verweilen und dabey zugleich auf das Rücklicht nehmen, was Hr. I. fchon früher über die Frage : Ob hier eine wahre Geschichte, oder nur eine Dichtung peliefert werde?, bemerkt hatte. Wenn, wie IIr. I. annimmt, Tobi feine Geschichte felbit geschrieben hat: fo kann es wohl nichts anders als eine wakre Geschichte feyn, wofür auch S. LXXII-LXXVII. die Wahrscheinlichkeitegrunde beygebracht werden. Allein S. LXXX-LXXXII. finden wir die Sache aus einem andern Gefichtspunkte dargeftellt. "Wie oft, heist es hier, mag die Geschichte Tobi's erzählt worden feyn? - Es war da wohl natürlich, dass der hifterische Stoff nach und nach eine Umformung erlitt; dass das Faktische zur Nebenfache, die Lehre aber, die darin lag, zur Hauptfache wurde; dass die Erzählung eine ganz moralische Tenderz gewann. Und diefes mufste am erften ge-Schohen, als fich ein guter Kopf zur Aufzeichnung entschlofs. - - Hatte nun der Erzahler diefen Gefichtspunkt der gewiffen und unausbleiblichen Belohnung verkannter Tugend gefasst : fo musste er auf die Person des Tobi den größten Fleis verwenden:

er musste ihn fo unschuldig und edeldenkend , als möglich darstellen, um Intereffe für ihn zu erwecken und Mitleid zu erregen; er musste in ihm einen Mann zeigen, der der Glückseligkeit vollkommen würdig wäre. Es war nicht genug, dass er viel von ihm fagte, Beweife von feiner Anhänglichkeit an Jehevah anführte, Beyfpiele feiner edeln uneigennützigen Handlungen hererzählte, er mufsteihn felbft redend aufftellen, und feine Maximen gerrathen laffen, und fo den Lefer in den Stand fetzen, in die geheimsten Falten feines Herzens hineinzuschauen." Wir wiffen zwar wehl, dass Hr. I. hier vom Ganzen redet; allein wir fehen doch auch nicht ein, wie fich diefs mit dem erften Theil, von dem wir hier reden und der als das wichtigfte Stück des Ganzen zu betrachten ift, vereinigen laffe. Wenn "ein guter Kopf fish zur Aufzeichnung entschlos ." und .. den Tobi felbit redend aufstellte:" fo konnte er auch fehr leicht die unbedeutenden historischen und genealegischen Notizen hinzufügen. Und eben diese letzte Anticht der Sache hat für Rec. die meitte Wahrscheinlichkeit. Er lasst alles das gelten, was von dem Vf. mit fo viel Einficht und kritischem Schafffinn über die mehr zufällige als ablichtliche Zufammenreihung der einzelnen Theile zu einem Ganzen, und über die verschiedenen Ueberarbeitungen deffelben Stoffs gefagt worden ift; aber er wäre geneigt, den erften Abschnitt für eine hiftorische Dichtung zu halten. Sie blieb Bruchstück , wurde aber in der Folge von verschiedenen Verfassern fortgefetzt , erganzt und umgearbeitet , ganz fo , wie Ha I. die Genefis des Buchs beschrieben hat. Bey diefer Anficht scheint nun dem Rec. besonders diefer Abschnitt eine frappante Achnlichkeit mit Pf. 16. zu haben, fo dass diefer prop als das Thema von unferm Buche, welches ebenfalls ein geat ift, und auf welches man insbefondere die Benennung poor in dem Sinne, wie ihn Scheidius angab: ,,cormen ex ·variis membris apte colligatis compositum," anwenden konnte, zu betrachten ware. Die Ueberschrift diefes Pfalms follte heißen: "Der fromme Ifraelit." oder: "Der Ifractit und fein Glück." Was hier in abstracto und in der hurze geschildert ift, dass wird hier in concreto und im Detail ausgeführt. der Name Tobi und Tobijah scheint aus V. 2 .: עליק (oder - עלים gelloffen zu feyn. Damit ware febr gut zu vereinigen, was Hr. I. S. XI.II. bemerkt: "lit das, was erzahlt wird, Dichtung, fo passen die Namen fehr gut dazu, und man konnte vermuthen, dass sie mit Fleiss gewählt waren. Der Vater heifst , onitas mea, und giebt feinem Sohne dem Namen mane, bonitas mea Sehova. Darin liegt der Satz : Meine Gute, mein gut moralisch Betragen verschafft mir, dass Jehovalı mein Glück ift. oder: Meine moralische Güte begründet mein Glück von Jehovah." Doch der Name ift das unbedeutendfte. Den ganzen Inhalt des Pfalms findet man in den erken Kapitelu Tobi's oft wortlich ausgedrückt. Nur der Schluss fehlt; aber der muste auch fehlen. weil Tobi's Geschichte Fragment blieb: K. 3, 6, beWir fagten oben, dass die Einleitung der wichtigfte Theil diefes Werks fey. Damit foll aber keineswegs der Ueberferzung und dem mit Anmerkungen aller Art reichlich ausgestauteten Commentar der gehibrende Werth abgesprochen werden. gauben wir, dass durch eine Menge trefflicher Bemerkungen nicht nur das Buch Tobi fehr viel Licht bekommen habe, fondern dass der biblische Philolog noch vieles daraus für andere Zwecke wird benutzen können. Schon der Titel fagt uns. dass wir die Ueberfetzung von drey verschiedenen Bearbeitungen zu erwarten haben. 1) Die griechische, wie fie die gewohnlichen Ausgaben der Alexandriner liefern. 2) Die lateinische des Hieronymus. 3) Ein Fragment von einer fgrischen, wie es in Walten's Polyglotte enthalten ift, und das man bisher falfchlich für eine aus dem griechischen Texte gemachte Uebersetzung gehalten hat. Es geht bey K.7. 10. In der Hauptsache stimmen alle drey Erzählungen überein; aber in Nebenfachen, in Erwähnung eigener Umftände, in der Anficht gewisser Ereigniffe etc. herrscht eine große Verschiedenheit. Eine jede diefer Erzählungen hat ihre eigene Tendenz; eine jede charakterisirt das Zeitalter, wo sie zum Vorschein kam; und eine jede scheint auch wieder fich felbst als Product des Zeitbedürfnisses zu beutkunden .- Die Ueberferzung fehliefst fich dem Original fo genau, wie nur immer möglich, an; felbit die nomina propria werden jedesmal nach der griethischen , lateinischen und fyrischen Schreibart ausgedrückt. Gleichwohl ift die Ueberfetzung gar nicht fteif , fondern fäst sich fehr gut lesen. Die Anmerkungen erläutern theils dunkle Ausdrücke und Sachen, theils geben fie von der in der Uebersetzung susgedrückten Lesart Rechenschaft. Zuweilen bekhäftigen fie fich auch mit der höhern. Kritik, und machen Stellen bemerklich, die nicht von dem erften Vf. des Werks herrühren können. Waren die Gründe bey Solchen Stellen zum Erweis ihrer Unichtheir hinlanglich, fo find fie im Texte felbit in Klammern [ ] mit einem innerhalb binzukommen den veingeschlossen; ausserdem ift der Verdacht blofs in den Noten angedeutet worden. Unter diefen größtentheils glücklichen kritischen Vermathungen glauht Rec. vorzüglich K. 4. 4. S. 7-8. K. 1. 82. S. 22. (wo fehr scharffinnig vermuthet wird, dass die Quelle in Efth. 8, 2. 10, 2. zu fuchen fey) K.

3, 17, S. 48. ff. K. 4, 13. S. 54. K. 12, 6—12. 19. 20. 21. S. 106. ff. K. 14, 10—11. S. 122. ff. u. a. uuscichnen zu müßen. K. 3, 10. S. 46. hält Hr. I. die Worte: "ωύστε ακαγξασθα! — εις αξει" für εin Einschiebfel aus einen andern Denkmele. Rec., der diese Stelle ebenfalls kritisch untersucht hat, hält sie ebenfalls dafür. Der Hebräer des Seb. Münßer hat blos: conßernata est valde. Der Syrer: "

Δω, ut seipfam sußocaret. Das könnte aber auch seyn: sußocata est moerore, wie Matth. 27, 5.: Δω. 

Δα21. Aus diesen contrißata fuit wäre nun das sußerendo terminaut vitam entsanden.

In den erklärenden Anmerkungen könnte es zwar hin und wieder den Anschein gewinnen, als ob Hr. I. in der Mittheilung feiner philologischen Schätze allzu freygebig gewesen sey, und man könnte fragen, ob nicht Manches, wenn es kurzer und mit geringerem Aufwande von Gelehrfamkeit abgefafst ware, für die Lefer intereffanter und felbit brauchbarer feyn wurde? Namentlich konnte man die lange Diatribe zu K. 10, 5. S. Qt-101., wher Car Twy 0392huav, zn K. 14, 15. S. 129-138. über die Namen der Könige Nebucadnezar und Achasverus, und zu K. 3, 7. (lat. Recenfion) S. 139-178. über die Verwechselung von Rages und Ekbatana u. a. in diefer Hinficht in Anspruch nehmen. Allein Rec. glaubt, dass man das zuviel einem Schriftsteller weit eher als das zuwenig verzeihen, und dass man bey Untersuchungen dieser Art nicht genau genug zu Werke gehen könne. Die beiden letzten Stellen find historischen Inhalts, und verdienten daher alle Aufmerksaukeit; in der ersten aber sollen die Lexicographen berichtiget werden, welche בה עין durch filia oculi überferzen, da es doch, wie hier documentirt wird, für בכח עין, porta oculi, genommen werden mufs. Nur in der Anmerkung S. 205-213. scheint uns die Beinerkung über eine Stelle des Tibullas, welche einen ziemlichen Raum einnimmt, überflüssig zu feyn. Dadurch, dass der Vf., wie er S. XXXIII. fagt, "beständig ein Hebraifches Griginal vor Augen hatte," und bey jeder Ueberfetzung in das Hebräische zurückübersctzte, ilt es ihn gelungen, eine Monge Stellen richtiger zu verftehen, als es ihm, wenn er blofs bey den Ueberfetzungen ftehen geblieben ware, möglich gewesen feyn würde. Wir konnen der Kurze wegen nur auf K. 3. 1. S. 35. K. 4, 19. S. 59-60. K. 5, 18. S. 69. K. 6, 1. S. 71., ferner S. 143. 144. u. s. verweifen. K. 9, 6. S. 88. geben wir zwar gern zu, dass der Sinn leichter werde, wenn man annehme, der Ueberfetzer habe den Fehler begangen, die Worte: מיברך מוביה אשתה (Er, Gabael, wunschte dem Tobijah anit feiner Frau Glück) durch: Hal sukaynas TwBire Try yovair atte, zu überfeizen, weil er en für die wota accufat, hielt und man zum Nominatie, machte; allein der gewohnliche griechische Text: "er rühmte feine Frau," giebt doch auch einen recht guten Sinn, ohne dass man dabey, wie von Hr. 1. ge-Ichieht.

schieht, anzunehmen brauchte, dass Tobias seine Frau dem Gabael "gleich bey dem ersten Eintritt" vorgelobt habe.

(Der Beschluss folgt.)

### PADAGOGIK.

Meissen, b. Erbstein: Katecheissches Handbuch, oder falsliche Darstellung der ganzen christlichen Religion (slehre) und Moral für Lehrer der Jugend. Erstes Bandchen. Von Carl With. Theoph. Camenz, Pfarrern in Oborau b. Meissen. 1801. XVI. u. 148 S. 8. (to gr.)

Die in diesem ersten Bandchen befindliche Einleitung zum Religionsunterricht beschäftigt fich mit Beantwortung der Frage: Wer bin ich? und macht die Jugend mit den Eigenschaften des menschliehen Körpers und Geiftes bekannt. In den folgenden Banden follen die Fragen beantwortet werden: wo bin ich her? und (woher ift) die Welt, in der ich mich befinde? wezu bin ich da? was wird aus mir werden ? Hn. C's. Manier zu katechifiren ift im Ganzen nicht schlecht. Seine Fragen find meistentheils beftimmt: aber nur nicht immer natürlich genug an einander gereiht. Nicht felten nimmt der Vf. einen folchen Begriff in seine Frage auf, welcher nach einer natürlichen Gedankenfolge die Antwort des Schülers hatte ausmachen follen. Nachdem erz. B. S. 12. gelragt hat; auf welche Art entitebet der Menich? lafst er die Frage folgen: Wenn find die Menschen noch ganz klein? Wer fühlt es nicht, dass diese Frage nicht recht in den Zusammenhang masst. Sie follte fo ausgedrückt feyn, dass der Schuler mit dem Worte: Klein antworten musste. So war es auch un-

natuelich S. 13. , nachilem Wachsthum, als eine Eigenschaft des menschlichen Korpers genannt worden war, die Frage folgen zu loften: Wenn eher (wozu das: eher?) legt man denn die Menschen ins Grab! Hier follie nicht der Begriff: todifegn fondem ferben herauskatechifirt werden. Die Uebergange von einem Satze zum andern find nicht bindend genig, Einzelne Satze werden oft zu weit ausgesponnen. Nächstdem vermissen wir auch hie und da in een Vortrage das bescheidene und schickt che Beneh. men, das auch der Jugendlehrer gegen feine Schiller beobachten mufs. Nach unferm Gefühle darf auch der Schullehrer nicht fo anmafsend fprechen, wielin C. in der Einleitung zur erften Katechifation reiet "Und wo werdet ihr das lernen, wie ihr fo gute und glückliche Menschen werden könnt. Hier in der Schale; und von wem anders, als von mir, enrem Le rer? - Ja dafür (fur enern beiten Freund und Wolf thater, mufst ihr mich halten etc. Auch die Frages. 10 .: Ein Menfch, der einen großen Buckel, großen Kopf, kleinen Korper, krumme Beine hatte wie das eine schone oder hafsliche Gestalt? ift in eine öffentlichen Katechifation ganz unschicklich, weil in ter einer großen Anzahl von Kindern fehr leichtank eins angetroffen werden kann, deffen Korper auf ne der angegebenen Arten entstellet ift. Wie nieder geschlagen muss dieses aber nicht durch folche kanchetische Vorhaltung feiner. Hafslichkeit werden! Manche Aeufserungen harren bestimmter ausgehückt werden follen, wie S. 14 .: Wer uns das Daler nimmt, der nimmt uns alles, und wir finkenin ! nichtung, find gar nicht. Und gleichwohl wirds fchon bey den Kindern, die erft im letzten Abschie von der Unfterblichkeit belehrt werden follen Ueberzeugung vorausgesetzt, das fie unsterblich

#### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSOELAWRTHEIT. Regensburg, b. Montag u. Weis: E. J. K. von Fahnenberg's - Briefe an feinen Sohn Karl Heinreich, über die Kusst gerichtliche Vortrüge zu verfertigen. 1801. 39 S. 8. (3gr.) Eine kleine Schrift, die indessen auf wenigen Seiten mehr Resultate eigenen Nachdenkens enthält, als manches andere neue mit unnutzer Weitschweifigkeit bearbeitete bandereiche Handbuch der Referirkunft. Der wurdige Vf. empfiehit feinem Sohne, zuerft die Materie, in welche die zur Reigion mitgetheilten Acten einschlagen, genau zu ftudieren, um den ganzen Umfang der in Frage befangenen Sache kennen zu lernen, damit ein volloultiges Urtheil über die Sache gefällt werden könne; und fodann einen Auszug aus den Acten zu verferigen, der zwar mit zweckmisiper Kurze nur den Kern der Acten im verjungten Maafsflabe. darfteile; indessen doch geireu abgefalst fey, damit die Lefer oder Zuhörer von der Wahrheit der Thatfachen unterrichtet werden. Hiernachft folle man fich auf einen befoudern Bogen alles, was in den Acteu vorzüglich merkwürdig scheint, ingleichen die Gedanken, welche bey dem Leser der Acten einstehen, und die verschiedenen Gesichtspunkte, aus denen der Rechtsützeit beurtheilet werden konne, auszeich-

Auch muffe man gute Mufter lefen , um die erzi Schreibart zu erlernen. Die Geschichtserzählung felbit in der gehörigen Ordnung, und vom Anfange af. vorge werden, ohne jedoch garzu weit ins Alterthum hinaufzule Schwälflige Ausdrücke muffe man ganzlich vermeiden dagegen einen einfachen, liiefsenden Vortrag wählen, aber zugleich eine mannliche und ernfthafte Sprache Zur Verfertigung des Gutachtens, a's des fchwerften der Relation , rath Hr. v. F. einen fchriftlichen Plan! entwerfen , und mit mögitchstem Scharftinne zu unterfie ob alles wohl geordnet fey, and an einander palle. M lem Herzen unterichreibt Rec. auch die Behauptung, überfluffig fey, eine Menge viellereht gar fchou langt teter Schriftfeller in dem Gutachten anzuführen, oder Stellen ans ihnen abzuschreiben; Bennzeichen der heit, fagt der Vf., und der literaritchen Erudition de renten darf und mufs das rechtliche Gutachten an ac gen, nur mufs es nicht mit unzählbaren Citaien and nicht mit wissenschaftlichen Binmen überladen feyn. ten doch alle Referenten den Inhalt diefer Briefe zigen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 24. August 1802.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

JENA, b. Göpferdt: Die Geschichte Tobi's - übersetzt und mit Anmerk. - auch einer Einleitung
versehen von Karl David Ilgen, etc.

(Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

n der fyrischen Bearbeitung hat Hr. I. durch mehrere finnreiche Conjecturen den Text verbeffert. Wir rechnen dahin besonders K. 10, 1, und V.6. destelben Kapitels, S. 232-233. In der erften Stelle ift das: pron , on line, numeravit illis dies, unbequem, weil man nicht fieht, worauf fich illis beziehen foll. Statt: ,oo andert Hr. I. fehr glücklich: ,onto, omnes dies, Tobi hatte alle Tage nachgezählt. So kommt es unten V. 12. noch zwevmal vor. Eben fo treffend ift auch in der zweyten Stelle die Vermuthung, dass es: منسيرا , prospiciens mat, fatt: Loon 1, woo, welches hier gar nicht passt, heifsen muffe. Vgl. K. 11 . 5. 9. Weniger zufrieden find wir mit der Aenderung K. 11, 2. S. 235-236., mch welcher es: outles, rem anguftam, flatt: mentem, heifsen foll. Einmal ift das Wort nicht gewöhnlich, so wie es denn auch in den Worterbüchern fehlt, ob es gleich der Analogie gemass ift, und die Bedeutung angustine, afflictio recht gut haben konnte; fodann giebt auch die Recepta einen recht guten Sinn, fobald man nur überfetzt: Du weist, was sich dein Vater für Gedanken macht, gerade wie wir uns diefer Redensart bedienen würden. um den unruhigen, forgenvollen Gemuthszustand zu bezeichnen. Das Wort bedeutet nicht blofs mens, fondern auch cogitatio, sensus, opinio, ja fogar fuspicio. Diess alles kann man fich bier in der Seele des alten, bekümmerten Tobi zusammendenken. Wollte man ja ein Wort, welches cura, fallicitudo. susdrückte, fo würde idas fehr ahnliche: Lis noch . naher flegen.

Soviel überden Commentar. Wirkommen jetzt noch auf einige Punkte der Einleitung zurück, welche wir. oben übergeben mufsten. Die Einmischung des Asmodaus, Aschmedai, oder Abaddon, so wie es Raphael und die ganze Wunder Maschinerie, bat IIr. I. sehr richtig nach den Zeitbegriffen ausgesist und dargestellt. Bey dieser richtigen Ausschaft welche begreißlich machen soll, wer der Asmodi ei-A. L. 2. 1892. Dritter Band.

gentlich gewesen seyn möchte, nicht bedunst. S. LXIV, wird bey den Worten K. 6, 14: ner drucken von Green von Geren von der Greenstelle und auf eine Stelle aus dem Talmud verwiesen. Hr. I. häte sie stelle aus dem Talmud verwiesen. Hr. I. häte sie sich auch noch auf den Koran berusen können, nach welchem die Dschins nicht nur mit dem Affect der Liebe begabt sind, sondern sich auch mit den Weibern der Menschen vermischen. Z. B. Sus. 55.

56. (Hinckelm.), wo fogar in Light ein Doppelfinn, liegt. Die S. CCLXI. in der Note citirte Abhandlung: Von den Meffianischen Zeiten in der allg. Biblioth, d, bibl, und morgenland, Lit. 6. B. 4. St. rührt nicht von Eichhorn, fondern von dem für die bibl. Literatur zu früh verstorbenen Stahl ber. In dem letzten Abschnitt der Einleitung. Vom Nutzen des Buchs Tobi 6. XXXII. find noch eine Menge trefflicher Bemerkungen und Winke über den Gebrauch, den der Religiouslehrer, Geschichtforscher und Freund der Dogmengeschichte von diesem apokrypischen Buche machen kann, zusammengedrängt. Wir machen nur auf einige der merkwürdigsten aufmerkfam. Nach S. CCLXIII. kann man den Streit: ob Sefus einen wirklichen Körper gehabt habe? durch Hülfe unfers Buchs bis an feine Wiege verfolgen. ilt K. 12. 19., wo der Engel fagt: ,, llaτας τας ημερας ωπτανομην ύμιν, καί επ εΦαγον, κός επιον, αλλα οασιν ύμεις εθεωρειτε." Zwar ift diefe Stelle (wie I. vermuthet) eine spätere Interpolation aus dem Alexandriner und geht nicht über 40 J. vor Chr. hinaus; aber das Original von der Uebersetzung des Hieronymus ift vor mehr als 100 J. vor Chr. entstanden, und diefes hat: "Videbar quidem vobiscum manducare et bibere ; fed ego cibo invisibili et pota , qui ab homiffibus videri non potest, utor." So fruh also ist der Saame zu folchen Streitigkeiten ausgestreut!

"Es liefert uns, heifst es auf der vorhergehenden Seite, dieses Buch einen wichtigen Beytrag zur Geschichte der Nord. Wo findet inan die vier Cardinaltugenden: wosenzug, worfere, ekryworwy, direzorwy, wiele die Paldfinischen Juden annehmen, erwahnt, wie K 12, 8, ? Ohne diese Stelle würde man vielleicht nach Sapient. 8, 7, sie so selftetzen: ouderstrug, Georgie, direkteuri ausgestrug, Georgie, direkteuri er Palaffinischer, Plato's Decrete mit denen des Zoroaster vermischen: Diese vier Tugenden, welche das Buch Tobi ausstellt, sind ein Persisch, oder bester, ein Aflaisch; nichts ist aus Plato's Schule dazu gekommen." Vollkommen richtig! Im N. T. beinerkt man schon den Einslus der Alexandriner. Aber im Koran sind es gerade

lii

.

auch diese vier Cardinaltugenden, welche überall eingeschärstwerden: χουν (σοσειχγ), (κατιστυχ). Wer diese in sich vereiniget, der ist σε το κατιστυχ). Wer diese in sich vereiniget, der ist σε το κατιστυχ. Wer diese in sich vereiniget, der ist σε το κατιστυχ. Vgl. Sur. 2, 178. u. a. Dass serner dieses Buch vorzüglich dazu geschickt sey, uns eine historische Kenntniss von der Messache zu verschafsen, vornehmlich die bedeutende Stelle K. 14, 5. sist ganz unleugbar; allein es dünkt uns doch etwas zu stark ausgedrückt zu sern, wenn es S. CLXL heist; "Ja, es sollte nir nicht schwer werden, zu beweisen, das

ausgedrückt zu feyn, wenn es S. CCLXI. heifst: "Ja, es föllte mir nicht fehwer werden, zu beweifen, daße si die befte und ficherfte Beweisfelle jhrer Art in der ganzen Bibel fey." Rec. wenigstens kann dieß blots auf die Appakryphen, in welchen fich nur fehwache Spuren des in den frühern Schriften der Juden fo haufig ausgedrückten Melias -Glaubens auflinden Issten, reftringiren. Die prophetischen Stücke des A. T. fehildern den zu erwartenden Retter Ifraci's weit deutlicher und befimmter, als es weder in diefer noch in irgend einer Stelle der apokryphischen Bücher geschehen ist.

Beym Schlufs dieser Anzeige kann Rec. den Wunsch nicht unterdrücken, daß Hr. L auch die übrigen apokryphischen Bücher, wovon die meisten in der That ein besteres Schicksol, als sie bisher er-

Wunsch nicht unterdrücken, dass Hr. I. auch die übrigen apokryphischen Bücher, wovon die meisten in der That ein besseres Schickfal, als sie bisher erfuhren , verdienten , auf eine ahnliche Weise bearbeiten möchte. Befonders bedarf der historische Theil derfelben, für den, wenn man die Bearbeitung des ersten Buchs der Maccabaer von Michaelis abrechnet, noch fo gar wenig geschehen ift, der wohlthätigen Hand eines Oedipus! Vor allen Dingen aber ift eine Handausgabe der fämmtlichen Apokryohen dringendes Bedurfnife. Wir dringen mit Recht auf das forgfaltigere Studium diefer alten Urkunden, die uns den Eingang zum Heiligehum des N. T. fo trefflich erleichtern, und wir machen es befonders dem angehenden Theologen zur Pflicht; aber wir erschweren ihm diefs Gefchäft, ja wir machen es ihm beynah unmöglich, indem wir ihm keine Ausgabe in die Hande geben, die er nur einigermaßen mit Nutzen gebrauchen konnte, und indem wir zusehen, wie felbst die schlechtesten Ausgaben, die wir haben. immer feltener zu werden anfangen.

#### PHTSIK.

London, b. Cadell u. Davies: The natural history of Volcanoes: including fubmarine volcanoes and other analogous phenomena. By the Abbé Grdinairs. Translated from the original french Manufcript by R. C. Dallar, Efq. 1801. XXIV. u. 328 S. 8. (2 Rthlr. 16 gr.)

Die Absicht des Vfs. ist, eine gedrängte Darstellung aller bey den verschiedenen Arten von Vulkanen vorkommenden Erscheinungen, und der möglichen

auf Theorie und Erfahrung gegrundeten Erklärun. gen derfeihen zu liefern. Er hat dazu, wie man bald bemerkt, fleifsig aus älteren und neueren Schriftftellern, geschöpft ; aber Rec. hatte dem Ganzen doch mehr Ordnung und vorzüglich manchen Erklärungen mehr Haltbarkeit gewünscht. Die erstere gehr nur zu leicht bey dem Nachfuchen in vielen Schrift. stellern verloren, und die letztere liefs fich hiernicht ohne fehr gründliche physikalische und chemische Kenntniffe erwarten. Diele scheinen aber dem Vi zu fehlen. Auch fieht man leicht, dass er nicht Ge legenheit hatte, viele Vulkane felbst zu beobachten und zu unterfuchen; denn nur ein Pasrmal fprich er von dem, was er felbst fah. Hin und wieder kom men Behauptungen vor, die ganz ungegründet find So z. B. Kap. r. wo es heifst: obgleich die vorwall tende Masse eines Bergeseine besondere Metall. Sala oder Steinart, feyn mag, fo wird man doch alle a dere Metalle, Salze und Steinarten darin zerfrei finden?? Hier giebt der VI. auch den Schwefelle als die Haupturfache feuerspeiender Berge an. De Erklarung, warum diefe Berge fich immer an in Spitze öffnen, ift nicht befriedigend. Im 2. Im wird vom Krater gehandelt, wann er am weitele fev. auf welche Art er fich allmälich zusammenzi he u. f. w. Kap. 3. Jeder Vulkan habe aniangs m eine einzige Oeffnung, wovon nur der bey Colin in Mexico eine Ausnahme mache. Wenn ein Vu kan erft mehrere Oeffnungen habe: fo konne mi vermuthen, dass er in einem Zustande von Ericht pfung fey: fo z. B. der Vefuv; clas Teufelsmanl vilsmouth) im See Nicaragua in Mexico u. a. I kommt der Vf. auf einmal auf die große Hitze ner Quelle auf der Infel Amsterdam, worin gre Stücke Fleifch in weniger als 6 Minuten vollig werden follen. Das Waffer des neuen Geyfers Island fey 212 Fabrenb. aber diefs bringe bey weit nicht die erwähnte Wirkung hervor. Rec. zweiß ob sich das angeführte Factum wirklich so verhal denn Waller als folches kann bekanntlich nicht bei werden, als 112 Grad. Bey diefer Gelegenheit gi der Vf. auch eine Reductionsart-der fahrenheitild auf Reammurische Grade an, welche bierher ein lich gar nicht gehört und auch nicht die beste Kap. 4. In Ebenen finden fich keine Vulkane; esg aber auch andere Arten der Entzündungen, fo L in Steinkohlengruben, ferner durch die fogena ten Schwader (moffettes) Erdbrande u. f. w. Ka Grofsere, unterirdifche, fogenannte Centralfeuers den gewöhnlich von Erdbeben hervorgebracht, un wäre oft zu wünschen, dass fich diese Feuer durch kane einen offenen Weg bahnten, wobey die Ge den weniger als durch die öfteren Erschütteru leiden würden. Es werden mehrere Nachrid von älteren und neueren Erdbeben gegeben. Fe von den brennenden Ebenen (burring plains), W die campi phlegraci gehören. Im 6. Kay. wird Frage abgehandelt: ob alle Berge urfanniglich i kanischer Entstehung seyen; der Vs. verneint d billig; scheint sich aber die Behauptung derer,

che diese Theorie vertheidigen, gar zu weit ausgedehnt gedacht zu haben; denn an blofse Erhebung der großen Steinmaffen durch unterirdische tiefere Feuer und Entwickelung von Gasarten, ohne offenbaren Ausbruch scheint er gar nicht zu denken .. und diess war dock wohl eigentlich die Behauptung jener Geologen. Selbst die Berge, welche jetztoffenbar Vulkane enthalten oder bilden, find ihm zufolge nicht felbst vulkanischen Ursprungs; denn es finden fich ja viele Vulkane, welche mitten durch Urgebürge durchbrechen; darin find auch wohl alle Geologen mit-dem Vf. einverstanden. Im 7. Kap. bestreitet der Vf. Houel's Meynung (S. dessen malerifche Reifen auf den Infeln Sicilien. Malta und Lipari), dafs alle Vulkane unter der Oberfläche der See gebildet. und erst allmälich gehoben, auch theils durch das Sinken des Meers hervorgekommen feyen. Nachher werden die Unterscheidungsmerkmale der eigentlichen Vulkane von allgemeinen unterirdischen Feuern angegeben. Im 8. Kap, wird gezeigt, dass alle Vulkane nur auf Bergen von der höchsten Ordnung sich Das o. Kap. enthalt eine allgemeine Vergleichung der Berge des Mondes mit denen der Erde, woraus der Vf. einige Schlussfolgen zu ziehen fucht, die aber noch wohl Zweifeln unterworfen Kap. 10. Auffallender Unterfchied fevn inöchten. der hohen Land - und niedrigen See - Vulkane. Er ist hier nur ganz im Allgemeinen ungegeben, da der Vf. erk in der Folge das Nähere von den Seevulkapen abhandelt. Das 11. Kap, handelt von Infeln, welche durch ihre vielen Vulkane völlig unbewohnbar werden. Bey diefer Gelegenheit kommt der Vf. mch auf das fast unbewohnbare Island, welches vorziglich im Jun. 1783 beynahe der Wuth feiner Vulkme erlag. Bey Gelegenheit der heifsen Quellen von lstand wird S. or. eine fehr schlechte Erklarung der llitze des Waffers durch Zerfetzung mineralischer Subfanzen gegeben. Auch hatte der Vf. der Widerlegung fo alberner Meynungen völlig überhoben feyn konnen, als die, dass naturiich heise Mineralwaster eben fo lange Zeit bis zum völligen Sieden erfodern, als kaltes Quellwoffer, und der Dame, welthe er anführt, wohl die Mühe sparen mögen, den Verfuch zu machen, ob kalt gewordenes Bathwaffer eben fo lange Zeit bis zum Sieden erfodere, als gemeines Brunnenwaffer. Die Erklärung am Ende diefes Kap., dass Mineralwasser deswegen die Hitze länger als anderes erwarmtes Waffer an fich behalten, weil die Feuertheilchen fich nicht fo leicht aus einem Waffer entwickeln konnen, welches fie in den Mineraltheilchen, womit es erfüllt ift, fest halt, dient auch eben nicht zum Beweise geläuterter phyfich . chemischer Begriffe. In 12. Kap. zeigt der Vi., dass Yulkane nicht die Zuglocher (vents) eines groken Centralfeuers feyen, weil fonft ohne Zweifel diele Feuer noch ungleich größere Wirkungen hervorbringen müfsten, als wir an den gewöhnlichen Vulkanen fehen; bey diefer Gelegenheit erwähnt er der großen Menge von Vulkanen auf Kamfchatka. Kap. 13. Fruchtbarkeit und Gesundheit der Gegenden in

der Nähe von Vulkanen; Gefahren diefer Nachbarschaft. Kap. 14. wird die Frage von der Ursache der Ausbrüche der Vulkane, aber freylich nur fehr kurz abgehandelt; auch ift hier durchaus nichts gefagt, was nicht jedem Naturforscher längst bekannt ware. Der Vf. führt mehrere Beyfpiele der fchrecklichen Wirkungen folcher Ausbrüche in mehreren Welttheilen an. Kap. 15. werden mehrere Beyfpiele aufgeführt, um zu zeigen, wie auch das Meer an den Erderschütterungen Theil nehme. Vorzüglich erwähnt der Vf. des Awatscha auf Kamtschatka, und des Ausbruchs vom Aetna im Jahre 1779. Das 16. Kap. enthält eine kurze und allgemeine Beschreibung des Ausbruchs eines feuerspeienden Berges, und der ersten Wirkungen desielben. Im 17. Kap. widerlegt der Vf. die Meynung, dass der im J. 1783 in ganz Europa bemerkte trockne Nebel von dem Erdbeben in Calabrien oder Island entstanden fey. Kap. 18. Beschaffenheit des vulkanischen Auswurfs; u. s. w. das Bekannte ganz in der Kürze. Kap. 19. Unglaubliche Menge der Lava bey einem vulkanischen Ausbruche; der Vf. geht gewiss viel zu weit, wenn er die Masse von Lava bey dem Ausbruche des Aetna von 1669 auf 210,000,000,000 Cubikfuss berechnet; demangeachtet aber kann die Vermuthung fehr wehl flatt finden, dass solche Vulkane wagrechte Zugänge haben muffen. Kap. 20. das Waffer, welches fich zuweilen in großen Strömen aus dem Crater eines Vulkans ergiefst, kann nach unferm Vf. wohl nicht von Zugungen des Seewassers zu dem unterirdischen Feuerheerde entstehen; denn wenn des dadurch zum Vulkane gebrachten Waffers wenig ware: fo muste es ganz in Dampf verwandelt werden; ware diefes Wasters aber fehr viel mehr, so wurde das vulkanische Feuer erloschen. Rec. scheint diese letztere Behauptung nicht ausgemacht zu feyn, eine große Menge Waffers würde gewifs durch die zum Theil entstehenden Dampfe auch als tropfbares Waster in die Hohe geschleusert werden. Der Vf. glaubt, dass bey dem Ausbruche des Aetna im I. 1735 das Leerwerden des Meerbufens von Neapel blofs vom Zurückweichen des Waffers durch die Erschütterung des Ausbruchs entitanden fey; dass das bey diesem Ausbruche über die Felder ergoffene Waffer einen Salzgeschmack hatte, beweise noch nicht, dass es wirkliches Seewaffer gewesen sey; denn in vulkanifchen Behältern fey ja auch Salz genug, vorzüglich. Salmiak, vorhanden. Kap. 21. Da die Natur bey den Auswürfen der Vulkane überall gleichförmig zu Werke gebe: fo fey das, was hier vom Aetna und Vefuv gefagt werde, auch von allen übrigen Vulkanen zu verstehen. Rec. möchte doch diese Behauptung nicht für fo ganz unbedingt richtig annehmen. Die Beschreibung von einigen Laven, wie sie gewöhnlich vorkommen, ift aufserst unvoliftandig; dass der Vf. durchaus nicht Mineralog fey, erhellet deutlich genug. Im 22. Kap. führt der Vf. die Urfachen auf. welche das Verlöschen eines Vulkans bewirken können. Manche Vulkane erhalten von benachbarten Bergen Nahrung, und können verlöschen, wenn auf irgend

irgend eine Art die Gemeinschaft zwischen ihnen aufbort, und fie felbit keinen Stoff mehr zur Unterhaltung des unterirdischen Feuers beutzen. Andere Vulkane verloschen blos aus dieser letzteren Urfache: andere durch Einfinken des oberen Theils, oder auch der Seitenwände feibit; andere durch Zuftromen einer großen Menge Wassers; andere durch machtige Spaltungen, weil dann die Luft ungehinderten Zugang hat, und die brennbaren Substanzen ohne weiteren Ausbruch schnell verzehrt werden: andere endlich dadurch, dass die Gewässer in ihrer Nähe austrocknen. Der Vf. führt von mehreren dieser Arten des Verfoschens bestimmte Beyspiele aus verschiedenen Weltgegenden an. Im 23. Kap. spricht der Vf. von der fehr großen Menge der Vulkane, welche vor Zeiten in manchen Weltgegenden brannten, und bey diefer Gelegenheit kommt er auf den Euxinus, welchen er als Urfache der Erlofchung aller Vulkane des griechischen Archipels betrachtet. Er sucht auch zu beweifen, dass der Euxinus ehemals mit dem Ocean zusammengehangen habe, und führt unter andern den Salzgeschmack feines Wassers zum Beweise au; denn obgleich Erdharz, Salzquellen und Salzgruben in dellen Nahe gefunden werden: fo durfe man doch nicht annehmen, dass diese die Urfache seines salzigen Geschmacks seyn, weil eben diefes auch bev dem ungleich kleineren Baikal-See in Russland statt finde, und dieser dock völlig süsses Waffer habe. Im 24 Kap, fpricht der Vf. vom Riefen · Pfade (giant's caufeway) in Irland, und komint dann auf den Streit der Neptuniften und Vulkaniften; welchen er aber unentschieden last. Den Bafalt nennt der Vf. eine Art von Marmor ?? Kap. 23. Brennende Vulkane in Europa. Kap. 29. 27. und 28. Brennende Vulkane in Afien, Afrika und Amerika. Kap. 20. giebt der Vf. zuerft eine fummarische Ueberficht der Anzahl der bekannten Vulkanen der alten und neuen Welt, und geht dann zu der Bemerkung über, dass man wohl eine allgemeine Ursache annehmen muffe, warum alle Vulkane in der Nähe des Meers liegen; diese Urfache fucht der Vf. in dem Erdharze, Salze u. a. Grundtheilchen, welchen das Seewaster feine besonderen Eigenschaften verdankt. Im 30. Kap. zeigt der Vf. aus alteren und neueren Nachrichten, dass der Vefuv zweymal mehrere Jahrhunderte lang ganzlich aufgehort habe, Zeichen feines innerlichen Fortbrennens zu geben, und doch nachher aufs neue Feuer gespien habe, und macht von diefem Vulkane mit Recht einen Schlus auf andere. Im 3r. Kap. ift die Rede von dem großen Alter des Vefuvs und des Aetna als Vulkane; ferner von der Meynung, dass die Sündfluth alle Vulkane auf der Erde ausgelöscht habe; der Vf. vertheidiget die mofaifche Sündfluthsgeschichte, und sucht am Ende aus den alteften Schriftstellern zu beweifen,

dass auch der Aetna eine Zeitlang erfoschen gewesen fev. Kap. 32. enthalt die Beschreibung des Schlamm. Vulkans von Maccalouba. Im 33. Kap. giebt der Vi. Nachricht von einer ähnlichen Entdeckung in Taurien, welche Pallas bekannt gemacht hat (S. Tablean physique et topographique de la Tauride. Peterstione 1795). Im 34. Kap. kommt der Vf. auf die fogenann. ten Wasservulkane von England (hydropyric Volcanoes): diels find nichts weiter als Quellen, welche lich bey Annaherung einer brennenden Substanz entzünden; die eine ift zu Anclis bey Wigan in lancafter, die zweyte zu Brofely bey Wentock in Shron. fhire. Diefe Eigenschaft rührt von Bergoleber, welches mit dem Waffer gemengt ift; an letzterem Otte ift ganz in der Nahe eine Steinkohlengrube: ale diese im J. 1735 einstürzte, verschwand auch jenes, Phanomen, deffen erfte Erfcheinung mit Erderschis terungen begleitet war. Im 35. Kap. führt der W. ganz kurz die Uinstände an, nach welchen zu vermuthen ift, dass erloschene Vulkane einmal wieler ausbrechen werden; wenn nämlich in der Nahelm. felben noch oft Erdbeben entstehen. Im 36 lin kommt der Vf. endlich auf die Vulkane unter ter Meeresfläche, zeigt ihre Verschiedenheit von denen auf dem Lande, und führt die bekannten an, nim lich den von Santorino, von den Azoren und von Island: der erftere batte in zwevtaufend labren neus Ausbrücke, der von 1767 wird näher beschrieben, fo wie auch die Entstehung der fchwarzen lufel ber klein Kamenoi. Im 37. Kap, führt der Vf. einiges nähere von den Azoren an, nämtich von dem Vulkan St. Michael und dem St. Georg. Kap. 38. wid gezeigt, dass die vulkanischen Berge unter dem Mitre nicht von unterirdifchen Feuern gehoben oder ge bildet werden; der Vf. vertheidiget Buffons Me nung derüber, und fucht zu zeigen, wie fich folcher Vulkan bilde. Im 30. Kap. zeigt der Vf. fich der Crater eines Vulkans unter Waffer schlief und warum er bey feiner Oeffnung nicht durch dringendes Meerwaffer erlofchen konne. Im 40. endlich wird die Frage erörtert, wo das atlant Territorium gewesen sey; auch bewiesen, dalis kanisches Feuer diess Land zerstort habe.

Lupzio, b. Voss u. C.: Allgemeines ökonomentemisch technologisches Haus- und Kunftoder Sammlung ausgesuchter Vorschriftensiebrauch für Haus- und Landwirthe, Proknisten, Künstler und Kunststiebhaber von d. Hockkeimer. Zweyte verbeiterte u. verm Auslage von M. S. C. Hoffmann. 2ter Th. 4 Kupsertaseln. 1801. XX. u. 662 S. §. (2 Bd. (S. d. Rec. A. L. Z. 1798. Nr. 112-)

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 25. August 1802-

### RÖMISCHE LITERATUR.

Letrzio, in d. Juniusschen Buchh.: Worlesungen sober die classischen Dichter der Römer, fortgesetzt von Joh. Fr. Haberschaft. Vierter Band, welcher das zweyte Buch der Episteln des Horaz und den Brief an die Pisonen einkalt. Neht van Ommerens Vorlesungen siber Horaz und einem kritischen Anhange von Hn. Hofr. Eichstädt. 1802. Einleitung. Text und Anmerkungen Lil. und 535 S. van Ommeren's Vorlesungen und Kritischer Anhang 244 S. gr. S. (2 Rthlr. 20 gr.)

#### Jenes auch unter dem Titel :

Des Q. Horatius Flaccus Briefe über die Dichter und die Dichtkunft der Römer, an den Augustus, Florus und die Pisonen. Erläutert von J. F. Haberfeldt. Dieses auch als besonderes Werk verkäuslich:

Lerere, in d. Juitius ch. Buchh.: Horaz, als Mensch eind Bürger von Rom, dargestellt in zwey Vorleungen von Richeus van Ommeren, Rector des Gymnaf. zu Amsterdam. Aus dem Holländischen übersetzt von Ludw. Walch. Mitglied der Herzogl. lateinischen Gesellschaft zu Jena. Nebst einem kritischen Anhange von Hn. Host. Bichstädt. 1802. 244.5 gr. 8. (20 gr.)

en dritten Band, mit welchem Hr. Pfarrer Haberfeldt zu Neukirch in das Nitschische Unterbren eintrat, haben wir in der A. L. Z. 1800. 166. angezeigt. Beym vierten Bande hat fich Eifer und die Anstrengung des Herausg. im Verfraifs mit der Wichtigkeit der drey Briefe über Poctik verdoppelt, der Umfang feiner Hülfsmitlerweitert und die Fertigkeit im Interpretiren des ichters vermehrt. Der fruchtbare Stoff der Horalehen Briefe felbit und die Menge von Commentaund Erörterungen darüber brachten den gelehr-Herausg, gewiss oft in jene Verlegenheit des chthums, die man den Anmerkungen, oder, Nitfchs Ausdruck, Vorlefungen anfieht. Doch Gewinn davon ift auf Seiten des Lefers. am meien des jüngern, für den eine gewisse Umständlichand Fulle lebrreich wird. Gleichwohl durften alles Bedenken manche bekannte Notizen, vormich mythologischer Art. wo nicht ganz wegefchnitten, wenigstens fehr beschnitten werden.

Neben den Vorzügen eines für Werke der Kunft bildeten Geichmacks, eines feinen Tactes für das tare und Richtige in Kritik und Erklärung, muß L. Z. 1802. Dritter Band, man fich über die fo häufig angebrachte Gelehrfamkeit und Belesenheit wundern, die man bey einem Mann, der fern von literarischen Marktplätzen und Mufeen lebt, nicht fuchen follte. Manches, ja viel, hat frevlich auch für dieses Unternehmen der Freund des Herausg., Hr. Hofr. Eichstadt, in den Einleitungen und Anmerkungen gethan, wiewohl er kaum ein paarmal feinen Antheil an bestimmten Stellen (f. S. 303. 348.) bezeugt. So freundschaftlich aber eine folche Gütergemeinschaft und Vermischung dessen, was jeder beygetragen, ift: fo halten wir es doch auch hier mit dem : Jedem das Seine! und wanschren, Hr. Eichstadt hatte wenigstens bey erheblichern Zusätzen seinen Namen beygefügt. Dann würden nicht folche Irrungen vorgefallen feyn. wie Rec. felbst bev der Anzeige des dritten Bandes begangen hat, als er mehrere glückliche Verbesserungen Horazischer Stellen Ha. Haberfeldt zuschrieb, die er fich zu fpat erinnerte, bereits in einer Eichftad. tischen Recension in der A. L. Z. schon vom J. 1800. gelefen zu haben.

Wie viel der vierte Band durch Hn. Eichstädts Revision und die allenthalben. vorzüglich im Briefe an die Pifonen eingewebten fchätzbaren Zufatze gewonnen , bezeugt Hr. Haberfeldt felbit mit Daukbarkeit in der Vorrede. Diese Mitwirkung erkenut man fogleich in dem vorgesetzten braven Versuch über die Horazische Epistel, bey dem es zu bedauern ift, dass die Morgensternische Schrift über diesen Gegenftand noch nicht benutzt werden konnte. Der ausführlichen Einleitung zu dem Brief an die Pifonen liegt die meisterhafte Eichstadtische Ueberficht der Bearbeitungen und Uebersetzungen dieser berühmten Epistel in den Erganzungsblättern zur A. L. Z. Jahrg. II. Band J. Nr. 3-11. zum Grunde, die hier theils ins Enge gezogen, theils erweitert erscheint. (Uus dunkt, die umftandliche Recension der mannichfaltigen Hypothesen über Zweck, Plan und Veranlassung dieses Briefs, die in der A. I. Z. an ihrem rechten Platz war, fey hier ein Hors d'oeuvre. Viele Bemerkungen über einzelne Stellen der Epiftel an die Pisonen befinden sich ebenfalls bereits in dem angeführten Auffatze der Erganzungsblatter). Gleichen Dank verdient Hr. Eichfladt, dass er von zwey schätzbaren hollandischen Vorlesungen von van Ommeren. vormaligem Rector des Gymnaf, zu Amfterdam, worin Horaz auf eine populäre und befriedigende Weife als Menfch und Bürger von Rom, vorzüglich gegen den Vorwurf niedriger Schmeicheley gegen den August, gerechtfertigt wird, eine abgekürzte Uebersetzung von einem feiner geschickten

K k k

Schi

Schüler, Hn. Walch, Mitglied der lateinischen Gesellschaft zu Jeuat, beforgen und dem Haberschlittschen Werke beyfügen liefs. Mit Recht urtheilt E. von den angehängten Annaerkungen und Excursen des Holländers, worin viele scharffinnige Winke und treffende Erklarungen einzelner Horazischer Stellen vereinigt sind, dass sie von einer so reichen und fruchtbaren Belesenbeit (der Vt. kennt selbt die neuern zuraten Bekannsschaft mit dem Venussiere und von einem so feinem und von einem so feinem Geschmack zeugen, dass sie auch die Ausnackfankeit des Kenners reizen müsten.

Noch einen besondern Werth giebt Hr. Eichfädt dem Werke durch einen kritischen Nachragüber den gauzen Horaz von S. 163 — 244., bey dem 
es eigentlich auf Eintragung der in Wakesteld's Ausgabe des Horaz und in den Werken anderer Philolegen und Kritiker besindlichen Verbesterungen und 
verbesterungsvorschlage abgeschen ist, welche theits 
geprüft, theils mit eignen philologischen und kritischen Anmerkungen und Zusätzen von Ha. E. begleitet werden, von denen wir nur einige andeuten 
können. Im ersten Buch der Briefe 2, 45. ließt Ist. E. 
nach Wakesteld, wahrscheinlich mit Recht:

#### - incultae placantur vomere fulvae,

wofür ehemals, auch in dem Haberfeldtichen Text, pacantur fland. Er bemerkt, dass unter mehrern von ihm zur Erläuterung des Wortes pacare angeführten Beyfpielen keins zu der Horazischen Stelle, in der von Urbarmachung des Bodens die Rede ift, paffe, fondern fich alle auf Sicherstellung und Befrevung der Erde von Raubern und andern Ungeheuern beziehen. Placare hingegen, gleichbedeutend mit mitigare, gebe den Sinn, den Horszens Pacare terram vergleicht er mit Stelle erfodere. Elnuspuszu yalav Eurip. Here. fur. 20., welche Parallele aber nichts beweist, da das griechische Wort in mehr als einem Sinn und fewohl für placare als pacare gebraucht wird. In Euripides a. O. heifst es nämlich, von Ungeheuern befreyen. 2) beym Ephorus im Strabo Q. G. 12. T. 3. p. 518. Siebenkeef. Ausg. ele nueporgen moounaleis Jui, zur Milde und Menschlichkeit leiten, und p. 519. huspour roug a Indrove άπό τε των άνημέρων κας των καλτών βίων, die Menschen von der Wildheit und vom Genusse roher Nahrungsmittel und wilder Früchte abführen. 3) Wird es auch fait in dem nämlichen Sinn, wie beym Horaz, in einem damit zu vergleichenden Verfe des Aeschylus Eumen. 13 f. gebraucht; Keleu Jonoiol naidec H Daiστου; Χθόνα 'Ανήμερον (incultam terram i. e. fylvam) τιθέντες ήμερωμένην (placant), wo es alfo voin Aushauen eines Weges in dicken Waldungen mit den Aexten der Zimmerleute und von Ebenmachung des Bodens gefagt wird. Eben fo drückt fich Plato von den Gefetzen 6 T. 8. p. 260. Zweybr. Ausg. über die Gangbarmachung der Wege für Menschen, Zugvieh und Heerden aus: ofwv TE Entushovuivous, orw: we nusewrarai gragrai giyywyrai. Zu Epp. 1, 5, 29. Sed nimis arta premunt olidae convivia caprae bemerkt

Hr. E., dass der üble Geruch unter den Achseln fonft hircus, caper , wie roises, aber nicht capra genann werde ; für rodyog fcheinen die Griechen in diefer Bedeutung auch o zie gefetzt zu haben, welches aus dem Wort- und Witzspiel der Thais beyin Arbenaus 13 p. 585 D. zu folgen scheine, die auf dem Weg zu einem übel rieshenden Liebhaber, auf die Frage, wohin sie gehe, zur Antwort gab: 'A. si (flatt divi) Tovoinitoure to Handison, wo govoine unlern beywohnen in re venerea entspreche. Gleiches Licht verbreitet der Vf. über das feither nicht verftanine Wortspiel der Phryne beym Athenaus a. O. Diefe fagte zu ihrem Liebhaber von üblem Gerach (weizen wird wie roxyo; gebraucht, und ift nicht der Eigne name des Liebhabers, wie es im Att. Mul. Bd. 1. Heft 1. S. 55. gefasst ift), bey dem fie zu liafteware indein fie ihm eine Schweineschwarte (Qog'un) vorlege te: A 6s nal natarpays, fatt zu fagen; varbrum Mit Hulfe diefer Stelle wird ein Beyfpiel ahnlichen Witzes im Cicero de Or. 2, 61. Alar gemacht. Phil lippus fagte zu einem male olens : Video me a hun cumveniri, forach es aber-witzelnd aus; a telle konveniri, welches ungefahr fo klang, als hänen gefagt: Video me a te hirco conveniri. - All eine vortreffliche Erlauterung von Ep. 1, 11, 7 ff., welche dem Hn. E. von Hn. Prof. Morgensten in Danzig mitgetheilt wurde, der obige Verle dem bal latius in den Mund legt, konnen wir nur verweifen,

Wir werden auf den kritischen Nachtrag bey Gelegenheit des Haberfeldtschen Commentar zurückkon men, indem wir es dem Werthe des letztem für a gemeffen halten, noch bey einigen Stellen zu g weilen. Auf den kritischen Theil der Anmente gen ift viele Aufmerkfambeit verwendet, und man noch etwa in den Haberfeldtfchen Anwerku gen vermisst, wird reichlich durch Hn. Eichftal Nachtrag erfetzt. Hr. Haberfeldt hat bey einigen St len mit Nutzen die Varianten einer fragmentarite Nandschrift einiger Horazischen Briefe gebrau welche jetzt der Hr. Hofr. und Bibliothekar La in Wolfenbüttel besitzt, und ehemals der der Rector Dominerich befeifen und beschrieben bat Rec. zufällig die Handschrift felbit vor fich hat kann er hier einen, vielleicht nicht ganz überfil gen, Nachtrag zu dem liefern, was Hr. H. de angeführt hat. Horaz schildert im erften Briefe zweyten Buches V, 93. ff. die Leichtigkeit, mit cher fich die Griechen in den fchonen Kunften! gebildet haben, und die Flatterhaftigkeit, mit cher fie von einer zur andern geeilt find. Er fchil mit den Versen:

> Sub nutrice puella velut si luderet infant, Qued oupide petiit, mature plena reliquit. Quid placet, aut odio est, quod non mambile ces

Der Vf. sieht den letzten Vers für einen Gemeinut zur Entschuldiging der Unbeständligkeit der ür chen an: diese Veränderlichkeit liege einpalin inenschlichen Natur; nichts gesehle und missible immer; man gebe eine Sache auf, für die mat her enthusiastisch eingenommen war, und widme'
sich einer andern, die man vorher nicht achtete. Indes war eine solche Entschuldigung schwerlich Hotazens Absicht, und die Vermuthung des Vfs. kam
uns ansangs sehr scheinbar vor, dass der ganze Vers
das Ansehen einer vom Rande gingsschlichenen Sentenz habe. Wir wurden aber andrer Meynung, als
wir die brave Lesart der Langerschen Handschrift in
Erwähnung zogen:

Quod placet aut, odio eft, quid non mutabile credas?

1. e. quid corum, quae nunc vel placent vel displicent, fontetuo placere displicereve pures? Man mufs nicht alle drey Verfe als zur Vergleichung mit dem fipielenden Kinde gehörig anschen, noch weniger mit Rappolt: quod capide petiti auf die Bruit der Annine und plena auf das an der Bruit gelüttigte Kind bezichen, sondern die Vergleichung ist blofs im V. 99. Sub neine puella velut fi laderer infons beschlossen (die Griechen ergotzen sich nadd an dieser, bald an jener. Kunst, wie Kinder bald nach diesen, bald nach jenen Spielseng greiten, und V. 100. 101. fehliefst sich unnittelbar an V. 98. un. V. 101, kann nicht ohne Verfut weebleiben, und der tiegenfatz zwischen beiden tetten Verfen ist offenbar:

Quad cupide petiit (fc. Graccia), mature plena re-

Quod placet aut o dio est, quid non mutabile credas? Die Stelle würde in ihrem ganzen Zusammenhang

nich diefer Lesart des letzten Verses ungefahr fo laufen: Wie sich Hellas begann, nach den Werken des Mars,

zu vergnügen,
Und auf der Ueppigkeit Pfad vom einfachen Wege

Jetzt für Athleten entbrante und jetzt für die Roffe der Rennbahn;

Wie fie die Bildner in Marmor und Erz und Elfenbein liebte;

Wie mit dem Auge fie hing und mit ganzer Seei' an

Gemalden; Jetzt fich am Floienspiel und jetzt fich am Trauer-

fpiel leizte,
Gleich dem fpielenden Madchen, das noch von der
Amme genihrt wird;

Was fie begierig verlangte, liefs bald fie gefättigt;

was jetzt fie Will und was fie verschmäht, wird fie sters das ver-

fehnahn oder wollen?
Griechen stellt der Dichter die Röner entgegen

103. ff.

Homae dulce din fuit et folemne, reclufa Mane domo rigilare, clienti promere jura: Cusutos nominibus cersis expendere numos.

altern Zeiten, will Horaz fagen, waren die Rüer einzig auf Erwerb und praktische Geschaste be-

dacht, und bekummerten fich fonst um nichte. Ueber den letzten Vers findet man in Hn. Haberfeldts Anmerkung eine gelehrte Ausführung, vornehmlich in Bezichung auf Bentley und ein Programm des Hn. Hofr. Schütz. Die Lesart der Langerschen Handfebrift : exponere halt er felbit für ausgefuchter und der Aufnahme in den Text würdig, "wenn man annehmen dürfte, dass erponere bier für das gewohnlichere ponere gefetzt fey." Wir zweifelnkeinen Augenblick, dass nicht expendere bloss eine Glosse von exponere fey, welches fetztre entweder wie z erafah. here and wie unfer: ein Capital austhun; gebraucht ift, oder, wenn fich diefes durch den Sprachgebrauch nicht darthun lafst, fo viel heifst als, Jemanden eine. gewiffe Summe aussetzen, ein Capital zusägen, welches man nachher auf dem Forum bevin Bankier ausbezahlen läfst, in welcher Bedeutung Cicero dem Atticus 5. 4. fchreibt: De Oppio bene carafti, quod ei DCCC exposuifti etc., welches in einem an tern Briefe's, 1. fo ausgedrückt wird: De Oppio, factum. eft ut volui, et mixime, quod DCCC apernifi, Beides erklärt Ernefti: promififti, ea folutum iri. .. Wichtiger ift, fabrt Hr. H. fort, dafs Bentley antiatt contos und certis nach Handschriften Scriptos nom. rect is aufgenommen hat." Was cautos oder fcriptos anlangt: fo halt der Herausg, beide Lesatten für gleichbedeutend; uns fcheint cantos das gewähltere zu feyn , welches wir aber nicht mit numos verbinden, fondern lieber fo construiren mochten: Romae fuit dalce, Cantos fc. cives exponere numos nominibus certis. In den letztern beiden Worten liegt nämlich der Grund, warum fie cauti genannt werden. Die von Bentley aufgenommene Lesart nom. rectis findet fich auch in der Enagerschen Handschrift, wiewohl ein Gioffator drüber gefetzt hat: 1. certis, and uns scheint die gelehrte Lesart nomina recta für debitores, quibus recte credi poffant nimi, wie foult auch nomina idonea, bona, von fichern Schuldnern vorkommt, bey weitent die vorzüglichere zu feyn. Porphyrius hatte diese gewiss auch vor Augen, indem er die Worte durch idonen ne legitima nomina erklärt. Fügen wir noch die Randerklärungen aus der Langerschen Hand. fchrift bey; vielleicht dass Jemand zur Bellimmung der Lesart etwas daraus gewinnt : - , . Oftendit auctor, quad Romani multum erant avari intendentes, a lea ufu venit. ut summo mane vigilarent, ut possent denavios ad usuram dare transcentibus, etiam, ut possent quivis inforum peragere officia diverta. Cautos un mosos dicit, quia ipfi foeneratores cente praeflant cent is nominibus i. ce tum numerum denariorum [hatte man etwa eine Lesart; certos numos?; vel certis nominibus, quia scribit nomina illorum, quibus accommodas." Wir erwahnen hier fogleich noch einiger Varianten dieles Laurerschen Bruchftücks: Epp. 2, 1, 166. liest er: Num Spirat tragicum satis et sideliter aude: ; jedoch hat der Glutfetor die richtige Lesart fehotter darüber geschrieben. Am Rand ist die sonderbase Erlauterung beygefügt: "Feliciter tractum eft ab illo; quando comoedi comoedias recitabant, popu

lus in fine clamavit: Feliciter!" Sollte man nicht meynen, der Gloffator m
üffe gelefen baben: et: Feliciter!
audit, er hört fehon im Geift das Beyfallrufen des
Volks? Vgl. zu Phaeder 5, 1, 4. Doch kann der
Gloffator die Volksfitnume auch fo, erklärt haben:
"Feliciter aufur es!" In dennfelben Brüfe V. 188.:
"equitis quoque jøm migravit od aure voluptas Omnis
ad incertos oculos et gaudia vann" feheint uns IIr. II.
incertos oculos et gaudia vann" feheint uns IIr. II.
incertos oculos et gaudia vann" feheint uns IIr. II.
incertos oculos et gaudia vann" feheint uns IIr. II.
incertos oculos et gaudia vann" feheint uns IIr. II.
erektor oculos et gaudia vann"
erklärt ad inc. oc. durch jad intilia videnda." V. 231.
hat die Langerfehe Handfehrift flatt: committenda
die fehöne Lesart:

Virtus, indigno non commendanda noctae.

In der zweyten Epiftel V. 213: "Vivere si recte nescis, dege de peritis" ninmt der Hereusg. an decede 'Anstos, und schlagt dafür concede vor. Vielleicht wäre noch nachdrücklicher: tu cede. Aber die Handschriftscheint uns auch hier des Rechte darzubieten:

> Vivere si recte nescisdum (i. nondum scis), ce de peritis.

So weit von den Lesarten, die aus der Wolfenbüttelichen Handschrift gewonnen werden. Im ersten Brief V. 113. f. vertheidigt der Herausg. die gemeine Lesart: .. a u o d me dicor um e ft . promittunt medici", aber Hr. E. fpricht im Nachtrag mit Warme für hentley's treffende Verbefferung: "quod melicorum eft, promittunt melici" und führt für den Sprachgebrauch den Simonides melicus bevm Plinius, und Lucret. 2, 412. und 5, 335. organici melicos peperere fonores, an. Rey V. 207. ,. Lana Tarentino violas imitata veneno" handelt Hr. E. im Nachtrag von der Marklandischen Conjectur: Laena, die tich auch ihm dargeboten, scheint aber doch nicht ganz von ihrer Nothwendigkeit überzeugt zu feyn. Marklands Grunde find spitzfindig genug, aber nicht überzeugend, am wenigsten feine weit hergeholte und durch Unterftützung einer dritten Stelle erit etwas gebobne, angebliche Nachahmung des Horaz im Perfius I, 32.: , Hic aliquis, cui circum humeros hyacinthina laena eft." Wie viel mehr Aehnlichkeit mit dem Heraz haben ein paar von Hn. H. angeführte Stellen des Homer und Virgil, welche die gemeine Lesart unterkützen! In dem

Briefe an die Pisonen gieht Horaz dem Schauspiel dichter V. 179, den Rath: "Aut famam fequere au sibi convenientia singes. Scriptor." Stelle jeden Charakter nach den Dichtersagen auf, oder doch so, das er sich in dem, was du hinzudichtest, nicht selbit widerspricht; und diess erlättert er sogleich durch Beyspiele:

- Honoratum si forte reponis Achillem; Impiger, iracundus, inexorabilis, acer,

Jura neget sibi nata, nihil non arroget armis.

Das Pradicat des Achilles: Honoratus findet de Herausg, mit andern Auslegern mussig und glaub man konne ibm nur durch eine gezwungne Edis rung zu Hulfe kommen. Er neigt fich daher zude Bentley'schen Verbefferung: Homereum, und glade mit dem englischen Kritiker, der Scholiaft habeif felbe Lesart vor fich gehabt, indem er so erklin ,,Si ergo Achillem, de quo Homerus scripsit velis scribere; talem debes scribere, qualem Hone rus oftendit', wiewohl uns der Scholiaft mite Worten: de que Homerus scripsit nur das Beywar honoratus fe. praeconio Homeri erklart zu bin Wirklich wüßten wir nicht, was sonde lich gegen diefe Erklärung einzuwenden ware. W man es aber nicht einzig auf den vom Homer feyerten Heros beziehen: fo denke man an das 🕼 kel des lupiters, nach welchem Achill zwat kurzes Leben geniefsen, aber hoch geehrt wer folite (xoldiung nal sunhene nach Schol. Il. 1. 48 Und würde nicht aus der Bentley'schen Veränden wie fie von Hn. H. erklart wird. ein idenie wenigstens fehr nüchterner Satz entsteben? du den Homerischen Achill darftellen : fo schildre wie ihn Homer geschildert hat! Wir glauben nicht einmal, dass vom Homerischen Achill ei lich oder ausschliefsend die Rede ift, und wir fi ten, dass jura neget sibi nata, nihil non arregua nur fehr gezwungen auf jenen bezogen werden ne. Es itt vielmehr der Charakter des Achill ibn das Trauerspiel ausgebitdet batte. Achills Charakter aufstellen, Tagt der Dichter: er dem einmal augenommenen Typus gemals folgerecht! Eine mehr fpitzfindige als wahre des Herausg, über V. 154. f. hat Hr. E. gleich! den Anmerkungen berichtigt.

(Der Beschluss folgt.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PRILOLOGIE. Nürnberg, b. Grattenauer: Auswahl französsicher Elpvijcher Fabeta, nebR einem völlständigen französich-deutichen Wartegister zum Gebrauch sur Antänger. 1800. 54. S. fr. 3. (4 pr.) Es find 45 gut gewählte Fabetin. Den Den meral wurden wir nicht hutzugeitetz kaben, um den Kindern Gelegenheit zu geben, ihn durch eigner denken, unter der Lettung von Lehrern, zu finden wollfündigen Worter-verzeichniss mag noch hin und ein Wort fehlen, das in den Fabeln vorkommt, wir muge, futtenest.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs den 25. August 1802.

### RÖMISCHE LITERATUR.

Leitzig, in d. Juniusschen Buchh.: Vorlesungen über die elessischen Dichter der Römer, fortgesetzt von 36h. Fr. Haberseldt. Vierter Band. Nebst wan Ommerens Vorlesungen über Horuz und einem kritischen Anhange von Hn. Hofrath Eicht Rädl etc.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Reconfion.)

L's könnte scheinen, dass wir uns bey der Kritik, welche in dieser Ausgabe doch nicht die Hauptfache ift, zu lange aufgehalten haben; aber wir haben doch mit und unter derfelben auch die Erklärung mehrerer Stellen berührt. Im Allgemeinen reiche die Verlicherung hin, dass auch dieser Band das Gute der übrigen Ausleger vereinige und fehr viele eigenthumliche, neue und vorzügliche, Beinerkungen und Erklärungen aufzuweisen habe. Das Streben, den Dichter aus feinen Quellen, d. h. den Griechen, zu erläutern, ift nicht ohne Erfolg geblieben. Der Brief m die Pisonen ift besonders recht mit Liebe, und, was eine Folge davon ift, mit ausserordentlichem Fleisse bearbeitet. Die Regeln der Dichtkunft find mit den Grundfarzen der neuen Aeithetiker (man vermifst jedoch den Gebrauch der afthetischen Schriften von Kant, Schiller u. a. ungern) verglichen, und die Resultate der letzten beygebracht worden. Sehr zweckmässig ift es auch, dass Hr. E. die Vossische Uebersetzung des Briefs an die Pisonen beyfügte. Eine kleine Nachlese philologischer Bemerkungen über einige Stellen in dem erklärenden Theile des Commentar foll unfre Anzeige beschliefsen. Im erften Briefe des zweyten Buchs V. 25. werden die Sabiner nicht wegen ihres Muthes und ihrer Tapferkeit rigidi genannt, fondern diefs Pradicat geht auf die fevera se tetrica disciplina Sabinorum. Ovid Am. 2. 4. 15. Aspera - rigidasque imitata Sabinas. Es ift nicht genug, dafs der Herausg. bey V. 72. "exactis minimum diffantia" fagt, exactus fey, was den hochken Grad der Vollendung erreicht hat; es mulste gezeigt werden, dals es, wie / pyagusvoc. eigentlich von Bildwerken gebraucht wird, welchen man die letzte Ueberarbeitung und Ausglättung giebt (daraus ift auch Horazens: "Exegi monumentum dere perennius" zu erklären), und dafs es fodanti auf die Werke der Dichtkunft und Beredfamkeit übergetragen wird. Properz 3, 1, 8 "Exactus tennipumice verfus eat." Vgl. Burm. Il. zum Prop. 3, 7, 10. Le ift daffelbe, was im Brief an die Pifenen V. 204. A. L. Z. Hang. Dritter Banel.

"praefectum decies castigure ad unguem" heifst. Vel. Haberfeldts Anmerkung zu Ep. ad Pif. v. 441., wo amale tornatos incudi reddere verfus" glücklich gegen alle Verbefferungs - Anschläge gefichert und nach Eichfladt Epift. ad Aft. p. 178. f. aus Plato's Phadrus erläutert wird. Vgl. Heyne zu Pindar Ol. 6, 140-Im 63ften Vers des Briefs an die Pifonen heifchte der Austruck: "Debemur morti nos noftraque" eine Vergleichung der ähnlichen Sprüche in der Anthologie. Antipater von Sidon 74, 8. T. z. p. 26. Brunck. ύποίσω Του γενεή αερο ων χωρου οθειλόμενου. Palladas 130, 1. Τ. 2. p. 434. Παυτες τω θανάτω τηρούμεθα καί τρεφόμεσθα. Ein Ungenannter 713. Τ. 3. p. 305. Απλήρωτ Αίδα, - τί σπεύδας; ου σον πάιτες οΦειλόμεθά; Ovid. Met. 10. 18. O positi sub terra numina mundi, In quem recidimus, quicquid mortale creamur. V. 132. R. scheint uns der Dichter folgende drey Vorschriften dem Schauspieldichter zu geben. 1) Musst du nicht folche Gegenstände wählen, die fchon zu oft von andern bearbeitet find, und dadurch alles Intereffe verloren haben, 2) nicht fkavifch Wort für Wort überfetzen, 3) dich nicht durch eine zu aneftliche Nachbildung des Plans in unüberwindliche Schwierigkeiten verwickeln. Die erste Regel drückt der Dichter fo aus:

Non circa vilem patulumque moraberis orbem.

wo wir dem Herausg, nicht beystimmen können, welcher orbis von dem Plan, der Einrichtung des ganzen Stückes verstehet. Das Bild it unstreitig von einem weitem, ausgesahrenen Circus bergenommen, aber wahrscheinlich mit einerHindeutung auf den großen Fabelkreis (orbis egelius oder egelicus; der von dem großen Troß der cyklischen Dichter in die Wette unsuheilich durchlausen wurde, so das also der Dichter, wenn wir das Bild auslösen, sigen will: Mitte argumenta, quas, a multis passim tractata, eviluere Derfelbe gesuchte Doppellinn oder dasselbe Wortspiel findet sich in Callinachus 30stem Epigramm, welches über den Horze Licht verbreitet:

Έχθαίζω το ποίημα το κυκλικόν, ουδε κελεύθο Χαίζω, τὶς πολλούς ώδε καὶ ώδε Φέρει.

Hier führte den Callimachus der Ausdruck des myhischen Cyclus oder Kreises auf den weiten Kreiseiner Rennbahn, den viele zugleich durchsahren. Durch die ewigen Wiederholungen des längt und fo oft befungenen waren die Cycliker verächtlich geworden (in welchem Tone auch Horaz V. 136. von ihnen spricht), und Pollianus hält ihnen daher in einem Epigamm, deffen Anfang dem Callimachi-

Lii fch

fchen nachgeformt zu feyn feheint, T. 2. p. 439. n. 1.-ihr ewiges Einerley und ihre an fremdem Gut begangne Diebstäle vor:

> Τούς κυκλίους τούτους, τούς Λύτκες έπειτα λίγοντας, Μισώ, λωτιδύτας αλλοτείων έτίων.

Wir fetzen hier noch ein paar Druckfehler her, die wir, aufser den im Werke felbit binten angezeigten. im Texte gefunden haben. Brief 1. V. 43. interponetur für inter ponetur. An die Pifonen V. 475. cautem für cutem.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

TÜBINGEN, in d. Cottaif. Buchh .: Englifche Miscellen. Erfter bis Vierter Band, jeder von etwa 13 Bogen 1800. 1801. 8. (4 Rthlr.)

Im Verlaufe von zwey Jahren ift diefs Journal fo allgemein bekannt worden, es wird fehon feit geraumer Zeit fo fleifsig gelesen, und hat fich allmalig die Achtung des Publicums fo fehr erworben, dass eine Inhalts . Anzeige fehr überflüssig seyn würde. Rec. begnügt fich daber mit einigen allgemeinen Bemerkungen, die theils zur Bestätigung des gunfligen Urtheils über diefs Journal dienen, theils einige Vorschläge, wie deffen Werth noch zu erhohen feyn dürfte, enthalten mogen.

Hr. Hattner aus Sachfen , der fich auf den Titel als Herausg, genannt hat, kam vor mehr als zehn Jahren nach England in eine angesehene Familie, in welcher er eine geraume Zeit lebte und Gelegenheit hatte, eine Menge Eingeborne und Menschen ver-Schiedener Stände kennen zu lernen. Hier wurde er allmälich mit einem Lande und dem Charakter feiner Einwohner bekannt, wohin fo viele Fremde reifen, ohne das eine oder den andern weiter als hochit oberflächlich und zum Theil von einer falfchen Seite kennen zu lernen. Der schiefe Blick, den man in fo vielen Werken bemerkt, die von Ausländern über England geschrieben worden find, kommt mehrentheils von unzulänglicher Kenntnifs der Sprache und von Mangel einer nabern Bekanntschaft mit den Eingebornen des Landes. Die Fremden, die in London angefellen find, machen foger oft eine von den National-Engländern, mit denen fie häufig unzufrieden find , ganz getrennte Menschenclaffe aus; viele legen nie ganzlich das Glas, das fie vom fe-Ren Lande mit hinüber gebracht baben, bey Seite, und fehen den Englander nur zu oft durch diefes trube Medium. Der reifende Fremde, der fich durch die Kälte, womit der Englander ihn zu Anfange inchrentheils empfängt, nur gar zn oft zurückschrecken lafst, findet einen leichtern Eingang in die Haufer feiner Landsleute, und eine feinen Nationalgewohnheiten und Vorurtheilen angemessenere Lebensart. verfäumt dadurch die Gelegenheit, fich in der Landessprache ganz einhei:nisch zu machen, und entfernt fich auf diese Art felbst von den wenigen Engländern, die er durch Empfehlungen und Verhalt-

niffe bey feiner Ankunft kennen lernte. nehmen auch London für die ganze Infel, und verlaffen das Land mit Unzufriedenheit, weil die Hauptstadt nicht ihren Wünschen und Erwartungen entfprach. Nun ift es aber eine alte, obgleich nicht genng anerkannte Wahrheit, dass niemand, der aus kleinern Orten kommt, den erften Eintritt in die großen Haupinädte von Europaganz angenehm findet. Da ift fo gar Vicles, das anders ift, als zu Haufe, und Eigenliebe und Eitelkeit werden fo oft gekrankt, wo das Individuum gewiffe Anfprüche machen zu können glaubte, und wo man, fratt bedentend zu feyn, eine vernachlafsigte, ganz unbemerkte Figur ift. Ueberdiefs ift London von allen europäifchen Hauptfladten vielleicht diejenige, wo der Fremde, befonders im Anfange, das gefelifchaftliche Leben ain wenigsten zu feinem Vortheile fieht, und wo unter den Einwohnern felbit diejenigen, die den guten Willen haben, für den Reifenden etwas zu ihun, hingeriffen vom Strudel der Geschäfte. oder Vergnügungen, fehr oft finden, dals fie esnicht im Stande find.

Auf einem ganz andern Wege wurde Hr. H. mit diefer Infel bekannt, und als er aus China wieder zurückkam, wählte er fich London, wo er fchon langft kein Fremdling mehr war, zum Hauptfatze feiner Beobachtungen und feines Forschens. Ein zehnjahriger Aufenthalt, Bekanntichaft mit Eingebornen und ein anhaltendes Studium der Menschen und Dinge fetzien ihn in den Stand, ein rubiger, kaltet Reobachter zu werden, und das Gute wie das Bofe zu bemerken. Und mit eben fo viel Unparthewichkeit, als edler Freymunbigkeit legt er beides feinen Lefern vor. Zwar ift ein großer Theil der Nachrichten und Anzeigen, die wir in den Miscellen finden, aus englischen Zeitungen, fliegenden Blättern und Zeitschriften gesammelt; aber ein folches Sammeln wurde uns wenig frommen, wenn der Unternehmer nicht im Stande ware, felbit zu urtheilen. zu scheiden, und in Dingen und Nachrichten, die fich oft widerfprechen, fich Licht zu fchaffen.

Was der Vf. in den vor uns liegenden Heften liefert, ift mit feltenem fleifse und unermudeter Sorgfalt zusammengetragen, und die Bemerkungen, die über die einfachen Thatfachen gelegentlich eingeschaltet werden, zeugen von einem richtigen Blicke. von Unpartheylichkeit und Wahrheitsliebe. Nebenher ift es für den, der England fehon naher kennt, oder in der Ferne ohne Partheygeift es beobachtet, ein wohlthätiges Gefühl, wieder einmal auf einen Schriftsteller zu ftofsen, der nicht in das widrige Gefehrey einstimmt, das feit einigen Jahren fo gar viele in unferm Vaterlande erhoben haben, entweder als achte Neufranken, da fie denn glaubten, dafs fie ihre Mufter, die große Nation, auch in diefent Stacke nachahmen mulsten, oder weil fie einem Theile des deutschen Publicums dadurch zu gefallen wünschten. oder auch, weil fie über Dinge sprachen und urtbeilten, die fie nie im Stande gewesen waren. genauer kennen zu lernen.

. Rec. findet also viele Befriedigung in den englis fchen Miscellen. Aber eben darum wünscht er um fo mehr, dass der Vf. fie noch brauchbarer machen, und ihnen einen höhern Grad von Ausfeilung und Vollkommenheit geben möchte. - Was die Ordnung betrifft: fo liefse fich bey einem Werke, das in jedem einzelnen Hefte eine fo große Mannichfaltigkeit von Gegenständen aufftellt, vielleicht mit einigem Grunde der Wahrheit behaupten, dass eine gewiffe methodische Behandlung kaum zulufsig fey. Gleichwohl verliert es dadurch einen Theil feiner Brauchbarkeit für viele Lefer. Jetzt scheinen die Nachrichten ungefähr in der Ordnung aufgetragen zu feyn, in welcher der Vf. fie jedesmal fammelt. Wie ware es, wenn er gewisse allgemeine Rubriken annähme, deren jede eine gegebene Zahl von Gegenftänden lieferre? Z. E. Politik, Handel, Literaur, Künfte, neue Erfindungen, Charakterzüge, Theater etc. Diejenigen Lefer, welche fich um gewisse Binge gar nicht bekümmern, würden dadurch in den Stand gefetzt, leicht zu überfeben, was in ihr Fach gehört, und andere, wenn fie etwas schon Gelese-Les wieder auffuchen wollten, würden es in der Inkaltsanzeige eines jeden Heftes viel leichter finden, als Diefe allgemeine Rubrikenanzeige müßte durch jedes Stück fo wiederholt werden, dass eine jede durch einen Absatz und größern Druck leicht in die Augen fiele. Wer z. E. jetzt den Artikel der Literatur im 2. St. des I B. auffuchen will, findet ihn S. I. f. S. 06 - 107., dann S 116 - 124., wiederum 3. 126. und endlich S. 131. Diefs war leicht zu vermeiden, und ift auch zum Theil in den folgenden Heften schon vermieden worden. Auf die nümliche Art könnte Rec. mehrere andere Artikel durchgehen. Freylich weiss auch er-fehr wohl, dass es ausserft schwer, wo nicht unmöglich ift, eine solche Menge verschiedenartiger Gegenstände fo zu ordnen, dass eine jede unter eine allgemeine Rubrik gebracht würde; aber folche unbestimmte, zweydeutige Artikel, welche übrig bleihen, nachdem die wichtigern geordnet find , laffen fich zuletzt noch immer unter die allgemeine Rubrik der vermischten Nachrichten bringen. Auch da würde noch immer fehr vieles von ungleichartiger Natur neben einander fieben; aber wie viel hätte der Lefer nicht schon gewonnen!

Hin und wieder kommt ein Artikel vor, der beynahe zu unbedeutend ift, um in ein Werk aufgenommen zu werden, welches so viele wichtige und nützliche Nachrichten enthält. Hieher würde kec. die Geschichte der zwey Habichte, die einen startner tödten (im ersten Stücke), mehrere Schelten, und noch einige andere unbedeutende Dinge dieser Art rechnen. — Der Vf. wird, einwenden, das aus diesen Zurückweifungen bisweilen Mangel an hinlänglichen Materien entstehen, und das es ihm amnöglich werden möchte, das Hest zu einer bestimmen Zeit zu süllen. Aber wäre es, in diesem Falle, nicht bester, sich an keine sessgeitzte Zeit zu binden, jedes Stück nur dann abzuchkicken, wenn es

mit gutem Gehalte gefüllt ift, und im Verlaufe eines Jahres allenfalls eins weniger zu liefern?

Der hie und da gemachte Vorwurf, dass der Vf. Manches als eine Merkwürdigkeit, oder als etwas der Stadt London oder England besonders Eigenes erzähle, das fich bey uus ebenfalls finde, ift gegründ det : allein er entfteht aus der Natur der Sache und ihm ift, wie gewöhnlich Mängeln diefer Art, fchwerlich abzubelfen. Hr. H. verliefs Deutschland als ein junger Mann, und manches darinn war und mufste ihm unbekannt feyn. Hebrigens hat fich auch Deutschland feit 12 Jahren fehr geandert, und unfer Vermögen und unfer Luxus, die beide in einigen der nördlichern Städte fehr zugenommen haben, machen, dass wir eine Menge Artikel besonders der Eleganz, des Geschmackes und der Bequemlichkeit entweder durch Nachahmung der Englander, oder durch eigene Erfindung haben. - Was aber das Ausgezeichnete. Sonderbare und Humoristische gewisser Charaktere und der Begebenheiten, die daraus entstehen , betrifft: fo ift der Umitand, dass fich dergleichen auch in unfern großen Städten finden, nur dass sie nicht aufgezeichnet werden, noch keine Urfache, warum die in London nicht bekannt gemacht werden follten.

Die Kupferfliche, die die Miscellen zeither geliefert haben, find fleissig gearbeitet und im Ganzen ungleich bester, als man sie gewöhnlich in Schriften diefer Art findet. Manche Lefer haben die Beschreibungen einiger neuen Erfindungen nicht immer deutlich und bestimmt genug gefunden. - Was die Druckfehler betrifft: fo ift es das bekannte Schickfal aller Schriftiteller, die viele Worter aus fremden Sprachen aufführen, fie entitellt zu fehen. Die Ausländer haben uns freylich hierin nichts vorzuwerfen, denn fie drucken unfere Worter und Namen noch schlechter. Fur die Miscellen aber wäre zu wünschen, dass der Verleger auch schon darum größere Sorgfalt anwendete, weil in diesem Werke häusig Worter vorkommen, die man fonst nicht findet, und die für die Erweiterung der englischen Sprachkeuntnifs ihren großen Nutzen haben. - Endlich wäre am Ende eines jeden Bandes ein allgemeines Register schlechterdings nothwendig.

GIESEN U. DARWSTADT, b. Heyer: Obertheinischer Briessleiter für das gemeine Lebeu; oder deutlicher Untervickt, jede Gattung sehristlicher Aussigze zu versertigen. Nebst einer kurzen Anweitung zum Rechnen, und angehängtem nützlichen Wörterbuche der in Briesen und sonst gebräuchlichsten Wörter und Redensarten, welche aus streuten Sprachen entlichen (entlichn!) find. 1801. XXII. u. 629 S. 8. (1 Rthir. 4, gr.)

An Umfange des Inhalt fehlt es diefem Buche nicht. Denn es hebt vom ersten Unterricht im Schreiben, vom Papier, Federn und Tinte an, geht zu allen Gattungen von Briefen fort, giebt Anweisung zu gerichtlichen und vermischten Ausstätzen (z. B. Kausbriesen, Contracten, Cessionen u. s. w.), zum Rechnungswesen überhaupt, und endiget mit einem Titularbuche, mit einer Instruction zur Orthographie und mit einem Wörterbuche streuder, in gemeinem Leben vorkommender Wörter und Redensarten. Allein Geschnack und Planmässigkeit ist nirgend sichbar, und man darf nur die breite Vorrede und einige Briese gelesen haben, um sich zu überzeugen, das der Vs. selbs noch Anfanger in allen Arten des guten Vortrags, und der guten Schreibart ist. Noch am nützlichsten vielleicht kann sein Buch ungebildeten Ständen werden, welche von dem Rechnungswesen und der Absassung schriftlicher Ausstätze fo viel lernem wollen, als zum Hausbedarf ihnen möthig ist.

Auch find dem Vf. folche Briefe, wie sie der Baue Klein wegen Fruchtverkaufs, und Schneider Knappeiner Schuldioderung halber schreibt, noch am besten gelungen. Hostentlich werden diete Personen das angehäungte Worterbuch nicht nachschlagen. Sons möchten auch sie bey Erklärungen der Art. Meissphijfik. die Seel-nleibere, Manupeleiren (sie) der Jeden die Hand gehen lassen; daher die Manupelein, der Handgriff' u. f. w. an dem Vf. wenigken so lang irre werden, bis sie in demselben Worterbuck finden: "der Polisiflor (sie), eiss Gelehrter, der w. Allem eitens weiße, oft auch von keinem nicht." Eine Erklärung. die freylich das ganze Rählei dies Buches auslöser.

## KLEINE SCHRIFTEN.

PHILOLOGIA. Wittenberg, b. Meltzer: Dii veterum, adfpectu cerporum exanimium non prohibiti. Differcatio philelogica - Auctore M. Chrift. Aug. Lobeck. Pars I. II. 1802. 33 S. 4. Um eine bekannte Hopothefe zu begründen, hatte Leffing (in f. Abhandlung: Wie die Alten den Tod gebildet, Lesing (in t. Adminutung: Fre wie Alten uen Lou gestlater, S. 15.) folgendes behauptet: "Ein todter Körper veruureinigte nach dem Begriff der Alten alles, was ihm nahe war, und nicht allein die Menschen, welche ihn berührten, eder nur fahen, fondern auch die Gotter. Selbft der Anblick eines Todten war fchlechterdings keinem von ihnen vergount. Ja um diesen Anblick zu vermeiden, musten fie fich schon entsernen, so bald der Sterbende die letzien Othemzuge that." Diese Aeusserung Lessings gab zu dervor-Otnemzuge inni. Diese zeutserung Leginge gas zu der vor-liegenden Schrift den Staff her, und sie verdiente es, naher geprüft zu werden. Hr. M. Leback führt mehrere Stellen der Alten, vom Homer an bis auf die späteren Dichter herab, zum Beweis ant, dais Lefinge Benauptung, wo nicht gang unrientig, doch viel zu allgemein gelatst ift, und such dann die Ursache zu enwickeln, warum in den Stellen des Buripides, auf welche jener feine Behauptung grundere (Hip-Burplace, au weste jeuer teine generanning grundeie (115-pol. V. 1437. Alceft. 22. 23.), die Göter fich vor dem An-blicke der Todten fehreuen. Vieles ift von IIr. L. treffend bemarkt worden; mitunter aber fehreinen heterogene Dinge vermifelte zu feyn. Denn ein Auderes z. B. ift es, dafs Men-vermifelte zu feyn. fchen und Gotter irgend eine Tueilnahme an den Verflorbenen aufsern, ein Anderes, dafs fie durch diefe The inahme, nach dem Volkesglauben, verunreiniget wurden , aber durch gewisse Ceremonien auch wieder gleichsam entsuhnt werden konnten. Eine andere Absicht hatte der weise Solon, wenn. er die Begrabnitsplatze aus den Mauern der Stadt entfernte: einen anderen Grund konnte man dem Aberglauben des Volks angeben, um die Beobachtung des Gefeizes dello wirkfamer einzulcharfen. - Aus diefer Abhandlung des IIn. Lobeck (S. 33.) ift übrigens in mebrerere gelehrte Bitter die intereffente Nachricht gefloffen , dafe Hr. Prof. Mutthei zu Wittenberg im Befitz eines aus 300 Verfen beftehenden Fragments von Sophocles Clytemnujtra fey, und diels merkwurdige Ineditum bald bekannt machen werde. - Um nicht vergebliche Heffnungen bey dem Publicum zu unterhalten, welches dem verdientivollen Matthie fchon fo manchen glücklichen

Fund verdankt, nehmen wir hier Veranfassung zu benein, dass dieses Fragment unbezweiselt unneht, und als einste ches nunmehr von Hu. M. Lobeck felbst anerkanntwordent.

Von demfelben gelehrten Vf. ift unlängst noch eine ar dere Abhandlung erschienen:

Wittenberg, b. Meltzer: De fublimitate tragoediae Cietta proprie: Differtatio philologica — Auctore M. Chr. Ass. Lobeck, Numburgenfi. 1802. 16 5. 4.

Auch diese Schrift, obgleich sie nur gleichtan brei Austendite der Regriss verweilt, in das Innere der greifs feben Tregödie (eibst aber nicht eindringt, und ob se wir die vorher angezeiger, in Bezug auf Parstellung unter druck, noch Manches zu wünschen übrig lätz, leste won den Talenten und dem Tieste des jungen Schrisshe ein rihmliches Zeugnis ab, und berechtiges sur die Zum zu angenehmen Erwartungen.

ERBAUURGSSCHRIFTEN. Leipzig, b. d. Vf. u. in Com b. Haneifen: Lehren und Ermahnungen an junge Chrif die das Abendmal zum erfteumale brauchen und gebrai haben. Meinen Catechumenen vorgelegt von ihrem le F. A. Grahmann, am Tage ihrer Confirmation, d. 6. 1802. 168. 8. Dafs Hr. G. (laut der Vorrede Privatiche cer in Leipzig) feine Katechumenen mit herzlichen be nungen eutliefs , billigen wir; aber zum Drucke ap fich die hier mitgetheilten weder in Rucklicht ihres lab noch ihrer Form. Die Warnung vor dem Lafter der Se fchandung ift S. 10. fo ambehutfam ausgedrückt, daßt junigen, die es noch nicht kennen, dadurch erft darau merkfam gemacht werden. Welch einen kleinlichen Leb fielz verrarh die Aentserung S. 14.: "Vielleicht wite nicht mehr feyn, wenn ihr euer Glück geniefst, abri weis ioh (der Vf. scheint es ja schon jetzt zu wissen). werdet mein Andenken fagnen, und bey meinem Grabe hend mir Seligkeit und Gottes Frieden hinob wunfches mir noch erft in der Ewigkeit dafür danken !" Der & fehr incorrect und fchleppend, und die Interpunction fa keiner einzigen Periode richtig.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 26. August 1802.

### ARZNEFGELAHRTHEIT.

Lougunonougu, b. Adams: Historical Surgery, or the progress of the science of medicine: on infamination, prortification and gun-shut wounds. By Sohn Hunt. 1801. XIX und 407 S. gr. 4-(7 Rthl.)

iefes ganze Buch möchte Rec, bevnahe nur ein / Sündenregister solcher Manner nennen, welche man fonst für groß und in ihrer Kunst vielgeltend anzufehen gewohnt ift. Jede Seite fast enthält Rugen, welche freylich oft gerecht genug find, und am Ende des Ganzen kann man fich fehr unangenehmer Gefühle von Demuth und Kleingläubigkeit nicht erwehren, weil man hier gar zu oft die traurige Erfahrung beftatiget findet, dass alles unfer Wiffen nur Stückwerk, und dass felbst bev den größten Männern oft Stümperey nicht zu verkennen ift. Bey alle dem erscheint der ftrenge Kritiker, ungeachtet mancher eingestreueten Erichrungen, oft als ein junger Mensch, der zwar Fortschritte genug gethau hat. um oft mit großem Rechte zu kritifiren, der aber felbit noch keine Fülle von Erfahrung und Einsicht besitzt, um es bester zu machen; wohl aber sich etwas darauf zu Gute thut, andere tadeln zu konnen. In der letzten Halfte des Werks ift zwar das Tadeln nicht fo häufig; dagegen aber findet man dello mehr am Vf. felbft zu tadeln, wo er mehr von eigenen Meynungen und Verfahrungsarten angiebt, die eben nicht febr nachahmungswerth find.

In der Vorrede will der Vf. andeuten, dass er Phyfik verstehe; denn er fagt: der Mechanismus des thierischen Lebens bildet ein besonderes Syftem von Philosophie, auf welches fich die Gesetze, nach welchen die Operationen der unbelebten Materie vor fich geben, in mancher Rücklicht anwenden laffen; deswegen fev denn auch Phyfik dem Chirurgen unentbehrlich: man folle aber ja die Experimente in fruher lugend fchon machen lernen; denn nachher, wenn man erst mehr in das Philosophiren hineingekommen fey, hege man gegen jene eine gewisse Verachtung; daher komme es, dass Männer von profsem Rufe nichts davon wiffen; diefs habe der Vf. z. B. bey Gelegenheit des Gebrauchs vom Mikrofcop erfahren. Die Erscheinungen an der unbelebten Materie laffen aber auch nicht in allen Fallen auf die an lebenden Körpern schliefsen : fo habe Mead in feinem Werke über den Einfluss der Sonne und des Mondes nichts haltbares gefagt. Dann fpricht der Vf. unnothiger Weise über Ebbe und

A. L. Z. 1802. Dritter Band.

auf den Platz wagen. Bescheiden genug fagt er: ich bilde mir nicht ein, dass die folgenden Seiten die Wundarzney-Wiffenschaft zu dem so eifrigst gewünschten Grade von Vollkommenheit bringen werden; da ich eben fo fest von den engen Grenzen meiner Fahigkeiten als von dem grenzenlosen Umfange des Gegenstandes überzeugt bin. 1. Abschnitt. Die unvollkommene Behandlung des Brandes durch den ohne Unterschied eingeführten Gebrauch der China in un-Schicklichen Zeitraumen der Krankheit erlautert. Es werde fo viel von glücklicher Behandlung von gan. graena und fphacelus gesprochen, dass man es für Verwegenheit halten follte, daran zu zweifeln; und doch fand der Vf. noch kein vernünftiges praktisches System, was seiner Meynung nach mit Wahrscheinlichkeit guten Erfolg versprechen konnte. Er tadelt Bromfield scharf wegen seines Urtheils über Anwendung der China in den verschiedenen Fällen dieses Uchels. Sonderbar fev es, dass Br. und viele andere diefe Materie abgehandelt haben, ohne von Sharp's Beobachtungen und feinen Zweifeln an der Wirkfainkeit dieses Mittels Notiz zu nehmen. 2. Abschn. Eintheilung des Brandes in zwey Arten; zur Erlauterung der Wirkungen der Ch na und des Opiums. Hier ift eigentlich einzig und allein von Pott's Aeusserungen über den Brand die Rede. Diefer hat fich boftimmter nur über den Brand der Zehen geaufsert, welchen aber. Wifeman schon vorher kannte und in feiner Chirurgie beschrieb. Die China fand Pott in diefer Art nicht wirksam; bev anderen Gelegenheiren. wo Brand in Betracht kam, zeigt Pott, dass er auch febr wenig bestimmte Grundfatze über die Auwen. dung der Mittel dagegen hat. Amputation hält er durchous für kein ficheres Mittel in irgend einem Zeitraum des Brandes und ftimmt darin ganz mit Sharp überein, welcher schon über dreyssig Jahr vorher alles Nöthige von diesem Gegenstande-gesagt hatte, den Port aber bey diefer Gelegenheit durch. aus mit Stillschweigen übergeht; obgleich er ihn z. B. in feiner Abhandlung über die Brüche febr oft anführt, um ihn zu tadeln. Auf die Unwirksaukeit der China im Brande der Zehen kam Pott blofs zufalligerweife, weil ein Patient Abscheu gegen China hatte, und ohne diese doch genas. Auch die Wirksamkeit des Opiums entdeckte P. zufatlig. , Boinfield batte aber einige Jahre vorber schon China und Opium in Verbindung gegen den Brand einpfohlen. 3. Abschnitt. Amputation als ein Blittel im Brande be-

Munun

Fluth. Ungeschtet der vielen Versuche über die ersten Grundsätze der Ausübung der Arzney - und

Wundarzneykunde will der Vf. fich doch auch noch

-trachtet, das Schwankende der öffentlichen Bleunung üben diefen Gegenftand. Hier hat es unfer Vt. fait blofs, mit Bell zu thun, welchen er icharf tadelt, weil er beym Brande die Amputation empfiehit. Unfer Vf. meynt: man folle nie ein Glied amputiren, wenn der Korper in einem krankbaften Zuftande fich be-Ende, fo dass also die Ampuration nach ihm schon unschicklich ift, wenn Entzündung angesangen har, welches doch wohl im Ganzen zu viel behauptet ift. Wenn Bell fage: wenn ein Glied durch Brand zerflort wurde, fo ift die Amputation durchaus nothwendig : fo fey bier Amputation nicht als Mittel gegen den Brand anzusehen; fondern diene nur zur Fortschaffung eines abgestorbenen Theils, welchen die Natur von felbft fomfehaffen werde; und wenn Amputation gemacht werde, um in folchen Fallen zur Erleichterung des Patienten für die Zukunft einen dienlichen Stumpf zu erhalten : fo durfe fie auch hier erst nach dem völligen Authören aller krankhaften Winkung geschehen. (Sollte fich denn der Patient noch wohl dazu hergeben?) Beyin fortschreitenden Brande verdamme Bell die Amputation nicht fo fehr wie er follte, und fage verber genug zu Gunften derfelben, um einen nicht grundlichen Beurtheiler zu verleiten, dass er die Operation verfuche; nachher fagt Bell: wenn bevin fortschreitenden Brande die Amputation gemacht wird, fo verfehlt der Brand kaun iemals den Stumpf zu ergreifen (wozu diefe Einschränkung: kanm jemals; niemals follte es heifsen; denn dadurch worden ja Unerfahrene nur irre geführt, und unfer Vf. hat Rocht dagegen zu eiforn). Am Ende verwirft Bell die Amputation ganz. Er empfiehlt die Amputation nach dem Stilltichen des Brandes zu machen; auch hier fey er nicht befrimmt genug. Er will dadurch vorzüglich Einfaugung fauligter Materien verhüten; folfte diefe, wenn der Brand völlig ftille fieht, zu befürchten feyn? 4. Abschn. Physiologie des Blutumlaufs als Basis der Pathologie der Entzündung und ihrer Folgen betrachtet. Hier wird vorzüglich Hunter's Werk über Entzündung und Schufswunden angefochten. Es heifst dovon gleich anfangs: Der Vf. habe verfucht, die erifen Grundzüge der thierischen Oekonomie zu erforschen, die krankhaften Erscheinungen zu erklären und die chirurgische Praxis auf einen philosophifchen und rationellen Grund zu bauen; jede Seite fey voll von Originalitäte man könne den Heldentruth der Unternehmung bewundern, mulle aber den Mangel des Erfolgs beklagen. Die gerinnbare Lymplie habe nach Hunter Bewufstleyn und Willen; denn er fage: fie gerinne durch einen Eindruck (impression), der ihr anzeige, dass ihre Flüssigkeit nicht langer nothig fey, fie gerinne alfo, dem nothwendigen Zwecke der Starrheit zu entsprechen ('o answer the necessary purpose of folidity.) Hunter erhitzie Blutwaffer zu 165° damit es gerinne und führt dabey die Kraftbrüben (gravies) von gekorhtem und gebratenem Fleische an; kann man aber daher wold Schlüffe auf den lebenden Korper machen?? Mit Recht fehmalt auch unfer, V.L. auf die Thorheiten der

mikrofkopischen Untersuchangen der Blutkugelchen, Wenn, wie Hunter fagt, das Schlagader Syftem zum Theile aus cylindrifchen, zum Thelle aus kugelie. migen Robren bestände: fo mulle das Blut immer nach dem Durchmeffer der Gefafse in feiner Bewegung fich verändern .- Die Zusammenziehung der Schlagadern hange nicht, wie H. glaubte, ron der Elasticität, sondern bloss von der Muskelkraft derfeiben ab. Die Versuche, welche Hunter durch Anhangen von Gewichten an Stücker zerschnittener Schlagadern machte, beweisen gar nichts (man den ke nur an die Flechsen, welche fich in diefer ifin. ficht nach dem Tode ganz umgekehrt wie im Leben verhalten .. Unbegreiflich ift es, wie H. behauten konnte, die valvulae semilunares feyen bey der Sufiole der Aorte offen und bey der Diaftale geschieffen. Nach unferem Vf. geschieht die Bewegung des Blotes in dem Venen durch Abforption; wenn das Biat einmal in den Veuen fey. fo muffe es blofs nachbidraulischen Grundfärzen fortgeben, da zwischeiden Anfange der Venen und ihrer Endigung im vorleis Venenfacke keine weitere Kraft ift, welche im geine ften zu einer allgemeinen Vermehrung des momenta des Bluts durchs Venensystem beytragen kann, Sch rendrack auf die Venen ist nur zufallig und beschiesniget die Bewegung nur au einzelnen Theilen, fo dals der folgende Verluft an Bewegung fich rath der temporellen Bewegung richten wird. Die Venenklappen verhüten bles den Rückgang des Bluss der active Theil des Venenblors ill blofs an den la den ihrer Zweige und die Zweige telbit find Wie pollive Rohren. 5. Abfehn. Die neuere Behandling des Brandes ben Schufsmunden. Zwerft todelt Vf. Um derwood, welcher vier Arten des Brandes aunahmit und doch bey feinen Regeln zur Heilung die Fille gar nicht gehörig unterschied; dann wiederum 3 Hunter, welcher zwey Arten des Brandes unterfcha det, in beiden aber China und Opium ohne Unie schied als allgemeine Mittel empfiehlt. Einmalfd Hunter, einer Art des Brandes gehe Entzunden vorber, der anderen nicht; die letztere Att ift d wahrscheinlich der Brand an den Zehen und Füsse aber II. fagt nachher: Entzündung bringe oft bill hervor, und ferzt hinzu, das fey gewöhnlich Fall bey alten Leuten an den unteren Extremand Unfor Vf. meynt, IL habe fich fo ausgedrückt, ob er mit Fleifs feine Konninifs deffen, was Po febon über diesen Gegenstand gufagt hat, gehalf halten welle. Ferner, auf einen Seite beite @ China fey beyin Brande unfchicklich, weil fie mi einen temporellen Anschein von Stacke erzeuge, dem fie die Thatigkeit vermehre: anf der nachlie Seite wird derfelben die entgegengefetzte Wirk zugeschrieben; denn da heifst es. fie vermehre Kraft und vermindere den Grad der Thaight Huster verfichert, dass ein Menfch Aterlaffe ind der Amputation des Arins weit beiler als nach de des Beins, beiler nach einem compliciren Arm Beinbruch , beffor nach Verletzungen des Kopis der Bruft u. f. w. ertragen werde, als nach Verletzun

gen eines Arms oder Beins; von allem diesen aber wird nicht die geringste Erklärung gogeben; auch kann es nach unferem Vf. gar die Frage nicht feyn, wer es am besten ertrage, fondern wer es am meiften bedü:fe. Nachher kommt ein Fall vor, der fehr gegen das Blotleffen bey Amputationen zeugt. Mr. Foot wurde darch den Verluft eines Beins von einem fehr verjähren Kopfweh befreyt, ftarb aber rachher an einer Krankheit des Kopfes, welche fehr fehleeffussähnlich war. Unfer Vf. meynt mit Recht. das fey beffer fo zu erklären, dafs der Blutverluft und die enthaltsame Dist den vollblütigen Zufland anf eine Zeitlang verbefferte, wodurch denn der Kopffehmerz aufhörte, dass aber in der Folge, wo der Patient wieder gefund war und zur vorigen Schwelzerey wiederkehrte, such das Uebel von neuen und swar hefriger als zuvor wieder ham. Auch mit H's Vorschriften bev der innerlichen und äufserlichen Behandlung ift unfer Vf., gar nicht zufrieden. Am Inde Beifst es: Il. war an der Spitze feiner Profes fon, er hat über Blut, Entzundung und Schufswunden das dickleibigste Werk geschrieben, dessen fich die Wundarzneykunde über diefe Gegenstände mhmen lann, und doch bleibt es noch immer die Ernge: Wie und unter welchen Umitanden follten Aderlaffe, Abführungen, China und Opium gebraucht werden? und: find warme oder kalte Umschläge die beften? - 6. Abfehn: Unterschied zwischen Local-Affection and phlogistischer Diathele .. nebit Erklarung der Wirkungen des Blutlaffens bey Entzundungskrankheiten. Die Art der Entzundung, wobey das Blut mob dem Erkalten die fogenannte crufta inflammamia zeige und welche an den aufseren Bedeckungen erufigelas, in Häuten und Ligamenten Rheumatism, im Him Phrenitis u. f. w. beifst, fey die ein. tige, wobey Blutlaffen von Nutzen fey. Aber bev aufserlichen. Verletzungen der Extremitäten verurfache die Entzündung keine solche erusta inst und deswegen fey auch hier in der Regel das Blutlaffen zu vermeiden; denn in diefen Fallen entftehe auch bey wiederholten Aderläffen jene Krufte nicht, und die Energie des Systems werde bald fo geschwächt. is Brand entftehe. Ungeheuer ift die Blutmenge. welche nach dem Vf. bey acuten Rheumatismen weggenommen werden mufs; die Menge lafst fich nicht abfolut: bestimmen; man achte hier eigentlich nicht auf die Krufte, fondern auf den Zustand des Patienten, fo lange diefer fich verschlimmere, so lange viederhole man die Aderlasse, bis Besserung erfolgt (oder mochte Rec. binzusetzen, bis der Patient flicht). Unfer Vf. unterfucht bey diefer Gelegenbeit auch tie Frage: ob man im Podagra zur Ader laffen folle? In England ift man fehr gegen diese Praxis. Der Vf. zieht fich auch gut aus der Schlinge, er fagt: Das Podagra ift eine Krankheit, welche von Natur geneigt ift, ihre eigenen Krafte zu erschöpfen .. gegen die es aber kein. Mittel giebt (auf gut deutsch. man mufs es austoben laffen; das wufste ja auch deralte Kaifer schon, der da fagte: Geduld und ein wenig Schreyen, find meine besten Arzenegen!) -

Es heifet ferner: Die Arzneymittellehre belitzt kein Specificum gegen das Podagra, aber dagegen haben wir Mittel genug, die oft damit verbundenen Krankheiten zu bekämpfen, und da komint denn der Vf. auf die Unmöglichkeit, dass zwey Krankhviten zu gleicher Zeit in demfelben Körper ihren gewöhnliehen Gang halten foilten. Er führt die Blattern und Masernizum Beyspiele an und behauptet, dass die Falle, wo man behaupte, das Podagra fey in den Leib oder in den Kopf getreten, von einer neben dem Podagra fich erzeugenden ganztich verschiede. nen Krankheit entstehen, wodurch nur das Podagra auf einige Zeit zum Schweigen gebracht werde. In folchen Fällen konne man denn auch ohne Scheu zur Ader lassen. Wenn aber ein Podagrift zu viel gegessen und getrunken habe, so konne er durch Aderläffe und Abführungen allerdings erleichter werden, obgleich das Vorurtheil gegen beide diese Mittel· fo grofs fey, dafs-mancher Arzf feines guten Rufs wegen fieber; die Lebenskraft feines podagriichen Patienten unter der ihr aufgebürdeten Lait erliegen laffen, als fo verschrieene Mittel anwenden wurde. 7. Abfehn. Grundsatze der örtlichen Blutausleerungen erläutert und die Unwirhsamkeit derselben gezeigt. Unfer Vf. glaubt, es komme in allen Fallen nur darauf an, eine Menge von Blut schnell zu entleeren, dass das Herz folglich nicht mehr fo ftark mit Blut verlehen werde als vorher, folglich auch fich nicht fo ftark mohr zusammenziehen dürse; dadurch werde denn auch die Zusammenziehung des Schlägattersyfteins auf einimal gomindert. Arteriotomie fey cin Gaukelfpiel, ein praktisches Prunkstück; dem wenn man auch die Schläfenschlagader öffne: fo ziehe fich das Schlagaderfystein doch nur nach und mich auf den Ponkt zusammen, welcher der verminderten Biutinenge gemäls und entsprechend fey. Alle Vortheile der ortlichen Blumusleerung, welche man fonft traumte, feyen mit Harvey's Entdeckungen febon zu Schanden geworden. Er fucht dann Hunter einzeln zu widerlegen. Ebemals habe man auf diefe Art aufserfich Blut gelaffen, um innre Krankheiten zu beilen; il. gehe viel weiter, er thue es an entzundeten Theilen felbit. - Diefs ift doch vor H. hangit geschehen! - Wenn H. behaupte, Blutegel machen nur wenig Reiz, fo mulfe man ihm das verzeiben, weil er vielleicht folche kleinliche Dinge zu beobach. ten unter feiner Würde gehalten habe; er., der Vf. habe oft fehr langwierige Entzundung und Eiterung nach Blutegelreiz geschen. Eben so musse das Scarificiren bey entzündeten Schufswim ten fchädlichen Reiz verurfachen und die Entzündung vermehren. Hunter erkläre die Wirkung der örtlichen Blutauslecringen durch die Macht der Sympathie; auch diels will unfer Vf. nicht gelten laffen. Blutegel giebt erhochstens bey Kindern zu, welche sich vor der Lancette fürchten. Am Ende heifst es: So lange urtliche Blotausleerungen dienen mogen, die Vorfebrift eines Arztes zu zieren .. einen Potienten zu amufiren, oder feine Freunde zu hintergeben, dem Wundagzie eine Bemühung zu bezahlen, oder

die Rechnung des Apothekers zu vergrößern, mufs man diefelben in der That ertragen, was auch Vernunft und Philosophie dagegen einzuwenden haben mogen, 8. Abfchn. Hiftorifche Beweife der Wirkun. gen der China inde im Brande. Der Vf. fucht hier durch Beobachtungen anderer zu zeigen, dafs der Erfolg, mir welchem die China im Brande gebraucht ward, blefs dem freywilligen Aufhören des Brandes und nicht der China zuzuschreiben sey, dass man folglich die Beobachtungen nach vorgefasten Meynungen gemodelt habe. Einer von den hier erzahlten Fallen, ein wortlicher Abdruck einer 1732 erschienenen Broschure von Donglas, füllt 15, ein anderer von Gooch erzählter Fall fieben Seiten; ein wesentlicher Auszug auf höchstens ein paar Seiten hatte dem Lefer Zeit und Mühe ersparen konnen.

( Der Beschluft folgt. ).

### MATHEMATIK.

NÜRNBRRO, b. Fellecker: Exempel-Tafeln; das ift 100 Tafeln mit 1450 zwecknäsigen Aufgaben, nebst der abgefondert beyliegenden Beautwortung. Von Joh. Georg Kappel, Schullehrer zu Untern Zenne. 1800. 100 Blatter auf Pappe geklebt, nebst Vorrrede und Auslöfung. 58 S. 8. (2 fl. 36 kt.)

Der Norrede des Hn. Pfarrer Joh. Ferdin. Schlez zufolge wurden diese Tafeln nach Junkers 1703 berausgekommenen Tafeln eingerichtet und gebie der: da aber die Junkersche Arbeit bauptstichlich nur für Lehrer in Niederdeurschland bestimmt war; su sey die gegenwärtige sür Lehrer in Oberdeutschland, undganz eigentlich sür Docensen und Schüler in den Preusische Franklichen Ländern brauchbar gemacht worden. In Ansehung der Classification der Rechnungs Arten habe sich der Vr. nach dem Altossiehen 1793 erschienenen Rechenbuch, wie auch Noderers Rechenkunt (in Anspach) gerichtet. Bey der Ketteuregel und bey der Basedowischen Regel, welche Junker übergangen habe, finde man hieg mearere eigene Zustaze des Vis.

Diefe Angaben find der Wahrheit gemafs. Die Exempel find mit klugheit gewählt, und konnes von Lehrern mit Nutzen gebraucht werden. Altein Rec. kann doch micht unbemerkt laffen, dass mier viele Aufgaben eine kurze Nachweifung der Methode fie aufzulofen, hatte bevgefügt werden follen. Nur etliche mal, wie bey der Ketten Regel, und bey Bafedow's Regel, ift diefes geschehen; aber gar nicht befriedigend; nirgends mit Auffiellung geometrischer Proportionen; und auch die einfachtie Buchftaben - Rechnung ift gänzlich vermieden. Auf 47 Seiten ftehen die Beantwortungen, trocken und fchlechthin in Zahlen von Nummer zu Nummer. in einem Nachtrag werden lan 150 Rechnungs Fehler angemerkt, welche in den Tafeln begangen wor-Diele aufrichtige Anzeige ift ganz gut; jes ift aber duch ein großes Gebrechen an einem Werk diefer Art, dass nicht mehr Vorucht angewender worden, um eine fo große Menge von Fehlem zu verhüten; die, wie der Augenschein lehrt, großtentheils von dem Rechner felbit herrühren.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

der Früchte, des Holtes, der Pracht des Aufehens; zumäl in ihrer Büle und bey der Zeitigung ihrer Frühete. Ben Zweck zu erreichen müße daufe geforgt werden, das der Landmann fo viel Bäume, aus er aben wölle, zu einem hausserft, biligen- Presse erhalten könne, wozu landesskrotiene Unterflützung errodert werde; das die Unterhanen fo viel as, möglich auf die Nuerharkeit der Oblikeltur aufmekt/m remacht werden müssen, um hinen Neigung zu derselben zu erwecken, und zwar theiß durch Beyfriest, theiß durch Belohnungen; das dafür geforgt werde, dats es dem Landmann nicht an den köchflichtigen Kentandies sich Baume zu pflanzen und zweckmißtig zu seinem Vortheit zur hehandelin. Und deses müßte durch die Landhalten erailfür werden, welche der Schulingend diers Dorfs in "gewißen Stunden in diesen Kentantifien zu unsetzichten häuten.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 27. August 1802.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

LOUGHBOROUGH, b. Adams: Historical Surgery. By John Hunt etc.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Becension.)

eunter Abschnitt. Chirurgische Behandlung der Krankheiten, welche die unmittelbaren Folgen aufserer Verletzungen find. Der Vf. wirft gleich anfangs die Frage auf: ob es bey Quetschungen, Brüchen und Wunden rathfamer feyn würde, chirurgische Mittel zu gebrauchen, oder diese Uebel der Natur zu überlaffen ? Obgleich diese Frage fehr überflüsfig scheinen könne: so febe man doch häufig, dass die Kurmethode der eigentlichen Heilung hinderlich werden konne; fo bringe z. B. eine zu fefte Binde Brand herver; seichte Wunden werden bey chirurgischer Behandlung zu hässlichen Geschwüren u. f. w. Auch hier versichert der Vf. wieder, dass manches nur der Layen wegen gethan werde; dass mancher Wundarzt, welcher die Natur wirken laffen konnte, die Kunft zu Hülfe nimmt, um nicht feinen Ruf zu verlieren, wenn etwa ein anderer noch hinzugerufen würde, welcher dann anders handeln mochte. in manchen Stücken muss man hier dem Vf. beypflichten; aber er fagt doch nichts, was nicht jeder rationelle Wundarzt bey uns schon wüsste; wozu freylich die bey dem Scheerbeutel aufgewachsenen Pflafterstreicher nicht zu rechnen find. Hin und wieder geht der Vf. offenbar zu weit, ohne Rücklicht auf Nebenumftande, welche doch fehr in Anschlag kommen. Rec. glaubt z. B. gern, dass bey einem Beinbruche blofs ein weiches Kiffen in Rücksicht der eigentlichen Heilung felbst hinreichend Teyn könne; aber muss man denn nicht auf Ungeduld und Unvernunft des Patienten und felbst auf unwillkürliche Bewegungen im Schlafe oder bey Zuckungen u. f. w. auch rechnen? - Solche Aeufserungen verrathen gewohnlich Mangel an Praxis, und blosse theoretische Speculation. Von eben dieser Art ift S. 212 die Behauptung, dass bey complicirten Beinbrüchen zuweilen die aufsere Wunde von felbit heile, ohne dass es nothig fey, den Verband zu wiederholen. Der Vf. fabrt Einen Fall an, und will noch mehrere Fälle gesehen haben, wo diese Methode den glücklichsten Erfolg hatte; aber er fagt kein Wort von den Fällen. we diefelbe fehr fchadlich feyn wurde, und diefe mochten nach Rec. Meynung doch wold die haufig. ften feyn. Auch erklärt fich der Vf. gegen die all-

A I Z TOOA Deitter Dans

gemeine Regel, dass man bey Beinbrüchen, wenn beträchtliche Entzündung und Spannung eingetreten ift, die Reduction nicht verfuchen folle. Er meynt, dass die Reduction gewöhnlich ungleich weniger schaden werde, als die fortdaurende unnarürliche Lage der Theile. In manchen Fällen fey auch das Anschwellen nicht die Folge einer Entzündung, fondern bloss eines Oedems, welches durch Zerreissung einiger Saugadern entftehe. Wenn die Geschwulft von diefer Art ift : fo mochte fie freylich der Reduction des Gliedes nicht hinderlich Teyn. Bey warmen Fomentationen fpricht der Vf. den Chamillen, Rosmarin, Wermuth u. f. w. alle Wirkung und Nützlichkeit ab; warmes Waffer ist ihm allein hinreichend, und in manchen Fallen zieht er trockne Warme vor, wie er diess z. B. in der Folge zur Verhütung des Brandes empliehlt und noch als ein wirkfames Blittel das Einreiben von kaustischen Salmiakgeift in die nicht verletzten Stellen der Haut des Gliedes anräth. Den ersten Verband bey complicir. ten Beinbrüchen will der Vf. durchaus nicht eher gemacht wissen, als bis die Eiterung im vollen Gange ift, oder der Brand felbit Statt gefunden hat. S. 234-Diefs scheint Rec. eine himmelweit verschiedene Alternative zu feyn. Zwey Falle, wo der Brand entftand, und wo die Verwandten der Patienten über Nachläsligkeit der Behandlung klagten, fucht der Vf. hier zu entschuldigen, und tröftet fich damit, dass hier, wenn auch der Verband früher geoffnet ware, doch keine Hülfe möglich gewesen seyn würde; die Falle find aber so obenhin angegeben, dass sich darüber nichts entscheiden lafst. Bey Schufswunden foll man nach des Vfs. Meynung nicht viele Verfuche machen, freinde Körper, vorzüglich die Kugel aus der Wunde zu ziehen, denn diese verurfachen night so viel Nachtheil als die Reizung bey wiederhoiten Versuchen der angeführten Art. Im Ganzen hat der Vf. Recht; aber das ift auch einem jeden vernünstigen Wundarzte nicht zuzutrauen; dass er viele fruchtlose Versuche machen fellte, wodnrch das Uebel verschlimmert würde. 10. Abschn. Medicinische Rehandlung derjonigen Krankheiten, welche die unmittelbaren Folgen von aufseren Gewalthatigkeiten find, durch die Erscheinungen analoger Krankheiten erlautert. Von mehreren Schriftstellern werden Aderläffe und Opium im Allgemeinen bey Schusswunden empfohlen; der Vf-glaubt, wo das eine angezeigt fcy, muffe das andere fchadlich werden, und da nach feiner Meynung bey folchen örtlichen Entzündungen auch keine Blutkrufte im abgelaffenen Blute Statt findet: fo fey auch das Aderlaffen zu verwerfen, Opium Non

aber allerdings anzuwenden. Auch Rec. glaubt, dass. im Allgemeinen Aderlaffe bey Schafswunden fehr leicht nachtheilig werden konnen. Uebrigen zeigt fich der Vf. in Hinficht der Grunde der medicinifchen Behandlung eben nicht als ein vorzüglicher Praktiker. Rec. fetzt folgende Stelle zur Probe her: "De Opium in folchen Fallen (Schufswunden) in "großer Menge gegeben werden kann: fo wird es "mit Antimonialien vereinigt den Magen gegen die "ekelerregende Wirkung derfelben fchützen und "zugleich eine Austeerung durch die Haut bewirken, "Neutralfalze mit einigen einfachen deftillirten Waf-"fern werden ein schickliches Vehikel geben und "dazu dienen, diese Art von Fieber zu vermin-"dern, ohne die Stärke des Systems zu verringern). "Und da häufige Auslecrungen mit der Lanzette fehr "schädlich feyn wurden, und der freye Gebrauch "purgirender Mittel vorzüglich nachtheilig werden "konnte: fo mochte, wenn das Fieber fark und die "Hitze des Körpers beträchtlich vermehrt wird, in "folchen Fallen rathfam feyn, vom Gebrauche des "Opiums abzustehen, und große Gaben von Salpe-"ter mit großem Nutzen gegeben werden." - Diefs ift ein Chaos, welches Rec. nicht entrathseln kann. - Was der Vf. in der Folge vom Faulficher und vom Gebrauche der China und des Weins sagt, beruhet gleichfalls auf sehr schlechten Gründen. Er räth den Gebrauch der China bey Schusswunden in dem Augenblicke anzufangen. wo die vermehrte Thatigkeit, durch schickliche Mittel bezwungen, anfangt zu finken. Aber wozu foll denn die Thangkeit abgespannt werden, wenn man, febald diess geschieht. nothwendig fie wieder anzuspornen suchen muss?? --Der Vf. fagt, es fey ein großer Unterschied zwischen aufserlichem und innerlichem Brande; bey Entzundungen nach aufseren Gewaltthaugkeiten am Unterleibe fev das abgelatiene Blut ohne Blutkruffe, fo lange blofs die Haut und die Muskeln leiden; fobald aber das Peritonaeum mit leide: fo zeige das abgelaffene Blut auch eine Blutkrufte. Im ersten Falle wird man hochkens ein oder zweymal zur Ader laffen darfen, im zweyten kennt der Vf. keine Grenze für die Lanzerte. Auch erklart es fich in diefem letzterm fehr gegen das Opium, welches man, wie er fagt, oft gebe, um die Schmerzen zu lindern, das aber, wie Rec. glaubt, kein Arzt von guten Grundfätzen bey achten Entzundungen anwenden wird. Bey eingeklemmten Brüchen ift die Entzündung und der darauf folgende Brand oft blofs ortlich, wenigstens im Anfange; dann konne Opium mit Sicherheit gegeben werden; fobald aber das Uebel auf die übrigen Theile des Darmkanals fortgehe: fo fey Opium such wieder schadlich. Der Vf. kommt dann auf die Eitererzeugung au absondernden Oberflächen ohne Verluft vom Substanz, wo er Hunter volle Gerechtigkeit wiederfahren lafer. Er führt hier einige Bemerkangen über den Gebrauch der digitalis purpuren in folchen Fallen en. Diefs Mittel', glaubt er, konne nicht die Aulage zur Entzundung vernichten, fondern nur auf eine Zeitlang

unterdrücken; wenn man es daher bey Entzundungen anwende, so horen die Entzundungssymptome eine Zeitlang auf, hehren aber bald wieder eben fei kraftig zurück; wende man hierauf Aderlaffe und andere entzündungswidtige Mittel an, fo hebren dann die Wirkungen der Digitalis wieder zurück Der Vf. will fich nicht bostimmt über die Wirkungs art diefes Mittels erklären, glaubt aber doch, dief es eher durch Schwächung der Abfonderung sie durch Verstärkung der Auffaugung wirke, Einmil fah er Petechien darnach entstehen, welche nach der Aussetzung des Mittels fogleich verschwanden und wenn es wieder gegeben wurde, fogleich wiederlie men. Einmal entstand Speichelflufs. Er giebt ibe fehr ftarke Gaben, 5 Gran auf einmal; wenn die bei tigen Symptome vorüber find, welche dies Mind felbst veranlasst, so folgt gleich die beilfame Wie in der Lungenschwindsucht will der M. diels Mittel oft mit fehr gutem Erfolge gegeben beben ; es verhindere die Erzeugung des Eiter wen einmal die Entzündungsanlage bekampft fey. Some lich ift es zu lefen, wie oft der Vf. bey der plitte pulmonalis zur Ader lafet und Abführungen ziell. um die Entzündungsanlage zu besiegen. S. 208. -Eine andere Art der Schwindfucht, welche im In terleibe anfängt und vorzüglich die Drafen wi Milchgefässe zuerft angreift, fich dann aber in de Folge auch bis auf die Lungen ertlreckt, eifolg keine Aderlaffe, fondern fogleich Digitalis, nachiel kühlende Abführungen gegeben find, um diele gestion oder den Anfang des Anschwellens delle geweidedrüsen zu verbeisern ?? - Auch in den teren Zeiträumen des acuten Rheumatismen und Rofe (erufipelas) foll diefs Mittel gute Diente Ren , verlieht fich , dels erft purgirt und zur All gelassen wird. S. 30; erzahlt der Vf., dass er einem Patienten, welcher über den ganzen ling eine flark naffende rofenartige Entzundung anling die Digitalis zu geben, che er gewiss war, die Eutzündungsaulage ganz bekärnpft fey, er 🕷 aber dadurch Zeit zu gewinnen, dass er von die Constitution mit digitalis anfüllte (by previ loading the constitution etc.) Rec. muss gettehen ihm diese ldeen nicht recht einleuchten wollen. Gelegenheit diefer Unterdrückung oder Aufheit einer Krankheit durch eine andere kommt der auch auf Hunter's Abhandlung über die venerich Krankbeiten, wo er behauptet, dass zwey Wirk gen in derfelben Constitution, in demfelben The zu einer und derfelben Zeit nicht Statt finden nen und in der Einleitung der Heilung eines I pers durch ein enistandenes Fieber erwahnt. Er det fich durch H. Abhandlung nicht befiedigt führt felbit drey Falle an. Im erften entfland erufipelas bey einem Menfchen . der einen Schaff am fraenulum und eine vereiterte venerische Leite drute batte; beide venerische Uebel verichwand ber der rofenartigen Emzundung. Der zweste !! betraf einen Menfchen, welcher offenbar venen war und Queckfilber-Einreibungen gebrauchte.

bekam eine heftige Leberentzundung, wobey ihm neunmal zur Ader gelassen wurde, jedesmal von fenfzehn bis zu zwanzig Unzen Blut. Die veneriichen Sympto:ne verschwanden fogleich bey dem Anfange der Leber Entzündung ganzlich; aber nach fechs Jahren kamen fie ohne neue Gelegenheit zur Ansteckung wieder. Der dritte Fall betraf einen -Kranken, der an heftigen acuten Rheumarism litt, und , nachdem diefer durch Aderläffe , Purgirmittel, Blatenpflafter etc. gelioben war, eine Gefch wulft am Konfe von der Große einer Gartenbohne bekam. Die Stelle war aufserft schmerzhaft; die Geschwulft wurde am Ende geöffnet, enthielt eine kafennige Maffe und unter ihr war der Knochen angegriffen; der Vf. erfuhr, dass der Kranke vor zwey jahren venerifch gewesen, aber wenigstens feiner Meynung nach vollkommen geheilt worden fey; er gab nun Queckfiber und alle Zufalle verschwanden. Es ift alfo mahrscheinlich, dass in keinem Falle das venerische lebel durch eine andere entstehende Krankheit gehoben wird, fondern nur eine Zeitlang unterdrückt bleibt. Die Digitalis, welche der Vf. auf feine Beobachtungen von der Verminderung anderer Ausflüsse durch dieselbe, im Tripper anwandte, zeigte fich in dem angeführten Falle gar nicht wirkfam. Lächerlich ift der Ausruf S. 313 über Zimmermann's Unbekanutschaft mit der Digitalis, als er den großen Konig von Preußen heilen follte. Der Vf. meynt, weun er mit den Fortschritten der Arzneykunde in Großbrittanien bekannt gewesen ware; so wurde er hier , unfehlbar Erleichterung durch Digitalis verschafft haben. Rec. enthält fich aller Randgloffen über eine folche Arroganz. Am Ende diefes Abschnitts wird noch eine Krankengeschichte von acuten Rheumatismen erzählt. die eben kein Mufter weder einer Krankengeschichte, noch einer Krankenbehandlung, ift; das Ganze läuft etwa darauf binaus; man muls den Patienten erk recht herunterbringen, um dann mir Sicherheit durch China u. a. Mittel flärken zu konnen. Bev diefer Gelegenbeit auch eine Zurechtweifung für die Browninner. Der ganze Abschnitt enthält fehr vieles, was gar nicht in den Plan dieles Werks gehört. 11. Abfekn. Die eigentliche Mamalchivurgie als Heilmittel gegen krankhaften Zustand betrachtet. Der Vf. erklärt fich S. 340. gegen die Ampuration in allen Fallen des Brandes (mortification) es mag derfelbe nur örtlick oder eine allgemeine Anlage dazu vorhanden feyn; denn, fagt er, wenn die Krankheir blofs örtlich ift: fo fteht der Brand von felbst still und die Operation vermehrt nur die Gefahr; ift aber allgemeine Anlage zum Brande da: fo ift es unnöthig, ein einzelnes Glied abzunehmen; weil is der ganze Körper krank ift. Dahingegen erklart er fich mit großem Eifer für die Amputation unmittelbar nach beträchtlichen Verletzungen der Gliedmafsen, und fallt ein fehr hartes-und unbescheidenes Urtheil über Bilguer und diejenigen feiner Landsleute, welche fich auch nur einen Augenblick durch dessen verächtliches Werk haben irre machen laffen. Der Vf. scheint aber eigentlich gar

nicht im Stande zu feyn, hierüber ein reifes Urtheil zu fällen; er hat nie Gelegenheit gehabt, viele Schusswunden zu feben, oder zu behandeln : denn er hat, wie er felbit anführt, nie bey der Armee gedient. Er folgt alfo, wie es scheint, hiebey nur der lange feftgefetzten Verfahrungsart feiner Landsleute; denn nirgends fieht man fo viele Amputirte als in England. Da nun aber auch nach den frühzeitigen Amputationen in den Feldlazarethen viele Kranke fterben: fo fucht der Vf., bey Gelegenheit der Anwendung des Tourniquets, dieses mit der Angabe zu entschuldigen, die Zahl der zu Amputirenden moge wohl oft zu grofs feyn, als dass diese Operation bey allen vor dem Eintritte der Entzundung gemacht werden könne und das zu feste verläufige Anlegen des Tourniquets möge wohl in manchen Fällen die Entzündung noch begünstigen. Wenn diefs nun auch wahrscheinlich genug ift : fo bleibt es demungeachtet doch nicht minder wahr, dass sehr viele diefer Amputirten ohne Amputation würden haben gerettet werden konnen. Der Vf. spricht in der. Folge noch über einige Gegenstände, z. B. über Nathe und Nadeln, über die Retractoren bey Amputarionen u. a. was er aber davon fagr, ift zu unbedeutend, als dass es hier einer Erwähnung bedürfte.

### SCHÖNE KÜNSTE.

München, b. Lentner: Xaver Weinzierl's, d. Z. Regens im Seminarium zu Polling, Fabeln nach Desbillons. Zum Vergnügen und Nutzen. 1800. LIV u. 304 S. 8. (20 gr.)

Weder Weinzierl's noch Pracht's freye Bearbeitung von Desbillons, die in demfelben Jahre und in demfelben Verlage erschienen ift; erreicht die Einfalt der Erzählung, die Reinigkeit des Stils, die Zierlichkeit des Ausdrucks und das Naive des Vortrags, welche Eigenschaften den Desbillonsschen Fabeln nach Weinzierl's eignem Geftandniffe zukommen. Den Bemühungen des letztern, von dem hier die Rede ift, sprechen wir zwar ihren Werth gar nicht ab, und wir bekennen, dass er auf eine leichte, freve und unterhaltende Weise erzählt; aber dabey vermiffen wir hochst ungern bey dem Uebersetzer eines fo ausgeseilten und geglätteten Dichters eine feinere Politur, Sinn für Reinheit der Sprache und musikalisches Ohr. Ziemlich ironisch fagt der Vf .: .. Wer feine Freude daran findet, Fehler zu fuchen, und feine kritischen Zahne zu wetzen, findet hier schone Gelegenheit; bier ift eine Fabel matt und schleppend vorgetragen, da wimmelts von Provincialismen, da passt die Lehre nicht gut, ift zu allgemein und wenig intereffant; dort find die Verfe holpricht" u. f. w. Der Vf. hat fich felbst gerichtet. Dass er sich nicht ganz unrecht gethan, mag eine Stelle aus einem Prolog, keine feiner fchlechteften, zeigen:

O. Gellert! deiner Fabel Schere Ift dauernder als Stein und Erz; Du blinder Sanger, o dein Blick Durchdringt trotz deinem Mifsgeschick Die tieffle Schönheit der Natur's Witz, Laune zeichnen jede Spur: Und deine anmuthsvollen Muhren Freut unten Aefop fich, zu hören. Wer rühmt, o Leffing! dein Verdienft? Wenn du dem Fabelfchmuck nachjinne, Dann lernt man ihren Zauber kennen. Und fie felbft ohne Reim verfchonen. Du heitrer Greis, o Vater Gleim! Noch scherzest du im leichten Reim. Wie Fontaine fingst du ohne Zwang.) Und löblich zont uns dein Gefang. Von Nikolai, Willamen Errangen ein unsterblich Lob. Und Schlegels, Zacharias Leiere Und Michaelis Dichterfener. Den die Kamon' zu früh verlor. Erheben fich im Dichterchor. Aefopus geht im Schattenland Als Freund mit Lichtwern Hand in Hand.

Der Fabelsammlung ist das Leben des gelehrten und frommen Dichters Desbillons vorgesetzt.

### KINDERSCHRIFTEN

Dansden, b. Gerlach: Der Geseilschafter für är Sugend auf läudlichen Spaziergangen. Zussal Bändechen, mit 74 illuminirten Abbildungen in Deutschland angebauter Küchengewächle, ob. Farbekräuter u. d. und der gemeinsten Giftslinzen, 1802. 106 S. Drittes Bandechen, Landung schaft und Landbau überhaupt. Getreidebau, 1803. 12. m. 18 Kpft. (1 Rthkt. 16 ge. jedes Bindel.

Das dritte hat auch den Titel: Oekonomisches Bilderbuch oder historisch bildie Darstellung der Landwirtlischaft in allen fra Theilen. Erstes Bandchen.

Man kanu diefer Fortfetzung daffelhe Zeuguissben, wie dem Anfange. Das Werkchen behade eine Gegentände fo gründlich, als es nur der has immer zulaften will, und fo deutlich und gefehach voll, dafses für Kinder ohne Befchwerde bedam wird, und auf keine Weife fio verwirrt odersütistet. Es folitekt fich daber ungenein zu einammenehmen und nützlichen Gefchenke für jungelast von 8— 12 Jahren, deren Faffungskräften es mis gemeffenfen zu feyn feheint. Aus dem labale in dritten Bändchens fieht man, dafs noch mehrer in gen können.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GRIECHISCHE LITERATUR. Halle, b. Kummel: Xenophontis Sumposium: textu recegnito in usum praelectionum feorsim edidit Wilhelm Lange, Philos. D. et AA. I.L. M. Gymnasiii Luth, Hal. Collega. Adjuncta eR locorum Symposii difficiliorum explicatio et cenfura. 1802. 72 S. ohne Vorrede in kl. 8. (6 gr.) Ein guter Abdruck des Xenophontischen Gastmahls, nicht ohne einige Mitgabe exegeuscher und kritischer Bemerkungen, welche dem angehenden Philologen nutzlich seyn werden. Der Text ift im Ganzen der Zeunifche: auch find aus diefer Ausgabe die Summarien der einzelnen Abschnitte wiederholt, und den Noten mit anderer Schrift eingeschaltet worden. Zu manchen Aenderungen des Textes oder Verbesserungsvorschlagen scheint Hn. L. vorzüglich die deutsche Uebersetzung des IIn. Prorector Mo-sche veranlasst zu haben. Hier ein paar Beyspiele! Kap. 2. lafst Xenophon eine Tanzerin in der Gefellfchaft erfcheinen, welche mitten im Tanzen Reife in die Hohe wirft, und fie wieder im Tacte auffängt. Socrates macht nach feiner Art folgende Bemerkung darüber: Lie roheois uer, a xoles, xai angung Demertung urtuber. De vones per, an Ables, And Ables bilber, net es fir for be first free fir, Eg, ny granget Ques eve try gain, y mang be exilegues between Das ymuns licheint auf den ersten Aublick unpassend, und IIr. Mofche verwandelt es daher in ewans. "Dem Wei-be fehlt es nur an Starke und Kraft." IIr. L. hat diesen ganzen Zusatz als unächt eingeklammert. An fich konnte es allerdings wegfallen; aber mit der Sokratischen Weise, ifber dargebotene Gogenstande zu reflectiren, fcheint er uns fehr verträglich zu feyn. Wir nehmen paun für Grundfatze (constium, auctoritas hat es Zeune gut erklart). Diese gehen dem Weibe ab, will Socrates fagen, to wie körperliche Kraft; allein wo es Gefchicklichkeit gilt und eine 'exiorque (wie hier bey der Tanzerin), da ift das Weib von der Natur nicht fehlechter bedacht, als der Mann. Daher folgt fogleich: ωστε τι τις υμών γυλλίας έχει, θαίξων διδιασμέτο, ε, τι βιυλοιτ' αν αυτή έπισταμένη χρήσθαι, und bald darauf der Einwand, welcher von der Xanthippe hergenommen wird. - Kap. IV.

1,7. fodert Niceratus, Homers Beyfpiele folgend, Zwie Denn das Trinken, fagt er, wird euch betier-darnach cken. "Gut, erwiedert Socrates, aber ich fürchtef wit hen uns da einen andern Verdacht zu : denn Zwiebel ein Beyeffen, auf welches nicht blofs das Trinken, fo anch das Effen beffer fehmeckt; und wann wir fie nun nach der Mahlzeit effen woilten, mochten die Leuts gen, wir gingen zum Cnilias und ichwelgten." Mit hat hier, nuch Iln. Mojche's Vorgange der Herausg. Worte verseizt: ovor un raz of corm courer eliat, ar a re co unior moror, anha nat piro, hosset. Allein dans dunkt uns, anch die Worte zewes ye, weiche wahriche als Erklärung zu over getetzt wurden, überflüffig. -IV. ,.Ich glaube, fagt der frugale Antifthenes, das die schen arm oder reich seyen, nicht je nachdem sie Ver bestizen, sondern je nachdem sie Kopf und Hetz hab So kenne ich Herricher, welche aus Geldgier in fenin Dinge thun, dass sich Leute in der verzweisehhen nicht dazu entichliefen wurden. - Diefe bedaure ich lich wegen der wirklich recht traurigen Brankbeit; mich dunkt, es geht ihnen gerade fo, als wenn jemand viel besuste, recht viel genösse, und doch me satu könnte: " deneg ei rie nochad i Zue, und nochad ischie, e re euninhauro. Itr. Mosche will hier exas in nies u deln; Hr. Lange es ganz vertilgen. Allein der auges Sinn scheint nus dem Zweck und Zusammenhaug en chend zu feyn; und von dem vorhergegangenen . X# die gleich folgonde Wendung des Gedankens ab: 430 τω μεν πολλά έχω u. f. w. — Hr. L. hat fich übriger mühet, im griechischen Texto die richtigeren Grus der Rechtschreibung und Abtheilung der Worle zu beis Einige Irrungen, welche dabey vorgefallen find (2. 11 Trennung des Wortes ourre-xumegagen), werden, di Text foult vor Druckfehlern forgfaltig bewahrt wordet leicht verbeilers werden konnen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sounabends, den 28. August 1802.

### GESCHICHTE.

473 .

Lurzio, b. Weidmann's: Geschichte Griechenlands. Eine freye Uebersetzung des englischen Werks von William Blisford, Esq. durch Heinrich Kant Abr. Eichstädt, Hostath und Prof. zu Jena. — Zweyter Land. 1802. 522 S. 8. Mit einer Karte, welche den Pass bey Thermopyla vorstellt. (1 Rthir. 18 gr.)

ec. fetzte bey der Beurtheilung des erften Theils die wannigsaltigen Vorzüge der Uebersetzung on diefem wichtigen Werke auseinander; einen nicht inbedeutenden kann er jetzt erk beinerken, namlich die bey aller Genauigkeit und Gewandheit der Dollmetschung doch fo schnelle Förderung derselben. welche dem feine Kenntniffe zu erweitern oder blofs Unterhaltung fuchenden Lefer die Moglichkeit verschaft, den Faden des Zufammenhangs zu erhalten. und dem Ueberblick des Ganzen leichter zu folgen. Ungeachtet wir mit Griechenlands Geschichte nicht unbekannt find, und fie auch nach Mitfords Vortrag im Originale gelesen baben: so schien uns doch hier durch die glücklichen Wendungen manches neu, wir folgten der schönen Erzählung mit Vergnügen; fo leicht, fo feffelfrey gleitet die meifterhafte, mit eigener gründlicher Sachkunde gefertigte Ueberfetzung. in gleicher Haltung dahin. Ablichtlich fuchte Rec. nach Stellen, welche den Genius der fremden Sprathe hätten verrathen können, und er fand keine; er muste sich begnügen, einen Ausdruck aufgehascht zu haben, den man nicht der Unrichtigkeit, fondern höchstens der Zweydeutigkeit anzuklagen vermag. S. 300. "Die Generale wurden zur Strafe des Zauderns verbannt." - Die Aufmerkfamkeit. welthe man einer fo vorzüglichen Arbeit nicht entziehen kann, machte bey Rec. zugleich die Ueberzeugung von der Güte des Originals immer lebendiger, fie lenkte ihn auf nahere Einficht vieler trefflich bembeiteten Theile, die er bey früherer Lecture mit weniger forschendem Auge übergangen hatte. Dahin scheinen uns unter mehrern vorzüglich die ganze Darftellung vom Zuge des Xerxes zu gehören, welche zu gleicher Zeit Mitfords grundliches Studium der Alten, vorzüglich Herodots, und fein feines kritisches Gefühl zu beweisen scheint. Zur überzeugenden Gewissheit weiss er es zu erheben, dass der perfische Monarch nicht aus übereilter Furcht vor den liegreichen Waffen der Griechen über den Hellespont zurück eilte; sondern weil der Mangel an Magazinen, und die Entfernung seiner Flotte nach

dem verlornen Treffen bev Salamis, die Erhaltung feiner ungeheuern Truppenzahl in dem kleinen schon ausgefogenen Griechenlande zur Unmöglichkeit machte. Der Gedanke der gänzlichen Unterjochung feiner Gegner lag auch jetzt noch tief in feiner Seele; wie hatte er fonst die ansehnliche Armee unter dem Mardonius zur muthwilligen Aufopferung in dem fernen Lande zurück laffen können? Die Erzählung dieses Kriegs giebt zugleich Anlass S. 230. zu leiner intereffanten Auseinanderfetzung der Art. wie die Alten fich in ihren Seegefechten beym Angriffe und in der Vertheidigung zu benehmen pflegten. Vollkommen billigen wir des Vf. Urtheil, wenn, er Diodors Erzählungen, fo weit fie Siciliens Angelegenheiten betreffen, und ungeheure Zahlen von Laudtruppen und Schiffen angeben, welche diese Staaten unmöglich haben konnten, als unüberlegte Aeufserungen, einer ausgearteten Vorliebe für fein Vaterland erklärt. Die namliche Bemerkung gilt auch S. 355. von den griechischen Colonieen in Italien, wo Diodor dem einzigen Sybaris Armeen van too.000 Mann zutheilt. - Hr. H. Eichftatt hat mit Einficht die gelehrte Unterluchung über diefen Gegenstand. und mehrere, andere, z. B. 372 über den aus noch vorhandenen Ruinen hervorleuchtenden Stil der Bauart bev den italiänischen Griechen, und über den Ursprung der Säulenordnungen, aus dem Texte in enger gedruckte Noten verpflanzt, fo dass der Liebhaber in dem Fortgange feiner Unterhaltung nicht gestört, und doch dem grundlicher Studierenden von feiner Belehrung nichts entzogen wird. Schade, dass wir nicht das ganze letzte Kapitel, welches die innern Verhalenisse der Hauptitaaten Griechenlands vor dem Anfange des peloponnefischen Kriegs. nebst den daraus entspringenden Verbindungen und Abneigungen der einzelnen Republiken, das ewige gegenseitige Reiben der aristokratischen und demokratischen Parthey, welches den kleinsten so wie den größten diefer Staaten fieberhaft erschütterte, Wort für Wort abschreiben durfen. Einige Gedanken mögen hinreichend feyn, fie mögen von dem reinen Gang der ganzen Ueberfetzung zeugen. S. 512. "Athen hatte keine fefte Conftitution; und unt ter allen Regierungsformen ift die demokratische nicht nur die eigensinnigste, sondern auch die felbstfüchtigite; und das, unter den jetzigen Umftänden nothwendige Hülfsmittel der atbenienfischen Politik, fo große und volkreiche Länder einem kleinen Staate, der noch nicht dreyfsigtaufend Familien zählte, unterwürfig zu erhalten, musste in der That Unwillen erwecken. Alles durch die Streitkräfte des

Stants zu bezähmen, war unmöglich; durch die Ueberlegenheit der Seemacht ward nur die Beherrschung der Inseln etwas erleichtert. Aber der allgemeine Kunfteriff. die Oberherrschaft zu fichern, bernhete auf der, fast alle griechischen Staaten zerrüttenden, Theilung der Bürger in entgegengesetzte Partheyen, auf welche wir schon fo oft im Laufe der Geschichte Griechenlands zurückgekommen find, Gewann in einer Republik, nach einem entscheidenden Kampfe die priftokratische Faction die Oberhand: so vertrieb dieselbe in den meisten Fallen nur die Anführer des niedern Volks, nebst einigen der unruhigsten Köpfe ibres Anhangs. Erhielt hingegen die demokratische Parthey den Sieg: fo verbannte fie oftmals alle Bürger von Rang und Vermögen, und theilte fich in ihre Häufer, Güter, Sclaven, und die übrige Habe, deren fie fich bemächtigen konnte. In beiden Fallen wurden viele hingerichtet. Nur wenige griechische Staaten waren bester organisirt. - Unter folchen Umftanden fehlte es nie an Exulanten; und die Unglücklichen warteten immer auf Gelegenheit, durch eine Revolution ihre Rückkehr zu bewirken. Da es unmöglich war, die Anhänger beider Partheyen genau zu erkennen: so behielten die Verbannten in ihrem Vaterlande immer einige Freunde; mithin lag immer ein Keim der Emporung bereit." - Der baldigen Erscheinung des dritten Theils sieht Rec. mit Vergnügen entgegen.

PIRNA, b. Pinther: Leben des Hannibal, von Friedrich Willhelm von Bernewitz, Kurfürftl. Sächf. Premierlieutenant. Erster Theil, 1802. mit Kupfern. 346 S. 8.

Hannibals faft an das Wunderbare gränzende Thaten . haben unter uns noch wenige Darfteller gefunden, obgleich der Gegenftand felbit zur Erzählung einzuladen feheint, und die Beschreibungen der Alten ziemlich vollständig auf unfere Tage gekommen find. Vielleicht lag die Urfache der Vernachlafligung in den ununterbrochen fortlaufenden kriegerischen Vorfallen, welche durch die ganze Lebensbeschreibung des Poeniers lu langer Reihe, wenigftens bis zu feiner Flucht aus Karthago, fich verbreiten. Der Vf. hat also ein noch wenig cultivirtes Feld bearbeitet, und zwar fehr gut. Von einem Kriegsmanne erwarteten wir höchstens die Benutzung des Livius als Quelle, fanden aber mit Bewunderung einen Polybius und Plutarch nicht blofs citirt, fondern durchaus in dem ganzen Vortrage benutzt, und zugleich die Erzählung mit gleicher Haltung leicht, fliefsend und unterhaltend. Da alfo das Angenehme fich fo enge an das Grundliche schliefst: fo kann es dem Buche nicht am Beyfall, nicht an Lefern fehlen. Diefer erfte Theil endigt fich mit dem Treffen bev Cannae, welches beffer als bey andern neuern Schrift-Rellern, und noch deutlicher als die frühern Schlachten dereckellt ift. Der Eingang des Buchs, welches ah ovo vom Pygmalion, Sichaus und der Dido anhebt, hels den bundigen Vortrag nicht erwarten, welchen die eigentliche Geschichte des Helden wirklich liesert. Selbit einzelne Ueine Verirrungen sinden sich selbet. S. 11. "Die eigentliche Læge des schönen Vorgebürgs ist nicht bekannt." Es ist die Landspitze nordwesslicht von Kardago. S. 66. "Sagunt lag auf der Grämee von Spanien und Celtiberien;" ist nicht gut ansgedräckt. S. 250. Der gedeppelte Zug Hannibals über die Apenninen ist gegen Polybs Angabe, auch gegen die Wahrscheinlichkeit. S. 198. Licinus statt Ticipus, und S. 254. Anus statt Arnus Fluss sind blose Druckschler. — Die Geringfügigkeit von dem, was Rec. aussiel, zeigt von der Güte des Ganzen, dessen Vollendung wir sehr wün-

Lutralo, b. Schladebach: Buonsparte's Jugendjahre bis zum Anfang seines Kommando in Halien. Beschrieben von einem seiner Misschüler. — Aus dem Franzosischen sherfetzt von Paul Engelhard. 1800. 605. 8. (5 gr.)

Man hascht mit Ungeduld nach den frühern Lebensumständen eines Mannes, der plotzlich aus dem Halbdunkel hervortritt, um eine wichtige Rolle zu spielen; diese mit ziemlicher Unpartheylichkeit geschriebene kleine Schrift fand daher viele Lefer, Buonaparte stammt wie bekannt aus Corfica von adelichen aber armen Aeltern. Seine Mutter war fchon und fand bey dem Gonverneur der Infel Marbeuf nebit ihrer Familie fo freundschaftliche Protection, dass die arge Welt ihn fur den Vater B's, erkfine; ein Argwohn, der fich noch mehr durch des Gouverneurs Sorgfalt für den jungen Corficaner verflärkte: Denn durch feine Unterftutzung wurde er in die Konigliche Schule zu Brienne in Champaone aufgenommen und erhalten. B. war ein fleifsiger Schuler, aber von wunderlichem und unbiegfamem Charakter, der beynahe alle feine Mitschüler und mehtere feiner Lehrer fich zu Feinden machte, weil er felten an ihren Unterhaltungen Theil nahm, fait immer anders dachte, als der große Haufe, und meist von murrifcher Laune war. Unterdeffen wurde er durch feinen Zuwachs von Kenntniffen; und durch Protection in das große Collegium bey Paris kurze Zeit vor dem Ausbruch der Revolution befordert. Schon vorher hatte er öfters laut und mit Unbedacht gegen die Unterdrücker von Corfica's Freyheit gefprochen; man denkt alfo wohl, dass er fich gleich ansangs laut für die Bürgerrechte erklärte. Oeffers kam es darüber zu Streitigkeiten; und als er bev einem Spaciergange feine Meynung abermals mit Hire and Hartnäckigkeit gegen die allgemeine Stimme feiner Begleiter vertheidigte, fchwebte er in der drohendsten Gefahr, von ihnen in den nahen Kanal geworfen zu werden; ein Ereignifs, auf welches auch der Vf. der Historie de B. anspielt. Er erregte bey allen dem in den erften Zeiten der Revolution nicht das geringfte Auffelien, begleitere feinen Vetter, den General Paoli , nach Corfica , fetzie fich drey Jahre hindurch vollends in den mathematifchen Theilen

der Kriegswissenschaft sest, und kehrte, als in Cofea Unruhen ausbrachen, mit seiner Familie nach
Toulon zurück. Bey der Belagerung dieser Stadt
diente er als Artillerieoslicier gegen die Englander,
und fand dabe f seine erste Erhebung. Das er in
den Tagen des Vendeminier General des Convents
armee wurde, ist hier nur kurz beinerkt; die Thaten des Mannes gehören nicht in den Plan des Vfs.
Die Übersetzung ist getreu und liefstiche gut; nur
selten trifft man auf Stellen, wo die französische Confruction hervorblickt; z. B. S. 6. Dieses war 15 Mosate darauf, dass mein Vater mich dahn brachte.

Pants: Histoire de Bonaparte, Premier Consul, depuis sa maisance jusqu'à la paix de Luneville. Suivi de ses actions remarquables, réponses et traits sublimes, avec les anecdotes relatives à ses différentes campagnes. An X. (1802.) T. l. 146S. T. ll. 103 S. 8. (1 Rullr.)

Der Lebensbeschreiber ift Panegyrift seines Helden, oft an unpatiender Stelle, woraus fich schon ergiebt, dass der Lefer eine zuverlässige Kenntnifs des wichtigen Mannes von feinen verschiedenen Seiten hier vergeblich fucht. Doch werden einzelne Anekdoten zur Erganzung mehrerer Lücken in unserer bisherigen Kenntnifs von ihm dienen. Ueber Bs. erltere Lebensjahre eilt der Vf. absiehtlich weg, und bezeichnet nur äufserft kurz deffen fonderbares Betragen in dem Collegium zu Brienne, welches ihn bey vielen feiner Mitschüler verhasst machte, und ibm hier, fo wie nachgehends in dem Erzichungshaufe zu Paris öfters Verdrüsslichkeiten zuzog. Nur die Revolution machte sein Emporsteigen möglich. Vom Tage des Ausbruchs an erklärte er fich als warmer, vielleicht schwärmerischer Freund dersetben, ohne jedoch in den erften Jahren irgend einen thätigen Antheil au derfelben zu nehmen; diefe Zeit wurde dem ftrengften Studium des Ingenieurwesens gewidmet. Als Officier bey der Artillerie zeichnete er fich zum erften Male in der Belagerung von Toulon 1793 aus. Das feindliche Geschütz batte rings um ihn her seine Mitarbeiter weggenommen, ohne dass er dadurch die Fastung verlor. Er wischte, und lud und seuerte felbit feine Kanone ohne weitere Beyhulfe ab, wurde in diefer unerschrockenen Emfigkeit von Barras und Freron, welche als Volksreprafentanten das Belagerungsgeschaft dirigirten, bemerkt, und auf det Stelle zum Brigadegeneral ernannt. Bald nachher fuchte man ihn jedoch unter die Infanterie zu drängen, wo feine Talente fich weniger hatten zeigen konnen, und vergebens follicircirte er zu Paris die günttigere Lenkung feines Schickfals, als die Coalition gegen Robespierre losbrach, und er bald nachher unter Barras Oberkommando zur Veriheidigung des Convents gebraucht wurde. Der 13re Vendemiaire, welcher Bürgerblut kottete, zog ihm viele Vorwürfe zu, befeitigte aber das Zutrauen des Directoriums zu ihm, und erwarb ihm hald darauf die

Oberbefehlshaberstelle bev der Italianischen Armee: ejetzt erft tritt, durch fo plotzliches Ueberfteigen vieler Mittelftufen, der Mann aus feinem bisberigem Dunkel herver. Die hier gelieferte Erzählung der briegsoperationen in Italien bis auf den Friedensschlufs von Campo Formio lehrt aber nur das längit bekannte ohne neuere Aufklärungen; auch ift die Geschichte diefer frühern Thaten Bs. fehr in die Enge gezogen, Sie wird aber ungleich ausführlicher bey der Expedition nach Aegypten, zu welcher, nach des Vis. Versicherung, B. felbit den ersten Gedanken gehabt. und den Plan entworfen haben foll. Aus jeder Seite leuchtet hervor, dass der Vf. von jerzt an als Augenzeuge schreibt; demungeachtet wüsste aber Rec. auch hier keine erhebliche I hatfache auszuziehen, die er nicht schon aus frühern Nachrichten als bekannt voraussetzen dürfte. Doch find die hier in Extenso mitgetheilten Vorschriften für die Armee und mehrere feiner Menifelte an die Laudesbewohner nicht ohne Interesse. Des Vfs. Parikevlichkeit für feinen Helden leuchter am fiarknen bey der Darftellung des verunglückten Zugs nach Syrien durch. Ueber die Veranfassung zu seiner Rückkehe nach Europa vermeidet er eine nahere Unterfachung, und liefert dafür eine fehr ausführliche Auseinanderferzung der einzelnen Ereigniffe, welche Bs. Erhebung zum erften Confulate hervorbrachten; ohne jedoch nahern Aufschlass über die innere Verkettung Weit unterrichtender ift der des Ganzen zu geben. letzie Feldzug nach fralien im J. 1800, der detailliete Marsch über den S. Bernhard, und der übrigen Colonnen auf endern Wegen über die Alpen; die Entwicklung der Fehler des General Melas und die fehr deutliche Darftellung des Troffens bey Marengo. Auf allen Seiten wichen die Franzofen, fie gaben schon das Treffen halb für verloren; aber Melas, der den Sieg vollständiger benutzen wollte, detachirte zu viele Truppen auf die Flügel, um dem Gegner in den Rücken zu kommen, und liefs dadurch fein Centrum zu fehwach , fo dafs es der erft fpater angekommenen und muthig vordringenden Division des G. Defaix etc. nicht widerstehen konnte. Hier scheint der Vf. als Kenner und mit Unpartheylichkeit zu fprechen, ob er gleich bey diefer Geligenheit, fo wie durch die ganze Schrift, den Helden Frankreichs bis zu den Sternen erhebt, jede feiner Raden mit Sorgfalt aufbewahrt, und öfters fehr ungaffend mit der Anmerkung begleitet: voila ce qu' en peut appeler du figle antique. Die hin und wieder eingeftreuten Verle hatten fammtlich wegbleiben durfen, ohne dass dadurch der Schönheit des Vortrags Eintrag geschehen ware.

Gotha, b. Perthes: Geschichte des türkischen Reichs von J. G. A. Galletti, Prof. zu Gotha. 1802. 430S. 8. (1 Rthlr. 8 gt.)

Die Einleitung des Vfs., in welcher er mit wirklicher Belefenheit die meisten altern und neuern Schriftfteller aufführt und beurtheilt, erregt ein günftiges

Vorurtheil für die Gründlichkeit und den Geift feiner eigenen Arbeit. Aber man kommt nach geendigter Lecture von dem Vorurtbeile zurück; man findet die bekannten Kriegserzählungen und andere Ereignisse z. R. wie viele Mann in dem und ienem Treffen blieben oder gefangen wurden; dass man einen Großvezier erdroffelte, und einen andern wieder einfetzte, immer mit forgfältiger Bemerkung des Namens, von neuem, aber weder unterhaltend noch belehrend vorgetragen. Man liefst eine Zeitlang geduldig fort, immer in Erwartung des Interessantern; aber in den neuern lahren, wo die öfterreichischen und ruflischen Kriegsberichte vorbanden find, wird die Weitschweifigkeit noch ungleich ärger. Die Marfch-Belagerungs - und Gefechtserzählungen von der Belagerung Wiens 1613 bis zum Carlowitzer Frieden 1699 reichen von S. 168 bis 236., und find noch überdiels in der Hauntfache oft unbefriedigend. So kennen wir z. B Solymanns I. Einfall in Ungarn und feinen Rückzug bey Karls V. Vorräcken aus den Handbüchern der deutschen Geschichte ungleich richtiger als aus der Erzählung des Vfs., der es überhaupt mit feinen Ausdrücken fo genau nicht nimmt. Er verlichert z. B. S. 149. dass die Eroberung der Insel Candia dem türkifchen Staate ga fahre und 200,000 Krieger koftete, und ihm endlich doch weiter nichts als einen Steinhaufen überlieferte. Dass die Türken bey der Belagerung von Conftantinopel Kanonen gebrauchten, welche Kugeln von mehrals 10 Centuern feboffen, erzählt Hr. G. einigen alten Schriftftellern unbedenklich nach: und eben fo ernstlich S. of., dass die chriftliche Flotte nach dem Treffen bey Lepanto Conflantinopel hätte erobern konnen. Wer fo schreiben kann . mus alle Kenntnis der damaligen türkischen Landenacht, und der Lage Conftantinopels verläugnen. In den Geift der türkischen Verfaifung dringt Hr. G. nirgends ein, obgleich in dieser felbit der Keim ihres zwar allmahligen aber nothwendigen Verfalls liegt; nicht eine leichte Hinweifung, dass die Türken kaum den vierten Theil der Bewohner in

den ausgebreiteren von ihnen beherrschten Länden ausmachen; dals fie die bey weiten großere Zill ihrer Nebenbewohner als natürliche Feinde betrate ten, fie forgfaltig haten, folglich unterdracken muffen dass lie die wilde Rolle noch jetzt fortspielen, die fie als erfte Eroberer zu fpielen gezwungen wern dass fie im Grunde noch immer Fremde in ihren e genen Lande find, und nie mit den übrigen Bena nern zu einer Nation zufammen fchmelzen la nen etc. Hieraus folgte die ungemefene Macht, wa che man den Paschen in die Hande legen muse zugleich aber auch das Misstrauen des Hofs in all Machthaber, ihre baufigen Emporungen, und Untergang, feltner durch offne Gewalt als durch terlift, welche immer Schwache der Regierung rath. Blofs die gemeinschaftliche Religion und Sultan als fichtbares Oberhaupt derfelben, neifte gemeinschaftlichen Hass gegen alles was Garen Ketzer heifst, bewirkt, dass der Turke der Afiens den europäischen noch als feinen Briege kennt, dass nicht die einzelnen Theite lieben Rückelt wurden. Hieraus folgt die Veradmeitdes andern Meuschen, der nicht rechtglaubige felmann heifst, und die Geringschätzung alle la fte, welche erft von diefen erlernt werden mila zugleich aber auch die Rache, welche die rem laffigten Künlte genommen haben : die Abhart des Türken von jedem cultivirten Volke in Ga fländen, welche auf den Handel Bezug haben, das Sinken gegen den Christen, der im 1710 hundert feine Taktik vervollkominnete, dil gen der Turke nie einen Schritt darin vorwin machen gelernt hat. Fast in allen Kriegen elle feit diefer Zeit die Pforte als verlierender Theil fer allgemeinen Sätze, welche bey dem Verleit der türkischen Geschichte im Hintergrunde müssen, wenn sein Werk etwas mehr als Eruil von Schlachten und Beschreibung von Hofinn liefern foll, liefsen fich mehrere auffiellen, vielmehr aus den erftern ableiten.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Pankouik. Erlungen, b. Hüpert: Beutrüße zu den Winicken und Vorjehligen zur Verbeljerung der Schulen und thres Utterfeihit. Eunjete Stude. Eine Einladungschrift zum Examen auf der – Fürsteuschule zu Neustade, an der Asich – verfast von J. F. Dogen, Dir. Prof. u. Infp. 1932. 49 5. 8. Mit Verguingen hört man nuch in diesem stem St. (vol. A. L. X. 1931. Nr. 172) den belestenen, und für die Veredung das Schulwesens thatig mitwirkenden Schulmann reden. Der Vi. bringt alle Geschärte der Stansbürger unter fünf Hauptgesichtspunkte. Dieser Ansicht zu eige lassen ihm Gazungen von Schulen denken, als: Elementar- un-

tere und obere Bürger-Mittel- und gelehrte Schleneiner kurzen, aber treffenden Widerleging der sesflen, gegen die Schulreformen vorgebrachten Einstellender in der VI. in diester Schrift besonders über hie Bestimmung der sogenannten Mittelschulen, welche dung derjenizen Jünglinge, die sich- einer mechassisch oberen Kunt, oder der lindlung etc., widmen wözweck haben. Die für diese Mittelschulen anzumachten Unterrichtsgegentlände fünd, wie sich dies VI. erwaren liefs, durchaus nach den Bedutzüssen wähnung Geschassischaus betimant.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 30. August 1802.

#### GOTTESGÉLAHRTHEIT.

STETTIN, b. Kaffke: Schlüffel zur Apokalypse in einer Rede von Robert Flemming. Gedruckt zu London 1701. Aus dem Englischen übersetzt, 1800. 201 S. S. m. K. (18 gr.)

Vollte man nach einem vernänstigen Zwecke fuchen, der die Ueberfetzung diefer apokalypülchen Seherey veranlasst haben konnte: so wurde man ihn darin fetzen muffen, dass vielleicht noch einige Apokalyptiker dadurch zur Befinnung kommen dürften, wenn fie nach dem Ablaufe eines Jahrhunderts gewahr würden, dass so manches von den weissagenden Vermuthungen eines gelehrten und berühmten Mannes aus ihrer Mitte nicht eingetroffen ift. Allein an fo etwas hat der Uebersetzer, der mit zu der Zahl der Auserwahlten zu gehören scheint, gewiss nicht gedacht, sondern bier noch immer den wahren Schlüffel zu dem verfiegelten Buche zu finden geglaubt, und ibn nur desswegen übersetzt, um ibn für die deutschen Brüder brauchbar zu machen. Sonst würde er irgend einen Vorbericht vorangesetzt haben, um jenen Zweck anzudeuten. Ware er ein fichverständiger Gelehrter: fo wurde er in dem Schluffe der Vorrede Flemming's Veranlaffung genug gefunden haben, fich einer Ueberfetzung zu enthalten, die der bescheidene und ehrwürdige Fl. selbst zu unfrer Zeit nicht mehr gebilligt haben würde. "Sollte Jemand von dem, was ich bereits gefagt "babe, und noch fagen werde, Anlafs nehmen, die "Apokalypse bester zu studieren, als ich es zu thun "im Stande gewesen bin, und der Welt eine beffere "Auslegung als die meinige vorzulegen: fo foll Tein helleres Licht mich ergötzen, und ich will der-"erste feyn. der ihm dafur Dank abstattet, dass er "mich widerlegt bat. Denn Wahrheit ift das , was ,ich allein fuche, und dass fie immer und überall herr-"schen moge, ift mein bestandiges Gebet, und foll "es ewig bleiben" Einem Manne von dem Wahrbeitsfinne und der Bescheidenheit wurde das Licht unfrer Zeit nicht umfonit geleuchtet, und er wurde nach der Erscheinung des Commentars von Eichhorn über die Apokalypse seine Rede schwerlich mehr geschrieben haben. So aber deutete er nach dem Stil seiner Zeit in der protestantischen Kirche noch alles auf das Papitthum, erblickte den Papit fichtbar in dem Antichrift, und verlor fich dabey in chiliaftische ldeen. Er findet nicht blofs alle Hauptrevolutionen. die mit dem Christenthume bis auf feine Zeit vorgegangen find, hislanglich und bestimmt in der Apo-

A. L. Z. 1802. Dritter Band.

halypfe geweifingt; fondern prophezeyet auch noch nach dem übrigen Inhalte, was erfolgen follt, bis das Papfithum 1848 zu Boden fürzt, und mit dem Jahr 2000 das taufendjährige Reich augeht. So fehr man auch folche Verirenngen des menschlichen Ver-Rondes bedauern mufs, wenn man sich frey davon erhalten hat: fo werden sie doch, wie man sie hief sindet, durch die Sanstheir, Bescheidenbeit, Frömnigkeit und den praktisch christlichen Sinn-eines Hemming siehr erträglich und bevnabe liebenswürdig.

Der treffliche Mann spricht gar nicht mit der entscheidenden Gewissheit der gewöhnlichen Apokalyptiker, welche eher alle gescheidten Männer für verrückt halten, als dass sie sich von ihnen eines Beffern belehren laffen, fondern er redet vermuthend, zweiselnd und hypothetisch. Es scheint also, dafs es nicht fchwer hatte halten konnen, ibn bey feinen Lebzeiten eines Befferen zu belehren, wenn man ihm das Unhaltbare und Willkürliche feiner Hypothesen gezeigt hätte. So findet er z. B. in der Apokalypfe das Jahr 606 als den eigentlichen Anfang der papstlichen Hierarchie geweisfagt, und fetzt ihn dennoch willkürlich in das fahr 758, wo Pipis durch seine Schenkung den Papst zum weltlichen Herrn gemacht habe. Ob nun gleich diese Schenkung den pabalichen Supremat nicht begründet hat, und überhaupt die päpftliche Hierarchie von der fürstlichen weltlichen Macht des Papstes fehr wohl getrennt werden kann: fo last fich doch aus diefer willkürlichen Verräckung des Zeitpunks, die fich Fl. erlaubt, ein fichtbarer Grund bernehmen, der feinen ganzen Glauben an die untrügliche Weisfagung der Apokalypse zu Schanden machen muss. Man kann nämlich a minori ad majus schliefsen, dass, wenn die Apokalypfe nur in einem einzigen bedeutenden. Punkte nicht untrüglich geweissagt hat, sie es in allen übrigen eben fo wenig kann; dafs es alfo auch vergebene Mühe ift, fie nach der Geschichte bis auf unfre Zeit und weiter hinaus legen zu wollen, fondern dafs es einer ganz andern Erklärung bedarf, wenn man den wahren Sinn derfelben finden will u. f. w. Was den Ueberfetzer betrifft; fo lafst es sich nicht herausbringen, ob er ein Hamlwerker oder ein Halbgelehrter ift. Für den letztern find vielleicht folche Schnitzer, wie die Synode von Trent, Charle magne und Gerome (unter lauter deutschen Namen) fammt der uncorrecton deutschen Sprache (z. B. S. 145. thue such ich verwerfen) vielleicht zu flark : allein bey einem Handwerker würde das Nachmalen griechischer und hebräischer Wötter, die doch auch vorkommen, Schwierigkeit gehabt haben, wenn Ppp man man nicht vielleicht einige Schulkenntnisse vorsus fetzen dars. Auf jeden Feil hat es dom Manne auder gehörigen Geschicklichkeit geschlt, eine solche Schrift ohne häusige Schnitzer übersetzen zu konnen. — Das eine Kopfer enthält ein schön gestochenes Bildniss Flemming's, und das andre ein Dutzend apokalyptische Bilder in kleinen Figuren dargestellt, die wenigstens etwas zu lachen geben.

Lefraig, b. Dyk: Commentarii historici decretorum religionis christianae et formulae Lutheriae. Scripfit Christ. Dan. Beck., Prof. Lips. 1801. 943 S. gr. 8. (3 Rthir. 12 gr.)

Der richtigste Begriff von diesem Werke ift der eines Compendiums der hiftorischen Dogmatik, worin der Kirchliche Lehrbegriff des Christenthums, besonders der Lehrhegriff der lutherischen Kirche in dem Texte historisch angegeben oder erzählt, und in den Noten exegetisch und bistorisch etläutert wird. In fofern diese Erläuterungen historisch find, und fich auf den Urfprung, fo wie auf die Veränderungen der Dogmen beziehen, gehören fie zur Dogmengeschichte: allein man kann unmöglich das ganze Werk mit dem Namen einer Dogmengeschichte belegen, wie es von Einigen geschehen ift, ohne dabey den Text zu übersehen, welcher ja offenbar eine Dogmatik nach den gewöhnlichen Rubriken unfrer dogmatischen Compendien enthält, wie fich gleich aus folgender Eintheilung ergeben muss. Die Prolegomenen handeln von der Religion und Offenbarung. Darauf Pars J. de fontibus relig, revelat, nostris, de divinis doctoribus et ipfius dostrinae ratione. Pars II. decreta rel. christ. et formulae nostrae historice exposita. Diefer zweyte Theil zerfällt in zwey Abschnitte, Sect. I. de divin. numine constitusque ejus et institutis ad universum et ad homines spectantibus - worin alle Kapitel der gewöhnlichen Dogmatik bis zur Heilsordnung vorkommen. Sect. 11. de hominum rationibus ad falutem Spectantibus, five de iis, quae eos et facere et Sperare oportet - von dem Glauben und der Rechtfertigung durch denfelben. fo wie von der Befferung. den Gnadenwirkungen, dem fogenannten Worte Gottes, von den Sakramenten, der Kirche und den letzten Dingen. - Alles diefes ift der Ordnung unfrer gewöhnlichen Dogmatik gemäß. Frevlich bleibt der Text nur fehr durftig im Vergleich zu der Menge und Große der Noten, vor denen er bisweilen ganz verschwindet: allein es ist in diesen Noten auch alles zusammengeprefst, was zur exegetischen, historischen und literarischen Erläuterung dienen Eben desswegen kann man aber auch bierin keine vollständige Dogmengeschichte erwarten; fondern nur einzelne Notizen daraus, und vorzüglich eine reichhaltige Hinweifung auf die dogmarische Literatur fowohl über den Ursprung der Dogmen, als über ihre fernere Bearbeitung bis auf die neueften Zeiten. Darin liegt der vorzüglichste Werth dieses Buche, und dann in der Kunst, die ganze barbarifche dogmatische Kunftsprache in einer guten La-

tinität vorgetragen zu haben. Will man alfu dieli. tecatur eines Dogina und die verschiedenen Mevnun. gen darüber kennen lernen : fo findet man hier tiet bis auf die neuesten Zeiten volliftendiger beyfammen. als in irgend einem andern Buche, welches dem Rec. bekannt ift. Daber find nun auch der Vollftandie. keit wegen folche Bücher mit anfgeführt, die chm keinen großen Werth haben, und hochft unvollton. men, also auch nur wenig brauchbar beitsen muffen, wie z. B. Die Geschichte der Dogmen von Carl R -Das Handbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte von Wittich u. f. w. So wie nun diefes ganze dogmit fche Skelet erft durch die Vorlefungen des gelehret Vfs. belebt wird: fo find auch die Urtheile über de zahlreichen augeführten Schriften denfelben volle halten, wodurch das Vortreffliche und Gue vonden Mittelmäßigen und Unvollkommenen wieder gehirig gefondert werden kann. Nur wäre es vielleidt zu wünschen gewesen . dass Hr. B. diefes Untell für andre augehenden Theologen, die nicht hie Nähe kommen, wenigstens durch einige Zeichnie gedeutet hatte; denn wenn gleich kein Bud h feblecht ift, dass fich nicht etwas daraus lernen lichts fo ift es doch für einen angehenden Theologenauseit wichtig, znnachst das Vorzüglichste und Belle in feiner Art zu kennen, um feine Kenntnisse derneh auszubilden, und alsdann allenfalls zu dem Mindmälsigen fortzulchreiten, welches er nun lebon om felbit zu würdigen wiffen wird. Durch eine filbte Andeurung des Urtheils, oder auch durch eine lenge Auswahl des Vorzüglichsten in feiner Art wich ftreitig die beygebrachte Literatur noch mehr New gestiftet haben, als fie fehon jetzt thun wird. Mi wird übrigens, zumal auf Univertitäten, Wa der Wil trag der Dogmatik auf Ein Seinefter beschränkt es immer noch für zweckmäßiger halten, die Die matik und Dogmengeschichte in zwey besonder Vorlefungen vorzutragen, um jeden dieser This der Theologie für fich bequenter würdigen zu nen. Freylich kann keine kirchliche Dogmatik alle dogmengeschichtliche Erläuterung vorgetigt werden: allein es bleibt doch noch ein großer terschied zwischen der dogmengeschichtlichen tiz zur Erläuterung, und einer eigentlichen 🖳 mengeschichte, worin die Veranlassung, der fo gang und Stillstand der Dogmen geschichtlich gründet und entwickelt werden. Soll diefs # Gründlichkeit und Intereffe zupleich geschehe fo wird für die meisten Leser sehon allein zu die Vorlefung eines halben Jahrs erfoden wie den, fo wie zum Vortrag der Dogmatik ebenf ein halbes Jahr; fo wie diels denn auch auf den ften Univerlitäten gewöhnlich ift. Allein da der wie wir horen, auf die Erklarung diefes Lehrbad in der Regel ein ganzes, oft auch anderthalb verwender: fo gewinnt er dadurch freylich einen in theil vor denen, welche ihre Vortrage auf eine il zere Zeit einschränken, und die deshalb schwerlit geneigt feyn möchten, in den Plan diefes Compet diums einzugehen. ERM

#### ERDBESCHREIBUNG.

Weiman, im Industrie-Comtoir: Ueber den methodischen Unterricht in der Geographie und die zweckmaßigen Hülfsmittel dazu, von A. C. Gaspari Vierte verbesterte Ausgabe. 1300. 37.5. 8. (6 gr.) Ebends.; A. C. Gusparineuer methodischer Schuld Atlas, entworsen von F. L. Güssestell. 1301. 4. Ebends.; Lehrbuch der Erdhöschreibung zur Erkinterung des sneuen methodischen Schul, Aktist., von Adam Christian Gaspari. Erster Cussus. Fünste verbesterte Auslage. 1801. 3465. 8. (16 gr.)

Ebenidaf.: Lehrbuch der Erdhefehreibung zur Erfäuterung des neuen unethodischen Schul Atlasses, von A. G. Gaspari. Zwegter Curfus. Vierte verhefetre Auslage. 1301. 717 S. 8. (3 Rthlr. 12 gr. mit dem Atlas)

Die neue Ausgabe des merhodischen Unterrichts. welche eine febr zweckmafsige und deutliche Anwei lung giebt, wie man lich beyin Vortrag der Geographie zu benehmen habe, oud den Beweis führt, dass hiezu nach der Verschiedenheit des Alters und der Beitimmung der Lehrlinge eine drevfache Art der Unterweifung, folglich auch verschiedene Lehrbücher und beforelers eingerichtere Karten erfoderlich feyn, zeichnet fich von den vorhergehenden vorzüglich durch eine Anzeige und Würdigung anderer Lehrbücher aus, welche feit der Erscheinung dieses Unterrichts ihr Glück zu machen verlucht haben. Die Richtigkeit der aufgestellten Grundfätze, welche die Probe der Erfahrung ausgehalten haben, machten Umanderungen in dem Vortrage felbit zweckwidrig; -Nach diesen Grundfärzen hat nun der verdienstvolle Vf. einen dreyfachen Curfus für den Unterricht in der Erdheschreibung selbft mit Einsicht und Glück bearbeitet; die öfters wiederholten Auflagen liefern den Beweis, dass das Publicum die Richtigkeit derfelben anerkannte. Der Vf. folgte bey der Anlage des Lehrbuches für den ersten und zweyten Curfus nicht. ganz dem von ihm felbst vorgezeichneten Plane; er erweiterte ihn, und handelte nach Rec. Ueberzeuging recht daran. Bey weitem der größere Theil der Schüler aus dem Mittelltande ift nicht in der Lage, mehr als einen Curfus in der Geographie zu hören; für diese wäre bey der Eingeschränktheit des urfprünglichen Entwurfs in der That za kärglich geforgt gewefen, und die Arbeit würde nie das verdiente Glück gemacht baben. Nach der gegenwärtigen, bey jeder Auflage etwas bereicherten', Ausfleuer ift es hingegen vollkommend poffend für Bürgerschulen etc.; westen Bestimmung weitern Unterficht fodere, finder fehr zweckmafsige Befriedigung in dem zweyten Curfns, den man nun fehon nach den letztern Ausgaben als vollständiges Compendium auch für den erwachfenern Lehrling, felbit in tillckficht auf mathematische und phylische Erdbeschreibung; mit vollem Rechte empfehlen darf. weitere Unterweifung des Lehrers, ein dritter Curfus, ift dann, felbit auf gut eingerichteten Gymua-

fien, vielleicht unnöthig; der Jungling, welcher Luft und Liebe zum Studium in fich fühlt, halt fich nicht weiter an die Stimme des Lehrers; et fucht und findet Befriedigung durch eigne Lecture in ausführlichern Werken, deren Benutzung feine Faffungskraft nun nicht weiter überfchreitet; er benutzt z. B. den fogenannten dritten Curfus des Vfs., der ihm als fehr zweckmässiges Handbuch, und wegen der schönen fystemstischen Ordnung, in welcher es ausgefertigt ift, zugleich zur ganzlichen Ausbildung feines Studiums, erfpriefsliche Dienste leiften wird. - Nur der erfte und zweite Curfus haben neue Ausyaben ericht, welche wir hier anzeigen. Die Umanderungen bestehen in kleinen Berichtigungen einzelner Angaben, und in der nöthigen Orts eingeschalteren Bemerkung, wenn der letzte Krieg in der Verfassung und in dem Namen mehrerer Gegenden Veränderungen hervorgebracht hat. Uebrigens find ablichtlich die bisherigen Rubriken fiehen geblieben, bis die durch den neuen Frieden hervorgebrachten Abanderungen, vollkemmne und zuverlafsige Ausgleichung und Reinheit erhalten. Man findet alto bier noch die Große Deutschlands auf 11000 - 12000 O sadratmeilen augegeben: eine Republik Genna und Venedig, ein Grofsherzogthum Tuscana, das dem Haufe Oesterreich gehort etc.; sber beygefügte Noten weifen fchon hier anf die neuern Verfügungen hin, und bey einer künftigen Auflage wird den Bestrzern der gegenwärtigen die nothige Verbefferung nachgeliefert. - Der für die beiden Curfus gehörige Schulatlas von 35 Blättern in gr. Quart enthält, wie bekannt, keine Namen. fondern giebt blofs die Figur des Landes, die Richtung der ifauptgebirge und Fluffe, nebit den durch Thürmchen bezeichneten Punkten von der Lage der wichtigern Stadte jedes Landes. Der Schüler hat dadurch den Vortheil, dass seine Einbildungskraft nicht weniger als fein Gedächtnifs in Anftrengung gefetzt wird, und dass er sich bev jedem Namen eines Orts lebhafter an die Lage eri eiert, als es bey gewohnlichen mit Namen überhäuften Karten möglich ift. Stillschweigend bat Hr. Guffefeld in diefer neuen Ausgabe kleine Unrichtigkeiten in der Lage verbestert, und Orte, die man nach der Anweisung des Lehrbuchs vermissen konnte, beygefügt.

Gönlitz, b. Anton: Reife des Grafen von Hoffminnegg in einige Gegenden von Ungarn bis an die lurkijche Granze. Ein Auszug aus einer Sammlang von Originalbriefen. 1900. VIII. und 246 S. gr. 8. (1 Rblt. 4 gr.)

Man wird fich erinnern, dass der Graf von H., der fich zur Zeit der Bekonntmachung diefes Buch in dem von ihm so fleifsig durchinchten Portugall aufhielt, in dem Intelligenzblane dieser Zeitung gegen die Herausgabe dieser Briese protestirte. Es waren im ttrengsten Verstande vertrauliche Briese an seine Schweder, die Frau von Kleit in Runenau in der Oberlausitz gerichtet; er hatte sie keineswegs mit der Absicht geschrieben, sie einst vordem

Publicuca erscheinen zu laffen, und daber feine Beforenifs. fie mochten diese Bekanntwachung nicht verdienen. Das Publicum hat anders geurtheilt : man hat diese in einem leichten und gefälligen Stile geschriebnen Briefe mit Vergnügen gelesen, und wenn der Statistiker und Naturforscher nur wenig für feine Facher in ihnen trifft, was er auch wohl darin zu fuchen kein Recht hat: fo wird der Freund einer unterhaltenden Lecture um deste mehr seine Recknung dabey finden, und den Vf. mit Interesse auf seine Streifereyen und in seine Gefangenschaft begleiten, und mit ihm die gastfreundlichen Ungarn liebgewinnen. Die bisherige Bekanntichaft mit den von dem Vf. bereiften Gogenden , und mit den Sitten ihrer Einwohner mechen die hier gogebnen Nachrichten allemal schätzbar. Von dem Herausg., Hn. Jahne in Gorlitz konnte man übrigens fodern. dass er einige Nachlässigkeiten der Sprache und Wiederholungen, die in folchen zuweilen in Eite und zu verschiednen Zeiten geschriebnen Briefen sehr verzeiblich find, verbefferte und ausmerzte, und die undeutlich geschriebnen Namen der Orte berichtigte. So mufste die S. 128. gegebne Beschreibung ciner Pufta, die schon S. 07. vorkam, wegbleiben. Wir wollen hier einige Berichtigungen und Bemerkungen beyfügen. S. 27. der Berg bey Wien beisst Kahlenberg nicht Kohlenberg. Der S. 37. beschriebne Vogel ift der nuch in Deutschland, nur febr felten vorkommende Merops Apiafter Lin. S. 38. heifsen die Orte nicht Barangaw ... und Bellge, fondern Barangavar und Bellije; erfteres kommt her von Barany, Lamin und Varos, Stadt - Ort, alfo etwa Laminftadt; das Comitat heifet Ez a' Baranyavara Varme? gue, denn Varmegye heifst Comitat. Der auf diefer Seite erwähme Schmetterling war nichts weiter als Papilio Edufa Fab., und die beiden auf der folgenden Seite angeführten Reiber Ardea purpuren und Ardea Nycticorax. Wer die S. 41. gegen die Mücken empfohlne Wurzel gebrauchen will, dem konnen wir fagen , dass es die Alandwurzel (Inula Iliknian Lin.) ift; man wendet fie auch in Deutschland zu diefem Endzwecke an. S. 42. mufs man für Sanbor lefen Sombor; Maruskino für Maraskino. S.& Czarturinsky für Czartorinsky. S. 04. und 61 mufs man Bonghat lefen; S. 97. Salahfch wird Si las geschrieben, und nur so ausgesprochen. Salla waken ift der nordwestliche Theil von Ober Ungan. der an Mahren und Polen granzt. Die Schlawale. sche Sprache, die dort gesprochen wird, ift mitder Illyrischen etwa so verwandt, wie das Wendische, Bohmifche, Polnifche, Ruffische. Ruffe heifet be ftimint Wuite. S. 108. Karoly flatt Karoli und fos lemal am Ende der Namen y für i. S. 112. und 121. mus man für Zicky und Zichi lefen Zichy, weiten Sihtschi ausgesproben wird. S. 113. Kherenialler. nicht Kherenhüller. S. 144. die griechischen Minche heißen nicht Kaliger, fondern Kaloger. S. 152 16ros nicht Warafch. Die Stufe gediegner Platin, ren der S. 155. die Rede ift, mochte wohl fehr wife matisch feyn. S. 157. muss man Lipthag lefen, wil S. 160. für Gelatsicks, Gelatsich, welches Gelatsita ausgesprochen wird. Der kleine ebendaselbft anzeführte Reiher ift Ardea minuta. S. 168. Die Name Pamezowa, Kaminickza, Schlibawiza mullen beilen Panczowa, Kaminicka, ausgefprochen Kaminith und Sliboviza. S. 176. ift ficher von dem Flaschen Tschope im erzgebirgischen Kreise die Rede. S. 18 lefe man Lugos. (Sprich Lugusch) und Caranshall Lugafch und Caraufebes. S. 183. Alt - Orfowstall terfowa . S. 106. Schupanek für Schupranek, S. atina für flatina . S. 220. Szászvaros für Szaszani wobey das Szász- und varos getheilt werden me S. 220. La pazza, S. 230. Dama Soldeto, S. 23: 4 men für Zehmon, S. 237. Zichy für Zichis, S. 238 für Kay und S. 242. Lebzeler für Lebjetter.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Pardagoatt. Winterthur, in d. Steinerschen Buchh.: PV. as folk in dem Landschulen in der Schweiz gelehrt und nicht gelehrt uerden? Eine Abnaulung von Johanuer Buch. Infpect. der Schulen des Diffriets Stein. Cantons Schafhaufen. 150: 5, 5, (4gr.) Zu den für Landschulen nicht gehörenden Kennatissen rechnet Hr. B. Weitgeschliche, Erdbischeribung auch in Jandschulen für nonhwendit. Die übrigen Lehrgegensflände, auf weiche er den Unterricht in den gedachten Schulen beschracht, für ehr ihr den gestellt abnaben für nonhwendit. Die übrigen Lehrgegensflände, auf weiche er den Unterricht in den gedachten Schulen beschracht, für christliche Reigigens- und Plitchenhehre, Kenntnis des menschlichen Körpers, des Weltbauts und der Naurgeschichte, Fertigkeit im Schreiben nach den drey bekannten Rückschten, und im Tafel- und Gedaukenrechnen. Es scheinuns, als habe der Vis, welcher in diese Schrift als zie indaukender

und wichtheitsliebender Mannercheint, den Unterchiebe fichen formeller und materieller Bildung nicht beflinste klar gening ins Auge gefaßt. Für die erfte laffen feit andre Gränzen fetzen, ist sie welche die Navur des trechtslieben der Gränzliche Aufgeber der Steht bestimmt; die Gränzliche materiellen Bildung nach der Verfehiedenheit der bildung verhalten der Verfehiedenheit der bildung verhalten bestimmten, (cheint wab bis jetzt unch nicht gelötete Aufgebet. Das Meitle wub bei jetzt unch miert Biepaung, auf eine möglichst währde den Berechnung des größern oder geringen Einflusie nien, den die Bekannschaft mit dieser oder jener ürfehif auf beitre die Berechnung des größern oder geringen Einflusie gen können aber bier nichts beweisen, und wildlicht gen können aber bier nichts beweisen, und wildlicht gen können aber bier nichts de Schiel der Spiele der Benößterten und Machdyrüche zie die Seitel der Benößterten und Machdyrüche zie die Schiel der Benößterten und der

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 31. August 1802.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

Bandero u. Würzeuro, b. Göbhardt: Giebteimfprüngliche Krankheiten der Säste, welche find es, und welche find es nicht? von J. Jos-Dömling, Prof. zu Würzburg. 1800. 161 S. 8. (16 gr.)

er Vf. fängt seine Untersuchung mit den Röschlaubischen Sätzen an, dass organische Theile ein Vermögen besitzen, active Bewegungen hervorzubringen, fich felbst zu bewegen, und dass Flüssigkeiten wegen ihrer leichten Verschiebbarkeit dazu aicht fähig seyen. Active Bewegungen, das Vermögen, fich felbst zu bewegen, im strengen Sinne genommen, fagt Hr. D., komme blofs einem intelligenten Wesen zu. Die Bewegung der festen Theile fey also nicht ganz und rein activ, sondern aur zum Theil, und in fo ferne passiv, als sie ohne Bestimmung durch äufsere Urfachen nicht zu Stande kommt. Product einer Wechfelwirkung. Auch in den Säften gehen folche active Bewegungen vor, bey denen die festen Theile nur mittelbaren Einflus haben .. fich nur als veranlassende Ursachen verbalten. Das fällt am deutlichsten in die Augen beym Verdauungsgeschäfte, der Magen liefert das Menftruum, diefs, der Magenfaft, bewirkt dann das Weitere. (Hr. D. zeigt fich zu Ansang feiner Abhandlung nicht von der vortheilhaftesten Seite! Was er gegen Rofcklaub erinnert, ift nicht bundig. Er ftellt Satze auf, die erst noch erwiesen werden muffen, und bringt gerade einen der schwächsten Beweise zuerst zum Vorscheine. Der Magensast allein ist gewifs nicht hinreichend, das Verdanungsgeschäfte zu vollführen. Structur des Magens selbft, Kraft, Energie desselben, ist immer das hauptfächlichste bey der Verdauung; der Magensaft ift ja ein Secretum, deffen Form und Mischung von den festern Theilen, denen er fein Dafeyn verdankt, abhängt.) So ifts auch mit der Galle, dem pankreatischen und Darmsafte. (Ganz recht; alles kommt, werden die Gegner fagen, auf die feften Theile an.) Es geht eine hohere Art von chemischem Processe vor, durch wechfelfeitige Einwirkungen verschiedener Säste (allein der Safte? Nicht auch der Krafte?) nuf einander. die man, um fich nur etwas denken zu können (?) Wahlanziehungen nennen könnte, es entstehen neue Producte u. f. w. Aehnlich ift die Erklärung der Affimilation und Secretion. Der wichtigfte Theil der erftern geht jin lymphaifchen Systeme vor fich: allein diese Gefäse felbst konnen wohl nur die Aussen-4. L. Z. 1802. Dritter Band.

bedingungen dieser Verrichtung enthalten . und es ift gar nicht denkbar, wie fie durch ihre unmittelbare Einwirkung auf ihre Säfte irgend eine Veranderung in ihnen follten bervorbringen konnen. Man mag fich die Action der Gefässe erklären, wie man will (der Vf. geht fie nach mehrern, verschiedenartigen Anfichten durch), man kann niemals aus ihnen allein die in den Saften vorgehenden Veranderungen erklären. (Eben so schwer möchte aber jene Wahlanziehung zu begreifen seyn, wenn sie bloss von flüsligen Theilen abhängen, und in ihnen vorgehen foll. Es kann überhaupt nicht fehlen, dass beym Ergreifen einer gewissen Parthey nicht mitunter manche Gründe aufgestellt seyn sollten, welche für die Gegner kein Gewicht haben können. Das Refultat diefer weitläuftigen physiologischen Unterfuchung, welche der Vf. als Einleitung zum pathologischen Theile, von dein allein auf dem Titel die Rede ift, vorausschickt, befindet fich S. 55. wo es heifst:) Die Säfte verhalten fich also nicht ganz passir, fie bringen ihre eigenen Actionen unter fich (fo wahr auch jenes feyn mag, und fo leicht man jenes auch zugeben kann: fo lafst fich diefs, bev aller vorausgeschickten Discussion, doch noch bezweiseln, da es nicht einerley mit jenem ist) eben so gut hervor, als sie Actionen in den festen Theilen veranlassen, und durch Einwirkung der festen Theile in ihren Actionen modificirt werden. Sie find nicht blofse Aussendinge, sondern ein Theil des Organismus, felbst dynamisch organisirt, und dadurch von den festen Theilen unterschieden, dass diese (letzten) mechanisch.organisirt bestimmte Structur und bestimmte Bewegung haben, die jenen fehlt. (S. 58. fängt nun die eigentliche pathologische Untersuchung an.) Wenn das Wesen des Organisirten darin besteht, dass jeder Theil den andern bestimmt, und wechselseitig durch ihn bestimmt werde, ein organisittes Ganze nur das ift, was durch fich felbst besteht, wo kein Theil ein Seyn erhalt, was durch etwas aufser diefem Ganzen bestimmt werde, und umgekehrt in keinem Theile eine bestimmende Urfache liegt, die nicht auf einen Theil diefes Ganzen gieng (erftlich ift das nicht alles einerley, und dann lafst fich noch bezweifeln, ob dadurch das Organisirte richtig beffinnt fev): fo konnen die festen Theile des Organismus für fich kein organisches Ganze ausmachen, Denn in ihnen liegt manche Einrichtung, welche nur um der Säfte willen, um auf diefe gerade diefen bestimmten Einfluss zu haben, da ift, und vieles ift in den festen Theilen durch die Safte beftimmt. (Das mag feyn; aber diefe letztern fteben

Qqq

doch

doch immer unter der Herrschaft der erftern. Der Vf. fahrt felbft fort :) Nur dadurch, dafs die feften Theile auf diese bestimmte Art thatig find, ift guter Magenfast, Galle, Blut moglich, nur durch diefe bestimmten Actionen des Magenfastes, der Galle etc. ist eine folche Thätigkeit, bestimmte Bildung, Ernährung der festen Theile möglich. (Das ist weniter wahr, als jenes. Diefe Secretionen dependiren immer von der Energie der festen Theile, sie konnen alfo nicht urfprünglich leiden; und leiden fie ja fekundar, wovon aber eigentlich die Rede nicht ift: fo baben fie nicht den Einfluss auf die Gefundheit, Thätigkeit, Verrichtung der feften Theile, wie um-Rec. bat Personen gekannt, deren Gallenblafe fo voll Steine war, dass keine Absonderung und Wirkfamkeit der Galle mehr statt fand, ohne dafs es auf Leben und Gefundheit beträchtlichen Einflus hatte. Man kenn also auch in der Abstraction weniger von ursprünglichen Krankheiten der Säfte sprechen, als der Vf. S. 60. glaubt.) Die Frage, wovon der erste Theil des Titels spricht, last fich, meynt der Vf. auch fo stellen : Giebt es Krankheiten, die fich nicht aus vermehrter oder verminderter Thatigkeit der festen Theile, oder Erregung herleiten laffen ? (Das ift aber nicht einerley. Nach Hn. Hufeland kann auch eine in modo veränderte Thatigkeit der festen Theile ftatt finden, folglich auch die Erregung qualitativ verändert feyn. Hr. D. ahnet unmittelbar darauf felbst 'diefen Zweifel, und fucht ihn aus den Principien des Brownschen Systems zu heben, zeigt aber eben dadurch, wie willkürlich er in der Annehme höchst verschiedenartiger Principien verfahren habe. Er glaubt, es könnten auch Krankheiten der Säfte manchmal ganz abgefondert. ohne die geringste Störung der Action der festen Theile, flatt finden, und widerspricht sich theils damit gewissermassen selbst, theils ift auch, wie wir unten noch weiter anführen werden, das Beyfpiel S. 64. von der Luftfeuche und den Blattern wirklich nicht ganz richtig. Bey beiden Krankbeiten ift ein Leiden der Kräfte des Körpers unverkembar.) charakterifiischen Merkmale der Krankheiten der Safte find erfilich Veränderung des Zustandes der Safte, die nicht von veränderter Action der festen Theile abhangt, fondern ursprünglich ist. (Diess Merkmal müsste eigentlich wieder Merkmale haben, woran man es erkennen könnte; der Vf. ist fie aber schuldig geblieben.) Der Vf. meynt, es könnten fich framde Stoffe den Säften beymischen, ohne zuvor in den festen Theisen eine Veranderung zu machen, die als Urfache des erfolgenden Sätteverderbnisses könnte angesehen werden, d. h. seine Krankheiten der Safie wären nichts anders als anfleckende Krankheiten. Ich muss gestehen, fahrt er fort, dass ich mir die Entftehung einer reinen urfprünglichen Saftekrankheit nur auf diefe Art denken kann. (Da konnte man vielleicht bald mit ihnen ins Reine kommen. Sollte woht ohne Einwirkung der Erregbarkeit eine folche Beymischung fremder Stoffe flatt finden können? Hr. D. beschränkt feine Behauptung

weiterhin nur auf diejenigen ansteckenden Krankbei. ten, welche oline vorher gegangene Opportunitie direct aus einem Körper in den andern übergeben. wovon gleich die Rede feyn wird.) Diese Krankheiten werden nur durch ein, oder bothftens ein und das andere (fpecififche) Mittel geheilt, die nural Wirkungen auf die Säfte gedacht werden können. Diefs ift das zweyte charakteriftifche Merkmal diefer Krankheiten. (Der Vf. deutet damit auf das Quech. filber. Aber abgerechnet, dass die Wirkungsweile des Queckfilbers auch noch andere Erklärungen zu. lafst, wo find denn die fpecififchen Mittel; denn das mufsten fie doch durchaus feyn, bey den Pal cken und der Hundswuth, welche der Vf. auch mi ter diefe Kategorie bringt?) Die Laftfeuche entich auch oft ohne beinerkbaren Schanker, fie kann in keinem Falle als Wirkung diefer Reaction der felen Theile im Schanker angefehen werden. (Wir vol len nicht behaupten, dass die allgemeine Sezde Wirkung der Reaction des Schankers allein fer aber Wirkung verktimmter Erregbarkeit überhaup, des lymphatischen Systems insbesondere. Ohn tel, welche auf die festen Theile wirken, wird hill D. nur wenig Venerische heilen, und in der Tothat man ja Inokulationsverfuche, S. 82. gemilie welche der Saftetheorie nichts weniger, als ginfig find. Dafs die Safte fekundar leiden, lauenen wie gar nicht; es ift aber vom urfprunglichen Leidende Rede.) Das venerische Gift vermehrt fich durch A milation im Korper, die blofs in den Saften des tibe rifchen Korpers ftatt findet. (Wir wollen bir ich ne Theorie der Verbreitung des venerischen im im Korper aufstellen, aber längnen konnen wir it wir auch oben angedeutet haben. dass die Affinie tion blofs in den Saften vor fich gehe. Es di uns durchaus eine gewisse vorhergehende Action den festen Theilen dazu ersoderlich zu feyn.) wird nämlich zuerst folchen Saften zugemischt, denen die wichtigsten Assimilationsprocesse bet dig vor fich gehen, d. i. den Säften des lymp fchen Syttems; es befindet fich oft mehrere Wel lang in den Safien des Menschen, ohne Zeit von Luftfeuche oder auch nur des Uebelbebn (das ift nur unfern Sinnen weniger bemerkbar, bey andern Krankheiten) je langer die fchon brochene Luitseuche gedauert, desto mehr Qued bermittel müffen angewandt werden (dasift in fchiedener Hinficht unrichtig), es mus nach schwinden der Zufalle noch damit fortgefahren! den (ift es nicht derfelbe Fall bey Wechselfelieb bey Epileplie und mehreren rein dynamischen ha heiten?) es muste durch den fteten Wechsel Materie die ganze Säftemaffe, die zur Zeit der nahme des Giftes vorhanden war, und auch das ausgeschieden worden seyn, (was mehr gegen, für Hn. D. ift). Zwischen den Pocken, abstra von den fieberhoften Zufällen, die nicht zur fenheit (?) derfelben gehören, und der Luftien herricht die größte Achulichkeit. Auch bey Pocken wird von aufsen ein neuer Stoff den Sing beygemischt. (Das denkt sich Hr. D. so, aber es kann noch bezweifelt werden, ob es wirklich fo ift. Und ware es fo, fo dürften noch mehrere Krankheiten diese grossie Aehnlichkeit mit einander haben.). Auch hier hangt es von Umftanden ab. die mit der Reizbarkeit der Subjecte gar nicht in Verbindung fteben, ob das Gift fich die Safte affimilirt, oder von ihnen affimilirt wird, (auch das ift blofs hypothetifch, und es ilt mehr als wahrscheinlich, dats die Reizbarkeit alsbald von dem ansteckenden Stoff in Bewegung geseizt wird. Man nehme nur die Falle, wo Leute erschreeken und alsbald pockenkrank werden.) Es giebt hier, wie dort, eine Periode, wo der Patient schon krank feyn, d. h. eine vom Pockengist bewirkte Krankheitsveränderung in feinen Säften mit fich herumtragen kann, ohne dass er oder der Arat es be obachten kann. (Das wird bey den Pocken nicht lange dauern .- Schon kurze Zeit nach der Impfung hehr man es dem Impfling au, dass etwas Ungewöhnliches in ihm vorgeht. Sollte Hr. D. nicht geimpft haben ? Wenn Hr. D. das Pockenficher und den Aus-Schlag von einander, als zwey verschiedene Krankheitsbeschaffenheiten treunt: so gilt das hochkens in der Abitraction; in concreten Fällen ist jenes immer mit (jesem verbunden); das Fieber gehört wirklich eber mit zur Wefenheit der Pockenkrankbeit, als der Austeblag felbit; es wird keine Pockenkrankheit exifliren ohne Fieber, das kann aber wohl fo gelinde fern, dass es unserer Beobachtung entgeht. Auch wird . außer Hn. D., kein praktischer Arzt die große Aehnlichkeit zwischen Luftseuche und Pocken finden. Die Venuskrankheit ift mur manchmal mit einem Blatterausfehlag, befonders im Gefichte, verbunden, der wahrscheinlich beiden Krankheiten ahnliche lareinische und franzölische Benennungen zugezogen bat. Wenn Itr. D. fagt, dass durch seine Anficht allein es begreiflich werde, warum das Gift. es mogen abligens fo viele oder fo schädliche Potenzen, als wollen, einwirken, fo lange Zeit brauche, che ès feine Wirkungen auf die felten Theile äußere: fo rufen wir Iln. D. obiges Beyfpiel von den Pocken ins Gedächtnifs. Jemand, der die Pocken nach nicht gehabt hat, fieht unerwartet einen übel zugerichteten Blutterkranken, erschrickt, fürchtet sich, gebt nach Haus, bekommt Erbrechen und alle mit der Ansteckung verbundene Zufälle, der Ausbruch geht übereilt vor firh, und die ganze Krankheit bekommt ein übles Auseben. Das weiss jeder Praktiker. Und wie wickt hier die Ansteckung? Unmöglich auf und durch die Safte zuerft. Sollten diefe in diefer Geschwindigkeit so alterirt und zersetzt werden, dass diese übereilte, bosartige Krankheit hieraus abgeleitet werden konnte? Inconfequent scheint uns übrigens auch folgendes Rafonnement, S. 112.). So lauge wir noch kein Specificum gegen die Pocken, wie gegen die Luftfeuche haben; - (S. 63. behauptet der Vt. ausdrücklich . Queckfilber heile die Lufifeu the nicht durch (pecifichen Reiz) - mu's es uns fehr angelegen teyn, den einzig moglis ben, wonicht Ausrottungs - doch Milderungsplan der Pocken nach

Kräften zu vervollkommnen, in jener Periode der Krankheit gegen fie zu wirken, wo alles auf den Grad der Reizung ankommt. (Darauf kommt ja aber. nach dem Vorigen, nicht viel an, sondern die Säfte find alsbald, bev der Ansteckung schon angegriffen, noch ehe die Krafte bewegt worden find; wie wollen und können wir nun auf jene wirken, und wie kann man von Reizungsgraden sprechen ? Hr. D. schlägt ferner ganz den Weg der schottischen Theorie ein, empfiehlt in einem Falle - bey Sthenie -Kälte, im entgegengesetzten - bey Afthenie - Elektricität; wirkt diese wohl auf die Safte ?) Auch die Hundswuth gehört unter die ursprünglichen Krankheiten der Säfte. (Uns dünkt, dass diese Krankheit gerade am wenigsten dahin, fondern bestimmt zu den wahren und reinen Nervenkrankbeiten zu rechnen fev.) Das eigentlich Charakteristische, das Wesen der Krankheit, ift die Wiedererzeugung des mainlichen Giftes in den Speicheldrufen. (Das ift nur das letzte Symptom der Krankheit. Unter die Achulichkeiten dieser Krankheit mit der venerischen und Pockenkrankheit rechnet Hr. D. S. 126. auch die gelbe Farbe des Eiters in der Wunde, wie viele Krankheiten mufsten dann noch Achnlichkeit mit diefen haben, und wird Hr. D. wohl im Stande feyn, durch die Farbe des trockenen Eiters unterfeheiden zu konnen , was aus einem venerischen, oder nicht venerifchen Geschwäre ift? Einige Unahnlichkeiten dieser drey Krankheiten mit einander hat Hr. D. angegeben, und es liefsen fich ohne Muhe gewise noch mehrere aufhuden.) Sollten wir, fabrt der Vf. fort, je dahin kommen, die schon ausgebrochene Hundswuth fo ficher, (leider ift aber diefe Sicherheit eben nicht immer fehr grofs!) zu heiten, als die Luftfenche: fo müssten wir eigentlich zwey Specifica haben , eines , welches die in den Saften vor fich gehende Affimilation aufhöbe, und ein anderes, das fo lange das Product der pathologischen Secrétion in der Mundhole neutralifirte, ibm dadurch feine fo heftig reizende Eigenschaft benähme, und den Fortgang der indirecten Schwäche hemmte, Dis durch das erfie Mittel die Alfimilation der Safte ganzlich aufgehoben, und die fernere Secretion deffelben unmöglich gemacht ware. (Es ift ein wenig viet von diefen zwey Mitteln verlangt; aber wenn sie diefen Foderungen auch entsprächen, und der Vf. nahme keine Rückficht auf den Nervencharakter der Krankheit : fo getraden wir uns zu behaupten, dass es ibm, doch dabey nicht glückte.) Biess wären die Krankbeiten, an deren Emftehung die festen Theile ur-Sprünglich gar keinen Antheil haben. Es giebt aber auch Krankheiten, bey denen die Safte fehr Hark verändert find, ohne dass man diese Veränderung weder aus veräuderten Actionen der festen, noch der flüffigen allein abfeiten könnte, wo von einander urfprünglich unabhängige Veränderungen in beiden erfolgen, die aber, wehn fie einmal erfolgt find, in der Ausbildung der K ankheitsform, die das Refultat dave mitt, einander ichr begünftigen. Sie heifeen gemischte Brunkheiten der Sagte. Alle Hautausschlage Laffen

tallen fich auf drey Gattungen reduciren; entweder entstehen sie aus ursprünglichen krankhaften Veränderungen der Säfte, wovon schon gehandelt worden ift, oder von veränderter Action der festen Theile (allein), oder von Veränderungen in beiden. Hierzu gehört die gallopirende Flechte. (Der Vf. macht über diefe Krankheit eine weitläuftige und gelehrte, aber etwas gezwungene Erklärung, die wir übergehen können.) Auch die Harnruhr lufst fich nicht blofs aus veränderter Erregung der festen Theile ableiten, überdiess hat die Krankheit so viel Analogie mit der Hundswuth. (Wir gestehen, dass weder Franks, noch des Vfs. Autorität uns bestechen kann, diese Analogie anzunehmen, die schwer zu finden seyn wird.) Der Unterschied beider Krankheiten bestände, außer der Verschiedenheit des am meisten leidenden Organs, hauptsächlich darin, dass dort der nämliche Stoff wieder erzeugt werde, der die Krankheit veranlasste, hier bloss ein ganz unschädlicher (?) Zuckerstoff, und dass dort der Tod mehr aus indirecter, hier mehr aus directer Schwäche erfolge. (Für den Sterbenden ift das zwar einerley, aber für den Arzt rewiss nicht: so wie überhaupt das, dächten wir. Verschiedenheiten genug wären!) Der nicht örtliche Krebs kann auch unter die gemischten Krankheiten der Säfte gerechnet werden. Endlich scheint auch im Skorbut eine kranke Mischung der Safte fatt zu finden, die nicht blofs Product verminderter Action der festen Theile ist, fondern vom Mangel oder Ueberfluss gewisser Bestandtheile herrührt, die durch Säuern gehoben werden, Skorbut ist also auch eine gemischte Krankheit der Safte, aber doch fo, dass eine verminderte Erregung der Organe weit mehr in Anschlag kommt. als die veränderte Mischung der Säste; er macht alfo gleichsam den Uebergang. (Nach

la Peyrouse ist besonders die verdorbene Lust zwichen den Verdecken und die schlechte Beschassenheit der Nahrungsmittel die Ursache des Skorbuts,
und einetrockene Lust, gute krästige Nahrung, nicht
bloß Säuern, heilen ihn.) Zu den Krankheiten, welche man (wer?) irrig unter die Krankheiten des Säste zählt, rechnet der V. die Skrossen, Gicht. Riesmatismus, Rhachitis, Gallensieber, Schleimsleber, die
gallichten und Schleimsichten Wechselsber. Faussieben,
die strabliärische Constitution, und die Geblyacht.

Es ist nicht zu läugnen, dass der Vf. seine Unterfuchung mit vielem Fleis und Scharffinne durchgeführt hat; nach unferm Dafürhalten aber find weder die durch neuere pathologische Bemühungen geschmälerten, vermeyntlichen Rechte der Safte genauer begründet, erwiesen und erweitert, noch irgend ein bedeutender Einfluss diefer reformirten Grundsätze auf die Heilart der berührten Krankheiten fichtbar gemacht worden. In Rückficht auf den letztern Punkt scheint Hr. D. besonders zu wenig prakrische Kenntnisse zu besitzen, die Krankheiten weniger aus der Natur und eigener Anficht, als aus schriftlichen Darstellungen zu kennen; deshalb find auch die oben bemerklich gemachten Vergleichungen. und das Auseinandersetzen derselben der schwachste Theil seines Werkes. Dals der Einfluss der Safte auf den gefunden und kranken menschlichen Körper die Wechselwirkung der festen und flüsligen Theile des Organismus durch dasselbe deutlicher entwickelt und anfichtig gemacht worden ift, wollen wir nicht laugnen; aber ohne unferer Ueberzeugung Zwang anzuthun, konnen wir nicht behaupten, dass IIr. D. genugthuend bewiesen habe, es gebe in der That urfprüngliche Krankheiten der Safte.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Technologie, Jene, b. Göpferdet: Der Pyrstelegraph ter 21 Jen. J. H. L. Panner, Doctor der Philotophie und Privatelherer zu Jen. J. H. L. Panner, Doctor der Philotophie und Privatelherer zu Jen. J. Sp. Sp. Sp. M. J. Nift. Das Inflerenten betrachten der Privatelheren der Privatelheren der Schrieber und die Lage feiner Verticalliche anzugeben. Das Rohr ist zwirchen zwey Platten me eine Aze beweglich. Mittellt eines daran befeltigten gezähnen Kreisbogens bewegt es ein Getriebe, an deffen Axe ein Zeiger befindlich ist, um auf einer Scheibe die Lage des Rohrs gegen den Horizont anzugeben. Eine Stule, welche die Gabel mit dem Rohre trägt, hat in litem Fuße einen Zeiger, um auf eine Stule, welche die Gabel mit dem Rohre trägt, hat in litem Fuße einen Zeiger, um auf mother trägt, hat in litem Fuße einen Zeiger, um auf mother den Das Infleument dient, um bet Vittlich een Ort ausureben, wo man eine Feuersbruiff erbiekt. Zu dem Ende muß man in einer fixen Lage deffelben die verticale und horizontale Richtung des Rohrs für jeden Ort, den mant von dem Sandorte aus ücht, bemerkt und

angezeichnet haben; für andere Oerter muss man dieses aus fo guten Angaben, als man haben kann, bestimmen,

Ucher die Erfindung ist der Vf. mit einem andern in Streit geralhen, der mit siehr harren Worten gesicht ist. Was darüber össenlicht, und im Privatbriesen verhandelt wurde, ist dier mitgetheilt, und nimmt vielen Platz ein, ohne daße es den Leser interestiren kann. Besser ist, was der Vs. von dergeleichen Institutumenten, weise von verschiedeuen andern angegeben sind, beybringt. Er will also nicht der Erfinder des Instruments überhaupt, fondern nur der besondern Einrichtung seyn, die er demielben giebt. Zur Noth-könmte schen eine gute Verzeichnung der Ortschaften um einen Ort herum, gehörig orientiert, nieht einem hötzernen Diopteraliniert mit hohen Bioptern dienen. Bey enternien Oereren kann die Neigung des Robrs nur wenig verschieden seyn, 6 dass man sie dadurch nicht wird unterschieden können.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 1. September 1802.

### RÖMISCHE LITERATUR.

LEIPZIG. b. Lincke: M. T. Cicero's Abhandlung von der Gleichgültigheit gegen den Tod und von der Pflicht, den Schmerz zu ertragen. Aus deffen tuskulanischen Abhandlungen herausgehoben und überfetzt. Nebit einigen erläuternden Anmerkungen für die jungern Freunde der kloffischen Literatur. 1801. VI und 158 S. gr. 8.

2) FRANKFURT am M., b. Hermannn: M. T. Cicero's Vermischte Briefe. Neu übersetzt, nach der Zeitfolge geordnet und erlautert, von D. Aug. Chrift. Borheck. Erfter Band. Die Briefe aus den R. Jahren 691 - 701. Zweyre, ganz neu überfetzte Ausgabe. 1801. VIII und 342 S. gr. 8. (20 gr.)

3) Ebendaf., b. ebendemf.: Des C. Jul. Cafar historische Nachrichten von dem gallischen Kriege, übersetzt, von Ph. L. Haus. Erster Band. Zweyte ganz neu übersetzte Ausg. 1801. XV und 448 S. gr. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

o. 1. ist der erste Versuch eines bescheidnen jungen Mannes aus Wolfs Schule, der die zwey ersten Bücher der tusculanischen Abhandlungen umfast. Der Uebersetzer läst im Eingang des zweyten Gesprächs den Neoptolemus beym Ennius (vgl. Gell. 5. 15) fagen : "er muffe fcblechterdings philo-Sophiren, aber nur ein wenig; denn im Ganzen gefalle es ihm nicht". Wem das Philosophiren im Ganzen nicht gefällt, der wird fich gar nicht mit der Philosophie abgeben. Dem Neoptolemus gefiel es int Ganzen wohl, aber nur die Hauptsache follte es ihm nicht werden. Er dachte darüber wie Callicles in Plato's Gorgias: Φιλοτοψία έστην χάριεν, αν τι: άυτου μετρίως κήηται (das ift das: paueis philosophari) to the firely tay to recartepu tou deoutor todatplin (das ist: omnino philosophari, multan operam in ea ponere), διαΦθορά των ανθρώτων. Vgl. Upton' z. Arrian diff. 1, 22, 18. "Was konnte ich, zumal bey meiner Musse, besieres thun?" Hier geht der Nachdruck des Gegensatzes verlorent: quid possum, praesertim nihil agens, agere melius? in der Stelle, we Cicero von einigen Gegnern seiner Reden fagt : "die darin zu viel Gedanken - und Wortfülle für fich fanden und vorgaben, Nüchternheit und Leere des Vortrags wäre ihnen lieber als Reichhaltigkeit und Fulle" ift das schone: "quum obruerentur copia sententiarum atque verborum" verloren gegangen. Sie

A. L. Z. 1802. Dritter Band.

gaben der Nüchternheit und Dürftigkeit den Vorzug vor dem Reichthum und Ueberflufs, weil fie der Fülle feiner Gedanken und Worte unterlagen. Sie fühlten fich bey Anhörung folcher Reden wie vernichtet. C. 2. "die Einwürfe der Philosophen, welche die gesammte Philosophie tadeln". Die Tadler der gesammten Philosophie können doch keine Philosophen genannt werden. Auch fetzt ja Cicero diefes Wort nicht. "Diefes (Widerspruch) wollen diejenigen durchaus nicht, die an gewissen festgesetzten Meynungen ihres Systems hängen, und sich ihnen als Sklaven überlaffen haben; hierdurch werden fie genöthigt, auch das, was fie fonst nicht billigen, der Beharrlichkeit wegen zu vertheidigen " Freylich verlangt der Genius unfrer Sprache, dass manche Ciceronische Periode in mehrere zerschnitten wird, wie es der Ueberfetzer fehr häufig thut und thun muss : allein oft, wie bier, lost er ihren schönen Bau wehl obne Norh auf. Warum nicht: "welches diejenigen fehr übel nehmen, die fich einmal angenommnen und autorisirten Lehrmeynungen gleichsam zu eigen gegeben und geweihet, und fich durch fo enge Bande mit ihnen vereinigt haben, das fie, um consequent zu seyn, auch das vertheidigen muffen, was fie nicht für wahr halten." Der nervigte Satz: "et refellere fine pertinacia , et refelli fine iracundia parati famus" geht in der Ueberfetzung fehr in die Breite: ,, Wir find bereit, Andre zu widerlegen, doch fo, dass wir uns eine Gegenantwort gefallen laffen, und die Widerlegungen Anderer anzunehmen, ohne über sie zu zürnen." Wir haben Stellen ausgesucht, bey denen mancherley zu erinnern ift, um des Vf. rühmlichen und bey feiner Arbeit gar nicht fruchtlos gebliebnen Fleis anzuspornen, etwas noch Vollkommneres hervorzubringen. Nach einiger Zeit wird er gewiss dem Unternehmen einer neuen Uebersetzung der Tusculanen gewachsen seyn.

No. 2. gehort zu der Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Profniker mit erlauternden Anmerkungen und macht in diefer den erften Band des vierten Theils. Die erste Ausgabe dieser Ueberfetzung erschien 1782-1780 in fünf Bänden. Die Angabe auf dem Titel: "Zweyte, ganz neu überfetzte Ausgabe" muss- aus der Vorrede berichtigt werden, worin Hr. B. fagt: "Die Uebersetzung sowohl, als die Einleitungen und Anmerkungen habe ich bey dieser zweyten Ausgabe forgfaltig durchgefehen, und, wo ichs nothig fand, verbeffert." Das deutsche Sie, welches der Uebersetzer in der ersten Ausgabe an die Stelle des römischen Du setzte, ift auch bier ftehen geblieben. An der neuen Ueberarbeitung felbst dürfte

Rrr

dürfte noch manches nachzuarbeiten feyn. Wir fchränken uns auf ein paar Stellen ein, Im Brief an den M. Marius 7, 1, der auf feiner Villa bey Stabia geblieben war, während Cicero dem Einweihungsfest des Pompejanischen Theaters beywohnte, außert der Briefsteller, Marius werde die Zeit in feiner anmuthigen Gegend augenehm und nutzlich zugebracht ha-bene "Ich 2 eifle aber auch nicht, dass Sie in Ihrem. Zimmer, aus welchem Sie fich durch das Stabjaui. sche Landgut eine Aussicht nach dem Sejanischen eröffnen laffen, die Frühftunden diefer Tage mit erwas Lefen werden zugebracht haben, fwarum nicht: mit Lefen oder mit angenehmen Lefereyen, lect inneulis? Das Verkleinerungswort hat oft den Nebenbegriff des Niedlichen, Anmurhigen] 'während daß diejenigen, von welchen Sie da zurückgelaffen worden, den gemeinschaftlichen Schauspielen [communes mimos, abgedroschne Alimen] noch halbschlafend zusaben". Der Ucherfetzer bat patefecifi Seianum. wie Manuzzi aus einigen Handschriften angiebt, ausgedrückt, wiewohl diels eine Villa in Etrurien gewefen feyn foll, die ja keinesweges zu Marius Landhaus bey Stabia in Campanien pafst. Desto mehr schmeicheindes hat Lambins Conjectur: Mifennm, welche zu dem Local pafst und durch die Varianten : Senum, Senium, feni nuper, unterftützt wird, die jedoch, bis fie durch Handschriften bestänigt wird, der von Benedict aus einigen Handschriften aufgenommenen fehr treffenden Lesart: ,, patefecifli fcenam." wird weichen muffen. Vielleicht war die Urlefeart: ... patefecifti in Mifenum feenam". Wie paffend! Marius hat fich ein fchones Naturfchaufpiel (fcena) auf feinem Stabianum eröffnet, an dem er fich ergotzt, während die Römer bey ihren langweiligen Mimenfpielen gahnen. Indefs bleiben uns bey diefer Stelle noch einige Bedenken. Cicero, um fie ganz herzusetzen, fagt: "Neque tamen dubito, quin tu ex illo. cubiculo tuo, ex quo tibi Stabianum perforafti, et patefeeifli scenam, per eos dies matutina tempora lectivaculis confumferis." Kann man fagen: "mat. temp. lectiunculis consumere ex cubiculo? Erwattete man nicht, dass er mehr von dem Vergnügen der schonen Ausficht als von der Lecture sprechen wurde? Das Ganze und die Gege fatze würden , fo dünkt uns, gewinnen, wenn man annähme, dass ein Wort ausgetallen ware, und fo lafe: ,,matut. tempora pro-Spectu et lectionculis consumferis. Man muiste dann, verbinden: prospectu ex illo cubiculo tug'et lecciuncu. lis. Der Anfang des schönen B iefs an den Luccejus ift in der Ueberfetzung über Gebühr ausgedehnt : Oft "fchon habe ich mir vorgenommen gehabt, das was ich itzt fehreiben will, Ihnen mündlich zu fagen; aber eine gewiffe fast allzublode Schamhaftigkeit, wie man fie wohl bey febüchternen Landleuten findet. schreckte mich immer das on ab; doch ,- da ich itzt abwesend bin, so will ich einen Muth fassen, und mein Herz ein nat vor Ihnen ausschütten, denn der Brief wird ja nicht roth ... Wir dächten, diess liesse fich eben fo wohl wie beym Cicero in ein paar Zeilen zu:ammendrängen: ,Eine fast bäurifche Schaam

hat mich immer von einer mundichen Unterhalte mit dir über die Angelegenheit abgehalten. di dir jetzt fehriftlich mit mehr Muth vortragen w denn der Brief errothet nicht". - 6. 6. .. So b ich nicht ermangeln wollen [zu meinem Vorth deeffemihi nolui, Ihnen den Vorschlag zu the Die Worte f. 19. ,.Habet enim [fabulg rerum even rumque nostrorum varios actus maitasque actiones conficiorum et temporum. ilt nicht leicht und de lich genug ausgedrückt: "Denn es hat manniefil ge Handlungen, und viele Auftritte von überles Entschliefsungen und Zeiterfolernissen". Nut cher: Denn mein Leben ift reich an Auftritten Unternehmungen der Klugheit, Sowohl als der Zeit ftan:le. - Mangel, wie die von uns angegebal hindern uns übrigens nicht zu bekennen, dass Borheckfehe Ueberfetzung ein fehr brauchbares Ha mittel für die Ciceronische Brieffammlung fer.

No. 3. gehort ebenfalls zu der Saminlung neuesten Uebersetzungen der R. Profaikerundmad in the des fiebenten Theils ersten Band aus. Bee fte Ausg. erschien in drey Banden 1785 und 1781 ift in der A. L. Z. Supplem. Bd., zu 1786 S. 371 Jahrg. 1780. N. 186. S. 680. angezeigt worden. erite Band begreift den Gallischen Krieg. Wiefche es feyn muffe, einen lebendigen treuen Abdrucki einem Schriftsteller wie Calar zu geben, wirden z. B. aus den fehr wahren. Urtheilen Joh. Mille in den Briefen eines jungen Gelehrten an fin Freund S. 163. 168. ermeffen, welcher von fagt: "Zierlicher und reiner zu schreiben, iitum lich; in ihm ift die wahre Pracifion, indem et al Nothige und nichts weiter fagt. - Die feinstell ganz, veriffima fcientia confiliorum fuorum esplital rum, die feltene Liabe, nicht allein (welches ift) nichts überflütlig zu fagen, fondern auch nichts zu vergeisen; eine Harmonie, welche Ernit der Materie geziemet und überhaupt eine wundernswürdige Gleichheit und Mafsigung. Eigenschaften erklären mir Taciti Worte: Sm ancturum Dieus Julius". Nach einem folchen !! ftabe zemelien, bleibt die Verdeutschung noch ! hinter der einfachen und prunklofen Schonheit Wahrheit der Urschrift zurück , aber fie ift doch vieles vollenderer., correcter., gefälliger und 40 runderer als in ihrer erften Geftalt; daber fie all falls für eine neue Ueberfetzung, wofür fie der I ausgiebt, gelten kann. Pracition wird man al am meisten vermissen. Die so oft zur Erganzu angebrachten Einschiebsel in Parenthesen entite den Text, und die eben fo haufigen, manchmal Unzeit gebrauchten Trennungs - und Gedankent che thun dem Auge nicht wohl und horen im Cafar B. G. 1, 9. wird fo überfeizt: "Dum rix erhielt von den Sequanern den freyen Ducht für die Helvetier, und brachte es dahin, dass bei Volker einander Geifseln gaben. - Die Segissi wollten den Durchmarfch gestatten; die Helveile aber ohne Unfug und Mifshandlungen durchziehen Durch die Zerlegung der einen Periode beym Cal

wird der Sinn verfehlt oder wenigftens ver-Es follte heißen: Er brachte es dahin, dass. Volker einander Geifseln gaben; die Sequaner, fie den Helvetiern nicht den Durchzug veren, die Helvetier, damit fie beym Durchzug keinfug und keine Mifshandlungen ausübten. - Cährt nachtheilige Dinge über gewisse vornehme r, er hat Verdacht, dass Dumnorix gemeynt kundigt fich und erfahrt C. 18: "Dumnorich, chit unternehmender Mann, - geliebt wegen. Freygebigkeit von dem Volke, und - (dabey) ruhiger Kopf - feye es". Zu fteif: ,,flatt: Als fey es Dumnorich, ein hochst unternehmenfeiner Freygebigkeit wegen beyin gemeinen the beliebter and unruhiger Main. - C. 10 rean dem Divitiacus, Dumnorichs Bruder, zu,. the feines Bruders zu unterfnehen, "und ohne kranken, entweder felbit fein Urtheil zu fpreoder durch den Staat forechen zu laffen. " Unh und zweydeutig. Das Original fagt: "hor-Divitiacum), ut fine ejus (Divitiaci) offeufione el ipfi de eo (Dumnoricho), caufa cognita, flavel civitatem flatuere jubeat". Diess foll wohl Divitiacus mochte sich nicht dadurch beleiuben, dass Cafar ihm zumuthe, seinen Bruder ten oder richten zu laffen!

#### GRIE-CHISCHE LITERATUR.

oxa, b. Hammerich: Arrions Unterredingenilhets m.t feinen Schültern. Ceberferzt und mit dörfich - i bilofop dichen Anmerkungen und eikurzen Darftellung der Epikterlichen Philoblie begle tet. von J. M. Schultz.. Erfter Theil. ot. 270 S. gr. 8. (1 Rthlr.)

ADAMAR W. HERBORN, in d. neuen Gelehrtenchh.: Apollodor's Mythische Bibliothek. Aus Griech, übessetzt von Joh. Franz. Beyer, 1802. S. 8. (20 gr.)

Terausg. von N. I., jetzt Professor in Kiel; ging" ange mit einer neuen Ausgabe der Selbitvordes Kaifer M. Aurel um, wovon in der diefs-Oftermeffe der erfte Band erschienen ift. Eirbeit dazu war feine Ueberfetzung deffelben ellers (f. A. L. Z. 1700. Ill. S. 702.) und die artige Ueberfetzung der durch Arrian auf .e-Epictetischen Vorlefungen, wovon noch ein nd eine Abhandlung über Epictet zu erwarwurde in der nämlichen Ablicht unter-L Eine Arbeit bot der andern die Hand und auere Einficht in den Geift und die Schriften ker, vorzüglich der spätern, war der Gewinn, Vf. für fich davon trug. Ueberflüflig war eirfetzung des Arrian nicht, da das Werk bis einmal, von Schulthefs, ins Deutsche fiberorden war, und da der Text durch-die treffhweighausersche Recension eine ganz neue halten hat. Diefe legte der Ueberletzer zum

Grunde : wo er von ihr abweicht, giebt er die Gründe in den Anmerkungen an, welche populär abgefasst find, aber doch manchen nützlichen Beytrag zur Erläuterung des Philosophen enthalten. In der Ueberfetzung fuchte der Vf. durch einen leichten, zwanglosen Vortrag die freye, ungebundne Manier eines extemporirenden Lehrers, wie Epictet war, nachzubilden. Diefe ift ihm auch im Ganzen nicht mifslungen. In einzelnen Fällen aber scheint was eine noch größere Treue und Annaherung an die Urschrift möglich zu feyn, noter andern in der Wiedergebung bildlicher und sprichwörtlicher Redensarten und Anfpielungen, welche der Sprache des gemeinen Lebens angemessen find, und den fonft nüchternen und schmucklosen Vorträgen des Epictet eine besøndre Würze geben. In der Betrachtung über das Fortfchreiten im Guten 1, 4 überfetzt Hr. Schultz f. 9: "Diefer, heifst es, kann für lich den Chryfipp lefen". Du machst wahrhastig herrliche Fortschritte, mein Freund! Welch' ein Fortschritt? - Aber warum treibst du deinen Spott mit ibm? Warum leitest du ihn ab von dem Gefühle der Uebel, die ihn drücken? Warum willst du ihm nicht das Wesen und die Wirkung der Tugend zeigen, damit er einsehen kann, wo. rin er den Fertschritt zu fuchen habe ?" Wenn der Uebersetzer die ersten Worte einem Lehrer in den Mund legt, der die Geschicklichkeit seines Schülers rühmt; alles übrige aber für die Antwort Epictets an den Lehrer nimmt, von dellen Fortschritten in der Unterweifung des Zöglings die Rede wäre: fo hat er den Zulammenhang gegen fich, nach welchem die TOORENT hier einzig von dem eignen Fortfchreiten im Befferungswerk gefagt ift. Annebmlicher ift der andre Vorschlag: Epictet wende sich. nachdem er den Schüler lobpreisen hören, einen Augenblick an diesen und sage ironisch: "Bey den Gottern, du machit gute Vorschritte, Mensch !" Darauf an\_den Lehrer: "Welche Fortschritte macht denn dein Schüler? Was spottest du feiner u. f. w. " - f. 13. "Zeige mir also hierin (in der Bezwingung der Leidenschaften) deinen Fortschritt! Gerade als wenn ich zu einem Athleten fagte; zeige mir deine Schulterna und er mir antworten wollte: fiehe hier meine Bleymaffen. Da marit du und deine Blevmaffen zuseben; ich will die Wirkung von deinen Bleymaffen schen. "Nimm einmal die Abhandlung über die Neigung, und unterfuche, wie aufmerkfam ich fie gelefen habe". Elender! nicht darum frage ich dich, fondern wie du deine Neigungen und Abneigungenetc. . Nach: den erften Worten: Σο ούν ένταυθα μοι δείχον σου την προκοπήν feheint uns durchaus die Antwort des Schülers zu fehlen. Wir finden fie aber, wenn wir eine Verfetzung annehmen und die, einige Zeilen darauf folgenden, Worte des Schülers: Azise The meal coung σύνταξιν, nal γνωθι, τως αύτην ανίγνων a unmittelbar an jene anschliefsen. Epictet: Nun so zeige mir doch deine Fortschritte. Schüler. Nimm die Abhandlung über die Neigung und examinire mich, ob-ich fie nicht fludiert habe. Ephtet. Das ift eben fo, als wenn ich zu einem Athleten fagte: Zeige mir deine Schal-

tern: und er gabe darauf die Antwort: Siehe bier meine Bleymaffen u. f. w. Dem jungen Meufchen, der fich auf Chryfippus Abh. r. ooun; fo viel zu Gute thut, fagt Epictet f. 16. "Weift du denn nicht, dass das ganze Buch nur fünf Denare koftet ?" Hr. S. irrein der Anmerkung, wenn er den Denar zu 2 Thir. rechnet, und dabey meynt, das Buch muffe, nach dem damaligen Preife der Bücher zu rechnen, febr klein gewesen feyn, da es nur 5 Denare gekoftet habe. Der Tractat koffete nach unferm Gelde, hochstens einen Thaler, was jedoch zu jener Zeit eine gfossere Suume war als jetzt. Muthmasslich hatten die Bücher damals noch keine bestimmten Ladenpreise, und die fünf Denarien scheinen bier nur für jeden sehr geringen Preis zu ftehen, wie es uns ans den Stellen bey Valckenaer Adoniaz. p. 313. wahrscheinlich wird, wo auch von den Schiffen die Redeift, welche von den Corinthiern um funf Drachmen verkauft wurden. Bas die Bücher nicht ohne Unterschied theuer waren, fieht man aus dem Rathkauf alter merkwürdiger Handschriften, den Gellius (0. 4) zu Brundus that: "Adductus mira atque infperata vilitate libros plurimos aere pauco emo". - Wir wahlen ferner das 10. Kap, des ersten Buchs, um die Ueberfetzung mit einigen Verbefferungen zu begleiten : "Ich erinnere mich eines Mannes [beffer : ich kenne einen Mann | von höherem Alter als ich, der auch fauch it überflüffig.] jetzt zu Rom über das Getraide die Aufficht führt, und deffen, was er mir bey feiner Durchreife durch diefe Stadt auf der Rückkehr aus feiner Verbannung fagte, indem er kurz fein voriges Leben durchgieng, frichtiger: indem er fein voriges Leben durchlief], und für die Folgezeit verlicherte, dass er nach feiner Rückkear für nichts Sorge tragen wollte, als seine übrige Lebenszeit in Ruhe und Musse zu verbringen. Denn wie wenig, sagte er, habe ich noch zurück! Ich erwiederte ihm : das wirst du nicht thun ; fondern, fobald du Rom nur von ferne bemerkft, shier ist das Komische des vielleicht aus einem Luitfolel Dichter entlehnten Ausdrucks; og Spandele, wie Eurip. Cyclops 134, zerstört: Sobald du nur eine Witterung von Rom bekommft] fo wirst du diess alles verges. fen ; ja, du wirst fogar, wenn dir nur der Zugang zum Hofe verstattet wird, mit Freuden und mit Dank gegen-Gott dahin eilen. [Wenn er aber gar Gelegenheit finde an Hof zu kommen : fo werde er fich, fagte ich ihm, voll Freude und Dank gegen den Gott (den Kaifer) dort eindrangen.] Wenn du das je erfahrit, Epiktet, verfetzte er, fo magft du mich halten, wofür du willft. Was that er nun? [Nun was that er deun?] Ebe er nach der Stadt kam, erhielt er Bestellungsbriefe [lieber: Bestallungsbriefe, es war vermuthlich feine Be-Stallung zum praefectus annonae vom Kaifer, nahm fie an. vergafs alles jenes [alle Vorfatze]. und bürdete fich ein Geschäft nach dem andern auf. [ 25 600: 671gerwoeuney, scheint sich auf seine Auflicht über die Kornmagazine zu beziehen, vermuthlich aber mit einer Anspielung auf Schätze, die er bey feinem Amt aufhauf-

te ] Im zweyten Buche Kap. 16. vergleicht Epictet is nigemal die Klagen Erwachsner mit dem Weinen blie ner Kinder f. 25. ,. Wenn die Kinder darüber weinen dass die Amme eine kleine Weile weggegangenift fe horen fie doch fogleich damit auf, wenn fie einen tie nen Kuchen bekommen. 6. 28. "Was belieblitibe das gottliche Gefetz? Unfer Eigenthum zu bewahm und uns nichts Freindes zuzueignen, fondern unsde fen, was wir haben, zu bedienen, und das nicht zu begehren. was uns nicht verliehen worden; bereitwille und von freyen Stücken das zurückzugeben, was all das Schickfal raubt, und unfern Dank für die Zeitabn statten, da es uns verlieben worden - wenn manuit etwa will, dass wir um die Ammen und Grofmise weinen follen ... Wer versteht das? Der Sinn ift: du nicht etwa willst, dass wir immer wie Kinder der Amme und nach der Bruft fehregen follen, fin .. Willft du dich denn nicht endlich, wie die Kinde von der Milch entwohnen und eine festere Nohmen zu dir nehmen, ohne - ein wahres Weibergehal!die Ammen und Mit terchen zu weinen?" Die mit im nandunte - vielleicht eine Gloffe - wollen not mit zu dem Kindergeheul paffen Das letzte mutige geben werden: ll'illft du nicht aufhören nachin und der Amme zu schregen, d.h. kleinen Kinderam zuahmen, welche weinen, wenn die Ammenidie ift und ihnen die Bruft giebt. Mauur ift nimich beiden Stellen offenbar nicht ein Matterches to Grofsmütterchen, fondern, wie das lat. mamme, Mutterbruft, eine Bedeutung des griech. Wons, der man nicht zweifeln darf, und aus welchen Schweighaufer Licht über y. 43. verbreitet bu: tze neben dem Magen [unter dem Leib] der Kihal erwarte die Bruit, bis fie dir Milch giebt". E σου την, απιαην μέρεις σε χερτάτη.

Der Vf. von No. 2. glaubte, dass eine neut berfetzung des Apollodor neben der altern 14 fehen um fo viel mehr Statt finden konne, d Text des Mythographen durch Henne's gelehm mühungen fo fehr verbessert worden. Nach d und den in den Heynischen Anmerkungen brachten Verbefferungsvorschlagen hat der Vf. Ueberfetzung mit Treue und Sorgfalt ausgent Wir haben einen beträchtlichen Theil verglichen wenig zu erinnern gefunden. S. 236. ift eines des Apollodor 3, 15, 7 entweder mifsverstanden ungrammatifch ausgedrückt: "Pittheus verifant Orakel, und in der Trunkenheit hiels er ihn, fil feiner Tochter Aethra zu Bette zu legen". Nich theus war trunken, fondern mit gutem Vorbe (xonguon govels) machte er den Thefeustrunkens μεθύτας αὐτόν mufs man transitive nehmen. S "Periphetes hatte fchwache Fafse, und führte gen eine eiferne Keule". Das deswegen, welchest in Apollodor fteht, möchte fchwer zu rechtfet feyn. Der Uebersetzer verspricht Anmerkung einem besondern Bändchen folgen zu laffen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs den 1. September 1802.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

STENDAL, b. Franzen u. Groffe: Ad. Friedr. Löffters, d. A. W. und W. A. K. Doctor's, Ruff. Kaif. Hofraths, Vermificht Auffatze und Beobuchtungen aus der Arzueykunft. Wundarzneykunft, Geburtshälfe und gerichtlichen Arzneykunft. Herausgegeben unt einer Vorrede, Zufätzen und Benerkungen von Dr. Sam. Gottl. Vogel, Meckl. Schwer. 'Leibarzte. 1801. XII. und 428 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

iefe fchätzbare Sammlung enthält folgende Auffatze : 1) Zeichenlehre : ob ein Kind lebendig oder todt zur Welt gekommen fen. Diefer bereits in Starks Archive B. 6. S. 208. u. f. befindliche Verfuch ift hier mit Hn. St. Anmerkungen vermehrt und verbeffert abgedruckt. Zu den von dem Vf. angeführten Kennzeichen eines lebendig gebornen Kindes fügt Hr. V. in feinen Bemerkungen noch folgende hinzu: die Merkmale vorhergegangener Blutungen; frifches Schafwaffer im Magen (Rec. hat mehrere male darüber Unterfuchungen angestellt, hat aber daffelbe nie gefunden. Die Aufmerksamkeit mehrerer Aerzte hierauf wird in der Folge mehr entscheiden!); eine leichte Entbindung des vollständigen Foetus; der Mutterkuchen hat feine natürliche Beschaffenheit und ift gehörig ausgebildet; der Ductus arteriofus Botalli ift leer vom Blute (follte aber derfelbe fich wirklich wohl fo leicht fchliefsen ?); wo Hr. L. die Anfüllung des Mundes und Halfes mit Schaum als Kennzeichen einer Erstickung angiebt. bestimmt Hr. V. als ein solches vorzüglich die Anfüllung der Lungen mit flüssigen schäumenden Blute, und Rec. kann aus seiner Ersahrung diese Beftimmung flu. V. bestätigen. Unter den innern Zeichen eines ertränkten Kindes hat Hr. L. auch das mit angegeben, dass im Magen oft zugleich eine ziemliche Menge Wasser vorhanden ist. Kennzeichen, dass das Blut flüssig seyn soll, wenn der Menfch im Waffer ertrunken ift, geronnen aber, wenn er vorher gestorben ist, wünschte Rec. von dem Vf. durch Erfahrung binlänglich bewiesen. Bey der Lungenprobe hat der Hrerausng, eine Empfehlung der vom Vf. nicht erwähnten Ploucquetschen hinzugefügt, von welcher er fehr richtig behauptet, dass das Resultat unter gewissen Bedingungen zur Erforschung oder Bestätigung der Wahrheit dienen könne, Am Schlusse dieses ganzen Auffatzes giebt Hr. L. eine Ueberlicht deffen, was bey der Obduction und Lungenprobe eines todten Kindes am nothigsten zu

A. L. Z. 18ce. Dritter Band.

ten Ueberficht an Vollständigkeit fehlt, hat Hr. V. in feinen Anmerkungen zu erfetzen gefucht. Im Ganzen aber verdient dieser Auffatz von allen gerichtlichen Aerzten gelesen und beherzigt zu werden. 2) Verbefferte Anlegung der Zange bey Einkeilung des Kopfes. Mit Vergnügen hat Rec. des Vfs. Urtheil über Starks Geburtszange mit dem feinigen ganz übereinstim:nend gefunden. Rec. gebrauchte dieselbe schon über 10 Jahre 70 mal, und hatte nie Urfache, fich über ihre Unzweckmässigkeit in irgend einer Hinficht zu beklagen; der Vorzug scheint ihm in der fehr zweckmässigen Vereinigung der beiden Krummungen der Löffel nach innen und nach oben zu lie-Den Grundsatz, den der Vf. nach einer Erfahrung in einem beschriebenen Falle festsetzt, dass die Zange der Stelle der Einkeilung in allen möglichen Fällen fo nahe als möglich angelegt werden müffe. hat Rec. in feiner Praxls fchen immer beobachtet. und glaubt nach feiner Erfahrung; dass man auf keine andere Weise fertig werden konne. " 3) Mechanisches Hülfsmittel zur Stillung eines Blutfluffes aus der Gebarmutter. Eine dicke und große Compresse mit Eflig, und dann ein dichter leinener Sack mit 10 bis 20 Pfund Sand, der aber nicht größer als der Unterleib feyn darf, über den ganzen erfchlafften Unterleib gelegt, wird dazu empfohlen. 4) Haemorrhoiden in der Mutterscheide. 5) Einige Bemerhungen über den Vorfall des Fruchthalters. Die Erfahrung, welche der Vf. zum Beleg deffen, dass die Ablagerung gewiffer Schärfen auf die Sitz- und Heiligbeinbänder Urfache des Vorfalls feyn konne, fcheint Rec. eben fo wenig überzeugend, als die zum Grunde liegende Vorstellung richtig zu feyn. 6) Medicinifch - praktifche Bemerkungen. Das Gurgeln mit verdunnter Cantharidentinctur wird wider die paralytische Bräune empfohlen. 7) Magnetische Krank-Hier findet man mehrere Erfahrungen, in denen bey Schmerzen und Nervenleiden die Anwendung magnetischer und unmagnetischer eiserner Platten und Stäbe von großen und auffallenden Nutzen Ob die darauf gebaute Theorie des Vis. die richtige fey, oder nicht, mufs erst aus den Resultaten mehrerer Erfahrungen entschieden werden. Er pimmt an, dass dergleichen Krankbeiten entweder vom Ueberfluss, oder vom Mangel des magnetischen Fluidums entsteben, dass bey jenem Mangel an Saure, bey diesem Ueberflus an derselben im Korner ftatt finde; in erfterem Falle wendet er Sauren und unmägnerische Stabe und Platten, in letzterem aber Saure tilgende Mittel und magnetische Stabe an. 8) Sss Kraf-

thun und zu beinerken ift. Was diefer angeordne-

Kräfte und Gebrauch der sibirischen Schneerofe. Beftätigung ihres bekannten Nutzens. 9) Einige Bemerkungen über den Wafferbruch. Der Vf. nimmt 4 Gattungen an, nennt aber hinterber noch den Fleischwalferbruch, den Blasenwasserbruch (Richter hat diefen unter dem Wafferbruch der Scheidenhaut des Samenstranges mit abgehandelt), und den Darmwafferbruch (welchen Richter als eine 5te Gattung unter dem Namen Bruchfackwasserbruch beschreibt). 10) Mancherley kleine Erfahrungen und Bemerkungen. Die Lauge der Pottasche als ein neues (?) Schmerz fillendes Mittel ift hier empfohlen. Bey chronischen Augenentzundungen bewiefs fich dem Vt. eine Auflöfung von 2 Quentchen Extr. Aconiti in 6 Unzen Aqua Chamomill. vorzüglich wirkfam. Ein ftarker Aufgus von Rockenblüthen wird als ein Weben beforderndes Mittel gerühmt. Dass Brechmittel den Abortus verhüten. ift bekannt; dass aber gar häufig Brechmittel, die zur Verhütung des Abortus gegeben werden, denselben befordern, ift Rec, überzeugt, wenigftens find ihm mehrere folche Falle bekannt; um fo mehr ift daher aus des Hn. V. Anmerkung: Sed abstine, si methodum nescis, zu merken! Eine Auflofung des Salmiak in Spiritus Mindereri, welche der Vf. in feinen Beyträgen zur Arzneywissenschaft und Wundarzneykunst schou bey Entzündung des Halfes empfohlen bat, wird hier zum Gurgeln als ein Mittel wider den Kützelhusten gerühmt. Gegen eine Bemerkung Loders (in f. Journ. B. 1. S. 143.), dass der Tod durch Erstickung allein bey neugebornen Kindern noch vielem Zweifel unterworfen ift, macht der Vf. nach vielen darüber angestellten Versuchen den feften Schlufs, dass ein Kind, das schon genthmet hat, ohne Fortsetzung der Respiration nur fehr kurze Zeit leben kann, und dass die Erstickung eines neugebornen Kindes fehr leicht möglich ift. Auf das Maafsnehmen der Schwangeren, welches der Vf. empfiehlt, um davon bey folgenden Geburten die Prognose herzunehmen, rechnet Rec. nicht viel. 11) Von den Giften und Vergiftungen. Für angehende gerichtliche Aerzte fehr telenswerth, zumal da diefer Auffatz durch Hn. V's. lehrreiche Bemerkungen viel gewonnen hat. Auch die Gegengifte find hier angegeben. 12) Fremde Erfahrungen und Beobachtungen. Der Vf. hat eine medicinische Lesebibliothek für Russlands Aerzte, und einen medicinischen Briefwechsel unter ihnen errichtet, und fängt hier an, aus demfelben Erfahrungen und Beobachtungen bekannt zu machen, doch nicht mit der ftrengsten Am vorzüglichsten findet Rec. darunter Auswahl. die Beobachtungen über den Nutzen des Mercurius folubilis Hahnemanni wider rheumatische Schmerzen. 13) Medicinisch - topographische Beschreibung des Kreiles Rogaschef im Gouvernement Weissreullen, von Frendt. , 14) Medicinifch - topographifche Befchreibung der Stadt und des Kreifes Danaburg, von Brofe. Beide Topographieen find recht gut; doch scheint dem Rec. die erkere vorzüglicher zu feyn. 15) Einige Bemerkungen und Beobachtungen über den Bifs toller Thiere, von Haener. Er empfiehlt befonders Pillen

aus Mercurius dulcis, Sulphur aur. antim., Campia und Sapo venetus unt Extractum Fumaria. 16 Vichielere Erfahrungen, von 3. Pouls. 17) Dark G. fehielere Erfahrungen, von 3. Pouls. 17) Dark G. mus- Detoct schnelbewinkte Wiedere Scheinung dit ausbleibenden Monatsfulgen. von Peters. In einem Ashange ilt das Einreiben des Baumöls als ein Heilentel der Wallerfucht emfoblen. 18 Wahrschmagen. von Stunz. Bloise Bestätigungen bekannter Ethangen. 20 Vermischte Bemerkungen, von Taucht 2014en. 21 Einst Bemerkungen und Erfahrungen über die Anwendus des Kohlenpulvers, von dem Datheker Meyer zu des Kohlenpulvers, von dem Datheker Meyer zu beteilt. Ein lefenswerther Auffatz, dellen verpschene Foxtletzung Rec. mit Vergnügen einzes eine bei fehet.

#### PHILOSOPHIE.

ELEKRELD, im Comt. für Literatur: Grundig der Lebensweisheit in einigen Entwürfen eige stellt von Karl Wilh. Nofe. 1801. 848. 1 [5]

In den der Auffatzen, die diefe Schrift entitt. follen die Bestandtheile der Lebensweisheitentwicket Jene find überfehrieben, und erklärt werden. Das Mittlere zwischen dem Entbehren und Genieße II. Die Allheit in der Einigung der Krafte. III. Weisheit in dem Ganzen. Die Ideen des Vis., des er hier und da ein etwas myftifches Colorit gitt find kürzlich diefe. I. Der Menfch will fo gen g niefsen und mufs doch fo oft entbehren. Wahre alfo zu thun, um feine Wunfche nicht zu häufen eitelt zu fehen, und dem Drucke des Zwanges if endlich zu unterliegen? Da die Genüsse von mit nehmen, die Enrhehrungen aber von widrigen dracken begleitet find: fo mufs man, um der & fucht nach diefem oder jenem Gegenftande des nuffes von der einen Seite, und von der Burde Lutbehrens ihres Genuffes auszuweichen, fich gi Personen und Sachen, in Ansehung deren wird Genuls erwarten oder entbehren muffen, nich dend verhalten, fondern wir kend verfahren. Mittlere zwischen dem mühevollen Entbehren dem unsichern Geniessen ift alfo in Allgemeine Thatigfeyn oder Handele. Das zu geniefsende zu entbehrende vermag auf den Menschen im de weiter nichts, als was er felbft aus fich mi laffen will. Anfänglich ftraubt fich zwar das G dagegen; aber durch öftere Uebungen im Ver eines Genusses und Auslegung einer Entbelt indem man dabey von kleinen zu größern 5d rigkeiten, die man fich zu überwinden von übergeht, gelangt man darin bald zur Fertif und eine geheime Freude über das Gelangenfol fich, und über die Anwendung und das frevel unferer Krafte dabey, bleibt nicht aufsen. Diff Menfch thatig feyn kann. lernt er. wenn er aufa fam ift, bald; diefe Wahrnehmung bringr il dem Entschlusie, auch zu wollen, was er kann; aber kann und will, der foll und mujs auch,

dieses Dreysache des Vermögens, Willens und Sollens lasst fich durch den Begriff des Thatigseuns in Eins zusammen fassen u. f. w. (Dass der Vf. Thätigseyn zwischen Geniessen und Entbehren in die Mitte ftellt, ift ein blosses Spiel der Einbildungskraft. Der Geift der Thatigkeit in dem Sinne des Vis. ift eigentlick das Pflichtgebot in Wirkfamkeit gegen Luft im Genuss und gegen Unlust im Entbehren und Versagen. Diese Luft und Unluft liegt im Gebiete der Sinnlichkeit, jener Thätigkeitsgeift hingegen in der praktischen Vernunft; dieser ift also nicht so etwas, das fich in die Mitte zwischen jene beide ftellen liefse. Auch schränkt der Vf. den Begriff der Thätigkeit blofs auf die Aeufserungen der moralisch bestimmten Willkur ein, und scheint die der finnlichen Willkur gar nicht als Wirkungen innerer Thätigkeit anzuerkennen. Die Charakteristik des Thätigkeitsgeiftes, die wir inzwischen hier nicht mittheilen konnen, um nicht zu weitläufrig zu werden, it aus jenem Grunde einseitig und überdiess auch gar nicht geeignet, dem gemeinen Verstande, für welchen fie der Vf. entwarf, einzuleuchten. II. hat den Unfrieden unter den Menichen und des einzelnen Menschen mit sich selbst zum Gegenstande. Die Schuld des Mangels an Harmonie mit Andern und mit fich felbst wolle keiner tragen, fondern burde diefelbe immer andern Menschen oder Dingen auf. Die Quelle diefer Disharmonie liege aber immer in dem, der fich durch diefelbe gedrückt fühle. man es also dahin, die Urfache des Unfriedens und der Unzufriedenbeit in fich felbst und nicht außer fich zu suchen und zu finden : so warden einer Seits die Anklagen Anderer aufhören und Verfehnlichkeit Platz greifen; anderer Seits aber die Menschen fich nicht ferner weichlich fchonen und dadurch Besterung ihrer selbst bewirken, in beiden Rücksichten aber Friede von Aufsen und von Innen bergefielt werden. (Die Sache beruht hier auf einer ganz falschen Ansicht, dergleichen wir in diesem Auffarze, der uns weniger Genüge thut als der vorige, mehrere antreffen. Um den äufsern und innern Frieden, fo viel an uns liegt, befordern und erhalten zu helfen, ift es gar nicht nothig, die Schuld alles Unheils gegen beiferes Willen und Gewiffen auf uns zu nehmen, und dadurch ungerecht gegen uns felbR zu werden). Ilf. fagt blofs aus, dass die vernünstig freve Thatigkeit (in Nr. I.) und die Einigkeit der Krafte im Menschen (in Nr. II.) als Bedingungen oder Bestandtheile der Lebensweisheit aufgefunden worden wären (von welcher Deduction wir iedoch nirgend etwas wahrgenommen haben); der Begriff oder das Wefen der Lebensweisheit muffe demnach (?) in einer freyvernunftig, zum richtigen Ganzen flimmenden. Thätigkeit oder Kraftanwendung bestehen (welcher Begriff aber Schwerlich befriedigen dürfte). Noch werden Stellen aus Kantischen Schriften angeführt, welche die mögliche Erwerblichkeit, Nothwendigkeit und Würde, und die reelle praktische Auwendbarkeit- oder Ausführbarkeit der I.e. bensweisheit bezeugen follen, und noch audere Dinge mehr in einer fehr unverständlichen Sprache

Leirzio, b. Hartknech: Adolph Fryskerr von Knigge, über den Umgang mit Henschen. Im Auszuge für die Jugend mit einer durchgängigen Beyspielsaumlung von J. G. Gruber. 1801. XVI und 272 S. 8. (18 gr.)

Das Buch ift für junge Leute bestimmmt, die in Begriff fieben in die Welt einzutreten, um fie die Menschen kennen zu lehren und ihnen Anweisung zu geben, wie fie fich im Umgange mit Andern zu benehmen haben. Die Grundlage zu demfelben ift aus Knigge's im Titel genannten Buche genommen, der Vf. hat fie aber nach feiner Manier verarbeitet. Er wirft die Lehrformeln nicht blofs nacht, mit trocknen Erklärungen bin, fondern zeigt auch in Bey-Spielen, die aus andern bekannten Schriften entlehnt find, den fittlichen Werth oder Unwerth des Menfchen, fo wie die Vortheile oder Nachtheile, die aus Befolgung jener Lehren oder der ihnen entgegengefetzten Maximen entftehen; er zergliedert in diefen Beyspielen die Triebfedern der Handlungen, zeigt feinem Lehrling die geheimen Winkel und Falten des menschlichen Herzens, und giebt ihm Anleitung. die Aechtheit oder Unächtheit jener Triebfedern und der Denk- und Handlungsweisen der aufgestellten Charaktere felbft zu prufen. Auch fehlt es nicht an eigenen treffenden Bemerkungen , mit welchen der-Vf. die Lebensregeln begleitet, und die die eigene praktische Urtheilskraft der Junglinge zu üben und zu fcharfen febr geschickt find. Dass das Kniggische Buch, das in der That zu weitläuftig ift, in ganz unnütze Details eingeht und überdiefs manches Unbestimmte und Irrige enthält, kritisch gebraucht feyn werde, lafst fich von dem Vf. der Schrift über die Bestimmung des Menschen und der Katechisationen über die Moral and Religion schon vermuthen, und auch das vor uns liegende erfte Bandchen, welches den Umgang des Menschen mit sich felber zum Gegenstande hat und dem noch zwey von gleicher Stärke folgen follen, liefert davon schon hinreichende Beweise. Bey diesen Eigenschaften dürfte dieses Buch, wenn es so beschliefst, wie es anfängt, unter den deotschen Lebr- und Lesebüchern über die darin abgehandelte pracktische Wissenschaft, wohl vor der Hand das beste feyn, und nicht allein jungen Leuten, die zu einer guten Erziehung die Mittel haben und bestimmt find zum fleifsigen Lefen und Studieren, fondern auch felbit Hauslehrern, die es ohne fonderliche Mübe beym Privatunterricht branchen können, empfohlen zu werden verdienen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Aunstadt u. Rudolstadt, b. Langbein u. Klüger: Malarios. Ein biographisches Fragment, edlen Seelen gewidmet von Oberlander. 1801. V. und 117 S. 8. (1251.)

Aus der Vorrede und dem Ende schliesst man, dass dieses erst ein Theil des biographischen Frag-

ments ift, in welchem Confiant und Florida die Acltern des Eduards, des künstigen Haupthelden, als ein Paar durchaus brave und gebildete bey ihrem Wohlstande immer thätige, mit fich und der Welt zufriedene, acht religiöfe Menschen geschildert werden. Es ift kein Roman, und der Vf. thut beschei-'den Verzicht auf diesen Titel, indem er nicht für Unterhaltung, fondern für Belehrung, zur Verbreitung des Guten, unter den Menschen geschrieben zu haben versichert. In wiefern er diefen Zweck erreicht habe . lafst fich erft, wenn das Ganze vor uns liegt, beurtheilen. Dass jetzt schon das aufgestellte Berfpiel Constants und Floridas, besonders auch wegen ihrer auf die Erziehung ihres einzigen Sohnes gerichteten Sorgfalt, und wegen des, aus Grundfätzen entspringenden Gleichmuths, vorzüglich, auf dem Krankenbette des ersten Nachhmus verdiene, iltricht zu bezweifeln. Aber im Ganze-zeichnet sich dieses Fragment, ausser dem angesbenen weder durch das Intereste der Getchichte, und durch die Kunst der Charakterzeichnung, nech durt den Vortrag aus, wiewohl wir auch nichts zurüch sossendes gefunden haben. Nur löchein musten wir, als wir lasen, wie der fremme Constant in Kind, das Florida noch füllt, bey seinem üche die Händle falten läfst. S. 99. ist die sont vernestige Florida unüberlegt genug, ihrem Eduard sie über eine kleine Handlung der Wohltkätigkeit, der er doch nur Werkzeug ist, einzuslössen – Punkt, bey welchen ppägogssche Schriftsteller michelung aus gesten können.

### KLEINE SCHRIFTEN.

ARENEYGELAHRTHEIT. Wittenberg, b. Maafs: D. C. G. Glufer, akad. Lehrer u. A. zu Wittenberg, über die epidemi-Sche Krankheit, welche im Monate Februar 1801. zu Wittenberg geherrscht hat. 1801. 36 S. 8. (3 gr.) Eine pestartige Krankheit verbreitete um diese Zeit Ted und Schrecken im ganzen Umkreis von Wittenberg, und erregte in den angränzenden Ländern nicht geringe Aufmerkfamkeit, welche durch die noch frischen Sparen der fürchterlichen Verwüftung zu Fhiladelphia und Cadix ziemlich gerechtfertigt wurde. Die Geschichte diefer , zum Glück! kurzen , fachlischen Peft ift folgende: Schon feit beynahe 2 Jahren kamen in jener Gegend einzelne Scharlachkranke vor. Darauf zeigien fich Mafern epidemisch, wozu fich oft Scharlach geseilte, oft ihnen folgte. Nachdem am neunten November der allgemein bekannte Sturm gewesen war, wurde das Scharlachfieber allgemein, aber gutartig, obeleich mehrere heftige Nervenfieber beobachiet worden. Kurz darauf (hier scheint eine Lücke in der Beobachtung oder Beschreibung zu feyn. Den Augenblick war vom November die Rede, die eigentliche Seuche fiel aber in den Februar. Im ganzen Februar find nur 5 Tage, wo cs keine Leichen gab, deren mancher Tog 6-7 zahlt. Der einzige Monat Februar raffie 65 Perfonen, die ganze Epidemie gegen 400 Meufchen hinweg!) wurden auf einmal mehrere Personen von einer Krankheit ergriffen, welche, in wieferne fie gefährlich war, ein complicirtes Friefel- und Schar-lachfieber gewesen zu seyn scheint. (Die Krankheit war ein neftartiger Typhus mit verschiedenartigen Exanthemen). Alle Branke waren nicht unter 10 und nicht über 50 Jahre alt. Der Scharlachausschlag war dunkel und violet, beym Drucke des Fingers nur wenig blässer; das Auge gleich Ansangs reran-dert; bald kam Neigung zu Ohnmachten, Phantasiren mit einigem Bewufsifeyn, Gefühl von Wohlbefinden, kleiner, hochst geschwinder Puls, wohl zu 160 Schlagen und schneller Tod. Der Tod erfolgte binnen wenig Stunden, oder binnen einem bis vier Tagen. Die Krafte folgten doch baid nach überstandener Krankheit. Der Vf. behandelte 66 firanke, wovan g farben, einer in 6 Stunden, zwey in fieben, einer in zehn, drey in zwolf, einer in 36 und einer in 48 Stunden. Nach dem neunten Februar mit dem Eintritte der Kulte (nach dem beygefügten Verzeichnisse Starben aber doch noch am

10. Febr. 5 Perfonen, am 11ten 2, am 12ten 3, am um 1 26ften 3 Perfonen) verminderte fich die Zahl der Kenten mit die Heftigkeit der Krankheit, fie nahm einen Indiese Gang, der Ausschlag bildete fich vollkommner ad, alle wieder einfacher Scharlach dazwischen vor. Manchunten bey der Krankheit Blutfluffe, manche erbrachen fich Zunge war aber unverändert, der Stuhl natürlich, der bald blafs und hell, und dann war die Krankheit todich dunkel und blutroth; manche fielen am Ende der Kent in tiefen, ruhigen Schlaf , woraus fie erwachten und flarben. Gerade in den gefährlichften und überhammen meiften Fällen war kein bofer Hols zugegen ; in mitte auch fehr geführlichen Fallen fehlte auch der Hattage oder kam erft , nuchdem die Gefahr woruber war. Zun heitsftoffe nimmt Hr. G. einen aus Scharlach und Fried fammengefetzten Stoff an; über die anfteckende Ein der Krankheit laffe fich nichts bestimmen; unmaßiger des Weins, Ausleerungsmittel, zu heißes Verhalten, erfcl Phantafie, fchien fie zu begundigen. (Die Frankheiste scheint auf einem Contagium zu bernhen, was indirectes chung veranlassie. Aus diesem Gesichtspunkte betracht die Zeichen und Charaktere der Krankheit am deut und erklarbarften). Für die [hreyfigsche] Hypothele gegriffener Leber ift der Vf. eben fo wenig , S. 15-S. 25. das [von Kreufig und Erdmann] gerühmte Qued wirkfam fand. Brechmittel leifteten Nutzen bey fregul Eckel , und wenn es nur einer kleinen Erfchunerung Wiederherstellung des Gleichgewichts der Krässebe Von den übrigen Mitteln rühmt er befonders die Sitte Bifam, Blafeupflafter und die China. (Der Rec. 20 Meilen von Wittenberg, einen Handwerksburscher cher durch W. gereist und von diesem Fieber angesen den war, in die Cur und Rellte ihn, ohne Ausleers tel, durch diffusible Arzneyen, Angelika, Baldrian, genwurzel , Bifain , Kampfer und Mohnfaft wieder be

Wenn Nachrichten von genauern Beobachten zeichneter Epidemieen Schätzbar, lehrreich und gewifer tröllend für künftige ähnliche schlimme Fälle find; sog auch dem Ys. Dank für diese kleine Schrist.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 3. September 1802.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

ZERBST . b. Füchfel : Ideen über die Erbkrankheiten von Dr. Joh. Georg Fried. Henning. 1800. 192 S. 8. (16 gr.)

ine Stelle dieser Schrift, von der man wohl voraussetzen kann, dass der Vf. feine beste Kraft daran gewandt haben werde, da das punctum faliens, der ganzen Abhandlung darin beleuchtet werden foll, wird mit einigen Anmerkungen von uns begleitet, hinreichen, über das franze urtheilen zu laffen. -Der Vf. will untersuchen, was den Erbkrankheiten tum Grunde liege. Er weis, - woher? erfahren wir nicht, denn Literatur darf man überall in feiner Schrift nicht fuchen. - dass manche die Erbkrankheiten in einer von den Aeitern auf die Nachkommen übertragenen Schwäche gegründet angenommen baben. Seine Erfahrung, aus der er allein, und immer wie aus der letzten Initanz schöpfet, will ibm diefes nicht retht einleuchten loffen, und namentlich laffen ihn feine Beobachtungen über die angeerbren Augenübel, von denen er einige recht vaterlich (foll heifsen, eben fo bey den Kindern, wie bey den Vatern) fich hat arten feben, daran zweifeln. Er hat unter andern ein paar Beyfpiele mit? (von) der Amaurofis gefeben, die ihm ftets wichtig bleiben werden. "Sollte fich, fragt er nun, bey diefer traurigen Erscheinung, und für manchen in seinen besten Jahren fich so äußerst traurig äußernden Krankheit, eine blofse Schwäche des Sehenerven und der Netzhaut vorausfetzen laffen, ohne dass man aufser der Exiftenz Schwäche, nicht auch auf etwas anders Rücklicht zu nehmen nothig hätte? Blofse Schwäche kann, fo ein krankhafter Zustand es (sie) auch immer für die Maschine ift, doch nicht ein gänzliches Aufhoren einer organischen Kraft bewirken; nur velmindern kann fie dieselbe, und in seiner (ihrer) son-Rigen Thatigkeit und Energie weniger (geringer) machen aber ganzlich aufheben, ganzlich zerftoren, gänzlich in Nichts verwandeln. das kann fie als blofse Schwäche, durchaus nicht. Nothwendig muß alfo wohl aufser der daseyenden Schwäche, noch etwas vorhanden feyn, das beg der gegenwärtig da liegenden Schwäche, fobald es thatig gemacht wird, um fe wirkfamer werden mufs , indem durch die Schwäche jede Kraft der Reaction aufhört, und alfo mächneer in Ablicht der Wirkfamkeit werden mufs."

Was urtheilt der Lefer, nach diefer Stelle, über die Deutlichkeit der Begriffe unfers Vfs., und über die Scharfe feines Raisonnements? Blofs ihn zu eh-4. L. 2. 1802. Dritter Band.

ren, weil er verlangt, dass die Kritik, die man ihm widerfahren laffen wolle, belehrend feyn moge, fey es gefagt: dass Schwäche als etwas negatives, unmöglich etwas actives feyn konne, wie er zu wähnen scheint. Allerdings geben wir ihm daher zu, dass Schwäche nicht z. B. wie ein eindringendes Schwerdt die Sehekraft des Auges vernichten könne, d. h. mit positiver Gewalt. Da aber Schwäche nichts anderes ift, als Mangel an Kraft, fo wird es wohl nicht leicht jemandem einfallen, zu zweifeln, ob fie da, wo fie in einem folchen Grade ftatt findet, dafs nichts von der Kraft mehr übrig bleibt, im Stande fey, das gänzliche Aufhören einer organischen Thätigkeit nach fich zu ziehen. Liegt es mithin in der\_ angeerbren Disposition des Schenerven irgend eines Menschen, dals er mit der Zeit die Fahigkeit, vom Lichte atheirt zu werden, verliert, und entwickelt fich alfo der hochfte Grad angeerbter Schwäche: fo bedarf es nicht mehr der Enthüllung irgend eines fixen oder volatilen Stoffs, wie der Vf. glaubt, um die Bedingung der Amaurofis vollständig zu machen. Es ift wohl nicht möglich, eine verwirrtere Idee von einer Sache zu haben, als der Vf. hier von der Schwäche an den Tag gelegt hat, wiewohl sie von einer andern Seite in fehr richtigem Verhältniffe mit einer, Schwäche stehen mag. Verwundern wird man fich daher nicht durfen, wenn er in der Dunkelheit, worin er tappt, kein Bedenken trägt, am Ende der ausgehobenen Stelle von der Schwäche, die er vorhin fo unbegreiflich schwach fich gedacht hatte, felblt zu fagen , fie mache jede Kraft der Reaction aufhoren, welches ohne Zweifel hinlänglich ilt, nicht nur eine Erbkrankheit, fondern felbit den von Adam uns hin-

terlassenen Erbtod zu begründen. Dieselbe Seichtigkeit des Raisonnements, dieselbe Unbestimmtheit der Ideen, wovon wir hier eine Probe gegeben haben, herrscht nun mehr oder weniger durch das ganze Buch, fo dass gar vieles in den Plan des Ganzen hineingebracht ift, was nicht in denselben gehort, und in der speciellen Ausführung vieles fo durchgeführt wird, dass das Ende den Anfang aufhebt. Dazu ift die Schreibart grofsteatheils fehr nachläflig, oft platt, nicht felten incorrect, fo dass wir dem Vf. wohl rathen mochten. nicht ohne Noth, wie S. 141. die Schullehrer durch

Sarcasmen zu reizen.

So gerne wir es gewollt hatten, da der Vf. im guten und im bofen es fo fehr darauf angelegt hat, den goldenen Frieden mit feinen Recenfenten zu erhalten: fo wiffen wir doch in keiner Hinficht viel Gutes von feiner Schrift zu fagen, und muffen es

Ttt

alfo darauf ankommen laffen, ob der angehängte Epilogus galeutus uns gelten felle oder nicht.

PARIS, b. Maradan: Lettres du D. IV. Keutish au Citoyen Baudelocque, — fur quelques passages de fon traite d'Accouchemens. 1801. 178 S. 8.

Leipzig, b. Rein: Eriefe an den B. Baudelocque über einige Stellen seiner Entbindungskunst von Dr. Kentist. Aus d. Franz, mit einem Anhange von Br. Fr. H. Martens. 1801. 272 S. 8.

Auch unter dem Titel:

Ebendaselbst: Erlauternde und verbossernde Anmerkungen zu Baudeloegnes Entbindungskunst; als ein nortwendiger Anhang zu diesem Werk.

Ob diefe Briefe wirklich von einem Engländer, oder, was wahrscheinlicher feyn möchte, von einem franzöhlichen Gegner Raudelocques herrühren, der fich dieses erborgen Namens bediente, um desto ungescheuter (man konnte oft auch fagen; ungescheidter) Baudelecques Schrift herabzuwürdigen, laffen wir unemschieden. So vielist aber gewis, dass diefe Schrift in einem schneidenden, übel wollenden, und kleinlich tadelnden Tone geschrieben ift, den Baudelocque nicht verdient, der trotz manchen von dem Vf. diefes Buchs gerade nicht bemerkten Mangeln, noch immer der vorzüglichste französische Schrifisteller über Geburtshülfe bleibt. Wie wen'g nun aber der Vf. zum Kritikus bernfen ift, mag aus Folgendem erhellen. Er behauptet unbedingt das Voneinanderweichen der Beckenknochen während der Geburt, will es aus den Schmerzen vor und wahrend der Geburt, und aus den in ofteologischen Sammlungen (in der Ueberfetzung ift der drollige Bruckfehler aftrologischen Sammlungen) beweisen, wo die Schoosbeine oft 8-10 Linien weit von einander ftehen, und tadelt Baudelocque, dass er auf diess Auseinanderweichen keine Rückficht nehme und behaupte, dass Bäder, Umschläge etc. nichts zum Auseinanderweichen beytragen: Les bains, fagt der fogenannte IIr. Kentish, ne ferveut absolument à autre chofe, qu'à relacher les ligamens et favorifer l'évaiffiffement des cartilages. (Welcher vernünftige Menich kann diefs behaupten!) - Das Steifsbein werde nicht vom Kopfe zurückgedrückt, während diefer durch die untere Beckenoffnung geht, fondern erst wenn er durchgegangen fev. - Die Unterfuchung an Kadavern, zur Uebung, fev unnütz, (Rec. kennt kein befferes Mittel, die Schüler das Unterfuchen zu lehren, als diefes;) auch, das Untersuchen nicht fehwangerer Personen, halt er für unnutz; es fey falfch, dass man durch die Untersuchung die wahren Wehen von den falfchen unterscheiden konne. (Wer fo etwas behauptet, muss gar nicht recht zu unterfuchen versteben, und gar keine Begriffe von einem zweckmässigen Unterrichte in der Geburtshülfe haben.) - Der Purzelbaum des Kindes finde, fo wie die Alten es geglaubt, allerdings flatt .. - Bey der gewöhnlichen Geburt trete der Kopf des Kindes.

was man auch dagegen fagen möge, mit feinem hagen Durchuneffer in die Conjugara des Beckens, sid die Richtung, in welcher der Kopf durchs Becken gehe, fey beftandig die gerade. Doctr gemg der Beweife. Einige Widerlegungen und Berichiges gen des Vis. find gegründer, aber man kam nich fagen, dass fie neu wären und von dem Vi. ks.

Die Ueberfetzung ift, fo viel wir fie verglichen haben, richtig; in Rücksicht der in dem Anhene hinzugefügten Anmerkungen aber gilt falt dalleh was von dem Original eben gefagt ift. Manches mit Recht getadelt, und Hr. M. hat hier die Sun mancher deutscher Geburtshelfer angeführt. 🕍 vieles ift aber ganz ungegründet, und zeigt des incompetentes Urtheil. Als Beweis führen wir gendes an; er tadelt B. Regel, dass man bey delle burt nicht das Klyftier vergeffen durfe, und de ist diess ein wichtiges Mittel, um Reinlichkeite bewirken und Schmerzen zu verhüten. - Er es für unnöthig, bey der Herausleitung der 🌆 geburt, mit den Fingern an der Nabelfchnur im Geschlechstheile zu gehen; wenn man das aber ill thut: fo kann man die Nachgeburt nicht de la des Beckens gemäß herabziehen, und wird felich abreifsen. - Der Vorwurf, den er B. über dis Wei Entbindung macht, gebührt dem Ueberfettet, Franzofen verstehen unter dem Worte delimana Abgang der Nachgeburt. - Wenn er bezwill dass bey vielen Frauen mehrere Monate hindutia Nachgeburt, ohne die geringsten üblen Felma veranlaffen, zurückgeblieben fey: fo liegt die an ihin, dafs ihm die Beobachtungen von Battel Kerkring, Menzel und Gehler unbekannt gebied find. - Die Nachwehen follen eine fchmertal Empfindung der weichen Theile des Beckess feyn!!! Es foll unrichtig feyn, dass die Nachme bey der ersten Geburt seltener find, als bey den! genden. - Das Zurückweichen des Kopfes mich Welten, hänge von der per fe oder per accident kurzen Nabelfchnur ab; wenn das richtig water mufste die Nabelfchnur bev jeder Geburt zu feyn, denn man bemerkt diefs Zurückweichen iedesmal.

#### PADAGOGIK.

Hanburg, b. Bachmann u. Gundermann: Unhaltungen und Erfanterungen über Gutmann, den fachlischen Kindersteunt des Ho. B. K. Thieme. Ein nützliches Handbuch für Ach und Lehrer. Von einem praktischen Erzie Erster Bend. 1892. XII. u. 2445. Zwegur B. X. u. 3565. 8. (1 Rthfr. 12 gr.)

Allerdings gieng der Zweck des fel. Thiem Ausarbeitung feines Kinderfreundes auch dehin an dem Faden der Erzählung macherley nützle Kenntniffe angereiht, und den jungen Lefen Leferimen feines Buchs mitgetheilt würden. Alle

das Maafs der an jede Erzählung anzuknüpfenden Kenntniffe, und die Form, in welcher diefe Ankettung vorgenommen werden foll, kann nicht anders. als mit Rückficht auf die Fahigkeiten und Vorkenntniffe der Lefer bestimmt werden. Eine Sammlung von Materialien zur Erläuterung der Lefeftücke des Kinderfreunds, fo wie ausgearbeitete Katechifationen darüber konnen daber nie auf allgemeine Brauchborkeit Aufpruch machen. In den Bürgerschulen, in welchen neben dem Gebrauche des Kinderfreunds. noch besondere Lehrstunden zum Unterrichte in der Naturkunde, Erdbeschreibung und andern Wiffenschaften angesetzt find, können die in diesem Buche enthaltenen Satze aus jenen Wiffenschaften nur als Veranlassungen zu kurzen Wiederholungen der in andern Lehraunden mitgetheilten Keuntniffe benutzt werden; da bingegen in den Schulen, in welchen der Kinderfreund . aufser dem Religionslehrbuche. das einzige Unterrichtsbuch ift, muss er als Leitsaden des Wissenswürdigsten aus allen gemeinnützigen Pachern behandelt werden. Diefen letzten Fall dechte fich ohne Zweifel der Vi. der vor uns liegenden Schrift, welcher nicht nur einen großen Vorrath von Materialien zur Erläuterung der erften 36, im ersten Theile des Kinderfreundes enthaltenen Lefesiäcke liefert, fondern auch zuweilen den Lehrern in Katechifationen zu zeigen fucht, wie fie fich mit ihren Schülern über das Gelesene unterhalten konnen. Der Vf. bekennt felbit, Funke'n und Olshaufen benutzt zu haben. Ob nun wohl bey einem jeden Lehrer die zur Erklärung des erwahnten Lefebuchs nöthigen Sachkenntniffe, oder doch wenigftens der Besitz einiger wissenschaftlicher Bücher. in welchen er fich zuweilen Raths erholen könnte, vorausgesetzt werden sollte: so zweifeln wir doch gar nicht. dass der Vf. manchem Hulfsbedürftigen Lehter mit feinem Commentar einen Dienst erwiesen baben wird. Aber was die von ihm gelieferten Matenalien betrifft, die er in zwey noch rückstandigen Binden fortzusetzen verspricht: so scheint er uns oft etwas zu frevgebig gewefen zu fevn. Manche eingestreute Notizen und Gedichte, die zwar an Sich sicht unnütz find, aber zur Erlauterung der Hauptfiche keinesweges gehören, konnten wegbleiben. Penn wenn der Lehrer in den fogenannten LeseübungsRunden zu viel katechifirt und erzählt: fo werden die Uebungen im richtigen und schönen Lefen, die doch in Jugendschulen keinesweges vernachlästiget werden dürfen, nothwendig darunter leiden. Die mit jenem Stoffe abwechselnden Katechifationen unfers Vfs. find mehr hingeworfene Unterredungen, als eigentliche, nach den Regeln der Kunft peformte Katechifationen. Schwerlich wird ein Anfanger in der Katechenik die Art der Entwicklung eines Begriffs von ihm lernen. Daher konuen wir den fogenannten Katechifationen des Vis. nur einen fehr geringen Werth beylegen. In einem Buche, wie das gegenwärtige, das auf ganz un-Wiffende Lehrer berechnet ift , durfen auch , wenn es für fie ganz brauchbar feyn foll, keine, nicht über-

all paffende, längere Localbevfpiele, wie Th. I. S. 185, die Erinnerung an ein, vor nicht gar langer Zeit gefeveries Schulfest, vorkommen. Wie wird fich der arme mwiffende Schullehrer helfen, in deffen Wohnorte kein Schulfest geseyert ward ? Entweder er fragt getroft dem Vf. nach, oder er ergreift vielleicht ein anderes ganz verkehrtes Beyfpiel. 'Hier follten allgemein passende Erläuterungsexempel gewahlt worden feyn. Nach diefen Bemerkungen wird der Vf. schon vermuthen, dass wir ihm zur Ausarbeitung der versprochenen Katechisationen über den zweuten Theil des Kinderfrenndes nicht rathen. In der Katechetik scheint er uns noch zu wenig Gewandtheit zu haben, um Musterkatechisationen liefern zu können. Ueberdiess ersodert auch dieser Theil der Thiemischen Schrift eine verschiedentlich ; modificirte Behandlung, wenn das Lefen deffelben intereffant und lehrreich gemacht werden foll, wie wir uns darüber fchon zu einer andern Zeit in diefen Blättern erklärt haben. Als Materialieusaminlung können wir übrigens diese Unterhaltungen manchein Lehrer empfehlen. Es ift viel Nützliches darin zusammengenagen.

ERFURT, b. Keyfer: Allgemeiner Schul-Michodus (\*) oder praktiche Anweitung für Auffeber und Lehrer niederer Schulen jeder Art, wie auch für Privatlehrer (\*) zur leichtern und nützlichern Führung: ihres Autes nach den irancherley Verrichtungen desselben, in Verbindung mit (3 Bogen) genan darstellenden Tabellen, entworfen von § Joh. Ernf. Chriftian Haun, Landschulenlifpett. erkem Lehrer des Schulmeisterseiniars, wie auch Stiftsprediger zu Gotha. 1801. XVI. u. 5515. 8. (1 Rthlr.)

Die Beschreibung der Methoden, nach welchen in den Gothaischen Schulen unterrichtet wird, macht den Inhalt dieses Buchs aus. Der Vf. nahm bey den hier ertheilten Winken über Schulorganisation, Lehrgegenstände und Unterrichtsart nicht nur auf den, vom Herzog Ernft dem Frommen herrährenden Schulmethodus Rückficht, fondern er benutzte auch dabey neucre Anweifungen, und feine eigene Erfahrungen. Da der fel. Hann bekanntlich über 20 lahre dem Gethaifchen Landschulwesen mit vielem Eifer vorftand: fo lafst fich fchon vermuthen, dafs man in diefer Anweifung manche gute praktisch - pudagogische Rathschlage finden werde. Diess ift anch in der That nicht zu leugnen. Aber was wir fchon bey der Ankundigung diefes Methodus (f. die Rec. von Herrer's Ahnanach A. L. Z. 1708. Nr. 376.) fürchteten, dass durch die von IIn. Haun beliebte Manier ein gewisser Mechanismus in den Gang der Schulgeschäfte gebracht werden müsste, davon finden fich in dem Buche felbit unverkennbare Spuren. Befonders auffallend zeigt fich diefer Mechanismus in der Anweisung zur Erlernung der Buchstaben S. 120. ff. wobey auf neue und bequeme Erleichterungsmittel fast gar keine Rücksicht genommen ist; in der

Anleitung zum Schreiben S. 178. wo die Anzahl der zu erlernenden Buchstaben, wie bey dem Lefen, nach Monaten festgesetzt wird; in den Bemerkungen über Schulgebete und Schulgefänge. Nur von Monat zu Monat foll nach S. 115. mit einem Gebete abgewechfelt, und (S. 107.) vor deffen Herfagung allemal von dem Kinde, welches das Gebet verrichter, das Einmaleius recitirt werden. Das zu Aufange der Schule gefungene Lied foll allemal (S. 110.) am Schluffe der Lehrftunden wiederholt werden. Wie itt es möglich, dass (S. 260.) in jeder zum Unterricht in der Religionsgeschichte bestimmten Stunde ein ganzer Abschnitt durchgegangen werde? So wichtig auch, wie Rec. aus Erfahrung weife, zur Aufrechterhaltung der Ordnung in Schulen, die Beobachtung gewiffer Kleinigkeiten ift: fo darf doch in diefem Punkte keine Urbertreibung ftatt finden. wenn nicht der verderbliche Kleinigkeitsgeift genahrt werden foll. Dass der Vf. diesen Fehler nicht vermieden habe, erheltet schon aus dem bereits Angeführten. Zum Ueberfluffe konnen wir auch noch die Foderung S. 72. ff. hier auführen, dass die Strafbank oder Ruthe allemal von dem Kinde, bey welchem, zuletzt Gebrauch davon gemacht worden ift, zu gleicher Bestrafung eines andern berbeygeholt werden foll : eine Vorschrift , die wir felbit aus moralischen

Gründen verwerfen müffen. Es kann wehl kaum auders, als pailagogische Spielerey genaunt werden. wenn (S. 154.) das von jedem Kinde abzulefende gefchriebene Wort durchs Loos bestimmt werden foll: ingleichen, wenn dem Lehrer (S. 158.) zugemuhr wird, dem Kinde mit zugehaltenen Augen verschiede ne Gewürzarten in den Mund zu geben, um feinen fie Schmack und Geruch zu üben. Es ift nicht nur nicht rathfam, fondern vielleicht oft nachtheilig, dass nach S. 45. allemal dus ganze Kapitel in der Bibel, aus web chem der aufgegebene Spruch genommen ift, va dem Kinde zu Haufe durchgelefen werden foll. An flatt der geschriebenen Rochen - und Landesgesein bücher würden kleine gedruckte Leitfäden zu en pfehlen feyn. Die Lob - und Tadelftriche (S. 6) konnen vielleicht bey einem oder dem audern hie de die beablichtigte Wirkung bervorbringen ib konnen fie nicht auch einen nachtheiligen Einlich auf die Charakterbildung junger Monschen habet Endlich kommen auch manche unnütze Wiedens lungen vor, wie in dem Abschnitte von den Stin-Angehende Landschullehrer wein deffen befonders über den mechanischen Theling Geschäfte manchen der Benutzung werthen With diefem Methodenbuche finden.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZNEYGELAHRTHEIT. Halle, b. Hemmerde u. Schwetichke: Phunologiae mammarum muliebrium specimen; auctore Athungio Jounnide, Graeco M. D. accedit tabula aenea cum notis ill. professoris Reilii. MDCCCI. 42 S. gr. 4. (10 gr.) Diese akademische Schrift giebt einen fehr willkommenen Beytrag zur genaueren Kenninifs der weiblichen Brufte. Des Vf. handelt im erften Abschnitte von den Bruften im Allgemeinen, wober er auch auf die Saugethiere überhaupt Ruckficht nimme. Im zweyten Abschnitte beschreibt er den Bau der Briifte. Aufser den fotliculis febucuis an der areola mammae gebe es auch cruptus oder tubercula, welche von jenen in linckficht der Grofse, Beschaffenheit und Geftalt verschieden feyen. Der Ban der Drufe fey wirklich körnig, fo dass diefelbe zu den glandulis conglomeratis gehore; die einzelnen Ausführungsgänge stehen gegen Nucks Behauptung unter einguder in keiner Gemeinschaft. Der Vf. beschreibt die Gefasse der Brufte fehr genau, vorzüglich nach Praparaten aus Mockels schätzbarer Sammlung. im dritten Abschnitte han-delt der Vf. von den Kraften oder Verrichtungen (vices) der Brüfte. Das Anschwellen der Brüfte zur Zeit der Mannbarkeit entfteht nicht allein, wie Haller und Kölpin auführen, von vermahrtem Fette diefer Theile, fondern auch von einer allgemeinen Entwickelung, die durch erhöhere Reizharkeit derfelben bewirkt wird. Die Beobachtung, welche der Vi.S. 27. nach Reil anführt, dass zur Zeit des Saugens die Bruftwarzen ein mehr körnigtes Anfehen erhalten. Scheint Rec.

nur darauf zu bernhen, dass durch das Saugen eine mit Warzen abgesonderte Decke von käfeartiger verhie Maffe losgeweicht und abgehoben wird. Das Stattinde ner befonders auffallenden Muleidenschaft zwischenden ften und der Gebarmutter fucht der Vf. mit mehreren den zu widerlegen, und glaubt, dass diese Mittelem wohl nicht großer oder imager fey, als zwischen der 6 muter und anderen Theilen des Korpers. der Aussonderung der Milch bemerkt der Vf. nach Reile die Verdunnung der Luft im Munde des Kindes beyn gen nicht fo viel zum Ausshießen der Milch begirage. Aufrichtung der Warze; webey die vorber gefchlan Ausführungsgange gerade werden; das Meiken der giebt hieren den besten Beleg. Zusetzt führt der Widie neueren Refultate über die chemische Zerlegne Milch an. Die beygefügte Kupferrafel ift von Eberbar zeichnet, und von Uhlemann in Dresden geltochen macht beiden Künftlern Ehre. Das Praparat zu diefer ! nung ift aus Reits Saminlung, und am Ende der Schrifthm felbst erklärt. Man fint die eine Halte eine chen Bruft noch von der Haut bedeckt, die andere abet Haut, Fett und Zellgewebe entblofet, die Mitt Brotzend ausgedehnt, und bis zur Warze verfolgt; die fenkornchen und die von diefen gebilderen zusammen ten Klumpen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 3. September 1802.

### PAEDAGOGIK.

HAMBURG, b. Bachmann u. Gundermann: Die chriftliche Glaubenslehre für Religionslehrer in Volksschulen zu einem katechetischen Vortrage geordnet von J. C. Möller, Lehrer am Waifenbaufe in Altona. 1801. 186 S. S. (12 gr.)

a) Ebendaf.: Die chriftliche Sittenlichre für Religionslehrer in Volksschulen etc, von F. C. Möller. 1802. 371 S. 8. (1 Rthlr.)

#### Beide auch unter dem Titel:

Handbuch für Religionslehrer in Polksschulen, oder die wichtigften Wahrheiten der chriftlichen Religion zu einem katechetischen Vortrage geord-, net , von J. C. Moller. Erfter Band. Die chriftliche Glaubenslehre. Zweyter Band. Die chriftliche Sittenlehre.

3) Ebendal .: Katechefationen über mein Handbuch für Religionslehrer in Volksschulen, von J. C. Möller. Erftes Heft. 1802. 174 S. 8. (6 gr.)

iese drey Schriften fteben, wie schon die Anficht der Titel lehret, in einer gewiffen Verbindung mit einander. In dem Handbuche No. 1. und 2. liefert Hr. M. denjenigen Religionslehrern, denen es an Zeit fehlt, die gemeinnützlichsten Wahrheiten der Tugend - und Religionslehre aus den beften Schriften zu fammeln, das Materiale zu dem Unterricht in beiden Willenschaften; in No. 3. macht er den Anfang, jenen Stoff in Katechifationen zu verarbeiten. Mit der Zusammftellung der einzelnen Lehrfatze in No. 1. scheint der Vf. felbit nicht ganz zufrieden zu feyn. Auch Rec. hatte bie und da, befonders bey dem Vortrage der göttlichen Eigenschaften, eine natürlichere Ordnung gewünscht. Ueberhaupt ift die Ausarbeitung des zweyten Theils beffer gelungen, als die des ersten. Hr. M. nennt zwar feine Quellen nicht; doch hat er bey dem Vortrage der Moral vorzüglich Ammon zu feinem Führer gezählt. Diesem folgt er febr oft im Plane, in Begriffbestimmungen und Erläuterungen der Sätze. Auch in der Religionslehre nimmt er meistentheils helle Ansichten, die freylich in manchen Abschnitten, wo es ihm nothig schien, auf den Lehrbegriff der Kirche Rückficht zu nehmen, nur schwach durchschimmern, wie S. 140. bey der Sündenvergebung. Am wenigsten ift dem Vf. die Ausarbeitung des Abschnitts: vom

A. L. Z. Ito 2. Dritter Band.

Vater, Sohn und heil. Geist gelungen, wie man schon aus der Ueberschrift einer hier vorkommenden spe. ciellen Rubrik: Gott, als Sohn schließen kann. Viel zu lang find die am Schluffe jedes Abschnitts angehängten Gebete. Manches unter denselben nimmt fogar fünf volle Seiten ein! Wer einen richtigen Begriff von dem Zwecke des Gebets hat, der mufs es zweckwidrig finden, mit dem Vf. Th. 1. S. 107. zu beten: Salze, Steinkohle, Torf, Steine aller Art wurden uns fehlen, wenn du diese Kraft nicht erhiel. zest etc.

An den Katechisationen (Nr. 3.) ist es ein gro. fser Fehler, dass der Vf. zu weit ausholt. Bev Kin. dern, mit welchen man fich über Gott und feine Eigenschaften unterreden will, muffen viele von den Satzen. die der Vf. zu Anfange einer jeden Katechifation weitläuftig herauskatechifirt, als bekannt vorausgesetzt werden. Gleich die erste Katechisation: von dem Daseyn Gottes leitet er fo ein, dass er von dem Zweck des Schulbesuchs ausgeht, dann erft nach mehrern Fragen auf die Verpflichtung fleifsig. und überhaupt gut zu feyn kommt. Mit der abre. riffenen Frage: warum wurzen wir unfre Speifen ? wird nun der Uebergang zur Sinnlichkeit gemacht und nach diesen langen Präliminarien rückt endlich Hr. M. mit dem moralischen Glaubensgrunde hervor. Nach unfrer Ueberzeugung konnte diefer Grund auf einem weit kürzern und bequemern Wege eingeleitet werden, als es hier geschehen ift. Noch auffallender ift des Vfs Weitschweisigkeit bey der Wahrhaftigkeit (S. 53) und Gerechtigkeit Gottes (S. 76.) Die den Kindern zur Prüfung ivorgelegten Urtheile (S. 58.) find an fich betrachtet eine fehr nützliche Denkübung; aber da, wo fie der Vf. einschaltet, find fie verkehrt angebracht, weil dadurch die Hanptfache aus dem Auge gerückt wird. Will der Vf. diefe Katechifationen fortfetzen, (in dem gegenwärtigen Hefte find nech nicht die Eigenschaften Gottes vollendet); fo muss er fich einer großern Kurze befleifsi. gen, und weniger Ja- und Neinfragen einmischen.

HAMBURG, b. Kratzsch: Hinderniffe, welche einer. gewünschten Schulverbefferung für Hamburg vorzüglich entgegenwirken dürften, nebit Bedingungen, unter denen die erfreuliche Hoffnung einer nützlichen und dem Zeitalter gemäßern Schuleinrichtung in dieser Stadt in Erfüllung gehen könnte. 1800. 156 S. 8. (16 gr.)

Schon der patriotische Busch machte auf die Nothwendigkeit der feit einiger Zeit fehr herabgefunke. Ur u'

nen öffentlichen Schulen Hamburgs aufmerkfam. In diefer Schrift theilet ein Ungenannter, dem es weder an padagogischer Einsicht überhaupt noch auch an Localkennmiffen zu fehlen scheint, mehrere fehr wohl durchdachte und größtentheils auf Erfahrung und Kenntnifs des Zeitgeiftes gegründete Erinnerungen und Vorschläge über diesen Gegenstand mit, die nicht nur bev einer in Hamburg vorzunehmenden Schulverbefsrung reiflich erwogen zu werden verdienen, fondern die auch in vieler Rückfieht der allgemeinern Beherzigung aller Beförderer des Schulwefens werth find. Der Vf. findet die aufsern, einer Schulverbellerung für Hamburg vorzüglich entge. genwirkenden, Hinderniffe in der Menge der Inftitute und Nebenschulen; in der widrigen Meynung der meiften Bürger Hamburgs von den öffentlichen Infliruten : in der Grundverfaffung diefes Staats felbit; in der zu großen Beeinträchtigung des anftändigen Interesse der noch jetzt lebenden Lehrer, die einer ohne ibre Zuratheziehung beschlossenen Verbesterung nicht unbefangen und ruhig zuseben, oder wohl gar die Hand bieten durften und in dem immer machtiger werdenden Indifferentismus. Innere Hinderniffe scheinen ihm in dem Zeitgeifte zu liegen, der Allem, was einer Neuerung ahnlich fieht, machtig entgegenwirkt; in der Unvollkemmenheit der alten Lehrbucher: in den fehr verfchiedenen Grundlatzen der Männer, welche die Verbefferung verfuchen wollen; im Mangel an Einsicht von dem Werth einer guten Erziehung und in der zu fehr verfaumten Bildung des weiblichen Geschlechts. Die Bedingungen, unter welchen nach feiner Meynung eine Schulverbefferung gedeihen könne, find: die Einfetzung einer tachtigen Schulcommission, die Anstellung eines aus dem Auslande zu berufenden einfichtsvollen Directors, die Einschränkung der Errichtung neuer Inftiture. Befoldungsverbefferung der ordentlich angestellten Lehrer, eine den Lehrern in der Wahl der Lehrbücher und in andern, das Schulwesen betreffenden, Abanderungen zu gestattenden Freyheit, das Aufgeben der irrigen Meynung, als könne ein Inftitut für Gelehrte fich rocht gut einer Bürgerschule anschliefsen, und endlich die allgemeine Anerkennung der Wiehrigkeit des Lehrstandes nebft den damit verbundenen Aufmunterungen des Fleifses. Die ziemlich . vollständige Auseinandersetzung aller dieser Materien führte den Vf, auf mehrere, am Wege feiner Unterfuchung näher oder entfernter liegende Rugen der mangelhaften kirchlichen und bürgerlichen l'olizey. Der Vf. zeigt fich übrigens in diefer ganzen Schrift als einen ruhigen und ziemlich vorurtheilsfreyen Denker.

LEFFLIG, in d. Sommerschen Buch.: M. Georg Raphel's Kunft. Taube und Stumme reden zu lehren. Mit einer Vorrede des Hu. Prof. K. A. Cajars, einer Literatur des Taubflummenunterrichts und einem Briefe des Lic. Med. Wilh. Kerger's. Mit Anmerkungen herausgegeben von A. F. Petischke, Lehrer am Institute für Taubstumme in Leipzig. 1801. XLII. u. 136 S. 8. (1 Rthlr.)

Raphel, der im J. 1740. als Superintendent 12 Luneburg ftarb, fieng 1715 an, feine raubstumme acht. jahrige Tochter zu unterrichten, und gab 1718 feine Unterrichtskunft (56 S. 8.) heraus. Da fich diefe Schrift ziemlich felten gemacht hat, undimmernoch nicht, aufser etwa von Amman und Kempelen üben troffen worden ift : fo hielt es Hr. Petfchke fur june lich, sie mit einigen berichtigenden Anmerkungen begleitet, herauszugeben Die zum Theil fehrtig nigen Bemerkungen über die Natur der Tone un die darauf gebauten Reflexionen über den Sprachi terricht können diese Schrift auch dem Nichtpadan gen intereffant machen. Bemerkenswerth ill es il. ter andern, dass schon Raphel das Buchflabiren unnatürlich verwirft und felbit den Einwand, wurden die Kinder, mit welchen man dergleite Uebungen nicht vorgenommen hätte, in der liebe Schreibung nicht foltkommen, entkräftet. Ich einer deutschen Uebersetzung angehängte Beite Lic. Kerger's ift von Liegnitz aus im I. 1704min Prof. D. Ettmüller in Leipzig geschrieben und halt einige fehr schatzbare Winke über den lich ftummenunterricht. Mit großen Fleise ift diebe gefügte Literatur zu einer Geschichte des Taublun menunterrichts zulammengetragen. Schrift (f. A. L. Z. 1802. Nr. 193.) konme ud nicht erwähnt werden, da fie erft in diefen hire erschienen ift; aber die Haffenkumpe sche itt lauf den Nachtragen aufgeführt. Die letenswertelte rede des würdigen Cafars haben wir schon, all befonders abgedruckt worden ift, im vorigen we Nr. 23. der A. L. Z. angezeigt.

ERLANGEN, b. Palm: Verfuch einer praktifen weifung für Schallehrer, Hofmeister und Mwelche ihren Zöglingen auf eine leichte, anchme Weife und in kurzer Zeit zur But benkenntnifs, zur Fertigkeit im Buchdu und Lefen verhelfen und zugleich ihren staut bilden wollen. 1801. XVI und 2015 (18 gr.)

Auch unter dem wenig veränderten Titt

Verfuch — für — Aeltern, welche die Versta kratte ihrer Zoglinge und Kinder auf einem mäßige Weise üben und scharsen wollen stes Bandchen etc.

Hr. Pohlmann, Lehrer eines Instituts in Edwelcher unehreren öffentlichen Ankündigung folge, Vf. dieses Buchs ist, liefert den Jugende eine praktische Anleitung zur zweckmalsigen Dung des ersten Denk und Leseunterrichtwünscht von Manuern beurtheilt zu werden selbit das Geschaft über sich gehabt haben, küdie ersten Elemente unster Muttersprache bei

bringen und die ersten Denkübungen mit ihnen anzustellen. Rec. ift einer von diesen, und hat felbit fchon die von Hn. P. bier durchgeführte Meihode, die in den Schulanstalten, mit welchen er in naher Verbindung fiehet, unter mannichfaltigen Modificationen feit vielen Jahren mit fichtbarem Erfolge praktifch geübt wird, in einigen, dem Puhlikum vorgelegten Beyfpielen erläutert. Er kann dem Vf. das gegrundete Zeugnifs, ein zur Erleichterung des erften Jugendunterrichts fehr brauchbares Hulfsmittel geliefert zu haben, nicht verfagen. Mit Hülfe der bekannten Lefetafel macht Hr. P. feine Schüler in einein narürlichen Stufengange und auf eine für Kinder unterhaltende Weife mit einzelnen Buchfiaben, Sylben, Wörtern und ganzen Sätzen bekannt und schliefst an diese Belehrungen nützliche Verflandesübungen an. Das Ganze ift in einzelne Lectionen vertheilet. Anfanger in der Unterrichtskunft, fo wie diejenigen Mütter, welche fich nicht schämen, die eriten Lehrerinnen ihrer Kinder zu feyn, werden fich diefer Anweifung mit Nutzen bedienen können. Die kleinen Ausstellungen, die gegen einzelne Fragen des Vfs. gemacht werden konnten, übergehen wir. Allein das verdient Tadel, dass der Vf. zuweilen auch folche Erlauterungsbeyfpiele gewählt hat, die fich in öffentlichen Schulen nicht wohl anwenden laffen. Wer kann es dem Lehrer zumuthen . S. r. Meffer, Gabel, Teller und Glasscherben, S. 76 ff. Bohrer. Topfe und Trinkglafer etc. mit in die Schule zu bringen, o ler S. 30 fich vor den Augen der Kinder zu waschen (um ihnen den Unterschied zwifchen Waschen und Baden begreiflich zu machen) oder S. to vor ihren Augen ein kleines Fasschen zu füllen und anzuzapfen? Auch durften fich gegen die Aepfel und Bilder, die der Verfasser als Ermunterungen des Fleifses, in feine Unterredungen verflicht und wirklich austheilen lafst, manche gegrundete Erinnerungen machen laffen. Nimmer S. 52. 53 u. a. flatt nicht mehr u. S. 85 gar für geendigt find Provincialismen.

### SCHONE KUNSTE.

Berlin, b. Unger: Spanische Novellen von Christian August Fischer. 1801. 231 S. 8. (1 Rthlr.)

III. F. ift längft als ein musterhafter Erzähler, beonders in Hinsicht auf Kütze, bekännt. Einen neuen
Beweis diefes Tulents liefert diefe Bearbeitung spanicher Novellen. Rec. erinnert sich sehn vohl, mehrec. derselben schon ehedem gelefen zu haben
und einige erst kürzlich in Salaus Uebersetzung
von Cervantes's Erzählungen. Wenn er sich aberin diesen letztern z. B. in der Erzählung: der Eisersächinge, bey allem Intereste, das C. seinen Novellen
zu gehen wusste. doch etwas zu lange hingeshalten sühlte: so schole vien su lange hingeshalten sühlte: so schole vien kurz; man kommt zum
Schulffe, ohne zu wissen wie, und findet sich hier,

fo wie überall, durch die schnelle Erreichung des Ziels überrascht. Wie gedrängt die von IIn. F. hier nacherzählten oder frey bearbeiteten spanischen Novellen find, ergiebt fich für den, der die Originale keunt, schon daraus, dass diess nicht eben fehr fparfam gedruckte Bändchen funfzehn (theils komische. theils tragifche) Novellen, in reizender Abwechfe-Ungern ficht man bey mehrern derlung liefert. gleichen Sammlungen am Schluffe: Ende des erfien Theils; hier wurde man gern eine Fortfetzung angekundigt lefen, findet fich aber in feiner Hoffnung ge-Doch vielleicht erhalten wir einst eine taufcht. neue Sammlung; an Lefern kann es ihr wenightens nicht bey einem Publikum fehlen, das Hn. F. bereits von fo vortheilhaften Seiten kennt. Mehr davon zu fagen, verbietet eben diefer Umfland, und das Mcferder Rürze, das Hr. F. uns giebt. Mochten doch andre originale Erzähler und Nachahmer oder Ueberfetzer fremder Arbeiten ihn fleitsig itudieren!

Banunschweig, b. Reichardt: Answahl deutscher Gridichte, zur Erweckung und Betorderung des Gerähls für das Schone und Gue bey Lefern aus allen Ständen; besonders für Schulen zum Vorlesen und Derlamiren, herausgegeben von Ludwig Hiejlet, Doctor der Weitw. und übent, ord. Lehrer am Katharinenn zu Braunschweig. Erfle Sammlung. 1800. XII und 148 S. Zurgte Sammlung. 1802. VI und 154 S. kl. 5.

Eine Sammlung freinder Gedichte von der Art. wie die gegenwartige ist, mit Geschmack und Ue. berlegung veranstaltet, ift weder so leicht noch so verdienftios, wie mancher flüchtige Beschauer fich wohl einbilden mag. Zwar fehlt es uns nicht an folchen Sammlungen überhaupt: aber die meiften. und felbit die neueften, enthalten zum Theil Gedichte, welche blos Producte der spielenden Einbildungskraft find, 'oder zu nabe an der Granze der Unsittlichkeit binftreifen, oder nach Hinwegnahme des Reims und des Versmasses nur leeren Wortfchall übrig laffen. Sie find allo nicht dem Zwecke gemäß, welchen der Vf. diefer Blumenlefe fich vorfetzte, und konnen am wenigften der Jugend ficher übergeben werden. Hr. Horflet hat aus den besten und dabey sasslichken Dichtern der Deutschen folche Gedichte gewahlt, welche dem Verstand Nahrung verschaffen, den Begriffen desielben durch die Einbildungskraft Leben ertheilen und mithin zugleich den Geschmack und das moralische Gefühl leiten und bilden. Auch die besten Monatsschriften und Almanache Ger Deutschen hat er zu diefer Ablicht benuizt. Die ganze Sammlung foll bochftens aus vier bis fechs Banden besteben. welche man als eine kleine Handbibliothek in die fem Fache unferer schonen Literatur werde betrachten konnen. Wenn Hr. H. (wie wir nicht zweiseln) die Auswahl in den übrigen Bande i, mit eben fo viel Getelmack trifft, als er in den beiden erften bewielen hat; fo wird das Werk allerdings den auf dem Titel angedeuteten Zwecken rühmlich entsprechen, und bey verftändigen Lesern nur einer Anzeige, keiner lobpreisenden Empsehlung bedürsen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Gera, gedr. auf eigne Kosten und in Commiss. b. Heinsus: Leben des blinden Franz Adolf Sachle, von ihm leblst dictir und bearbeitet, von August Wichmann. Erster Theil. (Mit 2 Notenblattern.) 1802. 282 S. Zweyter Theil. 138 S. 8. (1 Rible. 12 gr.)

Nicht ohne wehmüthige Theilnahme en dem Schickfale des Unglücklichen legen wir diese Blätter aus der Hand, welche er seibst aus Dankbarkeit gegen seine Wöhlhäter und zur Verbesserung seiner dürstigen Lage einem Freunde in die Feder dietitte. Die stenge Stimme der Kritik schweigt, wo die sonstere des Herzens spricht. Wer wollte daher hart tadeln, das die Biographie nicht vollständig und pragmatisch genug, dass sie hie und da mit unbedeutenden Anekdoten überhäuft, dass die Darstellung ost zu wenig natürlich und gleichsörmig, und der Stil zuweilen allzu gefucht erscheint? Man vergesse nicht, dass die augesangene Ausbildung des Unglöcklichen durch sein Unglöck lebt geheumt, dass ein Geist durch vieltgick elebt geheumt, dass ein Geist durch viel-

fache Leiden niedergedrückt ward; und man wird nicht mehr verlangen, als Sachle wirklich geleiftet hat. Denn das Buch gewährt immer eine fehr intereffante, unterhaltende und für manchen leichtimpigen Jüngling lehrreiche Lecture: klar und bell spiegelt sich in einzelnen Darstellungen die reine Seele. welche dem Unglücklichen auch während feiner bittersten Leiden die schönste Mitgabe der Natur blieb. In dem ersten Band erzählt der Vf. fein Leben und feine Schickfale, und in dem zweyten, welcher zum Theil aus Briefen besteht, ftellt er Betrachtungen über die Blindheit an. Er schildert hier das Ungläck eines Blindgewordenen, und zeigt, wie Religion, Froundschaft und Liebe sich vereinigen, das harte Loas zu mildern; er giebt ferner gute Rathschläge über die Beschästigungen und die Behandlung ider Blinden, warnt, durch Erfahrungen belehrt, vor herumziehenden Augenürzten, und fügt endlich einige mit praktischer Klugheit entworfene Regeln über den Umgang der Blinden mit anderen Manfchen binzu. Den Inhalt des erften Bandes geben wir absichtlich nicht in näherem Detail an, weil wir dem Buche viele Lefer, und dadurch dem armen Blinden, welcher jetzt, nach langem Hin - und Herreisen und vielen vergebens versuch. ten Kuren, in Gera lebt, die Unterftutzung wunfchen, welche fein gutes Herz, fein duldfamer Sinn und seine ganze unglückliche Lage gewiss verdienen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

KINDERSCHALTEN. Hildburghaufen, D. Hantichens Wittee: Anweifung zum Schänferbeim der Aleinen und großen Currantbechfaben woch der Hallifelen Lehrart, zum Gebrauch für Bürger- und Landschulen (ohne Jahrz. abet: 1801.) Yl. v. y. S. S. (8 gr.)

2) Altenhurg, b. Potersen u. d. Vf.: Vollfündige Anweilung zur deusschen Schonschreibekuns, von G. H. Möckel, Herz. Sachs. Regienungskanzelisten zu Ahenburg. Mit 24 Kupsertat. querfol. 1797, 31 S. 4. (2 Rthlr.)

In Nr. 1, deffen Vf. nach der Varrede, Hr. Scheider, Pfarrer au Bieberfchiag und Schwarzbach illt. findet fich hin und wieder manche brauchbare Bemerkung; aber für die meilen Kinder in unfern gewöhnlichen Stadt- und Landfehalen ilt feine Anweifung zu schwer; denn das ganze zwerte Kap, enthält aus der Geometrie entlehnte Kunstausfrücke. Anch in einzelnen Bichauptungen können wir nicht immer feiner Meynung feyn, wie S. 5., wo er von dem Halten der Feder fpricht. Das Halten derfehben zwischen dem Zeige und Mitteilinger ist wiedernatürlich und zieht

die Feder auf die Seite. In den angehängten Verschriften von welchen die meisten mit dem Buchstaben D aufaugen, sieden sich mehrere tradeinswerthe Nachläßigkeinen im Ausdrucke, wie S. 57: die böhmischen Biren sind röchlich die Grönlinder weits; 8, 47: die Magnetnadel decht sich immer nach Nerden. S. 5. foll man die geschnittne Feder aus dem Musdas sich mit den Mund) ziehen.

In Nr. 2. find die Regeln mehr vereinfacht und nicht anch Maafs und Zirkel berechnet. Der Vr. zeigt tieh durcht gangig als einen denkenden Mann, ob er gleich in seiner Anweifung bald angelnunde, bald geübere Schreiber vor Augen gelabt zu haben scheint. Die von Endner gestochten kunfertafeln, von welchen die zwo gerten die Beschäfenheit der zum Schreiben gehörigen Materialien darßellen, die übrigen aber Vorlegebiater find, empfehlen sich durca leichte und gute Schriftzüge. Nur Schäde, dass der Abdruck bey allen nicht rein geung ausgetätlen ilt! In enigea derschen konnte auch, mittet der biblischen Stellen, est zweckmaßigerer Stoff gewähl sein.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 4. September 1802.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

HANNOVER, in d. Helwing. Hofbuchh.: Erinnerungen und Zweifel gegen die Lehre der Aerzte von dem schweren Zahnen der Kinder. Ein Versuch nach Wichmannschen und eignen Ideen, Aerzten und denkenden Nichtärzten lesbar, von Joh. Heinr. Sternberg. Erster Theil. 1802. XVI. und 932 S. 8. m. I. K. (2 Rthlr. 20 gr.)

achdem fich gegen Wichmanns verdienstvollen Auffatz über pathologische Dentition der Kinder fo manche Stimme erhoben batte : fo tritt bier wieder einmal ein eifriger aber redfeliger Vertheidiger und weitläuftiger Commentator für Wichmann auf. Der Vf., welcher fich vorzüglich gem mit Kinderkrankheiten abgiebt, rügt die Inconfequenzen alter und neuerer Schriftsteller, vom Hippokrates an bis Fr. Hoffmann, van Swieten, Cadogan, Rofenstein, Berdemore u. f. w., welche über das schwere Zahnen der Kinder als Krankheit schrieben. Der größte Theil diefer Inconfequenzen gründet fich auf Mangel richtiger anatomisch physiologischer Kenntnisse des Baues, Wachsthumes und der Structur des Zahnes und des Zahnfleisches. Erftes Kapitel: Ueber den Wachsthum und die Ernährung der Knochen überhaupt. Specielle anatomisch - physiologische Geschichte der Milchzähne, ihrer Kronen, Wurzeln, Zellen und des Zahnfleisches. Nun folgen des Vfs. Ideen über den Zahnausbruch und die Geschichte der zweyten Zahnung. Diese Erklärung aber über den Zahndurchbruch giebt feinen Gegnern, wie Rec. dunkt, Waffen in die Hände. "Durch Druck und Reiben während der "Pulsschläge gegen den harten Zahn, fagt er, wer-"den die Haute des Zellgewebes verdünnt: auf diefe "Weile wird der Zellstoff aus dem Zahnfleische im "Umfang über dem Zahn hin weggeschafft. Zugleich "wird durch den allmäligen Druck des Zahnes das "bisgen Nervenfaser, welches in der Muscularhaut "der Gefäse enthalten feyn mag, vollends unem-"pfindlich gemacht, und fo bleibt nichts übrig, als "ein leblofer, völlig unempfindlicher Reft aus mem-"branofen Hauten des Adergewebes" etc. Das mag wohl fo dergewohnlich natürliche Gang feyn: kann denn aber, im widernatürlichen Zuftand, das Einfangungsgeschäfte nicht zu langsam von Statten gehen, das Bisgen Nervenfaser nicht durch den harren, ungleichen Druck des Zahnes wenigstens so lange Schmerzen machen, bis die Lebensthätigkeit darin ganz verloschen ift? - Zweytes Kapitel: Von den verschiedenen Theorien über den Sitz, die Urfache und

A. I. Z. mon. Britter Band.

Wirkungsart des schweren Zahnens im allgemeinen. Das Jucken am Zahnfleische fey als Krankheitsurfache anderer Zufälle, welche in den ersten Jahren des Lebens öfters eintreten, anzusehen. Nun werden die verschiedenen Theorieen der Schriftsteller von der Hälfte des vorigen Jahrhunderts durchgegangen und mit John Hunter angefangen, welcher behauptet, dass der Zahn als ein Reiz auf das Zahnfleisch wirke, der Reiz Entzündung verurfache, und die Entzündung fich mit Verdünnung oder Verzehrung des Zahnfleisches ende. So nahe auch Hunter der Wahrheit ift: fo wird doch das Wortchen Entzundung gerügt und widerlegt. Hierauf erörtert und rügt der Vf. die Meynungen und Erklärungen des schweren Zahnens eines Harris, Bertins Druck auf die Nerven , Blumenthals idee vom Zutritt der Luft zu den Nerven, Bourdet's Meynung von zu großer Schlaffheit des Zahnsleisches, Jourdains Aeusserung von zu festem Anliegen der Wände der Zellen, Schaffer's Mevnung von den Falten des Zahnfleifches und deren Verwachfung, Girtanners Erklärung aus der Mitleidenschaft der Muskeln, Heckers Meynung von einer Scharfe des Speichels, Brandis Erklärung aus der unterdrückten Speichelabsonderung. Das dritte Kap .: Von dem schweren Durchbruche der Zähne nach ihren Gattungen, nebft der Widerlegung der Meynungen der Schriftsteller darüber. Das vierte Kap. : Prüfung der diagnoftischen Kennzeichen des schweren Zahnens - ift ein etwas weitläuftiger, aber mit Fleiss ausgearbeiteter Abschnitt. Alle jene Kennzeichen, welche man als Beweife für das krankhafte Zahnen anführt, werden vom Vf. wie von Wichmann, aus andern Quellen, besonders aus dem Unterleib, hergeleitet und zu heilen gelehrt. Auch die dreverley Gattungen von Wangenrothe der Kinder , auf welche der Vf. die Aerzte aufmerkfam macht , ftehen gleichfalls mit dem Zahndurchbruch in keiner Caufalverbindung. Fünftes Kap. Von der Vorhersagung bey dem schweren Zahnen. Ueber Prognoliiciren überhaupt: über örtliche Anlagen zum schweren Zahnausbruch, Bemerkungen der Neuern aus dem Speichel, dem zu frühen, zu fpäten Zahnen, den Durchfallen, welche das Zahnen begleiten. Sechftes Kap. Von den Krankheiten , welche von dem Schweren Zahnausbruch hergeleitet werden. Genaue Bestimmung über die Aetiologie diefer Krankheiten. Da jedes krankhafte Zahnen nur örtliche Krankheit feyn kann: fo mulsten alle Zufalle, Diarrhoen, Convulfionen etc. fo lange anhalten, bis der Zahn durch ware : die Erfahrung aber lehrt das Gegentheil; Convulfionen entitehen da schon, wenn der Zahn durch feinen ge-Xxx

ringen Wachsthum kaum noch das Zahnfleisch . Dank, der zuerft dieses bequeme Rube-Polftet tien drucken kann, und hören gar oft dann auf, wenn der Zahn grofs, hart und im Durchbruche ift. Einige, wiewohl nur fragmentarische aber interessante. Ideen über diejenigen Krankheiten, welche die dreg Entwickelungs - Perioden, besonders die erste begleiten, die ihren Sitz hauptfachlich im Unterleib hat. Nun werden die Krankheiten, welche auf Rechnung des schweren Zahnens gesetzt werden, einzeln hergezählt und dargetban, dass sie mit dem Zahnen in gar keiner Causalverbindung stehen, als da sind: das hitzige und schleichende sogenannte Zahnsieber, allgemeine und Hautkrankheiten, Krankheiten des Kopfs, der Bruft, des Unterleibes, der Extremitäten. bentes Kap. Von den Heilmitteln, welche begin schweren Zahnen angewandt worden und deren eigentlichen Wirkungen. Voraus einige gute Winke, über die schwere Kunft, richtig zu beobachten. Alle Mittel, welche man gegen das schwere Zahnen von jeher anrieth, find entweder örtliche, als der Einschnitt, mechanische, chemische, erweichende, zusammenziehende Mittel, oder allgemeine, diese umfaffen eine allgemeine Therapie der Kinderkrankheiten. Weder wo, noch wann, die örtlichen Mittel, besonders der Einschnitt ins Zahnfleisch beyin schweren Zahnen anzuwenden seyen; wurde bis jetzt von den Schriftftellern genau angegeben. Von den Blutigeln lässt sich, wie bey andern dazu geeigneten Krankheiten annehmen, dass sie als Ableitungsmittel wirken: Brechmittel, fauredampfende Mittel und flüchtiges Alkali als incitirend; die Brechmittel verdienen vor allen andern Mitteln in fieberhaften Kinderkrankheiten den Vorzug, fie wirken aber nicht durch Ausleerungen schwächend, sondern Krampfitillend, befouders auf das Hautorgan u. f. w. Sollte Rec., nachdein, was Wichmann, Conradi und der Vf. gegen, Sachfe, Wedekind, Sponitzer und viele andre für die schwere Dentition fchrieben, feine Mernung hierüber fagen: fo ware es die, dass beiden Meynungen Wahrheit zum Grunde liegt. Im gefunden Zustande geschieht das Zahnen gewifs unmerklich und leicht, fo wie das Herabgleiten der Hoden aus dem Unterleib bey zarten Knaben, wie die Menftruation bey den Madchen, wie das Brechen der Zähne bey jungen Pferden, das jährliche Abwerfen und Auffetzen des Geweihes der Hirsche und unzählige andre phytischanimalische Erscheinungen. So wie aber hier manchmal Anomalien und Ausnahmen von der Regel wirklich eintreten, warum follte etwas Aehnliches nicht bevin Zahnen vor fich gehen können, wodurch der Wachs des jungen noch unentwickelten Zahnes geffort, das Zahnfleisch und die obere weiche Decke des Zahnes von den Einfauggefässen nicht gehorig abforbirt wird, und fladurch unvollkommene oder krankhafte Dentition erfolgt. Der Physiolog nimme daher kein schweres Zahnen an, wohl aber der Patholog. Dass aber bisher mit dem krankhaften Zahnen der Kinder zu viel Unfug getrieben wurde und noch wird , ift wohl nicht zu leugnen , und in diefer Hinficht verdient Wichmann gewifs allen

Praktiker in Anspruch nahm.

KOPENHAGEN, b. Brummer: Georg Baldwins, Ko. nigl, Grofsbrit, Generalconfuls in Aegypten, B. merkungen über die von ihm entdeckte pecifiche Wirkung der Einzeibungen des Olivenols gegen die Peft; mit Rückficht auf die Anwendung diele Mittels aur Heilung contagiofer Krankheiten aller Art, und zur Linderung des Podagus, Auf dem Italianifchen überfetzt und mit Anmerkungen begleitet von Paul Schoel, Duct, der Med 1801. XIV. und 177 S. 8. (12 gr.)

Obgleich das von IIn. B. hier empfehlne Me tel wider die Peit feiton aus einer im 17ten Bande der Saminlung auserlesener Abhandlung S. 226, befindlichen Nachricht des Hn. Grafen von Berdett bekannt ift: fo halt Rec. es doch für Pflicht, wie liegende Schrift etwas ausführlich anzuzeigen, a mal da der Ueberf. den Werth derfelben durcht. reiche Anmerkungen erhöht bat.

In einer kurzen nicht erheblichen Vorredehl diget Hr. Giovanni Fabbroni der Theorie von de Natur des Peststoffes, welche Hr. B. in diefer Schiff aufstellt. - Ein Schreiben des In. B. aus Alexan. drien in Aegypren vom July 1701 enthalt feine Time rie, von welcher wir hier das Wefentliche zolismenfaffen wollen. Der Vf. findet fich nacheines genen Art zu schließen bestimint, anzunehme Pestinaterie fey eine Saure. Da ihm nun nach Versuche, den er mit einer reifen Limonie antill welche in einer Entfernung von zwey Zoll übri Glas mit Olivenol gestellt, ibre Saure tropfenweisin Oel fallen lafst, die Zuneigung der Saure zu de Oele deutlich zu erhellen schien : fo fchlos er, 44 wenn ein an der Peft kranker Korper mit Oel gelill und gerieben wurde, der Peststoff als Saure den Mi per verlaffen, und fich mit dem Oel vermich muile. Hierauf liefs der Vf. 7 Peitkranke das Sall mit Oel verfuchen, und fie genafen glücklich. liefs Ratten von Scorpionen ftechen, übergoff nige mit Oel, andere nicht: erstere genssen, tere frarben. Bey einem Anfalle des Podagra wand er auf dem geschwollenen und entzundeten fol Oel an, und erhielt augenblickliche Erleichtera Spaterhin bemerkte er, dass wenn die Entzunde hestig war, das aufgegossene Oel wie Champag schäumte und brausete. Nach der Erklarung des liegt hier eine Saure zum Grunde, die den emit deren Theil verlafst, um fich mit dem Oel 23 4 binden. Auf diefe Thatfachen und ihre Erkling gen ftützt der Vr. nun feinen Rath, den ganzen per, fo bald fich die erften Symptome der Peft gen, mit einem Olivenole zu falben, und wenn Bubonen ausbrechen, fie fleifsig mit Oel zu bild Auch foll ein jeder, der fich ftets mit Oel falbi, 10 der Aufteckung frey bleiben. Der Vf., welcher Alexandrien aus die Anzeige feines neu entdeckte

Heilmittels nach mehreren Orten bin gefandt hatte. erhielt auch mehrere Beobachtungen und Bestätigungen zugeschickt, welche er nun hier, so wie sie ihm in die Hände gekommen find, mitcheilt. Von S. 54. bis 73. fteht fait wortlich der Unterricht, welchen der Lefer fchon aus dem zu Anfange diefer Anzeige angeführten Bande der Sammlung auserlefner Abhandlungen kennt: daher wir hier von dem Inhalte desselben nichts anführen wollen. Vor und nach diefer Abhandlung findet man mehrere Briefe des Frater Ludwig von Pavia, und des Grafen von Berchtold, welche bestätigende Beobschtungen über die Wirkamkeit der Oeleinreibungen zur Heilung der Pest enthalten. Fr. Ludwig stellt fogar Erfahrungen auf. dass Oel nicht blos Heil- sondern auch Präfervativ-Mittel wider die Pest fey. S. 39. findet man Auszüge und Nachrichten die Arzueykräfte des Oels betreffend vom Grafen von Berchtold aus Unzer, Buchan, Mortimer und Loos. Das S. 43. Rebende Verzeichniss von Schriften über das Oel ift fehr

Von S. 84. an folgen die schätzbaren Zusätze und Anmerkungen des Hn. Sch. Zuerft führt er einige Stellen aus älteren Schriftstellern an, welche beweifen, dafs das Oel als Heilmittel der Peft fchon vor Ha. B. bekannt war. Hr. B. bat aber dennech das profee Verdienft, diefes Mittel nach fo vielen Jahren der Vergeffenheit wieder entzogen zu haben. Dass das Oel ein Specificum gegen die Peit fey, wie Hr. B. behauptet, leugnet Hr. Sch. aus Grunden, die keinen Auszug leiden. Die Wirkungen des Oels, mit welchen man als Prafervativ oder Heilmittel die Oberfläche des Körpers einreibt, bringt Hr. Sch. auf folgende Punkte zurück, 1) das Oel hindert durch feinen zahen Ueberzug und feine Unfahigkeit, obne vorher zur Seife oder Emulion gemacht zu feyn, fich mit dem Waffer zu verbinden, die Abforption wafferichter Flüssigkeiten aller Art, oder erschwert fie doch wenigstens; 2) es hindert die Einwirkung der atmosphärischen Luft auf die Haut, und folglich die Oxydirung der biezu fahigen Substanzen in den Hautgefalsen, fo wie auch das Austreten derjenigen Stoffe, die bey diesem Processe dem Blute entzogen werden; 3) es macht Anhäufung der Warme im Korper, zumal in der Haut; 4) es bewirkt durch die Anhäufung der ferofen Feuchtigkeiten, die fonft als Ausdünstung weggegangen wären, eine pletkora partialis der Haut und verurfacht hiedurch und durch Anhanfung der Warme vermehrte Erregung vorzüglich der Haut; 5) boy einer zu einem gewissen Grade entweder durch den inneren Zustand, oder durch aufsere Umftande vermehrten Erregung bewirkt es einen Schweifs, der die Erregung wieder vermindert and ins Gleichgewicht fetzt; 6) endlich wirkt bey den Ocleinreibungen auch das darauf gesetzte Zutruen und die Entfernung der Furcht als einer zur Aufteckung disponirenden Leidenschaft. Dass die Oeltiureibung vor aller möglichen Austeckung fichert, verneiner Hr. Sch. mit Recht; die Ansteckung durch die Haut ift ja nicht die einzige; und bey den vielen

aufgestellten gunftigen Erfahrungen des Fr. Ludwig ift der gewifs häufige Mangel an Disposition zur Anfteckung ganz unberücklichtiget gelaffen. In den Bemerkungen über die wahrscheinliche Natur der Pest beweiset Hr. Sch. gegen Hn. Röschlaub, dass die Peit nicht immer afthenischer Natur fey, vielmehr nimmt er en, was nach des Rec. Urtheil wieder zu viel ist, dass die Pest der Regel nach im Aufange Rets fibenischer Natur fey. Zugleich aber führt er S. 142. Fälle an, welche eine Ausnahme machen. Der vorzüglichste Nutzen des Oels bey der Heilung besteht nach ihm darin, dass man einen kritischen Schweiss bewirkt, der die Pyrexie mildert und das Contagium ausleert. Zuletzt führt Hr. Sch. noch einige zerftreuete Ammerkungen an, denen noch 46 Fragen und Aufgaben über einige die Peft betreffende Gegenstände folgen. Zum Schluffe bemerkt Rec. noch einige wenige den Sinn entstellende Druckfehler: S. 130. Z. 5. u. Z. 11. fteht afthenischen fatt flhenischen. S. 131. Z. 14. muss nicht vor entzundlicher wegfallen.

#### MATHEMATIK.

BRAUNSCHWRIG , b. Reichard : Die Kegelfchnitte nach de la Chapelle. Zum bequemern Gebrauche bey Vorlefungen und zum Selbstunterrichte neu bearbeitet von Joh. Friedr. Wolff , Herzogl. Braunschw. Lün. Pagenlehrer. 1801. VI. u. 280 S. gr. g. mit 6 Kupfert. (2 Rthlr. o gr.)

Die Abhandlung von de la Chapelle über die Kegelschnitte und einige andere krumme Linien ift von Hn. Hofr. Buckmann in Carlsruhe 1771 überfetzt, und 1701 in einer neuen Auflage herausgekommen. In dieser find mancherley Anwendungen der geometrifchen Satze in der Physik und Technik beygefügt. Alle diefe, in der That fremdartigen Zufatze, find in der neuen Ueberfetzung weggelaffen; eben fo die Unterfuchungen über einige andere, von den Alten fchon betrachtete, krumme Linien, und über die Cykloide. Uebrigens hat der neue Ueberfetzer den Gang des Originals in der Anordnung und in den Beweifen, was das Wesentliche betrifft, so viel Rec. aus einigen Vergleichungen fieht, beybehalten. Doch hat er in dem Vortrage, wie er anführt, oft Veränderungen der Form vorgenommen, um die inoglichste Deutlichkeit zu verschaffen. Die mathematischen Satze, selbft die Bezeichnungen, find in abgesonderten Zeilen aufgestellt. Dieses erleichtert die Ueberficht der Beweife und Auflöfungen gar febr. Boch hatte einige Sparfamkeit angewandt werden können, weil es nicht nothig feyn möchte, dass die Bezeichnungen der Linien, wenn ihrer wenige find, befonders abgesetzt werden. Manche Beweise scheinen zu weitläuftig; z. B. der Beweis f. 51. S. 104. des Verfahrens, die Subtangente an einer Ellipfe zu Es ist auch verwirrend, dass die berührende zugleich eine schneidende vorstellen mufs. Die Auflöfung wird leicht, wenn man aus den Un-

terschieden zwever Paare Coordinaten die Subsecante fucht. So auch der Beweis f. 56. S. 107., wo die Subtangente auf der kleinen Axe gefucht wird. Der Satz f. 62. S. III. von der Gleichheit des Rechtecks der beiden aus den Brennpunkten auf eine berübrende gezogenen Perpendikel und des Quadrats der halben kleinen Axe einer Ellipse; der Satz. 6.63. S. 114. von dem Verhältniffe jenes Perpendikels zu der Linie aus dem Brennpunkte an den Berührungspunkt, der S. f. 88. S. 141. von der Relation der Coordinaten auf conjugirten Durchmeffern. Für die Aufgabe von der Erfindung zweyer mittlern Propertienalen f. 100. S. 67. ift die hier angegebne Auftafung doch fehr beschwerlich. Der Abstand des Mittelnunktes des Kreifes von der Axe der Parabel braucht nicht dem Parameter gleich genommen zu werden. -Ellipsoide für Sphäreid ift nicht grammatisch richtig, da jenes eine Linie bedeutet, die eine gewisse Aehnlichkeit mit der Ellipse hatte. Das von dem franzolischen Vf. gebrauchte Kunstwort bev der Hyperbel, axe intercepte, das hier durch aufgefangene Axe überfetzt ift , ware beffer ganz wegzulaifen. Radius vector ift durch Trager überfetzt, wie in der eriten deutschen Ueberfetzung. Uebrigens hat diefe neue Bearbeitung auch in Abficht auf den deutschen Ausdruck großen Vorzug vor jener Ueberfetzung. Der Vf. derfelben verdient den Dank junger Liebhaber der Mathematik, dass er ihnen diese Sammlung der wichtigsten Lehren von den Kegelschnitten in einer verbeilerten Gestalt geliefern hat. Wur huoten Deutschen zu wenig über diesen wichtigen Theil der Grometrie, den die Enelander in seitigen Ablundung braucht man nur die gemeine Grometrie uben. Zu der vegerwärtigen Ablundlung braucht man nur die gemeine Grometrie ud ein wenig Buchstabenrechnung zurkennen. Diebzur von der Quadratur und Cubatur sind dürch eine beicht Art von Rechvung des Unendlichen, ohne Differntial und Integralrechnung herausgebracht. Zun Selbstenterrichte ist das Werk sehr brauchbar; dit Leitsaden aber beym Unterricht andrer, ist ein der zu pagsführlich.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

DRESDRN, b. Gerlach: Caroline von Linanges, da die Lieft andniffe der Freundschaft. Aus dem finn zösischen. 284 S. 8. m. 1 K. (1 Rthlr.)

Ein kleiser artiger und anziehender Roman infofen, der fich durch eine Menge intereffanter Saubnen, fo wie durch Feinheit der Empfindungsiel eine fehöne lebhafte Diction auszeichnet. Diebhaferzung ill im Ganzen recht gut gerathen; nur kleitfier noch an einigen Stellen etwas zu franzöffend in feyn. Z. B. S. 32, 59, 129, 136, 139, 154, 154, 240. was der Ueberf, bey künftigen Arbeiten bidt wird vermeiden können.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTESGELAHRTHEIT. Hannover, b. Hann: Religionsbekenneniss eines Layen. 1802. 34 S. 8. (2 gr.) Jeder Christ hat die Freyheit zu einem subjectiven Religionsbekenntnis für fich : allein wir feben nicht ein, warum es gerade gedruckt werden muls, wenn es fich gar nicht besonders auszeichnet, wie das vorliegende, welches fo ziemlich der gewohnlichen lutherischen Dogmatik gemäß ift, einige Abweichungen und Milsverftandniffe otwa abgerechnet. So nimmt z. B. der Vf. keine Trinität im dogmatifchen Sinne an, fondern nur eine Dualitat, wonach Vaier und Sohn Gots find. Confequenz konnen wir hier eben nicht finden, und wenn er mit feiner Ueberzeugung einmal fo weit war: fo haiten wir erwartet, dals er eine Unitat vorgezogen haben wurde, weil gerade die Vereinigung der Gottheit mit der Menichheit Jefu die groiste Schwierigkeit hat. Dagegen fieht man aber, dass dieser Punkt dem Vf. ganz unbedenklich erscheint. S. tt. "Das fich die göttliche Natur mit der menschlichen "vereinigt habe, diefer Satz enthält weder einen Wider-"fpruch, noch eine Ungereimtheit, denn dass Gott in einem "menschlichen Korper wirken konne, kann Niemand loug-"nen fallein das ift ja noch himmelweit verschieden von et-"ner Vereinigung der Naturen?] noch behaupten, dass Gots "folches unanstandig fey, wenn dadurch ein großer Zweck

"erreicht werden foll. Auch derin finde ich weder in "reimtheit noch Unmöglichkeit, dass Gott den menfchied "Körper, in den er zur Erreichung feines großen Zu "unmittelbar wirken wollte, in dem Leibe einer Jung "ohne Zuthun eines Mannes entftehen liefe und zubreit "Vielmehr mufste ein folcher Meufch auf eine aufserorit "liche Art geboren werden." - Dagegen lafte er nun G ftum in feinem erhöheren Zuftande nicht mehr Gotton feyn, fondern glaubt, dass fein Korper vielleicht verau ift. Auf diele Weife fucht er fich einerfeits ftreng m kirchliche Orthodoxie zu halten, und weicht andret ganz unerwartet wieder davon ab. Im Ganzen können die Ueberzeugung des Vis. nur fchwach begründet, ftimmt und nicht fehr confequent nennen. Sein Bekentig ist so wenig rein kirchlich, als rein biblisch, sonder Gemisch von beiderley Theologie. Wären hier blos biblische Dogmen ausgestellt: so wurden wir einen bis lichen Grund erblicken, warum gerade fo, und nicht ders. Da diess aber nicht der Fall ist: fo fehen wir ab, was den Vf. vermocht haben kaun, dem gewi chen Katechismus nicht ganz, fondern nur großten zu folgen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 6. September 1802.

#### ARZNEIGELAHRTHEIT.

Berlin, in d. Felisch. Buchh.: Journal für die Chivergie, Arneykunde und Geburtshülfe von Chriftien Ludwig dlussfuna, Königl. Preuls. General Chirurgus. Ersten Bandes erstes Stück. 1800. XVIII. u. 175 S. Ersten Bandes zweistes und drittes Stück. 1801. bis 5505. 8, 8 d. 16 gr.)

//enn fich neben den fchon bekehenden Journalen für die Medicin, Chirurgie und Geburtshalfe ein neues Journal erhebt: fo fragt man mit Recht, felbit bey einem Manne wie Hr. M., zuerit nach den Gründen, die den Herausg, zur Anlegung deffelben bestimmen. Hr. M. will, nach feiner Erklärung in der Vorrede, durch dieses Journal 1) den Preuss. Militär. Chirurgen eine begueme Gelegenheit verschaffen, ihre chirurgisch-medicinischen Beobachtungen einem Manne auzuvertrauen, der als College mit ihnen bekannt, und von fehr vielen Lehrer und Freund gewesen ist, 2) diese Herren ermuntern und auffordern. ihre erworbenen Kenntnisse treu anzuwenden, ihre Ersahrungen aufzuzeichnen; und die wichtigen Refultate derfelben bekannt zu machen. Dafs Preufs. Regiments - Chirurgen reichlich Gelegenheit haben, Beobachtungen in der Chirurgie, Arznevkunde und Geburtshülfe zu machen, kann bey der Menge der ihnen untergebenen Kranken niemand bezweifeln; und dass fie größtentheils die erfoderliche Fahigkeit dazu haben, muffen wir dem Herausgeber, der es wissen kann, auf feine gegebene Verlicherung glauben. Zunächst ist also diales Journal nur für die Militär. Chivargen bestimmt; doch will der Herausg, auch Beyträge von aaderen Aerzten und Wundarzten annehmen, nur behält er es fich vor, Anmerkungen hinzuzufügen. - So viel moelich foll alle Jahre ein Band von drey Stücken jedes zu 12 bis 14 Bogen geliefert werden.

Das erfte Stück enthält folgendes: 1) Eine Besachtung einer flarken Hirnerschütterung von Saft, Reg. Chir. des Leib-Husaren-Regiments. Ein 39 Jahre alter starker Mensch war vom Pferde geworfen, und wurde sinnlos in das Lazarette gebracht. Nur die Anwendung reizender Mittel innerlich und auserlich half hier. Hn. M's. Erlätterung dieses Falls ist sehr lesenswerth, da sie über die Zeichen der reinen Hirnerschütterung und der Blutaustretung im Kopfe, wie auch der Bebandlung derselben viel lehreiches enthält. Mit großem Rechte such Hr. M. die Anwendung der Schmuckerschen kalten Umschläge einzuschränken: Rec. sah sie von Chitargen oft

einzuschränken: Rec. sah sie vo

da anwenden, wo sie gar nicht passend waren. 2) Bemerkung einer Schusswunde durch die Bruft von dein Reg. Chir. Hartmann. Ein Korporal von 17 Jahren batte durch eine kleine Gewehrkugel einen Schufs bekommen, der hinten nahe am unteren Rande des rechten Schulterblattes hinein, und durch die Brufthöle ungefähr zwischen der sten und oten wahren Rippe gegen das Bruftbein zu wieder herausgegangen war. Einsprützungen, um den Ausflus zu erleichtern, reizten ftark zum Huften und beklemmten die Bruft, mussten also nachgelassen werden. Hr. M. verwirst überhaupt in einer Anmerkung die Einsprützungen, und meynt, dass durch eine hinreichende Erweiterung der Wunde die Brufthöle genug befreyet werden konne. (Reizt aber hier die um fo leichter in die Brufthöle eindringende Luft nicht noch mehr, und längere Zeit?) - Der Kranke genas vollkommen und dient jetzt als Officier. 3) Zu frühe Abführungsmittel beg Impfblattern, als eine wahrscheinliche Urfache der Metastafen, von dem Reg. Chir. Fewisch. Vier Kindern waren die Blattern eingeimpft, 3 bekamen im Anfange der Eyterungsperiode Abführungen, eins aber keine; erstere 3 bekamen aber Metaftafen, letzteres keine. Der Empfehlung, die Abscesse wo möglich dahin zu bringen, dass fie von felbst aufbrechen, oder wenn fie geöffnet werden muffen, es nur mit der Spitze einer Lanzette zu thun, ohne eine großere Oeffnung zu machen, pflichtet Rec. ganz bey. 4) Vom Beinfrass der Knochen des Kniegelenks, vom Reg. Chir. Balch iun. Schon war von mehreren Kunftverftandigen auf das Abnehmen des Fusses erkannt, als der Vf. die Cur übernehmen mufste. Nach mehrmaligem Oeffnen der Eytergeschwülfte, Erweitern der filtulöfen Gänge, und Herausnehmen mehrerer abgestossener Knochenstücke, und bey einer zweckmäßigen anderweitigen Behandlung war das Knie nach 7 Monaten völlig geheilt, und das Kind konnte mit Hülfe eines Stocks und einem etwas höherem Hacken und höherer Sole am Schuh, recht gut gehen. 5) Vom Beinfrass der Rückenwirbelbeine, von Ebendemfelben. Ein Beweis, wie viel die Natur zu leisten vermag, wenn sie nicht durch schädliche Arzneven gestört, fondern vielmehr durch zweckmässige Mittel unterftützt wird. 6) Vom Beinfrafs am Bruffbeine, von Ebend. Die Extersammlung lag im vordern Mediaftino, im Bruftbeine waren von innen nach aufsen zu, mehrere Oeffnungen entstanden. Es geschah deshalb keine Trepanation des Bruftbeins: die Lage des Kranken auf dem Bauche unterhielt freyen Ausflus, es sonderten fich Knochenstücke ab, Yуу

und der Kranke genas unter angemeffener Behandlung. 7) Ein kleiner Beytrag, zur Heitung veralteter Verrenkungen, von Alex. Mave, praktifchen Arzte zu Nainsdorf im Münfterschen. In dem überhaupt vortrefflichen Auffatze findet Rec. eine Vorstellung, deren Bekanntmachung bier dem Lefer nicht unangenehm feyn wird. Der Vf. fagt nämlich, dass wahrscheinlich bey den meisten Verrenkungen, zumal wenn die aufserliche Gewalt von einiger Bedeutung gewesen ift, die zunächtt um das Gelenk liegenden Mufkeln entzündet find; wird diefer entzündungsartige Zustand nicht frühzeitig gehoben: fo schwitzt die congulable Lymphe in die Zwischenräume der Muskeln aus, gerinnet dort, und leimt also die einzelnen Mufkelfäden in der widernatürlichen Lage und Richtung, in welcher fie fich befinden, zusainmen. Flajani's Rath, bis zur Ohnmacht zur Ader zu laffen, und während derfelben zu reponiren, verwirft der Vf. gänzlich, empfiehlt aber dagegen nach zuvor geschehener fleissiger Einreibung erweichender Salben eine oft widerholte jedesmal nicht fehr starke Ausdehnung des leidenden Gliedes als das wirkfamfte Mittel. 8) Beinerkungen über die Verrenkungen des Rückgrats, vom General-Chir. Horn. Der Vf. , welcher so labre bev der Armee gedient hatte. fab aufser den zwey hier beschriebenen Fallen niemals eine Verrenkung noch einen Bruch der Wirbelbeine. Beide Falle halt der Vf. aber fur eine blotse Verrenkung der Lendenwirbelbeine ohne Bruch. Die Kranken wurden gebeilt. Hr. M., der nie eine Verrenkung des Rückgrats, wohl aber fünfmal Brüche desselben geschen hat, zweiselt, dass eine Verrenkung ohne Bruch an den Lendenwirbelbeinen vorkommen könne: auch Rec. kann uach genauer anatomischer Betrachtung ihrer Verbindungen unter fich die Möglichkeit einer blossen Verrenkung nicht einfeben. 9) Von einem eingeklemmten Bruche und der dabey verrichteten Operation, vom Herausgeber. Diefer Fall zeigt, dass die Operation bay eingeklemmten Brüchen, auch wenn die Gedarme entzundet und brandig find, noch anwendbar ift. 10) Von der Ablofung des Arms im Schultergelenke, von Ebend. Der ganze Arm war von einem Mühlenrade zerschinet-Die Operation geschah ohne widrige Zufälle dabey, alles gieng gut, bis am roten Tage nach der Verletzung der Kinnbackenkrampf mit feinem ganzen furchtbaren Gefolge fich einstellte, und am nächften Tage dem Leben des Kranken ein Ende mach-Indem der Vf. die vorzäglichsten Mittel wider den Kinnbackenkrampf durchgeht, findet er doch nach feiner Erfahrung warme Seifenbader gleich bey der Entstehung des Uebels angewandt, nebst dem inneren Gebrauch des Mohnfafts in steigender Gabe als die bewährtesten Hülfsmittel; obgleich er auch anderen Behandlungsarten, z. B. der des Dr. Stütz alle Gerechtigkeit widerfahren läfst. 11) Von der Aus-Schalung eines Scirrhus in der Achselhole. Von Ebend. Am zwölften Tage nach der Operation erfolgte Kinnbackenkrampf; die Methode des Hu. Stutz wurde an-

gewandt, und das Uebel liefs nach, aber nur um de-

flo stärker widerzukommen, wo denn das allein anwandte Laudanum auch nicht half; der Kranke find 30 Stunden nach dem erken Krampfanfall, 12) Bebachtung eines Nachftaars (Cataracta fecundaria, no cher ohne Operation sufallig geheilt wurde. Von des Stadtwundarzt Helling. In einem Zeitraume von 11 Jahren but der Vf. 200 Staarblinde durch die Fu traction operirt, und nur zweymal einen Nachtur beobachtet. Hr. M. hat unter 566 Staarblinden gur dreymal den Nachstaar beinerkt. Er bedient fich ei nes Meffers , das zwar nach dem Richterfchen mi forint , aber im Ganzen etwas fchingler ift. Zu Oeffnen der Capfel bedient er fich eines eigenen fil bernen Infruments, das gewöhnlich an dem David fchen Löffel befindlich ift; zum Herausnehmen de getrennten Theilchen der verdunkelten Kapfel ih entweder des Davielschen Löffels oder einer feine Zauge. Alle drev Inftrumente findet man auf eine Kupfertafel vorgestellt. Dass die Kapfel zugleicht verdunkelt ift. hat Hr. M. nur fechsmul beebeint und unter diefen Fallen war die Vordunkeinen einmal völlig. Dass der Nachstaar eine Verdunde der zurückgelaffenen Kapfel zur Urfache babe, we net Hr. M. ganz; wenn er aber in der folge iff dafs fie allemal nach einer Entzündung entficht, if wenn diese nicht völlig zertheilt werde, die Hyde den, oder die Kapfel, oder beide zugleich verlag kelte, oder ein neues Wefen erzeugt werden kont das an diefer Verdunkelung Theil nehme: forms er widerum ein, dass die verdenkelte Kapilian bisweilen einen Nachttaar machen könne.

Das zweyte Stück enthalt folgendes: 1) [ Nutzen der Brechmittel ben Hirnerschütterungen, dem Reg. Chir. Jenisch. Bey viner reinen lie schutterung gab Hr. J. dreymal ein Brechmit und der Kranke genas unter dem Gebrauch verftarkter roborirender Mittel. Hr. A. feut ner Anmerkung hinzu, dass auch er einige maleba mittel angewandt, und einmal wirklich heiliau funden habe; es wirken felbige als Reizmittel, muffen fie fiark, und in kurzen Zwischenraume geben werden. 2) Beobachtung einer Regent des Oberarmknochens, worauf eine beynahe felle Bewegung dieses Gliedes nach der Heilung of Von dem Reg. Chir. Schaack sen. Einem 29jim Menfchen, der fchon feit auderthalb labren Schaden am Arme batte, fand ungefähr zwer unter der Infertion des M. deltoideus der Obe knochen rauh, schwerz und höckeriet 6! Zoll in Es wurde ein 1; Zoll langer Einschnitt gemacht 72 Zoll lang der Knochen herausgefagt. Est ducirte fich von oben herab der Knochen vollig der, und der Arm erhielt seine Bewegung, ob nicht vollkommen. 3) Praktische Bemerkunge die oft unlangliche chirurgische Hulfe ben lief Schen Geschwülften. Von Ebend. Der Vf. ichalie lymphatische tieschwalt am Oberschenkel aus. der Kranke ftarb am 2 ften Tage. In einem and Falle offnere er eine lymphatitche Geschwulftant teren Theile des Schulterblattes durch einen Land

flich . liefs alle darin enthaltene Feuchtigkeit heraus, und fuchte den Sack in Eyterung zu fetzen, aber auch diefer Kranke ftarb. Nun befolgte der Vf. in zwey anderen Fallen den Vorschlag des Hn. M., dergleichen Geschwülfte mittelft eines ganz feinen Lanzettstichs zu öffnen, die Feuchtigkeit aber nicht auf einmal, fondern nur nach und nach aussliefsen zu laffen, und der Erfolg war in beiden Fällen glücklich. In einer Anmerkung aber halt Hr. M. dafür, dass zur Heilung lymphatischer Geschwülfte es chen fo gut, und noch schneller und einfacher sev, die ganze Geschwulft aufzuschneiden. In Rückficht der Zweckmässigkeit beider Methoden bestimmt er sich dahier, dass bey lymphatischen Geschwülften von aufseren Urfachen die letztere, bey dergleichen Geschwülsten von inneren Ursachen aber die erstere vorzuziehen sey. 4) Beytrag zur Geschichte des Wasser-bruchs (Hydrocele). Hr. M. eisert hier sehr wider die von Earle empfohlenen Einsprützungen. Der Vf. fah von 234 Operiren keinen fterben, alle wurden dauerhaft und vollkommen geheilt. 5) Besbachtung einer wichtigen Kopfverletzung, welche durch die Trepanation und die Entfernung von 14 Knochenflücken glücklich geheilt wurde. Vom Reg. Chir. Ollenroth jun. Statt der gewöhnlichen kalten Umschläge wandte der Vf. warme Fomentationen mit einer Abkechung zertheilender Krauter mit Salmiak und Wein an. 6) Verschiedene mit glücklichem Erfolge unternommene Absetzungen eines Gliedes. Von Ebend. 7) Von der Absetzung eines durch den Beinfrass ganzlich zerflörten Oberschenkels. Von Ebend. 8) Von der Absetzung des Arms wegen eines durch den Beinfrass ganzlich zerhörten Ellenbogengelenks. Von Ebend. 9) Beobachtung eines eingeklemmten, verwachsenen Netzdarmbruchs, mit zerriffenem Darm, der durch die Operation innerhalb acht Wochen vollkommen geheilt worden in Von Ebend. Hier wurden die Enden des zerriffenen Darms an einander gebracht, und durch eine Nath in der Form VVVV zufammengeheftet. 10) Krankengeschichte einer wahren, ausgebreiteten Pulsadergeschwulft in der Kniebenge. Von dem Reg. Chir. Habersang. Die Unterbindung wurde hier, nachdem die Pulsadergeschwulst schon geplatzt war, zu spät nicht weit unter dem ligamento Poupartii unternommen, der Fuss wurde aber brandigt, und deshalb unter der Unterbindung abgenommen. Demnoch aber ftarb der Kranke am 16ten Tage nach der Amputation. Rec. wünscht, dass diese Krankengeschichte von allen jungen Wundärzten gelesen, und daraus die auch von dem Vf. fo dringend anempfohlene Lehre, bey wahren Pulsadergeschwülken allemal die Unterbindung gleich verzunehmen, merken mögen! - II) Gangliche Heilung eines Hufaren, der ein halbes Jahr ein Tabackspfeifenmundstück im Gaumen flecken hatte. Von dem Reg. Chir. Hirschmann. Die Lange des Mundstücks ift hier nicht angegeben, auch der Gang nicht genau beschrieben, welchen daffelbe genommen hat. 12) Herfteilung eines vierjahrigen Knuben, der fünf Tollkirschen genoffen, und fechs Siunden nach dem Genuffe gefahrliche Zufalle bekommen

hatte Von Ebend. Hierbey ift eine Kupfertafel, welche die Pflanze der Belladonna, die Wurzel und Frucht derfelben darftellt. 13) Geschichte eines eingeklemmten und aufserft verwachsenen angebornen Lei-Henbruchs; der Operation und endlichen glücklichen Genesung des Operirten. Von dem Herausgeber. Sehr richtig beifst es bier: ein angeborner Leistenbruch ist eigentlich ein Netz - oder Darmbruch der Scheidenhaut der Hode; dieser kann aber auch nach der Geburt entstehen, weil die Scheidenhaut der Hode im Bauchringe nicht immer gleich nach der Geburt 14) Von einem Schufs mit Schrot in geschlossen ist. das Heiligebein. Von dem Reg. Chir. Debruck. 15) Von einer Verletzung der Luft - uud Speiferühre. Von Ebend. 16) Von der Wegschaffung eines Nasenpolypen. Von Ebend. Die Weglehaffung geschah dadurch, dass täglich viermal einer Erbse groß von fein gepülverten weißen Vitriol in das leidende Nafenloch eingezogen wurde. Hr. M. hat den weifsen Vitriol erft allemal nach geschehener Operation, um die Wiedererzengung des Polypen zu verbindern, angewendet. Der Ausziehung giebt Hr. 31. den Vorzug vor dem Abbinden; er bedient fich dazu einer Zange, die auf der zweyten Kunfertafel vorgestellt ift. 17) Von der künftlichen Wendung eines mit der Schulter eingekeilten Kindes. Von Ebend.

Das dritte Stück enthält 16 Auffatze: 1) Beytrag zu der im zweyten Theile der Abhandlung der Schwangern, Gebahrenden etc. von dem Hn. Gen. Chir. Murfinna erwähnten Bauchschwangerschaft. Vom Reg. Chir. Monnich. 2) Von der glücklichen Heilung mehrerer Personen, die ein toller Hund gebiffen hatte. Von dem Reg. Chir. Schröder fen. Hier ift aber nur die Heilungsgeschichte eines Menschen erzählt. Sobald die erften Zeichen der Wafferscheu eintraten, wurden innerlich täglich vier Pulver, jedes aus vier Gr. Mofchus, & Gr. Mohufaft, und I Scrupel Zucker, mit Thee gegeben, aufserlich aber täglich ! Unze Ungu, neapol, um den Hals eingerieben. Der Kranke genas vollkommen. 3) Kinnbackenkrampf durch Erkaltung. Von dem Geh. Rath Hn. D. Fritz. Jede halbe Stunde wechfelsweife wurden Tag und Nacht hindurch to Tropfen vom Liquore Kali carbon. und eben fo viele von der Tinctura Opii aquofa, und nach der Zeit flatt dieser alle Stunden 20 Tropfen von der TRa Opii crocata, mit Weglaffung des Liquoris Kali carbon, wegen einer eingetretenen Diarrhoe, gegeben. Hr. M. zeigt in einem Nachtrage, dass er von dem Gebrauche des Laud. liqu. Syd. innerlich, und warmer Bader, in welche 6 Loth Kali cauft. pufgelöfet war, öfteren guten Erfolg gefehen habe. Merkwürdig ift hier der von Hn. M. angeführte Fall, da einmal in der Charité 16 Personen immer nach einander die heftigsten Krämpfe und Convulfionen bekamen. Sie wurden alle separirt, und auf die angezeigte Weise mit gutem Erfolg behandelt. 4) Kraukengeschichte eines Staabsofficiers des Regiments von Reinhard. Von dem Reg. Chir. Krüger. Nicht erheblich. 5) Beobachtungen einer bis zum höchsten Grade gestiegenen Afthenie. Vom Staabschir. Roftel. Lau-

warme Bader mit vier Loth Kali cauftic, halfen. 6) Etwas über den Gebrauch des Cosmischen Mittels und deffen Wirkung. Vom Herausgeber. Hier wird zuerlt gezeigt, dass die Beobachtungen des Reg. Chir. Schneider, welche durch den fel. Theden in Loders Journale (fiehe Isten Bds. Istes St.) aufgenommen wurden, fehr, zweifelhaft, und die Schäden, welche er geheilt haben will, nicht krebshaft gewesen find. Warum aber deckt Hr. M., in deffen Wahrheitsliebe wir keinen Zweifel fetzen, erft fo fpar die Unwahrheit jener Beobachtungen, und die Charlatanerie des Hu. Schu. auf? - Was der Vf. über den Krebs , deffen Erkenntnifs und Heilung fagt , ift lefenswerth, wenn fich gleich wider die Definitionen, die der Vf. vom offenen Krebs und vom Scirrhus giebt , manches erinnern lafst. So ift z. B. die Definition vom Scirrhus offenbar latior Juo definita, da fie zugleich den Begriff vom verborgenen Krebs mit einschliefst. Von mehreren in Loders Journale beschriebenen Fällen behauptet der Vf., dass gar kein Krebs dagewesen sev. Der Vf. hat das Cosmische Mittel bey flechtenartigen Geschwüren mit Nutzen angewandt. Vorzüglich aber empfiehlt er zur Vertilgung der Flechren die Schwefelfaure innerlich fark und anhaltend (täglich zu I Loth eingehüllet und verdünnt) zu gebrauchen. 7) Beobachtung eines eingeklemmten Netz - Darm Leiftenbruchs, der durch die Operation glücklich geheilt wurde. Vom Reg. Chir. Ollenrodt jun. 8) Eine Schufswunde durch den Schenkel, dicht neben der Schenkelschlagader, mit einem eifernen Ladeflock, ward dirch die Einwickelung in Zeit von vier l'ochen geheilt. Von Ebend. 9) Von einem über acht Tage lang verkannten Beinbruche, der hernach entdeckt und glücklich geheilt wurde; nebft dem hierbeit angewandten rauchenden Salpetergeift. Voin Reg. Chir. Bauer. Durch die bey einem eingerreienen heftigen Huften häufig entftandene Erschütterung, wichen die Bruchenden der tibia häufig wieder von einander, und das obere Ende durchbohrte fogar die Haut, der fich ergiefsende Knochenfaft wurde zerstreut, und so ein künftliches Gelenk gebildet : weshalb alles Einrichten des Fusses nichts half. Da nun der Huften nachzulaffen anfieng, fo wurden die überflüsligen harten Theile vorzüglich durch Berührung mit rauchendem Salpetergeift weggenommen. Es erfolgte bald vollige Beslerung. Auch in andern Fallen bat der Vf. den concentrirten rauchenden Salpetergeift mit Nutzen zur Absonderung überflüssiger und verdorbener Knochenstücke angewendet. Der Vf. glaubt daher, dais auch beym Kno. chenfrass dieses Mittel von vorzüglichem Nutzen feyn muffe: Hr. M. hat es schon mit Nutzen dagegen angewandt. Das Nahere hierüber mufs jeder Wundarzt in diesem wichtigen Auffatze selbst nachlesen. 10) Beobachtung eines angeschwollenen, verharteten

und in Egter gegangenen fchon nach aufsen aufgebrachenen Hoden, wobey der Sanmenstrung bis in den Banchring angeschwollen und verhartet war, fo danh die Ausfchalung glücklich geheilt worden. Vom Stabs. chir. Roftel. Der Vf. bemerkte in zwey Fallen, dife ein gleich nach verrichteter Operation in einem en. fernten Theile fich zeigender Schmerz, Vorbote ron dem mehrere Toge nachher erfolgenden Kinnbacken. krainpfe war. Mochte die Erfahrung es doch befti. tigen. dafs diefes allemal Vorbote ware! Viellein konnte man dem Uebel dann febon fruh begegnen 11) Beschreibung zweger fehr großer Hodenfachtrich davon der eine achtzehnjahrige angeborne Darmerai durch die Taxis glücklich zurückgebracht wurde, Van dem Reg. Chir. Haberfang. Zu weitlauftig! 12 14 einer betrachtlichen Verwundung des Magens. Von & meralchir. Horn. 13) Beobachtung einer todlichen Va haltung des Harns. Von Ebend. Die Section zeit dass beide Ureteres durch Gries und Steine verling waren. Hr. M. füllet in einem Zufatze zwer file einer Harnverhaltung an, die dem Lefer vuik cher Wichtigkeit feyn muffen. 14) Benbacinge ner Verwachsung des Afters. Von dem Staabschille flel. 13) Von einer Gebart, die wegen der Umita heit des Beckens nicht durch den natürlichen Weg the folgen konnte, und daher todlich ablief. Vonille ausgeber. Das beygefügte Kupfer Rellt das rette ftaltete Becken vor. 46) Von einer befonderen No turbegebenheit. Hier findet man eine genaue Bildus bung der vom natürlichen Zustande auffallede weichenden merkwürdigen Beschaffenbeit bie schlechtstheile eines Madchens von 21 Jahren. fah hier eine der mannlichen ahnliche Ruthe, nach dem Aufheben derfelben die großen Schaff lefzenu. f. w. Die Abbildung der Theile ift auf zwayten Kupfertafel beygefügt.

Rec. schließt die Anzeige des ersten Bandes se gewis sehr nützlichen Journals, dessen se stetzung man mit Verlangen entgegenssehen mus, dem Wunsche, das in den folgenden Sücken weniger wichtigen Beebachtungen möglicht ak kürzt werden, auch das der Herausgeber immet Sprachrichtigkeit sehen möge.

MALLE u. Letrzig, b. Ruff: K. E. Mangel-Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte beten und neuen Welt, für feine Kinder. Ein zur Belehrung und Unterhaltung. Neue de gangig revidirte Auflage. 2 ter Th. 478.5. Th. 402S. 4 ter Th. 362S. 5 ter Th. Mit Bildniffe des Vfs. 223S. 1802. 8. (4 Rthir) d. Rec. A. L. Z. 1795. Nr. 286.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 7. September 1802.

### KIRCHENGESCHICHTE.

GIESEN und DARMSTADT, b. Heyer: Handbuch der christichen Kirchengeschichte von J. L. Ch. Schmidt, Pros. der Theol. zu Giessen. Zweyter Band. 1802. 3615. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

ieser zweyte Theil erzählt die Geschichte der zweyten Periode von Constantin dem Grossen bis auf Leo von Isaurien und den Apostel der Deut-Schen Bonifacius, doch nicht ganz, fondern nur ein paar Hauptstücke derselben, nämlich die Geschichte der weitern Verbreitung des Christenthums, und die Geschichte der Streitigkeiten unter den Chriften in diesein Zeitraume. Die letzte hat der gelehrte Vf. deswegen von der Geschichte der Religions - und Sittenlehre abgesondert, weil sie nicht bloss mit diefer zusammenhängt, fondern auch nicht selten mit der Geschichte der kirchlichen Verfassung. Nun würde es aber fehr unbequem feyn, einen Theil der Geschichte der Streitigkeiten bey der Religions - und Sittenlehre abzuhandeln, den andern Theil aber bey der kirchlichen Versaffung. Daher wählte er lieber diese Methode der Absonderung. Rec. hat nichts weiter dabey zu erinnern, als dass es ihm doch regelmäßiger zu feyn scheint, die Geschichte derherrschenden Lehrart der Geschichte der Abweichungen von derfelben vorangehen zu lassen. Uebrigens finder man bier wieder denfelben Geitt, diefelbe hiftorifche Kritik, und Deutlichkeit der Darftellung, welche bey dem ersten Theile gerühmt ist. Indessen scheint doch dieser Theil im Ganzen dem ersten bey weitem nachzuftehen, wovon sich folgende Ursachen ingeben laffen. Es macht zunächst einen ungunftigen Eindruck, dass hier nicht die Geschichte der ganzen Periode, fondern nur einiger Haupttheile derselben erzählt ist, deren letzter an und für fich immer fehr uninteressant bleiben wird. Freylich konnte die Geschichte der Streitigkeiten deswegen nicht übergangen werden; allein vielleicht bedurfte es nicht der Weitläuftigkeit der Erzählung, um noch Raum für etwas Interessanteres zu gewinnen. Diefer Raum würde auch dadurch erspart feyn, wenn eine großere Ockonomie des Drucks beobachtet worden ware, welche überhaupt fehr anzurathen ift, wenn dieses Werk nicht zu vielen Banden anwachsen, und eben dadurch weniger in Umlauf kommen foll. Aufserdem läuft für das Auge alles zu fehr in einander, welcher Unbequemlichkeit durch eine genauere Rubricirung des Columnentitels batte abgeholfen werden konnen, welcher jetzt bloss in der

A. L. Z. 1804. Dritter Band,

allgemeinen Rubrik zweyte Periode des Christenthums fortläuft. Ferner macht es eine üble Wirkung, dass fich in diesem Bande fo viele Druckfehler finden, und dass überall eine Nachricht fehlt, sowohl in der Vorrede als am Ende, ob mit diefem Bande die ganze Periode erschöpft fey, oder nur ein Theil derfelben? Endlich hätte Rec. feines Theils einzelne intereffante Punkte mehr gehoben zu feben gewünscht. wodurch unstreitig das Ganze fehr an Interesse gewonnen haben wurde. So ift z. B. Conftantin von einer folchen Wichtigkeit in dieser Periode, dass feine kluge Politik, womit er allmälig das Christenthum begunftigte, und fehr fchlau die doppelte Rolle eines Oberhauptes der alten und neuen Religion fpielte, wohl eine nähere Entwickelung verdient hatte, um ein intereffantes Gemalde von der Um. wandelung des Verhältnisses der christlichen Reli-gion zum Staate zu liefern. Doch vielleicht ist dazu in der andern Hälfte diefer Periode noch Veranlaffung. Nur scheint der Vf. schon hier zu viel auf die Rechnung des Aberglaubens geschrieben zu haben, was wohl richtiger der Schlauheit dieses Kaifers zugeschrieben werden muss. - Hiernach wollte er denn auch wohl blofs der Leichtglaubigkeit der Chriften spotten, wenn er betheuerte, wirklich ein Kreuz in den Wolken gesehen zu haben. Da schon fein Vater wufste, dass man nur noch die Chriften für die treueften und tapferften Soldaten halten konne: fo musste es dem jungen Casar leicht werden. einzusehen, dass wenn er fich aus den Christen eine Parthey mache, er damit alle seine Gegner besiegen konne. Es bedurfte alfo für ihn keines Kreuzes in den Wolken, um fich zum Beschützer der Chriften aufzuwerfen. Weit mehr war dagegen bey Julian der Aberglaube eine Triebfeder seiner Handlungen, wie der Vf. fehr richtig gezeigt hat: allein es lag doch auch bey ihm der Plan zum Grunde, eine allgemeine Toleranz einzuführen, (welches bier nicht entwickelt ift), wenn gleich der Kaifer dabey in fo fern gegen die Christen intolerant wurde, dass er ihnen den Besuch der heidnischen wissenschaftlichen Schulen verbot. Sonft hatte er allerdings ein Recht, die Christen allenfalls zu zwingen, dass sie auch Heiden. Juden und Ketzer neben und unter fich dulden muß-Aufserdem wäre vielleicht in der Geschichte der Streitigkeiten bey dem Anfange-derfelben eine nähere Auseinanderfetzung der Veranlassungen dazu interessant gewesen, weil durch die Kenntniss derfelben ein richtiges Urtheil über den Streit felbft eingeleitet wird. So giebt es schon einen großen Aufschlus über die arianischen Streitigkeiten, wenn man Zzz

weils, dass der Klerus in Aegypten im Anfange des vierten lahrhunderts in Tolgende drev Vorstellungsarten über den Logos getheilt war. 1) in die alte platonische, 2) in die alse ägyptische, welche theils origenisch, theils sabellianisch war, 3) in die neue agyptische d. i. die verbesserte origenische, welche eigentlich von dem Dionufius von Rom herrührt. wird es leicht, einzusehen, zu welcher Parthey Arius gehorte, und zu welcher Alexander mit dem Athanafius. Erwägt man ferner, in welchem Verhältnifs der übrige Klerus der Christenheit zu diesen drey Vorstellungsarten stand: so gewinnt man einen Auffchlufs über den Gang, den der Streit nahm, warum fich z. B. die römische Kirche mit dem Abendlande gleich für das ouserie erklärte u. f. w. Es war ja die Vorstellung des römischen Dionyfius gewefen. - Eben fo laffen fich auch die für unfere Dogmatik fo wichtigen pelagianischen Streitigkeiten auf eine interessante Weise einleiten. Bey der Vorstellungsart des Anguflin S. 241. hatte der Punkt der Zurechnung der Strafe Adams als die eigentliche Grundlage und das eigentliche Neue des ganzen augustinifchen Syflems mehr heraus gehoben werden follen. Vielleicht hatte auch, S. 223. kurz bemerkt werden konnen, dass noch im Igten Jahrhunderte ein manichäischer Reft wieder zum Vorschein komme. Uchrigens wünscht Rec. diesem schätzbaren Werke guten Fortgang, und dem gelehrten Vf. Musse, dass er sich nicht zu übereilen braucht.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

HALLE, in d. Rengerschen Buchh.: Urania; über Gott, Unferbichkeit und Freyheit; ein lyrischdidskisches Gedicht in sechs Gesingen, von C. A. Tiedge. 1801. 227 S. kl. 8. (1 Rthlr.)

Die Gegenstände dieses Gedichts find schon mehrmals von ausländischen und einheimischen Dichtern didaktisch bearbeitet worden; und sie eignen sich unfireitig für diese Behandlung vorzüglich, da sie nicht nur an Stoff febr reichbaltig find, fundern auch von allen Seiten fehr nahe an Empfindung gränzen. Hierdurch find fie alfo der dichterischen Darstellung, und felbst des Antheils einer durch fie felbst erwarmten Nicht leicht Phantalie um fo viel empfänglicher. aber hat fie bisher irgend ein anderer Dichter fo frey von metaphyfischer Trockenheit zu behandeln gewufst, als der Vf. des gegenwärtigen Gedichs, der jene Vortheile überaus glücklich zu benutzen, und die Klippe fast vollig zu vermeiden verstand. Ein Verdienit, welches ihm delto höher anzurechnen ift, ie leichter die Wendung, welche unsere neuere Philofophie, auch in Hinficht auf diefe Gegenstände genommen hat, auf ihre wiederholte Darkellung Einflufs haben, und den Dichter verleicen kounte, feinem Werke durch die Aufnahme tieferer, aber gegen die Poelie ziemlich iproder, Forfchungen einen gewissen Anftrich von Originalität und Neuheit zu geben, wodurch es denn vielleicht an Tieffinn gewonnen, aber an Wirkung auf Herz und Gefühl gewiss verloren hatte. Und doch geht dabey der Verfrand nicht leer aus; sondern es verräch sich überalt,
dass der Vf. seinen Stoff vorher gründlich überdacht,
von allen Seiten erwogen, und nanche heue Anschten desielben weder unbeachtet noch unbenutzt galifen habe, ehe er ihm das poetische Gewand anlegte. Hiervon kann sich der Lefer schon durch den
jedem Gesange vorangefetzten Inhalt überzeugen,
wenn ihm etwo das durch die Lefung des Gedichts
felbst lebhast erwärmte Gefühl zur Bemerkung der
geschickten Verketung des Plans und der einzelnen
Theile nicht hinlängliche Unbefangenheit des Geistes erlauben follte.

Zusulge des Vorberichts entwickelte sich die erfte Idee zu diesem Gedichte aus Gesprachen, die das Bedürfnis eines Freundes waren, der nach niederfchlagenden Erfahrungen, unter harten Entbehrungen, und durch schmerzhafte Verlufte zur Schwermuth gestimmt, in jenen Gesprächen einen webmäthigen Troft fand. Oft, und noch karz vor feinem Tode, foderte er den Vf. auf, ein Gedicht über fein Lieblingsthema, über die Hoffnungen der Unfterblichkeit, aufzufeizen. Selbst die Schwierigkeiten der Ausführung reizten ihn, feine Kraft zu verfu-Die Individualifirung der Gegennunde war ihm durch die Entstehungsart der ganzen idee gegeben; und der erfte Gefang wurde bereits im J. 1702 in dem Journale für Aufklärung, welches der verftorbene Rector Fifcher in Halberitadt berausgab, abgedruckt. Des Vi. Freund ftarb indefs; und jener liefs feine Arbeit, durch mehrere Umftande genothigt, eine Zeitlang ruben, bis er unfangft wieder darauf geführt wurde, und fein Gedicht vollendete.

Der erfte Gefang enthält die Klagen eines travenden Zweillers, durch widrige Lebenslagen veranlafst. Die Zweifel felbit betreffen das Dafeyn Gottes, die Fortdauer der Seele, die fittliche Fret beit, und die daraus fliessende Verdienitlichkeit moralischer Erscheinungen. Und doch sodert eine innere Stimme von ihm die Tugend. Er schwankt aus lich felbit in die Natur binaus, und aus der Natur in lich felbit zurück. - Gott ift die Ueberfehrift und der Hauptinhalt des zweyten Gefanges. Des Menfchen Bestimmung ift Fortichreiten in der Wahrbeitsforschung. Das Gebiet der Wahrheit ift unendlich, und die Beherrschung deffelben gehört nur für einen unbeschränkten Geift. Es ift ein Gott, und eine Geifterwelt, worin das Würdige feinen Rang behauptet, und in welcher ein Zusammenhang zwischen Glückseligkeit und geiftiger Vollkommenbeit flatt finden mufs. Das erhabene Wefen, worin es fatt findet, kann nur Gott feyn. Gott ift, weil eine Tugend ift. - Leben, Glückfeligkeit und Wahrheit find die Gerenflände des dritten Gefonges. Der Menfch bat einen weit über die Granze feines hieligen Dafeyn hinaus hoffenden Lebenstinn. Auch ringt er nach Glückfeligkeit. Der Wahrheitsfinn kann ihm nicht umfonft gegeben feyn; er abadet ein ftufenweises Weiter-

kommen, und schon hier findet ein analoges Fortfchreiten der gefammten Menfchheit ftatt. - Ber vierte Gefang, über Unsterblichkeit, wird durch Erinnerungen an eine betrachtungsreiche Abendscene eingeleitet. Freude, Leiden felbit, Liebe und Freundschaft find helde Genien, die im Dunkel des Lebens . troftend neben uns wandeln; und felbst dieses Dunkel ift Sendung der Huld, uns auf eine beffere Zukunft, auf das dadurch bervorschimmernde Ziel unferer Bestimmung zu leiten. Das sicherste Unterpfand unferer Fortdauer ift der Glaube an die Tugend: und der Tod ist die opfernde Vergötterungsscene des geiftigen Menschen. - Tugend ift der Gegenfind des fünften Gefanges; denn im Menschen felbit ift das Ziel des Menschen und der Grund feiner bohern Hoffnungen aufzusuchen. Der Glaube an die Tugend ift das fchone Morgenroth eines höhern Lebens. - Der fechste Gefang endlich betrifft Freyheit und Wiederseben. Seiner zweyfachen Natur nach lebt der Menich für zwey Welten, für die Sinnenwelt und Geisterwelt. In jener entwickelt er fich als Naturwesen, in dieser reift er durch sittliche Freybeit zur fittlichen Freyheit. Das eigentliche wahre Selbst des Menschen ift tije Vernunft, welchei aus-Wer Recht thut, bandelt fpricht, was Recht ift. frey. Ohne Freybeit ware der Meufch nicht Rathfel, sondern Widerspruch. Vernunftmässige Thatigkeit ift wahres Leben. Verwandlung ift das Gefetz der Naturwelt; Erhebung ift das Wesen der Vernunft. Zuletzt rührende Erinnerungen an das Dahinscheiden einer schönen Scele, worin die Tugend das Wiederschen der Tugend feyert.

Lyrisch - didaktisch beisst dieses Gedicht nicht blofs der aufsern Form wegen, in der ein freyes jambifches Sylbeninaafs ungleich langer Verfe an verschiedenen Stellen von mehr Schwung und Wärme des Gefühls mit metrischen Stanzen wechselt: fondern auch wegen des durchgehends empfindungsreichen Tons, den es felbit da nicht ganz verliert, wo Verstand und Vernunst die Sprache der Betrachtuag führen. Dürften wir nicht darauf fo ficher rechnen, dafe diels febone Gedicht, deffen Anzeige durch Zufall fich verspätet hat, jetzt schon vielen unserer Lefer durch eigenen Genufs bekannt wäre, und dafs unfere kurze Darlegung feines Inhalts die Uebrigen zu gleichem Genusse reizen werde; so wurden wir uns in die genauere Zergliederung feiner Schönheiten einlaffen. Befonders würden wir die, nicht fparfamen, Stellen ausbehen, wo die Starke des Gedankens mit der schönen Ründung des Ausdrucks wetreifert; z. B. gleich S. 6. wo der zweifelnde Wahrheitsforfcher ausruft :

O der Helle, die dem guten Schwärmer Nichts zu zeigen har, als feine Nacht! O des Lichtes, das den Glauben armer, Und die Weisheit doch nieht reicher macht!

Die Verstellung von Gottes Allgegenwart in der ganen Natur ik vielleicht nie fo schön ausgesährt und versinnticht worden, als es in folgender Stelle (S. 52.) geschieht:

Den hohen Tiefverborgen fehleyert
Die Nacht in ihr geweihtes Dunkel ein;
Der offne Tag, die Luft, voll Lerchenftissmen, feyest
Sein großes wunderbares Seyn.
Ihn fungt das Thal, ihn fungt der Hayn,
Ihn ruft der Sturm; die Riefenstimme,
Die feyerlich herab aus Weiterwolken fehallt,
Ruft feinen Namen durch den Wald:
Das Lüttchen fyricht ihn aus, das an des Baches

Krümme Hinunter spielt, und sonst um Angerblumen girrt. Ihn zu verkünden, hat der Wurm auch eine Stimme, Der kleine Wandrer dort, der durch den Mooswald

Gott ift! er ift das Leben'der Neturen; In Blumenzügen spicht von ihm der Schmuck der Au'n, Die Berge tragen seine Spuren, Er wandelt in des Haynes Graun, Und künder fich mit seyerlichen Schauer Dem Zweißer an, der durch die Wildnis klags, Der die Naur im Thale seiner Trauer

Die allegorische Dichtung von der Psyche ist S. 92. in einen lieblichen Liede, und auf ähnliche Art die von der Wahl des Herkules, S. 202. überaus glücklich und gefühlvolt orgetragen. — Nut noch eine kleine Probe didaktischer Art mag von der belebren, blühenden, und doch nicht üppigen, Manier des Vs. einigen Begriff geben. S. 149.:

Nach einer Gottheit dieses Tempels fragt.

Als noch der Menfch nicht in die Ferne blickte, Noch zwischen Zokunft und Vergangenheit Dem Augenblick die reife Frucht entpflückte, Da blühte feine ftille Zeit. O! fchuldles war er nur; nicht weife; Sein Daseyn war ein Kindesloos: Da nahm, ihm unbewuset und leife Die Zuhunft ihn der Gegenwart vom Schoole, So wie den Säugling, noch unaufgeriffen Vom Schoolse, der ihn wiegend trägt, Die Mutter zärtlich unter Kuffen Von einer Bruft zur andern legt. Rein, wie das Licht der Himmeiskerzen, Umrab ihn noch die Einfalt der Natur Allein es war fein Loos, die Spur Der Kindeseinfalt zu verscherzen; Die Wahrheit floh aus Teinem Herzen. Auf feine Lippen kam der Schwus.

Selten nur fliefs Rec. auf nicht ganz correkte Bilder, dergleichen S. 55. folgendes feyn mochte:

Da ichwimmt in weichem Aethersichen Der Halbmend bir, vom Dunkel sanftsumgraut; Er ift in diesem Ernst das schön verzogne Lächeln, Womit die Nacht fich selbst in übere Hobeit schant.

Die

Die schone Stelle, S. 132. "Ich bin zum Seyn, zu großem Seyn erlesen," u. s. f. schliesst nicht allzu glücklich mit solgenden Zeiten:

> Ich bin! - Nun trotzet meine Seele -Den Wetterschlägen, die der Höhle, Wo sie durchs Gitter schauet, dräun; Ich bin; und darum werd' ich seyn.

HALLE, b. Gebauer: Neues Elementarwerk für die miedern Classen lateinischer Schulen und Gymnafien. Nach einem zusammenhängenden und auf die Lesung classischer Autoren in den obern Classen, wie auch auf die übrigen Vorerkenntuisse künstiger Studirenden, gründlich vorbereitenden Plane, gter Tb. Geographisches Leschuch für den zweyten Cursus. 2ter Band. 3te neu umgearbeitete Auflage. 1801. XVI. u. 1105. 8. (Athlr.) (S. d. Rec. A. L.Z. 1800. Nr. 114.)

GOTHA, b. Ettinger: Tägliches Taschenbuch für alle Stände auf das Jahr 1802. 8. (18 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1801. Nr. 48.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GAIRCHISCHE LITERATUR. 2) Oldenburg, b. Stalling: Bernerburgen über einige Stellen griechifcher Dichter, worzeilich in Ruchight der Silbenmagiet. — Schulprogramm — von Chriftian Wilhelm Ahlwardt, des Oldenburgischen Gymnafums ertlem Profusor u. Rector. 1801. 19 S. 4.

2) Ebendaseibst: Ein kleiner Nachtrag zu dem Programm von 1801. - Schulprogramm - von Chr. Wilh. Ahiwardt. 1802. 8 S. 4.

Der gelehrte Vf. beginnt mit diefen Programmen eine neue und grundlichere Unterfuchung der griechtschen Metrik, befonders der noch fo fehr vernachläfugten Metrik in den Lyrikern und Tragikern. Sein Scharstun und eindringender Forschungsgeift erregt große Erwartungen, und wenn nur Eine Bemerkung, welche er hier aufftellt, gegründet ift, und mit Confequenz ausgeführt werden kann : fo drohet dem gauzen bisherigen Gebaude der lyrischen Metrik der Griechen der Umfturz. Er macht mit den Jamben den Ansang, und fucht in Nr. 1. funf fehlerhafte Jamben im Aefchylus herzuftellen. Eine weitläuftige Prafung einzelner Verbefferungsvorschläge; welche in kleinen Schriften vorgetragen werden, ift für nufere Blatter nicht; allein eine genaue Auszeichnung diefer Verschläge wird bey dem k'einen Umiauf, den gewolinlich Sehriften diefer Art machen konnen, wenigkens manchem dankenswerth scheinen. Wir bleiben daher diefer Maxime auch diefsmal getreu. Aefch. Suppl. verbeffert Hr. A. um den Pyrrichius aus dem zweyten Fusse weg zu brin-A. um den rytriculus sus dem zweyfelt Fulse weg zu bringen: Que zoises (fl. von) sexolos syythos orgatova. Ein shnlicker Fehler herricht in demiciben Traueripiels V. 952. und
653. In der erflen stelle liefet der V. ioras ovy i sovros (fl.
von vy auros) Xoi Zungmagen erflen, in der zweyfen 1 oras von (fl.
(fl. von) vy auros) Xoi Zungmagen erflen, in der zweyfen 1 oras von
(fl. von) vy auros) Xoi Zungmagen erflen. Zwey unrichtige Jamben in Septem c. Theb. V. 462. und 533. verbeffert der Vf. auf felgende Art: nos pedoros oxnua nas peyas runes (nach einer feither unbenehteten Stelle Prifcians de metris comicis p. 1316. ed. Putich), oder euch Augus μιδοιτος σχημα (io dais Ιππομι-δοιτος, die Vulgata, als eine Gloffe zu betrachten fey, welche fich in den Text eingeschlichen); und in dem zweyten Verse: ὁ Παςθενοπαιος Αςκας ὁ δε τοιοςδ ατης (wie Pauw), oder παις παιθειοπαιος Αχαας, eder γοιος Αταλαίτης Αγαας (nach Schol. ad Eurip. Phoen. 11607, fo dass auch hier die Giosse in den Text gekommen, und dadurch die alte Lesart heraus-, gewerfen ware). - In der Folge verspricht Hr. A., bey Fortferzung diefes Stoffes . auf die Anapale im zweyten, dritten, vierten und fünften Fusse der Jamben zu kommen ; eine Materie, welche (wie er fagt,) Perfon und Hermann zwar berührt haben, wobey eber noch vieles nachzuholen fey. Die' größte Nachlese aber ift, feiner Meynung nach, bey den

Chösen übrig. Hr. A. Rollt hier vorläufig eine zwar auffalende, aber, wie er verfichert, durch langes forgfältiges Studium als wahr erfundene Behauptung auf, "welche das ganze Gebäude der bisherigen Merrik lyrifcher Gedichte der "Schöpfung herrlicher Sylbenmasse, des floten heilenitchen "Ohres wirdig, hervorgehen zu laffen." Diefe ift folgende Behauptung: "dats die Brechungen der Wörter in den Chören der Tragiker und in alleu lyrifchen Gedichten; z. B.

Καφισιων ύδατων λαχοι σαι, αίτε ναιετε χαλλιπωλοι ε δεαν, ω, λ.-

weiche in allen Auggaben die schönsche Sylbenmaasse richern, den Dichtern des Alterhums ind ihren Zeigeausservöllig unbekannt waren, dass jeder Vers bey den Grikehm sich mit einem vollen Wort aussig und endete, und dass üste Brechungen das Werk der späteren unwüssenden Orammiker und Abschreiber sind. "— Zuletzt werden noch einige von Hn. A. neu und glücklich aufgefundene Strophen und Anirophen in den Chorpessingen des Sophocies (Ordin, Tyr. V. 167-178. 179-189. 190-202. 103-215.) und des Aeschylus (Sept. c. Theb. V. 78-15.0) bemerkbar gemacht.

Nr. 2. ift gegen eine übereilte Kritik des er ken Programms, welche fich in den Commenterit Societ. Philolog. Lipf. Vol. 1. P. II. p. 204—210. befindet, gerichtet. Zuförderft zeigelt. A., daß die bereits in IIn. Hermanns Schrift der metzis p. 153. vorgetragene, und in jeuer Kritik mit einem Zufatz wiederholte Benerkung, daß soms oder zwin immer dienen Aapatt beym Homerus bilde, folglich das in diefem Worte corpirt werde, völlig grundtos tey. Jedoch glaubt IIr. A. jent fablik, aber als gane anderen Grunden, daß in dem angrit bei her als gane anderen Grunden, daß in dem angrit bei her als gegen den Verwurf jenes Kritikers, als habe er die Entdeckung der Strophen und astrittenden in Sophoelts Oedje, Tur. V. 167–215. einem Anderen entwendet, welcher die Entdeckung wenigflens zur Zit noch nicht öffenlich mitgeheit hater.

Wir dürfen kaum hinzufügen, wie fehr wir eine baldige und vollfändigere Entwickelung der von Hin. A. neu aufgeftelten Theorie der lyrichen und tragiftehen Metrik wärchen: der angegebene Inhalt der Schrift fyricht (öhen für fich den Wunfch aus, und die tiefrehende Behandlung diest finhaltes, welche wir freylich nicht deutlicher bezeichnen konnten, wird gewifs bey jedem partheylofen Lefer den Wunfch rechtfertigen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 8. September 1802.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

LRIPZIG, b. Breitkopf u. Härtel: Kritisches Johrbuch zur Verbreitung der neuesten Einselckungen und Leförderung der Ansklarung in der Geburthülfe, nebst Anz.ige der neuesten wichtigsten Schriften dieser Wissenschaft. Herausgegeben von Fr. Heinrich Martens. — Erster Band. 1802. 283 S. 8. (1 Rtblr. 12 gr.)

Bey der Herausgabe dieses sogenannten kritischen Jahrbuchs hat der Vf., wie er sagt, sich den Zweck vorgesetzt, jährlich die neuesten Entdeckungen, Verbesserungen und Vorschläge die Geburtshülfe betreffend, zusammenzustellen, sie zu prüsen und ihren Werth oder Unwerth durch Gründe zu unterstützen. Dieser Zweck wird aber durch Starks Archiv, Loders Journal, Ofionders Annalen und andere dergl. Institute schon überstüßig. Wenigstens sollte doch jeder der jetzt die Zahl der Zeistschriften noch durch eine neue vernehren will, durchaus ganz unzweyseutige Proben seines Beruses und seinen Competenz däzu ablegen. Wie hat IHr. M. dies gerban?

Die Einseitung enthält manches Wahre aber eben nichts neues, über den von jedem zugestandenen Satz: die Geburtshülse sey noch nicht das, was sie

feyn folle: Dann folgen nachstehende Auffatze: 1. Vorschlage zu einer neuen zweckmässigen Eintheilung der Geburtshülfe. Er habe fchon lange das Mangelhafte aller geburtsbülflichen Handbücher in Ansehung der Eintheilung gefühlt, und liefere daher einen neuen Versuch. Statt des bisherigen theoretischen und praktischen Theiles nimmt er folgende Abschnitte an: Physiologie, Semiotik, Pathologie, Therapie und Praxis der Geburtshülfe. Diess ift nun in einer Tabelle weiter ausgeführt. Die Beurtheilung diefer Eintheilung bleibt dem Rec. des, von Ha. M. auf diefelbe gefturzten Syftems der theoretischen und praktischen Geburtshülfe überlaffen. Il. Ueber die allgemeinen Anzeigen in der Geburtshülfe. Er habe diefe Materie zum Gegenflande feiner Bearbeitung gewählt, da fie fehr wichtig fey und dem Zwecke des Buches entfpreche. Er fodere den Lefer auf zu entscheiden, ob er feine Pflicht als Schriftfteller, feine Vorschläge bundig und bestimmt abzufaffen und vorzutragen, erfüllt habe. Diefer ganze Auffatz ift aber weiter nichts als ein grobes Plagiat einer 1800 zu Jens erschienenen fonft brauchbaren Diff. de generatioribus artis obstetriciae indicationibus auctore Niftler. Hr. M. bar fich nicht elnmal die Mühe gegeben, die Ordnung der bier aufgeftell-

A. I. Z. Iston, Dritter Band.

ten 15 Indicationen zu ändern. Den Beweis mögen folgende ohne befondere Auswahl genommene Stelle liefern.

Martens S. 38.

1) Der Gehartsheifer mufs fehr genoue Ruckficht auf die Kriefte der Kreifsenden nehmen. Diefe Unterfuchung ift de erfte und wichtigfte und gleichfam die Bafis aller übrigen. Sind die Krafte noch ungeschwächt: fo hat man weder nothig, die Beendigung der Geburt zu beschleunigen. noch zu irgendeiner Manualoder Inftrumental - Operation feine Zuflucht zu nehmen. Sind die Krafte aber gefchwächt oder nur in aufserft geringem Grade wehr vorhanden etc.

Nistler p. 6.

1) Circum fipiciend um eft de viribus parientis foeminae. Hoee di princepti indicatio, fine quu ectrone nihil funt. Si viere fubifilium adhine integrae, non opsi-cli vel uccelerare purtum, sel ad pracifila mechanica vel manuatia confugere: fin vero vel fractae funt vel omnino defunt etc.

S. 47. g) Man mul's ferner eine genaue innerliche Unterfuchung anstellen. Diefe ift die einzige fefte und fichere Stutze des Geburishelfers, und durch fie kounen wir uns am beften von der Beschaffenkeit des Beckens, der Lage des Kindes, den Hinderniffen der Geburt u. f. w. unterrichten. Auf die verschiedenen Arten der Unterfuchung laffe ich mich hier nicht ein, nur die Hauptmomente führe ich hier an etc.

P. 13.

3) His observatis, accesses successes successes successes successes and accesses successes success

5.54.
15) Jede Judication leidet eine Ausahme. Es giebt ünzählige Zufälle, welcher die Schwangere unterworfen in, deren Natur. Urfashe und wenig bekannt lind, als dat eine richtige Vorherfase

S. 19.

15) Null's regula exceptione faperior eft.
Insustrera fant mada, quibous
corput pairienti obnaciam eft,
hine minia noteanire faminata, quotos mata, quotos origo et
fumpatita minist cognitic et determinata eft, icleaque nou eft
im medico, ut certum faciat
prognojia.

Wir wollen unfere Lefer nicht mit mehreren Beyfpielen behelligen, da diese hinreichend sind und wir noch für andere Platz bedürsen. — IV. Veranderungen am Geburtsstuhle. Was neuestich Wigsand und andere über den Geburtsstuhl gefast haben, it hier wiederholt. Die Erklärung des Kupses ist et was schwer zu begreisen. — IV. Ueber den Zustand der Entbindungskunst und die zu diesem Zweckeerrich.

Aaaa

gung zuliefsen.

teten Anftalten zu Kopenhagen. Aus dem Briefe eines Reifenden. (Ganz intereffant.) - V. Beutrag zu der Lehre vom Kaiferschnitte, der Enthirnung und Zerftückelung des Kindes. Das Ganze ift aus Hn. M. Paradoxien abgedruckt. - VI. Neue Theorie mon-Arofer Geburten, von Bouvier Desmortier. Eine nichts erklärende Hypothefe! VII. Kritik der Lehre von der Gefichtsgeburt. Hr M. will eine Kritik der Gefichtsgeburt ichreiben; was fagen aber unfere Lefer, wenn wir aus feinen eignen Worten beweifen, dass er nie eine Gesichtsgeburt gesehen und beobachtet haben konne? S. 118. heifst es: "Er (Baudelocque) giebt zur Diagnostik dieser Geburtsgattung den Augenblick gleich nach dem Wassersprunge als die geschickteste Zeit an, weil er glaubt, dass das späterhin erfolgende Anschwellen der Theile des Gesichts dieselben unkenntlich machen möchte. Ich zweifle aber daran, dass je eine fo flarke Anschwellung geschehen konne, dass fie im Stande ware, die Nafe, den Mund, das Kinn, den Rand der Augenhölen u. f. w. fo fehr zu verandern, dass man dieselbe entweder gar nicht, oder nicht ohne große Muhe von dem ganzen abrigen Kopfe follte unterscheiden konnen." Was ift hier großer. die Unwissenheit oder die Unverschumtheit? VIII. Ueber Wigands Perforatorium und IX. Aiffens Entbindungslager. (Beide gefallen ihm nicht.) - X. Einiges über Superfoetation. Eine Ueberfetzung von Roofe's intereffanter Abhandlung de Superfectations nonnulla. Der Vf. hat fie aber bereits felbit überfetzt und in das zweyte Stück feiner Beyträge zur gerichtlichen Arzneykunde aufgenommen. - XI. Kurze Ueberficht der Fortschritte der Gebuitshülfe und ihrer Hülfswiffenschaften in den neueften Zeiten. Diefer als Vorläufer eines größern Werks angekundigte Auffatz, für den er lich den Beyfall der Kenner wünscht, ift wieder größtentheils ein Plagiat, was um fo unverschämter ift. da er es an einer Schrift begangen hat, welche in unzähligen Handen ift, nämlich an Kurt Sprengels kritischer Uebersicht des Zuftandes der Arzueykunde in dem letzten Sahrzehend. Halle 1801. Wir heben auch hier nur einige Beweise aus:

Marteus. S. 172. Hubertus van den Bofch Rellte treffliche Unterfuchungen über das Schafwaffer an, und bewies die wäßrichte Beschaffenheit deffelben, feinen Mangel an Gerinnbarkeit, feinen geringen Gehalt an Phosphorfaure, flüchtigem Laugenfalz und Kochfalz. Als den Nuszen desielben giebt der Verfaffer an, dass die Saugadern der Oherstache des Kindes das Wasser zum Theil auffaugen und an den Korper bringen.

S. 189. Joh. Phil. Vogler trat wieder als Lobredner und Vertheidiger der Naturkräfte auf, vertheidigte die Allgenugfam-

Sprengel S. 117. Eine mufterhafte Unterfuchung über das Schafwaffer lieferce Hubertus van den Bofch, wodnrch die fehr wafsrichte Befchaffenheit delleiben, fein Mangel an Gerinnbarkeit, fein geringer Gehalt an Phosphorfaure, flüchtigem Laugenfalz und Kochfalz bestimmt und der Nuizen deffeiben dahin angegeben wurde, dass die Sangadern der Oberfische des Kindes diefs Waffer zum Theil auffaugen und es in den Korper bringen.

S. 372. Ein äusserst; gläcklicher Geburtshelfer, Joh. Phil. Vogler,

· Martens S. 180. er zeigte die Entbehrlichkeit der luftrumente in den meiften Fällen. Doch mufs man es fehr loben, dass er die Einseitigkeit und blinde Vorliebe für feine Behauptung, mit welcher manche andere, vor-züglich die Englander (?) diefen Gegenstand behandelten, fehr gut zu vormeiden wufste. Friedrich Plefsmann erzählte viele Geschichten die unglanblich scheinen, von der Anwendung schneidender und brennender Werkzeuge zur Beforderung und Beendigung fchwerer Geburten. - Borner erzahlt einen merkwürdigen Fall von der, nach dem Tode der Mutter freywillig und ohne Hnife erfolgien Geburt. Murjinna .empfahl aufs neue die blutige Naht bey der Zerreisung des Mittelfleisches etc.

S. 200. B. N. Schreger fellte eine ganz pene and vielleicht etwas fonderbare Meyning vom Baue und den Verrichtungen des Muner-Kuchens auf. Er lengnere den Ver en defielben alle einfaugende Kraft ab, und schrieb ne allein den Sangadern zu, welche doch vor ihm niemand bestimms im Mutter-Kuchen geseben hatte. Die Lymphe foll min Sauerstoff (?) verbunden, durch die Saugadern des Nabeiftranges in die Leber geleitet und dori durch den Zufatz von Ex.ractivftoff ('r) zn rothem Blute werden. Die Arterien und Venen des Nabe: thranges und Munter-Kuchens dienen, nach feiner Meynung etc.

Sprengel S. 372. keit der Natur und die Entbehrlichkeit der Instrumente in vielen Fällen, ohne in die Einseitigkeit der Ausländer zu verfallen : dagegen erzählte Friedrich Plefsmann viele faft unglaubliche Geschichten von der Anwendung schneidender und bremnender Werkzenge zur Beforderung schwerer Geburten. Borner berichtete einen merkwürdigen Fall von der nach dem Tode noch von freyen Siücken erfolgten Geburt. Murfinna rühmte den Nutzen der blutigen Naht bey der Zerreifsung des Mittelfleifches etc.

S. 442. Von dem Bau und den Verrichtungen des Mutter-Kuchens ftellte B. N. Schreger eine ganz paradoxe Meynung auf. Er leugnete den Venen diefes Theils alle einfaugende Kraft ab, und schrieb fie allein den Sangadern zu, welche doch vor ihm noch Niemand im Minter - Kuchen beflimmt gefehen bat. Et glaubt, dass die Lymphe mit Sauerftoff verbunden, durch die Saugadern des Nabelftranges in die Leber geleitet und dort durch den Zufaiz von Extractivftoff zu Die rothem Blute werde. Die Arterien und Venen des Nabelftrangs und Mutter - Kuchens dienen, nach ihm etc.

Wahrlich es ist doch in der Welt nichts leichter. als auf folche Art Autor zu feyn. Die Impertinenz des Vf. ift aber dadurch auf den hochsten Gipfel gebracht, dass er aussert, er wünsche von den Kunftrichtern eine genaue Prufung feines Unternehmens. Wir hoffen, er werde unfere Genauigkeit hinreichend finden. - XIII. Wigands never Handgriff bey der Wendung fey nicht neu, indem Starke und Offander ihn bereits gelehrt haben. So, wie Wigand ihn angiebt, ift er nicht öffentlich beschrieben worden. -XIV. Ueber Wendelfladts Bruftwarzenhütchen. Hr. M. schlägt zum Ueberzuge des Warzendeckels Gummi elastic. vor. Hat Pickel diefs nicht schon ausgeführt? - XV. Beurtheilung eines neuen Vorschlages von Wigand den Kaiserschnitt betreffend. Was hier dagegen gefagt wird, ift größtentheils Wiederholung dessen, was Ofiander in seinen Annalen gegen diesen Vorschlag vorbringt; Wigand hat in feinen Einigen Worten an Hn .- Prof. Ofiander die meiften diefer Einwürfe aus dem Wege geräumt. - XVL MAIL.

XVII. J. W. Schlegels Fragmenta ex Geographia nofocomiorum ac inflitutorum ad artem obstetriciam foechantium und L. J. Frorieps Diff. de methodo neonatis afphycticis fuccurrendi überfetzt. :- XVIII. Be-Chreibung und Abbildung des Wigandschen Mutterhrances; aus Loders Journal Schon bekannt. - Unter Nr. XIX. werden Starks, Steins und Saxtorphs llebammenbücher angezeigt. - XX. Eine neue Methode die Waffer zu fprengen. Boer bediene fich zu diefer Operation einer Scheere, welche alle übrigen Wassersprenger an Einfachheit und Zweckmäsigkeit (3) übertreffe. - Schon viele Geburtshelfer biten fich der Scheere bedient und der Vorschlag ift also nichts weniger als neu. Der Offandersche Wassersprenger ist aber ohne Zweifel zweckmäßiger, da man mit ihm alle Arten Blasen ganz ohne Gefahr offnet, was man mit einer Scheere nicht kann. Wer in feinem Leben noch keine Scheere gefehen hat, fudet fie hier, von Un. M. gezeichnet, abgebildet!!! - 'XXI. Ueber Nolde's Schrift: Ueber den Internatifehen Lehrvortrag in der Geburtshulfe. Wenn nicht Hr. M. beweisen kann, dass er der Verfasser der Recension in der Erlanger Lit. Zeitung Nr. 256 und 237 vom Jahre 1801. fev, und dass er (wie jener Schneider bey der Verfertigung seines eignen Rockes etwas Tuch auf die Seite brachte, um nicht aus der Uebung des Stehlens zu kommen) fich felbst ausgeschrieben habe, fo ift diess wieder ein unverschamtes Plagiat, indem diefe Rec. von Anfang bis zu Ende, mit febr unbedeutenden Veränderungen, abgedruckt ift. Man urtheile felbit:

Martens. S. 306. Herr Noide giebt uns hier die Grundlage eines : yftems dir Geburishulle, woron er

de er unch Sieine Plan geordnet hat, keinen ganz richtigen Begriff von der Geburtshufe als Willenschaft etc.

Martens S. 308. 5 136. erklärt der Verfaffer : der Anfanger muffe in einer Anweifung zur Geburishulfe ane volistundige Kenntnifs olles defien . Allein diese Nachlässigkeit und scalechte Methode zu ftudieren folite doch wohl keine Fehier (fehierhaft avgefehrieben !!) begunftigen etc.

Martens. S. 314. c) Bestimmung für die Medicina interna und die Anwendung kleiner Handgrisfe. (II:ezu rechnet IIr. Nolde z. E. Bluffuffe aller Art, wenn fie hur nicht fo beschaffen find. Der Verfasser dringt zwar, vor der Anwendung forcher Initrumente daraut, dafs-man fich

Erl. Lit. Z. N. 256. S. 2044. Hr. N. giebt uns hier die Grundlage feines Syftems der Geburishülfe, wovon er die er nach Steins Plan ordnet, keinen ganz richtigen Begriff von der Geburtshülfe als Willenschaft etc.

Erl. Lit. Z. N.236. p. 2045. S. 136. erk art der Vert.: der Anfanger mulle in einer Anweifung zur Geburtshülfe eine vollständige, Kenntnifs alles deffen, Allein diese Nachiassigkeit und schlechte Art zu ftudieren, folite doch wohl kein Lehrer begunftigen etc.

Erl. Lit. Z. N. 257. p. 2049. 3tes Kap. Bettimmung der Talie für die Medicina interna und die Anwendung kleiner Handgriffe. (Hiezu rechnet Hr. N. z. E. Bluttiuffe aller Art, wenn fie nur nicht fo beschaffen find, Der Vertaffer dringt zwar, vor der Anwendung folcher Instrumente daraus, dass man von dem Tode des lindes fich vollkommen überzeugt

Martens. S. 314. Er hat überzeugt habe. aber d efe unbedingte Zeichen nicht angegeben, und mir find auch keine bekannt u. f. w.

Erl. Lit. Z. N.257. p. 2049. habe von dem Tode des Kindes; hatte er uns nur die unbedinge gewiffen Zeichen des Todes genannt.

XXII. Ueber Pfeffers Elevator. Beschreibung des schon bekannten instruments. - XXIII. Beschreibung des Starkeschen Beckenmesser mit der Verbesserung. von D. Kurtzwich in Riga. Hr. M. fagt: er benutze die öffentliche Bekanntmachung des Hn. Hofr. Starke, (in deffen Archiv 2 B. 2 St. S. 258. das verbefferte Instrument beschrieben und abgebildet ift) diese nützliche Erfindung hier feinen Lefer mitzutheilen !! - XXIV. Können schwere Geburten durch Anwendung prophylacti-Scher Mittel in dem Verlauf der Schwangerschaft gehoben werden und kann man ihnen wirklich zuvorkommen. - Viele Worte und das Refultat - Nichts !-XXV. Kurzgefaste Darftellung des Kindbettsiebers nach Brownschen Grundfatzen. Sie fey aus Oliander, Boer, Frank, Starke, Pabst u. a. m. geschöpft. -XXVI. Das Mechanische der Geburt etc. von Solingen, eine Anzeige. - XXVII. Knebels Grundrifs der polizeylich gerichtlichen Entbindungskunft. Inhaltsanzeige. XVIII. Wigands einige Worte an Hin. Prof. Offander. Anzeige dass es eine Antikritik fey! - XXIX. Thilows künftliche Becken werden empfohlen. XXX. Vorlanfige Anzeige eines großen Prachtwerks in colorirten Abbildungen aller zur Geburtshülfe gehörenden Gegenstande, so wie auch der schweren (?). und widernatürlichen Geburten felbft. Da Hr. M. vor der Erscheinung des Probeblaites sich alle voreilige Bourtheilungen feines Unternehmens verbittet: fo bemerken wir nur, dass wir uns nicht vorstellen können, dass ein junger Geburtsbelfer von zweyjähriger, gewiss noch geringfügiger Praxis, die schon aus seiner Vielschreiberey erweislich ift, im Stande feyn konne, hier nur etwas befriedigendes zu liefern, wenn er nicht anderer Werke nachstechen, oder nach Belieben, die Zeichnungen gewisser Fälle fingiren will. Mochte doch lieber Hr. Offander, der wie Rec. weifs, fchon lange an Beyträgen zu einem folchen Werke sammelt, bald damit auftreten.

#### MATHEMATIK.

Königslutten, b. Culemann und Rostoch, in Comm. b. Stiller: Allgemeinfassliche Betrachtungen über das Weltgebande und die neuesten Entdeckungen, welche vom Hn. D. Herschel und Hn. O. A. Schröter darin gemacht worden find. Von A. H. G. Gelpke, Lehrer an der Waifenbaus-Schule in Braunichweig. 1800. 232 S. 8. m. 3 Kpft. (20 gr.)

Diese Schrift wird ihren Zweck,' von der großen Einrichtung des Weltgebäudes, fo weit wir fie beurtheilen können, würdige Begriffe auf eine fassliche Art zu ertheilen, und Bewunderung derfelben zu erwecken, gut erfüllen. Es wird alles historisch er-

ablt.

zählt, wie es sinnlich begreillich ist, ohne mathematische Kenntnisse vorauszusetzen. Zuerst giebt der Vf. eine Erklärung des Fernrohrs, handelt darauf von der allgemeinen Schwere, giebt eine allgemeine Uebersicht der Gegenstände in dem Weltgebaude, und geht dann zu den einzelnen Körpern unsers Planetensystems über. Hierauf werden einige allgemeine Folgerungen vorgetragen, und zuletzt wird von den Kometen, der Sonne und den Fixsternen gehandelt. Bey einer neuen Außage möchte der Vf. seine Schrift einem Sæbkundigen zur Durchsicht mitzuteilen haben; bach word hin und wieder, da die Große des Weltbaues durch einsache Darstellung wirklich bester gesafst wird, den Ausdruck seiner Bewunderung missigen.

Einige der Berichtigungen, deren das Werkchen bedarf, find folgende. 5. 6. Die Farben des Bildes werden durch Verminderung der Apertur eines Fernrohrs nicht vermindert, weil fie nicht von den Stralen . die am Rande des Glafes durchiahren. verursacht werden, wie der Vf. glaubt. - S. 7. Dolland hat nicht gleich dreyfache Objective verfertigt. Diefe find auch, was die Farbenlofigkeit berrifft, nicht besser als die Doppel-Objective. - S. 12. Newton ift nicht der Erfinder der Spiegel-Telefkope, fondern einer gewiffen Art derfelben. Die Zeichnung eines folchen ift nicht richtig. Das Bild des Sterns. welches zu dem Hohlspiegel gehört, liegt nicht vor dem kleinen Spiegel, fondern hin er demfelben. -S. 20. Ein Stein, der in eine Oelfnung fiele, die durch die Erde nach ihrem Durchmeffer gienge, würde bis zu Ende deffelben fallen, nicht in dem Mittelpunkte liegen bleiben. - Das letzte würde nur geschehen, wenn er dafelbit ohne Bewegung befindlich wäre .. - S. 27. Der Mond ift von dem Schopfer nicht mit einer der Schwere entgegenwirkenden Kraft, der Schwungkraft, ausgerüftet. Den Zustand der Bewegung kann man nicht Kraft nennen. Die fogenannte Schwungkraft nähert den Mond der Erde, wenn die Richtung feiner Bewegung einen fpitzen Winkel mit der Linie durch beider Mittelpunkte nach der Erde hin macht. - S. 30. Ueber die Frage von der Höhe der Fluth in der Atmosphäre hatte der Vf. etwas zu entscheiden nicht unternehmen follen. Sie ift für ihn zu schwer. - ' S. 44. Sonnenlyfteme wurden eine deutlichere Vorstellung geben als Milchstrafsen. - Was S. 73. von dem Verfahren gefagt wird, die Parallaxe der Sonne zu finden, das im J. 1760 angewandt feyn foll, ift ganz und gar uurichtig. Bey dem Monde ift es angebracht, bey der Sonne ift es gar nicht anwendbar. Der Vf. hat von der Methode, die Vorübergunge der Venus für die Parallaxe der Sonne zu benutzen, gar keinen Begriff. - Ebendaf. Die Standorter der Planeten konmen noch nicht bis auf Secunden und Tertien auf das

genaueste bestimmt werden , wie, der Vf. glaubt. -S. 85. Die Periode der Bewegung der Mondeknoten ift betrachtlich kurzer als 19 Jahre, welche eine gant andere Periode find. Auch kehren die Finfterniffe eher als nach 10 Jahren zurück. - S. 08. hat der Vf. 2u viel unternommen, wenn er erklaren wil, warum der Mond immer diefelbe Seite der Erde zukehrt. Die Vergleichung der Schwerkraft mit der elektrischen ilt unstatthatt. - S. or. Genauer find Nacht und Tag auf dem Monde zusammen einen fynodischen Monat gleich. Die Zeit der Umdrehung um die Axe ist der mittlere periodische Monat. Es ift hier ein ähnlicher, nur größerer Unterschied, als zwischen dem Sonnentage auf der Erde und ihrer Umdrehungszeit. - S. 228. Die Vorstellung von einem herrlichen Theile des Weltalls, dem befondern Sitze der hochiten Macht und Weisheit, ift zu anthropomorphifch.

Papulare Schriftsteller müssen sich nicht auf sich felbst verlassen. Man kann felbst, wenn mon ein Fach gut kennt, bisweilen einen Fehler begehen.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

CHEMBITZ, b. Tasché: Liane oder hellenisch romantische Welt. Von Franz Ludwig Carriere. Erster Theil. 1802. 284 S. 8. (1 Riblr.)

"Ich wünschte dir, lieber Leser -, fagt der Vl. in der Vorrede - meine innere Welt in Worten rein und klar dargeftellt zu haben; doch mufs ich diefen schonen Wunsch leider bis jetzt unerfüllt febn, indem ich dir hier den erften Theil eines Romanes übergebe, den du mit Recht als eine unreift Frucht, die weder einen gefunden Kern, noch ein blukendes (?) Fleifch hat, anlehen kannft". - Diefe Offenheit verdient Schonung, um fo mehr, dt der Vr. nicht ohne Talent zu feyn scheint. Gewis, wenn er die unfelige Manier der neuelten poetifchen Formschneider verlatsen, wenn er nach feinen eige nen Worten , die fremden Wurzeln ausreilsen, und feine Individualität von allem Unheiligen reinigen wird" dann wird es ihm auch gelingen das "unsterbliche Gedicht aus feiner Seele an das, Licht 28 rufen .. - und diefer myttisch - romantische Mischmasch voll geschraubter Sonnete und langweiliger Tiraden wird auf ewig vergeffen feyn.

Halle, b. Gebauer: J. E. Fabri Elementargeographie. Dritter Band. 3te neu umgearbeitet auflage. 1801. XVI u. 1160 S. S. (2 Rthlr.) (S. d. Ruc. A. L. Z. 1800. N. 114)

### ATT CENT

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 8. September 1802.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

SCHWERIN, in d. Bodnerfchen Buchh.: Das Buch des Propheten Sacharjohs neu überfetzt und erklärt von Chr. Gottl. Thube. Pattor zu Baumgarten in Mecklenburg Schwerin. 1802. 160 S. '8. (8 gr.)

Per Vf., welcher als apokalyptischer Seher bekannt genug ift, fahrt in feiner Seherey getroft fort, so viel auch Sachkenner, dagegen erinnert haben. Zwar versichert er selbst, dass feine Ueberlezung und Erklärung des Daniel bey Kennern grohen Beyfall gefunden habe: allein es muss diess eine besondere Classe von Kennern seyn [wahrscheinlich unkundige, aber in ihram Wahne auserwählte, Apokalyptiker]; denn wahre Kenner d. i. fachverständige Bibelerklärer, haben jene Bearbeitung des Daniel eben fo unrichtig und ungeniefsbar gefunden, [vergl. z. B. N. A. D. B. 64 B. S. 225. folg.] als fie das vorliegende Buch finden werden. Wie kann man such eine gefunde Erklärung dieses Propheten von einem Manne erwarten, der dabey von einem ganz verkehrten Grundsatze ausgeht, und anstatt die Bilder der Apokalypse aus dem Sacharjah, Daniel und indern Propheten zu erläutern, gerade umgekehrt den Daniel und Sacharjah nach der Apokalypse zu deuten fucht. So heifst es nämlich feltfam genug in der Vorrede S. 5. "das Buch Sacharjah's ift schwerer "als das Buch Daniels zu erklären. Wer dieses Buch "erklären will, der muss zuvor die Offenbarung Jo-"hannis inne haben und verstehen. Ohne Beyhülfe "der Offenbarung Johannis ift dasselbe dem größten "Theile nach ganz unerklärbar. Wer daher das Buch "Sacharjah's gern verstehen lernen möchte, und da-"zu sich dieser meiner Erklärung bedienen will, der wird wohl thun, wenn er fich zuvor meine Anlei-"leitung zum richtigen Verstande der Offenbarung Jo-"hannis hinlänglich bekannt macht." Auf diese Weile reducirt sich alles. was dieser Mann denkt, redet und fehreibt,, am Ende immer wieder auf die Apokalypfe, als das Buch aller Bücher, woraus die gante Universalgeschichte in nuce, sowohl die vergangene als zukunftige, herausgedeutet und prophezeyet wird. Es giebt immer noch Unverfläudige und Schwärmer genug, die dergleichen mit Begierde verschlingen, und Hr. Th. halt diefs natürlich für ein Zeichen der zunehmenden Einsicht und Aufklätung der Zeit, wodurch er in feinem Wahne immer mehr bestärkt wird, und fich immer mehr felbft täufcht. S.7. "Meine Schriften find feit einigen Jah-Al. I. 1802. Dritter Band.

"ren fehr flark gefucht worden, und werden jetzt "von Zeit zu Zeit immer häufiger gefucht. Man "nimmt nach und nach immer mehr wahr, dass bis "jetzt ohne Ausnahme die großen Welthändel durch-"aus gerade den Gang genommen haben, den ich in , meinen Schriften vorgezeichnet hatte. Viele große "Dinge, die in meinen Schriften angekundigt waren, find wirklich schon da und vorhanden." Darauf werden folche Ankundigungen großer Dinge angeführt, wie folgende. "Die bevorstehende Bek.sh-"rung Jerusalems wird über eine von Karl dem Gro-"fsen angefangene Königsreihe hinausgesetzt seyn." Ferner: - "Vor der Offenbarwerdung des Wider-"chrifts entsteht ein großer Abfall vom Christenthu-"me.". Oder: "Man wird forthin vornehmlich fei-"ne Aufmerksamkeit auf Afien zu richten baben." Alle diese Satze find nach des Vfs. Meynung jetzt erfüllt. Wenn fich der Vf. darauf etwas einbildet: fo ift er zu bemitleiden, denn dergleichen weitschichtige und unbestimmte Divinationen kann ein jeder. der mit der politischen Lage der Welt nur einigermassen bekannt ift, zu Dutzenden stellen, ohne ein apokalyptischer Wahrsager zu seyn, und die zunächst erfolgenden Begebenheiten als Erfüllungen in diese Rubriken hineinzwingen, so wenig er auch die Modifikationen der Begebenheiten, wie sie wirklich vorsallen, vorher gesehen hat. Wir wollen deswegen zur Probe gleich einige folche Prophezeyungen hinzufügen, deren Erfüllung nicht ausbleiben wird. wenn wir gleich nicht wiffen, wie und wann. "Man wird feine Aufmerksamkeit forthin auf Oilindien zu richten haben, und dort große Dinge erblicken. Wer Augen hat zu fehen, der fehe!" Oder: - "Vor der Offenbarung des Widerchrifts [ein jeder mag fich darunter das Seinige oder nichts denken | werden fast alle Monchsklofter aufgehoben feyn," Ferner: "Ehe die Bekehrung Jerusalems erfolgt, wird eine große Veränderung im türkischen Reiche vorgehen" u. f. w. Der Vf. fpricht zwar von einer bevorftehenden Bekehrung; allein diefer Ausdruck ift fo weitschichtig, dass ein halbes und ganzes Jahrhundert auch noch hinein paffen, weil sie bevorftehen. Hat er aber die zunäch ft bevorstehende Zeit damit bezeichnen wollen: fo'ift die Sache schon jetzt nicht erfüllt, und wird auch fobald noch nicht erfüllt werden. Ferner ift der Ausdruck "über eine von Karl den Großen angefangene Konigsreihe hinaus" fo bistorisch bedenklich, dass es scheint, als wenn dem Hn. Th. die Erlöschung der Karolinger mit dem Jahr 1327 nicht recht bekannt gewesen ift. Uebrigens halten wir folche politische Prophezeyungen, die unter das Volk ausgeitreuet wer-Вььь

den, wie die apokalyptischen des Vis. für sehr bedenklich, weil der unverftundige liaufe fest daran claubt, und fich darnech zu richten fucht. Die Polizev follte alfo dergleichen Schwarmereyen vor ihrein Gefichtskreis ziehen, damit fich nicht mit der Zeit ein Zionsreich zu regen aufange, wie zur Zeit der Reformation in Münfter, welches mit Gewalt bezwungen werden mufste, um die Ruhe wieder herzustellen. - In einer weitläuftigen Einleitung von fast 40 Seiten wird ohne alle Noth eine Geschichte der Hebraer, von den frübesten Zeiten an, bis beynahe auf den Meffias Jefus berab gegeben, ftatt dafs zur Erklärung des vorliegenden Propheten eine Einleitung von einigen Seiten hinreichend gewesen wäre. Es scheint, als wenn der Vf. die Erklärung jedes Buchs der Bibel mit einer folchen Tirade eroffnen mifs, da man dergleichen auch vor feiner Bearbeitung des Daniel findet. Er hat diefe Unzweckmafsigkeit felbft gefühlt; allein er entschuldigt fich damit. - dass man nicht wiffe, in wie mancherley Hande deutsche Bücher käinen, und wie viel Vorkenntnisse zur Lefung hinzu gebracht würden. Frevlich wird die großte Zahl der euserwählten Lefer, wie gewöhnlich, aus Schustern, Schneidern und Leinewebern bestehen, und für diese ift alles populär genug, (guten Theils mit den Worten des A. T. felbit) vargetragen: allein für gebildete Lefer wird alles zu aphoriffifch, matt und ohne gehörigen Zusammenhang feyn. Für die Nichtauserwählten werden dagegen die mitunter laufenden chiliastischen Traumereyen immer febr ankafsig bleiben, wenn fie anders diefe Schrift lefen follten. So findet man fchon S. 18. den Chiliasmus im Kerne. ... Wenn die neue Schopfung . .. gefchehen ift. fo wird alsdann das Himmelreich "auf der neuen Erde feyn. Die Auserwählten bewoh-.nen in alle Ewigkeit die neue Erde. Sie lieben ein-"ander, und ergotzen fich an einander. Auf der gan-"zen Erde wird Friede und Gerechtigkeit feyn. Der .. Konig Jefus Chriftus wohnt fichtbar unter feinem "Volke" u. f. w. Ferner S. 23. "Wenn mit dem Ende der gegenwärtigen fichtbaren Welt das irdische "Jerufalein aufhört: fo wird alsdann jene Stadt Got-.tes auf die Erde herab kommen . und das neue leru-"falem beifsen. In diefem neuen Jerufalem wird der "Thron Gottes und feines Gefalbten feyn, und Im-...manuel fichtber unter feinem Volke wohnen." S. 24. lernt man noch, dass der Sündenfall wahrscheinlich am zehnten Tage des Jahrs vorgefallen ift. Um mit diesem Tage aufs Reine zu kommen, der undreitig für die Auserwählten höchst wichtig feyn wird, dürfte es nicht undienlich feyn, wenn fich der Vf. darüber mit dem Hn. Müller [vormals in Bützow] in Correspondenz einlassen wollte; denn dieser fetzt irgendwo, wenn wir nicht irren, den Sündenfall auf den ersten Freytag Abend nach der Schopfung an, wozu er ebenfalls entweder apokalyptische oder gar keine Grunde haben mufs. - Was nun die Ueberfetzung und Erklärung des Sacharjah felbft betrifft: fo ift beides kläglich und feltfam. Ein übler Umftand bleibt es fchon an und für fich, dass der Vf.

blofs eine nothdurfrige Kenntnifs der hebeite Sprache hat, und die verwandten orientalite. 1 lekte, das Syrifche und Arabifche nicht verfiele. ne die Niemand ein gründlicher Erklarer des feyn kann. Dazu kommt nun noch eine volle bekanntschaft mit dem Dichtergeift des A.T. fymbolischen Darftellung der Propheten, und vollige Gefchmacklofigkeit. Endlich verden die apokalyptische Deutung den richtigen Gel punkt, und fo können denn freylich nurdiefelia Tranme, die abeniheuerlichsten Geburten einer ten Phantafie erscheinen. Man wird daher nicht w gen, dass wir das Ganze einer Kritik umerweife len; denn das ware für eine Recenfionzu viel, fo wir wollen blofs eine Probe ausbeben, um un theil zu motiviren. Wir wählen die Stelle XI. 17., welche auch wegen der Anführung Manh merkwürdig ift. Es herrscht hier eine ignie Parabel, die blefs den schlichten Gedanken m dafs das zum Untergange reife Volk, weig Zurechtweisung der Propheten verschmite inchr feinen treulosen und graufamen Führen laffen werden folle. Dafs unfer Vf. den Geit Stelle nicht abudet, verfieht fich von felbe, von den fogenamiten fymbolischen Handlung Propheten, die grofstentheils blofs in der En gedichtete Handlungen find, gar kemen Ber fo viel auch in den neuern Zeiten darüber ben worden ift. Wir wollen daber bloß grammatischen Erklärung der Worte fichen und die Ueberfetzung des Vfs. mit unfen kungen begleiten, weil wir mit dem Uem weitlauftig werden mufsten. S. 134. überfet 4. So fprach Gehovah mein Gott. Heide die die getodtet werden foll, [weniger matt und ter - die zur Schlachtbank beitimmte Herd Thre Knufer werden fie todten, und fich wicht den, [die hebraifchen Worte fagen nichts me he werden he ungestraft würgen]. Ihre leita den fagen, gelobt fen Jehovah, dafs ich geze be, [Richtiger: Gotilob! nun habe ich micht reichert. Die Bedeutung zehnten von wert in diefen Zusammenhang gar nicht.] Und ten haben kein Mitleid mit ihnen. V. 6. Denn de kein Mitleid mehr mit den Erdbefitzern der Spruch Schovahs. [Unerträglich matt lich. Aufserdem weifs jeder Anfanger, dals Bewohner des Landes find]. Ich bin es. Menschheit einen jeden in der Hand seines und in der Hand feines Konigs finden last. unverstandlich und unbegreiflich. Das ift di von einer übel verstandenen Treue im Uebt Die leichten Worte des hebräischen Textes die innere Zerrättung aus, in der das Velk ter einander aufreibt, und von feinen Regen gewürgt wird]. Sie zerschmeisen (?!) das La ich werde aus ihrer Hand nicht erretten. Welch sche Sprache! Ueber das Lexikon geht die kenntnifs des Vfs. nicht hinaus. Worte drücken eine rettungsigfe Verwültung

heerung des Landes aus]. V. 7. Ich weidete die Heerde, die getodtet werden follte, um der elenden Schafe-willen. [Die letzte Bedeutung kann 155 nice mals haben, wie jeder Kenner der hebräischen Sprache weiss. Der Sinnist vielmehr: Ich weidete alfo die zur Schlachtbank bestimmten Schafe. Fürwahr eine mitleidswerthe Heerde]. Und nahm zu mir zwey Einen nannte ich Lieblichkeit, den andern nannte ich Schmerzen. [Hier heifst anden nicht Schmer. zen, fondern Bund, Verbrüderung nach pe funis 2) foedus. Die Sache ist so einleuchtend, dass auch schon die meisten alten Uebersetzer mit der richtigen Bedeutung vorangegangen find. Aber folche Hülfsmittel zur richtigen Erklarung find dem Vf. fremd]. --V. 12. Ich fprach zu ihnen, wenn's euch gut dünkt, fo gebt mir den Lohn; wo nicht, fo last es. Sie zahlten mir zum Lohn 30 Silberlinge. V. 13. Es sprach Sehovah zu min: wirf es hin für den Topfer. Lin vortrefflicher Preis, deffen ich von ihnen werthgeschatzt werde. Ich nahm die 30 Silberlinge, und warf fie in des Haus Jehovahs für den Topfer hin. - Dals der Vr. diefe Stelle anf die Verratherey des Indas Ifchariet, und auf die Matth. 27, 5. folg. erzählte Sage deute, wernen die Lefer leicht von felbit vermutben. Einem unbefangenen Erklarer muls zwar das Unmigliche dieser Deutung auf den ersten Blick einleuchten, denn die 30 Silberlinge werden ja hier dem Hirren felbst bezahlt, und nicht seinem Verräther. Eben fo werden fie ja von dem Hirten felbit, als cine verächtliche Summe in den Tempel geworfen. Aber unfer Vf. weifs für alles Rath. "Der Lohn, den "Jefus für feinen Hittendienst bekam, bestand darin, "dafs man feinen Verräther für die Ueberlieferung "bezahlte, fin der That fehr natürlich und ungezwungen!]" Beym 13ten V. aber bemerkt er noch feiner: man konne von Jefu fagen, dass er die se Silberlinge felbft in den Tempel geworfen habe, weil alle Umffande, die in der Leidensgeschichte vorkemmen, im Verborgenen von ihm fetbit fo geleitet und veranstaltet worden wären. - Alfo um nur für einen Umfland in der Leidensgeschichte lesu eine specielle Weissagung im A. T. zu finden, wird der Heilighte und Unschuldigfte zum Leiter und Veranstaller aller gegen ihn begangenen Verbrechen und Greuelthaten gemacht! Wie verworren doch alle moralifchen Begriffe dieses Mannes seyn muffen! Uebrigens ift ohne Zweifel ver Topfer, der hierher gar nicht palst, für menn Schatzmeifler gefetzt, durch eine Verwechfelung, dergleichen hautig genug vorkommen .-So viel mag hinreichen, um unfern Lefern einen Begriff von dem schwärmerischen Charakter dieses Buchs zu geben.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Zürich, b. Orell, Füfsli u. Comp. : Kleine Gematde, Reminisceuzen und abgebrochne Gedanken von einem Dilettanten. 1802. 248 S. g. (1 Rihlr. 8 gr.) · In diefen gerade nicht schlechten, aber doch auch nicht mehr als mittelmassigen Auffatzen fan-

den wir die Gedanken größtentheils alltäglich; den Stil ziemlich rein, doch kraftlos; nirgends eine Erfindung, die hervorragte, eine Darftellung, die begeisterte. Man lese z. B. S. 17. an die Junglinge meines Vaterlandes, über Getners Tod. - S. 35. die Ruinen Schellpyrmonts, S. 48. den Reise-Morgen, S. 50. Weifenstein und noch zehn oder zwolf dergleichen Auffätze; vergebens fucht man aus ihnen nur einen einzigen neuen Gedanken auszuheben ; - ' die Kirfchen , S. 24. die Waife von Valenciennes, S. 206. und die Kanonenkugel, S. 2351 wurden in einem Journal fich nicht ungefällig lefen laffen; aber ein ganzes Buch herauszuheben, vermögen fie keineswegs. Bey der bezanberten Prinzeffin, S. 171. dem längsten Auffatze in diefer Sammlung erinnert der Vf. felbft: "dass dieser Schwank voll An-"spielungen auf wirkliche Personen, kieine Anek-"doten und Gegenstände fey:" - und diese Frinnerung war um fo nothiger, da die Schnurre, wie fie hier vor uns liegt, ganz ohne Salz und Kraft erscheint. Aber warum wird für das Publikum abgedruckt, was dem Publikum unverstandlich bleiben mufs? Warum wird durch Noten nicht wenigstens das Nothdürftigste erlautert? Immer haben wir die Bekanntmachung folcher Hicroglyphen - vorausgefetzt, dass felbst bey ibrer Entzisserung etwas der Mühe werthes fich ergabe, für eine Anmafsung gehalten, die nutzlos und tadelnswürdig fey.

LEIPZIG, b. Rabenhorst: Les Anrdins, on L'Art d embellir les Payfages, par M. l'Abbé Delille, de l' Academie Françoife. Nouvelle Edition revue, corrigée et augmentée. 1801. XXX. u. 134 S. 12. (12 gr.)

Diefs Gedicht felbit und deffen Vf. find berühmt genug. Letzterer erhöhte dadurch den großen Vorrang, den er fich schon durch feine meisterhafte Uebersetzung des Virgilischen Gedichts vom Landbau unter den neuern franzölischen Diehtern erworben batte, und den er durch feine spätern Georgiques Françoifes, ou l'Homme des Champs auts neue behauptete. Während der zwanzig lahre, die feit der ertten Erscheinung des hieranzuzeigenden Werks verflossen, und innerhalb derer es in öftern Abdrucken wiederholt wurde, zog der Vf. feine Hand davon nicht ab; und mit vielen Verbefferungen, und einer Vermehrung von 1100 neuen Verfen, lieferte er im vorigen Jahre diefe ganz umgearbeitete Ausgabe, die unterfeinen Augen zu London in Quart anfebnlich gedruckt wurde, und wovon bald hernach der ältere Didot zu Paris mehrere, größere und kleinere Ausgaben lieferte, wovon die hier angezeigte ein wohlfeilerer, aber ganz fauberer und correcter Abdruck ift. - In der erweiterten Vorrede erklärt fich der Vf. ausführlich . theils über die Beurtheilungen feines Gedichts, und theils über das, was er bey desten never Bearbeitung geleistet hat. Ihm war von einigen englischen Kunftrichtetn Schuld gegeben, dass er nicht nur die Hauptidee, sondern auch

viele Details feines Gedichts aus Majon's bekanntem English Garden entlehnt habe. Dagegen versichert er, dass sein Gedicht schon lange vor der Lesung dieles englischen sey verfertigt worden. Dass indels feine Bekanntschaft mit andern beschreibenden ländlichen Gedichten der Englander, vornehmlich Thomfon's; und die Nachbildung einzelner Verse und Züge derfelben in mehrern Stellen fichtbar fey, liefse fich leicht darthun; ob ihm gleich dabey genug eigenthumliches Verdienft bleibt. Die hervorstechendften Stellen feines Werks beziehen fich auf die Epoche, in welcher es zuerst erschien; und er hat daher auch in den Zusätzen nichts aufgenommen, was fich erft auf spätere Zeitumftände bezoge, aufser eine Episode über den Orden de la Trappe, und einige Verfe über den reizenden Garten de la Colline; aber auch hier hat er mehr das Kunftige und Mögliche. als das schon Vorhandene und Wirkliche darzustellen gesucht. Uebrigens wiederholt der Vf. in der Vorrede wortlich feine Rechtfertigung wider den Vf. der Considerations fur l'état de la France, und wider andere Beurtheiler, aus feinem Vorberichte zu feinem Homne des Champs, und die dert fchon befindliche Erklärung, dass zwanzig Ausgaben dieses Gedichts, und die Ueberfetzungen deffelben ins Deutfche, Polnifche, Italianifche und Englifche, in welche letztere Sprache es zweymal in Verse übertragen ift. mehr als hinreichende Beantwortungen der strengften Kritiken abgeben können. Und dann läfst er fich noch auf einige tadelnde Beurtheilungen jenes neuern Gedichts ein, dem er fo viel Troft und Beruhigung in Widerwärtigkeiten des Lebens verdankt. Was er fo Schon als wahr hierüber fagt, verdient hier eine Stelle: In plapart des autres arts, qui fe montrent comme un luxe et un amusement, se presentent dans un jour de malheur avec moins de décence. La poefie eft amufante dans le tems de prosperite, vertuense dans le tems de depravation, et consolante dans le tems de tyrannie. D'ailleurs à ces epoques malheureufes, des distractions ordinaires ne Sufifent pas ; il faut des occupations passionnees qui s'emparent fortement des facultes de l'efprit et de l'ame. La poefie a cet avantage; elle a encore celui de s'elever par les charmes de l'imagination au dessus des scènes de la vie ordinaire, et du spectacle affligeant d'un siècle deprave. Elle cree à fon gre d'autres mondes, en choifit les habitans, et place cette population imaginaire, ces meilleurs mon-

des, entre elle et le malheur ou le crime; furtont ele ramene ceux qui la cultivent dans la folitude et la cratte, les affies les plus furs contre la tipsanic. Ce la feulement qu'on peut retenir quelques refles de Barte, et qu'on peut du moins efperer l'oubli. Le moga ma pas tonjours reuffi. A l'epoque horrible des parle, l'obfeurité et la folitude elle même avoient lean dangers. Mais mon exiftence dépofe en leur faveur; et c'est aux délices inexprimables de la puest par le la goût de la vie retirrée, à laquelle je fair taut relevable. Cet art churmant avoit eté mon amusiemen; il est devenu ma confolation et mon afile.

Es würde uns zu weit führen, wenn wir de vielen Abänderungen, Verbesserungen und Zusten nachweisen wolten, welche bey einer Vergleichten dieses neuern Textes mit dem ältern überall in dir Augen fallen. Nur folgende Verse des ersten siden ges, welche vorzüglich schöne Gartenanigen in Deutschland betressen, wollen wir unsern Lesenuitheilen:

Riche de fet forêts, de fet prêt, de fet eaux. Le Germain offre encor det modèlet néweeux. Qui ne connaît R hi us ber g, qu'un lac immais unțe, Di fe plaifent les arts, où la valenr repofe; Potz da m, de la viction kirolique fiziour. Potzdam, qui, pacifique vet guerrier tour à leur, Par la paix et la guerra a pofe fur la monde, Celtevue esi, fant bruit, roule aujourd'hui fin nit Ce fienve, dont l'orgneil aimoit à marier A fet treffet de jouc des feftous de lavrier. Go fo wi fer de fet plantit, Caf fet de fac ofsiété. Et du charmant Vorliez les fraiches promessail L'eau, la terre, est monte, les vallons et les boit Jamois d'afopecte plus beaux n'ont préfentire lebèt :

Berlin, b. Unger: Bibliothek der praktischen Halkunde. Herausgegeben von C. W. Hufeland. off Band. Nr. IV. 1802. 90S. 8. (8 gr.) (S. d. Re A. L. Z. 1802. Nr. 128.)

ERLANGEN, b. Palm: Liturgifche Blätter. Von I Wilhelm Friedrich Hufnagel. 2ter Band. 6tts S 1802. 10 Beg. 8. (10 gr.) (S. d. Rec. A. L. I 1802. Nr. 14.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Teamvoloate. Leipzig, b. Fleischer d.;: Beschreibung einer Maschine, worauf man sich vom Mohen sicher wad begutem berunter lassen kann 1802. 148. 4 m. 1. K. (10 gr.) Ein Cylinder von hartum Hoize enthält in seinem schraubenischenigen Canale ein Seil, das zwar nerchläste, aber wegen seiner Friction in dem Canale mit geringer Kraft angehälten wer-

den kann. An dem Cylinder find zwey eiferne Bügel bei fligt, an welchen die Stricke eines Sitz - Bretes vermän Kingen hangen. Der fich Herablaffende fitzt auf den bei und hält in der einen Hand jenes Seil; mit der anden hah hält er fish an dem Cylinder, oder dessen Bügeln, ist. De Beschreibung und Abbildung find deutlick.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den Q. September 1802.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Paris, b. Treutelu, Würz: Fragmens d'un l'oyage en Afrique fait pendaut les aunées 1755 – 1737, dans les Contress occidentales de ce Continent par M. X. Golberry. 1802. T. 1\*512. S. T. II. 522 S. 8. Nebit einer General-Karte von Afrika und einigen Kupfern.

er Vf. begleitete in den angeführten Jahren, den bekannten Ritter Bouffers nach Senegal, und bereifete während diefer Zeit das westliche Africa vom Cap Blanc 20° 47' bis Cap Palmas 4° 30', N.Breite. Er hat diefen großen Landstrich nicht bloß nach eigenen Beobachtungen beschrieben, sondern bey feiner Arbeit auch die Memoiren früherer franzolischen Befehlshaber und mehrere ihm von portugiesischen und brittischen Negerhändlern mitgetheilte Nachrichten zu Rathe gezogen, und über die Beschaffenheit des innern Landes Erfahrungen von manrifchen und Neger-Kaufleuten gefammelt. Sein Hauptzweck bey diefer Arbeit war, der franzosischen Regierung die Wichtigkeit der meist vernachlässigten africanischen Posten zu zeigen, die eigentlich zum Gouvernement Senegal gehören, und fie auf den Gewinn aufmerkfam zu machen, den England und Portugal vom Handel nach diefen Kuften ziehen. Daber beschreibt er die an beiden Seiten des Senegal, vom weifsen Vorgebirge bis Cap Palmas zerftreuten Volkerschaften, die vornehinften Fluffe in diefem Landftriche, welche vorzüglich des Handels wegen befucht werden, und die langft der Kufte zerftreueten Infeln. Er zeigt, wie wenig Frankreich diefe Länder bisher benutzt bat, weit fie privilegirten Handelsgefellschaften von Zeit zu Zeit überlaffen wurden, welche Hindernisse diese zu bekampfen hatten, und welche Vortheile England und Portugal bisher aus einem Theil derfelben zogen. Bey diefen Bemühungen, die Kenntnifs der von den Europäern längft besuchten westsfricanischen Küften, und der benachbarten Maurenund Neger-Staaten zu erweitern, war es frevlich unvermeidlich, viele von andern oft beschriebenen Gegenstände hier auf gleiche Art-darzustellen, oder langft gemachte Beobachtungen zu wiederholen. Allein bey dem Eifer, feiner Nation den ausschliefslithen Belitz des angeführten Theils von Africa zu vindiciren, und feinem Bestreben, die natürlichen Reichthumer diefes. Welttheils nebit dem gewiffen Handelsgewinn anschaulich zu machen, wird er zu oft von dem eigentlichen Zweck feiner Schrift abgeleiet. und er vertieft fich zu fehr in gut gemeynten.

Crittee Rana!

A 1. 7. 1900

vielleicht aber unausführbaren Projecten , deren Weith oder Unwerth nur an Ort und Stelle beurtheilt werden kann. Die durre Geschichte einzelner Negervölker, ihrer neuern Kriege, oder ihrer während Hn. G. Anwesenheit berühmten Häuptlinge ift für fragmentarische Beyträge zu ausführlich gerathen, fo dass der geneigte Leser ohne Nachtheil ganze Blatter überschlagen kann, und wir dem Vf. einen kritifchen Freund gewünscht hätten, um diese und andre . Auswüchse wegzuschneiden, und dem Ganzen eine regelmässigere Form zu geben. Denn in der gegenwärtigen mifcht Hr. G. bey Gelegenheit feiner Reife von Norden nach Suden fo mancherley heterogene Thatfachen, Wunsche und Ideen ein', dass fich das Ganze, welches der erften Absicht nach nur aus Fragmenten zur Zeit neuer Nachrichten bestehen follte, leicht auf die Halfte zusammen drängen liefse. Zuweilen verlast ibn auch fein Gedachtnis, und man muls an mehreren Stellen eben daffelbe noch einmal lefen, was früher fchon entweder berührt, oder hinlänglich erörtert war. Dagegen mochte man hin und wieder z. B. bey manchen unbekannten oft wiederholten Producten nahere Auskunft wünschen. Unter andern wird bey den Ausfuhrartikeln mehr als einmal africanische Seife (Savon brut) genannt, von welcher andere Nachrichten schweigen, ohne die geringfte Erklärung binzuzufügen. Unter eben diefer Rubrik wird auch vegetabilifche Butter (Beurre dit de Karite) aufgeführt, man weifs aber nicht, ob er unter dieser Benennung die von Mungo Park befchriebene Butter vom Scheabaum verfteht oder nicht.

Der Vf. wollte seine Reise gleich nach seiner Zuhausekunft drucken laffen, und hat daher Proben derselben einzeln, und in verschiedenen Zeitschriften bekannt gemacht, die uns nicht zu Geficht gekommen find, ward aber durch die Revolution an der Ausgabe des ganzen Werks verhindert. ift diefes wegen der vielen dazu erfoderlichen Plane und Karten jetzt noch nicht erschienen, und er hat hier nur aus demfelben einzelne Fragmente ausgeboben, weiche bey den Landern füdwärts des Gainbia am reichhaltigften find. Diese find hier nach 28 Abschnitten geordnet, und sie behandeln entweder die von ihm befuchten Gegenden und Volkerschaften, nebit andern africanifchen Ländern, wie die Wüste Zahara, und das goldreiche Bambuk, welche er nach fremden ihm mitgetheilten Beebachtungen schildert, oder andere africanische Merkwürdigkeisen, wie den Gummihandel, den Dromeder, das Chamaleon, den Baum Baobab, die Termiten, die Volksmenge diefes Welttheils etc.

Den Anfang macht eine allgemeine Schilderung des weltlichen Africa innerhalb der vorher angegebenen Granzen, worin manches vorkommt, was nachher bald ausführlicher, bald kürzer wiederholt wird, ingleichen eine Anweifung, wie Frankreich künftig die Regierung diefer ausgedehnten Kufte einrichten muffe. Vorzüglich dringt er auf genauere-Erforschung vieler noch nicht hinlänglich untersuchten Rheden; Durchfahrten und Fahrwaffer, und bemühr fich zu erweifen, dass seiner Nation als ersten Entdeckerin die ganze Kufte vom weissen Vorgebirge bis zum Cap Palmas vorzugsweise gehöre. Er fucht diefes durch die oft erwahnten, aber nie erwiesenen Schifffahrten aus den normännischen Hafen Dieppe und andern schon im vierzehnten Jahrhundert unternommenen Reifen nach dem westlichen Africa darzuthun. Labat und andere find freylich eben dieser Meynung, und versichern darüber Nachrichten in alten Chroniken gefunden zu haben. Da aber keiner diefe vermeynten Gewährsmanner nennt, oder keinen gültigen gleichzeitigen Zeugen für diefe Seereifen lange vor den portugielischen Entdeckungen auführt : fo halten wir folche fo lange für fabelhafte Sagen, bis irgend jemand jene Beweisstellen Kritifch erörtert.

Auf der Reise von Frankreich nach Africa landete der Vf. zuerft auf der Infel Teneriffa. Diefs. giebt ihm Gelegenheit, fich über die alten Einwohner der Canarien oder die Guanchen auszubreiten. Er erhielt eine Mamie von diesem jetzt ausgesterbenen Volke, die er hierauf befchreibt, auch glaubt er die canarifchen: Infeln konnten wohl das Land Atlantis der Alten gewesen seyn. Von Tenerissa kam er nach dem weißen Vorgebirge, und ertheilt mit wenigen Worten Nachricht von den ehemaligen Niederlaffungen auf der Infel Argurin und Bay Portendic, welohe nach ihm von keinem Werthe find, and die Erhaltungskoffen nicht verdienen. Nicht lange hernach erreichte er den Ort feiner Bestimmung, die Infel St. Louis im Senegal. Bey der Sandbank an der Mündung diefes Fluites ift er fehr ausführlich. und es werden Mittel vorgeschlagen, den hänsigen-Schiffbrüchen vorzubeugett, auch die franzölische Festung St. Louis gegen einen feindlieben Angriff ficher zu ftellen. Die Fahrt auf dem Senegal ift wegen der vielen Krümmungen aufserst beschwerlich. und man kann den Fluss bis Galam nur während der Regenzeit beschiffen. Die Witterung ift aber alsdann fo nngefund, dass von den Europäern auf dieser Reife der dritte Theil gewöhnlich umzukommen. pflegt.

Fer Gummihandel an dem nördlichen Ufern die fess Finstes wird sehr unständlich beschrieben. Wir sindem, dass de la Jaille, der im vorigen Jahr seine Reise nach dem Senegal drucken liefs, das wichtigste schon angeführe hät, fo. kurz er sich auch bey dieser Materie falst. Auch scholic unser Vs. nicht zu wissen, dass Frankreich den gonzen stevolutionskrieben, kindurch den Gammihandel betrieben hat. Ber Baum, der diefes. Product liefert, gehort zum Gefehlechtder Acacien, die Mauren und Neger nennen den Baun, der den weißen Gummit liefert, Uerek, und,den, von dem der rörbliche gefsmmelt wird, Nedaeb, Ale die oftindische Gesellichaft noch den africanischen Handels ausschliefslich belafs, pflegte fie jährlich zwer Mill. Pfund Gummi auszuführen, und den übrigen, der in Europa keinen Absetz fand, nach An der holfandischen Gewurzhandler ins Meer zu werfen. Aufser den längst bekannten drey Gummiwaldern nordwärts des Senegal, giebt es in der Nachbarfchaft diefes Fluffes, auch in andern Gegenden fehr til andere, die aber noch nicht benutzt werden. Des armen Mauren dient der Gummi auf ihren Reifes durch die Wüste Zahara zur Nahrung, und sein Unzen davon können eine Perfon vier und zwanie Stunden erhalten. Ungeachtet in diesem Abschairt von der laugfamen Fahrtauf dem Senegal bis Gilia. dem äufgeriten Poften der Franzofen, fo viel gebetwird: fo wundert uns doch , dass Hr. G. de nie nähern und kürzern Landreffe mit keinem Wetten wahnt, welche Rubauld 1786 gerade bey feine lawefenheit unternahm (de la Jaille hat in feinerliff. den genommenen Weg, der fowohl Zeit als Mille erfpart, genan bezeichnet), und eine andere, wie che Durand 1788 wagte, blofs berührt.

Was der Vf. über die Wulte Zahara bemeit, ift aus den Berichten anderer Reifenden gezogen. It fehatzt ihre Grofse auf 180,000 franz. Quadmitel len: Sie hat wie Aegypten, fehr weit von einder entfernte Oufen, von denen die drey den Eugen bekannteften Volkerschaften fieben bewohnen 31 find aber kleiner als die ägyptischen. Er bat in the fer Beschreibung noch mancherley über die verlage denen Karavanenwege durch die Wüste, die mit massliche EntRehung dieses ungeheuren Sandmen die verschiedenen Stämme ihrer Bewohner, in Lebensart und Beschäftigung, gesammelt; befonde über ihre Viehzucht und die Trefflichkeit ihrer !! de . die nach ihm arabischer Herkunft feyn folk und von den Negerfürsten, womit zehn Salaren zahlt werden. Dem Dromedar ift ein besonderer fchnitt gewidmet. Er beschreibt darin die Ged und aufserordentliche Genügfamkeit diefes Thies nur wird er bey Herzählung ihrer Leiden von gend auf etwas zu empfindfam. Die africanid Dromedare mit einem Hocker laufen fehr ich können zwanzig Stunden ohne auszuruhen forifa ten, und in vier Tagen 240 franz. Meilen zurut gen. Ihren Trott konnte der Vf. kaum eine Viel ftunde aushalten, wenn gleich die Mauren vier funf Tage hinter einander auf diese Art umber hen.. Auf folchen Märfchen besteht die ganze rung diefes Lafthiers innerbalb vier und zwii Stunden aus fechs Klöfsen, die zusammen zwey Pla wiegen, und aus Hirfenmehl und Gummi zusum gerührt find. Sie können zehm Tage bey der gu ten Hitze ausdauren, ohne zu trinken, und bleim vierzig Jahre lang bey volligen Krafren. Der gewitte liche Preis eines Dromedars, von acht Jahren ift

Livres nach folchen Waaren gerechnet, die der Negerhandel erfodert.

Ueber das, wegen feiner Goldberg werke berühmte Land Bambuk, find hier eine Menge gedruckter und ungedruckter Nachrichten verarbeitet, daher man bier darüber alles zusammen findet, was man bisher von Bambuk wufste. Die neueste Beschreibung war bisher Voyage aux pays de Bamboud Bruxelles 1789wovon man eine undeutsche, felilerhafte Uebersetzung in der Sommlung merkwürdiger Reisen in das Innere von Africa, eine beffere aber in l'orfters Magazin 6. Theil findet. Der unbekannte Vf. derfelben, der wahrscheinlich Levens Papiere, welcher un 1730 in Bambouk war, vor lich hatte, die Hr. Golberry ebenfalls benutzt hat, fafet fich zwar kurzer, als die vor une liegende Schilderung, fein Benicht ftimmt aber in der Hauptfache mit der letzten überein. Darin weichen aber beide von einander ab, dass Hr. G. die drey Negerreiche, worin Bambuk vertheilt ift, Bambuk, Satadu, und Konkudu, der unbekannte Reisende aber Niakalel - Farbana, Samarina - Makan und Nambia - Musha nennt, die letztern Namen find von einzelnen Dorffchaften entlehnt. Indesten ift Hn. G. Beschreibung vollständiger, und von den Goldbergwerken hat er weit genauere Nachrichten eingezogen. Er nennt die verschiedenen Gegenden, welche Gold liefern, beschreibt das ungeschickte und gefahrliche Verfahren der Neger beym Graben und dem Waschen dieses Metalls, und liefert getreue Auszüge aus den Tagebüchern. verschiedener Besehlshaber von Senegal, die an Ort und Stelle waren. Beym Goldfuchen graben die Neger dreyfsig bis vierzig Fufs tiefe und fechs Fufs weite Gruben, ohne allen Schutz das Einstürzen zu verhindern. Jahrlich verhieren datier zwar bey diefer Arbeit mehrere Neger das Leben, allein zufolge eines alten Aberglaubens bleiben fie bey ibrer einmal eingeführten Weise. Sie glauben nämlich, der Teufel bilde das Gold unter der Erde, zu diefer Arbeit brauche er Sklaven, welche er aus den Verschütteten zuswähle, die von ihm fehr gut gehalten wur-Achtzig Pfund diefer goldreichen Erde liefern 77 Gran (Grains) reines Gold. Aus Bambuk kommt alles Gold, welches die Europäer auf der weftafrimilchen Küfte zwifchen der Mündung des Senegal and Cap Palmas eintaufchen, die Caravanen über Tombuctu nach Marocco und Algier bringen, andere Neger-Kauflente über Sennaar nach Cairo verkandeln, und die Neger felber in ungeheurer Menge zu Ringen, Armbändern und andern Zierrathen vertrbeiten. Zuletzt wird diefer Abschnitt mit drey Emwurfen beschlossen, Frankreich ausschliefslich diefen Goldhandel zu verfebaffen. Wir glauben indeffen, dass feitdem Galam (Fort Joseph) von den Franzosen verlassen und zerftort ift, welches zu Wasfer von der Infel St. Louis 300, und zu Lande etwa-200 franz. Meilen entfernt liegt, die Koften diefer Versuche erst in geraumer Zeit, durch den Goldge-Winn erfetzt werden konnen, anderer Hinderniffe' zugeschweigen, welche das Klima und die Eiferfucht

der maurischen und Negerkausseute dem ganzen Preject entgegensetzen dürften.

Auch mit dem Chamaleon ftellte Hr. G. während feiner Anwesenheit am Senegal verschiedene Verfuche an, welche er in einem befondern Abschnitt darlegt. Er leugnet, dass diese Thiere ihre Farbe nach den fie nahe uingebenden Gegenständen verändern. Ihre gewöhnliche Farbe ift hellgrun, nur bey Krankheiten, oder wenn fie lange hungern muffen, wird ; ihre Hant gelb, bräunlich, auch wohl ganz fchwarz. Sie können lange ohne Nahrung zubringen. Hr. G. hatte fünf derfelben in Käfichte mit feinem Flor überzogen, eingesperrt, von denen einige nach drey Monaten aus Nahrungsmangel, andere aber erft nach fast vier Monaten starben. Obgleich Adansen und andere schon den Baum Bocobab und die Termiten beschrieben haben: so hat unfer Vf. doch gleichfalls Gelegenheit gehabt, diese naturbifterischen Gegenstände zu beobachten, und was er darüber bemerkte, ebenfalls mitgetheilt. Wir muffen es aber bey diefer allgemeinen Anzeige bewenden laffen.

Um 1786 exportirte die Senegalgefellschaft aus diefem Flufe für 5,860,000 L. africanifcher Waaren. Diefe bestanden aus 2200 Negersklaven, 1500,000 Pf. Gummi good Gros (von denen acht eine Unze ausmachen) Goldftaub, aufs'er Elfenbein, Wachs, Hauten etc. Würde der Handel frey gegeben: fo meynt Hr. G. würde diese Aussuhr leicht auf 14,600,000 L. fteigen. Erunternahm in demfelben fahr eine Landreife von diesem Flusse nach der Infel Goree. Ihre Daver wird nicht bemerkt, fondern nur, was ihm unterwegs auffliefs, und von den verschiedenen Orten und Negerdörfern, welche Lapies Karte von nordwestlichen Africa angiebt, wird kein einziges genannt, wohl aber zwey andere, Gnak genannt, welche dort fehlen und in einer Oafe liegen follen. Goree ift nur durch einen fünf Klafter breiten Kanal vom festen Lande abgesondert, und besteht bioss aus einem etwa fechsbundert Klafter langen Felfen, der Vulkanischen Ursprungs zu feyn scheint. Die kleine Stadt auf demfelben hat 1840 Einwohner, Freye, Sklaven und die Befatzung zusammen gerechnet. Aber das Waffer für fie muls vom festen Lande geholt werden. Hierauf folgen verschiedene Bemerkungen über die Negernationen, mit Jenen die jedesmaligen Herren von Goree in Verbindung fteben, und meift zum Stamme der Jalofs gehören. Von. mehreren dieser kleinen Reiche wird der Umfang angezeigt, ingleichen die Geschichte ihrer Kriege, und wie fie ehedem die französischen Befehlshaber . aufzunehmen offegten. Auch find zuletzt mehtere Seiten (von S. 133-147.) mit Wortverzeichniffen der. Sprache der Jalois angefüllt.

Von Goree aus besuchte Ifr. G. 1785 die ganze Küste bis Cap Tagrim, und beschreibt die Eingst derfelben vorhandenen Niederlassungen der Europaer, die benschbarten Negerstaaten, vorzüglich den der Mandingos, und die Unterhandlungen mit ihrem Fürsten. Am Gambiallus, in welchem das englisiche Fort St. James liegt, und den Franzosen diesem . unausgesetzt die dadurch doppelt schwer gewen. gegenüber ein Comtoir in Albreda gebort, waren vor dem letzten Kriege die Englander Herren des Handels. Ihre Aussunr flieg jahrlich auf 4,450,000 L. Sie erhielten unter andern daher 2000 Negeriklaven. 50.000 Pfund Elfenbein, 3750 Unzen Goldftaub etc. dagegen die Franzofen nur für 854.600 L. an eben diefen und undern Waaren eintauschen konnten. Sudwarts davon am Cahamancaflufs belitzen die Portugiefen mehrere Niederlassungen, die einen lebhaften Handel treiben. Von bier kam er nach den Biffa. gosinseln, von denen die großte den Portugiesen gehört, wie auch nach Bulam; allein die nachher verunglückte englische Gesellschaft, die dort eine Niederlassung von freyen Negern 1788 gründete, hatte ihr Geschäft damals noch nicht angefangen. Der Vf. rühmt bey diefer Infelgruppe die Vorzüge feiner Karte vor den fruhern; vergleicht man fie aber mit jenen : fo unterscheidet fie fich von diesen durch nichts anders, als, dass einige Inseln größer oder etwas linglichter abgezeichnet find, auch enthält fie keinen einzigen Namen. Lapies Karte stellt sie viel genauer und deutlicher vor. Was überhaupt von diefen Infeln gefagt wird, unterscheidet fich wenig von andern darüber vorhandenen Nachrichten. Sie liefern verzüglich gute Orfeille. Die Portugiesen holen 3000 Centuer Beberhaupt beträgt ihre jahrliche Ausfuhr von diesen Infeln und ihren fämintlichen Niederlas fungen zwischen Cap Marie und Verga, 6,080,000 L. (Der Beschluft folgt.)

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BERLIN, b. Haude u. Spener: Die Berufsreife nach Briefe der Generalin von Rienefel, während ihres fehsjährigen Aufenthalts in Amerika, zur Zeit des dortigen Krieges in den Jahren 1776 - 33 nach Deutschland geschrieben. 1800. 352 S. S. (18 gr.)

Eine anziehende Lecture in doppelter Rücklicht. Eine Dame, die aus Liebe zu ihrem Gatten und aus Nachgiebigkeit gegen seinen Willen, ihm mit drev unerwachsenen Kindern in einen fernen Erdtheil folgt, und durch keine Warnung von den Schwierigkeiten einer folchen Unternehmung abgeschreckt. die Gefahren einer mehrmeligen Seereise besteht, diefen Gatten unter dem Kriegsgetummel auffucht, und ihn bis in die Nahe des Schlachtfeldes begleitet , hier aber , wo felbit Manner ihre Besonnenheit verloren, mit einer bewundernswürdigen Gegenwart des Geiftes handelt, eine Dame endlich, die nicht nur diese Beschwerden, sondern auch die Krankungen und Mühleligkeiten einer traurigen Kriegsgefangenschaft muthig mit ihrem Gatten theilt, und dabey

denen und-unter diefen Umftänden noch vergrößer. ten Pflichten einer Gattin und Mutter (lie wurdenoch zweymal in America; entbundeti), treulich erfult. ift für jeden Lefer von Gefühl ein fo intereffanger Charakter, dass feibit ein guter Roman nicht leicht einen schonern Stoff darbieten, und wenigstensnicht auf die lebhafte Theilnahme Aufpruch machen durfte, die diese Briefe verdienen, in welchenden Lefer überall eben fo fehr die liebevolle Zartlichkeit einer edlen Gattin und Mutter, als die Walthein. liebe einer gutmuthigen, oft naiven, Erzahlerin it fpricht. Wer indesten für alles dieles weniger fin fühl hat, und hier nur eine mit biftorifchen Aufilirungen jener merkwürdigen Zeitperiode durchwein Reise fucht, wird dabey nicht weniger seine Rech nung finden. Für den Mangel an ropographichen und statistischen Augaben, die man bier nichthafel erwarten wird, entschädigen gelegentliche Benekungen über Menichen und Nationen, und le auches andere, was Reifende vom mannlide is fchlecht nicht aus demfelben Gefichtspunkte misfeben gewohnt find. Vorzüglich intereffent find aber die hier gelieferten Beytrage zur Geschichtede damaligen Kriegs, und wer etwa den lehnethe .. Auszug aus einem militairischen Memoire, diesme rikanische Campagne vom J. 1777 betreffend" the schlagt, liefet gewiss mit Vergnugen die anschraß che Beschreibung der Folgen der Schlacht bey & ratoga, die fich schwerlich mit der Gesaugeneb mung, fondern vielmehr mit einem gladide Rückzuge, der englischen Armee geendigt haben de, wenn nicht der leichtfinnige, nur auf fein lem gen bedachte General Burgeyne durch unbeformen Zogern alles verdorben hatte, wie die Vfn. als Aura zeuge beweifet. Eben fo anziehend find die traftirenden Charakterzüge von amerikanischen neralen, die ihre Feinde hochit gre fsmuthig bei delten, und dagegen von republikanischdenken Privatlenten, welche die Gefangenen, fo viel an nen log, gern durch Honger ums Leben gebil hatten, und von England und dellen Monarchen einer Wuth fprachen, die man fur übertrieben ten konnte, wenn fie nicht durch neuere Beifi in Frankreich nur allzu glaublich wurden.

Zur Gefehichte dieses Buches bemerken wir dass die darin gelieserten Briefe und Erzahle der Gattin des am 6. Jan. 1800 verftorbenen schweigischen Generals Riedesel von ihrem Sch gersohne, dem preussischen Hofmarschall und merheren Heinrich XIIV. Grafen Reufs zu B geordnet, und anfangs blofs als Manufcript für Familie, dann aber, mit Erlaubnifs des Hn. Ha gebers, unter dem obigen Titel für das großetel blicum gedruckt wurden.

Freytags, den 10. September 1802.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Paris, b. Treutel u. Würz: Fragmens d'un Voyage en Afrique fait 1785 - 1787 dans les Contrees occidentales de ce Continent par S. M. X. Golberry etc.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

mftändlicher ift Hr. G. bey den Lossinfeln (des Ideles) 9° 30' N. Breite. Die ganze Gruppe beftehtaus fieben Infeln, von denen nur drey bewohnt, und von den Engländern besetzt find. Von bier kam er nach Sierra Leone, und den dortigen Niederlaffungen der Engländer. Der Werth ihrer jahrlichen Ausfahr flieg vor dem letzten Kriege auf 10.050,000 Livres. Darunter waren 13,200 schwarze Sklaven. Diefs erklärt unter andern, warum die benachbarten Negerfürsten die englische Kolonie, welche hier dent Sklavenhandel entgegen arbeiten will, fo fehr beunruhigen. Die Frangofen befassen in dieser Gegend feit 1784 die infel Gambia, bey deren Beschaffenbeit, den Unterhandlungen über ihre Abtretung mit dem Negerfürtten Forbana, und den ihm gemachten Geschenken, der Vf. länger verweilt, als diese Gegenftände verdienen, um fo mehr, da die ganze Aninge hochft unbedeutend war. Denn die franzofischen Negerichiffe pflegten damals schon ihre Sklaven nicht bey diesem Comptoir, sondern von den Englandern zu erbandeln. Sie kauften von den englischen Factoreyen am Sierra Leonaflus bis 1780 jahrlich 3000 Sklaven, und mufsten diefe baar, jeden Neger mit 600 Livres bezahlen, wodurch Frankreich jahrlich wenigftens 1800,000 Liv. einbuste. Es ift leicht zu erachten, dass der Vf. über diesen nachtheiligen Handel und den Gewinn, welcher dadurch den Engländern zuwächst, bittere Klagen führt, und Mittel vorschlägt, die für die Zuckerinseln nöthigen Sklaven, wohlfeiler, und gegen vaterländische Waaren einzutauschen. Benn vor dem Kriege kam ein Sklave den Franzofen auf der africanischen Küfte nicht höher als 300 Liv. zu fteben, wenn fie ihn aus der erften Hand gegen die gewöhnlichen Handelsartikel einkauften.

Die Krankheiten, welchen die Europier auf der Gricanifchen Küße vorzüglich unterworfen find, beschreibt ein besonderer Abschnitt dieser Fragmente; auch berührt der Vf. Barin seine eigene Krankheit auf der Instel Senegal. In dem solgenden widerspricht er der gewöhnlichen Meynung, dass Africa, durch die vielen seit Jahrbunderten bewirkten gezwungenen Auswanderungen entvölkert und im Innern useik von widen Thieren bewöhnt sey. Wir glauben mit

A. L. Z. IRog. Dritter Rand,

ihm ebenfalls, dass eben so viel Menschen fonft in den Kriegen der Eingebornen umkamen, als jetzt der Negerhandel entführt, jedoch kann keine von beiden Meynungen; bey unferer noch äußerst.unvollkommnen Kenntnifs diefes Welttheils nur einigermafsen zur Gewifsheit gebracht werden, und wir getrauen uns, wenn es der Raum erlaubte, feinen Gründen gleich bündige entgegen zu setzen. ohne in Africa gewesen-zu feyn. Seine vornehmften find ; die Negerlind wegen ihrer einfachen Lebensart und geringen Anstrengung bey allen ihren Arbeiten, weniger Krankheiten unterworfen, längft der Küfte hat die Bevölkerung nicht abgenommen, fie ift vielmehr, wie mit einzelnen Beyspielen erwiesen wird, fehr beträchtlich. das innere Land liefert hinlanglich Sklaven zum Handel, wenn gleich fich die Ausfuhr nach der neuen Welt (wahrscheinlich auch nach Indien) aus Ursachen, die hier nicht angezeigt werden konnen, vermindert bat, und Reisende, die Africa von einer Meeres Küfte bis zur andern durchzogen, haben keine Abnahme der Einwohner gefunden. Unter jenen, die eben dieses bezeugen sollen, beruft er fich auf Armenier, welche in der Mitte des vorigen Jahrhunderts Africa von der Landenge Suez bis Cap Coastcattle auf der Kufte Guinea durchwandert haben follen. Diese Notiz war uns völlig neu; allein da Hr. G. keine Gewährsmanner anführt, und damit zufrieden ift, dass englische Negerhändler diefes Factum in Edinburg erzählt hatten: fo halten wir. bis auf bestern Beweis, die ganze Nachricht für eine Dambergersche Fiction. Eine andere von ihm angeführte Reise von Angola nach Mosambique, welche der portugiefische Gouverneur Galvez in neuern Zeiten glücklich vollendet baben foll, scheint uns eben fo wenig zur Ausführung gekommen zu feyn. Wir wiffen freyltch, dass von Angola aus, der vermeynten Silberminen wegen, dergleichen projectirt wurden, und in den letzten Regierungsjahren Konigs. Joseph I. entwarf Souza Gouverneur von Angola einen folchen Zug mitten durch Africa; fo viel wir aber wiffen, ift fie nicht zu Standegekommen. Nach der bier versuchten Schätzung fteigt die ganze africanische Bevölkerung auf 160 Mill. Seelen, die aber weder nachgewiesen, noch durch wahrscheinliche Gründe unterftützt ift, und wovon wir die fpeciellen Nachweifungen nicht übernehmen mögen.

Der Vf. befchilefst diefe Fragmenre mit einem Anhang, Varietäten überfchrieben. Diefer enthält zerfireute Bemerkungen über das Klima, einzelne Naturgegenfände, die Sitten und Gebräuche der Bewohner von Africa, ohne befühmmte Ordnung aus fei-

· Dddd

nen Papieren gezogen. Nur fehr wenige von feinen Bemerkungen kann man nen nennen, weil die meiften von andern Reisenden gemacht find, oder der Vf. vergeffen hatte, dass manches von ihne fehon in den vorhergehenden Abschnitten beschrieben oder angedeutet war. Nur zwey fogenannte weisse Negerhat der Vf. während feines Aufenthalts auf der Kufte gefeben, fie waren aber äufserft fchwach, lichtscheu und konnten fich kaum bewegen. An den Ufern der Flüffe bey den Billagosinfeln fand er eine weiße, feifenarige, weiche und fettige Erde. Die Negernennen fie Bunch, und brauchen fie ftatt Butter zu ihrem Reis und andern Speisen. Der Vf. hat die damit zubereiteten Gerichte gegelfen, und fie fchmackhaft, auch ganz uhfchädlich befunden. Auch das zur Zeit noch unbestimmte Cambolz, das die Englander in Menge ausführen, fand er bey jenen Infeln, und er halt es für eine Gattung des rothen Sandelholzes.

Die dem Werk beygestigte und von Hn. Lapie entworsene Karte verbreitet sich über ganz Africa, dadurch aber ist sie bey den oben beschriebenen Küsten zu klein gerathen, so dass nur wesige von Hn. Beenennungen haben aussgenommen werden können. Bey Nordassrieabis Sierra Leone, liegt Rennels Karte bey Mungo Park zum Grunde. Daher ist die Darstellung der Wüßte Zahara, der Lauf des Joliba und die Lage der innern Negerländer entlehnt. Bey der Küßte Guinea, oder dem Landstrich von Cap Mensurado bis Palmas weichen beide aber sehr von einander ab.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Amsterdam, b. Allart: Huiszittend-Leven. Bevattende eenige Mengelstoffen over .. de Letter-Hiforie-en Oudheidkunde van Nederland, door Mr. Henrik van Wys. (Häusliches Leben; oder. vermischte Unterfuchungen über verschiedene bisher wenig oder gar nicht bearbeitete Gegenflände der Geschichte, Literatur und Alterthunskunde der Niederlande). 1802. Ifte Deel, aus Stuck. XI. und von S. 129—252. gr. 8. (10 gr. Sächs.)

Das erste Stück dieses interessanten Werks haben wir bereits (A. L. Z. 1892. 21 Bd. S. 118. fg.) angezeigt; das zweste ist nicht minder lehrreich, wenn es auch gleich uoch nicht die, im ersten Heste S. 127. versprochene Steinschrift von Visitismat, der ersten und höchsten Magistiatsperson der alten Bataver, liefert, wozu der gelehrte VI. schon in seinen kische Avonstrond. B. I. p. 139. und 35., und B. II. p. 1671. (vgl. A. L. Z. 1802. 21 Bd. S. 492. fg.) Hostnung gemacht hatte. Ungleich größer ist dagegen der Reichthum der vielen literarischen Schätze, von denen hier umständliche Nachricht ertheilt wird, und die den größter Theil diese Hefre ausmachen. Unter den drey Ausstätzen, welche dies Stück enthält, ist der erste der wichtigste. Er enthält S. 129 – 218. einen Brief der Pros. A. Kluitzu Leiden, an den Her-

anso. Gber einige Handschriften des (langft-verfier, benen) K. von Alkemade, befonders über (die Chita nik von) Nikolaus Kolin (Klaas Kolyn). Diefe hook fchriftlichen Schatze der niederlandischen Literatur des Mittelalters und fpaterer Zeiten, von denen fe wenig Ferwerda. als Luifcius, Salengren, Arembere, Baner, nicht einmal Panfer, Kindlinger u. a. Sanm. ler feltener bifterifcher Handschriften ous ienen /eiten, binlangliche Nachrichten geben, find noch int in den Handen eines Nachkeinmens des ehenaliges Belitzers von Alkemude, des Kaufmanns Salom, Bolit in Rotterdam, eines Greifes von go lahren, bev all chem der kritische Briefschreiber Prof. Kl. diefelbes fah, sie zum Theil excerpirte, und davon die ver liegende Beschreibung entwarf . die uns gegenom tig der Herausg, mit literarisch - kritischen Noien son legt. Es wurde für unfere Anzeige zu weit febreich wenn wir aus diefer Abhandlung nur die wichigie Gegenstände ausheben wollten: theils ift ihre le schiedenheit zu groß, und theils die Mannighis keit der vorgetragenen Materien zu weitschicht dass sie auch des gedrängresten Auszugs fibigmen. Nur auf ein paar historische Thatsachen wollawit aufwerkfam machen. Eine der merkwürdielent. terarifchen Notizen, ift die umftandliche Nadide. von der angeblichen in Reinten abgesastes bi ländischen Chronik des Nicolaus Kolin, der lie nedictinerbruder in der ehemaligen Kloder-Aus zu Egmond gewesen seyn soll. (Egmond og lin oder: Egmond am deutschen Mecre, zum Unudid von Egwond binnen, oder Egmon-i oftwarts delle nen, die in Nordholland diese beiden Doriermen In jenem worde 1083 von Theodor I, Grafen von Be land, gedachtes Klofter geftiftet. Jetzt ift da Mi noch ziemlich volkreich, indem darin, nach del tavfchen Volkszählung von 1796 an die 1180 Sed wohnen follen. Nach der jetzigen bajavichen Stat geographie, wird es zum Departement Holland, xelfchen gren Kreis (Ring) , 58ten Diftrict gezählt. diefen Gegenden, befonders in Egmond binnen. fich bekanntlich Descartes mehrere Jahre auf . wohl der Herausg., als auch Hr. Prof. Kl. baben mit vielem Scharstinn bemüht zu zeigen, dass di Chronik, fo wie lie Alkemade befafs, nicht nur unachte, durchaus verfalfchte Handschrift von lin fev. die im achtzehnten lahrhundert von ein hollandischen Gelehrten, welches bier umftin erzählt wird, bestritten ward (und wovon den der Sachkenner Kindlinger an irgend einem den Rcc. nicht genau zu bestimmen weifs, die ftenz derfelben behauptet); - fondern Hr. Kl. nunmehr factifch erwiefen. dass die bisber fant Chronik ein falfcher Plunder irgend eines milig und betrügerischen Kopss gewesen feyn musie, ein gewiffer Kupferftecher de Graaf in Haarlen, Anfang des vorigen Jahrhunderts (1702), and made, als einem wahrscheinlich zu leichtglaubig Alterterthumsverehrer und Nichtkenner; unter Maske einer unschnizbaren Handschrift, gegen reiche Belohnung zu verfilbern gewufst habe,

dem diese (f. Vorr. S. IV - VI. fg.) als die vorgeblich einzige, noch übrig gebliebene Copie eines urforunglichen Mots auf Pergament fey, die schon damals an die 150 lahre in der Klofterbibliorhek zu Egmond ware aufbewahrt worden. Hr. Prof. Kluit schliefst daber seinen Beweis (S. 219.) mit den Werten: .. Ik zal my verblyden iets bygedraagen te hebben ntot de Historie van de onechtheid van Klaas "Kolyn, en tot de verdediging van den goe-"den Nam van den Heer Kornetis van Alke-"made." (den man schon längst der Verfälschung wo nicht geradezu beschuldigt, doch wenigstens desholb flark in Verdacht gehabt hat). - Möchte uns der gelehrte Herausg, mehr dergleichen Abhandlungen liefern! Nur wollen wir nicht hoffen, dass ihn feine gegenwärtige Staatslaufbahn daran hindert; diefer Verluft würde für die Fortfetzung diefes intereffanten haustehen Lebens zu empfindlich Teyn! - S. 210. ff. glaubt Hr. Prof. Kl. der Anfang hollandischer Papiermublen durfe, für ungeblaufeltes Schreibpapier nicht über das Jahr 1688, hinausgesetzt werden. Hr. v. W. fügt aber in der Vorr. S. IX. binzu, dass fchon im I. 1616 eine Papiermühle zu Westzaandam gebauet worden. Rec. halt dafür, dass der Ursprung hollandischer Papiermühlen noch über den Aufang des fiebzehnten Jahrhunderts hinaufgerückt zu werden verdiene; diese Vermuthung grundet sich auf ein gedrucktes Placat der Stadt Antwerpen vom J. 1599. in Betreff der Borfen- und Schiffer - Polizey, welches ein angesehener brabandischer Geistlicher und Alterthumsforscher, während der französischen Schreckens-Periode, die ihn nach Deutschland auszuwandern nuthigte, mit andern erheblichen Seltenheiten, dem Rec. zeigte, in welchem Papierbogen das gekronte Amsterdamer Stadt - Wappen, und an der andern Seite die Buchftaben: P. v W. to Zagnen (vielleicht Peter von Waffengar zu Zaandam) in die Form eingenähet waren. Dem scharflinnigen Vf. der Vorrede haben wir dieses hiedurch eröffnen wollen, um ihn auf diesen historisch - rechnologischen Umftand seiner vaterländischen Geschichte, zur naberen Prüfang und Unterinchung aufmerkiam zu machen, wiewohl Hering schon vor einigen Jahren erwiesen, dass zu Ende des raten fahrhunderts das Lumpenpapier zum Schreiben, fchon in Pommern fabriciret worden fey. Eine Menge deutscher Archiv Acten' hat Rec. aus dem vierzehnten Jahrhundert auf weiffein Papier obne Farbe, geschrieben gesehen. -Der zweyte Auffatz S. 214 - 231. enthält Zufatze zur früheren Geschichte der Juden in den Niederlanden, der, wie der dritte S. 282-252., in Betreff eines achten Berichts wegen des Grafen von Aremberg, der im J. 1568. in der Schlacht bey Heiligerlee (in der Provinz Gröningen) umkam, gelesen zu werden verdient. Halt der Herausg, fein Verfprethen: fo haben wir im nächften Stücke, einen Catalog von der ehemaligen Klosterbibliothek zu Egwond zu erwarten. Wir hoffen, dals er durch Seine Geschäfte an der Vollziehung desselben nicht verhindert werden möge!

Annolt, b. Goch u. Enmerich, b. Romen: Kerklijk Leesblad, ten Dienfle der Eleefs en Gelderlandfehe Catholyken (Chrift katholifiche Monatfehrift, zum Beften der Cho- und Geldriften Katholiken), (1801.) Nr. 1.—XII. zufammen 558 S. 8. auf Schreibp. (2 Rthir.)

Obgleich der Titel dieser Zeitschrift, die zu Anfang vorigen Jahrs begann, der katholischen Gottesgelahrheit gewidmet zu feyn feyn fcheint : fo ift fie doch gemischten Inhalts. Zwar bleibt ihre Hauptbestimmung den Glaubensverwandten der Katholiken am Niederrheine, zur Verbreitung religiöfer und fittlicher Gefühle eigen; aber ihre Nebenzwecke find auch Lefern von andern Confessionen nützlich. Dahin gehören die kurzen Biographieen der berühmteften Gelehrten und anderer Personen, die fich entweder als Landsleute der Clevichen und Geldrifchen Provinzen, oder als Fremde darin, zum Vortbeil des Staats ausgezeichnet und verdient gemacht ha-Meiftens betreffen fie das Mittelalter, und die erften Perioden der neuern Geschichte. In mancher Ruckficht erganzen fie daher Jocher u. a., fo wie die gefammte Literaturgeschichte aus jenen Zeiten, und find als ein schätzbarer Beytrag für dielelbe anzusehen. Auch verdienen die gedrängten hiftorifchen Zuge und Befchreibungen von dem Urfprunge. dem Fortgange und der Stiftung verschiedener Kirchen und Klofter in den Herzogthümern Cleve und Geldern, die fowohl für die kirchen als vaterländische Geschichte dieser Niederrheinlande nützlich find, angemerkt zu werden. Ven diefen beiden Seiten betrachtet, scheint der ungenannte Vf. in feinem Elemente zu feyn, und gerade diefen Zweig der Literatur am gemeinnützigften zu bereichern; aber auch weiter muss er sich nicht erstrecken. Denn bey feinem besten Willen, Volkslehrer nach der Offenbarung und der Sittenlehre im Allgemeinen und Befondern zu werden, gebricht es ihm an einer, Verstand und Herz anziehenden Darftellungsgabe. Zwar wirft fich der Vf. zum Kritiker der in neuern Zeiten erschienenen kathelifchen Erbauungs - Bücher und anderer dahin gehögiger Schriften auf, woven in jedem Stück ein und mehrere Recenfionen angetroffen werden; allein der Ton, die Einkleidung und der Vortrag feines Urtheils geben fast allenthalben zu erkennen, dass der Vf. diefer Monatsschrift für katholische Christon, weniger ein gewandter und aufgeklärter Theologe feiner Kirche, als ein geübter Geschichtsund Alterthumsforfcher feines Vaterlandes ift. Ueberdem ift die Schreibart meiftens gegen alle Regeln der hollandischen Grammatik.

GÖTTINGEN, b. Vandenboeck u. Ruprecht: Ankeitung zur Technologie, wder zur Kenntnifs der Hondwerke, Febriken, und Manufacturen, vornehmlich derer, welche mit der Landwirthfehaft, Polizey und Cameralwiffenfchaft in nächker VerPane, b. Michaelis: Das luftigfle Vademecum für Gefellschafter myntern Scherzes, oder spalshafte Anekdoren und Historchen, welche sich bey verschiednen Gelegenheiten in Gesellschaft sehr paffend erzählen lassen, um selbe angenehm zu unterhalten, und den trausigsten Menschen zum Lachen zu bringen. Zusammengetragen von Gosph Kottnauer. 2tes Bändchen. 1801. 1238. 3tes Bändchen. 1828. S. S. (16 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1801. Nr. 79)

GOTHA, b. Perthes: Sittengemälde aus den geninen Leben, zum belehrenden Unterricht für Kider. Von dem Verfaster des Gumal und lim. Erstes Bändchen. zie Auslage. Mit einem fitelkupfer. 1802. 152 S. 8. (12 gr.) (S. d. Rec.) L. Z. 1706. Nr. 266.

#### KLEINE SCHRIETEN.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Schwerin, in d. Bödnerschen Buchh .: Wohlverdiente Zuchtigung des Hn. D. Biefter in Berlin , von Ch. Gottlob Thube, Paftor zu Baumgarten in Mecklenburg - Schwerin. 1802. 39 S. 8. Hr. Paft. Thube behaup-tet, dasser vom Hn. D. B. im Märzflücke feines Journals vom I. ifot. gereizt fey, und dafs der letzte diefe Züchtigung verdient habe, Wir laffen es dahin gestellt feyn, ob Hr. B. Recht hatte, einen folchen Brief, wie jener mit Y unterzeichnet, drucken zu lassen, undräumen ein, dass der Ausdruck Thor, den Ilr. B. vom IIn. Th. gebraucht, hartist; wenigstens hatte es bey den Benennungen apokaluptischer Seher und Schwarmer bietben mogen, weil diese den schriftstellerischen Character des Hu. Th. treffend und hinlanglich bezeichnen. Wir geben alfo auch zu, dass auf diesen Angrist eine mannliche Antwort von Seiten des Hn. Th. gehorie: allein wir konnen es nur bedanern , dass fich der Vf. gerade zu dieser Ars von Antwort hat reizen laffen , welche auf der einen Seite den grofsten Eigendunkel, und auf der andern Seite Mangel au Erziehung und Anstaud verrath, mithen demfelben nicht zur Ehre gereichen kann. Bedenkt man noch überdem, dass es ein Prediger ift, der diefen unschicklichen und rachfüchtigen Ton anftimmt : fo hat der ehrwurdige Predigerorden chen keine Urfach, fich eines folchen Mitgliedes zu ruhmen. Diefer Stand wird vielmehr das Urtheil über den Vf. ausfprechen muffen, was er S. 4. über die fogenannten Aufklarer fallet. "Es giebt manche Menfchen, die fich nicht zu mufti-"gen willen, und fich dabey kluger dunken, als fie wirklich "Man wird es uns nicht zumuthen, dass wir hier die Schimpfworte wiederholen follen, womit Hr. B. belegtwird, denn wir wurden unfre Feder damit entehren; allein wir muffen doch einige Proben von dem gemeinen Tone, der hier herricht, geben, im unfer Urtheil zu metiviren. So heilst es z. B. S. 13. "Von theologischen Dingen versteht "Hr. B. fo viel, wie (als) der Schweinhirt in Baumgarten von "der Algabra verfteht." S. 16. "Es fteht geschrieben : bleibt "zu Jericho, bis euch der Bart wachft, dann kommt wieder." S. 19. "Man gount zwar einem Jeden; der Geschmack daran "finder, gern das Vergnügen, die heimlichen Jefunten überall "auszuwittern, und alle verdachtigen Mouschen von vornen "(vorn) und von hinten zu beriechen" u. f. w. - Doch gening von diefer Art. Hr. Th. rühmt fich lieber, dass er mit Vornehmen umgegangen fey und noch umgehe, als dass er chemals Judenmiffionar gewesen fey, worauf Hr. B. mehr-

mals ansvielt, welches der Vi. fehr übel nimmt: wie ein kann ienen Umgang bev einer folchen Gemeinheitenlich finden, und wer wird es dem Hn. B. verdenken könne mes er diefelbe wieder auf Rechnung der Judenmission fon Gerade die Anftandigkeit, Schicklichkeit und Feine be Tons wurde das Publicum am besten überzeugt haben, ich auch Judenmissionare Leute von Erziehung und feinen fat feyn konnen, und eben desswegen sich auch in vormeine Gesellschaften zu benehmen wiffen. - Wenn wir pen Bedeuken tragen , die Geschichten , welche vom Ha. Ta dem abgedruckten Briefe emhalten find, alle zu einbe so hat doch der Vf. bey weitem noch nicht genug gen um ihre durchgängige Unwahrheit für den Unbefangen beweifen. Diefs hatte aber fein Hauptbefreben fem fen, und dagegen hatten die nichts fagenden Tiradage Aufklarung und Aufklarer fehr gut wegbleiben konnes che von feinen Gloffen über ienen Brief tr.tft überich nicht, weil er von der Vorausserzung ausgeht, das In felbst ihn geschrieben habe. Diess ift aber hochft un scheinlich , fondern auch nur eine leife Ahndung ron & mus auf die richtigere Vermuthung führen, das ihn Mann geschrieben hat, der ehemals die Schule des Ila. frequentiste, als et noch Rector in Butzow war. Was lich die Weifiagungen des Vfs. aus der Apokalypie ber fo halten wir es nicht für nöthig, uns daraut eineut Wir bedauern blofs, dass fich der Verstand des Vis. 21 fer Scherey und Schwarmerey verirrt hat. Wer einm unglücklich ift, dahin zu gerathen, der kann nicht mit heilt werden, wie es die Erfahrung an allem apokalypui Sehern beweift. Dagegen wird Hr. Th. naturich uns andre kalte Zuschauer bedauern, dass wir diese schwift fchen Satze nicht erreichen konnen, und eben fo mit darüber lachen, als über den Hn. B., "dem (5.176.17.) ,,leicht die Kindermuhme nur von lieben Engelchen ,,hat, und die dem Hu. Hofr. Jung nicht einraumen "dass ein Engel juns deutsche Meilen hoch seun sell, er unserthalben zehn deutsche Meilen hoch seyn: V gen nicht über eine Sache debattiren, wevon kein S cher etwas wiffen kann. Uchrigens ift der Stil nicht fe lich correct. Diefs fieht man theils fchon aus den ang ten Proben, theils ans andern Stellen . 2. B. S. 10. ndie Nichts (ihn nichts) angehen" u. d. m.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den II. September 1802.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

LETPZIG, b. Hartknoch: Wannem Imanta, eine lettische Sage. Von Gottlieb Merkel. 1802. 188 S. 8. (1 Rthlr.)

"Was den Inhalt dieser Sage betrifft — heisst es am Ende der Vorrede — so find die meisten handelnden Personen und aufgestellten Ereignisse historisch, ob sich gleich der Vs. die gerechte Freyheit nahm, sie so zu behandeln und zu ordnen, wie der Zweck der Dichtung es soderte. Die hier nachte Belagerung siel im J. 1206 vor." — Alsonetzt Rec. binzu — in jenen Zeiten, wo die nummehr halb vernichtete und völlig unterjochte Nation, noch um ihre Existenz und ihre Freyheit zu kämpfen sim Stande war.

Erstes Buch. Es ift Nacht, die Letten fevern ihr Lihre oder Johannisfest - S. 21. "Inniger drückte jeder Gatte die Gattin, jeder Freund den Freund an die Bruft. und fehnsuchtsvoller blickten die lünglinge und Madchen fich an. Siehe! da raufcht es im wogenden Strome; fiehe! da glitt ein Nachen daber durch feine Fluth, und landete am Ufer der Ebene. Eine hohe ehrwürdige Gestalt erhob sich aus ihm (!); ein Greis mit nachter Scheitel, aber mit langem grauen Barte der zum Gürtel berabflofs, erhob fich ans Land. Seine Rechte trug den Zweig des Friedens; feine Linke einen fchlanken Speer. Ein Ueberirrdischer schien er, wie er langfam daher schrict, umflossen vom Strahl des Mondes, umrauscht vom leifen Morgenwinde, der in feinem weifsen flatternden Gewande Spielte. Er schritt hin durch die Gruppen des Volkes, das mit Erstaunen ihm nachfah : er erflieg den Altar, er legte nieder auf ihn (!) den Zweig des Friedens; er fliefs kraftvoll die blinkende Spitze des Speeres in den Boden; dann mit der Geberde des Flehens, erhob er die Arme gen Himmel, und ftreckte fie flehend dem Volke entgegen." - Es war Azo, ein Abgesandter von den Liven, der den lettischen Fursten Ymanta um Hülse gegen die deutschen Usurpatoren anfleht. Er erzählt die Geschichte ihrer Landung, ihrer Ausbreitung u. f. w., und Ymanta verspricht seinen unterdrückten Nachbarn beyzustehn. - S. 48. "Rüstet euch muthige Bruder! Ehe zum zweytenmale der Abendstern niederblickt, ruft mein Schlachthorn durchs Land !"

Zweyles Buch. Zurüftungen — Ymanta unterbalt fich mit Azo, spricht von seinem Schwager Kaupo, und vernimmt, dass er von den Usurpatoren be-A. L. Z. 1802. Dritter Band. thört, fich zur Unterjochung feiner Landsleute mit ihnen verbunden hat. - S. 66. "Wie der Wanderer - fernher trug ihn fein Schritt zurück in die Heymath; am frühen rofigen Morgen erblickt er die langerschnte Hütte. Freudig lächelnd öffnet er leife die Thur, und fchleicht leife durch die Gemacher ans Lager der blühenden Gattin und ihres Säuglings, mit unerwartetem Kufs fie zu wecken - er nahet, und findet fie beide erwürgt, fchwimmend in eigenem Blute. - Wie der Wanderer erbleicht, und mit fträubendem Haare dafteht, und nicht Athem findet in der gepressten Bruft fein Webe! zu rufen : fo fland Ymanta und ftarrte dem Greife ins trauernste Antlitz, als er die Schmach des Inniggeliebten vernahm." - Hierauf folgt eine umftändliche Erzählung von Azo, wie das bewerkstelligt worden Endlich hat fich Ymantas Heer versammelt. tritt den Marfch an, und ftofst auf die Livifchen Aeltesten, die in einem Hayne versammelt find. Neue Unterredung, bis endlich auch die Liven fich , ermutthigen!" und alles nach Riga aufbricht. Jetzt wird beschlossen, Azo als Abgesandten in die Burg zu fchicken, und die chriftlichen Ranber zur Uebergabe aufzufodern, während Ymanta den benachbarien Forft umhauen, und alles zum Anftecken der Stadt in Bereitschaft fetzen läfst. - S. 95. "Lauten Beyfall jauchzte das Heer, und griff jubelnd nach den Aexten. Noch hatte Azo nicht mit feinen Begleitern die Burg erreicht, da wiederhallte der Forst von taufend und taufend kräftigen Schlägen, und das Krachen der stürzenden Stämme donnerte über die Ebene bin."

Drittes Buch. Die Abgefandten kommen in Riga an - Empfang von Seiten der Ritter und Pfaffen. die unterhandeln wollen, was aber von Azo verworfen wird. Endlich wird doch noch beschlossen, Kaupo als Gefandten zuzulaffen, der alfo mit in das Lager geht. Wehmuthiger Empfang von Seiten Ymantas, während ihn Kaupo voll Enthusiasmus für feine neue in Rom beschworne Religion, zur Unterweifung zu bereden fucht. - S. 118. ,Ich fah, ich fah die Herrlichkeit des heiligen Vaters der Christen" - fahrt er fort. - "Seine Gemächer find Tempel, fein Sitz gleicht dem Thron einer Gottheit. Taufendmal jaufend fteinerne Festen ftehen in gedrängten Reihen um feine Burg. Mit allen Segnungen des Himmels prangt fein Land, ein unendlicher Garten. Mit hellerm blendenderm Glanze strahlt ihm die Sonne aus einem lichteren Himmel berab. Kein Winter wagt ihm zu nahen, Schnee und Eis entstellen nie seine Fluren! Ewig wandeln seine Ströme durch ewig blübende

Leee

Ge

Gefilde, und Jelbf, Jeine Wälder beugen sich unter der Laft goldener Früchte. Unzählbare Volker geborchen dem götergleichen Mann; sie stärzen vor Jeinem Anblick zu Boden, wenn er Jegund sterblickt." — Aber Yinanta helfst ihn zurückkehren, und die Belagerten sind in großer Verlegenheit, bis endlich einer hiere Priester einen Zweykampf zwischen Kaupo und Yinanta vorschlägt, der auch von beiden Thellen ausgenominen wird.

Viertes Buch. S. 143. "In Often wandelte der Mond berauf mit feinem milden Lichte; er lächelte fanft und ftill auf die rubende Erde berab, wie auf den schlafenden Säugling die Mutter. Am Abbang' eines einsamen Hügels am Ufer der rauschenden Dune, fafs Ymanta allein im Sinnen verloren. Weither toute das Rufen feiner Wachter, die mit nie ruhendem Schritt die Stadt umwalleten (?); und der bange Ruf der Glocken, die das chriftliche Volk zum Gebete riefen, zu diesem Heiligen jetzt, und zu jenem." - Ymanta fchläft ein, und fieht nun die künftigen Schicksale feiner Nation im Traume vorüber gehu. Er fieht die fchreckliche Epoche ihrer völligen Unterjochung, die verschiedenen Perioden ihres Elends, und deffen unbedeutender Erleichterung, er fieht aber endlich auch Alexander I. den Edlen und Vortrefflichen als Retter vor fich ftehn. S. 159. "Leif' erst flotete, dann lauter und lauter das Lied einer Nachtigall durch die dunkle Todesöde. Ihr antworteten andere Stimmen, und ein Chor wirbelnder Lerchen begann hoch in der Luft fein Jubellied, wie es die nabende Sonne begrüfst. Es dainmerte über dem finftern Gewolke, jetzt leuchtete es. Ein zweytes, ein wohlthätig ftrahlendes, ein fonnenlichtes Gewolke ftand boch über den erften, das schnell in Thau und Regen zerfloss auf die lechzende Erde. Aber im lichten Gewölke Rand ein Genius mit Inpiters Würde und der Schönheit Apollo's. Er läckelte auf die Erde herab, und wieder grunte fie lieblich und prachtvoll; die Hayne rauschten, die Wiesen dufteten aus unzähligen Blumen. Einen bluhenden Palmzweig hielt der Genius; er segnete die Erde damit, und wie ein Strom rauschte Leben über fie hin. Taufendfaches, muthiges, wimmelndes Leben fummte, zwitscherte und fang; aus jeder Spalte des Bodens drang Leben herver; aus jedem Hayne trat er prunkend. Der Adler flieg mit mächtigem Fittig empor, und fühlte Glück im Strahlenbade der Sonne; die kleine Fliege gaukelte von einer Blüthe zur andern und fühlte Glück. Auf den Hügeln, in den Thälern, an den Strömen erhoben fich wieder Hütten und Städte, und getroften Muthes trat der Mensch an die Thur feiner Hutte, und blickte mit wonnevollen Thränen empor!" ---

So ist der Tag angebrochen, die lettischen Prieverrichten ihre Opfer, die Bedingungen des Zweykamps werden selfgesetzt, und beide Streiter rüsten sich. Noch einmal sucht Kaupo den Freund zur Unterwerfung zu bereden; noch einmal bietet ihm Ymanta Kückkehr-in seine brüderliche Arme an. — Vergebens. — Der Kampf beginnt, und Kaupo fällt, aber in demfelben Augenblick finkt ouch Ymanta mit Wunden bedeckt flerbend zu Boden. Die Mönche hatten Kaupo's Schwerdt vergiftet, die Belagerten thun einen Ausfall, und die vereinigten Letten und Liven müffen fliehn.

Das ist der Inhalt eines Gedichtes, desten edler Zweck keiner weitern Erklürung bedarf; der aber bey allen Spuren wahren Dichtergeißes, und bey allen Schönheiten des Details, dennoch im Ganzen viel zu wenig ünteressen. He es die unbekannte lettische Welt, oder der Mangel an Handlung, besonders in zweyten und zu Anfange des vierten Buches? It es die Einformigkeit der Darkellung oder die Ubestimmtheit des Interesse Parkellung oder die Ubestimmtheit des Interesse felbst Rec will es dahingestellt seyn lassen, um so mehr, da sich der Vs. bereits öffentlich dagegen verwahrt, und die abschlichtiche Vernachläsigung pozitischer Zwecke um der politischen willen, eingreslanden hat.

Was nun die Form anlangt: fo hat der Vf. die fogenannte poetische Profa gewählt, feinen Perioden aber mit vieler Mübe und mancher Aufopferung der gewöhnlichen Rectionen, einen gewissen Numerus zu geben gesucht. So wenig es nun in dieser Rückficht im Ganzen an schönen Stellen fehlt - wie deren auch oben einige angeführt worden find - fo hat Rec. doch auch wieder mehrere bemerkt, die entweder völlig verunglückt, oder dech wenigstem fehr verunstaltet find. Dahin gehört zum Beyspiel S. 00. folgende. Sey mir gegrüfst Riga heilige Heymath! Alles, alles umschlieseit du, was einft mir den Traum meiner Kindheit verschönte, alles, worn das Herz im Jünglingsalter, ach mit fo warmen Gefühlen bing; alles deffen dereinst ich als Greis nie obne Thranen gedenke! Sey mir gegrüsst im Geifte beilice Heymath! Nenut dich die Lippe, immer antwortet ein Seufzer ihr aus der geprefsten Bruft! Nicht Thatendes Leichtfinns, oder der Bosheit verschließen mir deine Thore. - O war' es dereiuft mir als Greis nur vergonnt, in deinem Schools das lebensfatte Haupt zur nimmerendenden Ruhe zu Jenken!" - Man fieht. dels fich der Vf. bey diefer Stelle nicht wenig Mühe gegeben, ja fogar völlig frandirte Zeilen eingeschoben hat; dennech fehlt es den Ganzen an Correctheit, Warme, Wohlklang, Symmetrie, Verbindung und Einfachheit. Wie könnte diese Stelle etwa verandert werden? Rec. glaubt folgendermassen : -

"Sey mir gegrüßset Riga heilige Vaterfladt, die die fonem Träume des Knabens, die lieblichen Hoßiumgen des Jönglings, die wehmuchigen Erinnerungen der künftigen Greifes umtehliefst. Sey mir gegrüßset, heiligt Vaterfladt, die ich nie ohne Seutzer, ohne Thräne zu nennen vermag! Durch keinen Fehltrite, kein Vriechen aus deinen Mauern verbannt — o könnte ich weniglens mein müdes graues Haupt, einmal in deinen Schoofs zur Ruhe niederlegen!"

So dunkt Rec. hatte jene Stelle lauten muffen, wenn fie aur einigernalsen erträglich seyn sollte. Denn so wie sie dort steht, sieht sie blos wie eine kalte precieuse herausgepresste. Apostrophe aus, die aller Wirkung versehlt; was bey den Härten; alles woran, elefen — und wie die wohlklingenden einzelnen Worte alle lauten mögen; so wie bey den undeutschen, gezierten und incorrecten Zeilen auch nicht anders seyn kann.

An einem andern Orte S. 143. heifst es: Dicht und dunkel, immer dichter und dunkler fielen die Schatten jetzt über die Erde hin. Die thauende Nacht begann, und reichte allem was lebet, und des leuchtenden Tages fich freute, ihr ftärkendes Labfal, das nur der Mensch sich zu vergiften vermag. Nur ihm reifst die Leidenschaft mit den flechenden Blicken, oder der Gram mit der knüchernen Hand es oft von der Lip. pe hinweg! - Rec. begreift nicht recht wohl, wie der Vf. eine fo durchaus elende Stelle niederzuschreiben fähig war. Einmal fällt er geradezu aus dem Tone, und giebt uns ftatt der poetischen Anficht von der Nacht eine philosophische; zweytens find feine Bilder eben fo falfch als ekelhaft. Wir glauben nicht, dass dieses noch einer weitern Auseinanderfetzung für unfre Lefer bedurfe.

Ueberhaupt muss der Vf. die Feile brauchen lernen, und wenigstens fo streng gegen fich selbst als gegen andere feyn. In einem folchen Werke durfen nicht wie S. II. Todtenschädel glotzen, oder der Schwarze Dampf - empor flinken , hier mus wie S. 101. von keinen Pfützen die die ll'oge der Kreuzpilger zurück liefs, und von keinem zahinen Murren der Sturme wie S. 15. die Rede feyn. Hier muffen wir (5. 40.) von keinen heranbäumenden ll'ogen; von keimem (S. 64.) Frühlingshauche der Schmeicheley, der die Seele fehmola, von Keinem (S. QI.) Eye des Orkanes am Tafelberge, von keinen (S. 130.) die Stadt umgurtenden Scheiterhaufen boren; hier müffen keine Sprachfehler und Nachlässigkeiten im Ausdrucke wie S. 54. 80. III. 144. u. f. w. zu finden feyn. Wenn ja ein guter Schriftsteller, was Rec. indesien bezweiselt, dergleichen Fehler noch machen kann: fo muss er fie wenigstens nicht stehen lassen, befonders wenn er fo viel Rücksichten, als unfer Vf. bey feinen Arbeiten zu nehmen bat.

#### ALTE LITERATUR.

Paris, de l'Imprimerie du Traducteur: Manuel de Littérature Claffique Ancienne — Traduit de l'Allemand de M. Efchenburg, avec des additions, par C. F. Cramer, Imprimeur Libraire, et ancien Profeseur de Philosophie et de Littérature grecque et orientale, à l'Université de Kiel en Allemagne. l'An X. (1802) T. I. XXXIV: und 549 S. T. II. XIV. und 511, S. gr. 8.

Nach der Vorrede des Herausgebers und Ueberleizers sehlte es bisser, in Frankreich an einem Handbuche, welches so, wie das gegenwärtige, von der Archäologie der Literatur und Kunst, der Notiz griebischer und römischer Schriftsteller, der Mythologie, und der classischen Alterthumskunde eine kurze

Darftellung gabe, und fowohl jungen Studierenden zum Unterrichte von diesen Gegenständen, als auch denen, die fich nur im Allgemeinen damit bekannt machen und erhalten wollen, zur Uebersicht und zum Handbuche dienen könnte. Durch die bisher gelieferten kurzen Entwürfe und Wörterbücher wurde dies nicht unbedeutende Bedürfnis nur fehr unvollkommen befriedigt. Deutschland hat in dieser Hiuficht unftreitige Vorzüge, und überhaupt in der Bearbeitung und zweckmässigen Behandlungsart der alten classischen Literatur während der letzten Hälfte des verstoffenen Jahrhunderts Fortschritte gethan, die nicht nur die Aufmerkfamkeit und Anerkennung, fondern auch die Benutzung der Ausländer verdienen. In Frankreich war diefs Studium ehedem bluhender, als jetzt, ob es gleich noch immer einige Philologen und Alterthumsforscher vom ersten Range besitzt. Die Aufhebung vieler gelehrten Institute hat freylich die Abschaffung mancher zwecklosen und pedantischen Methoden, aber auch Erkaltung des auf die alte Literatur gerichteten Fleisses zur Folge gehabt. Jetzt aber gründet und rechtfertigt die ersiegte öffentliche Ruhe auch in dieser Hinficht günstigere Hoffnungen für die eifrigere und blühendere Kultur aller Wiffenschaften, und auch dieses so fruchtharen Zweiges derfelben. It'eft tems, fagt der Vorredner, que le Français ne permette plus que son ancienne gloire litteraire foit ternie par un mepris malentendu de ces mêmes fources, auxquelles il doit en partie la preeminence dont il jouit. Er glaubte daher etwas Gemeinnütziges zu unternehmen, indem er den Vorfatz fasste, eine Folge allgemein geschätzter und in Deutschland vorzüglich beliebter Elementarbücher mit den nothigen Zufätzen, auch in Frankreich bekannt und gangbar zu machen. Den Anfang macht er mit dem gegenwärtigen, schon viermal aufgelegten, und in viele deutsche Lehranstalten eingeführten, Handbuche, von deffen Vf. er glaubt, qu'il reunit toutes les lumières, toute l'experience que donne une longue suite d'années consacrers à l'instruction, à cette justeffe d'esprit qui, dans ce genre de travail, saifit ce enilieu fi-rare et fi difficile à trouver : je venx dire l'art d'eviter le superflu, sans cependant oublier le necesfaire. Gern giebt er zu, dass diess Buch nicht ohne Lücken und Unvollkständigkeiten sey, die man aber nur dann dem Vf. zum Vorwurf machen könne, wenn man auf das eigentliche Verhältnifs des ganzen Plans und auf die dabey absichtlich gesetzten Schranken nicht die gehörige Rücklicht nehme. Wegen der nächken Bestimmung diefer Ueberfetzung hielt er es indess für rathsam und nothwendig, einige Bemerkungen, und vornehmlich bibliographische Notizen, hinzuzufügen, und fie mit dem Texte felbft zu verweben. Diese Zusätze finden fich besonders in der Notiz der Classiker am zahlreichsten, wo die in Frankreich gelieferten Ausgaben und Uebersetzungen hinzugefetzt, obgleich auch die im Original vorzüglich nur ausgesonderten deutschen Ausgaben und Ueberfetzungen dafür nicht weggelaffen find. Vervollkändigung des literarischen Theils mit besou-

drer Hinficht auf Frankreich waren die würdigen und berühmten Kenner alter Literatur, Villoifon, Gail und Pougens dem Herausgeber behülflich. - Hier will Rec. nur einige von diesen Zusätzen anführen. B. I. S. 185. . ift die Nachricht von der berühmten Statue des Vatikenischen Apoll durch eine nähere Angabe von den Umftänden und der Zeit ihrer Wegbeingung aus Rom und Aufstellung in Paris, auch durch eine umftändlichere Beschreibung des Kunstwerks felbit. erweitert worden. (Ein kurzes, aber genaues Verzeichnifs der aus Italien nach Paris überbrachten fämintlichen, oder doch vorzüglichften Kunstwerke wäre hier zu dem Entwurf der Kunft-Archäologie kein überflüssiger, sondern willkommener Zusatz gewesen). S. 262. wird das Bedürfniss eines brauchbaren griechischen Wörterbuchs in Frankreich gerügt, wo man fich fast einzig und allgemein mit dem Schrevelius begnügt, und gewünscht, dass man auch hier die weit beffern Arbeiten der Deutschen, besonders die Schneidersche, zur Verfertigung eines grie chisch - französischen Handworterbuchs benutzen möchte. Hr. C. glaubt, dass nur durch solch ein Werk die in Frankreich fehr verfaumte und falt vollig vernachlässigte griechische Literatur wieder aus ihrem Schlummer geweckt werden könnte, und dass fich billig die Regierung felbst dieser Sache annehmen folke, deren jetzigen Oberhaupte bey diefer Gelegenheit große Lobsprüche ertheilt werden. - Zu S. 201, hat die Erwähnung der französischen Ueberfetzung des Theolirit von dem Cit. Gail eine Note veraulafst, worin die Verdienste diefes Gelehrten um die griechische Literatur angeführt, und mehrere jetztlebende Savans Helleniftes in Frankreich genannt werden. Von ihm ift eine noch nicht vollendete Sammlung griechischer Autoren mit beygefügter Uebersetzung, deren Inhalt hier nüber beschrieben wird. Sein Verdienst um eine neue Ausgabe der

Werke Xenophon's ift bekannt. - Bey den griechi. fchen Rednern find die fchatzbaren franzbilichen Ucberfetzungen des Abbe Auger nachgewiesen. Bevm Photius wird S. 330. angeführt, dass der fel Prof. Ancher in Kopenhagen zwanzigjährigen grofien Fleifs auf eine Ausgabe diefes Schriftstellers verwei. det habe, deren Abdruck jetzt nach feinem Tode auch noch zu hoffen ftehe. - Der franzölischen Ueberfetzungen hätten noch mehr, und ber mehren Artikeln, konnen angezeigt werden; felbit einig der vornehinften und bekannteften find übergangen: z. B. die des Paufanies von Gedoun, die eben fa de plus grand merite zu beilsen verdient, als die ange, führte des Quintilian. Beym jungern Plinius, S. neka, den Erotikern, Ariftanet, Alciphron u. a.a. vermifst man ein Gleiches; und bev den prischt feben und romifchen Abetoren hatten die Auszume des Savans fur les Auteurs qui ont traite de la Rive rique, von Gibert, in drey Banden, als ein brach bores Hülfsbuch zu ihrer Charakteristik genannten den können. - B. II. S. s. ff. fteht eine laneftel le, als Note, aus der Vorrede des von Ha. Cak anempfohlnen Dictionnaire de Muthologie von Ci. Noel, welche die vornehmften mythologischen Schill ten, und befonders die vom Cit. Dupuit unlimit herausgegebene l'Origine des Cultes betrifft. - Libis gens ift die vor einiger Zeit in einem gelehrten Blatte gemachte Anzeige irrig, dass diese Uehersetzung nich der altesten Ausgabe des Eschenburgschen ilandheits gemacht fey. Vielleicht war diefs bey den enlerier oder fechs Bogen der Fall, wo die Abweichunger Ausgaben unbeträchtlich war; in der Folgeitwei genscheinlich die neueste vierte Auflage zum finde gelegt. Eine ähnliche Ueberfetzung der beiden dern Lehrbücher diefes Vfs. über fchone Liente und Wissenschaftskunde verspricht Hr. Cr. nachfin zu liefern.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PANDAGOGIK. Homburg, b. Kratzích: Ueber militärifeke Inflittet sud Garnifonfehulen in Rückficht auf die königl. preußsiche Circularverordning vom 31. Aug. 1799., dan Unterricht in Garnifonfehulen betreffend, für jede Staatsverfafung berechnet, von Friedr. Wilh. Vrolfrath, königl. Kircheuprobße in Gückfladt etc. 1800. 75 S. S. (6 gr.) Wirhaben (chon zwey Schriften angezeigt, welche durch die bekannte königl. preußsiche Circularverordnung, die Garnifonfchulen betreffend, veranlafst wurden (vgl. A. L. Z. 1800. Nr. 346. und 1801. Nr. 253). Hr. W. trifft in mehreren Punkten mit einen Vorgängern zufammen, ob er gieich feinen eignen Weg einfchlägt. Sehr richtig unterfcheidet er morziliche und bürgerliche Aufklärung, und verlangemit vol

lem Rechte, daß jene dieser voransgehen misse, ein dem einechenfreundlich ist fie in Wunsch, das sie sei in Garnisonschulen in jeder Art der Kenntnise unwand in allen Pertigkeiten geübt werden dürsten, worde und Gelegenheit haben. Mit Bescheidenheit widerte, ein der angeogenen Verordnung, von der Eutbehed und dem Nachtheile mancher Kenntnisse der Unterstättlich werden der Schriftlichen Gründe für die Beschränkung des Unterstättlich und dem Nachtheile mancher Kenntnisse der Unterstättlich und dem Schriftlich und den Kenntnisse der Unterstättlich und dem Schriftlich und den Kenntnisse der Unterstättlich und dem Schriftlich und der Kenntnisse der Unterstättlich und dem Schriftlich und der Schriftlich und der Schriftlich und der Schriftlich und der Schriftlich und den Schriftlich und der Schriftlich und den Schriftlich und der Schriftlich

# ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG

Montags, den 13. September 1802.

#### -GOTTESGELAHRTHEIT.

LEURIG, b. Barth: Materialien für alle Theile der Amtsführung eines Predigers nebly praktischer Amweisung, dieselben, dem Bedüffnige unsferer Zeiten gemaßs, zu gebrauchen. Herausgegeben von einigen Freuuden der praktischen Theologie, 1797. I. Band. 4 Hefte. 503 S. 1799. II. Band. 4 Hefte. 505 S. 180. IV. Band. 4 Hifte. 505 S. 180. IV. Band. 4 Hifte. 505 S. 180. V. Band. 4 Hefte. 505 S. 180. V. Band. 3 Hefter. 382 S. (8 Rrklir, 12 gr.)

uf die fortschreitende Cultur der Mitglieder des Prediger Standes, an den man jetzt große Anfoderungen macht, kinzuarbeiten, ihnen von den dazu vorhandenen und zum Vorschein kommenden Hulfsmitteln einen concentrirten Gebrauch zu verschaffen, dadurch auch zum Theilihren eingeschränkten Umfianden, die ihnen nicht alles Lesenswürdige, was für fie berauskommt, zu lefen verftatten, zu Hülfe zu kommen, ihre Selbitthätigkeit zu wecken, endlich auch, doch sparfam, durch vorgelegte Muster den minder Geübten, ihr Geschäft zu erleichtern, ift der Zweck diefer Zeitschrift, als deren Redacteur fich Hr. D. Rullmann, Prof. der Theol. in Rinteln, nennt. Wir wollen die Auffatze, unter ihre Facher geordnet, angeben, bey welcher Ordnung wir unfre eigne, nicht die uns unbequemer scheinende Abtheilung des Herausg, befolgen. I. Exegefe. 1) gram. matisch - historische Erklarung schwerer Schriftstellen. Der hierher gehorigen Auffatze find nicht viele, doch die gelieferten fammtlich nicht ohne Werth. Bd. II. 5. 3: über Micha Kap. 4, v. 1-8 und Kap. 5, v. v 6, ein Beytrag zur Christologie, mit Rücksicht auf das Bedärfniss der Zeit, von A. W. Justi, Prof. und De finit. zu Marburg. Zuerst nach einer kurzen Einleitung, eine metrische Uebersetzung beider Stellen, mit einer kurzen Uebersicht des Zusammenhanges, worin fie unter fich und mit dem vorhergebenden und folgenden steben, dann ein Commentar, welcher die nöchigen grammarischen, britischen, bistorischen und aestherischen Erläuterungen und Rechtfertigungen der 'Ueberfetzung enthalt. Grundlichkeit, Geichmack, fruchtbare Anwendung, reine, blühende Sprache und eine gewisse frische Darstellung zeichnen , diesen Auffarz fehr vortheilhaft aus. Schon ift besonders das Ende, welches Winke an Religions-Lebrer zur Benutzung von dergleichen meffanischen Ausfichten judifcher Seher in unfern Zeiten enthalt. Unter Verzichtleiftung auf die von ihren Propheten ge-A. L. Z. 180 il. Dritter Band.

weistagte politische Restitution musten fich die spätern Juden mit den Veranstaltungen einer moralifchen Regeneration durch Jefum troften und ., wir". spricht der würdige Vf. "wollen unserer Seits der "Vorsehung dufür danken, dass die Menschheit noch "mehr erhielt, als fie gehofft hatte, und dass fie die "Anlage zu immer hoherer Vollkommenheit und , Glückfeligkeit in fich trägt." Ueber einzelne Ausducke der im Ganzen fliefsenden und richtigen Ue. bersetzung will Rec. mit IIn. Justi nicht rechten: fonst würde er z B. K. 4. v. 1. statt .. Jehovens Teinpelberg wird auf der Gebirge Gipfel ruhen" überletzen unerschüttert flehen, denn die Bedeutung von ift wohl firmus, inconcussus stabit. - Kaum mochie S. 16. die Bedeutung von any K. 5, v. 5. fie werden abweiden, verwüßten durch Berufung auf Apocal. 2. 27 gerechtfertigt werden können, weil gorarber dort nicht auf abgeweidetes Land, fondern auf die (wenn auch mit tyrannischer Harte) geweideten bezogen wird. Für den Serubabel S. 19. find die Attribute in der Stelle Mich. 5. 1-6 um fie auf ihn zu beziehen, nicht nur wie Ilr. Jufti urtheilt, viel zu grofs, fondern auch diese ganze specielle Deurungsart einer dichterifchen Stelle ift einer liberalen Ex-gefe nicht angemeffen. Noch ein zweyter exegenischer Beytrag zur Christologie von demfelben Gelehrten findet fich Bd. IV. S. 234-42 die Meffinnischen Aussichten des Amos Kap. 9, v. 11 - 15. zwar kurzer und nicht ganz von dem Gehalte des obigen, doch immer unterhaltend und namentlich wegen paffender Parallelstellen zu den Schilderungen des Propheten aus griechi. fchen Dichtern belehrend. Drey fehr schatzbare exegetische Auffatze bat IIr. D. J. L. Zimmermann, Prof. der Theol. und Ephorus der fürstl. Stipendiaten zu Marburg geliefert - den erften, Bd. IV. S. 3. über Jakob. 11, 14 - 26. Zuerft allgemeine Reflexio. nen über den Vf. des Sendschreibens und über den Hanptzweck des leiztern, welcher darin gefetzt wird. wahres thätiges Christenthum zu befordern, den vollkommenen Chriften in feiner Gottgefalligen Denkensund Handelsweife mit Ausschluss faller ibn entehrenden Gefinnungen darzustellen, und woraus alle einzelnen Partheyen des Briefs meiltens recht ungezwungen hergeleitet werden. Davon wird dann die speciellere Anwendung auf die Stelle 2, 14 - 26 gemacht, deren fliefsender und treffende Ueberfetzung zur Rechtsertigung erklarende Sach - und Sprachbemerkungen beygefügt werden. Den Beschlus macht eine Vergleichung der Aeufserungen des Jakobus. mit der Lebre Pauli, namenilich Rom. 2, 28, wo fich Hr. Z. nach guter Zusammenstellung der Grün-Ffff

de für die Mevnung erklärt, dass lak., ohne dem Paulus im mindeften zu widersprechen, dem Missverflande und Missbrauche seiner Lehre vom Glauben Röin, III. 20 ff. IV. VI. 2 ff. Ebr. XI. 17, 20, 31, oder vielleicht ohne eigentliche Rücklicht auf jene Stellen in Pauli Schriften den bedenklichen Aeufserungen mancher Paulinischen Christen, welche den mündlichen Vortrag ibres Lehrers falfch deuteten, habe entgegen arbeiten wollen. Unter der Voraussetzung einer folchen mittelbaren oder unmittelbaren Rücklicht auf Pauli Lehre fev danu (ohne Widerfpruch zwifchen beiden) anzunehmen, dafs Jakobus unter misic fowohl wie Paulus das eigenthümliche Vertrauen auf Christum verstanden habe, dem er aber nicht wie Paulus ἔρνα νόμου, Tondern, ργα schlechthin als tugend-hafte Thaten gegen über stelle; jenes nicht vorausgefetzt, fondern angenommen, lakobus verstehe unter wie eine schlechthin beyfallige Aunahine der Lehre lefu, fey vollends gar nicht an irgend einigen Widerfpruch zwischen beiden Schriftftellern zu denken. Rec. ift nach dem gonzen Tone und Zusammenhange des Briefes entschieden der Meynung, dass Jakobus, der nie von misig es l. x. oder es himara xeco fpricht, wire in dem zuletzt nambaft gemachten allgemeinen Sinne nimmt, glaube aber, dass auch fo recht füglich, wie Alles anzudeuten scheint, ein Seitenblick auf die nachbetenden Anhäuger Pauli in der Lehre von der δικαμωσύνη έκ πίσεω; augenommen werden konne. Theils konnen diefe den speciellern Sinn in dem Paulinischen Ausdrucke ale:. wo mehr von Gefinnung des Herzens gegen Jesun als von theoretischer Erkenntnis und Ueberzeugung die Rede war, überfehen und fich fehon wegen ihrer misie im allgemeinern Sinne, d. h. wegen ihres äufserlichen Debertritts zur Lehre lefu, die fie ohne Prüfung und inneres Gefühl ibres Werthes für wahr hielten, für dinamediorae (in Verhältnifs ihres vorehriftlichen Zuflandes) gehalten haben. Theils ift es fehr wohl muglich, das Jakobus, der vielleicht Pauli Lehre nur aus den Relationen ihrer Anhänger kannte, oder dem in den wirklich fehweren Ausführungen des letztern felbft vieles dunkel geblieben fevn konnte, den Paulinifchen Begriff nicht nach feinen fpeciellen Nebenbestimmungen gefosst und nun so wie er fich den Ausdruck nies denken zu muffen glaubte, dagegen, dass man ibm nicht einen unbedingten Werth beylegen möchte, gearbeitet bat. Theils endlich find doch auch fo, wenn man beym Paulus eine speciellere, beym Jakobus eine allgemeinere Bedeutung annimmt, die Begriffe von wiele nicht generisch verschieden; der letztere kann bey völlig entsprechender Kenntnifs deffen, was Paulus damit gemeynt habe und bey fehr angelegentlicher Rückficht darauf, das Wort gestiffentlich in ausgedehnterer Bedeutung genommen und vor der Fruchtlofigkeit eines jodten. thatenleeren Glaubens gewarnt haben. Am Ende' gieng aus jener al gemeinern Maxime des Jakobus, "Beypflichtung zu den Lehren des Christenthumes ohne tugondhaite Gefinnungen und Thaten hat keimen Werth", auch für die speciellere zien des Pau-

lus das nämliche Refultat herver: denn auch Zutrauen und Ergebenheit gegen Jesum und zur Liebe Gottes feines Todes halber, (im Gegenfatz herdnifchen Unglaubens und Aberglaubens und judifcher epywy vouo ) als ein Zweig jener allgemeinern ze kann ohne fittliche Reclitschaffenheit nicht acht end von keinem Werthe feyn. So viel scheint ausze. macht: der Sache nach ift in der Lehre lakobi und Pauli, befonders nach den localen und temporellen Beziehungen des lefztern, (die fie für unfer Zeitalter vielleicht großtentheils überfluffig machen, de gegen die Lehre Jakobi für alle Zeiten ihre Wich. tigkeit behauptet,) kein Widerspruch; ob nicht einigermassen nach dem Sinne und Vorsatz lakolid dürfte minder auszumachen feyn. Dem ganzen Ad fatze gebührt übrigens das Zeugnifs, dafs er mit Gründlichkeit, Bescheidenheit, fruchtbarer geschmide voller Belefenbeit, auch in einer fehr guten Sonde verfalst ift, und die bochft fchatzbare, ber weim nicht allen literarischen Produkten dieser Attack zurühmende Eigenschaft hat, den Lefer zu inimit ren und Selbitdenken aufzumuntern. Auch waten den Vf. des Briefs angemerkt wird. (Hr. Z. halta für denselben Apostel, der fich Act. XV. durch der bekannten Kirchenbeschlüse geltend macht if h fenswerth; doch befremdet es, Herders Meyams, die felir ftarke Grunde für fich bat, wie überhaust fein ganzes Buch Briefe zweger Bruder Jefe, inder mit treffenden literarischen Citaten ziemlichreichne gestatteten Abhandlung, nicht ein einziges malet führt zu fehen. Sehr vorzüglich ift die excelle Ausführung über den 18. V. gerathen, nur nicht pat bequem die Uebersetzung von all egel tig - , wie "wenn jemand fagte" - wo es ganz gegendes Vi Meynung wie eine Einwendung, die gegen jahr Bemerkung gemacht werden foll . herauskommi da es vielmehr als Zurechtweifung eines fillschwe gend angenommenen Gegners des Apostels 2824 hen und etwan fo zu überfetzen ift: "wohl mid vielmehr jemand (zu dem, deffen Glaube fo todt w re,) fprechen etc." Immer scheint endlich Ree, diele art xxp/c, die die wichtigsten kritischen Zeugnise fich bat, die bequemite, foll auch nach einer with scheinlich auf Privat Notiz gegründeten Nachtig in Gablers N. theol. Journ. Bd. I. H. I. von Ha. K. R. Griesbach, der in feiner erften Ausgabenid entscheidet, gebilligt werden. Von demfelben find noch zwey unter die namliche Rubrik geho de Auffatze Bd. VI. S. 187. 206. über Matth. V. 4 48 und Jak. Ill, 1-12. vorhanden, beide mit schon angezeigten von gleichen Werthe, reich i nur an acuter und liberaler Gelehrfamkeit, fondt auch an fruchtbaren Winken für paraenetische Bu beitung und dogmatischen Gebrauch jener Stelle Nicht zu verachten ift endlich ein Auffatz uber mit eine exegeriich fehwierige Stelle Ephel. VI. 12.11 Hit. Chr. Ludw. Funk, Prediger zu Fischbeck, fouft im Fache der Afcetik und Paftoral Theologi häufige Beyträge zu diefer Saminlung geliefen be-Die Ererterung der Bedeutungen von Gapf zu bei

507

relches hier von eigenen fehlerhaften Neigungen erlart, und den ¿ξουσίαις του άιωνος τούτου, die für feind. dig gegen das Chriftenthum gefinnte Volksbeherrther genommen werden, entgegengesetzt wird, eugt von fleissigem Bibelftudium, die Tendenz des janzen, dem Missbrauche der Lehre von dem Einluffe bofer Geifter auf die Sittlichkeit und den Zuhand der Menschen vorzubeugen, ift löblich: auch lie Anleitung, von jener Stelle, die eine epistolische erikope lausmacht, zur gegenwärtigen Zeit zwecknifsigen Gebrauch zu machen, ist nicht zu verwer-Aber die Erklärung von erovanioic ift felbft uch Zuziehung von III, 10. noch dunkel, und wasier die judische Kirche foll, kann Rec. nicht begreien; eher würde er den auch von Hn. Funk nur zu abestimmt angedeuteten Begriff in himmlischen. d. in Religions - Angelegenheiten gelren laffen, und

ich Vergleichung von II, 2. fo wie vom verhergeenden Vers VI, II. bleibt es immer ungezwungener, is Ganze von bofen Geistern als dem damals allgeein dafür geschteten letzten Princip des fittlich Bomin der Welt (Joh. XIV, 36. XVI, 11.) zu verfteen, wovor man fich nach der gegenwärtigen unbeingenern Anficht der Apostolischen Meynungen und bres Verhältniffes zur chriftlichen Lehre nicht mehr

a fürchten Urlache hat.

2) Paraenetische Schriftauslegung und Anwenung. - Hier hätte Rec. nach dem Zwecke er ganzen, Sammlung der Beyträge mehr und von chrerer Bedeutung erwartet. Die meisten find von m Herausg felbft. So zuförderft Bd. I. S. 264. eine skifche Erklärung von Tit. III, 1-8. (der beygegen Anleitung zu diefer Art von Erklärungen d weiter unten unter den zur Methodik geboren-Auffätzen Erwähnung geschehen) eine ziemlich chterne Homilie, diefsmal zum Glück nur im Ausie, von der man nicht abfieht, wie fie zu der Ehommt, als Mufter für paraenetifehe Schrifterklasufgestellt zu werden , da wohl schwerlich jeder durch Uebung zu einiger Redefertigkeit ingt ift, feinen Text erträglich versteht, und für finder fich von ibm in ungeflorter Bequemlichfortleiten zu laffen, Mühe haben durfte, etwas diches zu liefern - triviale Gedanken im gemeihomiletischen Gewande z. B. gleich zu Anfauge gekorfam gegen die Obrigkeit ift mehrentheils Quelle aller übrigen Lafter" (nicht viel mehr ige?) und zieht unausbleiblich die fehreklichsten gen nach fich. Würden die Christen an diefem porungsgeifte Antheil genommen baben: fo waes" etc. (welch affectirt fchleppender Stil in dem tern, fatt des fimpeln : hatten die Chriften - geimen.) An der Richtigkeit der Erklarung, die. ein wesentliches Erfodernifs, aber noch lange das Hauptverdienft foicher Vorträge ausmacht, brigens hier nichts auszusetzen: die Ueberfedes Textes halt an Gedrängtheit und ungeingenem Sprachfluffe mit der Stolzischen die Verchung nicht aus. Alles das nämliche gilt von er zweyten Homilie destelben Vfs. über Rom. 6,

15-23. Bd. II. S. 466. nur das uns hier Hr. Rullmann die Langweiligkeiten des Anfangs - Gebetes und des Epilogus nicht zu erlaffen für gut findet. Ganz verunglückt ift, vieles andere Schleppende ungerechnet, der auf Pathos angelegte Schlufs S. 480. Rr. .. O Menfch, warum bift du dir felbft fo fehr zuwider! .. Gott. Himmel und Erde thun Alles, um dich auf "die Bahn zu leiten. die deiner würdig ift. Gott. "indem er dir Vernunft gab - der Himmel. der dir "jenen himmlischen Lehrer fandte - die Erde, in-"dem fie dir ein Schauplatz der vollkommensten Ord-"nung und Regelmässigkeit ift und daher von dir verlangt" etc. - Was fell man fich unter dem Himmel. der einen Lehrer fandte, unter der Erde, die etwas verlangt, in diefem Gegenfatze denken? mufs man es nicht, wenn ein vernünftiger Sinn berauskommen foll wieder überfetzen: Gott verlangt es und find das nicht wahrhaft taube, welke, rhetorifche Floskeln, die fo gegen alle Logik verstofsen? Gut hingegen und in aller Kürze nachdrucksvoll; obschon nicht neu ift das, was S. 471 von misslichen Bekehrungen auf dem Kranken - und Todtenbette vorkommt. Eine dritte Arbeit Hn. Rs. von diefer Art über Röm. 15, 4-13. Bd. IV. S. 55. ift im Ganzen etwas beffer, doch immer nicht frey von Langwei-Was foll man zu der Gedankenfolge am Schlusse S. 68. 60. fagen: ,, Es kommt bey uns nicht "auf die Menge der guten Handlungen an" (gar nicht?) "fondern auf die Ablichten - andern muffen wir gutte Ablichten zutrauen, wenn das Gegentheil nicht allzu klar ift, da wir nicht in "ihr Inneres schauen kön-"nen - bey uns felbit werden wir, auch wo wir "pflichtmäßig bandeln, viele Unlauterkeit gewahr "werden, derer gar nicht zu erwihnen, die offenbar "bofe handeln. Lafst uns daher alle Kräfte anwen-"den, das die Absichten Gottes bev der Verbreitung "des Chriftenthums immer mehr erreicht werden. "Dann kommen wir unfrer Bestimmung immer nä-"her" etc. Wenn eine folche Diffusion der Gedanken Homilie beifsen foll: dann möge diefe Gattung doch ja in Vergessenheit gerathen. Dagegen ift die Homilie über Galat. 6, 1-Q. Bd. V. H. IV. S. 445. wirklich recht brav und gut gearbeitet; alles darin wohl verbunden und jeder Uebergang mit Fleiss gemacht. Noch hatte die Verbindung zwischen v. 6. u. 7. 8. wohl fo angegeben werden konnen : wer Unterricht empfängt, laffe den Lehrer nicht datben nicht umfonft lafst Gott feine wiehtigften Wohltha. ten spottisch von fich weisen - wie die Aussaat, fo die Aernate - wer blos für leibliche Bequemlichkeiten und Gelüfte Sorge tragen, fich zu einer Vergeltung verstehen will, der wird davon Verderben urnten. Wen es nicht verdriefst, für den Geift etwas zu thun und aufzuwenden, die, die ihm daran arbeiten helfen, angemeffen zu belohnen, dem fieht dafür eine ewige Vergeltung bevor. Bd. VI. S. 348. Kurzer praktischer Commentar über Philipp. 2, 12, 13. nebst Predigt Entwürfen über diese Stelle. - Schwerlich würde Rec. perz Co300 nay requou Thy sautay auτηρίαν κατεργάζειθε überletzen: "ftrebet mit der gröfsren Anstrengung, eure Wohlsarth zu bewirken!ihm icheint der Sinn der: fevd mit allem Ernfte auf eure Rettung (vom geiltigen, fittlichen Verderben, auf das Heil eurer Seele) bedacht - und diefer Sinn refullt ihm auch beffer, als die flache, gemeine und gemein ausgedrückte Maxime in jener Ueberfetzung. Die aus diefem Texte hergeleiteten fynthetischen Predigt Entwürfe erheben fich fammtlich nicht über das Alltagliche, die der meiften eigenen Fehler wird Rec. anderwarts zu rugen Gelegenheit baben letzt folgt ebendaf. S. 350 eine nicht übel gerathene Homilie über Luc. 18, 9-14 oder die Perikope vom Pharifaer und Zollner; doch ift das zum Grunde gelegte Thema von dem ächten Vertrauen der Menfchen auf ihre eigene Frommigkeit nicht fest genng gehalten und manches Unwesentliche im Vortrage felbit nicht genug vermieden, die Idee aber ift. ubeleich nicht neu. doch brauchbar, ein Thema folcher Art am Faden einer biblifchen Geschichte ouer eines in der Schrift geschilderten Charakters analytisch durchzuführen; doch wird dabey wie im fynthetischen Vortrage planmafsigtzu Werke gegangen, jeder Theilider Abhandlung wird in einem für das Ganze zweckmafsigen Verhältniffe der Succethon zu den übrigen fteben muffen und man wird fich dieles wichtigern Zweckes halber schlechterdings nicht allemal an die Folge der Verfe binden dürfen. Weil Hr. Rullmann fich in diefer Gattung von Arbeiten fahr gefällt : fo har Rec., da vorliegendes Journal eine hauptfachlich praktifelte Tendenz zur Bildung augehender Prediger hat, fich etwas Ausführlichkeit in der Kritik der eingerückten Homilien gestatten zu muffen, geglaubt. Von Hn. Funk kann die oben augezeigte Abhandlung über Ephel. 6, 12. auch hierher gerechnet werden, und dann noch eine Bd. V. S. 3 praktische Benutzung der Perikape Luc. 10, 23 - 37. (vom barmherzigen Samariter, deren jedoch schicklicher weiter. unten bev Anzeige dessen, was in die Methodik einfchlägt, Erwähnung geschehen wird.

(Die Fortfetzung folgt.)

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

ALTONA, b. Bechtold: Frederick and Felicia, In a Series of Letters Sentimental and Entertaining. Adapted for the Use of Beginners in the English Language. 1302. 150 S. kl. 8. (12 gt)

Diefer kleine Briefwechfel, zwischen zwey in. gen Personen von nicht gemeiner Bildung des Ve. itandes und Herzens giebt wenigstens eine eanz in schuldige Lecture ab, wenn er gleich mehr zur lie. terhaltung, als in der auf dem Titel angegebenen Ablicht, namlich für Anfanger in Erlernung der englischen Sprache geschrieben zu feyn, und diet Tendenz dem Buche erft bey diefem neuen Aben, cke in Deutschland gegeben zu feyn scheint. Mie fieht nur den Anfang und allmabligen Wachsten der Zuneigung beider Personen in diefer Folge mi Briefen; der gewohnliche Aufichluss durch ihre heirathung fenlt; aber der Herausgeber bemerkte Schlufs, dafs fich diefs gewöhnliche Ende vom lie de aus dem linhalt der letzten Briefe leicht ernbe laife. Uebrigens ift weder das Unterrichtende fes Briefwech els, durch tagliche Lage und Voll le herbeygerunrt, von der ganz gemeinen Ag: das Emplinufaine in Gehmungen und Einkline zu überipannt oder romantifch. Beides aber in net fich doch durch keine fonderliche Official aus; und die Schreibart ift eben nicht durcheine musterhaft. In der Vorrede, die An Instructivelle face überschrieben ift. empfiehlt der Hernnschie diele Brieflammlung vornamlich zum Gebruchen rer, die ihren Brieffil bilden und verbeffern wolle und rugt die häufig, befonders unter dem La manusitande, herrichenden Nachläffigkeiten und Mil brauche in der Rechtschreibung und in der bild zung der Worter, auch die Unwissenheit und fille Auleitung der englischen Schreibmeifter. Das im s in der Mitte der Worter ift ihm vornehmlich Greuel, und Bell's bekannte faubre Tafchenaus neunt er in diefer Hinficht ein Gift, in einem nen Becher gereicht. Noch mehr tadelt er d Nachahmung an den Deutschen, die fich, wie meynt, bey dem Befitz eigenthümlicher Schrift zum Schreiben und zum Druck, durch den brauch der lateinischen Typen lächerlich mid A most unaccountable whim! ruft er aus, und fab Sache für erheblich genug an, um fie zum feiner inflinctiven Vorrede zu machen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PAEDAOOSIK. Braunfehweig, b. Reichard: Eröffnung der Schuizreiten im Kaiharinergymnaßum beu dem Anjange der 19 Jahrinuderti; von livand Huyinger, P ol. 1801. 1º Bog, (4 gr.) Der Zweck dieser Säcularrede gehet vornemich dahn, dem Glauben au Unsterbichkeit in den Herzen der Zubörer zu beründen. Der hier angezogene Gaubensgrund it eine Modification des von dem in der Monificamatur fich

ergenden Winfich und Streben nach höherer Vellissen heit hergenommenen Beweifen. Weil namlich die mit Jahrenunderieu lebe den Menfichen tich nicht zu der Edten der inigenden Zeitat er erheben kopitent: öme Erfatz der ihren mangeluden Einlicht in einem andenlaholten können.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 14. September 1802.

#### GOTTESGELAHRTHEIT,

LEIPZIG. b. Barth: Materialien für alle Theile der Amtsführung eines Predigers etc. I-VI. B. u. f. w.

(Fortsetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

oralische und religiöse Dogmatik, und zwar 1) philosophische Sitten - und Religionslehre, (was der Herausgeber meiltens feltsam genug, unter den speciellen Titel: Erürterung der neueften durch die kritische Philosophie veranlassten Veränderungen in der Vorftellangsart der Glaubens - und Sittenlehren gebracht bat.) Hier enthalten die Materialien für alle Theile der Amtsführung des Predigers wirklich eine aufehaliche Menge von Abhandlungen des verdienitvollen Prorect. und Prof. Chriftian Wilhelm Snell zu ldftein, die fich fammtlich auf die wichtigften Gegenstände der praktischen Religionslehre, und ihre zweckmäßige Bearbeitung von Seiten des Predigers beziehen. Bd. I. S. 35. Was hat der Prediger als die Hauptfache in der Lehre von der reinen Sittlichkeit anzufeheu? - nämlich dahin zu arbeiten , dass die Idee der Glückseligkeit nicht für das Erkenntnissprincipium der Sittlichkeit, und das Wohlgefallen an dem erkannten moralisch Guten nicht für einerley mit der Art des Wohlgefallens genommen werde, das wir an allem, was wir für Mittel unferer Glückfeligkeit halten, zu haben pflegen: Wahrheiten, die in unfern Zeiten zwar oft find gefagt worden, doch ther hier mit fo viel Klarheit, mit fo viel Spuren durch eigenes Denken und eigenes Gefühl errungener Ueberzeugung, mit fo manchen dem Vf. eigenthümlichen Erörterungen, und in einer fo ruhigen zugleich aber nachdrücklichen, erwärmenden und schonen Sprache gefagt, dass sie noch immer auch da, wo der flüchtige Geift des Zeitalters das Interesse an der kritischen Philosophie, als an etwas nicht mehr Neuen vermindert hat, und manche lingit abgefertigte Einwendung unter dem Scheine grofser Wichtigkeit wiederholt werden, mit viel Nutzen dürften gelesen werden, und zur Wegräumung mancher Missverständnisse hier und da fehr Wirkfain beytragen konnen. Wenn indesten S. 47. der reine Wille als das Vermögen durch das Wehl-Refallen am Guten bestimmt zu werden, erklärt wird: so mochte leicht das Eigenthumliche des Begriffs der Willensfreyheit ins Gedränge kommen, die noth-Wendig bey aller Unentbehrlichkeit einer Triebfeder (des fittlichen Gefühls) nicht ein Beftimintwer-A. L. Z. 1802. Dritter Band.

den, fondern eine thätige Selbstbestimmung vorausfetzt. Auch find die S. 49. angegebenen Motiven des äufserlichen Vortheils wohl nicht die einzigen. die der bessere Eudämonist vorbringt, welcher das vornehmste Gewicht auf die innere . das Ganze des Befindens und des Empfidungsfystems angehende Glückseligkeit, die aus der Tugend hervorgeht, und diefer zum Motive dienen foll, fetzt - Bd. I. S. 151. Einige Bemerkungen über den fittlichen Volksunterricht - Vorzeichnung der Methode, die in der vorigen Abhandlung gerechtfertigten Grundfatze im Volksunterrichte praktisch zu machen, und die Menschen zum Gebrauche des rein sittlichen Beurtheilungsprincips anzuleiten. S. 156. 157. bey Entwickelung des Principinms, die Menschheit als Selbitzweck zu behandeln, und so auch im Vorhergehenden, scheint doch für die Aechtheit der sittlichen Handlungsweise zu viel auf die Folgen der Handlungen gegeben. Ohne auf diese allemal empirischen Folgen zu sehen, mus ich auf den Gebalt dessen, was ich bey einer Handlung, wenn ich mir es deutlich aualyfire, eigentlich will, sehen; stört das nun nach seiner Beschaffenheit den Zweck der Menschheit: fo ift es dem, was ich wollen follte, entgegen. Am Ende, wo von dem Gebrauche der wefentlichen Religionsdogmen in der auf reine Principien gebauten populären Sittealehre die Rede ift. hätte der Religionslehrer noch angewiesen werden follen, vor allem andern feinen Schalern begreiflich zu machen, dass je reiner und thätiger sie das Gute wollen, defto gewisser sie ihren Glauben an Gott und Unsterblichkeit werden belebt und befestigt feben, Bd. I. H. IV. S. 420. Gedanken über die populare Behandlung der Lehre vom Gebete von Ebendemf. Nicht zu tadeln scheint Rec., wenn dieser Auffatz ins Licht zu fetzen fucht, dass wenn überhaupt unsere Gefinnungen und freven Handlungen nach Gottes Rathschlusse vielfaltig in Verbindung mit unsern Schick-falen gesetzt find, diess auch von unserm Gebere gelten, und ohne Gottes Allgenugfamkeit zu nahe zu treten, oder damit irgend eine Veränderlichkeit in feinen Rathschluffen zu behaupten, von Erhörung unsers Gebetes; wodurch vielleicht auch in dem Falle, wo unmittelbare Mitwirkung unferer Seits nicht ftatt finden kann, unfer Schickfal modificirt wird, gesprochen werden konne; ja dass die Gesinnungen kindlicher Anhänglichkeit, Liebe und Zutraulichkeit, namentlich bey minder gebildeten Menfchen durch die entgegengesetzte mit großem Schein von Weisheit, (die aber nicht Stich halt.) vorgetragene Behauptung gar febr gefährdet werde. Alles diefes G:ggg

zupenehen, hätte doch dem bedenklichen Anthropomorphismus, und der eigennützigen Gefinnung nicht vorgebeugt, auch das Transcendente mancher Behauptungen besser vermieden werden können, als in diefem Auffatze von Hn. Snell geschehen ift. Bd. II. S. 78. Welcher Beweise für das Dafeyn Gottes hat fich der Prediger im Volksunterrichte zu bedienen ? ungemein gediegen und voll ächter Lehrweisheit. -Hr. Su. bemüht fich, dem phyfikotheologifchen Argumente feine Brauchbarkeit und Unentbehrlichkeit zuzufichern . doch zugleich einzuschärfen . dass, er um Festigkeit zu erhalten, auf das moralische musse gegründet werden, stellt dieses letzte bündig dar, (dem suck Rec., fo fern von Gründung einer gläubigen Gesinnung auf die Principien der Sittenlehre, an welche Gesinnung sich, wenn sie nicht leer seyn foll, eine gewiffe theoretische Ueberzeugung unumgänglich anschließen muß, nicht von unmittelbarer Herleitung einer gewissen Erkenntnis aus fittlichen Principien die Rede ift, noch immer seinen Beyfall nicht versagen kann,) und giebt trestliche Anweisungen zu einem zweckmässigen Volksunterrichte in dieser heiligen Lehre. Das nämliche noch weiter ausgeführt Bd. II. S. 140. über die zweckmassighe Methode, das Daseun Gottes im Volksunterrichte zu beweifen, enthält treffliche Gedanken S. 142-144. über die Nothwendigkeit, schon Kinder mit der Religion vertraut zu machen; dagegen ist es unstreitig viel zu generell, anmaafsend und hart gesprochen S. 150. ..ein jeder hat - alle - feine Leiden gar wohl verdient." Wober weiss der Vf. das? und wenn kann es ihm je gelingen, der Induction, mittelft deren er das zu beweifen unternehmen müste. Vollfländigkeit zu geben? Warum konnte auch nicht in diesem Prüfungsstande den einen eben so wohl unverdientes Leiden treffen, als dem andern erwiesenermaafsen unverdientes Glück zu Theil wird? Bd. II. S. 421. über die populare Behandlung der Vernunftbeweise für die Unsterblichkeit der Seele - von gleichem Werthe mit allen bisherigen Auffätzen destelbigen Vfs. - Noch hätten die an lich nicht ftreng beweisenden Glaubensgrunde von der physischen Perfectibilität des Menschen mehr auf die nothwendig vorauszusetzende Angemessenheit seines Daseyns und seiner Lebensdauer zur moralischen Entwickelung seiner sittlichen Anlagen reducirt werden sollen. "Man foll sich nicht das Ansehen des beweifen wollens diefer Wahrheit geben, weil man aufserdem schwache Gemüther nur zweifelhaft macht"richtig: aber defte mehr durch Belebung des moralifchen Bewufstfeyns und Hervorhebens der fittlichen Anlage die praktische Ueberzeugung von einer ewigen Fortdauer und einem Vergeltungskande flarken - und warum foll das nicht in dazu besonders bestimmten Vorträgen, namentlich zu Oftern, Himmelfahrt etc. geschehen? Was der Vf. über das Erweckliche der Leichenpredigten zu diesem Behufe fagt, ift fehr beherzigungswerth. Bd. III. H. I. S. 3. Ein Wort zur Vertheidigung der Lehre von der reinen Sittlichkeit gegen einige neuere Einwurfe, - kur-

ze aber treffende Abfertigung eines gut geschriebe. nen, aber unverantwortlich partheyischen und feich. ten Auffatzes von Fürstenau über den Nutzen und Schaden (!) der kritischen Philosophie etc. von dem weiter unten noch einige Erwähnung folgen foll. Musterhoft ift Hn. Snells Bescheidenheit und Leiden. schaftlofigkeit, da es wohl zuweilen hätte lieifsen mögen : difficile eft fatyram non feribere. Bd. IV. S. 40. giebt es eine Glaubenspflicht? von Snell S. 41. 42. Scheint die Erklarung des Objectiven im Ge. genfatz des Subjectiven der Erkenntuifs nicht klar genug - objectiv heifst dasjenige, deffen Bestim. mung in meiner Vorstellung oder Bewufstfeyn der Eigenschaften des Objects (der Vorstellung) gegründet ift. (ob schon die letzten Grunde dieses Beweise, feyns und aller Erkenntnifs allemal fubjectiv find-) Subjective Erkenntnifs xar bearn ift diejenige, denn Bestimmung in meiner Vorstellung gewisser Eigenschaften meines Subjects gegründet ift. Bd. N. & 206. Untersuchung der Frage, ob die Tugend aut lange Gewohnheit fey, durch eine Stelle in hande thropologie veranlasst v. demfelb. Ohne l'as lidige in der entgegengesetzten Behauptung hans zulbefehen, werden bier fehr treffende Bemeikungenes gen den Missbrauch und die Uebertreibung der lette tern gemacht, und die Falle angegeben, in denet die erstere Behauptung, dass Tugend eine Benig keit im Guten fey, allerdings anzunehmen ift. Be V. S. 370. ift es wahr, dass sich die Religion auf die Schwäche und Gebrechlichkeit des Menicher gusde? Gegrundete Bemerkungen gegen des Mint ständnifs des Kantischen auf moralisches Beitte nifs gegründeten Arguments für das Dafeen Gittel und die Unsterblichkeit der Seele - man fell wall eher fagen: Religion gründet fich auf die Würdeun auf die vortrefflichen Anlagen der menschlichen Gelegentlich mit einer Indignation, die be nem religiöfen Gemüthe zu verübeln ift, verknutt Ausfalle auf Fichte's Theorie von Gott. Bd. Vl. 8 205. der Glaube an Unsterblichkeit als Sache des Bil zens betrachtet - bestimmter nach dem Sinne de Auffatzes felbit: als Sache des fittlichen Gefühls der Theilnehmung an den allgemeinem Angelese heiten der Menschheit - gerechte Rüge des Pad doxons mancher Anhänger der neuesten Philo phie, unfer Ich fey ewig in einem Augenblicke, ne die Idee der Succession und Zeitdauer. dern Vfn. find folgende philosophische und die iofophie, namentlich der Sitten - und Religionslite betreffende Abhandlungen anzuführen. nothige Vorsicht bey dem Urtheile über den Nutzen Schuden der kritischen Philosophie, besonders in Ben hung auf die Religion. Bd. Il. S. 173. So wenig gegen einzuwenden gewesen ware, wenn Hr. F. der wackere Snell in dem fo eben berührten ond mehrern andern noch anzuführenden Auffätzen than hat, manchem Missverstandnisse und Missbrat che Kantischer Philosopheme entgegengearbeitet, auf die übertriebenen mit Herabwürdigung anders Det kender vergesellschafteten Lobeserhebungen des im

tischen Systems und seiner Folgen von Seiten armfeliger Nachbeter des großen Mannes geziemend perlifflirt hätte: fo wenig verdient es Bevfall; dafs er die meistens blos äusserlichen Empfehlungsgründe für jeue Philosophie nach ihrer seichtesten Beschaffenheit, die Momente dagegen mit großer Mie-1-e von Wichtigkeit aufstellt. Es gehort nicht für ijele Anzeige, länglt abgefertigte Einwürfe gegen Lie kritische Philosophie aufzuführen und zu widerlegen: fo viel glaubt Rec. verfichern zu können, dafs kein der Sache Kundiger dadurch auch nur einen Augenblick wird in Verlegenheit gesetzt werden. -Was aber der ganze unbedeutende Auffatz bier foll, ist schwer zu begreifen. Funk: Wie kunn die Freyheit des menschlichen Willens mit der gottlichen Weltregierung bestehen? Bd. I. S. 277. nichts weniger, als eine philosophische Auflosung dieser schweren im Grunde unbeantwortlichen Frage, fondern blofse Declamation über diefen Gegenstand, ursprünglich vielleicht die Predigt oder eine Synodal-Vorlefung, tier und da nicht ohne Wärme und lebhafte Darftelungen, aber für den Denker und Zweifler durchaus, unbefriedigend. - Derfelbe: über die Perfectibilität des Menschen Bd. II. S. 57. wahrscheinlich des namlichen Unprungs und der namlichen Beltimmung, das Themailtnicht erschöpft, aber der Vortrag, ob fchon zu breit, doch im Ganzen nicht übel. - Kotzer: foilte die Maxime, die Menschen durch Legalität zur Moralität zu führen, wirklich in der moralischen Natur des Menfchen gegrundet fegu? Bd. IV. S. 417. Allerdings, würde Rec. antworten, und zwar nicht von einem gegründet feyn diefer Maxime in der moralifeben . wohl aber in der phyfischen Beschaffenbeit des Menschen, mit der es Erziehung zunächst doch mur zu thun haben kann, dann aber von der Unbelenklichkeit diefer Maxime für die Moralität, ja felbst en der Nothwendigkeit ihrer Befolgung für die molifche Entwickelung des Menfchen sprechen. Der If antworter nein; - ob bey ihm nicht Mifsverständ-Me zum Grunde liegen, mögen feine Acufserunen zu erkennen geben, S. 418. \* "legal handeln, 🔭 slfo nichts anders, als eigennützig handeln" (ganz hlufsgerecht würde man hier antworten konnen: la illegal handeln, beifst uneigennützig handeln) bev der Legalität beruht alles auf blofsein Schein." s Wahre ift, dass bey Handlungen, deren blose estität erwiesen ist, die Moralität noch ganzlich entschieden feyn kann - und die Verirrung des itmeynenden Vfs. besteht darin , dass er Bildung blofsen Legalität mit Bildung durch Legalität Moralität verwechselte; da Rec. wohl wiffen ochte, auf welchem andern Wege man z. B. mit ch völlig unmündigen Kindern, oder mit ganz roen fittlich ungebildeten Menschen beym Geschäft er Erziehung zu Werke gehen foll. Reine Moraliift das Ziel . zu dem die Menschheit binanftreben all das Ziel aber ift nie am Eingange der Laufbahn. Jebrigens ift der Auffatz nicht fchlecht geschrieben. nd verrath einen fehr guten, zuweilen fogar acht vitzigen Kopf (z. B. S. 426.; "wo man nur immer

in die alten Fusstapfen tritt, wird der Weg holprichter, fatt geebnet zu werden") der auch von moralifch richtigen nur nicht ohne Uebertreibung angewandten Grundfätzen ausgeht. - Rec. fand fich, nachdem er bereits zwey Auffätze des ihm ganz unbekannten Vfs. in diesen Materialien, mit Beyfall durchgelesen hatte, nicht wenig überrascht, als er erfuhr, dass Hr. Kotzer das Geschäft eines Privat-Schullehrers in Leipzig treibe, wofür er ihm gern eine beffere Lage gonnen wollte. Crome: über Meditation des Predigers nach Garve Bd. V. S. 131. ein auch befonders gedruckter, und in der A. L. Z. 1802. Nr. 133. von Rec., mit verdientem Beyfall angezeigten Auffatz. Callifen: (in Kiel) über die Nothwendigkeit des tiefern Studiums der Philosophie für den Theologen, der seyn will, was er seyn foll, Bd. V. S. 463. dazu als Anhang: über einige besorgte nachtheilige Fulgen dieses tiefern Studii der Philosophie für Religions - Lehrer namentlich Prediger von demfelb. ebendaf. S. 484. Zwey gut, vielleicht etwas zu blühend geschriebene Aufsatze, was man ihnen jedoch als Vorlefungen, die in einem literarischen Privatzirkel gehalten wurden, gern zu gute halten wird - Eine kleine Uebereilung der in schnellen Strom forteilenden Rede, ift wohl die Stelle S. 470. ,.er (der Reli-"gions - Lehrer) foll ihnen Vater und Freund feyn, der "an ihrer Statt prüft und forfeht, was der Menfch-"beit Noth ift." etc. nicht doch: der fie zum felbst forschen treibet und anleitet. - Ganz möchte Rec. bey ailer eigenen Vorliebe für Philosophie die Acroafen des Hn. C. nicht von Einseitigkeit frey sprechen. Nicht alle zur philosophischen Speculation aufgelegte, und darin wissenschaftlich eingeweihte Kopfe find gute Geschäftsmänner, taugliche Volksführer, praktische Weise, was man mit Recht Predigern zu feyn zumuthet, und umgekehrt haben nicht alle, die das letztere wirklich find, die Gabe, fich in tiefes philofophisches Studium einzulassen. So kennt Rec. nicht wenige fehr verdienstvolle Prediger, die von Philosophie durchaus nicht Profession machen, und für die Behandlung ihrer Probleme kein fonderliches Talent, auch mit den fonstigen Fortschritten ihrer Cultur und mit dem Geschäfte der Volksbildung voll auf zu thun haben, denen man also mit Fuge gar nicht rathen kann, ihre vornehmfte Zeit der Philofophie zu widmen. Logischer und in gewissen Sinne philofophischer, d. h. für die wichtigsten moralifchen und religiofen Ideen interefligter, darauf, als auf das höchste Ziel, alles zurückführender Kopf, der feine Ueberzeugungen diefsfalls nicht anders als nach Gründen bestimmt, ift freylich neben einem für das Gute lebhaft erwärmten Herzen für jeden Prediger Bedürfnifs, und dass ihm von seinen frühern Studien her wissenschaftliche philosophische Bildung um fo weniger abgehen dürfe, je weniger er den Mangel davon nachgehends durch eigene Meditation zu ersetzen fähig ist, wird man Hn. Callifen, dessen Abhandlung übrigens recht fehr lesenswerth ift, ohne Bedenken einräumen können und muffen. - Philalethes; kann man mit Fug und Recht fragen: ift

Gott? und was bedeutet diefe Frage? Bd. VI. S. 60. ein in der That ungemein schätzbarer, mit musterhafter Unbefangenheit und Bescheidenheit verfasster, gegen Iln. Fichte's Gotteslehre gerichteter Auffatz von einem dem Rec. ganzlich unbekannten Vf., der fein Geschäft um so glücklicher zu betreiben scheint , je forefältiger er auf Hn. F. Prämiffen zurückgeht. "Nennten wir, fpricht er (S. 63.) das innere Handeln "Ich, fo ware allerdings auch das Handeln in der "Sinnenwelt Gott. Allein wir nennen nur den, bey .allem unterschiedenen, durch den innern Sinn be-"merkten Handeln, immer identisch bleibenden Grund "deffelben, deffen wir uns im reinen (durch Ab-Afraction von allem Zufatze, der-aus dem nicht We-"fentlichen, zum Zustande gehörenden, entspringt, "gereinigten) Selbftbewusstfeyn unmittelbar bewusst "werden, das beharrende Freye im Handeln, das "Eine, wodurch die Vielheit des Handelns zusam-"mengefügt wird, Ich; und eben fo verdient auch "nicht das Moralität befordernde Wirken des Welt-"ganzen, fondern das in dieses Handeln gleichsam .. überfliefsende, (?) aber immer doch identisch blei-"bende Freye den Namen Gott. Nicht an eine ge-"wiffe Beschaffenheit der Weltbegebenheiten, fon-"dern an diess bleibende Freye in ihnen allen, denkt

"der gemeine Menschenverstand, wenn er nach der

"Gottheit fragt." - "Es ift auch keine den Bunganic ele

, zhlo yeves, wenn man auch beym Ueberfinnlichen

"noch vom Seyn fpricht - ganz recht erklart Fich-

te Seyn, durch eine frege Thatigkeit hemmen. Aber

.. Vorstellen ift auch eine freye Thätigkeit, und was "fie wirklich bindet, ift. - Die verschiedene An. "durch Gefühl oder durch Denken zur Annahme ? ..nes Sevns zu kommen, verändert diefs Sevn felbet .. eben fo wenig, als das finnlich im Raume Seyn, und .. das überfinnlich blofs im Handeln Seyn. Alles das .. ift, was mir meines künftigen Handelns Wegen, .. in einer Vorstellung zu entwerfen durch die Name .. (fey es nun durch Gefühl oder durch nothwendige "Denkgesetze, in den Raum, oder auser den Raum "zu verfetzen) aufgegeben ift. So kommt denn der "Vf. auf das Refultat ," 1) "wir muffen, falls wir fera .. wollen, was wir feyn follen, überhaupt den Ob. .. iecten gewiffer Vorstellungen Realität bevlegen: A "das findet dann Statt, wenn die Vorstellung zu ent-"werfen uns von der Natur als nothwendig aufe-.. geben ift; 3) die Vorstellung von Gott zu entwe-"fen ift uns nothwendig; darum legen wir mit "Recht ihrem Objecte Realität bey." - Delike Vf. ebendaf. S. 72. es ift ein Gott auf den fo c'en m gezeigten Auffatz fortgebaut, und mit ihm von eleichem Gehalte. Ohne dem Vf. zuzugeben, diffin lich bandeln und der Natur gemäß handeln einser. vielmehr indem man Naturgemäfsheit, (Glückfeile keit) und Sittlichkeit, (freye Vernunftangemellenbeit trennet und einander entgegensetzt , kommt min doch auf daffelbe Refultat über die Natur hinaus, mit ein Principium moralischer und physischer Ordnung

(Die Fortsetzung folgt.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Grsentenze. Regenburg, in der Zeillerischen Pruckersen 18. Berührum von Attent De China de Strew, 1300. Hen der Strew, 1300. Hen der Strew, 1300. Hen der Strewen 1300. Hen der Strewen 1300. Hen der Steinen der Strewen der Strewen der Strewen der Strewen der Strewen der Kräften auerft an einer Skizze zum Andenken steiner Kayferin Catharine (Fist Catharine II, Rufform imperatricis. Frankt. 1798. 4. S. A. I., Z. 1798. Nr. 238. S. 657.) und durch den guten Erfolg des ersten Unternehmens aufgemuntert, schrieb er darauf ein noch ausgebildeteres Seitenfück, worin er die erst domi bellique gefäut des größen Königs etwas aussührlicher Schildert. Man wird keine neuen Anschaten oder tief eindringende Bemerkungen hier sinden, aber eine gute Daffellungsgebe und einen einfachen, gedrungenen und kräftigen lateinischen Audeuck wird man nicht verkennen. Fahrt der Vf. fort, die großen Multer der Alten, einen Cäsfar, Salluk und Tacitus mit vorziglicher Hinliche keinstigen historischen Arbeiten eine grammatiche und ältheite Vollendung ertingen, von welcher die gegenwärtige noch entfernt ist. Die kurze Darstellung der Schlacht bet Kunnersder wird der Schlacht bet.

"Hoftes Fridericus, uhi primum Ruffi in conspectu fund "apud Cunnersdorf vicum adoritur, in mediam exercitus ,aciem irrumpit, devafiatorem tot urbinm, tot regionia, "dicebat, non tam vincere quam delere Audet. Fit igitut ! "ve idque din anceps proelium. Rufforum copiae impeten "rufforum vix fuftentare poterant: dextrum corum corus. "dua virium contentione fatigatum, ex acie jam non [64] "Jed palam ad castra sna se recipiebat, jam in redits su es "tatus peditatusque rufficus fibi invicem nocebant, jam shi "fugam, ordinibus perturbatis, circumfpicere cogebantus, "repente Auftriacus Landon, otiofus hucusque cum fril "nae Spectator, erumperet, laturus opem fociis. Iluju "apparitionem subita rerum commutatio fequebatur; nas. "tes Anftriaci, virtute et praefentia ducis plus quacunque "tione ad fortitudinem excitati, et gloriae cupiditate fet "tes, in Borussorum aciem tanto impetu irruebant, ut priom, quam îlex jans indubitatam putarat, ei veintiem, bus criperent. Caefa sunt in isto proclio Liusorum vigini "lia , Borufforum decem. Nec in toto hoc beilo invesid wriam majore fanguine partam."

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 15. September 1802.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Letezia, b. Barth: Materialien für alle Theile der Amtsführung eines Predigers etc. I-VI. Bd. u. f. w.

(Fortsetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Besension.)

II. 2) Positive Religions- und Sittenlehre, Hr. Joh. Mor. Schwager, Pred. zu Joellenbeck, ob es weislich von einem Prediger gehandelt fen, den Artikel von der Erbfünde Reif dogmatisch zu lehren, und Reif polemisch in seinen Kanzelvorträgen und Katechifationen zu vertheidigen? Bd. I. S. 14. So gar vielen Predigern unferer Zeit wird das wohl nicht einfallen, und die das noch für Gewissensfache halten. werden durch des Vfs. eine schärfere Theorie vom radicalen Böfen nicht treffende (aber frevlich auch nicht bezielende) Ausstellungen, in denen man manchen platten Ausdruck gern vermiffen würde, schwerlich bekehrt werden. Der Auffatz ift noch unter dem hartefion Drucke des Wöllnerischen Kirchenregiments gefchrieben , alfo Gott Lob fchon Antiquitat geworden. Befremdend ift es doch, unter den gemufterten Bibeltellen für die Erbfunde Rom. V. übergangen zu finlen. - Derfelbe: über den Begriff, Sande und San. ler Bd. I. S. 131. Manche treffende pfychologifche semerkungen, wie man sie von dem Vf. nicht anlers erwartet; dagegen fehlt häufig eine genaue und tenge Bestimmtheit der moralischen Begriffe. Auch diefer Gattung fehlt es nicht an schätzbaren Bevagen des verdienitvollen Snell, z. B. über die Lehre in der Sündenvergebung Bd. III. S. 13. So vollig nig Rec. mit dem Vi. in der fisuptfache und den eiften zur Ausführung derfelben bevgebrachten minden ift, fo angemein auffallend (um fich nicht irker auszudrücken) war ihm ein auch schon anderarts gerügter Nebengedanke S. 22. "jedes Uebel, las einem Menichen widerfahrt, es geschehe auf elche Art es wolle, gehort hieher (d. h. zu den itrafen), denn keines kann ohne Rückficht auf feilen fittlichen Zuffand von dem Allgerechten über ha verhangt oder zugelauen werden." - Zugeben das Letzte, wie folgt daraus wohl das Er-? Da der Vf. Strafen nicht blofs als disciplinathe . fondern recht eigentlich retributive Vebel anht: fo fagt er biemit etwas offenbar falfches, weil wirklich nicht blofs ganz unverschuldete . fondern bft verdienftliche um der Puicht willen erduldete siden geben kann und wirklich giebt. Was fagtmer andern Hr. Sn. zu den Leiden Jefu? Ob die thre des letzten mit jener Aeuserung überein-A. L. Z. 19ag. Britter Band.

Rimme, kann wohl aus Joh. IX. 2. 3. nicht zweifelhaft bleiben. Lässt fich denn aber außer Strafe nicht auch fittliche Prüfung und Tugendubung als Grund und Zweck des Leidens denken und mit Gettes Gerechtigkeit reimen? - Derfelbe: über die moralische Benutzung des Beyfpiels Jefu Bd. IV. S. 131. gegen eine Stelle in Kants Streit d. Fac. S. 49. ,,dafs Jefus "unter der Voraussetzung einer in ihm wohnenden "göttlichen Naturfür uns kein Beyfpiel werden kon-.ne. weil wir doch von uns nicht verlangen kon-... neu, dass wir es einem Gotte gleich thun follen."-Un. Snells Gedanken biergegen find aller Prüfung werth. Was Rec. dagegen einzuwenden hätte, ge-Stattet ibm der Raum nicht auseinander zu fetzen ; ihm scheint es allerdings, dass der Religionslehrer, um den moralischen Effect der Lehren und des Beyfpiels Jefu nicht zu fteren, den Athauassanischen, dem N. T. unitreitig fremden Begriff von der Gottheit Jesu bey Seite liegen lassen musse, was unftreitig zweckmäßiger ift, als ibn zu bestreiten. felbe: Ein Wort über die Lehre von den Wundern, Bd. IV. S. 277. Es kann nicht schaden, dass Hr Sn. dem gewöhnlichen raschen Absprechen über diesen Gegenftand fich entgegen ferzt, und den Mifsbrauch mancher Lehren der kritischen Philosophie bey Verwerfung der Wunder in feiner Blöfse darftellt. Dennoch mochte, was S. 280. 00. vorkommt, und hier und anderwärts vielleicht mit zu viel, der Bescheidenheit des Vfs. beynahe fremden Heftigkeit vorgetragen wird, kaum durchgreifend feyn. Unter andern enthält der Satz: "wenn Gott vermittelft eines .. Wunders . das er durch eine gewisse Person wirkt. "erklärt, dass er mit dieser Person in besonderer Ver-"bindung fiebe: wird denn nicht hierdurch die Glaubwürdigkeit derfelben, mithin auch die Wahr-"heit ihrer Lebren, aufser Zweifel gefetzt?" eine petitio principii - Ob diefs auch Gott erklart habe, ift eben die Frage, und wer will das ausmitteln? In der ganzen Sache liegt ein blofses hear him! Mufste man fonft dem, der etwas notorisch seinem Inhalte nach falsches lehrte, um solcher Bestätigung willen nicht auch glauben? Muss also nicht immer die Frage, "was ift an der Lehre Wahres"? auch fo noch das Befte thun? Das, hofft übrigens Rec. durchaus wicht, dass Hr. Su. einer liberalen grammatisch und biftorisch gründlichen Exegese, gesetzt auch, sie wäre dem Wunderglanben gesährlich, durch seine Erinnerungen Abbruch zu thun gemeynt fey, die vielmehr nur den gewaltsamen Erklärungsverfuchen und der feichten Anwendung gewiffer fonft ftatthafter Principien entgegen zu wirken bostimmt find. Der-Hhhh

felber Sind Offenbarungsgefetze der moralischen Frenheit nachtheilig ?Bd. Vl. H. III. S 310. Es wird zwischen Freybeit des Willens und der Vernunfichärigkeit unterfchieden, wovon nur die letzte, nicht die erfte durch Offenbarung eingeschränkt werden könne, was aber auch von der letzten fehr richtig modificirt und unter diefen Modificationen verneint wird. Ware freylich Offenbarung unumgänglich der Autonomie des Willens engegen, dass sie unfer Verhalten von dem Willen eines Fremden, nicht Zuletzt von eigener Ueberzeugung und Selbstgesetzgebung abhängig machte: so wurde alle jene Distinction nichts helsen. Das ift aber auch nach dem dermaligen Begriffe aller vernünftigen Offenbarungsgläubigen gar nicht der Fall. - Die ganze Abhandlung scheint Rec. von vorzüglichem Werthe. Kretschmar (Diac. in Frankenberg. jetzt Pf. in Mitweyda): Wie find diejenigen Schrift-Hellen, wo ein langes Gebet verboten - wird , zu verflehen und mit denjenigen, worin es gehoten (?, oder beganfligt wird, zu vereinburen? Im Geifte der theologischen Fragen und Bedenken, die den Dresdner Anzeigen oder dem Leipziger Intelligenz - Blatt angehängt zu feyn pflegen - d. h. nicht werth des Raumes, den der breite Titel einnimmt. Rullmann: Grundrifs der Lehre von der Weltschopfung Bd. V. S. 434. Probestück aus einem Lehrbuche der Dogmatik, das der Vf. und Herausg, feinen Vorlefungen zum Grunde legt. Eine Darstellung dieses Artikels ganz fo, wie fie fich von dem , was die Kritik (durch Würdigung der biblischen Urkunden) und die Religionsphilosophie in unfern Zeiten geleistet haben. erwarten läfst, woran Rec, nichts auszufetzen weifs. als dass man sie in diesen Materialien vielleicht nicht fachr.

III. Kirchen- und Dogmengeschichte (in praktifcher Hinficht). Hier findet fich, was wohl zu verwundern ift, nicht mehr, als ein einziger Artikel, nämlich über das Augustinische Dogma, der Menfch hat zum Gnten keine Krafte, eine - Rede und Katechifation nach Marth. 7. 21. von Rehm, Metropolitan zu Waldkappel Bd. III. S. 202. Da Hr. R. die ganze factische Veranlaffung zu diesen afcerischen Verhandlungen nicht darlegen zu dürfen geglanbt bat: fo lässt sich auch über die Recht- und Zweckmassigkeit der polemischen Exposition des Streitpunktes zwischen Pelagius und Augustin in einer der Katechifation vorausgehenden Rede an die Gemeinde nicht undeilen. Die Katechese ift übrigens nicht mufterhaft; einer der wichtigsten Punkte, die dem Menfchen zum Guten eigenen Kräfte kenntlich zu michen, ift übergangen, auch nichts von der Anzeige unferer fittlichen Krafte, namentlich unferer Willensfreyheit, die in dem Gefühle der Selbitverdammung fiber unfere Fehler und Verfündigungen liegt. erwähnt. Bald dreht fich die Unterredung zu fehr um eins und daffelbe herum, und wird nüchtern, bald schweist fie zu fehr aus. Endlich find auch von Kindern folkhe dogmatisch präcise Antworten, wie sie zu Ende über die Diffinctionen des Streitpunktes fallen, ohne fehr viel umftändlichere Vorbereitung nicht zu erwarten.

IV. Methodik in Beziehung auf das, was zur geiftlichen Amtsführung gehört. Rec, wird bier Anweifungen und Mufter bey den verschiedenen hier vorkommenden Arrikeln zufammennehmen. 1) Allgemeine Bemerkingen über das, was fich Prediger in jeder Art von Vorwagen und überhaupt in allen Zwei. gen ihrer Wirkfamkeit fallen angelegen fein laffen, Auch hier dürften aufser den fehon namhaft gemach. ten einige Auffatze von C. W. Snell in der Anzeise oben an zu ftehen verdienen. Was follen die Preisger jetzt thun, den fernern Verfall des Chriftenthum zu hindern? Bd. IV. S. 387. Ein wirklich treffliche Auffatz, deffen Lecture und Beherzigung Rec. feinen Amtsbrüdern nicht dringend genug empfehlen kann. Scheinen die Farben in der Schilderung des Verfalls der ächten Religioficat und namentlich des Christenthums in unforn Tagen etwas fark aufgeman gen: fo wolle doch niemand vergeifen, daß eine franke Ueberzengung und Empfindung von derfielse des Uebels fehlechterdings noth wendig ift, wenn der Trieb nach Verbefferung mannlich und behmlich erwachen foll. Verbefferung der Liturgie und Gewissenhaftigkeit der Lehrer, Religion durch Belsbung des moralischen Sinnes zu gründen, nament lich aber das Politive des Christenthames nicht weg zuwerfen, auch nicht nach altdogmatischem Leild eigenfinnig bevaubehalten, fondern zu lauten und für Aufrechthaltung wahrer Herzensfrommigkin in benutzen, weshalb die brauchbarften in ein bieb nützliches Detail gehenden Winke gegeben werden das ift es . wovon der achtungswerthe Vf. mit Red vorzüglich viel erwartet. Nur das hatte hauptlich lich nachdrückliche Erinnerung verdient, dass d mit unumgänglich der Anfang fehon von den fiel ften fahren an bey der Jugend gemacht werden mis und dass vielleicht eben eine Haupturfache von de Verfalle wahrer Frommigkeit darin liegt, weil u den Bemüliungen einer vielfeitigern Belehrung u Verstandes - Aufklärung der Jugend aller auch d niedern Stande die religiofe Cultur nicht gleiche Schritt gehalten hat, fondern hie und da foget a rückgeblieben ift. Derfelbe: Kann und foll man at den gemeinen Mann durch edeln Scolz zum Gntes den? Bd. V. S. 345. Aus treffenden Gründen beja nebit guten Winken, wie das geschehen konne muffe. Derfelbe : Welche Art der Beredfamkeit geh auf die Kanzel? Bd. VI. S. 131. Ohne zu verkenne dals großer Pomp der Darftellung und rednenid Koketterie nicht auf die Kanzel gehöre, dringt lie. docht mit Recht auf eine fleifsig gearbeitete fchit Sprache und auf eine eindringliche, das Herz erwa mende Darftellungsart, wovon er zugleich für die und jene wichtigere Veranlaffungen Beyfpiele gie an denen nichts, ats hie und da etwas zu viel Wel fchweifigkeit in der Ausführung auszuletzen feyndie te. Rec. hat in diefem übrigens befriedigenden Auf den Gedanken vermifst, dafs, gleichwie man

dem Prediger mit Recht ein durch die heiligen Wahrheiten, mit denen er es zu thun bat, erwärmtes Gefühl und dafür ftark intereffirtes Gemnith fodern darf. man von ihm auch Mittheilung dieses Gefühls und Intereffe an Andere verlangen kann, und dafs ihm, wenn er dafür forgt, gar nicht Schuld gegeben werden darf, als ob er nur die Sianlichkeit entstamme. da er es vielmehr mit den fittlichen Anlagen unmittelbar zu thun hat. Denkenden Religionslehrern und insbesondere Candidaten des Predigtamts, denen es mit einer gewiffenbaften Vorbereitung auf ihren Beruf ein Ernit ift, wurde es nach Rec. Ueberzeugung willkommen feyn, wenn Hr. Snell die ganze Folge der in dieser Zeitschrift gelieserten Auffatze, in denen er über das, was der Prediger vorzutragen und über die Art, wie er es vorzutragen hat, ungemein viel Beherzigungswerthes in einer fehr guten Sprache und mit viel liebenswürdiger Eindringlichkeit gefagt hat, mit einigen Abkürzungen befonders heraus gabe. - Nech ift von diefem Schriftsteller ein Auffatz Bd. V. H. IL S. 247. nachzutragen, den Rec. ganz genau unter keine Rubrik zu bringen weifs mit der Auffchrift: Etwas das Garve gefagt hat. flexionen über den Schaden, den das abnehmende Studium der Theologie in fofern haben kann, als bev der geringen Z:hl von Candidaten des Predigtamis die Auslicht, gewifs verforgt zu werden, den Trieb des Wetteifers schwächen dürfte, und Auszug einer Stelle aus Garves Verfuche Th. IV., die eine nachdrückliche Empfehlung des Predigerstandes emhalt. Weder eine zu große noch eine zu kleine Anzahl Candidaten dürfte hier wünschenswerth, zur Zeit aber die Summe der Exfpectanten wenig-Rens in Rec. Vaterlande groß genng feyn, um wegen der dort auf dem letzten Foll befürchteten Nachtheile ruhig feyn zu können. Unter diefer Gattung von Aufforzon ift ferner zu erwähnen: Funk, worauf hit der Prediger vornehmlich hin zu arbeiten, um wahre Sittlichkeit und Tugend allgemeiner zu machen? (beffer und bequemer wohl ausgedrückt; worauf bar der Prediger, dem es um Beforderung achter Sinlichkeit zu thun ift, hin zu arbeiten). Bd. Ik S. 215. Der Vf. verbreitet fich über die gefammte Wirkfamkeit des Predigers zur Beforderung der Moralität, unter andern hauftfachlich über Schulaufficht. Unterricht der Confirmanden und thätige Bemühungen für Leitung und Verbefferung der Privat Erziehung. Hauptfachlich wird gerathen, nicht blofs auf theoretische Mintheilang firtlich richtiger Principien, fondern felbit auf friche Bildung der Sinnlichkeit den Foderungen des finlichen Gefetzes gemufs und auf Veredlung der Neigungen bedacht zu feyn. Ungeachtet nicht eben viel erschöpst ift, und manches Unbestimmte vorkommt, ift doch die Abhandlung lehrreich, und zeugt then fowohl von lebbaftem Eifer für das Gute, wie von schaczbarer Amsserfahrung, die überhaupt man-Chem Auffatze diefes Vfs. in gegenwärtigen Materialaen Werth giebt. Derfelbe: Warum hat der gemeine Mann fo wenig Sinn für Natu fchonheiten? und wie A diefem Mangel abznheifen? Bd. IV. H. I. S. 69. ein

Auffatz, von dem im Ganzen daffelbe Urtheil gilt von Anfange zu declamatorisch und weitschweifig; in der Erklärung des warum ift der Hauptumftand, nämlich, der tägliche Anblick und die Beschäftigung mit dem lästigen oft ekelhasten Detail natürlicher Gegenstände zu erwähnen vergesten. In den Vorschlägen, betreffend das wie, herrscht zu wenig Bestimmtheit, um vorzubauen, dass man nicht bey Empfehlung des Sinnes für Naturschönheiten in fade füssliche Empfindeley verfalle. Nicht berührt ift die Frage, · ob nicht, wiefern bey dem gemeinen Mann das Gefühl für die Schönheiten der Natur zu schürfen rathfam ift, diefs am besten durch discrete Ilinfeitung zur Kunft, als idealisirter Natur zu bewerkstelligen feyn möchte. Ferner gehoren hieher Rullmann: ob und wie ein Prediger fremde Arbeiten auf der Cauzel gebrauchen durfe Bd. I. S. 447. nicht viel mehr, als was fich von felbft versteht; gern ergreift Hr. R. die Gelegenheit, seine Anweifung zu Kanzelvorträgen zu citiren, wäre es auch nur um zu erhirten, dass jede Predigt noch den Bedürfniffen der Gemeine, wo fie gehalten wird, abgefast feyn foll. Rec. kann in der Regel und dringende Nothfälle ausgenommen, die vielleicht jede Benutzung freinder Arbeiten rechtfertigen konnen, blofs das Entlehnen eines fremden Thema rechtferti-Den Entwurf mag fich dann der, der es benutzt, felbit machen. Hinterdrein kann ihm , wenn die Predigt gehalten ift, die Vergleichung mit dem Original zu feiner eigenen Disciplin fehr nützlich feyn. Weiter: darf fich der Prediger in feinen Vortragen auch folcher Grunde bedienen, deren Schwache er felbft einfieht? Bd. II. S. 168. von einem Ungenannten. - Die Antwort fallt verneinend, aber für die unter manchen Umständen allerdings schwierige Frage bey weitem nicht erschöpfend aus; vornehmlich wird die nicht ollemal zu verwerfende Methode, mit Leuten von fehwacher Einficht a conceffis zu argumentiren und ihnen Grunde vorzuhalten. die zunächst für fie befriedigend, dermalen aber nur propadevifch find, um beffern Eingang zu verschaffen, mit Stillschweigen übergangen. - Cannabich: Anleitung für den Prediger, wie er fich in feinen Lehrvorträgen nich dem Grade der Aufklarung unfers Zeit. alters überhanpt und nach den Bedürfniffen feiner Gemeinde besonders zu richten hat, wenn er mit Nutzen auf fie wirken will? Bd. III. S. 72. u. 250. Voll freymüthiger Aeuseerungen des gefunden nüchternen Menschenverstandes und unbefangener theologischer Einsichten, doch nicht von der Art, dass gelehrten Orthodoxen nicht manche erhebliche Einwendungen übrig bleiben follten. Die Form scheint die eines Ephoralfchreibens an untergeordnete Religionslehrer, welches einer gewiffen Trockenheit dieses der bekannten Kritik alter und neuer Lehren von dem Vf. einverleibten Auffarzes unftreinig zur Entschuldigung dienen kann. Walther (Pred. in Deffau): Was mufs ein Prediger, der ein fehr gemischtes Auditorium hat, beabachten ? Bd. IV. S. 173. Erinnerungen, die, wenn auch eben nicht nen, doch gut zusammengestellt, und der allgemeinen Beherzigung aufs nachdrücklichfte zu empfehlen find. Derfelbe: über verfchiedene Fehler, deren fich in neuern Zeiten manche Prediger schuldig machen - ebendas. S. 464. Zu viel philosophisches Predigen, zu viel Neologismus, zu unbesonnenes Herabsetzen der aufserlichen Gottes verehrung, zu viel Kälte und Trockenheit, zu viel Einmengen von auf die Kanzel nicht gehörigen Allotricen (aus der Phyfik, Ockonomie, Medicin etc.), zu wenig Ordnung, zu platt populäre Sprache, find die mit Grunde hier gerügten Fehler. Schwager: giebt unfer fogenanntes aufgeklartes Zeitalter bessere Prediger? und wo nicht: wo liegt die Ursuche? Bd. IV. S. 306. Viel Geschwätz neben mancher treffenden Be-Hr. Schwager giebt den meisten fonst nicht übel unterrichteten Candidaten des Prediger-Amts zur gegenwärtigen Zeit Unbehülflichkeit im Predigen, namentlich im außerlichen Vortrage Schuld, weil fie fich zu wenig üben und bevber zu viel Allotria treiben, unter denen der muflifche Wortschwulft Kants am schlimmsten wegkommt. Darin mochte der Vf., der fich anderswo felbit als einen etwas erhitzten, heftigen und grämlichen laudator temporis acti namhaft macht, schwerlich viel Beyftimmung finden, wenn er es rühmt, dass er in feiner Jugend fchon als Schüler gepredigt habe, und das damals in Weftphalen Sitte gewesen fey. Ungeachtet fich das, was er darüber fagt, wohl hören läfst, befriedigt es doch keinesweges. Schüler mogen ihre Talente anderwärts als auf der Kanzel probiren : noch ift auch auf der Schule die Zeit gar nicht, darüber im ganzen Umfange zu urtheilen.

(Der Beschlust folgt.)

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Wien, b. Schaumburg u. Comp.: Annalen der bildenden Künfle für die öfterreichischen Staaten von Hans Rudolph Füefsli. Zweyter Th. 1802.

104 S. 8. (1 Ribir. 4 gr.)

Der zweyte Theil diefer Annalen, wovon der erfte A. L. Z. 1802. Nr. 81. angezeigt wurde, enthält: I' Etwas über diese Annalen und über die in einer Reisebeschreibung enthaltene Kritik einiger hiefiger (Wiener) Künftler. Hr. Kuttner, welcher in feiner Reifebeschreibung durch Deutschland manches Unrichtige über Wien eingerückt haben foll, wird zurecht gewiesen, und um gegen diefen Schriftlteller zu beweifen , dass in Wien vieles zur Aufnahme der bildenden Kunfte gefehicht, merkt Hr. Füefsli beylaufig an, dass funfzehn öffentliche Lehrer, Directoren und Professoren, nebst wenigstens fechs Adjuncten angestellt find. Diefs ift in der That nicht zu wenig; ob aber die Anstalten übrigens zweckmässig eingerichtet, und die erwähnten Lehrstellen auch durchaus gut besetzt find, das ift die Frage. 2) Bemerkungen über die Bildhaueren in Wien. Von der Mitte des fechszehnten bis zum Ende des verfloffenen Jahrhunderts etc. Fifcher und Zauner, beide

noch am Leben, find vermöge der von ihnen bier vorkommenden Nachrichten, und wie man auch fonft weifs, achtenswerthe Künftler; unter den an. geführten altern Meiftern ift der einzige Rafael Donner. von Bedeutung. 3) Betrachtung über die Por. trat - Maleren überhaupt und b. fonders in Wien eic. Eine hiftorifch kritische Abbandlung, die nichtiebe eingreifend ift; angehängte Nachrichten von den Leben und Werken des Reichsritters und Prof. von Lawpy machen uns mit diefem geschickten Bildmit. maler naber bekannt. 4) Beinerkungen über den jetzt. hier (in Wien) herrschenden Geschmack an ausland. fehen Kunferflichen, und über den gegenwariim Gang der hieligen Kupferstecherkunft im Allgemeinen. Diefer Auffatz scheint gegen das von Mureken gestochene Blatt nach dem berühmten Abendanis des L. da l'inci gerichtet, welches nach des Vit Meynung, nicht nur viel zu theuer verkauft werde. fondern auch keine getreue Ueberlieferung des Orl ginals feyn konne, weil daffelbe gegenwartigichen gar zu verdorben fev : ja der Kupferltecher icheine nicht einmal das Hulfsmittel einer guten olten Copie gehabt zu haben . wie die l'erfehlung des da Vinci-Schen Charakte flils fattfam zeige. Hieraus zeigt fich fattfam, dafs Hr. Füefsli von der Sache gar nichten unterrichtet ift. Denn wiewohl das Original-Gemalie des L. da Vinci febr gelitten hat: fo kann mandel Form und Charakter der Kopfe noch gauz deutlich feben; auch lufst fich nicht ableumen, dass derauf druck und die Aehnlichkeit eines jeden detlebel auf Morghens Kupferstich befriedigend degetelt wird; wo im übrigen das Original Gemalicuit susreichen mochte, da hat man, wie Rec. weil, guten alten Copien. deren in Italien noch reilig dene existiren. Zuslucht genommen. - Was der weiter über den gegenwartigen Zuftand der Kuple ficcherkunft in Wien fagt, mag wahr, und die W fchlage, die er zum zweckmalsigern Studium den ben thut, gut gemeent feen; wir wünschen uur, feine Worte Eingang finden. 5) Neuehifter f.he malde, die theils in dem verfloffenen, theils in it jetzt laufenden Jahre geendigt worden find. Der N der Virginia. Socrates vor Gericht und eine Mig mit dem Kinde, von Füger. Der Tod der Sip von Cancig. Petri Befrevung aus dem Gefang und St. Siephan, Konig von Ungarn, weihetder Krone und Scepter, beide von Maurer. Endlich Bekehrung Pauli von Duringer. Diefe Bilder ethi alle, und wie es scheint, nicht unverdiente Loblpti 6) Bemerkungen über das Talent für die bildenien fle. Sind fehr geringhaltig. 2) Schreiben an den fuffer der Annalen. Es ift darin die Frage von Wahl der Gegenstände für die bildende Kunft. Bi hatte im ersten Stück fich auf eine Stelle vonlie berufen, welche der Vf. diefes Schreibens widen Er schreibt gur und denkt vernünftig, fo. dali von ihm noch recht viele Beytrage in den And zu lefen wünschen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 13. September 1802.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Luirzig, b. Barth: Materialieu für alle Theile der Amtsführung eines Predigers etc. I-VI. Bd. u. f. w.

(Beschlufs der im vorigen Stück abgebrochenen Reconston.)

2) Specielle Anweisungen und Muster zu Predigtentwärfen, - find in folgenden Auffätzen enthalten. An den meisten ift wenig zu rühmen. In eine nühere Kritik können wir uns hier nicht einlaffen. Funk: kurze Anleitung zur Selbstverfertigung der Predigtentwürfe für Anfanger. Bd. I. S. 177. Die praktische Benutzung von Luc. 10, 23-37. Bd. V. S. 3. von Ebendemielb. Zwey Cafualreden deffelb. Vfs. dem Einfluffe wahrer Aufklarung auf Tugend und Men-Schenwohl. Bd. II. S. 259. und : die Vortheile des taglichen Umgangs mit vorzüglich gut gebildeten Menschen. Predigtentwürfe von Rullmann. Kretschmar: kurze Bemerkungen über die fogenannten Strafpredigten. Bd. III. S. 216. Billig und gemässigt aber auf 4 Seiten febr unvollständig. Derfelbe : Materialien zur weitern Bearbeitung und Ausführung für folche Prediger, welche alljährlich über die Pflichten des ehelichen Lebens Vortrage zu halten haben. Rd. III. S. 431. Derfelbe: über Leichenreden aus Erfahrung abstrahirt. Bd. V. S. 71. Beide Auffätze in einer ungusftehlich feifen Schreibart verfast, find auch dem Gehalte nach weniger als mittelmässig. - M. Küchenmeifter (jetzt Pf. zu Gebhardsdorf in d. Ob. Lauf.) über die Art und Weife, eine durch Hagelfchlag verunglückte Landgemeinde zweckmässig zu trösten und zum Guten zu ermuntern. Gute, nur etwas zu wortreich und mit zu viel Aufwand von Citaten aufgestutzte Gedanken. -Schreiben eines Predigers an den Einsender, zwey Fragen betreffend: x) ob über Landes - und Staats - Angelegenheiten , 2) ob noer Specielle Pflichten von der Kanzel zu fprechen fen, von Kr. Bd. V. S. 83. fehr flach. Schwager: etwas über den Selbstmord nebft beugefügter Cafualpredigt. Unftreitig ift die Weigerung Hn. S. auf das indifcrete Verlangen der Wittwe eines me-Incholischen Selbstmörders, diesem die ehrenvollfle Art des Begräbnisses (mit Leichenpredigt und Parentation) zu gestatten, wegen des Einslusses, den ein folcher Schritt auf die öffentliche Meynung gehabt baben möchte, fehr zu billigen; - der beygefügte Predigtentwurf enthält Dinge, die für des Vfs. Gemeine unftreitig nützlich gewesen seyn mögen- vielleicht ift auch dort die Schilderung der Herzensangft, die man empfinde, "wenn man tief ins kalte Waffer bis über den Nabel gehe" - nicht anftossig gewe-

A. L. Z. 180n. Dritter Baud.

fen. Viel zu unbedingt wird in den vorausgeschickten Resexionen, die übrigens sehr viel Tressendes über Leitung des össenstichen Engesühls entbalten, auf Beschimpfung der Selbstmörder gedrangen — das Aas eines Selbsmörders u. dgl. sind Ausdücke, die sich dieser Schriststeller, der seine grämliche Stimmung dem Publicun etwas zu freygebig zum Benaung zum Ben

ften giebt, nicht übel nimmt. Ueber Homilien findet fich nichts, als was der Herausgeber, den diese Gattung Arbeiten vorzüglich intereffirt, geliefert hat. Bd. I. S. 199. Ware es nicht rathfam, flatt der Predigten in der gewöhnlichen Form. zur Abwechselung, öfters Homilien vorzutragen, und wie mufsten diefe eingerichtet werden? Das letzte ware freylich die Hauptfrage und der Begriff, den man mit der Benennung Homilie zu verbinden hat, das Wesentlichste, worauf es ankommen mochte. Hier kann nun Rec. fchlechterdings nicht einstimmen. wenn es S. 204. heist: "bey der Homilie braucht der "Prediger auf die Wahl und Beschränkung des The-"ina gar nicht zu denken; der Text leitet ihn von "felbit" - oder: "er braucht an keine Partition und "Disposition zu denken; alles giebt-sich von felbst." Ift Hn. Rullmann hier nicht eingefallen : quod cito fit. cito perit. -

Mit Katechifationen, dem bisher current, vielleicht schon am längsten current gewesenen Artikel der padagogischen und ascetischen Literatur find vorliegende Materialien freygebig genug ausgestattet, ob auch reich - läst fich so unbedingt nicht fagen. -Den Anfang machen von Funk: einige Gedanken über die zweckmassigste Art zu katechisiren. Bd. I. S. 65. Ein wenn auch nicht tief ins Innere der Kunft (was die Absicht nicht scheint) eindringender, doch viel gefunde und bemerkenswerthe Gedauken enthaltender Auffatz. Am verdienstlichsten ift der Tadel des Missbrauchs, dass so manche Lehrer in ihren Katechifationen fich immer nur mit den Fähigern zu thun und mit diesen Staat machen, die Eingeschränktern und Unwissenden aber vernachläßigen; da denn gute Vorschläge vorkommen, wie den letztern ohne Versaumnis der erstern nachzuhelfen ift. Nicht zu verwerfen ift auch der von guten Katecheten übrigens schon in Ausübung gebrachte Gedanke, für die Geübtern zuweilen einen zusammenhängenden Vortrag einzustreuen, damit sie sich aus anhaltende Aufmerken auf etwas nicht wie katechetische Fragen zerfrückeltes gewöhnen - nur muß nachber eben zur Gegenprobe der Aufmerkfamkeit der Inhalt des Vorgetragenen wieder abgefragt, und diese Uebung allmälig dahin gesteigert werden, dass die Lehrlinge

liii

das auch wieder zusammenhängend darstellen leruen - Nützlich ift auch der Rath, die Katechifationen in der Kirche durch eingestreute Anreden und Bemerkungen an die Erwschsenen für diese intereffant zu machen. - Der Zweck von Katechifationen über Religionsgegenstände kann übrigens nicht. wie der Vf. will, dahin gehen, den Lehrlingen die Wahrheiten der Religion begreiflich zu machen, was die meiften für uns alle nie werden konnen. fondern fie ihnen verftändlich, überzeugend, eindringlich und wichtig zu machen, welches letztere leider am öfterften über der puren formalen katechetischen Technik, die nicht felten ein herzlich sachleeres Fragenhetzen ift. vernachläfligt wird. Hr. Dolz hat zwey Katechifationen. Bd. I. S. 210. über die Bildung des fittlichen Gefühls, und Bd. II. S. 338. über ein Lied geliefert. Ein guter, klar vor Augen liegender und wohl durchgeführter Plan zeichnet auch diese Arbeiten des verdienstvollen Mannes aus, die Rec. vor den Arbeiten aller übrigen in diefer Sammlung mit Vergnügen, ja ohne lange Weile gelefen hat. Wenn an Hn. D's. Katechifationen mit unter ausgesetzt wird, das fie zu ausschliesend den Verftand beschäftigen, ohne dass man sich für Erregung des Gefühls, und für Bildung des Charakters viel davon versprechen konne: so liegt die Schuld nicht an ihm, dem man größtentheils ein warmes Interesse für das Vorgetragene und einen regen Eifer, es intereffant zu machen, nicht absprechen kaun, sondern an der ganzen rein katechetischen Manier . die, wie Heydenreich . Pedalozzi und Daub (in einem Auffarze von Schuderoffs Journ, für Veredlung des Predigerstandes) fehr richtig erinnert haben, aufs beste nur Urtheilen und Wiffen über Gegenstände der Religion und der Pflicht zu bewirken, aber nicht religiofen und moralifchen Sinn zu erwecken vermag. Die übrigen Katechifationen von Graffe, Fischer, Rehm, Rullmann können wir füglich übergehn.

An Beyträgen zur Liturgik und Liturgie ift in diefer Sammlung kein Mangel, und manches ift in der That mit Dank anzunehmen. So z. B. hat IIr. Rullmann felbit Ed. Il. S. 197. unter der Auffchrift liturgifche Bentrage (richtiger ware wohl gewesen Bentrage zur Liturgik) allgemeine Reflexionen über zweckmässige Einrichtungen der Liturgie geliefert, die viel Treffendes und Brauchbares enthalten, und befonders manche verderbliche, bevm öffentlichen Gottesdienste flatt findende Missbräuche rügen. Auch was Hr. Funk unter dem Titel: Grundfarze zur Entwerfung neuer liturgischer Formulare. Bd. I. S. 77. theils Allgemeines über den Charakter folcher Formulare überhaupt, theils Specielles über die Beschaffenheit der Tauf . Trau - Beicht . Abendmahls . Confirmations-Handlungen, Gebete vor und nach der Predict gegeben hat, ift, obgleich in Ansehung mancher bekannten oder leicht begreiflichen Dinge zu umftändlich, doch gut und beherzigungswerth; nur fieht man nicht ab, warum der für fittliche Rührung fo wichtigen Todten - Feyerlichkeiten bier gar keine Erwähnung geschehen ift. Auch was dieser Vf. von Reden

und Gebeten bey dergleichen Veranlaffungen gelie. fert hat, zeugt von gelanterten Religionseinlichten und einem für die Religion erwärmten Herzen, Sei, nen hier und da eingerückten Liedern erzeitt mit durchgängig die meifte Diferetion, wenn man ibe Existenz ignorist. Die von Hn. Cannabich mires theilten Ordinations - Inveftitur - Trau . Tauf Contr. mations - und Abendmahlsreden, gehören, wie fich nicht anders erwarten lafst, zu den beffern Arbeiten diefer Art, ob fie gleich nicht das Geptage einerausgezeichneten Vortrefflichkeit an fich tragen, und die von den vier letztern Gattungen denen in der Holfteinischen Agende bey weitem nicht gleich kommen. - Befremdet hat es unter andern Rec. in ier Trauungsrede zwey hoher Standes - Perfonen re nichts von älterlichen Pflichten erinnert zu finden Zu dem Besten, was Rec. in dieser Gattung ie vos gekommen ift, gehört eine Taufrede am Schluffe der Juhres von Joh. Wilh. Fifcher , S. Senior an der Ein fabethkirche zu Breslau. Bd. I. S. 505. Einige Bera trage des Un. Pifchon find ganz in der fonken, erfälligen Manier, wie man lie von dem Vf. de Philoikor vermuthet. Lehrreich find: fiber mein itangische. Abanderungen und über die Vorberitung der Confirmanden, von Schwager, Bd. V. S 221, B. v. Ganz ift Rec. damit nicht einig , "dafs die Obichel bey liturgifchen Verbofferungen nicht zureten da-"fe" (S. 223.). Ift die Omigkeit aus guten Graniel überzeugt, daß folche Verbefferungen nach dentie fte des Zeitalters wahres Bedürfnits; und deater nünftigen Willen der Untersbarten gemaß fid; auf von der Gültigkeit dieter Ueberzeugung giebt ein der That manche fehr erhabliche Kriterien: - 1000 ift es gewifs das Rathfamite, und in Anfebout de Erfulgs'das Sicherfie, kategorifch gebietend, obwa in Ansehung der vorläufig fest zusetzenden Bille und der aus Kirchen - und Communcaffen zu if stattenden Beytrage zugleich mir Diferetion, zu We ke zu gehen, wie bey Einführung eines neuen fi fangbuchs im Gothaifchen der Fall gewesen ift; de es ift der bekannte Grundfatz des gemeinen bland namentlich des Bauers; wenn wir müllen; fo well wir auch; dagegen er in der Regel, wenn man was in feine Willkur ftellt, von dem, was feine gefetzten wünschen, (ware es auch nur, um fein! ten vorkommendes Oppositions - Recht einmal tend zu machen,) das gerade Gegentheil durch fetzen bemüht ift. Die Einführung des neuen Die Gefangbuchs in Kurfachfen, wo die Befolgung die Syftems manche rechtschaffene Landprediger A compromittirt, und mit ihren Genfeinden, mit nen fie fonft vollkommen einig lebten, zum Th ohne alle ihre Schuld in Zwiefpalt gebracht kaan hier zum merkwürdigen Belege dienen. Ueber Paftoral - Gefchafte und Obliegenheites

Ceber Pafforai - Grifchafte und Obligenhittat fern diese Materialen manche fehr gute Ausstus nur fehr wenige, die man den Lückenbüssenb zuzählen Ursache bätte. Auszuzeichnen sind Schreiben über das zweckmäßige Verhalten das digers zur Versöhnung, der in Streit und Unas

tichkeit gerathenen Perfonen; das von febr achtungswerther Gewissenhaftigkeit und Lehrweisheit zeuget. (Bd. II. S. 285.) ingl. von chendeinf. Pafloral-Schreiben an einen angehenden Prediger über das zweckmassige Verhalten des Predigers' bey Ehestreitigkeiten in feiner Gemeine, wo man indeffen vermiffet, dass auf die phylischen Ursachen solcher Uneinigkeit keine Rückficht genommen ift; und Vorschlage zur vortheilhaften Einrichtung der Sommerfchulen auf dem Lande. Bd. I. S. 417. Dolz über Sonntagsschnlen. ebendaf. S. 474. über deren Werth jedoch neuerlich die Meynungen fich getheilt haben. - Ein Ungenannter, K. was kann und foll befonders der Landprediger zur Verminderung der Vorurtheile und Hinderwife, die dem bestern Schalunterrichte immer noch im Wege flehen, bentragen, ein lehrreicher, von praktifch unausführbaren Schwindeleyen freyer Auffatz. Bl. III. S. 20. - fo auch Rullmann: über Verbefferung der Landschulen vorzüglich durch Prediger, Bd. IV. S. 259. Schreiben vom Herause, über Beforderung des Schuleifers durch vierteljahrig zu wiederholende Prüfungen des Gelernten im Beyfeyn der Aeltern in der Kirche Bd IV. S. 302: Dann vornehmlich mehrere auf Pastoralklugheit Beziehung habende Auffütze von Schwager, namentlich die zum Theil trefflichen Paftoralbriefe an den kurz nach feiner Anttellung verftorbenen hoffnungsvollen Prediger Koch zu Iffelhorft im III. Bande. Sehr bekerzigungswerth find auch die zerftreut geäufserten Gedanken deffelben Vfs. über die wohlrerdienten Immunitäten der Mitglieder des Predigerstandes, über die ihm nicht zu entziehenden Accidenzen, über die Landwirthschaft der Landprediger, der im Ganzen genommen das Wort geredet wird. - Auch mancher rauben Aeufserungen ungeacatet hört man die gefunden, auf wohl benutzte Erfahrung gegründeten Bemerkungen diefes Mannes nicht ungern. - In diefes Kapitel gehören auch die kirchenrechtlichen Auffätze des Hn. D. u. Prof. Buther zu Rinteln von den Kircherständen, Bd. I. S. 295. som Klingelbeutel ebendaf. S. 314. über die Taufe, I, \$ 526. tiber das Abendmahl , Bd. H. S. 103. n. 131. iber das Recht der Begenbniffe, II. 302. über die Kir-Generstitationen, Bd. IV. S. 210. über die Simonie, IV, 7. über das den Pfarrwittwen und Kindern gebähande Gnadenjahr, VI, 276. wo aufser dem gemeiun canonifelien und protestantischen Kirchengechte bernehmlich auf die Hessencasselschen und Kurfach-Acken Kirchengefetze Rücklicht genommen ift. ige feir etwa 10-13 Jahren erschienene Kurfachsithen Kirchenverordnungen hat Rec. in diefen lehrgichen. doch in erwas schwerfalligem Curialitile eichriebenen Abhandlungen vermiffet. Englich ift lier eines ökonomischen, den Kleeban, und die daår von abgebenden Pfarrern oder deren Erben zu bdernde Emichadigung, betreffenden Schreibens on Rehm, Bd. V. S. 935. das von guter Sachkenntills zeuget, znerwähnen. Lunk: über Troft und Beuhigungs Grande bey Leidenden, I efonders bey Schuersithigen , Bd. l. S. 100. - ein 'ch itzbarer Auffaizsuptfachlich bemerkenswerth aber ift eine Beant-

wortung zwever Anfragen. (Bd. II. S. 405.) ob einer Fieberpatientin, die unter den Anfallen ihres Paroxysmus fehr dringend das Abendmahl verlangte, und bey der lucida intervalla nicht geläugnet werden, die aber nachher, da man in ihr Begehren zu willigen zogerte, farb, zu willfahren gewesen ware, und wie sich der Prediger in Ansehung misslicher ihm anvertrauter Geheinmiffe zu verhalten habe, von D. Graffe in Göttingen, Bd. V. S. 259. So wenig Rec. unter Geheinnitien, die dem Prediger fub figilla confestionis, oder fonst im Amte; oder nur ats Freunde anvertraut wurden, dafern ihm nur überliaupt Verfchwiegenheit zur Bedingung der Mittheilung gemacht ward, mit Hn. G. einen verschiedenen Grad der Heiligkeitannehmen, und die vom geringern Grade für ohne fonderliches Bedenken verletzlich annehmen kann: fo gewifs ihm Vyrwahrung des anvertrauten Gebeimniffes aus der allgemeinen Verpflichtung zu Wahrhaftig-Reit, Treue und Glauben binreichend und ausschliefsend lærzufliefsen fcheint; fo febr er auf der andern Seite glaubt, dass auch Wahrhaftigkeit und Verfchwiegenheit nur bedingte unter noch allgemeinern fallichen Principien ftebende Pflichten find , und fo fehr er fich deswegen ftraubt, die Verschweigung deffen, was crit Bofes geschehen soll, und durch Entdeckung gehindert werden konnte, für unbedingte Pflicht zu achten; fo fehr er fich demnach der Ausnahmen mehrere als blofs die von IIn. G. angenommene des Hochverraihs zu statuiren, bewogen findet; fo fehr er die Wainung vermifst, keinen Gebeimniffen von bedenklicher Vermuthung fein Ohr zu leiben; fo wenig er endlich mit allen zum Theil fehr allgemein antiquirten dogmatischen Ideen des Vis. einverstanden ilt: fo fehr muss er doch der ungemeinen Gelehrfamkeit, Gründlichkeit, Gewiffenhaftigkeit und Bescheidenheit, womit dieses Responfum verfasst ift, feine Achtung bezeugen, und es als lefenswerth empfehlen.

Hn. Rehms unmittelbar darauf folgende Antwort auf die numliche Froge Bd. V. S. 318. enthält zwar auch gute Gedauken, iftaber fo grundlich und erfchöpfend bey wellem nicht; und unter andern kommt gar nichts darauf an, ob jene Geheimnisse das zu feyn verdienen, d. h. erheblich find oder nicht. - Recht gut find die zwey Briefe deffetben Vfs. au einen jungen Prediger über Krankenbesuche und Reichung des Abendmahls insbesondere, Bd. V. S. 88 97. Defio mehr schmecken die kurzen Bemerkungen über Krankenbe-Juche und die moralische Behandlungsart der Kranken ans Erfahrung abgeleitet, von Kreifellmar ebendaf. S. 46. nach der beliebten Theologia contra profanos aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Nicht unwillkommen find die Briefe von Stelzner, Pr. zu Holtenfen beg Hameln, über Ausrottung des Aberglaubens unter den gemeinem Manne, Bd. VI. S. 87. und 153. fo auch der Bevirag eines Ungenannten zur Geschichte der Geiftereischeinungen, VI. 340. und die mitgetheilte Gefehichte eines Bleineydigen und Unzüchtigen, VI. S. 101, die jedoch die Schaambaitigkeit etwas beleidigt.

V. Von Briefen und Auffätzen über vermischte Gegenstände, dergleichen sich genug sinden, weis Rec. nichts auszuzeichnen, als etwa das wirklich bemerkenswerthe Schreiben über einen wisstangenen Kersach zur Einsührung der freyen Textwahl, nebüt Antwort, Bd. III. S. 203. und 213. über gemeine Landpagen besonders über den Krieg in stittlicher Hinscht, Bd. II. S. 230. über das, was Candidaten des Predigerants zu ihrer Vorbereitung und Bildnug zu thun haben, von Rehm. Bd. III. S. 131. Die biographischen Nachrichten von Superind. Westermann im Minden Ravensbergischen Districte (II. 363.) Inspect. Swelt zu Dachsenbausen (II. 432.) Pred. Koch zu lsselnbork, find fünnntlich interessant, belehrend und gut vorgetragen.

LEURZIO, in d. Dykischen Buchh.: Spruchbuch. In Verbindung mit den Liederversen zur christlichen Religions- und Tugendlehre in Schulen zurgebrauchen. 1802. 7 Bog. 8.

Zunächst hat zwar Hr. M. Duk in Leipzig diess Spruchbuch zum Behuf der Wendlerischen Freyschule, die unter feiner Direction an Zweckmässigkeit und Frequenz immer mehr gewinnt, beforgt, und als Beylage zu den bereits oben (Nr. 214.) angezeigten Liederverfen berausgegeben. Allein auf andere Bürgerschulen werden beide Bücher, worin die Hauptlehren der chriftlichen Religion und Tugend in paffenden Gefängen und Sprüchen, mit Beobachtung einer guten, natürlichen Ordnung dargestellt find. fehr vortheilhaft gebraucht werden konnen. Denn unftreitig ift ein Katechismus der chriftlichen Lehre in lauter Sprüchen lehrreicher und nützlicher, als ein Katechisnius der gewöhnlichen Dogmatik, wobey die-biblifchen Stellen nur beyläulig angebracht, und fchon durch die Art der Stellung nach den dogmatischen Erklärungen gemodelt werden; durch die Zusam. menhaltung aber der Bibelstellen mit den Liederverfen lernen die Kinder denken, wenn der Lehrer es versteht, die Vorstellungsarten verschiedener Zeiten und Volker über religiöfe und fittliche Gegenstände gehörig ins Licht zu fetzen, und anschaulich zu machen. Der denkende Vf. giebt darüber in der Vorrede einige fruchtbare Winke. Es versteht fich dabey freylich, dass die Bibelstellen den Kindern in

einer für sie fasslichen Sprache müssen vorgeingen werden, zumal wenn ninn ihnen dieselben gat zum Auswendiglernen aufgiebt. Es sit daher seht zu billigen, dass der Vr. statt der Lutherischen Übersetzung die Stolzische wählte; wiewohl wir, wenn wir nicht andere Verhältnisse des Locals in Anschlag bingen, nicht recht begreisen, warun er seinen Schülem, zum angeblich bessern Verständniss des Sinnes des Originals, noch die Rete Vergleichung der Lutherischen Überseftzung empfohlen hat.

#### OEKONÔMIE.

Hilder als Obstantists, b. Hanischens W.: Der Bur als Obstanungslander, oder kurzer doch hindag licher Untersicht, wie die Obstanung gesät, no edlet, gepstante, gewartet und gepsigt und mutsen. Einzig und allein zur Kurzweie ald zum Nutzen der Bauersleute, die reich underständig werden wollen, aufgestetz was in Freunde der Bauersleute. 1301. 176 S. & (102)

Diefer Unterricht ift in der Bauernsprache gefchieben, wie schon der Titel vermuthen lafst. Das aber der Vf. hierdurch für den Abfatz gut geforgt habe, bezweifelt Rec. , da diefe Menschenclasse wenig Bicher kauft, gebildetere aber diefen Ton und Florkeln, wie S. 20. "Man konnet an Baumen, wie & Hure zum Kind, " S. 118. ,, elles Tragholz vom Ded weghacken" etc. fchwerlich fo gut finden duffen, ale den auständigern Ton in ähnlichen Büchem 1. 3. in Christ's Baumgartner auf dem Dorf u.a. m. Uebis gens ift der Unterricht im Wesentlichen fo zienlich gut, und meift ein Auszug aus Chrift's Handbuchüber die Obftbaumzucht. Neues findet man daher in die fen Buche nicht, vielleicht etwa das Mittel wide die Hafen ausgenommen. Gegen diefe rühmt er 64 stinkende Oel aus den Salmiakfabriken, womit ma nur den Baumpfahl unten bestreichen darf. Diefe Geruch scheuen die Hasen fehr. - Bay seiner Rehen - Eintheilung zum Setzen der Baume feult erd rin, dass der Phieschenbaum neben den Kaftenien baum gesetzt wird. Neben diesem großen schattet vollen Baum kann jener nicht aufkommen und deihen.

### KLEINĒ SCHRIFTEN.

MENNOTOR. Leipzig, b. Fleitcher d. j. Abbildung and Befebreibung einer Mofeline zum geschwinden Einsamplen der Brankobilen von Heinrich Eruft, der Mechanik und Mahlenbaukunft Fraktiker. 1502. 11 S. 4. m. 1. K. (3 gr.) Der Vi, diefer kleinen demlich geschrieben Schrift will die eigene Ertährung gemacht haben, daß das Durchireten der eingefumpfien Brankobile mit nackten füßen der Gefunden dem der Schrift werden der Gefunden der Schrift werden der Gefunden de

heit der Arbeiter nachtheilig gewesen sev. Er empseht die eine von ihm sehn ausgedachte Sumpfunschnie, die sied unzweckmassig zu seun scheine, vermitzelst weicher is wie Viertessunde 132 Cubiksfusse Braunkolten- Erde eingefunst werden können; er fagt aber nicht, ob diese Maschine ähn ürgendwo angewandt und brauchbar befunden worden se-

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 16. September 1802.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

London, b. Johnson: Lectures on Painting, detivered at the Royal Academy, March 1801, by Henry Fusety, P. P. With additional Observations and Notes. 1801. 151 S. gr. 4. (4 Rthlr.)

in würdiges Seitenflück zu den auch durch eine deutsche Uebersetzung bekannten schätzbaren Vorlefungen, die der ehemalige Präfident der konigl. Kunstakademie in London herausgegeben hat. Die gegenwärtigen find nicht minder reichhaltig und lehrreich; auch find fie mit einer lebendigen Warme und Lebhaftigkeit abgefalst, die dem Vf. auch in feinen Kunftdarftellungen eigen ift, und wodurch das Interesse des Lesers nicht wenig gehoben und unterhalten wird. Selbst über die Gegenftände, welche dem Kenner und Liebhaber der bildenden Kunft schon geläufig find, wird er fich von einem durch fie fo innig belebten und begeisterten Manne gern unterhalten und auf manche neue, oder doch nicht gewöhnliche, Anficht und Würdigung derfelben leiten laffen. Der Plan ilt auf eine langere Reihe von Vorlefungen angelegt, wovon die hier gelieferten dreu nur erft den Anfang ausmachen.

Der Gegenstand der ersten Vorlefung ift die Kunft des Alterthums, und enthalt einen mehr kritischen als historischen Abriss von dem Ursprunge und frühern Fortgange der zeichnenden Künste, besonders der Malerey; wobey fich jedoch der Vf. mit feinen Untersuchungen auf die Zeiten einschränkt, die uns nicht mehr aus blofsen Sagen und Vermuthungen. fondern schon aus glaubwürdigern Zeugnissen bekannt find. Und diese theilt er, so wie in der Folge die Geschichte der wiederbergestellten Kunft bev den Neuern, in die drey Zeitpunkte der Vorbereitung. der Grundung und der Verfeinerung. Vorläufig erklart er einige Kunftworter, damit auch der Lefer fie in dem nämlichen Sinne nehmen möge, den er mit den Wortern: Natur, Schönheit, Grazie, Geschmack, Kopie, Nachabmung, Genie und Talent, verbindet. Dann wird fogleich Griechenland als Erzeugerin der Kunft geschildert. Auf die Anführung der besondern Urfachen und zusammentresfenden glücklichen Umftände, wodurch die Griechen die höchsten Schiedsrichter schöner Formen und ihrer Darftellung Wurden, lafst er fich nicht ein, fondern verweifet auf Herder's treffliche Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit. die man unlängft unter dem Titel: Outlines of a Philosophy of the History of Man ins Englische übersetzt hat. Indels hatte auch A. L. Z. 1802. Dritter Band

"bewegten ihre Wiege, und die Liebe lehrte fie fpre-"chen," Die erften Versuche scheinen dem Vf. mit Recht blosse Linien und Umriffe gewesen zu feyn; von den Skiagrammen gieng man zu den Monogrammen, die schon innerhalb einige Schraffirung hatten, und von diesen zu den Monechromen, oder einfarbigen Gemälden fort. Bey dem, was er über den Mechanismus dieser letztern fagt, ist er den Vermuthungen Riem's in feinem Werke über die Malerey der Alten gefolgt. Ueber die eigentliche Bewandnifs der enkaustischen Malerey wagt er keine Ent-Scheidung; fie scheint ihm mit der Oelmalerey viel Aehnlichkeit gehabt zu haben, und mehr von der Zubereitung der Farben am Feuer, als von der Art ihrer Auftragung benannt zu feyn. In der vorbereitenden Epoche zeichnet fich vornehmlich Polygnotus aus, dem aber noch das, was wir Composition nennen, ganzlich gefehlt zu baben scheint; obgleich der Mangel derfelben in seinen Gemälden vielleicht mehr Folge eines Grundsatzes als der Unwissenheit war. Der Visaennt diefen Stil den wesentlichen, infofern er nur die Gattung darftellte; zur Auszeichnung der Art gieng Apollodorus fort; und nun wurde der Stil charakteristisch, indem er die verschiednen Arten menschlicher Eigenschaften und Gemüthsbewegungen ausdrückte. Zeuxis gieng weiter zur idealischen Form fort, und vereinte die in mehrern Gegenständen vertheilten Züge der Schönheit in Ein Ganzes. Parrhafius ertheilte der Kunft einen hohern Grad von Correctheit, und wurde dadurch ihr Gefetzgeber. - Als Mensch und Künftler scheint er die meisten unverträglich scheinenden Eigenschaften in fich vereint zu haben. Timanthes fuchte diefen Formen noch mehr Seele und leidenschaftlichen Ausdruck zu geben Umftändlich redet der Vf. von dem berühmteften Gemälde diefes Kunftlers, dem Opfer Iphigeniens, und der Verhüllung Agamemnon's, über die diesen letztern Umftand betreffende Kritik Falconet's, und deren Berichtigung von Sir Gofaca Reynolds in feiner achten Vorlefung. Er glaubt vielmehr, der Künftler habe hier als Vater gefühlt, und das Antlitz Agamemnon's nicht deswegen verhüllt, weil es über feine Kunft hinausgieng, es auszudrücken, fondern weil die Darstellung mit der Würde des Ansdrucks gestritten habe, indem er sein Antlitz und feine ganze Stellung entweder convulfivifch und verzerrt, oder vor Beraubung staunend und fühllos hatte darftellen muffen. Nicht Hobe oder Tiefe, fondern Schicklichkeit des Ausdrucks sey bey jener Verhüllung sein Zweck gewesen. - Mit dem Eupompus Kkkk

die griechische Kunft ibre Kindheit; "aber die Gmzien

und Apelles begann hierauf der Zeitpunkt der Verfeinrang in der griechichten Maleroy, wodurch die an
fich nicht mehr zu übetressenden Formen mehr Grazie und gefältigen Reiz erhielten. Die berühnntesten
Meister dieser Periode werden von dem Vf. genauer
charakterisstr. Am Schlus dieser Vorlesung komme
er auf die berühnte Gruppe des Lookoon, und äuseert seine Unzasseidenheit mit der Winkelmannischen Beschreibung derselben, die er mit zu ungerechter und allgemeiner Härte the frigid echasses of
German eriticism nennt. Seiner Meynung nach ist
die Figur Loocoon's als Gattung oder Klasse zu
betrachten, welche jede Schönheit der dem Alter sich
nähernden Männlichkeit ausdrücken sollte.

Die zweyte Vorlesung betrifft die Kunft der Neuern, von ihrer Wiederherstellung an, deren Veranlassungen zuerst erwähnt werden. Die Bildhauerey giong voran, und hatte schon mehrere treffliche Kunstwerke geliefert, als im funszehnten Jahrhunderte die Freskogemälde des Tommafo da St. Giovanni, gewöhnlich Mafaccio genannt, die ersten Versuche besserer Nachbildung waren, und von Seiten der Anordnung, der Einheit und der Wahrheit des Ausdrucks schon kein geringes Verdienst hatten. Andrea Montegna suchte damit Schönheit der Form zu verbinden, und benutzte dazu das Vorbild der Antike: nur war fein Geschmack noch zu roh, und seine Phantafie verlor fich meistens ins Groteske. Mchr Nachahmer der Natur war Luca Signorelli, der erste neuere Maler, der feinen Gegenstand mit Scharffinn erwog, und das Zufällige vom Wesentlichen zu sondern verstand, Licht und Schatten gehörig vertheilte, und feinen Figuren eine bestimmte Bewegung gab. Glänzender noch zeichnete fich Lionardo da Vinci aus; nur dass fein großes Talent fich auf zu mancherley wiffenschaftliche und artiftische Studien vertheilte, und ihm dadurch die nothige Behamlichkeit entzog. Bartoloineo della Porta gab zuerft dem Colorit feine gehörigen Abstufungen, den Gewändern Form und Mallen, und der ganzen Ausführung eine gewisse, bisher noch unbekannte, ernte Würde. Er war Raphael's eigentlicher Lehrer. Der große, erhabne und weitgreifende Stil des Michel Angelo wird von dem Vf. umftändlich erörtert; und noch länger verweilt er fich bev dem mildent und in feiner Art einzigen Genie Raphael's, den er den Vater der dramatischen Malerey, den Maler der Menschlichkeit nenur. Michel Angelo, fagt er, kam zu der Natur; die Natur kain zu Raphael; er liefs überall ihre Züge durchscheinen, gleich einem hellen, unbefleckten, ungetrübten Spiegel. - In der venedischen Schule hielt man fich, wie bekannt, an die vorzüglich von ihren Künstlern lieb gewonnenen Reize der Farben. Diefs war der Fall bev Giorgione, aber weit mehr noch bey Tizian, dem fich die Natur mit traulicherer Würde entschleyerte, als irgend einem andern Künftler. Zur Vollendung der kunftschönheit sehlte nun noch einandrer Zauber. die Ma. monie; und diefe erfchien mit Correggio in vol-

lem Reize. Diese Harmonie war jedoch bey ihm von der Farbengebung ganz unabhängig; das Helldunte war fein vornehmftes, Wirkungsmittel. Das milde Centrallicht einer Kugel, welches unmerklich durch helle Halbrinten in reiche zurückgeworfne Schatten hinübergleitet, ift der eigentliche Zauber des Cor. regio, und erweckt in uns die fanften Regungen ei. nes lieblichen Traums. Die folgende Periode der neuern Kunft, die Zeit der Verfeinerung hat gat nicht mehr die Achnlichkeit mit der Kunft des Alter. thums, welche die beiden vorhergehenden Zeit. punkte der Entstehung und Grundung haben, Ber den Neuern, besonders in den immer mehr fich trennenden italianischen Malerschulen, war der ih. rakter der spätern Zeit mehr Uebertreibung und Emartung. Michel Angelo erlebte diess noch felbft in feinen Schülern und Nachahmern; und Raphel ftarb nur zu jung, um noch ein Zeuge von dem allmaligen Verfall feines Stoffs zu werden. Aus der römischen Schule kam fast kein einziger bedeuten der Mater bis auf den darin erzogenen Nikolas Poulfin, der fich ganz in das Studium und die Nachbildung der Antike versenkte. Seine"Landschaften find lauter classischer Boden. Mit feiner strengen Regelmässigkeit contrastirt die Wildheit des Salvator Rofa gar fehr, die nichts weniger als musterhaft ift. Tizians Nachfolger wichen nicht fo febr vom rechten Wege ab; und da es hier vornehmlich aufs Colorit ankam, fo waren auch die Abweichungen und Misgriffe weniger auffallend. Corregio's Harmonie und Grazie ward nach ihm durchaus von keinem wieder erreicht, felbit Parmegiane blieb, bey allen Verdienften, weit hinter ihm zurück. - In Bologna fifteten gegen das Ende des fechszehnten Jahrhundens die drev Carracci eine eklektische Schule der Malerey; aber ihr Augenmerk gieng blofs auf das Mechanische, und fie bedachten nicht, dass ihre beabsichtigte Vereinigung des Schönen und Beffern in allen Manieren ihrer Vorganger fich anit dem herrschenden Grundfarze jedes Meifters nicht vertrug. Jene drey Künftler felbit hatten indefs grofse Verdienfte. Lodovice war der geschworne Schüler der Natur; Agoftino zeichnete fich durch Gefchmack und Correct heir und ein corregisches Colorit aus: Annibale wat beiden an kraftvoller und kühner Ausführung über legen, belafs aber weniger Geschmack, Gefühl und Beurtheilung. Die nachherigen Maler der lombard fehen Schule gaben die Eklektik bald auf, und jede überliefs fich feinem eignen Geschmack. Reni's Grazie fällt zu fehr ins Theatralifche, befonders in den weiblichen Figuren; auch Albani, Domenichino und Guercino haben auffallende Mangel Noch nachtheiliger für die Kuuft wurden die Mischinisten, besonders in der Freskomalerev, darch Ueberladung von Contraft, Gruppirung und Colorit. So missbrauchten besonders Pietro da Cortona und Luca Giordano ibre gewiss nicht gemeinen Talente. - Ohne fichtbares Verkehr mit Italien belebte fich auch die hunft in Deutschland gegen das Ende des fünften Jahrhunderts, befonders durch Al-

brecht Dürer. der, nach des Vf. Urtheil, ein überausgeschickter Künstler, aber kein Genie war. Sehr uneigentlich heifst er der Vater der deutschen Schule; denn er erzog keine Schüler, und wurde von den spätern deutschen Malern nicht nachgeahint. Lucas von Leiden beifst hier die hollundische Carricatur von Albrecht Dürer. In der Folge bildete fich der deutsche und niederländische Geschmack großentheils nach italianischen Mustern, aber nicht immer nach den besten. Daher der geschmackwidrige Stil eines Golzius, Spranger, Heynz und von Ach. Aber die Wandrungsfucht nach Italien nahm ein Ende, als die beiden Meteore der Kunft, Rubens und Rembrandt, erschienen, die beide ihren ganz eignen Weg zum Tempel des Ruhms einschlugen, und in demfelben eine fehr ehrenvolle Stelle erhielten. Die Schönheiten und Mängel ihrer Manier werden hier sehr richtig bemerkt. In Frankreich keimte der von den Carracci ausgestreute Same der Mittelmässigkeit fehr üppig auf; dort vornehmlich ftrebte man, überall aufgehafehre Schönbeiten anzubringen; doch gab es auch bier ehrenvolle Ausnahmen, einen Poullin, le Sucur, le Brun, Bourdon und Mignard. Noch minder blühend wurde die spanische Malerschule; und Nationalitolz war vielleicht mehr an ihrem Zurückbleiben Schuld, als die Regierung und der Aberglaube. Zuletzt wirft der Vf. noch einen Blick auf die Geschichte der Malerey in England von den Zeiten Heinrichs des Achten an. Viel Rühmliches fagt er nicht davon, felbit von den Aufmunterungen nicht, die man freinden Künftlern gewährte. Defto mehr Lob erhalt Reynolds, als Retter und Erwecher der Kunft, besonders der Bildnissmalerey, und als Stifter und Befördrer der königl. Kunstakademie, die allerdings fehr fichtbar und wohltbätig gewirkt hat.

Von diesen historischen Gegenständen geht nun der Vf. in der dritten Vorlefung zu den theoretischen fort, und handelt in derfelben von der Erfindung in der Malerey. Zuerst von dem Unterschiede der Poefie und Malerey, fowohl in Hinficht auf den Stoff als auf die jeder eigne Behandlungsart desselben. Die Darftellung der Form in Figur nennt der Vf. das physische, und den Ausdruck des Chorakters in Handlung nennt er das moralische Element der Kunft. Beide muffen gemeinschaftlich wirken. Erfinden ift nicht Schäffen, fondern finden deffen, was fchon als vorhanden vorausgesetzt wird. Sie entdeckt, wählt, verbindet das Mögliche, das Wahrscheinliche, das Bekannte, auf eine Art, die uns zugleich durch Wahrheit und Neuheit aufföllt. Es mufs dem Künftler verstattet feyn, einen Gegenstand feines Gemäldes aus fich felbft zu erfinden oder zufammenzufetzen. ohne zu den Hülfsquellen der Sage, der Geschichte und Poesie seine Zuslucht zu nehmen, wenn nur diefer Gegenstand nicht aufser den Granzen der Kunftdarftellung liegt. Der Vf. führt verschiedne Beyfpiele folcher Erfindungen an, die ihren Urfprung blois der innern Anschauung der Künstler zu danten hatten. Vorzüglich war diess Talent dem Ra-

phael eigen. Erfindung im engern Sinne entlehnt indess ihre Subjecte von der Poesie oder von der beglaubigten Sage; und diese find entweder episch oder erhaben. dramatisch oder leidenschaftlich, hiflorisch oder von der Wahrheit beschränkt. Die erftere Gattung erregt Erstaunen, die zweyte bewirkt Rührung, die dritte ertheilt Unterricht und Belehrung. Als Beyfpiele jeder Gattung werden Gemälde zergliedert, in der epischen von Michel Angelo, in der dramatischen von Raphael, in der historischen von Pouffin, und andern Meiftern. Auch hat die Erfindung das Recht, fremde Ideen zu benutzen; und der neuere Maler darf fich schickliche Stellungen und Figuren ans antiken Kunstwerken, oder aus den Gemälden der frühern großen Meifter neuerer Zeit eigen machen, und fie auf eine schickliche Weife wieder anbringen, ohne dadurch feinen Anspruch auf Originalität der Erfindung zu verlieren. Auch hievon werden Beyfpiele angeführt. Zuletzt noch einige feine Bemerkungen über Raphaels berühmtes Gemälde von der Verklärung Chrifti, dem Richard. fon den Fehler einer doppelten Haupthandlung und eines gethalten Interesse zum ungegründeten Vorwurf machte. Aber beides, die Verklärung oben auf dem Berge Tabor und die Heilung des Befestenen geben nicht in dem nämlicher Augenblicke vor. Der Kranke wird am Fusse des Berges erft herbeygeführt, und seine gewisse Heilung wird nur im Voraus, durch die gegen jene Höfe aufgehobene Hand des Apostels angedeutet. der den Vater des Besessenen auf die feiner wartende Hülfe hinweifet. - Kenner und Freunde der Kunft finden in diesen Vorlefungen gewifs reiche Belehrung und mannichfaltige Unterhaltung. Sie verdienen durch eine Ueberfetzung allgemeiner bekannt zu werden; welche auch Hr. Hofrath Eschenburg zu liesern bereits versprochen har,

ALTENBURG, b. Petersen: Begegniffe auf der Lebensreife. 1802. 205 S. 8. (1 Rthlr.)

Stände micht die Jahrzahl gar fo deutlich auf dem Titelblatte, und widersprache nicht das Aeussere des Buches allzusehr: so würden wir muthmassen. es fey ein Erzeugnise aus jener Zeit, wo noch der Leipziger Avantürier, der Schwedische Robinson, und andre Bücher dieser Art geschrieben und gelefen wurden. Denn der ganze Zuschnitt des Werkleins, die Liebes-Abenibeuer, die dem Helden, mit feiner Universitäts - Aufwarterin, mit Adracalens Frauen, und Edelweibern zustofsen, die hochft feichten Charaktere der Nebenpersonen, felbst die Art, dass alle Neuaustretende sofort - und zuweilen aufs Unnatürlichtte - ibren Lebenslauf erzählen muffen, alles, alles ift im Gefchmack jeuer Zeiten. Warum übrigens ein folcher Wüstling, als die Hauptperson geschildert wird, zuletzt als Pfarrer versorgt werden mulste, davon läfst fich gar kein gehöriger Grund angeben; es ware denn der, dass es in einem Buche, wo es der Unschicklichkeiten gleich

vom Anfangè an so viele giebt, zur Haitung des sanzen gehort, mit einer recht ausgezeichneten den Beschluss zu machen. — Eine einzige Scene, wo ein bekannter Fürst so deutlich, dass man ihn nur noch zu nennen brauchte (S. 161) ausgeschut: wird, scheint nach der Wirklichkeit copirt worden zu seyn; und passt durch ihre Unwürdigkeit ebensalls zu dem Uebeigen.

Berlin, b. Hindurg: Ein Roman wie es mehrere giebt. Nach dem Französischen, von Karl Müchler. Zwey Theile. 1802. 400 S. S. (1 Rthlr. 16 gr.)

Was doch wohl Hn. Müchlern bestimmen konnte. dieses höchst mittelmässige ausländische Machwerk einer Verdeutschung werth zu achten, und fich auch öffentlich - quafi re bene gefta, - als den Bollmetfcher derfelben anzugeben! - An Begebenheiten mancherley Art hat es der Vf. zwar keinesweges mangeln laffen; aber man fehe hin, wo man will, auf die größtentheils misslungnen Liebeshändel seiner lugend, oder auf den nur alizugelungnen, wo er zwey Monate hindurch alinächtlich auf einen Baum ins Zimmer feiner Geliebten klettert, - auf die feine Lift, wo er als Nonne fich verkleidet. und das Gefängnifs des von ihm schwangern Madchen forengt, oder auf den Schiffbruch, den er bald drauf leidet, - auf die feltsamen Abentbeuer . die auf ein paar unbewohnten Inseln mit Madchen und Frauen oller Art ihm zustossen, oder auf die Todesgefahr, in welcher er bey der Rückkehr in den Revolutions Kerkern schwebet; überall wird man auf eine folche Menge von Unwahrscheinlichkeiten und Schlecht verbundnen Zufällen ftossen, dass wir mehr als einmal glaubten: es sollte eine Satire auf schlechte Robinsonaden und Liebesromane sevn, wenn wir nicht gleich drauf wieder gefehn batten, dass es dem Autor allerdings ein Ernft mit dieser Flickarbeit fey. Vorzüglich merkwürdig ift die Art, wie

der Kerkermeister ihn (S. 276) bey seiner Techterin Bette findet, seinen Körper füllt, alles merkt, und sich doch hintergehn läse. Auch die Lebensteine gen aus den Händen der Wilden; die Leichtigkei, mit welcher der Held von Eiland zu Eiland - schweize, die gute Manier, wie er seine erste Geliebte veile, damit er die zweyte behalten kann; dies und noh hunderterley charakteristr den allersachen in der romantischen Ersindung unersahrnen Neuling. Und solche Schüler- Exercitien, werden nicht nur in Deutsche übertragen, die selbst in unstre Dichkunst nich genz namenlos sind; und gewis etwas weit bester ganz namenlos sind; und gewis etwas weit bester aus eignem Kopse hervorzubringen vermöchten?

Leipzio, b. Hinrichs: Erscheinungen und Stua in der galauten und kaufmannischen Welt, beluders aus Leipzig und Hamburg. 1801. 145 k 8. (16 gr.)

Unter diesem so anlockenden als täuschenden tel. finden die Leser nichts als zwölf langweifen moralisch - satyrische Auffatze . deren Vf. es beried gut meynen mag, die man aber am besten mit Lidtenbergs Ausdrucke als Candidatenprofe charaket firen kann. Wer alfo lefen will, was der Vf. 100 Beyspiel in No. z. während der Pause im großes Concertsaale beobachtet, in No. 2. am Weihnschip abende gefühlt und gedacht, in No. 4. über mittel liche Eitelkeit und Kinder - Coquetterie philasophil in No. 7. von dem Feyerabende eines Tagelohners erzählt, u. f. w. der mag nach dem Büchlen grei fen; er wird aber nichts darin finden, was nicht eben fo gut auf alle Stadte im ganzen beiligen rom fchen Reiche, wie auf die beiden genannten pail Da indessen der Vf. wenigstens einige Be fenheit in guten deutschen Schriften verräth; fodig te er vielleicht in einigen Luftren einmel etwas feres liefern können.

### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTRSORIABRTHEIT. Zerbft, gedr. b. Füchfel: Gedan-ken und Wüniche in Hinjicht auf Heilgion' nach chrillithen Grundfützen, dem prüfenden Zeitgeifte gewidmet, von C. Ch. C. 1802. 60 S. 3. (4 gr.) Obgleich die hier mit vieler Terymünikseit vargetragenen Wahrheiten nicht zum orsten male gefagt werden: so lässe sich doch vermuchen, dass dies Schritt bey der, durch gewisse Erscheinungen am theologischen Himmel veranlassen. Stimmung der Gemüther hie und da eninge Senfation machen werde. Sie enthält mehr Winke, als vollständig ausgeführte Ideen über das Verhaltnis des Staats zur Kirche, und sicht die Unsbhängigkeit der Religion von aller welche for wohl aus der Natur der Religion felblit und einer Religionselb und einer Religionselb

geseischaft, als auch von den Erklärungen des siehe fürfüllichen Religion und eines ihrer berühmtellen für fürfüllichen Religion und eines ihrer berühmtellen für toren hergenommen find, derzuthun. Angehäng ist die Beantwortung zweger, in der Nationalzeiung ist theilung des französischen Concordats susgewertend ob es nortwendig sey, die Religion als das Depos ist sondern Staatskorpers auzuschen, und ob das Cholidat zu seiner Erhaltung und Verbereitung eine gestellt aber weldlich organistre selbstisndige Gewalt unter aber weldlich organistre selbstisndige Gewalt unter einer Kirche sodere. Beide Fragen werden, wie des aus der verhin gegebenen Juhaltsanzeige erwätten habt neinet.

# ALLGEMEINE-LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 17. September 1802.

#### NATURKUNDE.

Letezia, b. Wolf u. Comp.: Phytonomie, oder philosophische und phussische Grundsate des Ackerund Gartenbaues. Von D. Erasmus Darwin, Vt. der Zoonomie, aus dem Englischen übersetzt, nehlt einigen Anmerkungen, von D. E. B. G. Hebenstreit. 1801. Erster Band. 399 S. Zweyter Band. 202 S. 8. Mit Kupf. (3 Rithr.)

er Vf. wird den meiften Lefern schon als dichterischer Naturforscher aus feiner Zoonomie, wie aus feinem Gedichte : der botanische Garten, bekannt feyn. Man wird auch in diesem Werke weder ein zusammenhängendes System der Phytonomie. noch eine Menge neuer Entdeckungen über den Bau der Gewächse, fondern vielmehr eine Menge einzelner Beobachtungen finden, welche die schopferische Phantalie des Vf. zur Bestätigung gewiffer Lieblings-Meynungen zu benntzen fucht. Man wird einen volligen Mangel an Einficht in den Bau der Gewachfe. viele grobe Verstöße gegen die Anatomie, dagegen defto mehr Aufwand von Witz und Scharffinn in der Ausführung folcher Behauptungen bemerken, deren Grund blofs die angenommene Achalichkeit zwischen Pflanzen und Thieren ift, und deren einziger Werth in der scharffinnigen und witzigen Ausfebniückung zu fachen ift. Am meisten werden ein-Schisvolle Lefer die Wahrnehmungen zu schatzen wiffen, die der Vf. über die Regeln des Garten- und Ackerbaus macht: fie werden gestehn, dass er die meuen Eucdeckungen in der Chemie fehr glücklich zur Erklacung der Erlcheinungen bey der Cultur der Gewachfe zu benmzen verliebt.

Der Vf. stellt gleich Anfangs (in medias res auditorem rapit!) die Bihauptung auf, da's die Knofpen ihr eigenes Leben haben, eine Wahrheit, die allgemein zugestanden, die aber hier aus ganz unrichtigen Gelichtspunkten betrachtet wird. Der Vf. leitet namlich die Knospen aus der Rinde her, und betrachtet die letztere als ein Gewebe von den Stammen der Augen, welche abwarts laufen und ihre Wurzeln in die Erde fenken. Dagegen hatte der Vf. fich fehr leicht überzeugen können, dass auch das Holz in die Knofpen übergeht, indem jede Knofpe aus einem Wulft hervorkommt, der durch den Zusammenflus der Holz - und Rindenfasern gebildet wird. Eben fo falsch ist es, wenn der Vf das Holz für unbelebt halt, da er fich vom Gegentheil durch eine fehr alltägliche mikroft.opifche Beobachtung A. L. Z. 1802 Dritter Band.

in der Anmerkung einige gute Gründe gegen diele Behauptung an. Der gewohnliche Unterschied, den auch der Vf. zwischen Blüthen - und Blattaugen anpinmt, ift in der That nicht wefentlich : denn Natur und Kunst verwandeln die einen in die andern. Ausschweifend und völlig naturwidrig find des Vf. Vorstellungen von den Gefalsen und einfachen Theilen der Pflanzen; er nimmt Arterien, Venen, Saugadern, Mufkeln, Nerven- und Athem-Werkzeuge in den Gewächsen au. Die horizontalen Strahlen-Kanale, die von der Rinde zum Mark führen, nennt er Luftgefalse und die aufsteigenden Schraubengäuge, Saugadern. Beobachtung hatte ihn auch hier wieder lehren können, das jene Strahlenkanale so wenig als diefe Schraubengänge atmofohärifche Luft enthalten, fondern, dass in beiden tropfbare Flufligkeigen fich bewegen. Dass in den Schraubengängen fich die Safte auch rückwärts bewegen, fucht der Vf. aus mancherley fehr unbefriedigenden Grunden darzuthun. Von den fogenannten Nabelgefassen der Samen und Knofpen hat der Vf. die unrichtigften ldeen, die durch übel angebrachte Analogie mit den Nabelgefäsen des thierischen Eyes entstanden find. 1 In der That ift die Verbindung der Saamenlappen mit dem Keime keine andere, als die allgemein zellige, und in Knolpen, auch in Zwiebeln und Knollen, bilden fich aufserdem noch Schraubengunge, die die Verbindung der Brut mit dem Mutterkörper unterhalten. Richtiger und intereffanter ift, was der Vf. über die Verrichtungen der Blatter fagt. Aber ganz unwahr ift alles, was er von den Arierien und Veuen der Pflanzen behauptet, die er nicht einmal unterscheiden lehrt. Eben so folgewidrig ift der von ihm angenommene Kreislauf der Safte in den Gewachsen, der weder mit der von Darwin zuerft vorgetragenen Behauptung von dem eigenthümlichen und ifolirten Leben der Knofpen, noch mit unrähligen andern Wahrnehmungen beiteht. Ein blofses Spiel der Phantasie ift die Lehre vom Appent der Drüfen, womit sie die ihnen angenehmen Safte anziehen. Die Absonderung des Honigsustes in den Nektarien hätte der Vf. aus einem viel höhern Gefichtspunkte beurtheilen muffen, indem zur Bildung des Wachfes und des Oels in den Antheren und auf der Narbe des Piftills nothwendig der Abfatz des Sauerstoffs im Honig ersødert wird, damit der Kohlen - und Wafferstolf fich in jenen Befruchtungswerkzeugen gehörig concentriren konne. Ueber die fogenannten Seiten · Erzeugnisse . oder über die Fortpflanzung durch Knofpen und Zwiebeln, führt der

hätte überzeugen können. Auch führt IIr. Hebenstreit

Vf. einige fehr wichtige Beobachtungen an, wodurch die Eifahrung bestauigt wird, dass die zufalligen Merkmale und Eigenschaften der Gewälhfe bey diefer Art der Fortpflanzung ebenfalls übergehn, da gegen die Fortpflanzung durch Samen fich nur auf die wefentlichen Merkmale bezieht. Jene einseitige Zeugung durch Knofpen nimmt der Vf. fehr richtig in einigen kryptogamischen Gewächsen an, und es ift wohl nur Uebereilung des Herausgebers, wenn er in der Anmerkung fagt, dass Hedwigs Entdechung schon längst die Geschlachts Zengung der Flechten und Schwamme gelehrt haben. Rec. schätzt zwar die Hedwig'schen Entdeckungen über die Befruchtungstheile der Moofe und Lebermoofe ungemein: allein, was Hedwig über diefe Theile bey Flechten und Schwämmen fagt, find doch nur blofse Muthmassungen, die auf sehr mangelaasten Beobachtungen beruhn. Die Achnlichkeit der thierischen Ever und den Pflanzen Saamen hätte der Vf. noch viel bester durch die Zergliederung der eigenthümlichen Hüllen der letztern darthun können. Intereffant ift die Nachricht, die er von dem Niederbeugen des Pistills gegen seine Antheren beybringt. Aber die Entdeckungen der Deutschen über die Befruchtung durch Infecten scheint er garnicht gekannt zu haben. Im Gegentheil hat er die höchst unrichtige Vorstellung, dass der Honigsaft zur Ernährung der blühenden Pslanzen diene, dass die Blumen während der Befruchtung wahre Infecten feyn u. f. f. Unrichtig ift es, wenn der Vf. bey der dritten Ordnung der neunzehnten Claffe (Sungenef, :Polygam. fruffran.) zwar einen Griffel, aber keine Narbe in den Strahlblumen annimmt. Warum etwas annehmen, was die alltägliche Wahrnehmung an den Arten von Helianthus, Coreopfis etc. binlänglich widerlegt. würde vergebens feyn, die durch regellofe Phantafie entstandene Theorie der Zeugung, welche der Vf. vorträgt, durch Grunde der Vernunft und Erfahrung prüfen zu wollen. Man ficht aus diefem Werke, wie aus den Verfuchen deutscher Enthufiaften neuerer Zeit, das die Poefie das Grab aller achten Natur · Philosophie fit. Vergebliche Mube warde es feyn, die Ideen des Vf. von den Sinn-Werkzeugen, den Augen, Ohren und den Gefchmacks-Organen, von den Nerven - und der Willens - Thätigkeit, von den formativen Appetiten und den Leidenschaften derselben zu widerlegen. Die völlige Unrichtigkeit feiner Vorkellung von der Bestimmung des Pflanzen Markes fucht der Ueberf, darzuthen. Darwin nämlich behauptet fehr willkürlich, dass diefer Theil der wahre Sitz der Pflanzenseele und das gemeinschaftliche Empfindungs-Werkzeug fey. Ilr. Hebenstreit aber zeigt durch feine Widerlegung diefer Meynung, dass er das Mark in seinem Zusammenhange mit andern Pflanzen - Theilen nicht zehorig unterfucht hat; fonth wurde er nicht mit Medicus behaupten, dafs die Wurzela marklos feyn.

Intereffant war dem Rec. die Bemerkung, dass die schleimigen Theile im Eyweiss und in den Sa-

menlappen zur Ernährung der Gewächse dienen, und dafs alfo I'flanzen aus frifchen Samen, in denen das Evweis noch unzerferzt ift, zwar fehr ftark ins lanh fchiefsen, aber wenig Blüthen und Früchte aufeigen, Rec. hat diefs nicht blofs bey Melonen, die imme am besten tragen, wenn die Kerne recht alt find. fondern auch bey vielen andern Gewachsen bestätter gefunden. Mit Colin Milne (botanical dictionary) bemerkt er ferner fehr richtig, dass die fogenannten Blütben Bälge der Grafer eigentlich die innem Kelche (caluces fecundarii) wie bey den Malvaceis, find und dafs, was Linne und feine Nachfolger Mecrarien ber den Grafern nannten, eigentlich die innere wahre Biemenkrone ift. Eben fo wahr ift feine Berichtigung der Linne'schen Meynung, dass manchen Bauma und Stauden aus tropischen Gegenden die Knofee fehlen. Sie find in der That, die Palmen ausgenome men, bey diefen tropischen Gewächsen zugegen an bleiben fie unter der Oberhaut verborgen, bis diemrigen Blätter abgefallen find.

Der Vf. macht über die Seiten Erzeugung daß Zwiebeln und Knofpen die richtige Bemerkung, da alle zufällige Eigenschaften, besonders auch hankheiten der Gewächse, sich durch diese Vermehrung fortpflanzen, und dass durch Erzeugung aus Simm die Art wieder verbestert werden konne. Die Zwie beln, welche fich bey den Rockenbollen und itdern Gewächsen über der Erde erzeugen, bat derill wohl nicht gehörig untersucht, indem er versichts nicht zu wissen, ob sie den Zwiebeln unter der Erde abulich find. Sie find es allerdings, nur dais fie in einem geringern Grade Lebenskraft beitrent die Blumenzwiebeln der Rockenbolle (nicht Roccombole) tragen nur im andern Jahre ibre Samen-Zwie belehen, da die Zwiebelbrut unter der Erde fie all Jahre bringt. Durch Abilutzen und vielfaches Vit pflanzen kann man auch bev Getreide Arten d Knofpen vervielfältigen. Karl Miller erhielt auf die Art aus einem einzigen Waizenkorn 576, 840 Kome in 500 Pflanzen und 21, 100 Aehren.

Sehr intereffant find des Vf. Unterfuchung üher die Nahrung der Gewächfe, und über die St fe, aus welchen fie diefelbe ziehn. Der Kalk Wasser aufgelüst, sey ein vorzügliches Mittel, Gewächsen Kohlenstoff, als ihre eigensliche Aabre mitzutheilen. Auch Phofphor und Phofpho:hi (gleichwohl ein geringer Bestandtheil der Gewach eihalten fie aus dem Kalke. Der Kalk bewirke leichtere Aufloslichkeit des Kohlenstoffs im Wall Auch oxydirter Thon (gebrannter Alaun) beforde die Vegetation, wie jedes Oxyde. Die richtige handlung des Düngers, befonders mit gebranntel Kalk erklärt der Vf. fehr gut, fo wie auch grune Dungung mit Pflanzen fehr empfohlen mit Die Vortheile der künftlichen Bewäfferung des Bi dens werden ungemein gut auseinander gefetzt un gezeigt, dass besonders das Gras vor dem Erinen durch die Eisrinde geschützt wird. Ueber die theile der Tull'schen Maschine, bey welcher Gill genheit der Vf. eine Maschine von seiner Ersindung beschreibt. Die Entwicklung der gassühigen Stoffe aus den Pflanzen wird recht gut erklärt. Einige nicht unwichtige Bemerkungen über die Krankheiten der Pflanzen machen den Schluss des ersten Bandes.

Im zweiten Bande werden zufordeft einige Punk. te der Garten . Cultur erörtet. Die Theorie des Impfens und der Verwandlung der Blatt - in Blüthenknofpen macht den Anfang. Unter den verschiedenen Methoden, die man in der letztern Ablicht vorgeschlagen hat, verdient Fitzgerald's hier angeführter Vorfehlag vorzüg'iche Aufmerkfamkeit. Man macht in die Hauptafte eines Fruchtbaums im August einen Zirkelfchnitt durch die Rinde, drey bis vier Zoll höher einen ähnlichen, verbindet beide Schnitte durch einen dritten fenkrechten, und lofet die Rinde zwischen beiden ab. Nach einer Viertelstunde legt man die abgelöfte Rinde genau wieder an, und befe-Rigt fie mit Baft, wo man dann vier Wochen nach der Operation die Rinde über und unter den Stellen anschwellen fieht. Nimmt man den Bast weg: fo findet man alles verbeilt. Dann wird frischer Balt ganz locker herum gebunden, und diefer bleibt bis zum nächsten Sommer sitzen. Die auf folche Art behandelten Zweige tragen aufserordentlich häufige Früchte, wenn auch der ganze Baum nur fehr wenig ansetzt. Eine andere fehr schickliche Methode, Baume und andere Gewächfe zum Ansetzen der Blüthen und Früchte zu nothigen, besteht darin, dass man Ge verpflauzt, ihnen die überflüsligen Wurzeln nimmt und Topipflanzen in enge Topfe ferzt, wo fich ihre Wurzeln nicht fehr ausbreiten konnen. Aber ganz unrichtig ift es, wenn der Vf. glaubt, dass man verchiedene Gattungen auf einander pfropfen konne. Lec. hat längst zu den Fabeln gerechnet, was man on dem Impfen der Pflaumen anf Ahorn, der Roen auf Stechpalmen gefagt hat: aber der Vf. trägt noch in vollem Ernfte vor. Ueber die Veredlung er Früchte und Samen giebt der Vf. ebenfalls einie fehr interessante Regeln. Sogar auf die Cultur er Kartoffeln und andere Knollen lafst er fich ein. aur folgen Bemerkungen über die rechte Zeit zur Musig des Brenn- und Nutzbolzes, über die Cultur Blumen, und endlich Vorschläge zur Verbeffeng des Sexual - Syftems, wo fatt der Zahl des bolsen Verhaltnifs der Staubfäden als Norm angeben wird, und zur Verbefferung des Drillpfluges. Es ift zu bedauern, dass die oft febr intereffan. m Bemerkungen des Vf. fo fehr zerftreut und fremdmig mit und ungemein vielen paradoxen und unrichgen Ideen vermischt find.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

CHEMBIZ, b. Tafché: Withelm Hessens Streifzüge dunchs Leben. Van ihm selbst erzabit. Erster Theil. 1800. 460 b. 8. (Riblic 6 gr.). Ein Buch, das in müßigen Stunden eine nicht na schlechte Unterhaltung gewährt, das aber durch ofsere Gedrüngtheit im Vortrage, durch kürzere

Berührung alltäglicher Vorfälle. durch weniger häufige Einmischung bekannter Reflexionen und hier und da auch durch größere Correctheit des Stils gewonnen haben würde. Der Vf. erzählt die Geschichte und Abentheuer seiner lugend - und lünglingsjahre, nicht ohne alle Laune, nur bisweilen allzu-Das Ganze ift in drey Abschnitte fehr im Detail. und diese find wieder in mehrere, mit besondern Ueberschriften versehene. Kapitel eingetheilt, und dieser erfte Theil begreift die lugendgeschichte des Vf. bis zu feinem Kriegsdienste in den Niederlanden in fich. Ueber feine Geburt und erften Kinderiahre verbreitet er fich mit Laune, die Scene in der anatomischen Rüftkammer eines Berlinischen Balbiers. bey welchem der Vf. die Chirurgie erlernen follte, ist komisch genug dargestellt; bey seiner ersten Betretung der kriegerischen Laufbahn betrug er fich. fo wie auch bey feiner nachherigen Studenten-Wallfahrt, ziemlich leichtsinnig. Die letzte ift zum Theil unterhaltend, zum Theil aber auch zu gedehnt und langweilig erzählt. Ueber die belgische Revolutionsgeschichte im J. 1700 kommt manche interesfante Nachricht vor. Der Erzählungston des Vfs. nähert fich einigemal, jedoch nur von weitem, dem des feel. Mufaus, und ift bisweilen durch einen nicht ganz unwitzigen Einfall gewürzt, bisweilen dürfte fich jedoch der feinere Geschmack nicht befriedigt finden. So heißen die Chirurgen bald Helden vom Balbierbecken, bald Ihre Seifen - und Bart - Majeftaten u. f. w. Das zweyte Kapitel fangt fo an: "Die Menschenliebe wurde im gojahrigen Kriege enthauptet, und das Mitleid viele Jahrhunderte vorher ftrangulirt; aber demungeachtet fpukten beide noch immer auf der Erde herum; fo gieng wenigstens die Sage." Eben so verunglückt ift die witzig fevn follende Parallele zwischen dem Podagra und den Confistorialräthen und Generalsuperintendenten, S. 19. S. 64 wird eine anftolsige Scene zu offen und frey erzählt. Eben dies Urtheil gilt auch von der Berlinischen Bordeligeschichte, welche die Flucht des Vf. aus Berlin zur Folge hatte. Scenen dürsten den lustigen Studenten und Handwerker mehr unterhalten, als den gebildeten Mann. Ueber einen Hungerzustand des Vf. und feines Freundes kommt S. 248 folgende übertriebne Aeusserung vor: "O, in dieser Angst waren wir im Stande gewesen, Vater und Mutter um eine Pfennig . Semmei zu erschlagen, wenn sie uns folche verweigert batten, und unter folchen Umftänden begegnet waren." Hie und da kommen auch zu unwürdige Ausdrücke vor, z. B. S. 189. "Ich dachte, ich miffste die Schwerenoth bekommen über die verdammte Prale-Das S. 389. eingewehre Verschen war rev etc." doch für die dort geschilderte seurige Situation viel zu matt. Schade, dass dies Buch, das sich immer noch vor manchen andern Lefebüchern des Tages auszeichnet. durch mehrere Druck - und Schreibfehler, wie Chyrurgie ft. Chirurgie, trollig, ft. drollig, es will mir nicht im Kopf, ft. in den Kopf. Granadapfel, it. Granatapfel u. a. m. entftellt wird ! WEI-

Weiman, b. d. Gebr. Gädike: Die Cultur, Fabrihatur und Benutzung der Tabaks, in öhonomificher, medicinischer und kameralistischer Hinschet,
won allen Seiten vollständig beschrieben, und sowohl für Tabaksfabrikanten, als auch für Tabakssaucher und Tabaksschnupfer zur nüczlichen
Belehrung vorgetragen von 3. Chr. Gotthard,
der W. W. Dr der R. R. Dr., der Privar und
Staatsökonomie auf der Universität zu Ersut
Prosesson 1. R. W. 1802. 424 S. 8. (1 Ilthir.
8 gr.)

Neues fucht man in diefer Schrift vergeblich : inüeffen hat der Vf. Alles, was über diefen Gegenfland zerstreuet vorbanden war, gut gesammelt, fo dass es sowohl den Tabakssabrikanten als den Tabacksrauchern gewiss keine unangenehme Unterhals tung verschaffen wird; auch find zugleich bey jedem Abschuitt die Schriften angezeigt, welche über den bebandelten Gegenstand nachgelesen werden können. I)as Ganze ift in vier Abschnitte abgetheilt, jeder Abschnitt aber wieder in verschiedene Kapitel. Im erften Abschnitt ift die Rede von der botanischen Bestimmung der verschiednen Tabaksarten, nämlich des gemeinen Tabaks, des Bauerntabacks, des lungferntabacks und des Soldatentabacks, fo wie auch von der historischen Darstellung des Ganzen der Tabackscultur und des Tabacksgebrauchs. Der zweyte Abschnitt bandelt von der Tabackscultur in Amerika. Afien und Europa. Der dritte Abschnitt begreift die Tabacksfabrikatur und Tabacksfurrogate. Nachdem hier von dem Einkauf und von den Kennzeichen der Gute des Tabacks das Nothige gefagt worden, kommt der Vf. zu der Fabrikatur des Rauchund Schnupftabacks, wobey der Reihe nach die verschiedenen Tabackssurrogate von den Blattern der Petonie an. bis zu den Blättern der Linde aufgeführ werden. Der vierte Abschnin zeigt den Gebrauch und die Benutzung des Tabacks im Allgemeinen und insbesondre, nämlich zum Rauchen, Schan, pfen und in okonomischer und medicinischer Hisficht. Es kommen hier zugleich die mancherler fie. rathichaften zum Rauchen und Schnupfen des Ts. backs; namlich die verschiedenen Tabaksnie. fen. Kopfe, Robre, Mundftucke, Beutel, Dofen zum Rauch . und Schnupfraback aus Holz, Mert. fchaum, Thon, Papiermaché, Porcellan, Glas, Perl. mutter, Elfenbein u. f. w. vor. Da bey der Tabuks, fabrikatur fehr viel auf die zur Veredlung deffebes nöthigen Saucen ankommt: fo hat es auch der Vi. nicht daran fehlen laffen, für jede befondere Andesia Handel vorkommenden Tabacks eine eigene Vorfcheib zu geben. Er erhielt folche von einem chemalien Tabaksfabrikanten, und halt fich um fo mehrbe rechtiget, folche ohne alle Abanderung zu liefen. da fie nach dem Urtheile des Hn. Bucholz, mit rechein er fie alle durchgegangen, nichts der fielatbeit nachtheiliges enthalten. Sollte nicht aberdud die oft fo fehr gemifchten Sauren die Natur in Rauchtabacks fo verfteckt werden, dass er dadort einem Kräutertaback ähnlich würde? Womit will übrigens der Vf. beweifen, dafs der dem Tabick m. gefetzte Salpeter beym Brennen diefes Tabada Sauerstoffgas gebe, wovon er zugleich die Zeträglichkeit für die Lungen nach S 120, derzuchen bemühet ift? Weiss denn der Vf. nicht, das da Sauerstoffgas, das der Salpeter bevm Bremen delleben ja geben konnte, durch die verbrennlichen Theile des Tabaks völlig in Kohlenfaure umgeander

#### KLEINE -SCHRIFTEN.

schaft fey, eben wegen des Gälbats mit wit pflies Sparfankeit verbunden, as jede andere Ockonseit. Kföffer und Fralauren kennten daher un kriese mit akten Nordisilen dem State weit mehr Abzahen acht fehinfe entrichten, als irtend ein anderer constant Stand. Die Rarke Beröckeruns in dem köfferreiten is ken und Schwaben fe, en Bewers, das, her sich ken und Schwaben fe, en Bewers, das, her sich hinreichend, fondern foger überflütig er hinreichend, fondern foger überflütig er bey der und Generation, der Überferfuns von Menchen in graaf das State fich entweder durch Colonicus aus eeren oder Kreist State fich entweder durch Colonicus aus eeren oder Kreist ein der gefalleiche Menchen for frei den mitte, und de gefalleiche Menchen after au une. Der geifliche Gölbat fey dafür ein huntans big mittel. (19)

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 18. September 1802.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

Könicsberg, b. Nicolovius: Homers Werke, von Johann Heinrich Vofs. In vier Bänden. Zweute (bey der Odyffee schon die dritte) verbefferte Auflage. Erfter Band Ilias, I - XII. Gefang. 320 S. mit einem Titelkupfer und einer Karte voin Homerischen Troja nach d'Anville und le Chevalier. Zweyter Band XIII - XXIV. Gefang 340 S. Dritter Band Odyffee. I-XII. Gefang 272 S. mit einer homerischen Welttafel. Vierter Band. XIII - XXIV. Gefang. 262 S. mit einer Karte des Kefallenischen Reichs, zum Theil nach d'Anville und Chandler, und einem Grundriffe vom Haufe des Odyffeus. 1802. gr. 8. (5 Rthlr.

hne auf den Lorbeeren des Rubms, den die früheren Arbeiten in poetischer Verdeutschung des Homer unferm gelehrten und eben fo fach- als forachkundigen Dichter gebracht hatten, auszuruben, bat er vielmehr mit bewundernswürdigem Fleisse sowohl die Hiade wiederum, als die Odyssee zum drittenmale überarbeitet. Meiftens ift auch feine Feile fehr wohl angebracht; und es giebt ein wahres nützliches Studium, die Varianten der altern Ausgaben mit diefer zu vergleichen. Man möchte daher wohl wünschen, zur Erleichterung dieses Studiums einmol eine Ausgabe mit untergesetzten Varianten der erstern erscheinen zu fehn. Jetzt wollen wir, um das Refultat von Hn. Vols'ens kritischem Fleise anzudeuten, den fechsten Gesang der Hiade, und den fünften der Odyffee durchgehn. . VI. Gef. v. g. 3. Alte Ausg.

Viel nun hierhin und dort durchtobte der Kampf

das Gefilde.

Ungeftum auf einander gewandt erzblinkende Lanzen.

Statt des letzten Verfes hat die neue Ausgabe:

Jeuer, die grad auf einander die ehernen Lanzen gerichtet.

ohne Zweisel deutlicher und weniger verschränkt. V. 10. II. alte Ausg.

> Hinein drang tief in den Schädel Jenem die eherne Spitz' und Nacht umhüllt' ihm die Augen.

wo das Jenem, weil zunächst diefem vorber ging, den Lefer verführen konnte zu glauben, es fey von zwey Perfonen die Rede. Dafür hat die neue Ausgabe: hinein dann tief in den Schalel drang die eherne Spitz'. A. L. Z. 1Ros. Dritter Band.

Ebendal. V. 25. war das ποιμαίνων δ' έπ' οεσσι vorher gegeben. Hütend vordem der Schafe; jetzt heist es; Einst als Hirt bey den Schafen, mit bestimmterer Verbindung der Worte. V. 35. A. A. den Fylakos traf da er hinfloh; N. A. den Fylakos traf im Entfliehen; im Ausdruck natürlicher, in der Wortstellung deutlicher. V. 46. agia a zowa A. A. die wurdige Löfung, heifst N. A. vollgültige Löfung, welches den Sinn des Ori-ginals klärer bezeichnet. V. 145. A. A.

> Gleich wie Blätter im Walde, fo find die Geschlechter der Menfchen,

> Einige Rreuet der Wind auf die Erd' hin, andere wieder

> Treibt der knofpende Wald, erzeugt in des Frühlinges Warme,

N. Ausg.

Blätter verweht zur Erde der Wind nun, audere treibt

Wieder-der knospende Wald, wenn neu außebet der Frühling.

nach der bessern Lesart έκρος δ' επιγίγνεται ώρη.

In der alten Ausgabe war in der Erzählung des Hippolochus vom Bellerophon, der Gebrauch der Schrift in den Text hinein getragen.

Aber er fandt' ihn gen Lykia hin, und traurige Zei-

Gab er ihm, Todesworte geritzt auf gefaltetem Taflein,

Dafs er dem Schwäher die Schrift darreicht' und das Leben verlore.

Jetzt fteht dafür;

Todeswinke geritzt auf gefaltetem Täflein. Dafs, wenn er folches dem Schwäher gezeigt, er das Leben verlore.

Statt Todeswinke, zu welchem das Beywort geritzt nicht gut passt, möchten wir lieber Bilder des Mordes empfehlen. Dass in der neuen Ausgabe V. 249. παρά αι ηστης άλοχοισι. überfetzt ilt: mit ihren vermaleten Weibern, fatt dass es vorher hiefs : mit blühen. den Gattinnen, ift allerdings genauer; nun fallt es aber destomehr auf, wenn bald darauf Tap' allowe allovorne, welches vorher fehr gut durch züchtige Gattinnen überfetzt war, nun beift mitehrfurchtwar. digen Weibern. So hatten die Sohne des Priamus blos Weiber, die Eidame aber ehrfurchtwürdige Weiber. Wir glauben, dass unter ungarig; and keigh, und αίδο ης άλοχοισι, als vollkommuen Synonymen Mmmm

beidemal nichts anders, als rechtmässige Ehefrauen, im Gegensatz der Buhlerinnen, oder Kebsweiber verflanden werden. V. 326. fast Hector zu Paris A. A.

Sträflicher nicht geziemt' es fo unmuthsvoll zu ereifern; in der neuen :

Seltfamer! nicht wars löblich fo unmuthsvoll zu ereifern!

we das Δαικόνιε unftreitig besser getrossen i st. Das prächtige Gleichnis, wo Paris einem schönen muthigen Rosse verglichen wird, V. 506. u. f.

Wie wenn genöhrt an der Krippe mit reichlichem Futter ein Stallrofs

Muthig die Halfter zerreifst, und frampfendes Laufs in die Felder

Eilt, zum Bade gewöhnt des lieblich wallenden Stromes,

Trotzender Kraft, hoch trägt es das Haupt, und rings an den Schultern

Fliegen die Mähnen umher, doch ftolz auf den Adel der Jugend

Tragen die Schenkel es leicht zur bekannten Weide der Stuten;

hat, fo wie hier der erste Vers abgeändert ist, seine Vollendung erhalten. In der ersten Ausgabe Justete der erste Vers nicht fo volltönend, und nicht so edel: Wie wenn im Stall ein Ross mit Gerste genährt an der Krippe. Tantum series juncturaque pollet, fullt einem hier aus dem Horze ein.

Aus der Odyffee wählen wir den fünften Gefang. Da diese bekanntlich hier schon zum drittenmal ersteheint, gleichwohl in sofern sie in der vollständigen Uebersetzung der Homerischen Werke zum zweytenmale gedruckt ist, hier die zweyte Ausgabe heift fo wollen wir die nächst vorbergehende Ausgabe snit V. A. die älteste Ausgabe der Odysse aber, die mit deutschen Lettern gedruckt war, mit A. A. bezeichnen. Odyss. V. I. 2. N. A.

Eos flieg aus dem Lager des hochgesinnten Tithonos Aufwärts, Göttern des Licht und flerblichen Menschen zu bringen.

In V. A. biefs es:

Eos nunmehr aus dem Lager des hochgefinnten Ti-

Hob fich u. f. w.

Es ist also das müssige nunnehr glücklich verbannt. Im vierten Verse:

Der hochdonnernde Zevs, dem fiegende Kraft und Gewalt ift,

könnte das so deutliche ob re nedroc esti ukyistov, ohne unstre Sprache eine fremde Construction auszubürden, gegeben werden, an Macht über alles erhaben. Hingegen ift die Stelle V. 8. sq. V. A.

Nimmer hinfort fey gutig und fanft und freundliches Herzens Ein bezepterter König, noch Recht und Billigkeit

Sondern er wut' unbaudig nur, flets, und freiele graufam;

Keiner ja doch gedenket des göttergleichen Odifites Aller, die jener beherrscht, und freundlich war, nie ein Vater,

in der N. A. theils dem Originale näher gebracht, theils in der Wortstellung weniger verschränkt:

Sondern er sey Rets hestig gesinnt und frevele graufen; Alfo gedenkt nicht einer des göttergleichen Odysens Unter dem Volk wo er herrsche' und freundlich un, wie ein Vater!

Eben fo V. 18. N. A.

Und nun trachten fie gar den geliebteften Sohn zu e-

offenbar beffer, als V. A.

Jetzt den geliebtesten Sohn beschloffen fie gut zu te-

V. 33. hätten wir aus V. A.

Einsam im vielgebundnen Floss, mit Trübsal beisse, Romm' er -

das Einsam lieber behalten, da die N. A. hat:

Er nur, ringend mit Noth, im vielgebunden Fost Komme.

wo fonk das übrige, außer dem Er nur, niklick Verbefferung ist. Warum aber der treflicht überfetzer das V. A. v. 37. sür πέωθρο τον richtig ze brauchte geleiten N. A. mit entfenden versackti kin können wir nicht errathen. So wie πέωτη – von her cieitie hieße, so heißt hier unßreitig auch zin zum geleiten.

v. 72. hat die N. A.

Wo rings schwellende Wiesen hinab mit Violen a Eppich Grüneten,

wo wir weder das Beywort fchwellend noch das his leicht erklären können. Die V. A. hatte:

Welchen grafige Wiesen umher mit Violen und Espid

Am besten die A. A. den Klee ausgenommen:

Wiesen grünten umher mit Klee bewachsen und Eppith-Der homerische Vers :

with

Αμφί δε λειμώνες μαλακοί όδι και σελίσου Θάλεσο, ware wohl am genaueften fo zu überfetzen:

Lockere Wiesen grünten umber, wo Veilchen und Ep-Dich

v. 113. hatte die A. A. gonz unverbefferlich :

Denn ihm ward nicht bestimmt hier fern von den Seinen zu fterben:

was die beiden neuen Ausgaben dafür fetzen, führt von dem homerifehen Gedanken eher ab:

Denn nicht hier trifft jenen, den seinigen fern, das Verderben.

Die Klage der Kalypso über die Eisersucht der Götter, war in der ersten Ausgabe der Odysse nach unserm Gefühl so schön als möglich ausgedrückt:

Graufam feyd ibr vor allen und neidisches Herzens, o

Jeglicher Göttin verargt ihr die öffentliche Vermälung Mit dem Rerblichen Manne, den sie zum Gatten erkoren.

Die zweyte Ausgabe hatte bey weitem nicht fo natürlich und klar:

türlich und klar: Grausam seyd ihr, o Götter, und eiserig, mehr denn

· die andern, Die ihr den Göttinnen zurut, zu ruhn bey fterblichen

Mannern,
Oeffentlich, wenn ja eine den lieben Gemal fich erwählte.

Diese Lesart hat nun allerdings die dritte wieder sehr verbessert :

Grausam seyd ihr o Götter, und eifersüchtig vor andern, Die ihr es hoch ausnehmt, dass Göttinnen sterblichen Männern

Oeffentlich nahn, wenn eine den lieben Gemal fich erwählte.

Doch hat such vor dieser die Lesart der ersten Ausgabe sichtbare Vorzüge. Sonst hat der Dichter nach in dieser Rede der Kalypso manche kleine Züge gehoben, und verschönert, z. B. πεολγούνιος βαβλώνια heist nun: da geschmiegt um den Kiel er herantrieb; vorher: da hier auf dem Kiel er herantrieb

Doch nichts vermag einen größern Begriff von der achtsümen Sorge für Politur zu geben, als dass selbst in folgender Erzählung V. 373. f. die schon in der vorigen Ausgabe der Trümph poerischer Uebersetzungskunft heißen konnte, noch einige Stellen glücklich geseilt und abgeschliffen worden.

Als er noch redete, fehlug die entfetzliche Woge von

Hoch aprauschend herab, dass im Wirbel der Flos

Weit vom erschütterten Flos enttaumelt er, aber das Steuer

Fuhr aus den Hinden hinweg, und es flürzte den Mast mit Gekrach ihm

Aller gemifchten Orkan' im Tumult autobende Windsbraut. Weit entflog auch die Rah' und das flatternde Segel ins Meer hin; Er nun untergetaucht verweilete lang, und vermochte

Nicht empor fich zu schwingen, im Sturz der gewaltigen Brandung,

Denn das Gewand beschwert ihn, geschenkt von der hehren Kalypso.

Endlich Arebt er empor, und spie aus dem Munde des Salzes Bittere Flut, die häusig herab von der Scheitel ihm

Bittere Flut, die häufig herab von der Scheitel ihm ftrömte,

Gleichwohl vergass er nicht den Floss, wie bekümmert das Herz war, Sondern ihm nach sich schwingend durch Brandungen

fast' er ihn wieder, Setzte fich mitten hinein, und entfloh dem Todesver-

hängnis.

Dornhin trieben den Floss und dorthin flutende Wogen.

Wie wenn ein herbstlicher Nord hintreibt die verdorreten Difteln Durch das Gefild, und dicht in einander gewirtt de

Durch das Gefild, und dicht in einander gewirrt us umherfliehn, Alfo trieben durchs Mecr die Orkan' ihn dorthin und

dorthin;

Baid dass flürmend ihn Notos dem Boreas gab zu ver-

folgen,
Bald dass wieder ihn Euros des Zefyros Sturme zurückwarf.

Wer hätte bey der Erhabenheit und nitgends gesuchten Pracht diese Gemäldes, bey dem Wehlklang der Verse und der abwechselnden Musik der Vocale, bey der treuen Nachtidung der homerischen Rhythmen und Wortsüse, wie sie schon in der vorigen Ausgabe den Leser in die angenehmste Bewurderung versetzte, noch etwas besters wänschen follen? Dennoch hat der Dichter hier die geizigsten Wänsche der Kritik übertrossen. Der Vers

Δεωή μισγομένων άνέμων έλθούσα θύελλα,

hiefs worher:

Schrecklich vermischt zu Tumust der Orkan\* hertobende Windsbraut, jetzt aber treuer nach dem Originate, krüftiger und zhythmisch angemessner:

Aller gemischten Orkan' im Tumult antobende Winds-

Und folgender Vers

'Adda pedoguidens er normen, eidalber autife.

wo wir in der Ueberf, nur drängend statt schwingend fetzen möchten, hat den bedeutenden Molossus im zweyten. Worte, den schönen Abschnitt nach den Dactylus zógzan in der neuen Ausg. wieder erhalten:

Sondern ihm nach fich schwingend durch Brandungen

davon die Wirkung jedem auffallen mufs, der die Lesart der vorigen Ansgabe vergleicht:

Lesart der vorigen Ausgabe vergleicht: Sondern schwang sich hinan durch wildes Gewog\* und

ergriff ihn.

Die letzten beiden Verse 331. 332., wo die erste Ausgabe malerischer zurückwarf statt dahinwarf gesetzt hat, waren in der A. A. so gegeben:

Jetzo fturmte der Sud' ihn dem Nordfturm bin zum Verfolgen,

Jetzo fandte der Oft ihn dem braufenden Weste zum Spiele.;

Dem schönen Rhythmus des Originals

Αλλοτε μέν τε Νέτος | Βορέν προβαλέσκε Φίρεσθαι ··
"Αλλοτε δ' αυτ' Ευρος | Ζεφύρα είλκοκε διακειν

kömmt zwar diese Uebersetzung dadurch nüber, dass
sie den anspässischen Aussprung nach dem Abschnitte
im dritten Fasse beybehält. Sonst aber stehn in N. A.
doch die griechischen Namen der Winde bildlicher
als die deutschen; und der Rhythmus ist deanoch
auch immer homerisch genug geblieben. Leucothea
sagte V. A. v. 343.

Zeuch dir aus die Gewand' und laffe den Floss in dem Sturme

Treiben; dann rege du schwimmend die Hand' und erftrebe dir Ausgang.

In der N. A. ist der unrichtige Imperativ laffe verbannt;

Zeuch dir aus die Gewand' und lass in dem Sturme den Floss nur

Treiben; du selbst erstrebe mit schwimmenden Händen den Ausgang.

Aber das χεβισσι νέων scheint uns in der V. A. natürlicher ausgedrückt als in der N. A. Hingegen in dem folgenden Selbstgespräch des schlauen immer vorsichtigen Odysseus, wird niemand die vorige Lesart, ob sie wohl nicht unangenehm aussiel:

Weil mir noch die Balken vereint in den Banden fich halten,

ftatt der neuen,

Weil annoch das Gebälk festhält in den bindenden Klammern,

die mehr Wohlklang, Rhythmus, und treffenden gewählten Ausdruck bat, wieder zurück wünschen.

Dagegen entfteht bey v. 391. f.

Καὶ τότ έπειτ άνεμος μεν έπαύσατο ηδέ γαλήνη Επλετο ηγεριή.

uns ein Zweisel, ob nicht der Leser mit jeder neuen Aenderung eher verloren als gewonnen habe.

Die A. A. hatte

Siehe da ruhte der Wind; von heiterer Blaue des Himmels

Glanzte die fille See. die V. A. fetzte dafür:

Jetzo ruhte der Wind befünftiget, und das Gewässer

Schimmerte spiegelhell;

nun aber in der neuesten lieset man:

Jetze ruhte der Wind befünftiget, und das Gewässer Schiumerte ganz windlos,

wo die buchftäbliche Treue zwar größer, aber der Eindruck des Ganzen nicht in lieblich ist; belönders da sich in spagung gegen zwage, das Tautologischemetereteckt, und die Bedeutung des yazig, das ich ohnedem mit einem Worte doch nicht ausdräcken läset, in der ersten Ausgabe so schol nicht ausdräcken läset, in der ersten Ausgabe so schol unschnichen war. Warum in der Uebersetzung der Worte ersten zugen der Worte die zwar zu syngen Bodyag, das ihr so leicht verständische So weit wie erschalt des Russenden Stimme, inder Nadurch das prunkende sowie – wie erschalt sollenender Ansrus verdrängt worden, können wir uss auch nicht erklaren. Aber eine schöne Verbesteung ist wieder v. 433. i

Aufgetaucht aus dem Schwalle der brandenden Finn dem Meerstrand,

flatt der Lesart der V. A.

Aufgeraucht aus dem Schwall der gestadumstruderien Brandung.

Ganz am Ende des Gefangs hat das Gleichnis

Wie wenn einer den Brand in dunkeler Afcheverbigt Fern am Ende des Feldes, dem sonst kein Nachbrusherwohnt,

Hegend den Samen der Giut, dass nicht wo mien n zunde.

noch an Deutlichkeit und Präcision gewonnen, indem es nun heist:

Ganz am Ende des Feldes, dem fonst kein Nachbruherwohnt.

Samen der Glut fich hegend , dass nicht be Entimen

Folgende Stellen, die der Beurtheiler der rotige Ausgabe (A.L.Z. 1797.) unfers Bedünken mithed getadelt hatte, find in dieser neuen Ausgabe unt andert geblieben. Ilid. II. 1705. II. 291. III. 494. 325.—33 200. u. a. m. Hingegen find, auch mache in generate verse glücklich erzehfert, z. lliad. XVI. 507. besonders find Harren der Wordung, die dort angemerk waren, bier gemidlert wir den. Dats aber freylich nicht alle Kritiken die Rec. besolgt worden, wird niemanden besteut der da bedenkt, das oft der Meister Gründe bakann, es so oder in zu machen. die selbst dem schannen fen Ausgabe des Kritikers enrigebn.

Eine interefiante Beylage zu diefer Ausgab der neubliazugekommae Grundrifs des Houess Odyficus, nach Homers Vortlellung. Er fells nicht nur die Einficht in den Verfand mehreret Sten auf, fondern hat auch auf die von im. Wolf geregte Unterfuchung über den Urfprung der Olffenfuß. Denn ift Hin. Voffens Zeichbung icht fo mufs norhwendig Einer die Odyffee, wenn if in ihrer erken Gestalt gearbeitet, doch gersia Einer aus den Bruchfücken eines frühers Dicht das Ganze, wie wir es jetzt fehn, zusammas fetzt und neu überarbeitet haben,

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 20. September 1802.

## NATURGESCHICHTE.

FRANKFURT a. M., b. Wilmans: Neue Beutrage zur Botanik, von Albr. Will. Roth. Erfter Theil. 1802. 351 S. g. (I Rthir. 4gr.)

rofse Genauigkeit und Sorgfalt im Beobachten. Unpartheylichkeit und Mangel an Vorurtheilen und eine ungewöhnliche Einsicht in den philosophischen und hiftorischen Theil der Botanik, find die vorzüglichsten und rühmlichsten Eigenschaften der Schriften des Vfs. Diese werden durch eine bisweilen zu weit getriebene und angfiliche Unterscheidung der Merkmale, und durch eine oft fehlerhafte Spraebe auf keine Weife vermindert, fondern man mufs dem Vf. überall die Gerechtigkeit widerfahren laffen, dals er fich die gegründerften Ansprüche auf den Ruhm eines der ersten Pflanzenforscher unsers Zeip-

alters erworben hat.

In der erften Abhandlung diefer neuen Beyträge untersucht der Vf. die Befruchtung der Wassergewächfe, die beftäudig unter dem Waster bleiben, wie Chara, Zostera, und die Tangarten. Es ift schwer. tev diefen fich die Befruchtung auf gewöhnliche Art leutlich zu machen, wenn man besonders bedenkt, lass viele unter ihnen zur ein - und zwey und zwanigsten Classe gehören, und dass man also nicht wohl men unmittelbaren Ucbergang der befruchtenden den zu befruchtenden Theilen durch das Medium S Waffers annehmen kann. Rec. hat diese Schwiegkeit auch bey der Erklärung der Befruchtung der alvinia gefühlt. Der Vf. zeigt nun, dass die mehren jener Wassergewächse anders gebildete Anthemals die Landgewächse haben. Die Antheren find imlich von härterer Beschaffenheit, von wurmfürlgenn, zum Theil gegliederten Bau, wodurch fie werden, die enthaltenen nachten Bläschen beyin erplatzen von fich zu geben. Er nimmt die in diea Theilen befindliche Feuchtigkeit als öhlicht an, brin ihm Rec. nicht beypflichten kann, da fie eimelich wegen eines großern Gehalts an Sauerstoff, wegen eines geringern Antheils an Wasserstoff, h als Wachs verräth. Aber vertrefflich zeigt der dafs die befrucktende Substanz gleiche Schwere ie dem Waffer erhalten, und weder über daffelbe mauftreten noch in demfelben unterfinken durfe, n ihr Geschäft zu verrichten. Dazu schuf die Nair hochst wahrscheinlich eine schleimige Feuchtiget. die der Feuchtigkeit der Vorfteberdrufe bey bieren abnlich ift, um die befruchtende Subftanz nzuwickeln und das Gleichgewicht mit dem Waller . Z. 11902. Dritter Band.

zu erhalten. (Etwas ähnliches geht bey mehrern Orchiden vor fich. Der Pollen der Anthere wird, che er auf die Narbe gelangt, von einem Tropfen zarten Schleims aufgenommen, der aus einem zwischen Antheren und Narbe befindlichen Mittelkörper ausfchwitzt, und in diefem Tropfen eingehüllt, erhalt er feine befruchtende Kraft.) Auch bey den Tangarten und audern kryptogamischen Gewachsen macht es der Vf. wahrscheinlich, dass nicht bloss durch Knofpenkeime, fondern auch durch Befruchtung vermittelft zweyfach gebildeter Theile, die Fortpflanzung geschehe. An den Tangarren zeigen fich wirkliche Saunenkörner in einer schleimigen Masse eingehüllt, die Stockhouse aussaete, und das on diefelben Arten wieder erhielt. Diese schleimige Masse scheint in der That bey der Befruchtung eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Aber die Pinselhaare, denen man wohl ehemals diefen Zweck zugeschrieben bat, thun gar nichts dazu. Auch die Blafen haben nicht den entferntesten Antheil an der Befruchtung der Tangarten, sondern dienen nur dazu, die Gewächse im Wasser aufrecht zu erhalten. Huppolito Ruiz lofere alle Blafen vom Fucus naturs ab, und fogleich fank die Pflanze unter. An den Ceramien bemerkte Hr. Prof. Mertens in Bremen und der Vf., dass aus den Endspitzen verschiedener Individuen, die keine Fruchtkeime in Kapfeln trugen, eine schleimige Flüssigkeit aus eigenen Poren ausschwitzte, welches wahrscheinlich die befruchtende Substanz ift. Die aufser den Kapfeln in der innern Substanz der Ceramien zerftreuten Körner hält der Vf. für Knospenkeime. Auch bey jüngern Conferven bemerkt man eine schleimartige Maffe, welche die einfachen Fäden zusammen klebt, und von der es der Vf. wahrscheinlich macht, dass sie die Befruchtung bewirkt. Alles diess find so interessante Entdeckungen, dass man dem Vf. nicht genug danken kann, uns über diese Gegenitände mehr Aufklärung verschafft zu haben.

In der zweyten Abhandlung giebt der Vf. Zufatze und Verbesserungen zu der Willdenow'schen Ausgabe der Linne'ichen Spec. plant. Einem Mann von Roth's Kenntnissen und Beobachtungskunft musste es äußerst leicht seyn, in jener sehr mangelhaften Ausgabe des botanischen Codex eine zahllose Menge Lücken und Fehler zu entdecken, die er hier mit großer Unbefangenheit und Bescheidenheit bekannt macht. Sehr richtig bemerkt er, dass die Gattung Cinna gestrichen werden muss; auch Rec. erhielt aus Nordamerika immer eine Agroftis - Art unter dem Namen Cinna. Vortrefflich ftellt er die verkannte Ve-

Nnmm

ronica Teucrium wieder her, die Hr. Willdenow, durch die fehr übel angebrachte Ehrfurcht für Linné's Herbarium verleitet, als nicht exifirend anfah. Hr. R. giebt folgende Unterschiede zwischen der V. latifolia und V. Teucrium an:

V. Teucrium, racemis lateralibus tongissimis, calucis quinquepartiti lusinia quinta minima, folilis ovatis rugosis dentatis obtusinsculis, caule erecto.

V. latifolia, racemis lateralibus, calycis quadripartiti laciniis aequalibus, fol. cordatis rugojis ferratis, cante Rricto.

Die letztere ift V-urticaefolia Jacqu. et Ait. die erflere V. Pfeudochannedrys Jacqu. Rec. fetzt hinzu: such blüt V. Teucrism une einen ganzen Monat
früher als V. latifolia. . . Scirpus Holoschoenus, romanus und myhralis zieht der Vs. zusammen und giebt
dieser Art folgenden Charakter:

Sc. Holoschoenus, culmo tereti nudo, capitulis subglobosis glomeratis pedunculatis sessilibusvo, involucro diphyllo invegnali mucronato.

Scirpus triguetes wird von Sc. mucronatus fehr gut unterschieden, und eine neue Art Sc. trigonus hinzugefügt, die man fonft nur als Abart des erkern angelehn hat. Bey der Gattung Eriophorum, unterscheidet der Vf. zuvörderit riehtig E. Schenchzeri von E. ruginatum durch fol. tereti canaliculata und Spicam subrotundam, da E. vaginatum fol. triquetrocanaliculata und fpicam ovatam hat. Hr. Willdenow kennt E. Scheuchzeri nicht. Rec, hat es unter dem Namen E. capitatum Hoff, von den Karpathen erhalten. Dann wird E. gracile von E. anguftifolium durch involuerum commune panicula brevius unterschieden, woraus Rec. fieht, dass er unter jenem Namen eigentlich immer diese Art bekommen bat. virginicum wird ganz richtig auf die paniculam capitatam pappa briviorem gesehen! Aber vermisst hat Rec. E. triquetrum und latifolium Hopp. die Hr. R. fo wenig als Hr. Willd. kennt. In Rücklicht der Gottung Spartina, die der Vf. nach Schreber aufstellt, und fowohl Dactylis firicta als Phleum schoenoides Reichard, oder Crypfis schoenvides Lamark dazu zahlt, ift IIr. R. in einem offenboren Irrthum. Die letztere Pflanze nämlich, die Rec. jetzt täglich unter Augen bat, ift ganz bestimmt mit zwey Pittillen verfehn, und kann also keine spartina seyn, da diefe nur ein Piftill haben foll. Eben fo wenig darf man fie zur Crypfis rechnen, da fie offenbar drey Antheren hat. Rec. ware fehr geneigt, fie mit For skal Phalaris vaginiflora zu nennen, wenn nicht Phataris einen calqx corollam includens hätte, da bev diefer Pflanze der innere Kelch, den man fälfchlich bey den Gräfern corolla nennt, über den äufsern hervor Bey Feftuca Alopecurus hatte der Vf. anmerken konnen, dass mit diefer Pflanze und dem Bromus Alopecurus Willd. große Verwirrungen vergehn, indem der letztere entweder gar nicht existirt, oder, richtiger bestimmt, einerley mit der erstern Pflanze Bromus diandrus Koth. (botanische Abhandlung. und Beobachtung.) unterscheidet jetzt der Vf. unter

dem Namen Br. maximus von Br. diandrus Snith oder Br. madritenfis durch die zweyjahrige Wurzel und durch die beträchtlichere Große aller Theile Br. maximus foll im ersten Jahre nur zwey Antherea tragen : Rec. findet aber auch im erften Jahre gewühn, lich drey Antheren. Zur Rottbolla wird als neue Art noch R. biflora, oder faling Kitaib, geführ, Triticum Bonapartae Sprengel. nennt der Vf. Tt. Squarrosum. Von Tr. junceum und repens unterschie det er febr richtig eine neue Art, Tr. fragile, foica tetraguna, calycibus fexfloris muticis fubacutis, corollis abtiefiffimis, foliis radicalibus planis tomentofi (? pilosis) culmeis demum involutis, culmo fragili. Du Gaham Spurium Roth. flor. germ. und Schrad, feitsleg. flor. german. nennt er jetzt Valantia tricornis, und Galium hispidum Roth. flor. germ. wird Galium for rinn. Sehr gut bemerkt er ferner, dass Convolulus purpureus, tridentatus, Nil, Spaciofus und fine tus eigentlich Ixomöen find. Bey Datura komm eine neue Art, D. macrocaulos vor; pericuid glabris inermibus nutantibus, foliis oblongis repuid Jubtus Sericeis, caule herbaceo, inferne piloso, infer ne glabro, Subinflato. Lobelia pallida Sprin gel. wird hier als neue Art vortrefflich beschrieben Die l'iola verticillata Orteg. hat der Vf. zwar zienlich genau geschildert, aber das Honig-Wentzent ganz übersehen, wodurch sich diese Art von anden Veilchen wefentlich unterfcheidet. Von derGauss Saifola trennt der Vf. die Salf. atriplicifolia Spro gel., huffopifolia und arenaria Roth, flor gem, welche drey Arten außer den funf Einscheinen des Kelches noch fünf Zähne nach innen haben, diede Oessaung des fruchttragenden Kelches verschließen Bev Exungium campelire wird richtig bemeikt, di die Wurzelblätter nicht, wie Linne behauptete, p nato · lanceolata, fondern ternata fevn. Rec. ub geht mehrere febr intereffante Bemerkungen, um zuzeigen, dass der Vf. bey der Andrenea rupefirit crit die Befruchtungstheile beobachtet hat. Die mit lichen und weiblichen Blüthen find auf verschied nen Pflanzen getreunt, und stehen am Ende

Aetic. Zuletzt folgen Beobachtungen über die Riva rien, eine mit den Ulven und Tremellen verwm Gattung von Wassergewächsen. Sie find durch mit grunen äftigen Fruchtfäden durchzogen, und jungern Alter von Haarfaden umgeben, welche leicht als befruchtende Werkzeuge anzuleben Aufser den schon anderwärts von dem Vf. beis gemachten Arten diefer Gattung führt er bier # folgende an: Rivalaria Linkia, frondibus tuli sis, inferne rectiusculis, superne dilatatis ramosis su tis; filis intra substantium simplicibus intricatis. pentiformi - crispatis, Submoniliformibus ... elegans, globofa, folida, filamentis intrasulfi tiam vagis, dichotomis; ramis divericatis; ramulis fligiatis secundis; geniculis obscuris; articulis dricis. An dem Myriophyllum verticillatum... pi.fiformis, globofa, folida; filamentis intra fabili tian rectis, terniofis, geniculatis, a bafi ramofis

centricis; ramis ramulisque alternis remotis; geniculis tenuissimis contractis; articulis ovalibus. An der Hydrocharis Morfus range ... Riv. dura ift Tremella globofa Roth. flor. germ ... Riv. rugofa, orbicularis convexa, rugofa, folida; filamentis intra substantiam concentricis, superne ramosis; ramis ramulisque sparsis remotis subparatlelis; summis fasciculatis; geniculis contractis ... Riv. verrucofa, hemisphuerica, verrucofa, folida, atro - viridis; filis intra fubftantiam simplicibus, intricatis, crispatis, geniculatis ... Riv. angulo fa, ift wahrscheinlich Tremella natans Hedw ... Riv. tuberculofa, orbicularis, depreffa, tuberculefa, cava, filamentis intra substantium in orbiculos multos diffributis, a centro dichotomis ramofifimis; ramis ramulisque approximatis patulis sparfis, summis fasciculatis. Eine andere Gattung diefer Watfergewächse nennt der Vf. mit Micheli, Linkia. Sie unterscheidet sich durch eine gallertartige, durchsichtise Substanz, die ganz voll Fruchtkorner ift, welche in gekrummten, schnurformigen Linien liegen. Man hat fie fonft zu den Tremellen gerechnet, deren Fruchtkörner jedoch in einer faserigen Haut ohne Or nung liegen. Die Conferva buliofa Linn. nennt der Vf. dilatata, und giebt mehrere Abarten davon Endlich fügt er noch eine Ueberfetzung von Picot Lapegroufe's Abhandlung über die Vallisneria Spiralis bey.

GERF, b. Paíchoud: Mémoires fur Pinfluence de l'air et de diverfes fuhflances gazenfes dans la germination de différentes graines, pur les Cns. Français Huber et Jean Sembier. An IX. (1801.) 230 S. 8. 115 gr.

Dafs die Saamen nur beym Zutritt der atmofphärischen Lust keimen, war langst bekannt. Da indeffen die letztere aus Stick - und Sauerstoffgas zufammengefetzt ift: fo kam es darauf au, auszumitteln, wie fich das Keimen in verschiedenen Gasarten verhalte. Darüber waren schon von Achard und Senebier Versucke gemacht worden, die jedoch noch manches zu erörtern übrig liefsen, und diefe Erörterungen fuchen die Vf. in gegenwärtiger Schrift zu geben. Huber wählte Laktukfaumen zu feinen Experimenten, weil diese am schnelleften keimen, und fand, das sie im Stickgas überall nicht keimen, ohne jedoch die Keimfähigkeit ganzlich zu verlieren: denn diefelben Saamen keimten nachher wieder in freyer Luft. Saueritoffgas beforderte zwar das Keimen, aber es schadete dem fernern Wachsthum, wenn es fehr rein war, und in diefer Reinheit unterhalten wurde. War es aber mit etwas Kohlenfaure gemischt, wie das Sauerstoffgas, aus der grunen Oberstäche der Pflanzen gezogen, so blieb die Vegetation in gleicher Lebhaftigkeit. Beym Keimen entwickelt fich Kohlenstoff aus dem Saamenkorn, und bilder, mit dem Sauerstoff der Atmosphäre, Kohlen-Huber machte auch aus Stick - und Sauerftoffgas eine kunftliche Atmosphäre, in welcher die Saamen vollkommen fo gut keimten, als in der gewol:nlichen Luft. Er veränderte darauf die Bestandtheile der Luft, und fand, dafs je mehr Stickftoff die Luft enthielt, defto weniger wurde das Keimen befordert. Die Luft, worin Bienen erftickt waren. und die fich als kohlenfaures Gas zeigte, unterdrückte das Keimen, besonders wenn fie mit Stickgas vermischt war. Es entwickelte sich dann mehr Kohlenftoff aus den Saamen, und fie felbit verloren, durch einen längern Aufenthalt in diefer Luft, ihre Keimfahigkeit. Ein geringer Antheil an kohlensauren Gas war dem Keimen vortheilhaft: eben fo fchnell und häufig keimten die Saamen in einer Luft, wo Wafferstoilgas mit gemeiner Atmosphäre oder mit Sauerstoffgas gemifcht war. Alle Ausdünftungen verwesender oder faulender Pflanzen hemmen das Keimen, ohne die Keimfähigkeit zu zerflören. ist also durch diese Versuche die Nothwendigkeit des SauerRoffgas zum Keinen einleuchtend und unwidersprechlich erwiesen. Nur einige wenige Waßerpflanzen scheinen eine Ausnahme zu machen, allein auch diese zersetzen wahrscheinlich das Wasser in feine Bestandtheile, und der Sauerftoff des Wassers wirkt auf fie eben fo gut als auf andere Saamen. Während des Keimens verbindet sich der Ueberschuss des Kohlenstoffs im Saamenkorn mit dem Sauerftoff und bildet kohlenfaures Gas. Diese und mehrere Erfahrungen, die wir größtentheils schon kannten, werden hier aufs neue bestätigt. Häufige Wiederholungen und zu große Weitschweisigkeit machen indesten das Lefen diefer Schrift fehr beschwerlich.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

FRANKFURT a. M., b. Simon: Blandine. 1802. 176 S. 8. (18 gr.)

Eine förmliche Epopoe kann kaum feyerlicher beginnen als diefes Werklein. - ,,Befcheidene Mule "des häuslichen Glücks!" (heht der Yf. an.) "Er-"zähl' uns, wie schuldlos, wie heiter, wie chrwur-"dig Blandine einst war! Wie sie zartlich aubing der "Mutter, wie treu dem liebenden Gatten, wie forg-"faltig ihren Pflege bedürfenden Kindern! Wie Rille .. und geduld voll fie litt; wie ergebend fie ausbarrte; .. wie glücklich fie ward." u. f. w .- Wenn im Gange der Erzählung felbit irgend ein wichtiger, oder ihm wichtig scheinender Umstand vorkömmt, wendet er fich gleich wieder an feine Behorde, wie z. B. S. 17. "Erzähle, o Mufe, die bange Bekummer-"nifs der Mutter und ihre ängstliche Sorgfalt." etc. -Ja , am Schluffe da nun alles vollendet ift, fcheidet er nicht, ohne noch ausgerufen zu haben: "Und .. nun. o Muse, Dank dir! Habe ich würdig und rich-"tig erzählt, so lohne deine Huld und das Gefallen .. der Lefenden die Arbeit!" u. f. w.

Aber trotz jenes Anrafs und dieses Abschieds hat sich die Muse des eigentlichen Romans gewiss nicht ber ihm eingestellt. Denn man sindet nichts, als die siltäglichken, tausendmal schon bester geschilderten Situationen in einem gezwungenen Ton (wie etht die Proben beweifen,) vorgetragen; und das Ganze ist wahrscheinlich der Erttlings Versuch eines Aufängers, der noch nicht einund die richti gen Begriffe von dem hat, was ein Roman ist, und wodurch er Theilnahme erregen kann.

\*\*Berlin, b. Braun: Egeria (.) herausgegeben von Karl Müchler. 1802. 304 S. 8. (1 Rthir.)

Eines der weuigen bestern Taschenbücher. Doch mag diese Sammlung in den Augen eines gewissen neumodischen urpoetischen Sanhedrins ein Greuet seyn; denn die Gedichte sind ungekünstelt, unmystilch, correct, herzlich, und prätensunenleer. Wass. Gäckingk (der uns noch einen vierten Theil schenter sollteil v. Halem, Gramberg, Klamer, Schnidt, B. the, von Rohr, und K. v. Bogulauski beytrugen, in dem Rec. vorzüglich gefallen. Unter Merkkil Sinegedichten stehen Fortuna und Schmeichteg den m. Der Herausgeber bleibt fürsem Totte getreu; abgeschilffenheit, Feingefühl und Phantaske konnen ihn nicht abgesprochen werden. — Elein erklan sich sich gibt des fülle Wandeln im Musenhain. Anne louig sitzt des fülle Wandeln im Musenhain. Anne louig karfelin liesert noch immer Beyträge, die – sich wortus etc. — Auch bey dem Namen Tedge mitte Rec. ausrusen: Wann erscheint der zweige The seiner Poessien? Sollte die Schuld an undanhäpte Publicum liegen, dem er jüngst seine Urania sag!-

## KLEINE SCHRIFTEN.

ARENEYGELARRIBEIT. Kiel, in d. akad. Buchh.: De Herpete feu Formiça veterum, labis venereue non prorfus experte, programma, que nonnellorum medicinas condidato-rum promotiones indicat, decanatucue 1800 et 1801. gesto se abdicat D. Phil. Gabr. Hensler. 1801. 64 S. 8. (6 gr.) Hiftorische Untersuchungen über den Ursprung und Fortgang der unreinen Krankhaiten führten den ehrwurdigen Vf. auf die genauere Beftimmung der Hautübel, die die Alten, Griechen fowohl als Araber, mit feliener Scharfe unterschieden. und unter diefen Haufübeln intereffirte naturlich keines in dem Grade als die Namiah der Araber, die die Nachbeter der letztern im Mittelaltor Formica zu überfetzen pflegten. Der Vf. bewies fchon vor zwanzig Jahren in feiner claffischen Geschichte der Luftfruche, dass diefe Krankheit zu Ende des funfzehusen, und zu Anfange des fechzehnten Jahrhunderte von Jedermann für einerley mit der vorher ichen fehr org herrichenden Formica gehalten wurde. Und in der That war es eine von den vielen Ketzereyen des berühmten Leonicenus, wenn er fich auch diefer Volksmeynung feines Zeitaliers widersetzte. Von der Formica war es nun leicht zu dem Herpes der Alten überzugehen, da die Araber wirklich Gene durch & überfetzen. Man findet demnach hier die Begriffe des Hippokrates, der Hippokratiker, des Celfus, Galen und anderer Alten von senns (457% 185 und toftigueres) sentdige Vf. die Spuren des enimun, welches Jul. Pollux fast wie den sunos beschreibt, nicht weiter verfolge hat. Er wurde bey den Arabern daffelbe unter dem Namen Co (Tutha) bey den spätern Nachbetern der Araber unter dem Namen Thufus bemerkt, und viel'eicht Vebereinftimmungen mit den Jangin Benterat, and see endeckt haben. Bey deu Arabern finde mat von den Extryktiden keine Meldung, "nij forte fub Serve Sarive appelligione laturerist." (Solle dem geleiten Vf. entgangen feyn, daß Aricanna (lib. IV. fen. 3. tr. 1.) ein großes Kapitel von der (Schera) hat, und dass die Lateiner dieses Wort in Effera veranderten, welches wir noch in unfern Nosologieen finden?) Die Araber hatten die L'errucus der Romer und den feres der Griechen mit einem und demfelben Worte belegt. (Keinesweges ! für Verrnca hatten fie das Wort (Tfalit) und fue egene gebrauch-

Den IT ilhelm von Saliceto nennt der Vf. den erfen, in die unreinen Uebel an den Zeugungstheilen austrudie vom Beyschlaf ableite. Eigentlich harte man diefer Urint aber bestimmt fchon feit den Kreuzzugen bemerkt; und mal vengut de paillardifo im Madchenhause zu Arignon file ju fchon Afric an. Wilhelm von Saliceto und noch meine treffliche Guy von Gauliae wandten gegen diefe Zufale Zangungstheile Queckfilberfalben an. Nun geht der Vi Schriftfeller des funfzehnten Jahrhunderts und die eile Beschreiber der Luftseuche durch. Von diefen glaubt lie mit mehrerm Grunde behaupten zu konnen, was der den Arabern vorwirft : fie hatten alles verwirrt. De a. fie weder die Griechen noch die Araber in ihrer Ungel lufen konnten, (die Leonicenus, Georg Valla und Air. nedetti waren feltene Ausnahmen) fo waren ihnen ford Saphathi, Bother etc. oft gleich bedeutende Worte. mochte auch dem Mangel an Beobachtungsgeift und an fer Diagnoftik bey den erften Schriftstellern über die feuche zuschreiben, was der Vf. als Beweis des frühm fprungs diefer Krankheit anfieht, dafs fie nämlich der Uebel, welches die Form der ausfarzigen Haurkrank eit nahm , für einerley mit jenen aleen langft bekannten fet hielten. So wenig fich laugnen lafst, dafs, fendem de zucht unter den Menschen geherrscht hat, örlicht fol derfeiben fich gezeigt haben muffen; fo wenig Spuren der gemeinen Luftfeuche wird man vor dem Egde des fuite ten Jahrhunderts finden.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 21. September 1802.

#### PADAGOGIK.

NÜRNBERG U. Altdorf, b. Monath u. Kufsler: Archiv oder Sammlung der wichtighen Verhandlungen und Arbeiten meines Inflitus für Schullenter, von Carl Georg Frieds. Geez, Hofpitalpred. in Windsbeim und Pfartern zu Külsheim. Erfter Band. erfter Theil. 1801. XVI. und 174 S. Erfter Band, zweyter Theil. 195 S. 8. (Richtr. 8 gr.)

m Jahre 1799 errichtete Hr. Goes ein zweckmäßiges Institut zur beffern Bildung der Landschullehzer in den Fürstenthümern Ansbach und Bayreuth. Monatlich zweymat versammela sich im Schulhause zu Külsheim die fainmtlichen Theilnehmer, welche aus mehreren, in den beiden genannten Fürstenthümern angestellten, Schullehrern besteben. Bey jeder Zusammenkunft wird von einem Mitgliede eine, vorher ausgearbeitete Katechifation gehalten; fodana unterhalt fich Hr. G. mit den Schullehrern über einen für sie wichtigen Gegenstand, und vertheilt die für das Institut angeschafften Lesebucher. Die von den Mitgliedern eingereichten Ausarbeitungen werden, mit Iln. G's. Correctur, auf Verlangen, an das Confiftorium zu Ausbach eingefandt. Der Inhalt der vor uns liegenden Schrift ift von größerin Umfange, a's ihn der Titel angiebt. Sie enthalt, aufser einigen Probearbeiten der Institutsmitglieder, praktisch - pädagogische Abhandlungen, welche Hn. Goes zum Vf. haben, als: éinige, das Landschulwesen betreffende Gedanken; über Gebrochen deffelben; über die Entstehung feines Inflituts und die Nützlichkeit folcher Anstalten; Relation von der Lecture und den Verhandlungen deifelben; über Schullehrerbildung. Endzweck der Bürger und Elemeniarfebulen; Ideen zur Gehaltsverbefferung der Schulifellen etc. diefe Abhandlungen zeugen von guten padagogifchen Einfichten ihres Vfs. Insbesondre verdient das, was er Th. II. S. 23. über die Unzulänglichkeit der Schullebrerfeminarien fagt, reiflich erwogen zu werden. Weniger gefallt uns der Th. I. S. 13. angegebene Plan zu einem Lesebuche, als die (5. 90.) aufgeftellten Grundfatze zur Abfaffung eines Lehrbuchs für den Elementar-Religionsunterricht. - S. 76. klagt der Vf., dals man fast in jeder Schule einen andern Lehrstoff und eine andre Lehrart finde, und wünscht, dass in allen Landschulen der Unterricht nach einem zweckingsigen, von oben her vorzuzeichnenden Lehrplane getrieben würde. Aber wer von oben ber foll denn den für alle Schulen gulrigen F1...... 73

Lehrplan vorzeichnen? Wenigstens kann man, wenn man in feinen Foderungen nicht unbillig feyn will, nicht erwarten, dass die hochsten geiftlichen Landescollegien einen zweckmassigen Schulplan, der mehr, als ein willkürliches Stundenverzeichnis ift, entwerfen follen. Ja felbit von einem Oberfchul Kollegium. das unter feinen Mitgliedern praktifche Schulmanner zählt, lafst fich kaum ein für alle Schulen paffender Plan hoffen. - Wenn Hr. G. Th. I. S. 21. und Th. II. S. 74. den noch lebenden Hn. von Rochow, den feligen Domherrn nennt, und Th. I. S. 160. den Hn. Wegner, Vf. der: Gefpenfter als Conrector in Merseburg aufführt: so find diess literarische Unrichtigkeiten. - Was den Stil des Vfs. betrifft : fo fiebet man ihm das Gekunftelte zu fehr an. Er ift mit Bildern , Anspielungen aus der Mythologie und fremden Ausdrucken überladen, welche für den großern Theil der Landschullehrer durchaus unverftäudlich feyn muffen, wie Th. II. S. II. Einpreffement, Akribie, S. 18. iterirt, und 21. Iterirung. S. 23. principium regens, abderitischer Conful, S 87. Compte rendu etc. In den mitgetheilten Probestbeiten der Schullchrer kann man zwar gute Anlagen und den Fleis ihrer Vf. nicht verkennen; aber das Urtheil, welches Hr. G. über die Probekatechisationen fallt, ift fast zu vortheilhaft. Wir wünschen übrigens herzlich . dass Hn. G's. gemeinnutzige Anstalt einen gefegneten Fortgang haben möge!

LEIPZIG, b. Barth u. PARIS, b. König: Le nouvel. Ami des Enfans, de Mil. Engelhard: et Merkel. Ouvrage traduit de l'Allemand fur la feconde Edition. Vol. I. Avec deux planches. Ther. 272 S. 8. (1887.)

Nachdem der ungenannte Ueberfetzer in der Vorrede der deutschen Padagogik überhanpt und dem Kinderfreund insbesondere große I.obsprüche ertheilt hat, erklart er fich naber über feine Ablicht. Er glaubt nämlich der deutschen Jugend, welche fich immer mehr auf die französische Sprache legt, durch diese Uebersetzung einen Dienst zu leiften. Statt der zwolf kleinen Octavbande des deutschen Originals, will er das Ganze in drey oder vier Theilen, wie der gegenwärtige, liefern. Dabey übergeht er, was ihm zu local zu feyn, oder das allgemeine Intereffe zu verlieren scheint; auch Verse und Lieder überfetzt er nicht. Er theilet das Werk in Kapitel ein. und ftellt an ihre Spitze einen kurzen Inhalt, damit dieser die Neugierde des jungen Lesers reize, ihm zur Wiederholung des Gelesenen diene, und dem Erzieher ein Mittel an die Hand gebe, über die Gegenstände zweckmässige Fragen anzustellen.

Was die Ueberfetzung felbit betriffr: fo ift fie im Ganzen betrachter, wohl gerathen; doch nicht ohne Fehler. In der Vorrede heifst es: Alais comme les meilleurs ouvrages perdeut toujours plus ou moins dans fa traduction. Für fa follie leur ftehen. S. 5 .: je les ai habitue à faire de mome. Der Franzofe fact: je les (les enfans) ai habitues etc. - Ebendafelbit : Vers le foir, quand cela est faifable, nous allons pro. mener. Richtiger, nous allons nous promener. - 5.6. font aller leurs cerf - volans. Beffer cerfs - volans. -Ebendafelbit : que fi nous avions une table de dix et vingt plats. Das waren 30 Schuffeln. Wahrscheinlich foll es heifsen: de dix à vingt plats. - Noch dafelbft : et pendant que les autres fautent fur le gazon, danfent et jonent, lui n'ofe pas bouger de la place. Für das letzte folite ftehen: il n'ofe bouger de la place. So kommen mehrere Fehler vor, und überdiels ift fehr zu wünschen, dass der Uebers, die folgenden Theile genauer corrigiren lasse.

Helmskörn, b. Fleckeisen: Hülfsbuch, das die Materialien zu den Denk und Gedachtnissubungen bey dem, der Jagend zu ertheilenden Unterrichte in der christlichen Religions und Tugendlehre enthalt. Für die oberte Cusse der Bürgerschulen und die zweyte und dritte der Gymnalien. Herausgegeben von Joh. With. Heinr. Ziegenbein, Prediger un der Petrikirche und Religionstehrer am Katharineum zu Braunschweig. 1802. VIII. und 270 S. 8. (16 gr.)

Aus biblifchen Stellen, Liederverfen und einigen, aus den Schriften denkender Manner entlehnten und in Form der Sentenzen ausgedrückten. Weisheitsund Klugheitsregeln beftehen die hier gelieferten Materialien zu den Denk- und Gedächtnifsübungen. Bals es für die Jugend nützlich fey, einen Schatz guter und kraftvoll ausgedrückter Lebensregeln ibrein Gedächtnisse einzuprägen, darin find wir mit Hn. Z. vollkommen einverstanden. Aber mit feiner Spruchfammlung würden wir dann nur zufrieden feyn können, wenn er eine ftrengere Ordnung und, befonders in der Aufnahme der biblischen Sprüche, eine forgfälrigere Auswahl beobachtet hätte. Nach unfrer Meynung müffen auch die Bibelfprüche, die fich zum Auswendielernen für einen praktischen Zweck signen follen, entweder in einer folchen Form ausgedrückt feyn, die unmittelbar an den Verftand oder das Herz des Lernenden gerichtet ift, oder fie muffen fo abgefasst feyn, dass sie als Entschliefsungen und Vorfatze etc., die aus dem Verftande oder Herzen des Lernenden felbst kommen, angesehen werden konnen. Diefer Ton herrscht aber nur in wenie gen hier aufgenommenen Bibelftellen. Hr. Z. scheint ihre Untanglichkeit zum Answendiglernen auch felbit gefühlt zu haben; daher follen, nach feiner eienen-Erklärung, manche von ihm angeführte Schriftitellen nur zur Erläuterung bey dem Religiousunterricht benutzt werden. Einen weit großern Dienit wurde

er aber den Jugendlehrern erwiesen haben, wenn er feine Sammlung, dem Titel zufolge, nur auf diejeni, gen Aussprüche beschrankt hatte, welche memorin werden könnten. Dafs Hr. Z. den in der Luther. fchen Ueberfetzung abgedruckten Bibelverfen mich die Stolzische, oder eine andere mit Anmerkungen begleitete Umschreibung beygefügt hat, billigenwir, In den nicht biblifchen Sentenzen febeint er verzüglich Dolz's Sammlung und bey den Liederveifen die chrittlichen Religionsgesange für Bürgerschulen. fo wie die Demme'fchen Lieder am meiften benutze haben. Es ist freylich fehwer, wie Rec. aus Erfah. rung weifs, zu jeder Pflicht und Religionswahrheit pallende Sentenzen aufzufinden. Daher darf mag fich auch night wundern, wenn in diesem Hulfsbs. che manche Rubriken nur fehr dürftig befetzt . m. dre dagegen mit einigen folchen Satzen ausgefüllt find, denen die Energie fehlt, die den Charakterdes Denkforuchs ausmacht.

Maissan, b. Erbstein: Katechetisches Handbach, ole fossliche Darstellung der garnzen christlichen se sion und Moral für Lehrer der Jagend. Zeweit Bandchen. Von Carl Wilh. Theoph. Canca. Pfarrem in Oberau b. Meissen. 1802. Vill. und 240 S. 8. (14 gr.).

An innerm Gehalte ift diefes Bändchen ganz den ersten gleich, welches wir Nr. 23% angezeigt haben Die Schonheit der Welt fucht Hr. C. wieder durch das Bild eines bucklichten, lahmen, einzugenund krumbeinigen Menschen S. 28. zu erlautem, Un den Kindern begreiflich zu machen, dass das nichtige Urtheil über das Schöne einen gebildeten Verftund vorausfetze, beruft er fich S. 29. auf einen date men Monfchen, der vielleicht ein fchmutziges Schweis. weil Wurft und Braten daraus gemacht werden konne, für schönerhält, als den schönften Frühlings oder Herbstrag. Für den Religionsunterricht find die Bilder und Beyfpiele zu unedel und fchmutzig. Die Pramiffen, durch welche fich Hr. C. den Weg zut Erklärung eines Begriffs bahnt, beiteben meiftenbell aus ganz heterogenen und durch keine geschich Ankettung in Verbindung gebrachten Satzen. S wird, um die Erklarung des Begriffs der Allmacht von zubereiten, Simfon, der nach S. 176. einen Lowe und Stricke wie Zwirnsfaden zerriffen haben fo ein Konig, der über ein ganzes Land zu befehl hat, und ein mächtig ftormender Wind, der it Obst von den Baumen schüttelt, zu Hülfe gerufen und ein jedes diefer Beyfpiele ftehet fo abgeriffen de dafs man nicht einfieht, wie und wo es herkam. M speculativen, und für den praktischen Religionsus terricht nicht gehörigen Satzen lafst es Hr. C. 2004 nicht fehlen. S. 180 .: Woraus fchul Gott die Welt . Aus Nichts. Gegen des Vfs. Art zu schliefsen durite die Logik manche gegründere Ausstellung machel S. 77.: "Von wein habe Paulus (rach Gal. I. 114) das Evangelium nicht empfangen? Von keinem Mei fchen. Da aber Jefus niemand, anders als Gott felit

ift, von wem hat da Paulus das Evangelium eigentlich empfangen? Von Gott." — Die Behauptung, das Jeso Niemand anders, als Gott fey stimmt mit dem kirchlichen Lehrbegriff, an dem sich Hr. C., nech seiner Meynung vielleicht recht sein, anschließen wollte, durchaus nichrüberein. Ber Lehrbegriff nimmt nur eine Gottheit Christian, und indet es unrichtig, wenn man Fesion Gott nennt. Hr. C. mag aus dieser Bemerkung lernen, das nann durch ein ängsstiches und känslichen Drehen und Wenden weiter nichts erreicht, als — das una es-keiner Parthey zu Danke unach. Paulus Behanptung, er habe das Evangelium von Gott empfangen, konnte ohne Einmischung des Dogma's von der Person Jesu Christischer richtig und praktich erklätt werden.

Berlin, in d. Vossischen Buchh.: Lehrbuch zum Unterricht der Tüchter, vornamisch in mittlern Standen. Ilerausgegeben von C. P. Funke, Inspector des fürst. Schullehrerseminariums zu Dessau. Zweyter Eand. 1801. 1918. 8. (12gr.)

#### Auch unter dem Titel';

Auweisung für Töchter mittlern Standes, sich ihrem Beruse gemas würdig zu bilden etc.

Diefer zwevie Theil entfpricht niehr feinem Zwecke, als der erste, den wir in Nr. 233. des vorigen Jahrgangs diefer Zeitung angezeigt haben. Hr. Fanke theilet in dem vor uns liegenden Bande nicht nur in einem Auszuge uns Netto's bekannten Bithern, Anweifungen zu praktischen Kenntniffen und Geschicklichkeiten eines Frauenzimmers mit, sondern er macht auch feine jungen Leferinnen mit denbesondern Pflichten einer Gattin, Hausfrau. Mutter and Krankenpflegerin nach Struve, Keck u. a. bekannt, und beschliefst mit kurzen Schilderungen einiger (fchon aus der ehemaligen deutschen Zeitung und andern Blättern bekannten) mufterbaften Frauen. Da die Ablicht des Vfs. wohl nur dahin ging, jungen Frauenzimmern einen allgemeinen Begriff von den . diesem Geschlechte notbigen und nützlichen Kunftfertigkeiten zu geben: fo darf man auch in feinen Anweisungen nicht die Ausführlichkeit suchen, bey welcher eine weitere praktische Anleitung entbehrlich gemacht würde. Uebel berathen würde die lausmutter feyn, die fich wollte einfallen laffen. isch der hier S. 100. ff. ertheilten Anweifung, Seife tu kochen. Das Verhaltnifs der einzelnen Ingretienzien mufste weit bestimmter angegeben feyn, ils es hier geschehen ist, wenn nicht der Versuch verunglücken follte. Wenn Hr. F. feine Schülerinnen S. 68. lehrt, das Wort: Pokelfleifelt mit einem a (nicht mit einem b) zu fehreiben, weil es von Packen herkame: fo muthet er ihnen zu, fich, gegen den Schreibegebrauch (aus der Abltammung von Benkelzoon fafst fich freylich die Beybehahung des ö o wenig, als das a erklaren) nach einer feiner orthographischen Grillen zu bequemen.

NÜRNBERG, in d. Respeschen Buchb.: Praktische Anneisung für Volkischullehrer, welche ihre Lehrlinge im Rechtschreiben und in der Abssünge der im gemeinen Leben vorkommenden schriftlichen Aussatze üben wöllen; nebit Materialien zum Dictiren vom Leichten zum Schweren geordnet, von D. C. H. C. Soldan. 1803. (d. i. nach der gewöhnlichen Zeitrechnung im Jul. 1802.) XVI. und 223 S. 3. (12 gr.)

Obgleich diese Schrift als ein für fich bestehendes Buch angesehen werden kann: so soll sie doch nach dem Wunsche des Vis, auch als ein Nachtrag zu feinem Lehrer in Burger- und Landschulen, den wir A. L. Z. 1800. Nr. 80. beurtheilt baben, angeseben werden. Der in dielem Buche zu dürftig ausgefallene Abschnitt: von den Unterrichtsmethoden wird bier weiter ausgeführt. Im Ganzen ift diese Anweifung nicht übel gerathen. Die Anleitung zur Rechtfchreibung konnte unter weniger Hauptrubriken gebracht werden. Die Materialien zum Dictiren einpfeblen fich durch Kurze und Zweckmässigkeit desluhalts. In den Titulaturen scheint Hr. S. nicht mit dem titelfüchtigen Zeitalter fortgeschritten zu seyn. Die. Titel: Wohledier und Achtbarer (S. 213.) find, wie die Allongenperücken, in unfern Tagen fast ganz ausder Mode gekommen, und hatten daher hier nichtmehr aufgeführt werden follen.

#### PHILOLOGIE.

NÜRNBERG, in d. Raspeschen Buchh.: Uebungen zum Englisch-Schreiben für junge Leute beidertey Geschlichts, in abgestätzter Verbindung mit gemeinnutzigen und wissenstenen Kenntaissen, nach den Hauptheilen der Sprachlehre, in Meidingers und Meinekes Methodet bearbeitet von Fried. Ludw. Laugsett, der Weltweisheit Dr. und Lector der englischen Sprache zu Göttingen-Zweyter Cursus, 1801, 1745. 8. (10 gr.)

Diese Uebungen find von den bereits angezeigtendes eriten Curfus, in Ablicht des Stoffs, der Auswähl und Zufammenfügung verschieden, indem fie schon geübtere Lehrlinge erfodern, deuen in der Conftruction fast gar nicht vorgearbeitet worden ift. Hierfoll der Uebersetzer felbit denken, und die Regeln. der Sprachlehre durch gehörige Anwendung der untergelegten Wörter und Redensarten praktisch üben. Rec. findet gegen die Materie dieses Buches nichts einzuwenden. Sie betrifft Dinge, die im gemeinen Leben oft, vielleicht täglich vorkommen, und daher eine nähere Kennmiss der englischen Sprache... und eine Gewandtheit im Ausdruck bewirken kön-Nur gegen die untergelegten Worter hat er manches zu rügen, weil sie oft genz falsch und unpossend find. Es foll z. B. S. 20. : "Am Himmel erblicken wir die Sonne", überfeizt werden, on the fky etc. da doch der Englander fagt in the fky , niemals on S. 21. "Den unetmesslichen Rnum, welcher unzählige Weitkörper in fich falst, nennt man den Himmel, The immenfe Space which contains insumerable parts of the world" etc. Unter parts of the world verfteht der Engländer die fünf Haupttheile der Erde, Europa, Afia u. f. w. Folglich follte hier globes oder celeftial bodies geletzt feyn. Auf derfelben Seite: "Frühe vor Sonnenaufgang, Jan's rifing." Man fagt funrife, auch Junrifing, aber fun's rifing ift eben fo ungewöhnlich als fun's fetting oder fun's fline. - S. 23. "der Sturmwind, ftormwind." Ift form etwa nicht genug? In England wurde formwind nicht weniger lächerlich klingen, als handbook für manual. - Auf derfelben Seite: "Treibt (der Wirbelwind) die ihm begegnenden Dinge im Kreise berum, obvious things." Diefes Beywort gebraucht man felten oder gar nicht im physichen Sinne, wohl aber in der Bedeutung von handgreiflich, leicht einzusehen. Der Ueberf. fchreibe daber, turns round any thing it meets with , eder it lays hold of , oder it feizes upon. - Noch auf der Seite : "Die vier Hauptwinde blafen aus den vier Himmelsgegenden, regions of the horizont." Erfilich, man fagt horizon, nicht horizont. Zweytens, wenn der Englander ausdrücken will: aus welcher Himmelsgegend blafet der Wind? fo fpricht er: From what quarter blows the wind, niemals from what region of the horizon .-S. sa.: "Steht im See oder Weiher fill, lake or dike." Leiztes Wort heifst nicht Weiher, fondern ein Damm. daher mufste pond untergelegt feyn. - Ebendafelbft: "Es (das Meer) ift falzicht, falted." Das heifst, das Meer ift gefalzen oder gar eingefalzen; folglich follte falt oder faltish , bring oder brackish unten ite-So geht es auf allen übrigen Seiten fort; ja man fieht fogar S. 25. "die aus der Erde aufwarts fteigen rife up upwards"; S. 31. "Blafen (oder Brennkolben) great kettles", und dergleichen unenglische Ausdrücke mehr. Rec. konnte einen Bogen damit anfüllen, wenn es hier der Raum erlaubte.

Taiss, b. Wage, Fleis u. Comp.: Nuovo Grammatica francefe ad up degli italiani, e di tuticoloro che bromano di pariare e di feriore correttamente la lingua francefe. Del Sig. Ab. Maurizio Trofino Reyre, dianzi Lettere di Fisiolia in un feminario di Francia. 1802. 563 S. 8. (1 Rihlr. 8 gr.)

Unter allen französischen Sprachlehren für Italiäner zeichnet sich diese sehr vertheilbaft aus. Der VI. had abey die besten Grammatiken genutzt, und nichts gespart, um seine Arbeit deuen nützlich zu machen, welche Französisch richtig zu schreiben und zu reden wünschen. Der theoretische Theil besteht aus Fragen und Antworten, und die Regeln sind mit angenet senen und lehrreichen Uebungen oder Beyspielen besteht.

gleitet. Jeder Fall, wo die italiänische Sprache von der stanzösischen in der Wortfügung und andern Eigenheiten abweicht, ist sorgfältig bemerkt worden.

Nünnberg, b. Grattenauer: Favole d'Efpop Frigio, con un vocabulario italiano tederco, in grazio della fiudiofa gioventà; eder: Efpop Fabeta nebl cisem italianifch deutschen Wörterbuche zum (inbrauch f\u00e4r Maf\u00e4rger, 1801. 319 S. 8. (16 gr.)-

Man findet bier vierhundert Fabeln, wodurch der Aufänger eine Menge Worter und Redensarten lernen, und fich fo zu großern und fchwerern Originalen vorbereiten kann. In dem angehängten Wortregifter hat der Herausg. , aufser der für den Text paffenden Bedeutung, meiftens noch mehrere zu jedem Worte gesetzt, damit fich der Anfänger die verschiedenen Sinne mancher Ausdrücke bekannt muche, und bey feiner Wahl zum Nachdenken geleitet werde. Ueber der betonten Sylbe Rebet jedesmal der Accent; doch ift er zuweilen falsch angegeben, als z. B. coglière, commovère, complice, decàdere , fastidiofo , guiramento , osteria , imbriaco , impete u. f. w. Auf diefen Umftand hatte vorzüglich gemerkt werden follen, da der unrichtige Accent natürlicher Weise eine schlechte Aussprache bewirkt.

ERLANGEN, b. Palm: / Deutsch. französisches Handwörterbuch für die Schulen und den Entgerstant, welches, aufser den gewöhnlichen Wortern zum Lesen der französischen Schriftsteller und zu den Stillbungen, auch viele neue Worter und die Kunstwörter der Kauseute und Protessionitäte enthält. Nach den belen Wörterbüchern in bei den Sprachen bearbeitet von Joh. Heinz. Megnier, össent. Lector der franz. Sprache auf det Universität Erlangen. 1802. gr. 8. (3 Rübl.)

Auch mit dem französischen Titel:

Dictionnaire allemand françois, à l'usuge des écoles et de l'état bourgeois etc.

Der Titel erwähnt den Inbalt und die Bestimmung dieses Handwörterbuches bindinglich. Es ist in seiner Art brauchbar, und die in der Vorrede besindlichen Bemerkungen über die Weise, wie man sich bey dem Mangel vieler französischen Worter im Uebersetzen zu verhalten hat, verdienen gelesen zu werden. Papier und Druck sind gut.

ERLANGEN, D. Palm: Materialien zu Kanzelpotrisgen über die Sonn- Feß- und Feiertags-Euongelien. Herausgegeben von D. Joh. Uih. Ran-5ter Band, 3tes St. 8 Bog. 4tes St. 10 Bog. 8, (jedes St. 8 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1901. Nr. 17)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwechs, den 22. September 1802.

## HANDLUNGSWISSENSCHAFTEN.

LEIPZIG, b. Breitkopf u. Härtel: Neu eröffnete Akademie der Kaufleute, oder encyclopadisches Kanfmanns-Lexicon alles Wiffenswerthen und Gemeinnützigen in den weiten Gebieten der Handlangswiffenschaft und Handelskunde überhanpt; u. f. w. Vormals herausgegeben von Prof. Karl Gunther Ludovici, und nun für das Bedürfnifs jetziger Zeiten durchaus umgearbeitet, von Johann Christian Schedel. Erfter Theil. 1797. (von A bis By Jus.) VI und 2420 gespaltene Col. Seit. Zweyter Theil. 1798. (von C bis Fyrke.) 2010 gefp. C. S. Dritter Theil. 1798. (von G bis Leipa.) 2218 gefp. C. S. Vierter Theil. 1799. (von Leipzig bis Permiffionstounen.) 2076 gefp. C. S. Fünfter Theil. 1800. (von Pernambuco his Sehwa-bach.) 2044 gelp. C. S. Sechster und letzter Theil. 1801. (von Sciacca bis Zwoll.) 1956 gesp. C. S. gr. 8. (Alle 6 Theile 24 Rihlr.)

o viel Mühe fich Hr. S. gegeben hat, das Ueberfläslige und Unnöthige der erften zwey 1752-56 und 1757-68 erschieuenen Ausgaben dieses Werkes wegzustreichen, und dafür Materialien einzuschalten, die auf den Zustand der Handlung neuerer Zeiten paffen; eben fo viel Gegenfläude find dennoch fteben geblieben, die einer Umarbeitung bedurften, oder die er als nicht mehr existirend hatte weglaffen und durch andre erfetzen follen. rere hundert Proben konnten wir davon zum Beyfpiel anführen, wenn Raum und Abficht dem Recenfenten verstatteten, die mangelhaften, oft ganz unrichtigen Artikel entweder zu erganzen, oder tie zu widerlegen, abgerechnet noch mehrere Unvollkommenheiten in der Behandlung einzelner Materien. Wir wollen nur einige der mangelhaftesten Artikel ausheben, und darüber unfre Bemerkungen hinzufägen.

Erfler Theil. Aachen (chemalige Reichsstadt im niederrheiusich wem Sphalischen Kreife) zieulich umständlich befenrieben, jedoch voller Unrichtigkeiteg. Die Stadt foll 10 Meilen von Kolln liegen und 3000 Häuser baben. (Nach dem Rahrdepart. Kalender von Wasserfalt, der daselbst seinen Sitz hat, wird jene Entsernu gaus 14 Stunden, die Anzahl der Häufer in Aachen und das Stadtgebiere auf 7876 Morgen Lands bestimmt. Das es seit dem 1. Vend. Ill. J. (d. 23. Sept. 1704) in den Händen der Franzosen ist, die 41 June 10 Junische Parker und der Franzosen ist, die 41 June 10 Junische Parker und der Franzosen ist, die 41 June 10 Junische Parker und der Franzosen ist, die

Aachen zur Hauptstadt des Ruhrdepart, gemacht haben, davon kommt hier nicht das mindefte vor.) Im Art. Abandoniren fehlt der Umftand, dass den Tractaten der europäischen Seemächte, und dem anerkannten Grundfatze aller Lehrer des Völkerrechts gemass, dem Schiffer es erlaubt ift, denjenigen Theil der Ladung zu abandoniren, auf welchen, bey einer feindlichen Nehmung, der Kaper Anspruch macht. Der Artikel Abendwind ift völlig überflüslig. - Ab. klaren der leine, ift in chemischer Hinficht erbarmlich gerathen. - Ablaufen der Schiffe vom Stapel. ift viel zu unvollständig; hier standen mehrere dec neueften und beften Hülfsmittel, du Hamel du Monceau, Müller, und besonders Rohdings Worterbuch der Marine zu Gebote. - Ob zwar es richtig ift, wie S. 128. behauptet wird, dass der Affecurator alsdann feiner, in der Polize bestimmten Verbindlichkeit enthoben ift, wenn der Schiffer frequillig vom Wege abweicht; fo hatte doch bemerkt werden follen. dass der Versicherer, zur Erstattung des riftorni verbunden ift, falls ihm von jener Abweichung bev Zeiten Nachricht gegeben wird. (f. Ruff. Ordin der Haudelsschiff. 2r Th. T. X. n. 194.) - Was hat im Art. Abyffynien, den Gebrauch von Bruce Reife zu den Quellen des Nils, nach der Volkmannischen Ueberf. gehindert? - Der Art. Acker S. 226 ff. enthält viel unvollständiges, auch ift die am Ende desfelben citirte Are, (des neuen franzolischen Flächenmaafses) nirgends zu finden. - Der Art. Activhandel ift allzudürstig abgefertigt; die angeführten Beyspiele find weder hinlanglich beschrieben noch belegt. - Der Address-Comptoire in Berlin, Hamburg, Amfterdam, London u. f. w. wird S. 261. gar nicht gedacht. -Im Art. Admiralfchaft wird behauptet: wenn ein Schiff die Admiralschaft breche, so müsse es für allen Schaden einstehen b. f. w. - auch habe dasjenige Schiff. welches in diefem Reifebunde lebe, den Vortheil, den es während der Reise mache, ganz für fich zu erheben und zu behalten. Das ist beides irrig: der Gewinn wird gemeinschaftlich getheilt, und das aus der Admiralfchaft getretene Schiff ift nur pro rata feiner Grofse und Ladung , fur den den übrigen im Bunde gebliebenen Schiffen zugekofsenen Schallen. als eine große Haverey zu ersetzen verbunden; es kann aber keinen Beytrag zu dem von ihm felbst feitdem erlittenen Schaden verlangen noch erhalten. Vielleicht ift Hr. Sch. oder Ludovici (denn der Art. ift nicht umgearbeitet), durch die Bestimmungen im Confol. del Mare. Kap. 253 u. 293 p. 480; und p. 522-526. ed. Leyd. 1704 4. das nicht angeführt wird, dazu verleitet worden, welches in den neuern

Seerechten und Marine - Ordnungen abgeandert, und auf den Grund eines, der Vernunft angemeffenen gefellschaftlichen Vertrags zurückgeführer worden ift. Warum find die Bestimmungen im Art. Advifobrief flatt aus dem veralteten vorf. Bang, nicht aus neuern und beifern Schriften genommen? und war zu dem angehängten Formular in Pättmanns (oundfatzen des Wechfelrechts S. 83. fg. 2te Aufl. keine beffere Vorschrift vorhanden? - Die Aenkerzunft in Strafsburg ift, feit der französischen Revolution eingegangen; ob fie aber, da die Stadt im Junio 1802. das Stapelrecht zurück erhalten hat, jemals dieselbe wieder bekömint, wird fich dereinst zeigen. - Afflagers (im Buche steht Afslagers), ift nicht richtig abgefafst. Es verhalt fich damit folgendergeftalt. Nicht nur in Amsterdam (wie Hr. S. ausschliefslich zu behaupten scheint,) sondern fast in alten, wenigstens in den vorzüglichern Städten der batauschen Republik und am Niederrheine, werden die meisten öffentlichen Verkaufe, durch die, den Acctionarien oder eigentlichen Vendämeistern untergeordneten Personen, die der Staat unter dem Namen: Aiffager ernennt, in der Art gehalren: dass letzterer, entweder nach einer, beym Verkaufe zum Grunde lie. genden Taxe, den zu verkaufenden Gegenstand ausbieter, oder nach einem, von ihm felbit bestimmten Werthe, denfelben zum Verkaufe in termino anhängt. und von diesem Preise so lange progressiv herunter geht, bis Jemand in der Anzahl der verfammelten Käufer min (für mich) ruft. Bey Fischen und einigen andern Confamtibilien, wird vom Abschlager oder Abrufer, fofort für die fonach gebotene Summe der Zuschlag gewährt; bey Waaren nach Kavelingen, bey öffentlichen Holz - Heu - Getreide oder Grundflücken-Verkaufen, muss aber von dem, der den verkauften Gegenstand an fich gemint, d. i. für fich preifswürdig gefunden hat, nach Maafsgabe der Verkaufsbedinge und der daring angebrachten Bestimmungen, das Kaufspretium von felbst erhöhen, und diefes Aufbieten oder Höben, geschiehet dann so lange, bis keiner mehr Luft hat. Wer alfo dann das hochste Gebot hat, ift Käufer und erhalt den Zu-Daber die hollandische Auctions-Formel: Met den Affag verkoopen (diele oder jene Sache durch den Abschlag verkaufen); der Aufrufer wird daher den Afflager (der Ausrufer, oder Abfehlager) genannt. -Der Art. Agio S. 367-373 ift nicht auf die neueften Zeiten in Anschung der Staats - und Commerz Papie-re berechnet. — Die Verhültnisse der Agrees in Frankreich haben seit der Revolution ganz aufgebort; flatt ihrer treten nunmchr die Geschwornen bev den Commerz . Tribunalen auf, und die vermaligen Advokaten werden nunmehr durch nicht fludierte Defensoren ersetzt, welche in der republikanischen Justizsprache hommes des lois genannt werden. - In Art. Ahm ift die berühmte niederrheinische, eigentlich Stadt Köllnische Ahm von 26 Viertel oder 104 Maafs, oder 416 Pintger, oder Orths Kannen vergeffen, welche 7852 alt französische Cub. Zoll halt, und beynahe der Amsterdamer Ahm gleich ift. Sie ist

fast das allgemeine Weinmals, von der Mofel bis an die chemalize Grenze des preufs. Geldern - Alur und eine Menge ahnlicher Pflauzen - und chemischer. auch pharmaceutischer Ueherschriften find nach al. ten botanifchen und chemifchen Zu'chnitt abgefale. ohne auf neue Entdeckungen Rückficht zu neh. men. - Bey Altena (Stadt in der Graffchaft Mark) wird eines zwenfachen Geld Curfes erwähnt. Frif aber rierfach, indem dafelbit Louisd'or zu 5 Rible -Berliner Courant, Altgeld, oder eigentlicher Clevi. fcher Courantwerth, der 20 Pr. C. leichter als Ber. liner Cour. ift, und Ordinairgeld, 33 1 Pr. C. et. ringer als Aligeld, circulirt, Diefennach verhaben fich 5 Rthlr. Berliner Cour. 6 Rthl. Altgeld, und ; Rible, des letztern zu 4 Rible, ord. Geld. - Anna de France S. 660 fg. hatte ganzlich weggestriche werden follen, da die Folgen der Revolution diele Würde vom franzölischem Gebiete verwischt hat. -In Art. Amfterdam kommen eine Menge Unrichtis keiten vor, die vielen Schreib - und Sprachfelie ungerechnet. Das ift aber auch kein Wunder, il der Vf. ganz alten Quellen gefolgt ift, ungeschief viele brauchbare Werke der neuern Zeit zu Gebtie Randen. Der Art. Anker S. 737-43 ruht zwar miftens auf Savary's und Reaumur's Nachrichten; es hätten aber weit gründlichere Hülfsmittel, wie z. fl. von Trefaguet. Daniel Bernoulli. de Palein, befonders Soderfors Ankar Braks historia, forfattad ef 3th Lundfrom. Stockh, 1701, und Rohding's Worte but der Marine, 1r Th. S. 77-134 gebrancht werdenkonnen. - Im Angeben der Il aaren (Beclaration) ift es irrig, dass man in Frankreich, von allen Seening einkommenden Waaren, binnen 24 Stunden die De claration übergeben müffe. Nach dem Gefeiz vom 4 Germ. II. (den 25. Marz 1794) 2r Tit. Art. 4. millet die Scewarts einkommenden Waaren, g Tage nicht der Ankunft in den Hafen, aufser der Ueberreichung des Manifestes, angegeben werden, widrigenfalls mat die Waaren, in Ermangelung einer vollständigen De claration, zurückhält, f. das Gefetz vom 22. Augu 1791, 17 Tit. Art. 10. in Code ou Recueil des La des Douanes de la Republ. Franc. T. I. p. 56. et II. p. 188. - Der weitläuftige Art. Anflaudsbriefel keineswegs auf die neueften Principien der Rechtsle rer noch auf die Vergleichung von Wechselerdin gen gegründet. - Der Art. Antedatiren S. S. hatte auf die Stellen in den Wechfelordnungen, das Zurücksetzen des Datums erlanbt und nicht laubt fey, verweisen follen. Dafs es in gewissen Fil len erlaubt fey, zu antedatiren, wie im ellg. Leuf f. d. preufs. Steat. a. a. O. J. 1091, und in mehr al dern Wechselordnungen bestimmt wird, daven ig Hr. S. kein Wort. - Im Art. Antwerpen wird riet Unrichtiges, fo wie manches Ueberfluffige gelagt, del im J. 1796 gar nicht mehr existirte, und verschiede nes vermifst, das allerdings bieber gehörte. - M reft, Befoldaguehmung S. 998-1605 zu einfeitig, med alten Rechtsformen zusammengefetzt. - Im Ant A fecurana find die neuern Schriften über die Seert ficherungen etc. weder hinlanglich geprüft, and

gehörig benützt worden: B. M. Emerigon traite des affurances etc. T. I. et II. à Paris 1784, 4.; A. Baldafferoni delli affecurazioni maritimi ; T. I-III. à Fierenza, 1786. 4.; J. A. Park a system of the Law of Merine insurances. Lond. 1787. 8; Sieveking's von Affecurancen etc. Hamb. 1791, S. u. m. a. der Art scheint der Herausgeber nicht zu kennen. - Die Fälle im Art. Affecuranzbriefe, oder affecurirte Wechfel find aus Phanfen Wiffelftyl te Amft. Kap. XXXVII. 6. 17-20 genommen, ohne auf die Quelle zu verweifen. Sie hatten auch verdient mit der Ruffifch. Wechselordn. Kap. I. G. 21. verglichen zu werden. -Nach dem Art. Avanturiers zu urtheilen, müßte man fchliefsen, diefe französischen und englischen Seerauber trieben ihr häfsliches Geschäft in Amerika noch heut zu Tage, - und doch weifs es fast Jeder, dass diese Flibuftiers, die in der ersten Hälfte des XVIIten Jahrhunderts, den Spaniern in den amerikanischen Gewällern, vorzüglich auf Frankreichs Anstiften, äufserst nachtheilig wurden, und daher den Namen Freybeuter (free-booter) erhielten , (wie Charlevoix behauptet. f. Hift. de l'Isle d'Espag. ou St. Dom. T. II. p. 7. 389. vergl. Oxmelin the hift. of the Boucan. of America, T. I. Praf. p. VII. Lond. 1741. 8.) zu Anfange des vorigen Jahrhunderts verschwanden, da Frankreich, nachdem die mehrften getodtet oder zerftreuer waren, im J. 1712 den Reft derfelben zu Co-Joniften brauchte. Die Pflichten des Schiffers beym Ausladen der Waare am Bestimmungsorte, find bey weiten nicht hinlänglich auseinander refetzt. Waren dabey die verschiedenen, bierauf Bezug habenden Stellen in den Seerechten untereinander verglichen worden: fo würde der Artikel ungleich lehrreicher als jetzt erschienen seyn. — Im Art. Bauco vermissen wir die Verrichtungen und die polizeylichen Vorschriften von den Hauptbanken in Europa. - Ein Hauptumstand, der gar nicht erinnert wird, nugeachtet er der handelnden Kaufmannschaft im Auslande von der größten Wichtigkeit ift, ift der, dass nach den shemaligen (nunmehr im Junio 1802 völlig wieder erneperten) Geletzen der Amfterdammer Bank. keiner ein Folium oder eine offene Rechnung in den Bankbüchern haben kann, der nicht den metallischen Werth für das in gemünzten Specien in die Bank legt. was er zu feinem merkantilischen Gebrauche fucceffive ab. und zuschreiben laffen will, und wofür er nur 3 Stüber bezahlt, welches der National-Convent im J. 1796 durch eine unglückliche, nunmehr wieder aufgehobene Operation auf & Pr. C. brachte, wodurch der Credit der Bank dergeRalt herabsenk, dass die Bankpapiere mit 6, 8 und 10 Pr. C. Verlust gegen hollandische Cassa veräusert wurden. - Das Bergelohn oder Bargegeld hat Hr. S. nicht bestimmt. In der Regel, und nach alten See- Ufanzen ift es ! des Werths der vom Strande, oder aus dem Schiffbruche geretteten Guter. neueren Seegesetze und die Convenienzen der Kaufleute bestimmen dafür ein verhältnifsmässiges Quantum, nach Maafsgabe des Werths der geborgenen Sache: diefe Ausgabe wird alsdann zur großen Ha-

ferey gebracht, wie die Ruff. Ordn. 2r Th. H. X. J. 204 ff. der Cod. per la Ven. merc. marit. P. II. T. VIII. 6. 1. ff. (vergl. Bufch's Zuf. zur Darft. der Handl. 2r Th. 215 ff.) behaupten. - Inwiefern man einen Bodinerey-Contract, und wer ihn zu schliefsen berechtigt fey, das bestimmet ja ausdrücklich die See- und Affecuranzordnungen, nach welchen fich die Schriftfteller richten muffen, wie z. B. die Ordon. de Louis XIV. Liv. III. Th. 5. Art. 3. das Schwed. Seer. Cl. IV. Kap. 4. G. I. der Cod. per la Ven. P. H. P. V. 9. 3. u. 6. das allg. Preuss. Landr. 21 Th. VIII. Tit. . 2378. und die Rotterd. Affec. Ordn. Art. IV. -Der Art. Baueanier's hatte mit dem der Avanturieurs vereinigt werden follen. Was wir von jenem oben fagten, gilr auch für diefen. - Das Bureau de Commerce S. 2400. ff. existirt in Frankreich nicht mehr, ungeachtet es nach Hn. S. noch in Function seyn foll. Statt dessen bat die Republik, welches Hr. S. aus den Bulletins der öffentlichen Gewalt wissen konnte, in gewissen Departements Commerz . Tribunale eingeführt, wobey 4 Richter und 4 Affestoren angeftellt find, (wie z. B. das des Rubrdepartements, welches in Kölln feinen Sitz hat.) Der letzte Art. Buffus im ersten Theil, ist unrichtig. Wer hat diese Sa-menwolle zu Flachs gemacht? Hätte der Herausgeb. A. R. Forsters Schrift: De buffo antiq. 1776. 8. zur Hand genommen, und die neuern Pilanzenkenner um Rath gefragt, fo wurde er fich von feinem Irrthume überzeugt haben.

Im zweuten Theile ift S. 53. das Schickfal der Caiffe d'Escompta, während der Revolution nicht ausgeführt worden. - Das S. 215 ff. angebrachte Schema zu einem Mefs - Caffa - Conto · Buch ift im Credit, ordnungswidrig fummirt und der Caffen Bestand per Saldo, um mit dem Debet zu balaneiren, noch einmal unter dem Strich addirt. Kein Buchhalter älterer und neuerer Zeiten lehrt diese Methode. Der Saldo wird bekanntlich unmittelbar zum vorhergehenden der Seite gezogen, und dann die Casse abgeschlossen oder faldirt. - Der Art. Caution ift nicht gründlich, am wenigsten für Wechfelgefchäfte bearbeitet. Die meisten in- und ausländischen Wechfelordnungen und die Staatsgefetze der vornehmften europäischen Völker hätten die Bestimmungen in diesem und jenem Falle entscheiden sollen. - Der Art. Charte · partie ift zu kurz abgefertiget. Es fehlt darin die, nach den anerkannteften Seerechten zu entwerfende Bedingung, kraft welcher das Schiff ganz, oder zum Theil, auf eine oder mehrere Reifen übernommen werden foll. Der Cod. per la Ven. P. Hl. T. II. J. I, das allg. Praufs. Landr. 21 Th. VIII. Tit. g. 1405. u. in. a. dienten hierin zur Vorfchrift. - In wiefern die Confular - Gerichte in Handelssachen mit zum Volkerrechte gehören, zeigt von Martens im europäischen Volkerrechte, S. 175-178 6. 145. - (Seitdem aber Bonaparte Ober Conful geworden ift, bort der Name in Handlungs - und Seefachen in Frankreich auf, und an dellen ftatt find Commiffaires de Commerce, Commiffaires de la Marine,

eingeführet, die Frankreich fchon zur Zeit der Monarchie nach Holland fandte. - Im Art. Difpache hatte angemerkt werden follen, dass die von dem Difpacheur gefertigte Schadenberechnung der grefset: oder kleinen Haferey, nicht aller Orten gleich (In England werden dergleichen Difpachen durch Notarien und Mäkler, in Italien aber durch die Cabellas sesuritatum, welches gewiffe Seegerichte find, angefertigt.) Uebrigens kommt die Bezeichnung dieses Worts nicht vom spanischen: Dispacho. fondern von defpachar her. - Im Art. Ende des Rifico oder der Affecuranz Gefahr, fagt Hr. S. am Schluffe: "Bey Verlicherung auf Cafco dauert die "Gefahr, bis die ganze Ladung gelofcht (ausgeladen) "worden." - Das ift wohl von den verlicherten Waaren, aber nicht vom Cafco der Fall. Von diefem hort die Gefahr auf, fo bald es ain Ausladeoder Bestimmungsorte ankerfest gemacht worden. (f. Ruff. Ordn. 2r Th. H. X. G. 211). In manchen Ländern und Seeplarzen mufs die Dauer der Gefahr. in den Polizen bestimmt werden. (f. Russ. Ordn. a. a. O. und Cod. per la Ven. P. II. P. VI. S. 17 ff. Preufs, Lundr. 2r Tb. VIII. Tit. G. 2172 if. -) Standen zu dem Art. Federn S. 1602 - 10. keine andern Hülfsmirtel, als Marpergers Abhandlung von 1717. 8. zu Gebote? - Die Behouptung S. 1866: dals die franzolische Regierung von ihrer vormaligen Foderung: der Rhein folle auf der Oit - und Nord. offfeite ihres Staatsgebietes durchaus die Grenze ausmachen - abgegangen fey, ift, wie bekannt, unrichtig. Uebrigens ift der Art. Frankreich (S. 1863-1925) feiner vielen Unrichtigkeiten ungeachter, noch immer einer der besten in diesem Theile.

( Der Beschluse folgt. )

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Lurezto, b. Gerh. Fleischer: Syllegon: oder der Sammler edler Charakterzege, witziger Einfalle und wichtiger Anekdoten aus der wahren Geschickte. Ein Bildungs - und Uebungsbuch für Kopf und Herz, von C. F. Sintenis, Consistorialnah. Erster Theil. 1801. 254 S. 8. (21 gr.)

Der um die Beforderung fittlicher Cultur fchan durch mehrere Schriften fehr verdiente Vf. bestinn. te die gegenwärtige, nach dem Vorberichte, zur Lecture für junge Leute aus guten Haufern, na dadurch zu ihrer moralischen Bildung etwas bevin. tragen : zugleich aber wünschte er die Nebenabliche zu erreichen, dass dieses Buch die Lehrer fremder Sprachen unter die Bücher aufnehmen möchten, zur welchen fie ihre deutschen Schüler überfetzen if. fen. Diese letzte Absicht wird allerdings, ber der guten, deutlichen und natürlichen Schreiban des Vfs. erreicht werden konnen: was aber die erfte inlangt, fo glauben wir diefs Buch mehr als Volisfebrift empfehlen zu dürfen , für das großere, nicht fehr unterrichtete Publikum, dem eine umfrad. che, oft fogar etwas breite, Erzählungsmanier. eine weitlauftige Entwickelung der Lehren Warnungen, welche in jeder Erzahlung liegen, mer angemessen scheint. Es war dem Vf. um wirklich Thatfachen zu thun, welche er theils aus der il ten, theils aus der neuen Geschichte auffellt. fi benutzte dabey den berühinten Bayle. Diefem es horen die Data, die Einkleidung hingegen dem Die Ablicht ift gewiss lobenswürdig, und wenn wir den angegebenen Gefichtspunkt ins Au ge faffen, allerdings wohl ausgeführt. Das die Auswahl der Erzahlungen nach den ftrengften lie geln der Morai getroffen worden, dafür burgt felt der Name des würdigen Verfassers.

Manbung, in d. neuen akad. Buchh.: Neust dicinisches und physisches Journal, von dem G Rath Baldinger zu Marburg. Zweyter Band S St. 1800. 95 S. 8. (S. d. Rec. A. L. Z. II No. 227.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

ARINETORLAHRTHEIT. Lübben, b. Genich: Ueber der fehwere Zahnen der Kinder. Eine Hastrofel, von Die Joh Fr. Sodje, Stadiphyßkus zu Lübben. 1802. Royalfolio. (1 gr. 30 Exempl. 2 kthlt) Ganz in der Form und nach em Zufehnit der von Becker zuerft, dann von Dr. Fauß, Strasse u. a. über verschiedene Gegenstände herausgegeben ein North- und Hught - 1902. u. 10 liegenden sieber Tüberken werden dem Layen Vorchristen gegeben. 1. Dus fehrere Zeiheun der Kinder zu werkneten; oder doch ertreglich zu muchen: "man suche den schläßen Pasern der Kinder de mödlichhe Festigket und Krast zu geben und ihre "liteizbarkeit in gehörigen Schranken zu halten: Jacken gleich aufgage auf Geschesuche Krüßte und krast zu geben und ihre "liteizbarkeit in gehörigen Schranken zu halten: Jacken gelich aufgage auf Geschgwicht der Krüßte und Beuergung

ndes Leiber und der Seele zu gründen? nand zu erkelten, zeinen aufein die wahre Gefrudlieit des Leiten wid der "lieger." Diefe Vortcherit ift wennighens für Rec. match. II. Beihreibung und Eintleitellung der Zohne. III Rümmung der Zeit, wenn nach nach wecken Ordaug der Leit, wenn nach nach wecken Ordaug der Zehnens. V. Zafülle unhernt des Zahnens. V. Zafülle unhernt des Zahnens v. Zafülle unhernt dem Duschbruch der Zahn Ferhaltnugtregeln nuch dem Duschbruch der Zahn Gines einhalt auch diese Haustafel manchen zweisen Rath, der heitst werden knun, wenn üs ander ein gekautt und aufgehangen, fondern auch geleien und gekautt und aufgehangen, fondern auch geleien und

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 22. September 1802.

#### HANDLUNGSWISSENSCHAFTEN.

Leurzio, b. Breitkopf u. Härtel: Nenerüffnete Akademie der Kaussent, vormals herausgeg, von Prof. K. G. Ludovici, und nun umgearbeitet von G. Ch. Schedel. I-VI Th. u. f. w.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

in dritten Theil ift im Art. zu verfchaffender Gewinn S. 313 die Claufel unrichtig, dafs, wenn für den imaginaren Gewinn gewisse Procente in der Affecuranz - Polize unterzeichnet würden, alle Exception beyin' Schadenerfatze wegfalle. aber in vielen Soerechten verboten, wie z. B. in der Ruff. Ordn. 21 Th. H. X. 16. 204. Cod. per la Venet. P. Il. Tit. VI. 6. 7. Preufs. Lundr. 27 Th. VIII. Tit. 5. 2000 ff. u. a. O. m. — Der Art. Giriren und Giro würde durch Vergleichung der Wechfelordnungen und des Wechfelrechts richtiger ausgefallen feyn, wenn der Herausgeb, fich bey diesen Schriften Raths erholt hatte. - Grafs - Avanturier - Contracte find, wie fich leicht beweifen lafst, England ausgenommen, verboten; der darüber mit den Schiffs - Rhedern zu schliefsende Contract kommt dem nauticum foenus der Romer, nur bey weitem nicht der heutigen Rodmerey nahe. - Der Art. Hafen ift um keine Sylbe gegen die vorige Ausgabe von Ludovici geandert, ungezehtet in neuern Zeiten, zumal feit 1783, darin fo viele Neuerungen, in Abficht des Hafenrechts, der Freyhaten u. agl. fich ereignet haben. - Handlungsbücher - Ihre Beweiskraft in ftreitigen Fällen betreffend, ift auch, aufser den S. 771 ff. allegirten Gefetzen, in den Preufsischen Staaten durch die Verordnung v. 4 Oct. 1603; v. 26 Nov. 1726; durch das allgem. Landr. 21 Th. VIII 'Fit. S. 562 H. 686 u. 949 auch in der allg. Gerichtsordn. für die Preufs. Staaten. Ir Th. X Tit. 6. 165 - 168 bestimmt, Scherers Handbuch des Wech. feirechts, das Ir Bd. S. 712-720 die wichtigften Gefetze und Rechtsformen derüber gefeinmelt hat. verdient in vorkommenden Fällen nachgelesen zu werden. - Hohe - die S. 1675 gelieferte confuse Darftellung ift dahin zu berichtigen: 1) Die Hohe des Polarsterns ist derjenige Bogen des Scheitelkreises. der fich zwischen dem Horizonte und diesem Gestirne zur Zeit der Beobachtung befindet. Diefer Bogen ist die Grosse oder das Maass des Winkels, den die nach dem Gestirne gezogene Gesichtslinie mit der Horizontalflache macht. 2) Sich auf der Höhe eines Orts. von

A 1. Z. vona Dalston Rand

der Seefeite betrachtet, heifst fich mit dem Schiffe in des befagten Orts Breiter wie z. B von Dankirchen, befinden. Diefs oder Etwas ähnliches hatte Hr. S. fagen follen. - S. 1033 wird behauptet: die Bataviche Republik habe etwas mehr als 2 Millionen Einwohner. Rec. hat aber in der A. L. Z. (1802 Juny S. 503 ff.) gezeigt, dass diese Anzahl mit Inbegriss der Fremden, kaum denkbar fey. Uebrigens ift der Art, einer der gründlichsten und ausführlichsten in diefem Theile und recht gut bearbeiret. - Im Art. Ketteuregel, die hier befonders gerühmt, von Andr. Wagner aber verworfen wird (f. Analytifeke Unterfuch. ab. die kaufmann. Rechenkunft S. 4 ff.), hatte die Frage nach Peterfens Magaz. für die Arichmetik 19 St. S. 14-42 untersucht, und historisch geprüst werden muffen: in wiefern die Kettenrechnung mit der Reefifthen Regel cinerley, oder verwandt fey? - Die Franzoliiche Klafter (Corde de Bois) Holzmaafs, foll 8 Fuls Hohe, 4 Fuls Breite, und die Lange des Scheitbolzes zur Dicke oder Tiefe (gewöhnlich 4 Fufs) faben. Das hat fie aber nicht mehr. Nach dem franzolischen neuen Decimalmaasse hält die jetzige Normalklafter eine Deca Stere 10 Cubik Metres, die nach dem rectificirten Metre Maafse zu 3 Fufs It + 32 Lin. alte franz. kön. Maafse, genau gerechner 369 Cub. Fufs rheinl, betragen; jene Corde würde etwan 147 ! rheinl. Ful's bringen. - Der Art. Loft oder Schiffslaft hatte durch Rohdings Worterbuch der Marine, 21 Bd, S. 20 ff. merklich verbesfert und berichtiget werden können; auch ift das Aichen zur Bestimmung der Laftigkeit, oder des Gewichts der Ladung eines Schiffes ganzlich übergungen. - Der Art. Lehnbank. Leihehaus und Leibrenten find aufserft durftig gera-Von den vervielfaltigten Einrichtungen der eisten in neuern Zeiten, und dem Handel mit den Contracten der letztern in Amsterdam und London wird kein Wort erwähnt,

Im vietten Theil S. 156 ff. hätte bemerkt werden follen, das das alte franzöliche Litron (Köpermafs für trockne Sachen; es enhielt.) Parifer Boiffeau), durch das Decimalmaafs abgefchafft, und durch das Litre, als das nunmehrige republikanifche Urmaafs für Getreide etc. erfetzt worden fey, welches beynahe r. f. Litron enthielt. (Durch das Geferz von 13 Brunn. IX J. ift auch diefer Name in eine Pinte verwandelt worden.) Im Art. Loots oder Lootsmann fehlt die Bemerkung, das das ordinare Lootfengeld zur Keinen., das extraordinare aber zu großen flafren geböre. Die Befülmmungen darüber indet man in dec Hamb. Affec. Ordn. Tit. XXI. §. 3. Reff. Ordn. m. Th. H. X. §. 234 ff. Cod. per la

Ven. P. H. T. VIII. 6. r. ff. Allgem. Preufs. Landr. 1 21:Th. VIII. Tit. 6. 1782. - Lotterie · Verkauf von Waaren, der bisweilen noch in Amfterdam und Hamburg geschiehet, ift ganzlich übersehen. Diess gilt auch für die Luke oder Schiffs Lucken, und dem damit verhundenen Rechte für Kauffahrer. Rheder. Befrachter, Affecuradeure etc. die Streitigkeiten der kleinen Haferey dadurch zu verhindern, welche in den Seerechten bestimmt find. - Der Art. Markbriefe ift aufserft durftig gerathen; warum brauchte Hr. S. dazu nicht v. Martens Verf. üb. die Caper S. 24-39 u. S. 52 f.? - Maafs (Menfura) ift allzukurz und zu unvollständig abgefertigt. Kein Wort kommt darin von dem neuen franzolischen Decimalfuftem vor. - Der Art. Maunz hatte im J. 1700 in einer andern Geftalt auftreten follen! War nicht damals Rudler schon dort und hatte er nicht das Land, wie das ganze linke Rheinufer organifirt? - Die Heberschrift: Mechanik, die gegen die vorige Ausgabe um nichts gewonnen bat, hätte gänzlich weggeftrichen , dagegen aber mechanische Entdechungen und Werkzeuge zum Besten der Manufakturen und Fabriken, die man hier vermiffet, eingeschaltet werden follen. - Im Art. Metre, der ebenfalls durftig gerathen ift, febit die Bestimmung desselben als Urmaais, nach dem Arreté v. 19. (nicht 31 July, wie hier fteht) July 1793 zu 3 Fuss o Zoll 11 726 Lin. (welches feit dem Confularbeschluss v. 13. Brum. IX. J. auf 3 Fuls II 7388 Lin. alte kon. Maalse festgefetzt worden), das bev dem ganzen Decimalfystein der vorigen und jetzigen franzölischen Nomenclatur zum Grunde liegt.

Im fünften Theil finden wir den Artikel Procura anz und gar nicht, wie er es verdiente, bearbeitet. Viele unnütze, gar nicht mehr existirende Sachen hätten weggelassen, und dasur diejenigen Gegenslande, die der Handlung zuträglich sind, sür die jetzigen Zeiten dargestellt werden sollen. Die Artikel: Rabbatt, Schiffahrt, Seehandel, Seerecht und mehr andere, so wie

Im fechften Theil die Art. Wechfel, Wechfelbrief, Zoll u. del. hatten an vielen Orten Berichtigungen verdient. Indelfen ift nicht zu leugnen, dass mit dem Fortschreiten des Werks das Ganze viel gewonnen hat. Manches, was wir in den erften 3 Banden vermiffen, wird in den 3 letztern Theilen nachgeholet und verbeffert. Waaren - Artikel aller Art haben wir, der Kürze wegen, eben fo wie die geographischen, technischen, chemischen, Material und Apotheker - Gegenstände nicht berühren wollen. ungeachter auch hier eine Menge Unrichtigkeiten auszuzeichnen gewesen wären. Gern überlieht man diefe in Hinficht auf den Fleifs des Herausgebers, womit er hundert und taufend Dinge wegschnitt, umarbeitete, und ihnen, gegen die vorigen Ausgaben, eine andere Gestalt gab. Am flüchtigsten find die Seehandlungs Artikel behandelt; das Handlungs - und Scerecht ift nicht bis auf die neueften Zeiten durchseführt; das gefammelte nicht mit gehoriger Kritik gewürdigt, und in Citizung der Literatur Gutes mit

Schlechtem verwechfelt, auch dabey weder chronlogische noch alphabetische Ordnung bedachte worden. Von mehreren Seiten ist dies dem Bisisgen Sämmler (Ho. S.) zum Vorwurf gemacht woden; aber bisher schlenen dergleichen Erinnerungen auf ihn gar keinen Eindruck zu machen.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

- ARRAU: Ein Wort an feine lieben Mitburger to Belehrung. Warnung und Beruhigung übr Mfers gefunden Menschenverstant, von 30h. 34th Pßeger, erstem Ptarrer in Aarau. 1802. 68 5.5
- 2) HELVETIEN: Der Kampf eines Lagen mit im Prießer, oder Vertheidigung und Beieuchneg ist gefunden Menschenverstandes gegen den erkum Feind deseben, 30h. Jakob Psteger, ersten für rer in Aarau. Dem Volke und befunden ist Gemeine von Aarau zur Beherzigung vorges, von Andreas Maser, öffentlichem Leber aust Cantonsschule in Aarau. 1802. 124 S. 8.

Zur Bekanntmachung der erstern von diesen beiden Schriften glaubte fich Hr. Pfarrer Pfleger durch die Verbreitung jenes Buches berechtigt, welche fchon vor Jahr und Tag Hr. Mafer unter der Auffchrift: , Gefunder Menschenverstand über die Kunst Voller an begrücken, " (bey Hausknecht in St. Gallen) berusgab. Das Mofersche Werk ift ganz politichen inbalts, und nur beyläufig berührt es die Verpflichung der Religionslehrer theils zur Beobachtung der lo leranz, theils zu brauchbarem praktischen Vortrag der Religionslehren mit Hintansetzung der Schie theologie. Nun aber wird in Aarau nach liberan Grundfatzen und Formen eine neue Cantonsiche gegrundet, und bev derfelben auch Hr. Mofr öffentlicher Lehrer angestellt. Obgleich er, als rer der praktifchen Messkunst und Landwirthschal mit dem Religionsun:errichte nichts zu then bi fo nimmt doch Hr. Oberptarrer Pfleger fein Be über den gefunden Menschenverstand nunmehr Vorwande, nicht nur diefen Lehrer, fondern gleich mit ihm mehrere feiner Collegen und haupt die angescheutten Manner von Aarau und gezeichnete Wohlthäter diefer Stadt bey dem! faltigen Pobel zu Stadt und Land, als Atheites verschreyen. Ausdrücklich schreibt der Mann tes : Es fey darauf angelegt , das Chriftenthum unterdrücken. Er gab zu verstehen, dass fich 18 ohne Erfolg mit diesem Anschlage in Aarau eine felifchaft von Illuminaten beschäftige, als ihn sber ne beträchtliche Anzahl von Bürgern auffodette, fe antichriftifchen Illuminaten vor Gerichte zu nen, stellte er zwar die Erklärung von fich, dass personlich keine bekannt waren, wiederholte nichts deito weniger gegen Mofern fein Merana Dadurch nothigte er diefen zur Bekanntmachung ner Apologie , unter der Aufschrift: "Der Kampi

nes Layen mit einem Priefter." Von S. 23-107 liefert er die Beleuchtung und Rechtfertigung feiner in dem gefunden Menfchennerstande geaufserten Begriffe über die chriftliche Religion, Für feinen Zweck ift diese Rechtsertigung nur allzu weitläuftig, denn fein eigentlicher Zweck follte nicht feyn. fich vor dem Oberpfarrer, wie ein Angeklagter vor dem Richter, zu vertheidigen, sondern vielmehr beyin Volke, beyin gemeinen Manne den fatalen Eindruck zu Tchwächen, den Hu. Pflegers Schrift auf den gemeinen Mann gemacht hat. Zweckmäfsiger als die Beleuchtung felbit, find der Prolog und Eplog. Mit Kraft und Warme deckt der Vf. die unwürdige und unebriftliche Art und Weise auf, womit der Pfarrer nicht nur einen unschuldigen Schullebrer, fondern zugleich mit ibm die ganze Cantonsschule verschreyt. So unbedeutend an fich heut zu Tage und im Auslande eine folche Controvers scheinen mag: so wichtig ift sie zu einer Zeit und in einem Lande, wo die theologische Polemik zur Unterhaltung des politischen Partheygeistes gemissbraucht wird.

WEIMAR, b. d. Gebr. Gädicke: Beweis, dass der Civilfland durch den Militarfland wefentliche Vortheile erhalte, oder der Nutzen und die Nothwendigkeit itehender Armeen, und ihr wohlthätiger Einfluts auf bürgerliche Verbalmiffe in Friedenszeiten Von einem Königl. Preufs. Officiere. 1802. 122 S. 8. (12 gr.)

Vorliegende Schrift trägt das Gepräge der ruhigen Beurtheilung und der Umpartheylichkeit, und man kann nicht umbin, den Vf. wegen feiner hamanen Gefinnungen zu ehren. - Dass, wie in den beiden erften Abschnitten angeführt wird, durch ein stehendes Heer die Sicherheit von Aussen und von Innen begründet werde, ift wohl unbezweifelt: gogen die Beweife im dritten Abschnitt aber. dass die Rehenden Heere im Frieden einen wohltbätigen Einflufs auf die burgerlichen Verhältniffe haben, halt Rec, einige gegründere Einwendungen für möglich, So fage der Vf. z. B. S. 65: "dass wenn keine Armeen vorhanden waren, die Abgaben zwar geringer feyn konnten, dagegen aber es auch vielen Menschen an Verdienst fehlen würde." Dabev ist aber zu beherzigen, dass an den meiften Oertern auf dem Lande bis jetzt Mangel an Handen ift, und daß alsdann mehr producirt werden könnte. Ebendaf. ',,dass der Staat sowohl als der einzelne Bürger durch Verfertigung der Bedürfniffe für die Armee anfebnlich gewinne." Diese Behauptung ift wohl nur bedingungsweise richtig; denn fonst wurde ganz natürlich der Schlufs zu ziehen feyn, dass der Reichthum des Staats und der Bürger in Verbaltuits mit dem Anwachs der Armee zunehmen müffe. Dafs S. 66 manche Städte, denen es an Erwerbsquellen gebricht, um Garnifon gebeten haben, ift fehr wahr; es ift aber die natürliche Folge davon, dafs. da diefe Städte die Abgaben zur Unterhaltung

der Armee einmal hergeben muffen, ue verarmen, wenn niche ein Theil diefer Abgaben, durch die Confumtion wieder in ihre Caffen fliefst. Dass endlich die Moralität durch die ftehenden Heere nicht leide. ist wohl nicht entschieden; wenigstens scheint es, dass in den schlesischen Gebirgs-Städten, wo keine Garnison und kein Canton ift, mehr Reinheit der Sitten herrsche, als an andern Orten.

#### SCHONE KÜNSTE.

Benlin, b. Maurer: Die Jubelfeyer der Hölle, oder Fauft der Jungere. Ein Drama zum Aufange des neunzehenten Jahrhunderts. 1801. 179 S. 8. (16 gr.)

Schon der Titel deutet an, dass hier nicht Fauft der Schwarzkünstler, fondern eine pfychologische Person erscheint, die mit dem Teufel einen Bund schloss, Der Zweck des anonymen Vis. war: "einen Fauft mit philosophischer Wahrscheinlichkeit für die Bühne zu bearbeiten. insofern das eine Factum der Verbindung mit der Geisterwelt als wahr angenommen wird, jede Scene psychologisch richtig darzustellen, und ihn durch alle Auftritte, die bey einer fo merkwürdigen Begebenheit vorfallen muffen, fo durchzuführen, dass er nicht allein vor dem Richterstuble der Einbildungskraft, sondern auch des Verstandes bestehen konne." - Gelangs ihm?

Das Vorrücken der Fabel ins neunzehnte Jahrhundert scheint dem Rec. kein glücklicher Gedanke. Ohne die franzosische Revolution war's nuch schwerlich gefchehen; aber Robespierre, Marat und Collot d'Herbois mussien; auf Satans Wink in den Pfuhl der Verzweiflung finken. Satan mulste vom "Vergiften des Freyheitsquells und vom Konigsmorde" declamiren. - Auch verdient ein Weifer. der ,, fieht, dass wir nichts wissen können" der nach hobern Kenntnissen trachtet.

> "die ihm das inn're Toben fillen, . das arme Herz mit Freude füllen "und mis geheimnissvollem Trieb "die Kräfte der Natur ringe um ihn her enthüllen"

und nur darum den Geift der Hölle ruft, in feinen Verirrungen noch Bewunderung und Mitleiden, nicht aber der sogenannte jungere Fauft, den nicht sowohl die Allmacht der Umftände, als vielmehr Rache und heftige unplatonische Liebe spornen, sich mit dem Teufel zu verbinden. - Weder Phantafie, noch Sprache stehen dem jungen Mann' (oder follt' er schon fünf Luftra zurückgelegt haben?) genugfam zu Gebote. Wenn fich Fauft nach einander an den Rheinfall, in die Hölle, die St. Peters-Kirche, die Sixtini-Sche Kapelle, die Nahe des Vefuvs, an's Meer, und zuletzt gar in's Paradies, wo der Sündenfall da Capo gespielt werden muss, versetzen last, wem fallt nicht der Savoyarde mit der Zauberlaterne bey ? -

Dafs der infernalische Herodd sich mit zuckendem Blitze gegen die eier Seiten der Unendlichkeit wendet, dafs Faust nit Entzäcken rust: "O Wagner, heurathe! Es ist etwas Großes, etwas Güttischet, Blenßeine kervorgebracht zu haben" und zu, Gog in der Zerknirschung sagt: "Was den Sündenfall betristt, da feyd ihr Tenjel zu Hange!" ist kein Beyfpiel des Erhäbenen. Doch gelangen dem ¥E. einzelne Stellen, z. E. wenn Fruit das ruhige Meer betrachtet, mächtig ergrissen ohem großen Schaufpiele, seinen Geleiter Gog frügt: was gefallt dir bey diesem feyerlichen, majestatischen Abblick? und Gog antwortet: "Daß ein Abgrund darunter ißt." etc.

Gorna, b. Perthes; Anne Winterfeld, oder: unfere Töchter eingewiesen in ihr gebranktes Recht. Eine Geschichte in Briesen, von H. Meister. 1801. 510 S. 8. (1 Rthr. 12 gr.)

Man muß des Vf. Darkellungsgabe, feinem pfychologischen Schartblicke, seiner Kunit, das prodesset detave zu vereinigen, und seinem Drang, eine wichtige Materie ganz zu erschöpsen, alle Gerechtigkeit wiedersahren lassen. Dennoch glauben wir, das Anne Winterfeld durch bedeutendes Abkürzen, Vermeidung ermüdender Wiederholungen und weniger gelehrten und theologischen Prunk sehr gewonnen hitte. Der Versaster freitet für den Satz: Es müsse auch den Aeltern eines Sohnes sich aumasten: Amträge zu ihm; noch niehr: es müße dem Sohne zu Pflicht gemacht werden, eben so sitsen Anträge zu verdienen und abzunarten, als das, so ganz ohne Grund, bisher der Tochter zur Pflicht gemacht ward: meh noch eem blacklen, wenn es seiner

Gefundheit , feiner Tugend , feinen weiblichen Ge. fchicklichkeiten, und feines guten Rufes gewifs if maffe freyftehn (allerdings mit Vorwiffen feiner Re. horde) dem Jungling denjenigen Antrag zu thun welchen bisher blos er that. Vorerft konnen wie aus Erfahrung es für kein fo wunderfeltnes Phinomen halten, wenn Aeltern ibre Tochter oder das Madchen fich einem edeln liebenswerthen fung. ling zur Gefahrtin des Lebens anbietet. Nur. et ift wahr, pefchicht es nicht fo peradezu, als et nicht dem Plane des Vfs. künftighin geschehen soll, Dann klingt überhaupt jener Satz nicht fo paradox, dele es einer großen Apologie und biblifchen Exerele bedurfte, um demfelben Eingang zu verschiffen. Ferner geben die gleiche Denkart mehrerer Perfonen über die bewufste Frage, und die Zusammenlich lung ähnlicher Geschichteben der Behauptung durch aus kein stärkeres Gewicht, fondern schwächen mehr die früher bervorgebrachte Wirkung, We nigftens geftehen wir: dass uns die erfte Halfte is Buchs intereffanter war als die zweyte. Im im zen Wiegt übrigens Anne Winterfold, trotz allen E. genheiten und überflüsligen Episoden, einen lieb neuer Modescribeleyen, die van den Verlegem ibelherkominlicher mafsen auspofaunt werden, an fiehalt auf. -

HANROVER, b. d. Gebr. Hahn: Meditatione die verschiedene Rechtsmaterien. von zwepfledie pelehrten Aug. With. Overbeck und Benk Ixd. Overbeck. Sechfter Band. Neue verbeflete kallage, nebit einem Hauptregifter über alle ich Bände. 1802. 276 S. und 13 S. Regifte., (16 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1796, No. 6).

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PAEDAGOOIK. Berlin, b. Hayn: Verfuch, die Berlinischen Sonstagischulen gegen einigen Widerspruch in Schritz zu seichnen. 1901. 33. S. G. (4 gr.) Ohne Zweisel wurde diese Schrift durch einen in Gedick? Annalen des Kirchen und Schutweigens befindlichen Ausstell wurden diese Schwirt durch einen in Gedick? Annalen des Kirchen und durch sie eine Aelten werdeitet werden Können hier Beiner der Steine Aelten werdeitet werden Können hier Beiner der Steine Aelten werdeitet werden Können hier Beiner der Vier der Vorwurf sieht der Vs. der vor uns liegenden Schrift zu einkräften. Dass verfländiger, gute und wohlhabende Aeltern ihre Kinder von dem Wochenschulbefuch abhelten werden, ist him nicht wahrscheinlich; ganz schlechens Aeltern find aber die Sonstagsschulen eben so gleichgültig als im Wochenbulen. und den ganz armen Aeltern Glein is

eben diefe Anstalen für ihre Kinder zu Hilfe konnth Nachdem die in die Aueen fürigendenn Vorheile der Wichenschulen angegeben worden sind, welche nach der alhaptung des Vfs. Schwerlich von den Aeltera überlich werden könnten: so macht er zulerzt noch auf den minde ren und unmitrelbaren Nutzen aufmerkfam, den der lie nichten Somregsschulen kaben können. Nach enster berreutung hat der Vf. mehr für füh an der kin berreutung hat der Vf. mehr für füh auch eine Erfahnung bewührn, dass die gegen die Sonntagsschulen erhoben Redenklichkeiten nicht ganz ungegründer wären; 6 181 doch der Michtena und die Missentzung einer an sich jum lichen Anstalt, diese felbß nie ganz verwarflich anschip

# ALLGEMEINE LITERATUR : ZEITUNG

Donnerstags, den 23. September 1802.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

PARIS, b. Fuchs. Levrault u. König: Monumens antiques inedits ou nouvellement expliques, Collection de statues, bas - reliefs, bultes, peintures, mosaiques, gravures, inscriptions, vafes et instrumens tirés des collections nationales et particulières et accompagnés d'un texte explicatif. par A. L. Millin, Confervateur des antiques cet. de la bibliotheque nationale, Professeur d'hi-Coire et d'antiquités. T. I. 1. miere Livraison, o Kupfertafeln. 68 S. Text. 2. Livraifon, 6 Kupfertafeln, der Text bis 132 S. 1802. gr. 4. (Jede Lieferung koftet in Paris 6 Livres, im Induftrie - Comroir in Weimar, welches den Hauptdebit für Deutschland bat, 2 Rthlr.)

A Iterthumsforscher und Archäologen wünschten schon mehrmals neuerlich eine ähnliche Sammlung von unedirten Denkmälern des griechischen und römischen Alterthums, als der verdiente Graf Caulus vom Jahre 1756 au in Frankreich, und Guattani feit 1784 in Rom veranstaltet hatten. Die Engländer haben ihre eigene Archaologia Britannica, eine Frucht ihrer Antiquarian Society, die nun bis auf XIII. dickbeleibte Quartbande angewachsen ift, in welcher aber, was fich auf classifches Alterthum bezieht, und wirklich neu und bemerkenswerth ift, bequem in einen mässigen Octayband zusammengepresst werden konnte (und wer fo etwas unternahme, würde auf den Dank der Liebhaber rechnen können). In Deutschland stecken in Fürstlichen und Privatsammungen ungemeine Schätze auch folcher Alterthumer verborgen, die noch nie bekannt gemacht wurden. Man erinnere fich z. B. nur an das Caffeler und Braunhweiger Muleum, an die koftbaren durch neuern inkauf noch immer vermehrten Sammlungen in Goia, an die Bronzen - und Münzfammlung in Arelan , an mehrere herrliche Privat - Cabinette in Wien. lürnberg u.f. w. Allein wie wäre in unferm vielopfigen, fo mannigfach fich durchkreuzenden Vaarlande je an eine folche Vereinigung zu denken? Weit ficherer liefs fich fo etwas aus Paris erwarten. auf den alten Stamm neuerlich fo viel fremdes and edles gepflanzt worden ift, und wo bey den ablreichen Nationalfammlungen nirgends felbstische liferfucht und engherzige Abzaunung fatt findet. Es am aber dabey alles darauf an, dafs, wenn dort ein olches Unternehmen gemacht würde, es auch in die Jande eines Kenners fiele, auf welchem der Geift ei-A. L. Z .- 1802. Dritter Band.

nes Caylus, Mariette, Barthelemu ruhte. Denn man kann in andern Kunftfachern wohlunterrichtet und erfahren feyn, und doch des Umfangs von Spruchund Sachkenntniffen, die dem achten Archaologen unentbehrlich find, von Haus aus ermangeln, wie das von Alex. Lenoir neuerlich angefangene Mufee des Monumens français 2 Bande. Paris 1800 and 1802 das, in feiner ersten Abtheilung, die alte romifche und griechische Denkmäler enthält, nur allzudeutlich beweisst. Wie erwunscht ift es daher, dass gerade der Mann, der feit mehrern Jahren feinen Eifer in Verbreitung archäologischer und antiquarischer Kenntniffe durch gelehrte Schriften . und offentliche, zahlreich besuchte Vorlesungen in und außer Frankreich hinlanglich beurkundet, und fogar mit Aufopferungen mancherley Art feine Treue für die Willenschaft bewiesen hat, Hr. Millin, fich einer folchen neuen Sammlung unterzog? Selbit Confervateur der Antiken bev der Nationalbibliothek und wegen seiner liberalen Gefinnungen, von welchen auch die Ausländer, die in Paris waren, viel zu rühmen wissen, von allen Kennern und Sainmlern in Paris und in den Departementern unterftutzt, konnte er hierbey hundert Vortheile und Gelegenheiten benutzen, die keinem andern felbst in Paris so leicht zu Gebote ftehen würden, und von allen Seiten her Monumens inedits erhalten. Dass er aber auch die gelehrten antiquarischen Kenntniffe befässe, die zur Erklärung dieser alten Neuigkeiten nöthig find, lafst fich bey dem Herausgeber der homerischen Mineralogie, der brauchbaren, zum Theil schon mehrmals aufgelegten Introductions und des mythologischen Wörterbuchs von Chompre, dem die neu hinzugekommenen archäologischen Zusätze einen entschiedenen Werth geben. im voraus erwarten, und mehrere gelehrte Abhandlungen über alte Denkmäler, die in feinem Magazin Encuclopedique von Zeit zu Zeit erschienen waren. find gleichfam als fo viele Vorläufer anzusehen, die uns auf ein folches, schon längst im Stillen vorbereitetes Unternehmen im voraus aufmerkfam machen follten. Auch find fie darum zum Theil wieder in diese Sammlung selbst aufgenommen worden, welches den Liebhabern um fo angenehmer feyn wird, da das Magazin encyclopedique felbft bereits zu einem koftbaren Werk angewachfen und nicht in jeder Privatbibliothek anzutreffen ift, ob es gleich als das reichste Repertorium der französischen Literatur wahrend der Revolution, und wegen der vielen fchatzbaren fonst nirgends gedruckten Abhandlungen da. wo nur von einiger Vollständigkeit die Rede ift, nirgends fehlen folite. 12 Fal 2 1 Rrre

Hr. Millin erklätt fich in einem kurzen Vorberichte vor der erften Lieferung über den Zweck und Umfang diefer Sammlung fehr befriedigend. Es ift ihm bey diefer Sammlung nicht blofs um die noch nicht bekannt gewordenen Antiken in den öffendichen Nationalfammlungen und befonders in der feiner Auflicht anvertrauten Münz - Gemmen - und Antikenfammlung bev der Nationalhibliothek. fondern auch, und zwar hauptfächlich, auch um merkwürdige Stücke in den Cabinetten von Privatleuten zu thun, da letztere am ersten verloren gehen, oder Befitzern zu Theil werden konnen, die fie nach der Unfitte reicher Nabobs auf immer den Augen des l'ablicums entziehen. Wirklich find auch schon in diefen ersten zwey Lieferungen aus den Sammlungen des Hn. van Hoorn, Lenoir und des vormaligen Grafen Paroi einzelne Alterthümer mitgetheilt worden. Da fich die ganze Archäologie in drey Hauptelassen theilt , Numismetik , Palaographie und Bildwerke: fo find in der erften Lieferung Denkmäler von allen drey Classen ausgewählt worden. Doch blieben in der zweyten die Münzen weg, weil der Herausgeber fühlte, dass für diese numismatischen Schätze feine Sammlung noch immer zu eng wäre, und schon wird, Privatnachrichten zu folge, an einer eigenen Sammlung unedirter Münzen von eben diefem Vf. gedruckt. Das ganze Werk ift auf 6 Bande, zu 50 Bogen und 40 Kupfertafeln für jeden Band, berechnet, und ericheint in einzelnen Heften, wovon 6 einen Band ausmachen. Da viele Kupfer schon geftochen und die meisten Materialien vorbereitet find: fo wird das Ganze füglich in 4 Jahren beendigt feyn können. Treue in den Abbildungen ift hier, wie billig, das Hauptgefetz. Man hat daber bier nichts von der bey Gegenständen diefer Art fo übel angebrachten, und doch gerade in Frankreich fo käufig gefundenen Verschönerungssucht zu befürchten. Hoch find die von St. Aubin gestochenen Gemmen auch als Stiehe mit bewundernswürdiger Zartheit ausge-In Abficht auf den erläuternden Text erführt. klärt fich der Vf. dahin, dass er seine Schüffeln nicht eigentlich für Köche, fondern für artige Gaste und Liebhaber zubereitet habe. Er habe daher jede Veranlaffung ergriffen, um theils über antiquarifche Gegenstände auch für gebildete, nur hierin noch wenig unterrichtete Lefer, und besonders für Künftler . das Nützlichste und Wiffenswürdigste beyzubringen. theils aber auch manche fchwankende Begriffe über Archäologie und über Stellen alter Autoren zu berichtigen. Man darf daher auch, wenn man nicht unbillig feyn will, diefen von dem Vf. felbit angegebenen Gefichtspunkt bey der Prüfung diefer feiner etwas weitläufrig gerathenen Erläuterungen nicht aus den Augen verlieren. Manches, was freylich den Eingeweihten in die Akerthumskunde als vollig überflüssig erscheinen dürste, z. B. die ausführliche Erzählung der Schickfale des Actaon im ersten, die Excurse über die Herolde und die Lustrationen des Alterthums im zweyten Hefte, kann nicht nur für die Lefer, die fich Hr. Millin in feinen Vaterlande

redacht hat, fondern auch für gebildete und leh. begierige Liebhaber im Auslande fehr unterhaltend fevn . da es fich zugleich durch Deutlichkeit im an. muthigsten Gewand, wie es der Franzos jedem fie genitand anzupaffen verfteht, fehr empfiehlt. Da bey besitzt der Vf. die Gabe , auch dergleichen Fr. curfe durch lehrreiche Scitenblicke auf die geachte. ten Uebersetzungen feiner Nation von Delille, St. Aubin, Gin, Dufaulx, u. f. w. und allerley berich tigende Bemerkungen über fie zu beleben. Hierand da werden biographische und revolutionare Anecdoten eingestreuer z. B. S. 43. das Auto da fe, das in der Schreckenszeit der Revolution über eine Tapete gehalten wurde, auf welcher der Tod des von feinen Hunden gefrestenen Actions vorgefiellt wat. worauf man aber damals im Flammeneiter gegendie Spuren des Feudalfystems einen armen Wildlich witterte, den der Gutsherr von feinen Jagdhunden zerreifsen laffe, oder S. 103. die Geschichte des mit lotinirten Finanzier Boutin, dem der in der Panier Modewelt jetzt fo berühmte Garten Tivoli geben, eines großen Kenners und Saminlers after und ned Kunstwerke. Noch willkommner find dem Arbie logen die im Vorbevgehen ertheilten Winke iber Ausführung und Auslegung folcher Kunftwerke, die nur gelegentlich angeführt werden konnten, So wird, was freylich nur der Auffeher des Cabinets der Munzen, wo Pellerins Sammlung felbit zu fein ift, mit Zuverficht bestimmen kann, S. 27. bemeitt, dafs in den Pellerin'fchen Recueils die Abbildengen der Münzen zum Theil unzuverläffig , und meh des Künstlers und Belitzers eigenen Phantalien genacht feyen. So wird S. 73. eine feine Kritik über die antik feyn follenden Vignesten zu Rocheforts und Bitaubés Ueberfetzungen des Houser beygebracht. We ganz anders erscheinen die im neuen Heynischen Vin gil! Treffend und jedem Kenner gewifs nicht unwahr Scheinlich ift die Erklarung des berühmten Sarcophia des Alexanders Severus S. 82. ff. an welcher fel tauch der Graf v. Veltheim (Samml. v. Auffatzen 180.) und fein Ueberfetzer van de Vivere neuelle versucht haben. Doch es fodert es die Wichigle diefes Werkes, dass wir den Inhalt felbst nochd was genauer anzeigen, und diefer Anzeige ein Bemerkungen und Zweifel, die uns beym Darchi fen aufgeftofsen find, beyfügen.

Nr. I. Ein Cameo aus dem Antikenkabinet, gelm nuter dem Namen des Siegers im Wettrennen. Wedeurige Rofte werden an einem mit Sculptur gedten! Pferdetrog vom Sieger getränkt oder gefändt Neben ihuen kniet eine Figur im phrygischen der barbarischen Costum mit einem zweybenklichen fäßs, das sie an den Mund zu halten scheint. Inten eine Herme, Zeichen des gymnastischen Pura Nachdein Hr. Millin mit vieler Belefenheit alt habekannten Fabeln der Heroenwelt, wordt die Vorstellung sich gränden könnte, durchgegibat, entscheidet er für den phrygischen Pelogs. Mit wissen nichts befriedigenderes an die Stelle Ede wissen in den Stelle Ede fün er keltigung zu setzen, kommen er keltigung zu setzen, kommen ein dem sein den den sein den sei

mber doch einige Zweifel nicht unterdrücken. Ueberall wo Pelops auf alten Denkmalen vorkommt, auch Buf der berühmten Vale bey d'Hancarville, ift er auf oder neben den Wagen felbft abgebildet. Diefs ift Dier nicht der Fall. Und woraus schliefst denn Hr. Millin, dass die knieende Figur aus der Amphora trinke? Uns scheint fie das Gefass nur in die Höhe zu heben, welches nach dem richtigen Blick des Steinschneiders hier nur in gebogener Richtung empor gebalten werden konnte. Irren wir nicht, fo ift gerade bierin der Auffchluss zu suchen. Die Amphora (nicht diota, deren Gestalt Hr. Millin aus den Munzen von Chies u. f. w. gewiss bester kennt) war oft selbst der Preis in Wettspielen. So in Aegina in den Leichenspielen S. Apollon. Rhod. IV, 1770. die daher vom Callimachus ein καθορίτης άγων genannt wurden. S. Callim, Fragm. LXXX. Die Sache ift nach Spankeims erschöpfender Ausführung Epist. I. ad Merell. p. 479. ff. in Liebe Gotha Numaria jedem be-Sollte alfo die Vorstellung auf diefer Gemme nicht vielmehr die Ueberbringung des Kampfpreises an den Sieger, und der phrygisch costumirte Dorbringer nicht blos ein phrygischer Sclave feyn, deren es unter dem Namen Manes in jedem alten Haushalt gab? S. Strabo VII. p. 467. A. und Gataker Mifcellan. Pofth. c. 30. p. 789. Dann ware die Handlung auf diefer kunftreichen Gemme weit feiner gefchloffen. Während die Siegerpferde in dem vorgeschütteten Futter ihren Lohn empfangen, erhält der Sieger felbit auch feinen Preis. - Nr. II. Giebt eine Munze mit einem fehr plumpen Gepräge von Heraclium, welches der Vf. aus guten Grunden für die Stadt dieses Namens am Cimmerischen Bosporus in der Chersonesus Taurica erklärt. Bey dieser Veranlaffung wird gelehrt über die Scythische Bogenform gesprochen, die dem ältern E der Griechen Es hatte aber auch dabey bemerkt werden konnen. dass die andere mondformige Geftalt der Bogen C nur auf den ältesten Denkmälern vorkomme. (S. Guattani Monum. Ined. per l'anno 1783. Novembr. t. Ill.) und die urfprünglich griechische sey, welches zur Beurtheilung des Zeitalters gewisser Denkmaler keine ganz unnutze Bemerkung feyn durfte. Uebrigens ift der auf jener Munze nut roh angedeutete Auswuchs in der Mitte der Keule, den Hr. Millin rathfelhaft findet, wohl nichts anders als der Riemen (amentum, auga S. Visconti zum Pio Clement. T. IV. p. 34. 9.) die man an Spiele und andere Wallen zur bestern Handhabung derfelben besestigte. - Nr. III. Ift ein marmornes Afchengefäs aus Hn. van Hoorn's Cabinet. Wir gestehen, dass das Wort GRA-PIES als ein Genitiv von Grapie etwas fehr fremdaniges und unwahrscheinliches für uns hat, da es fich durchaus nicht mit der Analogie der griechischen Sprache zusammenreimen lassen will. - Nr. IV. Liefert vier numos anecdotos von Panticapaeum am Bofporus, dem beutigen Kerifch. Auf der einen ift der in den Münzen diefer Stadt bey Pellerin und andern Numismatikern oft vorkommende Pans-Kopf zu febn. Hr. Millin nimmt biervon Veranlaffung, über

den Ursprung dieses bocksfüssigen Gottes allerley beyzubringen. Wir bemerken hier nur im Vorbeygehn, was anderswo feine volle Ausführung erhalten wird, dass der ganze Mythos des Pan aus den ältesten phallischen Vorstellungen des bärtigen Merkurs entstanden ist, dem man in Arcadien den Bock als ein zweytes Symbol der Befruchtung zugestellte, und fo aus zwey phallifchen Symbolen einen neuen Zwittergott ausbildete. - Nr. V. Actaon von den Hunden zerriffen, Zeichnung auf einer griechischen Vase im Besitz des IIn. Lenoir. Voran einige feine Bemerkungen über die Jagdliebe der griechischen Heroen, und über den thebanischen Mythencyclus. Actaons Schickfole nach den Alten erzählt, und kritifch benrtheilt. Vergleichung diefer Vafenzeichnung mit einem Borghesischen Relief, jetzt abgebildet in der Villa Pinciana, Stanza VII. n. 16. 17. wo Actaons Fabel als ein ganzer Cyclus behandelt wird. Andere vorgebliche Vorstellungen diefer Fabel, wie Action beyin Laufchen ertappt wird, werden gebührend gewürdigt, und dabey eine Gemme bey Montfaucon, und eine falsch erklärte Münze der Daldianer bey Pellerin und Eckhel nach eigener Auficht der im National - Museum befindlichen Originale als unrichtig verworfen. Das Ganze ift, einige zu bekannte Sachen ausgenommen, die füglich vorausgesetzt werden konnten, ein Mufter einer archaologischen Monographie. - Nr. VI. Eine aufserft feltene Munze des Pacatianus, die neuerlich aus dem Befitz eines Ha. v. Becker in das französische Münzkabinet gekommen ift. Eine fehr gelehrte Unterfuchung, und gleichfalls ein Mufter, wie dunkle Gegenstände aus der römischen Kuisergeschichte durch alte Kunstwerke aufgeklärt werden muffen. - Nr. VII. Ein perfepolitanifcher Talisman, ein etwas konisch zulaufender schwarzer Marmor von 44 Pf. Gewicht, auf dessen zwey platt gedruckte Seiten oben persepolitanische Figuren, Ungeheuer und kleine Tempel, unten Infchriften in der bekannten rathselhaften Pfeilschrift eingegraben fteben. Der berühmte, jetzt mit Baudin auf die große Endeckungsreise ausgegangene Botaniker, Michaux fand diefen Stein eine Tagereife unterhalb Bagdad an den Ufern des Tigers in der Gegend, die jetzt noch der Garten der Semisamis heifst. Michaux brachte ihn mit in fein Vaterland, wo er felbit im Magazin Encyclopedique, an VI. T. III. p. 86. die erfte Nachricht davon ertheilte. Jetzt befindet fich diefs in feiner Art einzige Monument nebit den mit Schrift bezeichneten Ziegeln, (die B.iuchamp mitbrachte, und wovon neuerlich die Engländer, die auch einige erhielten, fo viel verkundigten.) und einer großen Menge Cylinder im Mufeum der Nationalbibliothek. Ilr. Millin liefs mit dem ihm eigenen, löblichen Eifer aus eigenen Mitteln Abgusse vom Original verscriigten, und schickte fie an die Un. Herder, Onfely, Manter, Sylvefter de Sacy, Henley und Hager zur Erklärung der Pfeilschrift. Hier giebt er ihre Abbildungen in der völligen Große des Originals auf zwey großen Kupfertafeln pl. 8. und 9. mit einem großen Aufwand von

Belefenheit und Citaten, fo dass man diese Abhandlung als ein Repertorium über die neuerlich wieder fo lebhaft in Anregung gebrachten Alterthümer und Inschriften von Persepolis betrachten kann. Ueber die bekannten Thierungeheuer findet man hier meh rerenaturhistorische Vermuthungen, die um fo glaubwürdiger find, da der Vf. felbst auch ein geübter Naturhistoriker ift, und vor kurzem erft wieder eine neue Ausgabe feiner geschätzten Elemens de l'hijloire naturelle beforgt hat. Sehr willkommen werden Liebhabern mehrere Bemerkungen über diese Alterthumer feyn, die Hr. Millin aus mundlichen Unterredungen mit dem großen Orientaliften de Sacu mittheilt. So viel fcheint immer deutlicher zu werden. dass diese alten Symbole der Zoroaftrischen Religion durch Tapeten und andere Fortpflanzungsmittel befonders bey Gelegenheit des aus Afien vordringenden Sabazios und Jacchusdienit, auch früh nach Kleinasien und zu den Griechen gekommen, und dort die Grundlage der Chimaren, Centauren, Harpyien, Greife, und anderer folcher Wunderthiere geworden find, aus welchen dann die Griechen, da der wahre Schlüffel langst verloren gegangen war. die feltfamiten Nationalfabeln zusammendrechfelten. Ueber die Pfeilschrift selbst wagt Hr. Millin natürlich gar keine Vermuthung, bringt aber dabey doch einige feine palaographische Bemerkungen bey. Hn. Dr. Hagers Schrift, die Hr. M. nur noch dem Titel nach kannte, ift feitdem auch bey uns durch eine Uebersetzung in Klaproths afiatischen Magazine allgemeiner bekannt geworden. Manters fcharffinnige und durch Vergleichung mehrerer Alphabete fich einen ganz neuen Weg bahnende Schrift: Verfuch über die keilformigen Inschriften zu Persepolis, Kopenh. 1802. 148 S. konnte noch nicht in feinen Handen feyn. Unterdeffen find wir auch durch eine Ankundigung von Helmftadt aus, dass Hr. Dr. Liehtenftein den wahren Schlüffel endlich gefunden habe, in grofse Erwartung gefetzt worden, und Hr. Millin hat te feinen perfepolitanischen Marmor zu keinem schicklichern Zeitpunkt hervortreten laffen konnen, als gerade jetzt, wo diese Forschung so viele Köpse und Federn in unablässige Bewegung setzt. (Der Beschluss solge.)

FRANKFURT a. M., b. Körner: Dramatische Spide von J. F. von Meyer. Piast. Ixion. Der Fourlarm. Wintergemalde. 1801. 110S. §. (6 gt.)

Im Piaft (nach Andreas Gryphius) und Lion, einem Duodram, ist wahrer Dichtergenius nicht zu verkeumen. In jenem thut die alte einstache Sprach so, wie in diesem der kübne oft Göthijche Schwang und die wilden Eegssise der unsausligbaren Liebe die treflichste Wirkung. Ueberraschend, neu, und schwist der Gedanke, dass entlich der Kronide, durch Hermes Mund, Ixion, dir:

, In dem die Bildung einen andern Zers verdarb, "Der, Gott geworden, Thron und Weib ihm abe-

Frieden mit dem Vorschlag' anbeut,

"Der, wie er weiße, dir ein willkommener ersches"
Irion.

"Will er vernichten, fo ist Lieb' und Leid am Zei"

Hermes.

"Er wills. Doch Hades, jener Unerbitdicke, "Verlangt fein Recht. Mit einer leeren Treggisch "Bezah't er's ihm, die deiner ediem Mannheit feich "Sie folldas Rad umgeben, das du nicht erblicht"es

Den Feuerlarm nennt II. v. Meyer felbit die lösteske. Das Ganze trägt Tiecks Manier. Mich und Gelveley, der Ohneforgen, drey Spasvögl, ort ogste Zuschauer, die Ondinen, die Salanander, et sondern auch Trommel, Sturmglocke, Spasson Brunnen. Einer, Fackeln, und Wasser, fipschein Knittelversen. Der Phantasie ist ganz der Liegtaffen. Mitunter indet man achtkonstiche Zeigund witzige Anspielungen. — Dem Winnergenziehr Rec. Asmus Lied vom Reisen, und sein bevaters: "Der Winter sit ein braver Manne veit von

### KLEINE SCHRIFTEN.

Schärz Küntze. Leipzig, b. Crusius: In obitum viridentifimi atque clarismi Henr. Godofr. Richtardi, A. M. et nuper scholae ill. Moddanae Cour. merittismi, a. d. XI. Cal. Jun. A. C. pie defuncti lesses, que cum zirtutibus et merrus feripa simul demorcui landantur et recensentur, auctore M. Jo. Asph. Stepero, Diac. Grimensi. 1801. 335. Rr. S. (4 87.) Der gelehrte Schulmann, der VI. eninget brauchbaren schulmann, estischen Uebersetung des N. T., war eines Elogiums werth, siften Uebersetung des N. T., war eines Elogiums werth,

und ift hier von dem Freunde mir vieler Wirme und a gewiffen Leichigkeir, aber auch Weifelchweifigkeit, beid worden. Statt einer beltimmten Zelichnung des literatüt und ürtlichen Charakters halt fich der VI; im Kreit-zmeiner Lobeschnebungen, und füllt den größen Tacines Leffus mit einem rifonnirren Verzeichnifs von Bedo-Schriften aus, wobey er jede Gelegenheit ergeiti, fod Eifer über theologische mid padagogusche Neologis im Diltehen ausftröme zu Jassen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEIJUNG

Freytags, den 24. September 1802.

## SCHÖNE KÜNSTE.

PARIS, b. Fuchs, Levrault u. König: Monumens antiques inedits on nouvellement expliques, etc. par A. L. Millin, T. I. L. 1-2, u. f. w.

(Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

ie erste Numer der zweyten Lieferung, die aber fortzählt. Nr. VIII. enthält die fehon früher im Magazin Encyclopedique gelieferte Abhandlung über die filberne Scheibe im Antiken Cabinet, die man so lange unter dem Namen Schild des Scipio kannte und citirte. Bekanntlich wurde diefe (42 Mark Silber wiegende und 26 Zoll im Durchschnitt haltende) Silberscheibe mit flachen Reliefs figures meplates) im Jahre 1656 von Fischern aus der Rhone ohnweit Arignen gezogen, und nach allerlev Schickfalen von Ludwig XIV, durch Zureden feines Beichtvaters für die Königliche Antikenfammlung gekauft. Von Spon, dem Stifter des archäologischen Studiums. bis auf Winkelmann erklärten alle Alterthumsforscher die darauf abgebildete Handlung für die heldenmüthige That des P. Cornelius Scipio, der nach der Eroberung von Neu Carthago dem fpanischen Stammfürften Allucius seine schöne Braut, die in die Hande der Römer gefallen war, ohne Lösegeld zurückgab, Liv. XXVI, 50. Winkelmann zeigte zuerft den Ungrund diefer Erklarung, und fand in diefem Bildwerke die Zurückgabe der Brifeis an den Achilles aus dem joten Gefang der Ilias. Hr. Millin nahm nun den Faden da auf, wo ihn Winkelmann liegen liefs, und zeigte, indem er alle Figuren einzeln durchgeht, wie genau diese letztere Erklarung mit dem Bildwerk felbit übereinstimme. Da indess Hr. Mulliot, Professor der Centralfchule vom Departement der obern Garonue, fich der alten Erklarung, die alles auf den Scipio bezieht, aufs nene im Magazin Encyclopedique, année VII. T. I. p. 504. gegen Millin angenommen hatte : fo nahm er nun bey dem neuen Abdruck auch auf diese Einwürfe Rücklicht, und fügte überhaupt noch manches hinzu, was seinem Auffatz einen größern Werth geben muste. Wenn man auch vielleicht in der Auslegung einzelner Figuren von Hr. Millins Meynung abzugehen geneigt feyn folite, und z. B. die altliche Heldenfigur, welche die Hand auf die Bruft legt, nicht für den Agamemnon felbst erklaren muchte. (da wenn dieser erschienen ware. Achilles schwerlich den Oberfeldherrn fitzend aufgenommen hätte, und da überhaupt Agamemuon nie ohne die bekannten infignien der A. L. Z. 1802. Dritter Band.

Königswürde gebildet wurde:) fo wird fich doch schwerlich eine andere Geschichte im alten Kunft. kreise finden, wodurch diese Vorstellung befriedigender erklärt werden könnte, als die Zurückgabe der Brifeis ift. Da aber fo manches in den Nebenwerken auf ein späteres Zeitalter unter den römischen Kaifern deutet: fo ware es ja wohl leicht möglich, dass ein Vascularius oder Silberarbeiter diess alte heroifche Sujet auf eine neuere romifche Geschichte habe beziehen wollen, nur dass uns aus Mangel hiftorischer Urkunden diese Beziehung felbst ein beständiges Rathfel bleiben mufs. Hr. Millin erklärt fich am Ende mit Recht gegen die Meynung derer, die hier ein Votivschild fanden. Ihm ift es nichts als eine wirkliche große Schuffel, die wirklich zum Tischgebrauch gedient habe. Wir hatten hier noch einige Bemerkungen über die metallenen Schuffeln der Alten und die Bildwerke darauf erwartet. 11/22 hiefs die Schuffel zum wirklichen Gebrauch, die meift aus Silber und mit einem goldenen Rand eingefast war. S. Athen. IV . 2. T. II. p. 4. ff. ed. Schweigh. in dem für den Tifchluxus der Alten fo merkwürdigen Hochzeits - Schmaufs des Caranus. Magorouog hatte einen noch großern Umfang, und war nicht blofs, wie Poliux fagt VII, 87. aus Holz. S. Vifconti zum Muf. Pio-Clement. T.1. p. 46. e. Die Bildwerke auf den metallenen-Schuffeln waren fehr beliebt. Ihren Verluft können uns in etwas noch die alten Paterae mit ibren Bildwerken auf Terra Cotta ersetzen, wovon ietzt Townley in London die vollständigste Sammlung besitzt. Denn mehrere von diesen find offenbar nach jenen um des koftbaren Metallwerths willen längst eingeschmolzenen filbernen Schüsseln gebildet. Hierber gehören die großen Schüsseln mit dem Zodiacus an fich herum (repositoria. Petron. c. 31.) worüber die Erklärer zu den Pittufe d'Ercolano T. VII. p. 8. und das Fragment des Alexis beym Athenaus II, 55. p. 230. Schw. zu vergleichen find. fconti, als er den aftrologischen Tisch in den Monumenti Gabini Nr. 16-18. erklärte, wurde bey Vergleichung dieser Stellen vielleicht manches anders gefagt baben. Aber bey allem dem scheint uns doch die vorliegende Silberplatte nur ein Prunkgerathe, ein eigentlicher diruce (vergl. Analect. T.II. p. 451. das Epigramın des Ablabius) gewesen zu seyn. -Nr. IX. Drey kleine Avae mit Inschriften, die der um die Schafzucht verdiente Lasteyrie bey seiner Reise nach Spanien zu St. Beat, einem Städtchen im Deparrement der Unter . Pyrenäen gefunden und abgezeichnet bat. Sie find den Gottern Afteilanus, Arardus und Abellio, lauter alten galliichen Lokalgott-Ssss

heiten gewidmet. Sehr verdienstlich ift es von dem Herausg, datage lich nicht auf gallifche oder hretanni-fche Erwholden eintafst, die kein Refultat geben können. Auch ein Marmorziegel mit der Inschrift Blarcus Severus wird auf diefer Tafel noch abgebildet. Der Vf. zeigt hierbey in den Werken der neueften italiänischen Antiquare, woven viele in Deutschland noch ganz unbekannt find, große Belefenheit und macht S. 102. zu einem neuen Werke des gelehrten Mavini, des Vfs. der Monumenti de fratelli arvali. Hoffnung. - Nr. X. Ein Sarcophag im Garten Bontin. jetzt Tivoli, mit dem Bruftbild des Verkorbenen und allerley Verzierungen. Voran eine ausführliche Einleitung über den Gebrauch der Sarcophagen (das Wort felbst möchte Hr. Millin nur figurlich verstanden haben, allein die wahre Bedeutung lafst fich aus Theophraft Traite des pierres p. 18. ed. Paris 1754 schliefsen; man dachte dabey an Versteinerungen durch Incrustationen) und der darauf angebrachten Bildwerke, wobey Viscontis Vorrede zum sten Theil des Pio Clementini weiter ausgeführt ift. Befonders unterhaltend ift die mit großem Fleis gesammelte Gallerie von Gegenständen, die von den griechifchen Marmorbildnern fabrikmafsig auf diefen Kaften abgebildet wurden, und eine leifer oder lauter ausgesprochene Beziehung auf Stand, Alter, Geschlecht der Verstorbenen enthielten. Das Bruftbild auf diesem Sarcophag erklärt der Vf. S. 120. für einen jungen Dichter, weil er mit Lorbeern gekrönt erscheine, und eine Rolle in der Hand habe. Allein es konnte eben fo gut eine jomische Magistratsperfon feyn. Die Confuln unter den Kaifern hatten doch feverliche Reden zu halten, und weil damals alies de feripto recitirt wurde, (S. Wolf's Prolegg. zur Rede pro Marcello p. XIX. f.): fo deutet diese Rolle auf mehrern ähnlichen Grabmonumenten im Boiffardi u. f. w. auf öffentliche Reden. Man denke nur an den Panegyricus des jüngern Plinius. Ob man die Allegorie bis auf das ausgeschüttete Fruchtkörbehen und die daran naschenden Hühner erftrecken muffe, wie hier S. 128. geschicht, ware wohl noch die Frage. Es ift wohl nur ein Phantafiespiel der Künftler, das man auf so vielen berculanischen Gemalden, die in den Pitture als Vignetten angebracht find , und andern Verzierungen (z. B. Mofaiken, Guattani Mon. Ined. 1784 Maggio Tav. III.) wiederfindet. Eber hatte fich noch etwas über die großen Fruchtschnüre beybringen lasten, womit auch dieser Sarcophag umhangen ift. Die ganze Vorstellung stammt vom Enearpus her, womit die Busenfülle der epheuschen großen Göttin, als war' es ein Strophium, zusammengehalten wurde. Von diesem Symbol der Fruchtbarkeit ging er dann auf taufend andere Binge, als blosse Verzierung über, wie Rec. bey einer andern Gelegenheit zu zeigen fich vorgenommen bat. - Nr. XI. Ein Agath - Camed, eine altliche Romerin im Ifiscoftum verftellend, fchon von Caulus im Recueil T. II. pl. 4. abgebildet, aber fehr undeutlich. Diefer neue Stich ift meifterhaft gerathen, und fehr charakteriftifch. Wir erwarteten hierbey über den faltigen Kopfputz der Ifis, dem Urbilde alles gefiliel. ten, pliffe, in der Mode bis auf den heutigen Tag. einige Autklärung. Nur in Aegypten, in lan. de der Leinewand, konnte diefe geschmacklose Made fchon vor 3000 labren ins Gottercoftum übergehn \_ Nr. XII. Eine badende Frau, Vafengemalde nach ein ner Vafe in der Sammlung des Grafen Paroi. Hier. bev ein Excurs über Handewaschen, bey Einweihun. gen und gottesdienftlichen Gebräuchen der Alten Nur würde eine nochmalige genaue Betrachtung fo vieler alten Vasenzeichnungen, auf welchen baden. de Frauen vorkommen, felbit mehrere von denen die S. 130. aus der Tifchbeinischen Sammlung an. geführt werden, es Hn. Millin felbft wahrscheinlich machen, dass jene Abbildungen das Bad des ganzen Korpers durch das Abwaschen einzelner Theilegleich. fam nur fymbolifch andenteten. Wozu fonft dierellige Nachtheit der Figuren, und die fürs blofse Ilia. dewaschen viel zu geräumigen Becken? Das witliche volle Bad batte in der Abbildung alierley [s. bequemlichkeiten gehabt. Darum fpricht bier fie Kunft gleichsam nur in der Synecdoche. Aber fer gern hätten wir von diesem Ausleger, der zugleich Naturforfcher ift, eine Belehrung über die lieros phroditennatur fust aller dienenden Genien auf alen Vafen, fo wie auch auf der bier abgebildeten der Fall ift, zu erhalten gewünscht. Was Caulus im Recueil T. III. p. 114-121. und neuerlich Bottigerinden griechischen Vasengemalden Th. III. S. 16. ff. darüber bemerkt haben, verdiente wohl noch eine genstere Prufung und Auseinanderfetzung in ärztlicher und antiquarifcher Rückficht.

Mochten diese wenigen Bemerkungen dazu die nen, die Aufmerksamkeit des kunftliebenden Publicuins auf diese wichtige Sammlung immer mehr zu erregen. Sie ift ganz dazu geeignet, in einem febr ausgebreiteren Kreise, in Mahlerschulen, gelehmt Unterrichtsanstalten u. f. w. durch Aufstellung anntthiger Mufter und Ertkeilung mannigfaltiger Beldrung im augenehinften Gewande vielfachen Nation zu ftiften. Für folche, die das Studium der Archab logie zu ihrem Lieblingsfache wählen, wird die Lecture der hier gegebenen Erklarungen zugleid den Nutzen baben, sie mit dem besten und nem ften in der Literatur dieses Faches in allen Länden und Sprachen bekannt zu machen. Denn nicht leid erinnern wir uns in der Schrift eines Franzolen. viele gründliche Belefenheit in den Werken des As landes, auf welche die große Nation oft mit vi zu großer Verachtung herabblickt, fo zweckmilis angewandt, gefunden zu haben. Um fo mehr wit fchen wir auch jeden kleinen Irrthum vermiedet dergleichen fich bier doch einige besonders im Gt brauch und in der Erklärung griechischer Worth eingeschlichen haben. S. 10. ift zun gugle fallch ibge leitet. Sache und Wort ift perfifch. Poll. VII, 58 Der Grieche nannte es Julanog. - S. 46. ift annie mit axov roy verwechfelt. Jenes kann fchon feine Endigung nach nicht der Wurffpiels. fondern wit die Kraft, den Schwung eines Wurffpielses bat, be

zeichnen, und so kennt es die alte Naturgeschichte und Aftronomie. - S. 78. ift improvier falfch durch Inbfellium überfetzt, da es scabillum, scamillum heifsen follte. Zugleich ift die fella curulis und fubfellium verwechfelt. Allerdings fagt Afconius ad Cic. Divinat. p. 34. dass die kleinern Magistraturen auf Subfellien gefessen hätten, zum Unterschiede der Sella curulis der obern Magistratspersonen, und so unterscheidet es auch Eckhel Doctrin. Num. T. V. p. 317. Bey Hr. M. aber wird in einer etwas zu eilfertig abgefasten Note gerade das Gegentheil gefagt. -S. 82. ift phara gar kein Wort. Es muss Oxosz oder Ofan heißen, bezeichnet aber auch dann eben fo wenig einen Schleyer, als das daneben ftebende 96pisgav. In der Erklärung des letztern folgte Hr. Millin feinem Vorganger Hn. Köhler, der fich wieder durc.1 einen Vers in der Anthologie verführen liefs, das gelbgefärbte Gewand auch für einen Schleyer, ein fammeum zu nehmen. Es bezeichnet jedes zartgewebte Sommergewand. S. Valkenar zu Theokrits Adoniazusen p. 368. und Jacobs Animadu, ad Analect. T. III. p. 231.

Indem wir zur Förderung der guten Sache diefem Unternehmen ein frobliches Gedeihen und einen schnellen Fortgang wünschen: wagen wir zugleich an Hn. Millin noch die befondere Bitte, uns die neuerlich im Louvre in der Galerie d'Apollon aufgeftellten 25 fchonen griechischen Vasen, die meift aus dem Vatican hierber verpflanzt wurden, famintlich in einem eigenen kleinen Werke mit möglichster Sorgfalt und Trene gezeichnet berauszugeben. Denn wie wir fie bis jetzt bey Montfaucon, Pafferi, Haucarville und felbit bey Winkelmann einzeln und fragmentarifch antreffen, find lie weder zur Betrachtung noch Erklarung geeignet. Und doch geht von diefer Sammlung gleichfam das ganze Vafenftudium aus, und einige der vortrefflichften darunter enthalten in ihren Zeichnungen den Schlüffet, durch welchen diefer ganze verwortene Theil der Archäologie feine feste Bestimmung und Deutung erhält. Würden fie zumal in fauber colorirten Blättern gegeben, und dadurch dem Zeitgeschmack, der alles auf bunte Decoration bezieht, nüher gebracht: fo könnte der gelehrte Herausgeber auf ein reiches und kaufendes Publicum in ganz Europa ficher rechnen.

HANNOVER, b. Pockwitz: Monumente unglücklicher Liebe. In dialogisirten Erzählungen. 1801. 470 S. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)

Das pompöfe Aushängeschild contrastirt schr mit dem übrigen Aeusser'n. Der Erzählungen sind sünft. Schein und Wahrheit, der Gehaßte. Reue ohne Ivost. Freundschaft und Größe, die fruchtlofe Aufopferung. Die Situationen sind interestant, die Charaktere zuweilen gut gezeichnet; aber das Ganze gewänn' auserordentlich, wenn der Vf. üppigen Stil, Gleichnisse, poetische Floskeln weniger liebte, seine Belefenheit nicht so gern durch lateinische, französische, und englische Citaten erprotee, und laconische, und englische Citaten erprotee, und laconische

scher schriebe. Gewiss fühlt er warm und tief; aber er prunkt zu oft mit diesem achten Gefühle, fo, dass es Affectation scheint. Hier einige Belege von Exaltation: S. 57. Morpheus war fo unbarmherzig, aus seiner Schlummerschale nicht einen einzigen Mohnkorn auf seine Augenlieder zu ftreuen. S. 244. V. und G. find Todfeinde. - ,, Weiter , weiter! - Das Lied krächzten schon lange die Unken bey nächtlicher Stille, und die Raben am einsamen Hochgerichte. S. 263. Ich gabe fie nicht für Potofis Goldschlünde, nicht für Golcondas Diamantgruben, nicht für Karls Stralendiadem. S. 268. Ha, dass ich mit diesem Hieb alles zernichten könnte, was je den Namen Guacda ohne Fluch ausgesprochen! S. 287. paradiren die Erynnen, Harpyen, Charybde und Scylla auf einer Seite. S. 375. Die Dioscuren leuchten dir. S. 466. (fürchterlich) ,,Wirf' dich in eine hluft, vereinige des l'efuv, Aetna und Hekke tobende l'euerfchlünde, und lass ihre Glut in fiedenden LavaGromen wüthend auf dich herabrauschen, vereinige die Hitze unter der Linie alle auf deinen Scheitel - und du emplindest doch nichts von dem Feuer, das mein "Herz verschlingt!" - Ja wohl, fürchterlich! - S. 20. ift Taffo , S. 41. Boileau , S. 71. Shakespeare, S. 116. Virgil, S. 155. Horaz citirt, aber das Horazifche: "profeffus grandia, turget" ift dem Vf. felten zu Sinne gekommen.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Halle, b. Hendel: Collectio tractationum diversit argumenti, quas ex Catalogis scholarum Academine Halensis recepit, ordinavit et in unum corpus redegit Fridericus Manitius, Collaborator Gymnasii Lutheraporum Halensis. 1801. VIII. u. 134 S. gr. S. (10 gr.)

Die Vorrede des Herausgebers ift ausgezeichnet schlecht geschrieben, und zeugt weder von Urtheilskraft, noch von einiger Geübtheit im lateinischen Vortrag. Die Sammlung felbst verräth in der Art, wie fie veranstaltet worden, keinen undern Geift. Erwarten konnte wohl vor allen Dingen der Lefer, dass die Verfasser der einzelnen Auffatze, welche hier neben einander erscheinen, genannt worden wären, da bekanntlich die Anonymität folcher Auffatze, deren Verfertigung zu den offentlichen Functionen der akademischen Lehrer gehört, auf Universitäten bloss der Form wegen beobachtet wird: fodern konnte der Leser, dass, wenn die Namen ja nicht genannt würden, der Sammler wenigstens die Arbeiten verschiedener Verfaffer nicht bunt durch einander würfe: hoffen und wünschen konnte billiger Weise der Leser, dass durch ein Register das Nachschlagen so verschiedener Materien, als hier behandelt werden, besonders der philologischen und kritischen, erleichtert seyn mochte. An alles diess bat Hr. Manitius nicht gedacht. Er hat nicht einmal bemerkt, dass die meisten der bier vereinigten Lections-Prologen einem Vf. zugehören. Diefer ift der verdienstvolle Prof. Wolf, von welchem 26 Prolegen aufgenommen worden, über deren Inhalt und Werth hier weitläuftiger zu fprechen, eine frühere Anzeige (A.L. Z. 1802. Nr. 118.) uns überhebt. Die fechs übrigen Prologen find von anderer Hand, die uns unbekannt ift, obgleich wir den Wunsch nicht verhehlen, den Vf. des 25sten Auffatzes, welcher eine Verbefferung des Velleins (Lib. I. c. 2.) enthalt, namentlich zu kennen. Aufser diefem Prolog gehören dem uns unbekannten Vf. noch folgende an : 1) Nofiri aevi felicitatemetc. 2) Vidimus jam Anteaetc. 7) Non immerito etc. 9) Nunc eam dabimus overam etc. 10) Si quis in virtutis etc. Wir haben die Anfangsworte jedes diefer fremden Prologen zum Behufe derer angeführt, welche vielleicht schon die ursprünglichen Abdrücke derfelben besitzen; wiewoal wir fehn, dass der Herausgeber den Antang jedes Auffatzes unverkurzt und unverändert geliefert. Denn in den Wolfischen Prologen hat er oftmals den introitum et quae vulgo falutationem aut compellationem in difceffit officiofam appellamus (wie er in der Vorrede fich ausdrückt) weggeschnitten; und ob diefs gleich an fich fehr zu billigen war, fo zeigt er doch auch bey diesem unbedeutenden Geschälte den Mangel an Ueberlegung. Er läfst z. B. den dritten Prolog fo anbeben: Talis locus eft in opere Georg. Phrauzae u. f. w. Wann nun der Lefer die naturliche Frage qualis locus? aufwirft: fo muss er, um fich diefelbe zu beantworten, zu dem Wolfischen Auffatze felbit zurückkehren, wo er folgenden, hier unentbehrlichen Eingang findet: Imitemur in pofterum quoque in his prolufionibus L. Senecae inflitutum. quo is ad Lucilium scribens ex quotidiana lectione ac meditatione aliquid affert affidue, qued vel ab ingeniofo acumine commendetur, vel vitam humanam falubri confilio instruat. Ita nos item , ficubi in bonorum feriptorum loca inciderimus, five jocofa, five feria, quae nec injucunda cognitu, neque a fludiis veftris aliena videantur, Vobiscum, Commilitones, per has occasiones

communicabimus. Talis locus est etc. Ein andermal (p. 195.) behalt der Herausgeber den Eingang wörtlich bey: Ad ea, quae in Tacii librum primum Annalium olim prolutsmus, nume addamus, etc. obgleich diefes olim nunmehr von dem unminelbar vorhergehenden Auffatze gilt. Diefs find am Ende freylich Kleinigkeiten; aber sie find einem Herausgeber nicht zu erlaffen, welcher auf das Verdienit der Sorgiskt un 2 Zweckmäßigkeit Anfruch macht, und nich klofs mit den Fingern gearbeitet haben will, kleinigkeit wird es unserm Herausgeber wahrscheinisch auch dünken, wenn Ihr. Wolf, wie wir sehr sücken, bey seinen Auffätzen gegen die barbasischen Luberschriften: Tractatio prima, tractatio secunsa u. f. w. protetliren sollten

Da die Wolfischen Aussatze nunmehr von dem VI. felbit vollständiger, als hier, gefammelt, (denn iene Miscellanea begreifen 35 an der Zahl, diele Collens nur 26), und noch überdiels durch eine forglaue Feile verbeffert worden find; die fechs fremden Piologen aber, wenn wir die Verbefferung des Vellejus ausnehmen, keinen besonderen Wenth biben: fo können wir zum Ankauf gegenwärtiger Samalue nicht rathen, und glauben daher den Lesem einen Dienst zu erweifen, wenn wir das Einzige, was man etwa jetzt in derfelben noch nachfuchen durfte, die oben erwähnte Verbesterung der Vellejanischen Stelle, hier auszeichnen. Der ungenannte Vf. fcblig nämlich, um die Erzählung des Schriftstellers int der von Anderen beglaubigten Geschichte in Horagnie zu bringen, folgende Verletzungen der Worte vor: Exclusi ab Heraclidis Orestis liberi. Tun ling cia maximis concuffa est motibus ; Achaei ex Laconia pulfi, eas occupavere fedes, quas nunc obtinent: P lasgi Athenas commigravere, jactatique quam varis of bus, tum faevitia maris, quincto decimo anno fale cevere circa Lesbam infulam : acerque belli jucenu, mine Theffalus , natione Thefprotius etc.

# KLEINE SCHRIFTEN.

ARENEVELARRHEIT. Ulm, in d. Wohler. Buchh.: Befekteibung der Braunfchen Mafchine, zur zusehmäßigen Lage
einfacher und empliciter Beinbrüche an den unters Gliedmaßen,
von IR. Metzler in Sigmaringen. 1350. 455. 4, m. K. (§2)
Diese Maschnei it eine verbelierer Fichsteneebe in
nm Bret. 13 Zoll lang und 6 breit, eber, in welche eben for
heiden fich der Läuge nur der breit, eber, in welche eben for
viele hölzerus Nägel eine gegenweben shuiche, passen,
Durch jeden dieser Wirbel geht eine 2 Schuhe lange Schunr,
von der dieser Wirbel geht eine 2 Schuhe lange Schunr,
von der Begen, und deren beide herablängende Euden mit
Hächen won darkem Meinordraih verstehen seyn müslen. Auch
reinfren dazu 6 Gurte, jeder unsefahr 10 Zoll lang und 4 Zoll
brett. Sie find aus flarkem doppelt gelegten Tuch verfertigt,
und am Ende, um das Zusammerunzeln zu verhüten, mit

övielen Stabehen und Schlingen von Messing verhüten. Mit

diesen werden sie an die zu Ende der Schnüre bestellstächen sest; eine das sie durch das Undrehen der hat gelegt; das sie durch das Undrehen der bel gleichförmig nach der Bildung des Fuses angesegen. Die Vorzuge dieser Mafchine sind wirklich ausmilich. Der Wundarzt bedarf keiner weltern Berhaire Verbinden; er lösse einem oder zwey Garte ab, ind is seinen Verbaad an. Der Kranke kann alle nothdiritien wegungen, ohne Furcht den Verband zu verricken, almen. Die Ferse liegt frey, und der berüchtigte Schnederf-über fallt folglich weg, Auch die Reinlichkeit unste die Maschine befordert, da die Gurte leiche geösine, se nigt, und mit reinen verwechselt weeden können. Be spiecht also dies Maschine allen technischen Wundarze wiederholten Tyerfuchen.

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

Sonnabends, den 25. September 1802.

### MATHEMATIK.

HANNOVER, in der Hellwing. Hofbuchh.: Ideen einer möglichen Kritik der Größenlehre. Von W. Detmoldt, D. Erfle Abtheilung. 97 S. Zweyte Abtheilung. 68 S. kl. 8. (12 gr.)

er Vf. will zeigen, wie die Mathematik als reine Wiffenschaft möglich sey, wirklich Wiffenschaft im ftrengsten Sinne des Wortes, das heifst, der Materie nach fey, und nicht blofs eine wiffenschaftliche Form habe. Er gesteht, dass durch die Untersuchung der ersten Begriffe in der Mathematik die Wissenschaft wenig oder nichts gewinnen werde, glaubt aber, dass doch die ersten Principien derfelben mehr Haltung und Festigkeit bekommen möchten. Das wäre denn doch Gewinn. Allein diese Unterfuchungen gehören in die Metaphysik, und es ift einer fo felbftftändigen Wiffenschaft, als die Mathematik ift, ganz gleichgültig, wie fie ausfallen. Ihren Reichthum verschalfe fie fich aus fich felbit, und ibre Gewissheit leidet nicht, wenn man auch mit den Aristotelikern gegen die Platoniker annahme, dals die mathematischen Formen einen sinnlichen Urfprung haben und in der wirklichen Natur vorbanden find. Der Vf. halt fein Unternehmen fur neu, wie man häufig alles, was in den beiden letzten Decennien über philosophische Materien vorgebracht ift, für neu anlieht. Es ware gut gewesen , wenn er gelefen hatte, was vor alten Zeiten ein gewiffer Proclus in feinem Commentar über das erfte Buch der Euklideischen Elemente von dem Ursprunge der mathematischen Begriffe vorgetragen, und gegen die Aristoteliker als platonischer Philosoph zu erweifen gefucht bat. Der Vf. will aber weiter als jener unkritische Commentator gehen. Er wil! zeigen. wie die Vorstellung der Ausdehnung nicht blofs a priori ift, fondern auch wie wir dazu gelangen. Auf dem Titel des Büchleins ficht zwar Grofsenlehre, allein in der Schrift felbst ift von nichts als von der geometrischen Größe die Rede. Das gehört mit zu der neuen philosophischen Sprachen Verwirrung. Die Deduction des Begriffs, Ausdehnung, ift von dem Vf. in fo viele iWorte gehüllt, dass man fie fchwerlich herausfinden wird. Es! ift zu befürchten, dafs er felbit Worte für Begriffe genommen habe, indem er das, was ungetheilt im Geitte vorhanden ift. zu zergliedern unternimmt. Daher ift es nicht moglich , feine Vorstellungsart kurz mitzutheilen; zumal da der Vortrag etwas unordentlich und weitläuftig ift, wie der Vf. felbft eingesteht, mit dem Schiftbe-A. L. Z. 1802, Dritter Band.

wufstfeyn, dass die Geschicklichkeit eines Schriftstellers seine Sache so ganz ordentlich nach dem Schnürchen vorzutragen (S. XVI.) nur für fubalterne Geifter gehöre. Hier find inzwischen ein Paar Proben von des Vis. Zergliederungskunft.

Realifirung der Erkenntnifs ift diejenige Handlung, durch welche diese Erkenntnis aufhort, eine folche Erkenntnis zu seyn, die durch blosse mögliche Vorstellung von Nicht-Selbstthätigkeit vernichtet werden kann. Nun entfteht die Frage: Wie ift Realificung der Erkenntnifs a priori möglich? Auf zwey von dem Vf. angeführte Arten geht es nicht an; es mus ein besonderer Actus der Selbftthilig. 'heit dazu erfodert werden. Diefes möchte , fagt er. ein Actus des außer fich Setzen feyn. Habe man eingefehn, dass Setzen schlechthin die ursprüngliche Selbstthätigkeit ift, und durch die Reflexion dieses Setzens auf das Gemuth das Bewufstfeyn entstehr? fo werde man auch annehmen muffen, dass durch. aus kein Bewufstfeyn ohne jene Selbthätigkeit möglich ift. Das Bewufstfeyn des aufser fich Gefetzten konne also auch nur als ein Produkt des Setzens an. gefehn werden. Mun entstehe aber das Bewusstfeyn als Produkt des Setzens nur durch die Reflection auf das Gemuth; das Bewufsifeyn des aufser fich Gefetz. ten muffe also nothwendig ein (das) Produkt einer ganz heterogenen Handlung feyn, wie (als) die des Setzens, und diese Handlung, behauptet der Vf., ift - die Ausdehnung. Wenn auch alles vorher gefagte vollig klar ware: fo wüfste man doch nicht. was Ausdehnung fey. Man könnte flatt Ausdehnung irgend ein Wort, wie Abracadabra, oder das beliebte philosophische Symbol (= x) fetzen. Weiter. hin heifst es, die Ausdehnung mufs als eine unaufhörliche gedacht werden. Aber nur durch das Aufhören mit der Realifirung wird vollendere Bestimmung des Gemüths zu Stande gebracht. Die Frage, wie Vollendung der Realifirung a priori möglich fey, ift für das ganze menschliche Wiffen aufserft wichtig. Das Aufhören muß ein plötzliches fevn. Das Anfangen und Aufhören muß ein gleich richten. des Bestreben haben, und fiehe da! das ift die gerade Linie. Ferner wird auch vieles von Grenzen vorgebracht, ohne dass man von dem begrenzten Dinge etwas erfahrt. Doch die Liebhaber von folcherley Speculationen mogen felbst zusehen, ob sie die Vorftellungen des Vis. beffer begreifen können, als es Rec. moglich gewesen ift. Es ift in psychologi. feher Rücklicht gut und nützlich, über den Urfprung der mathematischen Begrisse nachzusoischen. aber dem Mathematiker hilft dieses zur Ueberzeugung von der Richtigkeit seiner Schlösse nichts, weil er mit der sormlosen Grösse sich gar nicht beschäftigt.

Am Ende der ersten Abtheilung macht der Vf. einen Unterschied zwischen kritischen und dogmatischen Mathematikern, so wie man seit einiger Zeit die dogmatischen Philosophen nicht mehr bloss den fkeptischen, sondern auch den kritischen entgegenferzt. Es könnten nun zwar alle Mathematiker, wegen des Inhalts ihrer Wiffenschaft, auf die Ehre, kritische zu heissen, Anspruch machen; allein der Vf. latst diefe Ehre nur denjenigen widerfahren, welche die Grundfatze nicht auf Treue und Glauben annehmen, fondern fie bis zu ihrem Ursprunge verfolgen, und dadurch zu dem Range der ersten und einzigen Gefetze erheben. Diefe allein verdienen nach feinem Ausspruche; wahre Mathematiker genannt zu werden, und unterscheiden sich von den dogmatischen, welche mit Hülfe ihrer auf Glauben angenommenen Principien richtige Resultate finden. ohne felbst einzuschen, wie sie möglich find, wie der fystematische Physiker von dem empirischen (nicht empyrischen, wie der Vf. immer das fremde Wort buchttabirt) fich unterscheidet. Der dogmatische Mathematiker möge einen ziemlich deutlichen Begriff von dem Wefen einer geraden Linie haben. nur kenne er das Princip der Möglichkeit nicht, er muffe fich alfo auf das allein verlaffen, was er ficht. und konne daber fehr leicht in Traumereven verfallen. (Wie metaphysifche Träumer von Träumereven der Mathematiker reden können!) Hierin befleht, fährt der Vf. fort, der Vorzug und die Würde des kritischen Mathematikers, dass er alles aus dein wahren Gefichtspunkte betrachten kann, indem er alles nach dem Princip der Möglichkeit beurtheilen kann. - Alfo, wenn ein kleiner Metaphyfiker etwas von den Anfangsgrunden der Mathemarik fich bekannt gemacht hat: fo ift er, kraft feiner Hirngespinste, größer als der tieffinnige Mathematiker, der feine Wiffenschaft bereicherte, aber die metaphyfischen Grübeleyen nicht achtere, und vielleicht felbst die Anfangsgrunde nicht mehr zu lehren im Stande ware. Das ift doch eine abermalige Anmafsung, ahnlich dem Stolze des Nomaden-Chans, der nach einer kärglichen Mahlzeit (hochftens von Pferdefleisch,) allen Potentaten der Erde die Erlaubnifs ankundigt, fich nunmehr auch zur Tafel zu fetzen. Aus dem Gegenfatze, den der Vf. in der angeführten Stelle zwischen systematischen und empirischen Physiker macht, sielt man, wie er die Naturlehre behandelt. In der Vorrede aufsert er stolzes Mitleiden mit denjenigen, welche lieber den Gesetzen der Natur gehorchen, als ihr selbst Gefetze vorschreiben wollen; lieber ein Spiel leichtfertiger boshafter Secten (welcher?) bleiben, als diefe zu gerechte Emporung gegen die Natur wagen wollen. Man weifs nicht, ob man über dergleichen Ansprüche zürnen oder lachen foll.

Cassell, b. Griesbuch: Verzeichnift aller neurfudenen und verbesserten mathematischen pussieste,
schen. optischen und metchnischen lustimente
und Blaschinen, wie auch anderer Kunstlechen
die theils bey der Ausübung mancher willen
schaftlichen Lehre zur Erleichterung als aub zi
einer nützlichen Unterhaltung und zum Verzub
gen dienen, von H. C. W. Beichappt. Hof Mechanikus und Optikus zu Hessen-Philippath
Erstes Stück. 1800. 64 S. Zueuster Stück. 1823
44 S. 8. (Beide Stücke 8 gr.)

Im erften Stück diefes Instrumenten Verzeichnisse theilt Hr. Breithaupt die bey ihm zu verfertigenden Inftrumente in 5 Abtheilungen ab. Unter diefen be greift die erste die mathematischen und geomeitfchen Instrumeute und Maschinen, die in technische geodätische und Markscheider - Werkzeuge zeibl len. Die andere enthält die phyfikalischen lifter mente, nämlich elektrifche, pneumatische, hydrofe tische und hydraulische Apparate; die dritte mi vierte das optische Fach, die fünfte Abtheilungit gewissen Künstler. Werkzeugen gewidmet. - In zweyte Stück enthalt die in den Nummern fonbefende Fortsetzung der ersten Anzeige von neum Instrumenten , welche die nuimmehre mit einender in Compagnie arbeitenden Gebrüder Breithaupt in Cafel verfertigen. - Die Verzeichniffe felbit und ziemlich vollständig; überall find die Preife, und wo es nothig ift, auch der Erfinder oder Verbefferer der Inftrumente angezeigt, welches für die Käuferden Netzen hat, das fie wiffen was fie zu erwarten ben.

#### NATURGESCHICHTE.

ROSTOCK U. LEIFZIG. D. Stiller: Beyirägt va Me turgefchichte, von Heinrich Friedrich Link, d.ktneyk. u. Weltw. Doct. d. Naturg., Chen. Botanik ord. Profess. zu Rostock etc. Esse Band. 1797. Zwegter Theil. 1801. 8. (18th 16 gr.)

Der erste Band enthält drey Stücke, welcht in ne Titel haben, der letztere ein Stück. Die beite dern Titel find folgende:

- 1) Ucher die Leiter der Natur, das natürlichte Käustliche System, von D. H. F. Link. 17
- 2) Ueber die Lebenskräfte in naturhistorischer Rifischt und die Classification der Saugthiere.
- 3) Beyträge zur Philosophie der Naturgeschichtet 1797. 136 S.
- 4) Goologijche und mineralogijche Bemerkunga 18 einer Reife durch das füdwejliiche Europa, bijos ders Portugal etc. 1801. 235 S.

Erstes Stück. 1) Ueber den Zwek der Naugh schichte. Er sey nicht bloss, sie zu einer Hulfswifen-

schaft der Oekonomie, Medicin und Technologie zu erheben, fondern Physico-Theologie, indem man alle Naturkörper als Wirkungen eines hohen Verstandes ansieht, und da alle Anwendung der Naturkorper, einige wenige Fälle vielleicht ausgenommen, in einer Veränderung derfelben bestehe, das Bestreben, Veränderungen der Naturkörper zu bewirken. 2) Ueber die Leiter der Natur und die natürliche . Ordnung. Da es den Naturforschern zu schwer wurde , eine Leiter zu entwerfen, hatten viele gesagt, die Natur stelle ein Netz vor. Diese Vorstellungsart habe nie viel Beyfall, wenigstens nie viel Einsluss gehabt, fie fey zu verwickelt und unbestimmt. Natürliche Ordnung sey weder Schimäre noch unnütz, auch könne es nicht noch zu früh feyn, fie zu entwerfen, nur muffe man fich beym Entwerfen derfelben vor dreverley Fehler hüten, nämlich: die Merkmale winach die Wesen geordnet werden follen, und die verschiedne Behandlungsart ersodern, muffen getrunt; es mus nicht behauptet werden, dass verschiedne Eigenschaften, deren einige von dem Innern, andere von der Form abhängen, in geraden Verhaltniffe ftehen, und endlich muffen die Aehn. lichkeiten der Naturkörper nach Grundfätzen beftimmit werden. 3) Ueber die Form der Naturkorper überhaupt. Die vollkommenste Form sey hier diejenige, die fahig ift, andere Formen mit fich vergleichen zu laffen, in ihr muffe alfo alles enthalten seyn, was sich in den übrigen findet; sie sey alfo diejenige, die aus den mannichfaltligften Theilen auf die mannichfaltigste Art zusammengesetzt ift. Man muffe unterscheiden, ob gewissen Naturkörpern ein Theil fehle, die Stelle dafür aber da fey, oder ob auch diese mangle. Man mulle die Theile, die man an den Naturkörpern unterscheider, vorzüglich nach der Stelle, die fie au dem ganzen Geschöpf einnehmen, bestimmen. "Gewöhnlich fieht man bie-"bey auf den Nutzen; aber abgerechnet, dass er .. nicht in Betracht kommen kann, wenn von der "Form die Rede ist, so ist er auch nicht selten sehr "mannichfaltig, oft problematifch, immer fchwer "anzugeben. Die Form des Theiles felbst ift ein "eben fo trügliches Kennzeichen.... Nur allein "mit der Stelle, die der Theil einnimmt, lafst fich ,,von der Form ein guter Gebrauch zur Erlernung "deffelben machen." Wir enthalten uns hier, fo wie anderwärts, aller Anmerkungen, die fich dem kundigen Lefer von felbst darbieten, um so mehr, da wir überzeugt find, dass der Vf. jetzt über vieles ganz anders denke. 4) Betrachtungen über die dren Reiche der Natur überhaupt. 5) Betrachtungen über das Pflanzenreich. 6) Ueber das natürliche un ! künftliche Syflem in der Botanik. 7) Betrachtungen uber das Thierreich. 8) Betrachtungen über die Minera-

Das zweyte Stück enthält: 1) Urber die Lebenskröfte in natwihitorifcher Rückficht. Der Vf. nimmt folgende Lebenskräfte an: Senfibilität, Irritabilität und Contractilität, Secretionskräfte, Propulfionskräfte. Bildungstriebe. 2) Urber die Clafificaciun der Säugthiere, oder vielmeht ein künstliches System derseiben, grösteutheils nach Linné und Blumenbach. 3) Zusatze und Berichtigungen zu dem ersten Stücke der Beyträge.

Drittes Stück. 1) Eintheilung der Lehren, welche die Nuturkunde ausmachen. Der Vf, theilt fie fehr gut 1) der Form nach in Naturbeschreibung oder Physiographie, in die Lehre von den Wirkungen der Naturkörper auf einander, die er Physiotropie nennen mochte (dieser Name ist, wie die mehrsten griechischen der Art verunglückt, und würde Naturwendereys, odere Naturflieherey zu deutsch heißen) in die Lehre von den Ursachen der Naturkörper Physiologie oder Physionomie, in die Naturgeschichte oder die Lehre von den Veränderungen, welche die ganze Natur der Zeit nach erlitten hat, und in die physikalische Kosmographie, ein 2) der Materie nach aber in Pfychologie, die Lehre von den organischen Körpern, (Rec. würde diese beide mit einander vereinigen, denn die Verschiedenheit der Mittel, wodurch die Kenntniss beider erlangt wird, macht fie nicht zu verschiednen Wissenschaften den Gegenständen nach, fonst müsste man die anatomischen und chemischen Untersuchungen auch trennen) und die Lehre von den unorganischen Naturprodukten, wohin fehr richtig Astrognosie, Meteorologie und Mineralogie gezählt werden. 2) Physionomie. 3) Naturbeschreibung. 4) Physiotropie. 5) Naturge-schiehte. 6) Physikalische Cosmographie. 7) Hülfsmittel der Naturkunde, künstliches Syttem, Geschichte und Philosophie der Naturkunde. 8) Einzelne Bemerkungen gegen Hn. Karften und den Berl. Recenfenten.

Der zweyte Theil dieses Werks ift bey weitem beffer bearbeitet wie der erfte, und man fieht deutlich, dass bier der Vf. mehr in seinem Fache war. Eine Reife, die er mit dem Grafen von Hoffmannsegg durch Frankreich, Spanien und zwar durch diefes nur der Breite nach. Portugal, fast durch alle Provinzen und den füdlichen Theil von England machte, gaben ihm dazu die Veranlaflung. Nach einer Einleitung, worin er anzeigt: dass er unter Geologie die Lehre, wie wir die natürlichen Korper unfrer Erde nebeneinander dem Raume nach finden, alfo dasjenige, was man deutlicher naturhistorische Geographie nonnen würde, verstehe, folgen Bemerkungen über die Bildung des füdwestlichen Europa überhanpt. worin er gegen Foriter und Pallas, welche die gegenwärtige Bildung der Erdoberfläche einer großen Flut von Suden (Sudweften) zu fchreiben annimmt. das Meer habe noch eine beständige Strömung von Westen nach Often, wie z.B. in der Meerenge von Gibraltar, im Kanale, in der Offfee; diefer widerftunden große Bergketten am ftarkften, und ihre Richtung bestimme daher die Gestalt des Landes. befonders da bin und wieder auch Strömungen von Norden und Suden gegen die Polo .... ftatt fanden. "Grofse Revolutionen anzunehmen, um diefe For-"men erklarbar zu finden, heifst den Knoten zer-"hauen, nicht auflofen." Wenn aber die Geschichte uns die Nachrichten von folchen großen Revolutio-

on Arministra

nen überliefert. follen wir fie dann einer Hypothefe zu gefallen leugnen? nicht fie lieber zur Grundlage einer Hypothese machen, als unabhängig davon eine neue erbauen ? In der phufikalifehen und mineralogifchen Geographie von Portugal geht nun der Vf. vorzug. lich die Richtung und Beschaffenheit feiner Gebirge und ihrer Bestandtheile nach den Previnzen durch : wobey einige Mineralien, die dem Vf. neu schienen, nach Bufseren Kennzeichen beschrieben werden. So brauchbar auch diese Kennzeichen überhaupt find, und fo viel durch fie Hr. Werner zu leichterer Erlernung der Mineralogie und Auffindung der Mineralien beygetragen hat: fo find fie doch bey einem neuen Mineral nicht hinreichend. Weit allgemeiner, kurzer und minder beträchtlich wie es denn der kurzere Aufenthalt des Vfs. nicht anders zuliefs, find die Bemerkungen über die phufikalische und mineralogische Geographie von Spanien, Frankreich und dem füdlichen Theile Englands. Ibnen folgen Bemerkungen über den Boden des Meeres. der nach dem Vf. der Oberfläche des Landes febr unähnlich, viel ebner, und deren Anhöhen und Tiefen keine schnelle Abwechselungen haben follen; im Meere würden keinesweges neue Berge gebildet, fein Boden fey nur von Sand. Schalthieren und felten von Thon bedeckt, Spuren von Kalksteinen finde man darauf nie, und faft nie großere Steine in einiger Entfernung vom Lande. (Die steilen Felfeickuften mancher Infeln und Länder, die Geschichre und Donatis Bemerkungen über das adriatifche Meer beweifen doch von allem diefen das Gegentheil.) In allgemeinen geologischen Bemerkungen fielle der Vf. eine gut ausgetührte Hypothefe über die En. Rehung der Gebirgsarten durch Niederschlag aus dem Waffer auf, wobey vorzüglich über den Granit, wo. runter er jetzt blofs ein Gemenge von Quarz, Feld. foat und Glimmer versteht, da er in seiner geniori. fchen Kenntnifs der Mineralogie nur die beiden er. iten als wesentliche Bestandtheile annahm, viele le. fenswerthe Bemerkungen vorkommen. Den Schluft diefes Theils machen schätzbare Beutrage zur bore nischen Geographie des füdweftlichen Europa, in welchem der Vf. erstlich ein Verzeichnifs folcher Pflan. zen aufstellt, welche fich durch den großten Theil von Europa von dem 54lten bis 38° N. B. finden mit guten Bemerkungen darüber. Dann fteltt er die ienigen Pflanzen auf, die zwar nicht in diesem ganzen Erditrich verbreitet find; wo aber von zwey febr nalie verwandten Arten oder Abarten, die einener im nordlichen, die andre nur im füdlichen Eunpa fich findet, darauf diejenigen, welche im nordlichen oder mittleren Europa in Ebnen, im fid. chen aber nur auf Bergen wachfen. Nun folge Bemerkungen über die partugielische Flom, in auf der einen Seite der nordafrikanischen, auf der andern der fudenglischen fich nabert, mit der fpnischen aber weniger Aehnlichkeit bat, als ma Zuletzt find noch die Pflanzen vermuthen follte. angegeben, welche lich im nördlichen Europa bisfig , in Sudfpanien und in Portugal aber gur alcht finden.

### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZNEYGELAHRTHEIT. Jena, b. Gopferdt: Bemerkungen uter die diesjahrige Ruhrepidemie, ihre Urfachen und Begen der die die generige einen Grundfarzen, von Georg Gottfried Zinke, d. A. G. Dr. 1801. XVI u. 56 S. 8. (6 gr.) Zuerk findet, man hier die Geschichte der Kuhrepidemie ganz gewöhnlich gezeichnet. Weder in Rücklicht der Symptome der Ruh", noch der Prognose bey derselben findet man mehr ale wir bisher fchen wufsten. Krifen fah der Vf. niemals. S. 4, wo es heifst: "bey fehwächlichen und folchen Perfonen, die eine ichiechte Koft genoffen, oder unreinlich lebten, war die Ruhr gemeiniglich gastrischer oder gallichter, seltener fauler, und bey einigen starken, robusten Personen meistenthetis entzundlicher Art" führt der Vf. eine ganz andere sprache als S. 32, we er diese Eintheilung der Ruhr ganz autere Sprache als S. 31, we er diese Eintheilung der Ruhr ganz verwirft, und sie in Ruhr ohne Fieber, mit einfach anhaltendem Fieber, mit Synochus, mit Typhus eintheilt. Die bisher augenommenen Entstehungsprfachen der Ruhr verwirft der Vf. ganzlich und bestimmt dagegen : Schwächung der Gefafe und Hante des Magens durch den bey anhaltender Sommerhinze (denn nach dem Vf. herricht die Ruhr nur allein zu Ausgang des Sommers) beständigen Verluft des Ausdinftungsftoff's maine die Anlage zur Ruhr; der Honigihau aber, der mit den Speifen in den Korper komme, bringe als reizende oder erregende Urfache die Ruhr hervor. Eine Vorstellung, wie

fie Lentin in feinen Beobachtungen einiger Krankheiten febrt bekaunt gemacht hat! Je mehr Honigthan der Menfch Vegetabilien verfohluckt, delto ftarker und gefährlicher & mit dem Vf. die Ruhr. Er gestettet nur eine Anfteckung dam die Abgange, weil diese mit Magenfast vermischen und Gahrung gegangenen Honigdiau enthalien. Meg diele Vit Hellung richtig finden, wer da will: Rec. kann es nicht die Gründe dagegen anzugeben, erlaubt aber der dieter bezeige verflattete Raum nicht. Was die Heilmethode dei i anlangt, fo fucht er erft den Rnhrftoff durch fchleimid einwickelnde Mittel unwirkfam zu maehen, und aste die Afthenie des Magens und der Gedarme zu heben letzteren Zwecke gebraucht er Mohnfaft, Campber, fchus, Naphtha, Liquor anod., Spirit, niri duic., Seg taria, Arnica, Valeriana, Cinamomum, Cardamonum. ge vor Brown find aber diefe Mittel ichon gebraucht iden. Von S. 40-47 Rehen Recepte. - Wenn der !! in drey Monaten 120 Kranke an der Ruhr behandelte. " denen nur S, und diele nacht des Vfs. Verücherung sei theile an tremden Zuffilen, theils aus Vernachiangen Starben: fo kann zwar daraus erhellen, dass des Vis thode dem Genius der damaligen Krankheit augentie gewesen sey; dass aber dieses die einzige Bebardians weise einer jeden Ruhr sey, lasst sich nicht beweisen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 27. September 1802.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

GREIFSWALDE, b. Eckhard: Anleitung zum gerichtlichen Process, mit besonderer Rücksicht auf die fchwedifch - pommerfchen Gerichtsordnungen, vom Prof. Mehlen zu Greifswalde. Erfler Theil. 1800. 472 S. 8.

er für das schwedisch - pommersche Privatrecht zu früh verstorbene Vf. hat fich bekanntlich um die beffere Cultur deffelben schon ehedem durch einige Schriften Verdienste erworben. Diese werden nicht wenig durch die gegenwärtige Arbeit erhöht, die Richter und Sachwalter mit dem ganzen Gange des gerichflichen Verfahrens, fo wie mit dem Geiffe der Process - Ordnungen und deren mannigfachen Verbefferungen bekannter macht, und fie dasjenige mit einem Blick überfehen lafst, was fonft oft nur die Frucht einer langjährigen Erfahrung oder mühfamer Forfchungen in einzelnen Fällen feyn kann. Es ware daher fehr zu bedauern, wenn der frühzeitige Tod des Vfs. die Vollendung diefes nutzbaren. Werks Roren, und nur die Halfte des davon erwarteten Gewinns gewähren follte, der fich in Abkurzung der Processe merklich aufsern muss. Sieht man freylich auf die hier mit vorgetragenen Grundfatze des gemeinen Processes: so wird man wohl schwerlich neue Anfichten entdecken, und weder in der Form der Darftellung, noch in der Ausführung einzelner Materien Abweichungen von der gewähnlichen Vorstellungsart wahrnehmen; vielmehr find in beiden Rücklichten die Danzischen Grundsätze fast durchgehends befolgt, und in den ersten Abschnitten der Einleitung nur gar zu ängillich. Allein im Ganzen ift diefes doch nur Nebenfache, und die Abweichungen und Eigenthümlichkeiten der schwedisch - pommerschen Gerichtsverfassung und Process - Einrichtung bleiben immer das vorzüglichste Augenmerk. worauf alfo auch nur die Beurtheilung hauptfächlich gerichtet seyn darf. Diese kann aber nach Rec. Einfichten in der Hauptsache nicht anders als gunftig ausfallen, und man hat nur kleinere Mangel zu rugen, die der forgfamere Fleiss des Vfs. bey langerem Leben nicht ungebeffert gelaffen baben wurde. So hatten wohl manche Lehren des gemeinen Proceffes billig noch kärzer gefasst, manche Sätze des schwedisch - pommerschen nicht mehrmals ohne Noth an verschiedenenen Stellen wiederholt, dagegen an andern noch manche Zufatze eingeschaltet werden follen, die man jetzt ungern vermifst. Diefs ift z. B. gleich anfangs bey den Quellen des schwedisch-

A. L. Z. 18ca. Dritter Band.

pommerschen Processes, 5. ff. der Fall, wo die verschiedenen Landesgerichtsordnungen, deren Verbesferungen und Ausgaben etwas genauer hatten bezeichnet, und dadurch die Literatur hatte erganzt werden konnen. Die altere fürstliche Hofgerichtsordnung ift eigentlich schon 1566 publicirt und 1569 nur vom Kaifer confirmirt, auch gleich im folgenden Jahre schon, wenn Rec. nicht fehr irrt, zu Altenffettin gedruckt, 1500 aber zu Barth, und 1663 zu Stettin nur wieder aufgelegt. Erst in letztem lahr (1663.) kam die längst bezweckte Revision und Umarbeitung derfelben durch Mevius zu Stande; und in diefer verbefferten Gestalt erfchien fie, nach erfolgter königlicher Bestätigung im Dec. 1672, im J. 1673 zu Altenstettin, und ward in der Folge mehrmals wieder , z. B. 1739 und 1774 in Stralfund gedruckt. Hierbey ift es denn auch bis jetzt geblieben. aufser dafs in den Vifitations - Recellen von 1707, 1737. 1774 und 1708 manche Verbesterungen durch genauere Bestimmungen hinzugekommen find, bey welchen man doch nicht überall gerade die Hand eines Mevius erkennt. Wenigeren Aenderungen ift bisher die Tribunals Ordnung unterworfen gewefen, und die musterhafte Einrichtung derfelben ift auch lo allgemein anerkannt, dass Deckher sie fogar für " fatis Germaniae. fatis et orbi commendabilis" halt. Auf die erke fehr mangelhafte Praliminar - Iuftruction des Wismarschen Tribunals vom März 1653 folgte noch im nämlichen lahre die erste ausführliche Ordnung von Stuck und Mevius, die noch im Dec. unterschrieben, und im Ansange des folgenden Jahrs 1654 gedruckt ward. Allein noch ehe fie zum gefetzlichen Anseben reifte, und kaum noch einmal darnach gesprochen war, muste schon Mevius sie einer neuen Revision unterziehen, die ihr nach der im Sept. 1656 ertheilten konigl. Bestätigung erft im Jan. 1657 zur ordentlichen Publication durch den Druck zu Wismar, und zur völligen gesetzlichen Sanction verhalf. Seitdem erschien fie aber noch 1673 und 1739 wiederholt, jedoch unverändert, im Druck, und erlebte auch nur einen Visitorions, Recess im J. 1602, welcher der letzten Ausgabe angehangt ward. Lit nun gleich manches in derfelben theils durch neuere Verfügungen, theils durch den Gerichtsgebrauch zur Antiquität geworden: fo würde doch Rec deshalb noch nicht mit dem Vf. gerade eine Umarbeitung, fundern allenfalls nur eine Bezeichnung, höchftens Weglaffung des Veralteten für rathfam halten. um nicht mit den Worten des Ganzen zugleich den Geift zu verlieren. - Die erfte Confistorial- Inftruction ift fchen 1569 entworfen, bienachst aber von Uuuu

Mevius 1663 gleichfalls revidirt, und 1681 promulgirt, feitdem auch mehrmals, z. B. 1730 und 1775 gedruckt, und mit Vilitations-Recessen reichlich ver-Die Angabe der Hülfsmittel im f. g. barte wohl etwas vollständiger feyn können, wogegen. diefelben beym pommerschen Process (6. o.) schon an fich nicht fehr reichhaltig find, auch eines der wefentlichften und fruchtbariten, nämlich eine pragmatische Geschichte der Gerichte und ihrer Verfaffung noch gänzlich fehlt. Von dem Druck der zahlreichen Balthafarschen Decisionen (S. 12. not. 2.) bingegen kann Rec. fich unmöglich einen angemeffenen Gewinn versprechen. - Der Abschnitt 2. und 3. der Einleitung handeln von den verschiedenen Attendes Processes, von dem Richter, der Gerichtsbarkeit und dem Gerichtsstande. Die Bemerkung über den proceffus citationis et simplicis querelae S. 15. Not. 1. Scheint Rec. nicht ganz richtig. Im Reichsprocels wird freylich der processus citat. dem Mandatsprocess entgegengefetzt: allein im Sinne der Wismor. Tribunal-Ordnung von causis ordinariis et summariis ist der proc. fimpl. quer. nicht blofs für erftere gezeichnet. fondern kann auch in letzteren Statt finden, und wird gewöhnlich im Gegenfatz vom proc. appellat. gebraucht. Diess erhellet noch deutlicher aus dem im f. 14-16. angegebenen Begriff vom pommerfchen ordentlichem und fummarifchem Process, wonach letzterer noch immer ein proceffus ordinarius im Sinn des gemeinen Rechts, jedoch in abgekurzter Gestalt, ift. Die Lehre von der Recusarion eines Richters ift ihrer Weitläuftigkeit ungeachtet (6. 24 bis 28.) nicht erschöpft; es fehlt sowohl an allgemeinen Grundfatzen, z. B. über die Recufation eines ganzen Collegiums als folchen, als auch an ganz richtigen und genauen gefetzlichen Bestimmungen, namentlich im Recess von 1708. - Ganz genaue und völlig genügende Merkmale zur Festsetzung der Granzlinie zwischen jurisdict. delegata und mandata vermifst Rec. fowohl bier f. 32. ff. als faft überalt, und möchten folche auch wohl überhaupt nach der heutigen Gerichtsverfallung fo leicht nicht aufzufinden feyn. Die Schwierigkeit scheint hauptfächlich in der angeblichen Befugniss der Landesgerichte zu Delegationen, besonders zur ganzen Sache, zu liegen; fo wie in der Frage: ob dergleichen Aufträge nicht mehr für blofse Mandate als eigentliche Delegationen zu halten find. - Die ausschliefsliche Competenz, die der Vf. G. 42. dem foro geftae administrat. beylegt, mochte doch schwerlich in den Gesetzen gegründet feyn, fondern wohl nur auf einem Mifsverstande derfelben beruhen; und wenn der Vf. im foro contractus keine Klage auf Wiederaufbebung zuläst: fo leidet diess doch Einschränkung, woferne nicht diefelben ihren Grund im Contract felbft haben. Verträge mit Durchreisenden enthalten in der Regel wohl nur eine Entfagung auf den Gerichts. Rand des Contracts, und es ift daher die Abficht, dass fie hier fofort auch erfüllt werden, erft zu erweifen. - Beym Gerichtsstande des Zusammenhangs 6. 45 - 48. fcheint der eigentliche Unterschied unter

- continentia und connexitas nicht genau genug bestimm zu feyn. Er beruht nainlich darin, dass dort nur una cademque caufa contra plures, hier plures enfar contra eundem obwalten; auch fetzt die Continenz flets den nämlichen Landesherrn der Beklagten von. aus; und ift von mehreren unter verschiedenen Rich. tern liegenden Sachen die Rede; fo hat fie felbit un. ter Vorausfetzung deffelben noch ihre Schwierigkeit, Bey der Connexitat ift f. 48. Not. 2. der Satz, dafe der Richter in poffefferio auch das petitorium entfcheide, wohl nicht fo allgemein richig. Das e. r. X. de caufa poffaff. et propriet. geht nur darauf, dafe vor den juder petitorit auch das poffefforium gebere. um dem weltlichen Richter durchaus alle fie richtsbarkeit in causis ecclesiafticis zu entziehen. Sieht ihm aber auch die Cognition in possession zu: fo folgt daraus doch ficher nichts für's periforium. Sonderbar fcheint Rec. die ebeudaf, Not. 4 bey Streite. keiten über Reluition der Lehne als üblich angeführte Separation des Punkts der Nachfligheit, de hier nicht nur, mehrals irgend wo, völlige Comentat flatt hat, fondern auch diefer Punkt mehr zon Hauptbeweise felbit, als zur Legitimation zur Siche zu gehoren scheint. Die im f. 57. angegebenen et fetzlichen Bestimmungen über den Gerichtsfand in peinlichen Fällen find nichts weniger als genau und befriedigend; das Ganze ilt vielmehr ein Gewebe von Ausnahmen, dem es an der nöthigen Klathen gebricht, und das leicht auf wenige allgemeine Sutze zu reduciren ware. Auch fcheint der Vf. S. 58. b. und S. 64. III. dem privilegirten personlichen Gerichtsstande zu wenig Vorzüge eingeräum zu biben; Leffer und Hommel reden blofs vom fore contractus und geftae administrationis. Ueber den Gerichtsfand des Erben 6. 62. find die Grundfitze des Vis nicht richtig, und felbit mit demjenigen, was er vorbe S. 47. Not. 4. darüber anführt, nicht einfimmig Der Erbe kann namlich nicht anders in foro defund belangt werden, als wenn er daffelbe freywillig pro rogirt, und die dagegen angeführten Gefetze tebe offenbar nur vom cefu litis jam conteftatae, oder wed von dem befonderen Gerichtsftaude des Contract oder der geführten Verwaltung in Ansehung des Et laffers die Rede ift. - S. 72. Not. 1. Einlaffen ma fich der Vormund freylich in foro geftae administ tionis; der Pupill hat hingegen nur die Befuguit nicht die Verbindlichkeit, ihn dafelbst ausschließen zu belangen. Diefs hat aufser den angeführten Schi ftellern neuerlich noch Gonner aus den Gefetzen fell erwiefen. 'Die f. 64. lit. b. angeführten Wirkung find keinesweges fammitlich der eigentlichen Recht hängigkeit eigen, fondern Num. 1. 2. 4. finden mi fchon bey der uneigentlichen Statt. - Vorzüglit wichtig ift der Abfehn. IV. S. 75 - 145. von der te faffung der Gerichte in Pommern und Ragen. 100 es ift nicht zu verkennen, dafs der Vf. denfelben mi vieler Sorgfalt und Genauigkeit behandelt, dabe auch befonders auf die gefetzlichen Quellen Ruch ficht genommen habe. Indeffen bestimmer die doch immer nur die zum Ressort eines jeden Cale

giums gehörigen Gegenstände im Allgemeinen, ohne in das genouere Detail einzelner Fälle einzugehen; daher es dann hier auch nicht an manchen Collifionen und Bedenklichkkeiten fehlen kann. scheint z. B. S. 77. mit der allgemeinen Verweisung der Polizeufachen an die K. Landesregierung der Fall zu fevn, wobev fich doch nothwendig nuch mancherley Einschränkungen gedenken lassen. So bald eine Sache den Charakter einer Privat-Juftizfache annimmt, follte sie billig nie mehr vor die Regierung gehören, und noch weniger laffen fich folche in irgend einer Rücksicht vor die Cammern ziehen, zu deren Competenz blos ökonomische Angelegenheiten zu rechnen find. Wenn daber die S. go. a. E. angeführten Gegenstände wirklich vor derfelben zu behandeln find: fo kann diefs feinen Grund lediglich in einem besonderen gesetzlichen Auftrage haben, woran es aber in vorliegendem Fall, aufser in ökonomischen Sachen, gänzlich ermangelt. - Die muere Einrichtung eines Oberfachwalter - Amts f. 71. zweckt freylich fehr zur schnelleren und besteren Beforderung der Justiz ab , indessen gehört doch bey weitem der größere Theil der damit verknüpften Geschäfte unftreitig schon zur eigentlichen Obsorge der Landes · Regierung, der auch vorher bereits die Auflicht über die gehörige Juftizpflege, wenigstens bey den Untergerichten, zustand, und bey einem Lande von fo mässigem Umfange scheint dadurch auch der Geschäftskreis derselben keinesweges über die Gebihr erweitert zu werden. Im Gegentheil dürste die Uebertragung aller jener Geschäfte an ein einzelnes Subject manche Bedenklichkeiten mit fich führen. - Ungeachtet der großen Genauigkeit und Sorgfalt des Vfs. in Bestimmung der Granzen und des Umfangs eines jeden Gerichts fehlt es nicht an einzelnen kleinen Flecken, deren Aufzählung und Besterung jedoch eigentlich nicht für diese Blatter passt. Dahin gehört z. B. die Bestimmung der Perisdiction über Advocaten und Procuratoren S. 94., Womit es vom Wohnort des höchften Gerichts eine Lusnahme leidet; des eigentlichen Ganges der Apeltation von Accife- und Confumtionsgerichten S. . : der Concurrenz des Hofgerichts mit dem Landogtey - Gericht 6. 103. und 106., ingleichen die Anabe ftatiftifcher Notizen von den Wismarfchen Aemern S. 120. Not. 1. - Die den Bauern auf der In-Poel S. 131. beygelegten Rechte find fo ganz ausemacht noch nicht, vielmehr manchen Zweifeln merworfen, je fie scheinen in neueren Zeiten imer mehr auf blofse Colonnalrechte beschränkt zu feyn. Te S. 138. befindliche Literatur ift fehr unvollftane, und das doppelt angeführte Buch von Bischoff ar eines und daffelbe. In den übrigen Abschnitten Er Einleitung kommen die gewöhnlichen Materien on den ftreitenden Theilen; dem Vortrage derfelan; den Advocaten, Procuratoren und Notarien; um Ungehorfam der Partheyen; dem Gegenstande Streits und der Pflicht des Richters in Hinficht den Process ver S. 146-200. Bey der Intervenhat der Vf. der gemischten gar nicht gedacht, und

S. 140. hätte das Klagrecht der Minderighrigen auch noch wold auf canfas momentaneae poffeffionis, alimentorum und contra tutores erweitert werden follen. S. 152. Nur bis zu erkannten Processen wird Jemand in feiner oder feiner Verwandten Sachen zur Procuratur verstattet; und eben fo gebt auch das (S. 154. erwähnte) Annuum wohl nicht fofort, fondern erft von Zeit der gerichtlichen Behandlung oder des zu dem Ende zuerst erlassenen Referipts an. S. 164. find gerade die neueren und befferen Schriften von Claproth, Gmelin , Stryek , von Trützschler , König u. a. nicht genannt. Vidimationen ohne alle Zeugen (S. 168.) kann wohl die Praxis allein nicht rechtfertigen. S. 177. Die Computation der Ferien von Mitternacht an findet jetzt nicht mehr ftatt. S. 180. Die Beweisfrift ift zwar keine eigentliche Nothfrift; in foferne fie aber von den Gefetzen felbit beitimmt ift, und fie durch das dabey eintretende richterliche Decret und Ermeffen noch kein terminus judicis; fondern erft. wann die Bestimmung dem Richter allein heimgeftellt ift. Beweisfriften laufen fo gut als eigentliche Fatalien während der Ferien. Die f. 149-153. vorgetragene Theorie des Ungehorfams in zwar die allgemein gangbare, gleichwohl nach den richtigen Gonnerschen Bemerkungen unvollständig, indem die dabey zum Grunde liegende Idee von verletzter Verbindlichkeit und von Straffie fich fehwerlich vertheidigen lafst. Eben fo ift der Vf. bey Bestimmung der Gegenstände richterlichen Gewalt nicht von dem rechten Gesichtspunkt ausgegangen, indem es biebey nicht auf die verschiedene Beschaffenheit der Gegenstände an fich, welche fammtlich Juftizfachen werden konnen, fondern nur auf die wesentlichen Kennzeichen einer Juftizsache ankömmt, da dann nur erst alles dasjenige, was fich dazu nicht qualificirt, keinen Gegenstand der richterlichen Gewalt abgiebt. - Dass connexe Sachen (S. 101.) nicht zugleich abgehandelt werden können, ift nur von dem Fall zu verstehen, wenn eine derselben präjudicial ift. Der S. 198. von dem officio nobili judicis angegebene Begriff lafst fich wohl schwerlich rechtsertigen, da der Richter auch unaufgefodert alles das von felbft thun mufs, was die Ordnung des Processes wesentlich erfodert.

(Der Befchlufs folat.)

WETZLAR: Ueber die rechtswidrige Verhaftung des Canzley Directors Berghräßer, auf Veranstaltung feines Landesbern, des regierenden In. Grafen Carl von Erbach Schönberg, und über die ihm dagegen von Sr. königt. Hobeit dem Ihn. Erzherzog Carl von Ochtercich widefahrne gerechte Behandlung, fammt Anfang und Ende des Erbacher Landdurms. Mit Urkunden. 1801, 81 u. 27 S. fol. (20 gr.)

Diese sehr weitläustige Deduction betrisst hauptfäteblich einen bey dem Reichs-Kammergericht anhängigen doppelten Rechtsfall. Der Canzley-Director Bergsträser ward im J. 1799, bey dem Regierungsanteitt der Grassen von Erbach, aus wilkürlichen Gründen, und wie es scheint, aus persönlichen Groil des Dienstes entlaffen. Er klagte deshalb bey dem Reichs - Kammergericht im Mandatswege , erhielt Schreiben um Bericht und eine gunftige Ordination. die aber unbefolgt blieb. Indeffen fuchte ibn der Graf, bey Gelegenheit des damals organisirten Landfturins, welchen erfter widerrathen hatte. als einen Landesverrather und Aufwiegler der Unterthanen zu qualificiren, auch ihn dabey eines verrütherifchen Briefwechfels mit dem Reichsfeinde verdächtig zu machen, wozu einige mit dem franzolischen Kriegs. Commiffariat zu Manheim in Auftrag der Regierung gewechselte Schreiben dienen follten. Er ward deshalb verhaftet und in das kaiferl. Hauptquartier geliefert , jedoch von dem Erzherzog Carl fehr gut behandelt und auf freyen Fuss gesetzt. Nachher brachte es aber der Graf bey dem neuen Befehlsbaber. General v. Kray, dahia, das ihm der Aufenthalt im Lande verlagt wurde. Bergftraffer begab fich daher nach Wetzlar und fuchte um ein Mandat S. C. nebft fickerem Geleit nach, erhielt aber Schreiben um Bericht mit einer Temperal - Inhibition. Graf fuchte zwar in feinem Bericht allen Antheil an ienem Verfahren von fich abzulehnen, und daffelbe als eine Operation des kaifert. Militurs darzustellen; allein auf eingegangenen Gegenbericht ward am 5. Oct. 1801. das gebetene Mandat S. C. erkannt, vermoge deffen der Hr. Graf fich aller Thätlichkeiten enthalten, auch die durch ungerechte Arretirung verurfachten Schäden und Koften erstatten foll. Nachbeißt zwischen der kaisert. Administrations Commilliering Erbach. Schönbergischen Debitwesen und den Camberbach Director Bergistraffer ein Vergleich getroffen worden, welchen aber der Graf nicht sugenummenba, daher die Sache noch unentschieden ist.

HANNOVER, b. d. Gebr. Hahn: Gemeine Bescheide und Ausschweiben der königt. kunfühlichen justi-Canzley zu Hannover, gesammelt und heradgegeben von Friedrich Philipp Bünemann, Canley-Secretär, 1800. 08 S. 4. (14 ET.)

Ueber vicle, den Rechts- und Gelchäftsgang die bürgerlichen und peinlichen Sachen, betreffendeisgenitände, welche in den Procefsordnungen entrader gar nicht, oder doch nicht mit hinlänglicherbäimtheit entschieden waren, hat die Justie-Cunley zu Hannover, vom J. 1694 bis 1800, siebenig lie crete, welche dort gemeine Bescheide genannt werde, erlassen. Die meisten derschleben beziehen sich auf die Obliegenheiten der Procuratoren und Advecaten bürgerlichen Rechtsfachen; einige betreffen sie wuch das Versahren in peinlichen Processe. Frasis, welche durch ihr Amt oder ihre Geschäfte mit dem, ist diese, nach der Versindung geseut wegebers, möglichst volltändige Sammlung inder im fehr nützelich und brauchbar.

### KLEINE SCHRIFTEN.

NATUROESCHICHTE. Abo, in d. Frenckell, Dr. : Anmarkningar om Sakyla Quarnftens - Brott. (Bemerkungen über den Muhistembruch Säkyla). Med bifall af Phil. Fac. vid Kongl. Abo Acad., under infeende af Mag. Joh. Gadolin, Chemiae Prof. etc., for Lagerkranfen utgifne af Guji. Joh. Bergroth, d. 12. Junii 1801. 14 S. 4. Diele kleine akadesaische Schrift enthält einen nicht unwichtigen Beytrag zur Oryktographie Finnlands, und verdient bey der jetzigen Seltenheit schwe-discher Differtationen in Deutschland, eine Anzeige. Hr. Prof. Gadolin giebt zuforderst eine kurze Nachricht von der geographischen Lage des Kirchspiels Sakyla, in welchem man den Mithifteinbruch gleiches Namens tindet. Es liegt 6 fchw. Meilen von Bjorneborg und 81 M. von Abo. Der dort vorkommende Sandftein beiteht aus verwitterten und wieder zusammen gebackenem Granitsande; und findet fich gleich unter der Dammerde in flotzartigen Schichten oder Lagern, welche theils horizontal über einander liegen, theils auch verrikal an- und aufftehen. Die Sandfleinschichten find nicht seinen 5 bis 6 Viertelellen dick, haben aber übrigens keine gewisse Figur. Zu Mühlsteinen nimmt man aber doch lieber die, welche auf der Kante oder auflehen, als die horizontal liegenden. Die buften kommen in einer größern Teufe vor, und die zunächst am Tage fiehen, find von weit lockerer Textur, folglich zu Mühlfteinen weniger brauchbar. Uebrigens enthalten fie alle Bestandtheile des Granits.

nämlich Quarz, Feldfpath und Glimmer. Zuwellen konnen auch Körner von Hornftein und Jafpis derin vor. Sie lieget in einem Bette von Sand, worin auch Klumpen von erei feinen hellgrauen feuerbeständigen Thou, den collaitent Pfeifenthon ahnlich, vorkommen. Die Steinlager werd mit eifernen Stangen aufgefucht, und an Ort und Stelle and dem Groben gehauen; die übrige Arbeit geschicht zu Hill im Winter, wenn die Bauern fonft keine Gefchafte hatel Die größten dort verarbeiteten Mühlfteine find 1 Eie fc und von 10 Viertel oder 23 Eilen im Darchmeffer. Du?u davon koltet auf der Stelle, wenn fie fertig find, 20 5.52 Thaler. Kleinere Steine werden für Handmuhlen bearbeit Größtentheils werden die Mühlfteine nach Riga und fiet durch fehwedische Schiffe, ausgeführe. Vom Grantunterftil det fich diefe Steinart dadurch, dass hier die Beftanethen desseiben nicht zulammengewachten, oder unvermeint einander übergehend, fondern durch deutliche Granca g einander abgefondere find. Zuletzt führt der Vf. noch em Beyfpiele von der Verwitterung einzelner Bestandtbeit Granits, aus Karftens, Tilas und Lafius Schriften, auf. fenliefer mit einer Muthmalsung über die Entftehung die Sakyla Sandfteine, welche im Wefentlichen auf eine all lige Verhareung und Zusammenhaufung zerftorter Grautat fen hindeutet.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 28. September 1802.

# RECHTSGELAHRTHEIT. GREIFSWALDE, b. Eckhardt: Anleitung zum gericht-

lichen Procefs etc. vom Prof. Mehlen. Erste Theil etc.
(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

B ey der Behandlung des ordentlichen bürgerliche
Processes selbst hat der Vs. den gewöhnliche

ey der Behandlung des ordentlichen bürgerlichen Processes selbst hat der Vf. den gewöhnlichen Weg eingeschlagen, und in dem vorliegendem Bande die beiden erften Theile deffelben, den vorbereitenden und den Leweistheil vorgetragen. Die S. 203. u. 372. brygebrachten Actenverzeichnisse können zur schnelleren Ueberficht des ganzen processualischen Verfahrens fowold beym Hofgericht als Tribunal fehr brauchbar feyn. S. 217. Nr. VI. Im Fall einmal ein ordentlicher Beweistermin angesetzt gewesen ift, kann in der Regel die Rede von Führung eines besferen Beweises nicht mehr feyn; vielmehr kommt dieses nur beym anticipirten Beweise vor, und diesen hat der Vf. auch vorausgesetzt, mithin fallt hier die Alternative vom Ablauf des Beweistermins ganzlich weg. S. 223. Not. 5. Die Partheyen durfen freylich die Acren - Rubrik nicht andern; allein dem Richter fieht dicles, fobald er eine Unrichtigkeit darin bemerkt, allerdings frey. S. 226. Die Lehre von der Klagen-baufung ist nach Danz und Oelize zwar ganz richtig vorgetragen; allein die Ausnahmen von dem Verbot der subjectiven Klagenhaufung scheinen nicht pasfend, indem der Begriff der letzteren dabey ganzlich wegfällt, und alfo die Regel unverändert bleibt. Die S. 230. bey der alternativen Klagenhäufung ganz allgemein statuirte Verbindung des petitorii mit dem poffefforio, felbit retinendae poff. laist fich wohl nicht durchgebends, fondern nur in einem Fall, nämlich der Confessorien- oder Negatorien-Klage annehmen. S. 235. Not. 4. Dass in einem abschläglichem Decret die Grunde ftets angegeben werden follen, verordnet die angeführte Stelle der Tribunals-Ordnung nicht allgemein, fondern nur in dem Falle, wann die Processe wegen eines Mangels in narratis abgeschlagen werden. Bey der Edictal - Ladung (S. 237.) ift der Vf, zu forgfam, wenn er aufser einem dreyfachen Auschlage auch noch eine dreymalige Insertion in drey, verschiedene Zeitungen erfodert. Wenigstens verlangen die Gesetze nur eines von beiden: auch kann der Beweis der Abwesenheit und Unwiffenheit nicht fchlechterdings die Wirkungen der öffentlichen Ladung hindern, besonders da erstere ja chen in der Voraussetzung liegt, S. 255. Es ift we-

der ein gesetzlicher, noch ein in der Natur der Sache liegender Grund vorhanden, weshalb die exceptio legitimationis ad caufam von der Litis Conteffation befreyen follte, und es verdient daher die Verfügung des letzten Hofger, Vifit, Rec. allen Beyfall. S. 26c. Dass der Ehemann wegen der Dotalguter feiner Frau gar keine Vollmacht bedarf, weil er das burgerliche Eigenthum daran hat, ift zwar richtig; allein bey den Paraphernalgütern läfst fich höchstens nur die A dministration des Mannes, und dem zu Folge eine Vollmacht vermuthen, und bey den Spillgeldern fallt auch diefes weg. Die Ansicht eines Qualicontracts bey der Litiscontestarion (S. 266.) beruht auf einer blosen Fiction, welche fich auf kein Gefetz grundet; vielmehr lief es damit nach älterem Recht auf einen wahren Contract und eine Art von Stipulation himaus. Die exceptio defertae appellat. (S. 270.) gehort wohl eigentlich nicht zu den gerichtsablehnenden Einreden; auch läst fich zur Rechtfertigung der exc. spolii beygelegten Wirkungen, vornehmlich der der Befreyung von der Einlaffung, fehr vieles anführen. Die Anzahl der privilegirten Einreden wird auch hier ganz gegen die Vorschrift der Gesetze zu fehr erweitert, und die exc. excuff. et divif. konn man wohl eigentlich nicht zu denen rechnen, die bloss die Execution betreffen. Der f. 224. enthält manche Unrichtigkeiten. Die exc. non impl. con:r. kann, foferne der Umstand, worauf fie beruht, wesentlich zum Klaggrunde gehört, schwerlich für eine verneinende Einrede, fondern muss für eine wahre negative Kriegsbefestigung gelten; und auf gleiche Weise kann auch die exc. non num pecun. eigentlich wohl nur dann zu den verneinenden Einreden gezählt werden, wann fie der Schuldnrkunde poft biennium opponirt wird; vorhet ermangelt es an einem wefentlichen Umftande der Klage, daher nur der Klager erweisen muss. Ueberhaupt aber befreyen die verneinenden Einreden als folche keinesweges immer vom Beweife. - S. 250. Procefshindernde Einreden befreyen von der eventuellen Lir. Cont. felbst nach den Reichsgesetzen nicht, indem der f. 37. des J. R. A. keinen Unterschied deshalb unter den zer-Rorlichen Einreden macht, fondern ebenfalls nur nach dem canonischem Recht und dem Gerichtsgebrauch , welchen aber die Wismarsche Tribunalordnung nicht entspricht. Die Behauprung des Vfs. hingegen S. 282. Not. 6., dass die Anhängung der zerftorlichen Einreden an die Einlaffung nicht mehr üblich fey, ift ganz unerweislich und unwahr. Es kann auch Rec. in der Tribunal · Ordnung 2, 11, 9. keinen Grund für den Satz finden, dass nach Verwerfung einer Xxxx

einer processhindernden Einrede annoch andere zersförliche angebracht werden können. Das mündliche Bebor der Sache ift durch das im f. 228. hevgebrachte Protocoll zur Genüge erläutert, wenn gleich die in der angehangten Sentenz befindliche Entscheidung Rec. nicht ganz befriediget. - S. 206. Die Verordnung der Stralfunder Gerichts · Ordnung vom Verfuch der Gute gleich zu Anfange des Proceffes bezieht fich eines Theils nur auf ftädtische Ge richte, andern Theils aber nur auf geringfügige Sachen, bey welchen nur ein mündliches Verfahren Statt findet. Aber auch dann muffen doch beide Partheven erft mit ihrer Klage und Einreden gehört werden. - Die Erklarung der einen Parthey ohne Ein ftimmung derandern zu bestätigen (S. 300.), ist wohl für den Richter nicht thunlich, außer in soferne er jene nachmals bey rechtlicher Entscheidung zum Grunde legen kann, S. 302. Die eventuelle Verbindung des Eydes mit andern Beweismitteln über den nämlichen Punkt lässt fich weder nach der Natur der Sache, noch dem gemeinem Rechtrechtfertigen, und eine angeblich deshalb vorhandene Praxis läfst fich leichter behaupten als erweisen. Die S. 306. als praefunt, juris et de jure angeführten Vermuthungen dürften noch manche Einwendung leiden, wie es denn deren überhaupt wenige oder eigentlich gar keine giebt. f. 240. Die fogenannte definitiva palliata ift fchon an fich nicht febr der Ordnung und den Re geln des Processes gemäss, und lässt sich nur im Fall des anticipirten Beweises vertheidigen. Ist daher noch überall kein Beweis verfacht; fo wird auch nicht füglich fofort definitive erkannt werden konnen, fondern zuvor erft ordentlich auf Beweis interloquirt werden muffen. f. 211. Dass begin fchleunigen Beweise alle Beweismittel in der Regel zulässig find , bezieht fich nur auf den proc. ordinar., foferne nicht von der executio rei judicatae die Rede ift. -Unbeeidigte Zeugen beweifen freylich nie und unter keinen Umftanden; Notariats - Verhore bingegen find in fummariff. zuläfsig. f. 242. Die Eintheilung des Beweises in einen halben u. f. w. beruht im Grunde auf einer ganz unrichtigen Theorie, und führt zu unzähligen Schwierigkeiten und Fehltritten. S. 322. lit. A. Soll das purgatorium iles Klagers den Vorzug vor dem suppletorio des Beklagten haben: fo fetzt diess auch voraus, dass der Gegenbeweis des letzteren nicht, wie doch der Vf. ausdrücklich annimmt, völlig zur Halfte geführt, der Beweis des Klagers aber nicht weniger als halb erbracht fey. Nach dem. was der Vf. S.307. beinerkt, fcheint beyin Wismarfchen Tribunal der Beweistermin weder ein legaler noch eigentlich ein judicialer, anfser in caufis fummariis. fondern vielmehr durchgehends ein terminus ufualis von 6 Wochen zu feyn. Ein eigentliches geferzliches l'atale ift der Beweistermin nicht, da er weder die Prorogation ausschliefst, noch amomento ad mom. läuft. - Die Zuiafsigkeit der Eideszuschiebung läfst fich nicht fo fehlechterdings nach jedem Ablauf der Beweisfrift behaupten, fondern höchstens nur im Fall des schuldlosen Fehlschlagens eines andern bereits

verluchten Beweiles. Weder die peremtorische Kraft des Beweistermins, noch die natürlichen Folgendes Ungehorfams verstatten ein anderes, und eine rich. tige fowohl historische als logische Erklärung der Tribunal - Ordnung 2, 34, 1. flimmt hiemit vollie überein. S. 348. Die interrogat. gener. al caujan find nur zulafsig, in foferne gewiffe Thatumftande nicht füglich in den interrogat. Special. ad articaler angebracht werden können. S. 351. Not. I. Dafi die Eidesmündigkeit durchaus auf 18 Jahre zu fetzen fer. lafst fich in Ermangelung bestimmter Gefetze febret. lich durch einen allgemeinen Gerichtsgebrauch e. weifen. Die S. 355. Not. 2. aufgeworfene Frank lasst fich nach der angezogenen Stelle der Tribunit Ordnung 2, 10, 5. wohl nur verneinen; auch ift die Erklärung des Vis. von der Verfügung derfelben (t. 19. 7.) S. 350. in Anwendung auf offenbar unzulassige Zeugen fehr vernünftig. So wenig Anschen auch fonft dem Gerichtsgebrauch über ausdrückliche gesetzliche Vorschriften einzuräumen ist: so nochwendig wird folches doch, wenn das Gefetz fellt fo wenig zusammenhängende Verordnungen entit als es nach S. 362. mit Beybringung der Einrein gegen die Person der Zeugen vor oder nach Ednung des Rotels der Fall ift. S. 367. Not. I. Bie Wiederholung des Zeugenverhörs ift wohl purait großer Vorlicht vorzunehmen, und die Perthevea dürfen fich dabey nichts zu Schulden kommen bifen . indem ibre culva oder contumacia ihnen keines Vortheil gewähren kann. Wenn (S. 370.) in der Tibunal Ordnung 2, 32, 4. dem Beweisführerder erte Satz eingeraumt wird: fo finder diefs offenber nur in causis ordinariis statt, weil hier bis zur Duplik verhandelt wird. Nach einer vernünftigen Erklitung kann diefes jedoch nicht auf caul. fummer. ausgedehnt werden, fondern hier mufs, weil jede Parthey nur einen Satz hat, nach der Natur det Sacht und den Regela des gemeinen Processes, der Product billig den Anfang machen, und follte dabet, da jetzt alles moc. fummar. verhandelt wird, foiches nun immer fo gehalten werden, weil das Gegentheil offenbar zu einer Inconfequenz führt. S. 352 Die Gefetze legen wohl eigentlich nur den von drenminnlichen Zeugen unterschriebenen Urkunden die Kull der öffentlichen bey, und halten fie für inftr. 14 publica. S. 385. Die Zulafsigkeit neuer Urkunden bey weitem nicht fo vielen Bedenklichkeiten, als die nice der Zeugen, ausgesetzt: wenigitens hängt nur alles von dem Ablauf des peremtorifchen weistermins ab. S. 300. Not. 4. Wie zu den M teln, die eidliche Ableugnung der Urkunden abti wenden, auch noch die Eideszuschlebung gezitt werden konne, verfteht Rec. nicht, weil es pat rade die Hauptablicht des Producenten ift, duce feinen Beweis den Eid des Gegners zu verbinden-S. 40S. u. 410. Dal's die Eideszuschiebung ein gefettliches und eigentliches Beweismittel fey, last fid jeget wohl nicht mehr bezweifeln . vielmeht lidt das Gegentheil auf einen blofsen Wortstreit hinas Ueberhaupt laffen fich die romifchen tirundfatze rom Trass

Transact hiebey nicht fo allgemein mehr anwenden, ohne dadurch auf Fehlschluffe zu gerathen. Diess ift mit 6. 313. der Fall, wo fich des Vfs. Behauptung weder mit dem gemeinem Recht, noch einer richtigen Erklärung der pommerschen Gerichtsordnungen vereinigen lafst, aufser unter der in der Not. 1. bemerkten Einschränkung, da ein innerhalb der Beweisfeift angetretener Beweis wider Vermuthen fcblecht ausgefallen ift. - S. 423. Dass gegen die Gewiffensvertretung überall kein Gegenbeweis mehr flart finde, ift zwar eine gaugbare, aber fehr zweifelhafte Behauptung. S. 424. B. Wenn der Gegner deffen, der den Haupteid schworen foll, zur Ableiftung des Eides für Gefahrde citirt ift, und gleichwohl ausbleibt: fo bedarf es der Ablegung des ersteren nicht weiter, sondern er wird für abgelegt gebalten. - S. 425. Nur in dem einzigen Fall kann nach Rec. Einficht ein durch den Tod verhinderter Eid für abgelegt gehalten werden, wenn die Gegenparthey ablicatich die Ableistung hindert. - Die Zulafsigkeit eines neuen Beweifes nach abgeleiftetem zugeschobenem oder nothwendigem Eide (S. 430.) erfodert größere Vorlicht, als der Vf. zu glauben scheint, weil es dabey immer auf die Darlegung eines Meineides ankommt. Wer nach S. 437. Not. 3. den Offenbarungseid feines Gegners durch Beweis abwenden will, wird ihm wohl schwerlich den Eid zu dem Ende zuschieben Wenn der Vf. S. 438. zuerst bey dem Begriff eines jeden juram. in litem dolus oder culpa lata vorausfetzt, und nachmals bey einer befondern Gattung desfelben nur culpa levis vel levif. erfodert: fo ift wohl offenbar entweder jener zu enge, oder auch die Abtheilung nicht logisch richtig. - Der (S. 442.) vom Geständnis gegebene Begriff folite wohl eigentlich alternativ auf die Einräumung einer eigenen, oder einer jeden anderen auf die Rechte und Verbindlichkeiten des Confitenten fich beziehenden Thathandlung gerichtet feyn. -Die (S. 458.) bey der Verschiedenheit der Kunftverftandigen angenommenen Alternativen find irrig, wenigstens ift'die letztere ganz falfcb .. - S. 462. Ein vor festgesetzter Beweisfrist angetretener Beweis braucht nicht gerade zum ewigen Gedächtnifs zu feyn, fondern kann auch ein blofs anticipirter feyn. -Wenn der Vf. S. 356. u. 467. nicht nur nach Eröff. nung des Zeugen Rotels, fondern auch nach Ablauf des Beweistermins, keine neue Zeugen mehr zuläfst: fo ift diefs fowohl den Grundfatzen des gemeinen Rechts ganz gemäß, als auch die Auwendung von letzterem auf die vorher behauptete Zulassigkeit der Eideszuschiebung leicht zu machen.

Dergleichen Mangel würden der eigenen Aufmerkfankeit des Vfs. bey einem Bängeren Leben gewiß nicht, entgangen, fondern nach seinem bekannten Fleiss bald geboben-worden seyn. Es ist daher nur zu wünstehen, dass auch jetzt bey einer neuen Auflage die Revition in eben so geschickte Hinde gerahen, und eadurch dieses Werk eine numer größsere Vollkommenheit und Brauchbarkeit erreichen müge. An Gelegenheit hiezu wird es auch nicht lange

fehlen, da die rege Thätigkeit, mit der die gesetzgebende Gewalt in diesem Lande die Verbesserung der Rechtspflege zu betreiben scheint, eine neue Ausgabe in kurzer Zeit zum Bedürfnis machen durfte. Hiebey ist aber zu wünschen, dass jene sich ledig. lich auf wahre Besserungen beschränke, und nicht mit dem Veralteten auch zugleich alles als gut erprobte Alte wegwerfe, ohne dadurch wefentlichen Vortheil zu fiften, der nicht fowohl durch viele Neuerungen unerfahrener Theoretiker als wenige geprüfte Befferungen erfahruer und mit dem Gange des proceffualischen Verfahrens vertrauter Praktiker erreicht wird; denn zur Beforderung einer guten Justizpflege dient nichts fo fehr, als eine ftere Gleichförmigkeit des letzteren, die nur gar zu leicht durch unaufhörliche Aeuderungen gestört wird, die Verwirrung und Zögerung bervor bringen.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

FRANKFURT 3. M., b. Hermann: Die Schwestern von Lesbos, Von Amalie von Imhof. 1801. 165 S. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

Die Leser kennen dies gefällige größere Gedicht der zattenspfindenden Dichterin schon aus dem Schillerschem Minsen Almanach für das Jahr 1500. Die neuen Kupfer find keineswegs so gelungen, das die neuen Kupfer find keineswegs so gelungen, das die neuen Kupfer find sehr Rec. so manche Verbessenstellen, kleine und bedeutensbere, dass er den Benühungen der holden Verfasserin Dank weise. Die Hexameter ben an Wohlbur, die Bilder an Reichhaltigkeit, das Ganze an Correctheit gewonnen. Z. B. statt: bewahrend jeder Geheimnis, die geschwätzig enthällt, lesen wir S. 7:

Dir im geschwätzigen Drang des Unmuths oder der Freude

Von den Gespielen enthüllt. Statt: nicht achtend der Mutter Schelten etc. S. 22.

Nicht achtend, ob ungeduldig die Muster

Unfrer harre daheim, vielleicht mit Schelten.

### Statt:

"So, wenn das Dunkel besiegend, in herrlich frahlender Klarheit "Neu verjünget der Tag aus blauen Fluten hervor-

nei verjunget der lag aus biguen riuten nervorfleigi, "Duftres Gewölk verscheucht, der Nächte Schatten.

mit Rofen "Acos bestreuet die Bahn des Herrlichen, dem fie

Acos bestreuet die Bahn des Herrlichen, dem fie voransleucht;

"Alfo färbte frohes Erröthen die Wange der Jungfrau-"Und der Unmuth entdoh, es floh der quälende Zweifel

"Vor des Geliebten Nah'." -

S. 47. das natürlichere und paffendere Gleichnifs :

"So wie bey finkender Nacht ein Wandrer, der in des Waldes

"Dunkel veriret fich , fieht auf wild unwegfamem
Pfade,

"Wenn ihm plötzlich von fern das Licht aus wirthlicher Hütte "Strahlet, getroften Sinus fich wendet zur menschli-

chen Wohnung, "Wo er Ruhe nun hofft, nach bang unsicherem

"Wo er Ruhe nun hoffe, nach bang unlicherem Schweben;

"Alfo schaute mit Lust und frohem Hoffen die Jungfrau "Zu dem geliebtesten Mann, und jeder Zweisel vor-

fchwand ihr ,,Ob des Geliebten Nah'."

Statt: — dem elenden Kohn, der spät die säumenden Retter ihr vom Hasen gebracht, und nur die Entseelto zurüchtrug —

- den kühn mideidige Fischer

The zur Rettung gebracht, der nun die Entfeelte aur einnahm.

Statt: "Schöner erfüllt in dem Seinen sah slets ich den eigenen-Wunsch mir " bester:

Schöner in feines Wunsches Erfüllung fah ich den meinen

Stets gewährt mir; denn nur, was ihn erfreute, bedacht' ich.

Solcher glücklichen Verbesserungen finden sich auf mehrern Seiten.

RUBOLSTAUP, b. Langhein u. Klüger: Theodor, König der Korfen. Von dem Vf. des Rinaldini. 1801. Erfler Theil. 224 S. Zweigter Theil. 215 S. Deitter Theil. 218 S. 8. Mit Kupf. (2 Rthle. 12 gr.)

Die Machwerke des "äxfingrigen behenden Pinselmanns" gleichen sich, imt Walpole zu reden, wie
die 365 Kinder der berühmten Flandrischen Gröfin.
Thodor ist Rinaldini der Zuegte, und nur des Cofäme hier und da verändert. Es wimmelt von Liebesabentheuern und beautes patinables. — Väter,
warnt eure Töchter vor diefer Geschmack, Herz, aud
Geist, verderbenden Lectüre! — Wohl mus man
dem Auszuse des Gräfischen Wundermanns in der verstlictiren Vorrede beyfinmen:

O! welch ein buntes Drangen, Streben! Gestaiten, die vorüber schweben, Fern über Meere, über Land, In unsen buntes Kreit gebannt! Um die Recenfenten, welche diesen Mischmasch Psichten halber durchstöbern misssen, zur Verzweisung zu bringen, tritt noch ein gewissen Siene lebendiges schlechtes Compendium der Welteschichte, ein höchstwidiger Sentenzen und Anek dorenkrämer. Endlich im dritten Band erfahr der ungeneigte Leser — doch wir müssen die Sielle hersetzen, um von der Diction und Gestlanspirang des Hin. "Fingerist" ein Probehen zu geben

"Haft du nie , fragt Sirius den König Theodor, et. was gehört und gelefen von einem gewiffen, fogenannten ewig wandernden Inden?" - Man fpricht von ihm. - "Du fiehft ihn." Wie? "Ich bin die fer ewig wanderude Jude." - Du? - "Ich" -Sirius! - .. Ahasverus ift mein eigentlicher Name." Ift es moglich? - "So ift es! - Du, der enig wandernde Jude? - "Wie du hörft." - Ahasyerus ? - "Diefer unglückliche Menfch bin ich." - Alfo was ich bisher für Legenden und Fabel hielt, wär'-.Ift weder Legende noch Fabel; es ift Wahrheit, Der unglückliche Abasverus lebt, eriflirt, und foricht jerzt mit dir" u. f. w. Trotz feinem Unglack beliebt es ihm übrigens, durchaus den Poffenreiffer zu fpie len. - An Phrasen, wie folgende, mangelis nicht: "Weiber - find das Oel zum Effig unfrer Mannheit. So giebts einen guten Salat." - "Der ift unn tol, Sie leben noch - alfo! nimmt man lieber den Rothen für den Todten. Diefs ift meine, und ficht die Philosophie der meisten Madchen und Weiber." -"Ibre Korper vereinten fich, und ihre Seelen floffen in einander."

Der Druck ist sehr merkantilisch geordaet. Obiges Fragment eines Dialogs nirmt z. E. beyahe zwej volle Seiten ein. — "Lass ab!" rusen dem Vi. alle Kritiker zu — tamen usque recurrit!

EISENACU, b. Wittekinde: So geht's den elini Freiern. Eine komifche Oper in drey Aufrügen von C. H. Köhler, Officier im Dienste der Butvischen Republik. 1801. 183 S. 8. (6 gr.)

Einen fechzigjahrigen Schulmeister "wickt wie zwackt" die Liebe. Röschen hat's ihm, "wie asstenne" Er wird 1) in einen Schrank. 2) neine Majer gelockt. Dahe der Majerhörb. 3) auf eine Mater gelockt. Dahe der Akte! — Dürferinnen und Bauern, fannut und ders plumpe Wesen, die aber von Hymen Makten vom heiligen Vater zu Siemareden. 14 an der Zulferhwatzen Trivjalitäten und Plattheiten, z. B. "Habinge Gollen für alte Jungsern besonders geinbissen." — An Sprachsehlern schle es auch nicht, "Du singst ja so school, wie meinem Nachbar Greiferine schwarze Grässmücke" etc., und eine der Amstelliefst nitt folgenden Versen:

"Die alte Jungfer, lieber Gott, "Wird nie geneht't, fiets ausgespott!,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 29. September 1802.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Ohne Druckort: Dernieres Vues de Politique et de Finance, offertes à la nation française, par Mr. Necker. 1802. 475 S. 8.

ben so rührend als einsach erklärt sich der Vs. in der Einleitung, dass er in seinem Alter und bey geschwächter Gesindheit die siden und die Ansichten, die er hier der französischen Nation zum Opfer darbringt, mit Grund als die erzten betrachte. Freymüthig entdeckt er in der jetzigen französischen Verfassung, in welcher von allen Behörden keine die andere gohörig, unterstützt und bewacht, die Tendenz zu absoluter Ober und Einzelherr-

fehaft.

I. Abschn. Ueber die französische Verfallung rom 22. Frimaire des Jahres VIII. Tadelhaft findet es der Vf., dass das Volk nur auf Erwählung von Wählbaren beschränkt wird. Bey den Volkswahlen, fagt er, wie z. B. bey den Parlementswahlen in England, erreicht man mehrere wohlthätige Zwecke; vermittelft derfelben erinnert man die Gefetzgeber unaufhörlich an die Gegenstände, welche für alle Classen des Volkes und für das gesammte Volk interessant find; man verpflichtet machtigere Bürger zur Achtsamkeit und Schonung gegen die fchwä. thern; man verschafft unter einer republikanischen Verfallung, wo kein Patriciat, kein aristokratisches Erbrecht Ehrfurcht gebieten, den Gesetzgebern und Regenten nur durch freye feyerliche Zufrimmung Autoritat. Ohne folche Zustimmung, bleibt ihnen. in Ermanglung jener mächtigen Stützen, theils des erblichen Vorrechtes, theils der öffentlichen Meynung keine andere Kraft übrig, als die Waffengewalt; endlich hört ohne Stellvertretung und politisches Wahlrecht das Volk auf, ein republikanisches Volk zu feyn; fühlen mufs fich der Bürger, und felbitthätig muss er sich fühlen, wenn er den Namen eines Bürgers fchön finden, wenn er das Vaterland lieben foll. Inwiefern er fich nur auf die Ernennung von Wählbaren beschrankt fieht , giebt er zu folchen Seine Stimme entweder ganz gedankenlos, oder obe nabere Rücklicht auf diefe oder jene kunftige Beammung der Wählbaren, irgend einem Freunde and Nachbar. Unvermerkt wird fo das Verzeichnifs der Wahlbaren zum lächerlichen ungereimten Gerüfte; unvermerkt erhebt fich unter dem Schutte der Familien - und Erbaristekratie eine Aristokratie der Behörden und Regierungscollegien. S. 30 ff. betrachtet der Vf. den Erhaltungsfenst von einer doppelten A. L. Z. 1802. Dritter Band.

Seite, als Erhalter der Constitution, und als Erwähler der vornehmften öffentlichen Beamten. In der letztern Eigenschaft, inwiefern er lich felbit er-ganzt, erinnert er das Volk unaufhörlich an feine Nullitat und ewige Minderjährigkeit; in der erstern Eigenschaft als Erhalter der Verfassung. hat er zwar einen hohen, heiligen Auftrag, hingegen belitzt er nicht die geringste Kraft zur Ausübung feiner Autorität. Nicht weniger zweckwidrig organisirt, findet der Vf. die gesetzgebende Gewalt. Die Regierung schlägt das Gesetz vor; das Tribunat pruft es, nimint es an, oder verwirft es; das gefetzgebende Corps, ohne darüber sprechen zu dürfen, macht es kund. Lücherlich findet der Vf. ein gesetzgebendes Corps, das ftumm ift; zu furchtbar findet er eine Regierung, welcher die Initiative der Gefetze ausschliefsend zukömmt. "Franzosen," ruft er S. 59. "Ihr würdet in der Politik ein allzu großes Spiel Spielen, wenn die Natur euer herrliches Land nicht fo reichlich gesegnet hätte; keiner audern Nation rathe ich, und zwar unter Androhung ihres Ruins, hierin euerm Beyfpiele zu folgen." Sehr tadelhaft findet es der Vf., dass die Mitglieder sowohl des Tribunats als des gesetzgebenden Corps alle ausschliefsend nur von dem fich felbit erganzenden und dabev gegen die Regierung fo wenig vermögenden Erhaltungsrathe ernannt werden. "Indem man zwar den Tribunen zu fprechen erlaubt," fagt der Vf. S. 60. zugleich aber hinzusetzt, "dass darum noch keine conftituirte Autorität gebunden feyn foll, über ihre Wünfche in Berathschlagung zu treten, behandelt man fie, wie Schüler, denen man erlaubt, ihre Rednertalente an verschiedenen Gegenständen zu üben, jedoch so, dass fie durch ihr Geschrey niebt zur Laft fallen." Da die Tribunen alle fünf Jahre wieder wahlfabig find. und von dem Senate gewählt werden: fo hangen fie von dem Senate eben fo ab, wie diefer, wegen feiner Entblößung von aller Macht, von der bewaffneten übermächtigen Regierung. Diese besteht zwar aus drey Confuln, aber blofs thun ne Perfonen find die beiden audern, und der erste Conful ist alles: alles frevlich, fo lange feine Perfon von dem Genius eines Bonaparte beseelt ift: In Zukunft aber. nach idem Tode diefes aufserordentlichen Manues. wie fehwer vertragen lich nicht unter einander drey Confula? Hochft wahrscheinlich fällt auch in Zukunfr die Wahl zum ersten Conful immer auf einen Feldherrn. (S. 72 fetzt immer noch der Vf. voraus, die Wahl hange vom Senat ab: nun aber ernennt nach der bereits abgeänderten Verfassung der erfte Conful felbst feinen Nachfolger. Schwierig indes ift auch Yуу**у** 

eine folche Art der Ernennung, wie er weiter unten zeigt.) Richtig beinerkt der Vf., dass bey folcher Anordnung der Dinge leicht die militärische Gewalt jede andere verschlinge. Zur Frläuterung hatte er die Geschichte von dem Verfalle des römischen Kaiferthums anführen können. Ebenfalls tadelhaft findet er es, dass die Regierung von jeder Art Verantwortlichkeit befreyt ift; hievon, glaubt er, darf in einer Republik ein gewähltes Oberhaupt fo leicht nicht befreyt werden, als in einer Monarchie der Erbfürft. Dem erftern kommt eine folche Befreyung nur unter aufserordentlichen Zeitumftänden zu, nnr als temperarem Dictator. Ausnahmen vom Gefetz aber muss die Constitution nicht als bleibendes Gefetz aufnehmen. Mit Recht wird in Amerika das Oberhaupt der vollziehenden Gewalt verantwortlich Auch in Frankreich können zwar die Agenten der Regierung zur Verantwortung gezogen werden, jedoch nur in Kraft eines Beichls von Seiten entweder des erften Confuls, oder des Staatsraths, der unbedingt von dem ersten Conful ab-Weiter findet der Vf. zu tadeln, dass im Falle bewaffneter Auflehnungen oder Unruhen die Regierung provisorisch die Oberhertschaft der Constitution suspendiren kann. "In allen Theilen jenes aufserordentlichen Plans vom Jahre VIII, fagt der Vf. S. 93. zeigt fich offenbar, dass man über dem Bedürfnisse des gegenwärtigen Moments die Folgezeit, dass man über dem Manne, dellen in dem Augenblicke Frankreich fo dringend bedurfte, die Weisheit des Gefetzes aus den Augen verloren. Man erhob eine Dictatur, und in gute Hände legte man fie; aber von Republik ift nicht im geringfien die Rede." S. 97. "Seit Jahren fchon verdrängt eine Constitution die andere; gewiss wird die vom J. VIII. nicht die leizte feyn. Woher kommt uns die folgende, eine neue Conflitution, die eben fo nothwendig als unvermeidlich ift? Der Manner giebt es mehrere, die eine folche, mehr oder weniger gut, abfaffen konnen; nur Ein 'Mann aber kann fie geben, Bonaparte. Von ihm, fetzt der Vf. hinzu, "erwartet man eine Constitution im hoherm Stil; eine Constitution, der zur Erhaltung guter Ordnung nichts mangelt und die auch für die Freybeit gut ift."

II. Abschn. Eine einige und untheilbare Republik, vereinigt unter den Gesetzen der Gleichheit. S. 102-256. Eine einige und untheilbare Republik von drey, sig Millionen Menschen artet, wosern das Gleichgewicht zwischen den Gewalten nicht äußerif sogsätig berechnet wird, leicht in Despoite aus. Ein schweres Problem ist schon die Vereinigung der Ordnung mit Freyheit; ein noch schwereres die Vereinigung dieser beiden mit Gleichheit; am schwessen in einem großen Staate. Vermittellt der Föderation losten es die amerikanischen Gesetzgeber auf. Hiebey ist die Hauptfrage: Welchen Anthell sich bey Vertheilung der Autoritäten die Nation selbst vorbehalten soll. Die Volksversammlungen, sagt der Vs., können nicht berathschlagen und prüfen, aber Wahl-

rechte können fie susuben, nur miffen die Wahlformen mit Weisheit bestimmt werden. Diefe beftimmt er für eine Republik, wie die franzolische, folgendermassen: Jedes Departement wählt fünf gesetzgebende Rathe; einen auf jedes Arrondissement. Wichtig ifts nach dem, Vf., dass nicht das ganze Departement mehrere ernenne, fondern jedes von feinen fünf Arrondiffements Einen. Unter folchen Bedingungen nämlich find die Wahlverfammlungen weniger zahlreich, und mit mehr Wahrscheinlichkeit bekommt jeder Canton feinen eigenen Stellrertreter; eine für das Volk fehr gunftige Vertlieilung, indem ein folcher Stellvertreter in Rückficht auf feine Local Kenntniffe um fo viel ficherer die befondern Bedürfniffe mit dem allgemeinen Besten zu vereint-"Nur zu viel," fagt der Vf. S. 123, "pflegte man zu fchreyen, die Stellvertreter gehoren ausschließend der Nation zu; auf folche Weise macht man fie weit mehr zu abstracten Wefen, als nothwendig ift, und man fehwächt die Anhanglichkeit, die den Eifer öffentlicher Beamten befeelen foll." Ferner verlangt der Vf. alle fünf Jahre eie Ausschreibung einer Versammlung von solchen Eigenthümern, welche bey der unmittelbaren Besteurung wenigstens zwey hundert Franken bezahlen, und zwar ganz eigentlich zu den allgemeinen Bedürfniffen des Staats. Solche Verfammlungen würden ungefähr aus hundert Perfonen bestehen, und in ihrem Diffricte ihr Contingent zu einem Collegium von hundert Deputirten ernennen; diefe leiztern aber in den gesetzgebenden Rath fünf Candidaten vorschlagen; unter den fünf Candidaten endlich das Arrondissement den Stellvertreter auswählen, und zwar nicht in einer Volksversaminlung, sondern durch Namenseinschreibung in dem Municalprotocoll, unter Auslicht der Municipalbeamten und anderer hierzu in dem Arrondiffement felbft bestellten Auffeher; Stimmrecht indefs hatten nur diejenigen Bürger, die zu den ummittelbaren Abgaben wenigftens zwolf Franken beytragen.

Den gesetzgebenden Rath theilt er in zwey Kammern, in den großern Nationalrath und in den kleinern; in jenen fetzt er aus jedem Departemente fünf Bürger; einen aus jedem der fünf Arrondiffements des Departements; in diefen aus jedem Departement nur Einen Bürger. Mit Ausnahme der Finanzen, berathschlagt, über alle andern offentlichen Angelegenheiten zuerst der größere Nationalrath, jedoch darf ihn der kleinere zur Berathung diefer oder jener Angelegenheiten einladen, und eben fo auch die Regierung. Nachdem der kleinere Rath einem Gefetzvorschlage des größern die Zustimmun, gegeben, wird der Vorschlag dem Vollziehungsrathe zur Sanction überreicht; die Verweigerung des letztern Raths aber hat nicht unbedingt Kraft, fondern wird auf ahnliche Weise beschränkt, wie in der amerikanischen Verfassung. Er legt den beiden-Nationalräthen feine Einwendungen vor, und wenn nach Prüfung derfelben in jedem der beiden Rathen zwey Drittel das Gefetz gut heißen, fo erhalt es Guligkeit.

Vetr'

keit. In Betreff der Finanzgesetze hingegen ertheilt der Vf. das Recht der Initiative ausschiliesend der Regierung; nachdem der kleine Rath ihre Vorschläge gut geheisen, so übergieht er sie zur Bestätigung dem großen. Die Dauer und die Verlegung der Stzungen lasst der Vf. von den jedesmaligen Zeisbedürfnissen abhängen, nur verlangt er, das bey Bestimmung der Vacanzen sich beide Kammern in Abslicht auf die Zeit mit einander vereinigen.

In Hinfielit der wichtigen Frage, ob die höchste vollziehende Gewalt schicklicher nur in Eine Hand allein, oder in mehrere Hände augleich gelegt werde, glaubt er, dass in einer großen untheilbaren Republik, wie die französische, bey der ausserordentlichen Seltenheit folcher Genies, wie Bonaparto und Washington, die vollziehende Gewalt theils zu 'chwer, theils zu unticher nur in einer einzigen Hand, und vornehmlich unter einer nicht foderativen Verraffung fey. Er fetzt den Vollziehungs-Path ans fieben Personen zusammen, deren jede wenigstens fünf und dreyfsig Jahre alt feyn muss. Die Mitglieder deffelben erwählt der gefetzgebende Rath auf folgende Art: Wechfelweise macht die eine Kainmer ohne Unterschied aus allen Staatsbürgern einen drevfachen Vorschlag und aus diesem wählt die andere Kainmer das Mitglied für den Vollziehungs Rath In diesem letztern trägt der diessjährige Präsident den Namen des Confuls; die fechs andern Collegen heißen consularische Senatoren. Der Reihe nach wird jeder Pratident oder Conful; alljahrlich tritt der Reihe nach ein Mitglied aus, kann aber wieder gewahlt werden, jedoch keines mehr als zweymal. Dasjenige; welches zuletzt ernannt worden, tritt das erstemal aus, und fo der Reihe nach jedes, ohne dass man zum Loose feine Zuflucht nimmt. Ein folcher Vollziehungs. Rath ernennt zu allen bürgerlichen und militärischen Stellen nur mit Ausnahme des Maires und der Municipalbeamten; er ernennt die Richter, kann fie aber nicht felbst und nach Willkur abrufen; er beforgt die auswärtigen Unterbandlungen, die Verträge felbft aber legt er zur Beftärigung dem gesetzgebenden Rathe vor. entscheidet durch Mehrheit der Stimmen; nur zu Kriegserklärungen bedarfs einer Mehrheit von wenightens drey Fünfteln. Alle höhern und höchsten Ehrenbezeugungen gehören ausschließend dem jez desmaligen Conful. Die Mitglieder, die aus dem Schoofse des Vollziehungs Raths austreten, bekommen Sitz in dem kleinen National Rathe, jedoch nur bis auf fieben; beym Eintreten des achten tritt derjenige aus, der zuerst eintrat; immer indefs bleibt ein Ausgetretener wieder wahlfabig. Weiterhin miterfucht der Vf. die Verantwortlichkeit der Regierung. In einer demokratischen Republik, sagt er, dürfen nicht blofs, wie z. B. in England, nur die Minister verantwortlich gemacht werden; vielleicht aber ift es schicklicher, daß, andatt den ganzen Vollziehungs Raih verantwortlich zu machen. nur der Conful allein verantwordich gemacht wird, In diesem Fall aber, fetzt der Vf. hinzu, mufste er

das Recht haben, fich folchen Berathschlagungen zu widerfetzen, die ihm constitutionswidrig scheinen; er muste die Streitfrage dem kleinen Nationalrathe vorlegen, der darüber in geheimen Committé abspräche. Im Falle gefährlicher Unruhen darf der Vollziehungs-Rath von dem constitutionellen Gang nicht abweichen, ohne dazu von dem gefetzgebenden Rathe ganz bestimmt und auf bestimm. te Zeit bevollmächtigt zu feyn. Die Anklage gegen den Conful kommt nur dem großen National-Rathe zu, der fie dem kleinen zur Entscheidung vorlegt. Diefer letztere kann den ftrafbaren Conful entsetzen; allein, wofern er ihn noch ftrafwürdiger glaubt: fo mus er ihn dem Appellationsgerichte übergeben.

Die Veribeilung und Erhebung der Auflagen geschieht durch Agenten der Regierung; die dar über erhobenen Beschwerden und Proceise beschiegt ein eigenes Gericht, dessen Mitglieder die Regierung zwar ernennt, aber nicht absetzen kann. Die Prülung der Finanzrechnungen kömmt Minnern zu, die der gesetzgebende Rath wählt, nicht der vollziehende, die auch von diesem letztem keine Gratisication annehmen, und dem erstem alljährlich Rechenschaft ablegen. Für die Verzögerung der Rechenschaft der Finanzulinister verantwort-

lich

Das Recht der Petitionen an den vollziehenden und den gesetzgebenden Rath muss durch die Conftitution garautirt, durch das Gefetz aber bestimmt werden. Eine Petition wegen willkürlicher oder willkürlich verlängerten Verhaftung mufs von dem Nationalrathe, ohne einigen Auffchub fogleich auf der Stelle unterfucht werden. Auch durch die Conflitution wird die Pressfreybeit garantirt, der Gesetzgeber aber ift zu angemefsner Beschränkung derselben berechtigt. Im Fall erfoderlicher Revision der Constitution warnt mit Grunde der Vf. vor Niedetfetzung eines conflituirenden Convents. Zur Verhütung folcher willkürlichen und unsichera Versammlungen schlägt er vor, dass die Constitution zwischen conflitutionellen (Fundamental ) Artikeln und gesetzgeberifchen genau unterscheide, dass sie jene als ewigunveränderlich voraussetze, und hingegen die Abanderung von diesen nach dem Bedürsniffe der Zeit dem gesetzgebenden Rathe in Gemeinschaft mit dem vollzichenden überlaffe.

III. Abfehn. Einige Bemerkungen über föderative Republik. Ungeachtet feiner Vorliebe für eine folche Verfaßung, besonders für die amerikanische, gesteht der Vf. nichts deßto weniger ein, daß für das franzblische Volk, welches so entbulsfäsisch an Uebermacht und Glanz hängt, eine Bine untheilbare Republik angeunesseners fey. Im Vorbeygehen bemerkt er S. 201 fl., daß hingegen eine so absolute Centralregierung, wie man sie in meuern Zeiten zu gründen versuchte, für die Schweiz durchaus nicht passe. "Wenn die Centralregierung," fagt er, "allzu streng die besondern Cautonalregierungen unter ihre Vormundschaft nimmt: so wird sie siech alleicht

leicht in das Spiel individueller Leidenschaften einmischen und darüber dem Charakter der für fie wichtigen Neutralität entfagen. Die Kraft einer politischen Autorität, setzt er hizu, besteht öfters weit mehr in ihrer Beschränkung, als in ihrer Ausdehnung.

IV. Abschn. Gemässigte und Erbmonarchie. Wofern jemals Frankreich zu einer folchen zurückkehrt: fo mus fie nach der brittischen copirt feyn, jedoch untern andern mit folgenden Beschränkungen: Durchgängig gleichförmige Vertheilung des politischen Wahlrechts; Stufenreihe von Urversammlungen zu Wahlversammlungen; erbliche Pairs, die der Konig theils aus großen Landeigenthumern. theils aus glorreichen Familien ernennt. Den Prälaten glaubt er im Oberhaufe nicht Zutritt geftatten zu dürfen : vermuthlich weil ibm die Wiederherstellung derfelben durch das Concordat noch nicht bekannt war.

V. Abschn. Welche von beiden Staatsverfassun. gen foll man vorziehen, die eine und untheilbare Republik oder die gemässigte Monarchie? De: Vf. ftimmt für die leztere. Sie gewährt zwar nicht republikanische Gleichheit, hingegen eben so viel Freyheit und noch mehr Sicherheit als die erstere. ( Der Beschluss folgt. )

# KINDERSCHRIFTEN.

Berlin, in Comm. b. Schone: Lesebuch für Anfunger in der Hiftorie, Geographie und Naturhiftorie, Mit e. Titelk. (Franklin's Bildnifs vorftellend) u. mit einer ill. Karte des Nordamerik. Freystaats. 1801. 114 S. kl. 8. (8 gr.)

Hr. Selter, der fich am Schluffe der Vorrede als Vf. unterschreibt, theilt der leselustigen Jugend eine kurze Lebensbeschreibung Franklin's mit, welche, wie fich fchon vermuthen läfst, mehr mit feinen aufsern Verhältniffen, als mit der Art und Weife, wie er das geworden ift, was er war, bekannt macht: erzählt hierauf die Geschichte des Ursprungs der nordamerikanischen Kolonieen und beschliefst mit einigen ganz unterhaltenden, aber febon bekannten Anekdoten aus der Thierwelt. Der Stoff ift - in Vergleichung mit vielen andern Lesebüchern für die Jugend - gut gewählt: der Vortrag konnte aber beffer feyn.

### KLEINE SCHRIFTEN.

ERBAUUNGSSCHRIFTEN. Greifswald, b. Eckhardt: Anreden bey Taufhandlungen, von D. H. Biederstedt. 1802. 32 S. 3. In der Vorerinnerung handelt der Vf., der tich die Cultur der geiftlichen Praxis den Zeitbedurfniffen gemafs rühmlichst angelegen seyn lässt, von dem Ursprunge und Zwecke der Tanse, so wie von der Nothwendigkeit, die Taufreden jedesmal der Lage der Achtern, des Kindes und der Tanfzeugen anzupaffen, wenn fie zweckmäßig feyn und ihres Eindrucks nicht verfehlen follen. Darauf giebt er zwey folche Tanfreden als Verinche zur Probe, und wird demnächlt mit ahnlichen forifahren, wenn diefe Beyfall fin-den foihen. Die erfte bezieher lich auf die Taute eines kriippeihaft gebornen Kindes, deffen Aeltern arm, die Taufzeugen aber wohlhabende und gebildere Leute waren. Die zeugen nuer wonnachne und geonderle zuet waren, zeugen nuer wonde in dem Zirkel einer gebideten, edlen, giucklichen Familie gehalten. Es waren hierjalfo zwey entgegengetetze Fälle, wo ganz verfchiedene Sprache, Ton und Ermahnung herrfchen mufsten, worin IIr. B. eine glückliche Wahl gezoffen hat. In der erften mufste naürlich den Actern ein Wort des Troftes und der Beruhigung gefagt, verfenden von der Steutschaften verfenden ver züglich aber mufsten die Taufzeugen zur Iluite autgerufen werden, womit fich der Vf. auch besonders beschäftigt. In der zweyten konnie dagegen ein froherer Ton berfchen, und alles zur Freude und zum Dank gestimmt werden. Z. B. S. 19. "Sein Schutzgeist lind denn auch Sie, die es einmal "mit dem fehonen Namen Vater und Muner begrufst. Sie, "deren Blut in feinen Adern rollt, deren Gedachinifs es von "Geschlecht zu Geschlecht, von der Zenwelt zu der Nach-"welt führt! Gott über less Ihrer Leitung, Ihrer Treue und "Fürforge dieses Kind. Er vertraute Ihnen den Anbau der "Aniagen deffelben an, die Uebung feiner Kraft, die Bildung

"feines Geiftes. Das Edle des Zeitgeiftes foliten Sie benu-"tzen, und dieses Kind zur Hochachtung für Gott und für "die Pflicht, für Wahrheit und tür Recht, für Tugend und "Religion erziehen. Schöne Pflichten, die Ihnen Gott über-"trug; edle Freuden, die er Ihnen dabey beschied. Diese find "es doch nur, die allein wahr, dauerhaft und befriedigend "bleiben, Freuden, die Gott einst ihren Aelrem, die hier "verfammelt stehen, durch Sie beschied, und heute fast aufs "neue schenkt u. f. w." Rec. muniert den Vf. zu einem zweyten Hefte dieser Art Reden, oder zu einer besondern Sammlung auf, und glaubt, dass dadurch dem zweckmassigen Verhalten in den verschiedenen Lagen der geiftlichen Praxis aufgeholfen werden kann. Sollen aber dergleichen Reden für Andere Muster feyn: fo muß vorzüglich dahin gefehen werden, dats eine Fille von Gedanken herriche, damit man sich darnach bilden kann, ohne sie wörtlich zu gebraucken, und dats die Sprache bey der größten Reinheit auch kraftvoll und herzlich bleibe, um die Herzen und den Verkland zu ergreifen und zu beleben, wie man dieses alles am beilen in den homiletischen Schriften von Reinhard, Veillodter und Andern findet. In der Voreringerung find dem Bec. noch einige Kleinigkeiten zur Bemerkung aufgettofsen. Wenn S. V aus Joh. 1, 25. auf den Gianben der Juden ge-schloften wird, dass der Messias selbst das Geschaft der Taufe fibernehmen werde: fo fcheint diefer Schat's nicht grade nothwendig. Der Haupigedanke ift hier die Macht, die der Meffias oder em Prophet nach ihren Ideen hatte, eine neue Rengionsordnung emzuführen, dergieichen die Taufe an gebornen Juden war. S. VI. aber warde flec. ganz kurz noch bemerkt haben, dass die Taute Jesu biois eine Fortseizung der Taufe Johannis war.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwechs, des 20. September 1802

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Ohne Deuckort: Dernières Vues de Politique et de Finances, par Mr. Necker etc.

(Beschlust der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

echster Abschn. Welche von den beiden erwähnten Staatsversaffungen aber kann in Frankreich fich heut zu Tage allein erhalten? Nach dem Vr. ift die Wiedereinführung gemässigter Erbmonerchie unmöglich. Eine folche nämlich, fagt er, bedarf eines Adels, der nicht unter dem Fürften, fondern neben ihm fteht; eines nicht neuen, fondern Erbadels; nicht eines militarischen allein, fondern eines Feodaladels, der große ewige Lehengüter nicht unter alle Nachkommen vertheilt, fondern immer nur ausschließend auf den Erftgebornen fortpflanzt. Ohne folchen Adel ift der Fürft entweder ein afiatischer Sultan oder ein romischer Cafar. lich erwahnt der Vf. der Bonaparteschen Ehrenlegion nicht; nach feinen Begriffen aber taugt auch fie nicht zur Mittelmacht zwischen Volk und Monarch. Unftreitig, fagt er, verwirft Bonaparte den Gedanken, eine erbliche Dynaftie zu grunden. S. 350. "Warum fo leicht nicht, wie zur Zeit der ro-"mischen Casars, grundet heut zu Tage ein großer "Imperator ein Erbreich? Zur Zeit der Cafars war "das Kriegsheer alles, nichts war, nichts oder ohn-"mächtig das zahllofe Sklavenvolk; ohnmächtig "und unbehülflich ein Volk, unter dem fich beym "Mangel der Buchdruckerey die Aufklärung unmog-"lich ausbreiten konnte. Hiezu kam noch, dass zur "Zeit der Cafars Rom mitten in dem politischen "Erdkreife allein fland, und dass felglich ein Kron-.. pratendent nur innere Hinderniffe zu befiegen hat-"te, heut zu Tage hingegen kann Frankreich von "allen Mächten Europens angefochten werden, und "einen Gegen . Cafar unterftutzen, die einen und an-"dern nicht ungern." Keinesweges, glaubt der Vf. wird die Fortdauer der Ordnung und Rube dadurch garantirt, dass dem Oberconful das Recht zur Ernennung feines Nachfolgers ertheilt wird. Er führt den letzten Willen Ludwigs des Großen an, den das Parlement für ungültig erklärte; auch erinnert er an Croinwell, der das Protectorat nicht auf feinen Sohn fortpflenzen konnte. Er batte die verschiedenen fich durchkreuzenden Testamente des Konigs von Spanien, Karls II, wie auch die Erschütterungen anführen können, welche theils in den eushschen, theils

A. L. Z. 1802. Dritter Band.

in dem römischen Kaiserthume eine folche Ernennung zur Thronfolge erzeugten. Zur Wiederherftellung der Ordnung, fahrt er fort, bedarf Frankreich eines Dicrators, wie Bonaparte; allein da fich deffen Genie nicht auf seinen Nachfolger fortpflanzt, To handelt er edler und wohlthätiger, wenn er Frankreich lieber eine Verfaffung hinterlässt, als nur einen Nachfolger. Warum unter allen Dictatoren, mochte hier Rec. fragen, ift Sylla der einzige, der von freven Stücken in den Privatstand zurücktrat? Man weifs, wie fich hierüber beym Montesquieu Sylla erklärt. Von ganz anderer Art find die Abdankungen eines Diocletian, Karls V. u. f. w.

VII. Abschu. Von einer aristokratischen Republik, unter einen gewählten oder ferblichen Haupte. Ganz neu ift die Erlindung einer nicht erblichen. fondern bürgerlichen Ariftokratie, die fich durch susschliefsendes Wablrecht selbst erganzt, und hernach die ganze Nation leidfam hinter fich zurücklasst. Bey folchen Wahlcorps oder Erhaltungs Senate, fagt der Vf., bort jedes Verhältnifs zwischen

dem Gefetzgeber und der Nation auf.

VIII. Abschn Letzte Bemerkung. Durchgängig bemerkt man, dass die im Jahre VHI. entworfene und eilfertig angenommene Constitution für den Moment gut war, aber nicht auf alle kanftige Zeiten passen kann. Für Bonaparte's Nachruhm ift noch die Auflofung von dem folgenden Probleme vorbehalten : Beschleunigen sollte er auf der einen Seite die Einführung einer Conflitution, die mit hober Weisheit auf die Dauer gemacht wird; langfam und mit Bedacht follte er auf der andern Seite diefes schwierige Werk vorbereiten.

IX Abschn. Finanzen. Credit. Wofern auch nach dem Frieden der Credit nicht beträchtlich wachst, liegt der Grund nicht in der unsichern Dauer der Verfastung? Im J. 1781 war die franzolische Nationalfchuld auf mehr als 180 Mill. gelliegen. noch nicht mit begriffen 28 Mill. an Pentionen; jetzt betragt fie an Leib. und ewigen Renten nicht mehr als 60 Millionen; an Penfionen 18; an Anticipationen 12 Millionen. Im 1, 1780 beliefen fich die Staatseinkunfte auf 430' Millionen, nebft ungefahr 7 bis 8 Mill. Zusatz: jetzt betragen die Einkunfte hundert und einige Mill. mehr, als im J. 1781, und die Schuldenlaft verminderte fich ungefahr um 120 Millionen. Wie ungeheuer wächst nicht der Credit unter einer dauerhaften, weifen, moralischen Regierung, die nicht ausschliefsend und willkürlich bey einem einzigen Mann allein fteht. Den beilfamften Einfluss erwartet der Vf, von Amertisations Caf-ZZZZ

fen.

fen, Banken und von Beschränkung der Anticipatio-

Auflagen. Mit eben fo viel Witz als Scharffinn vergleicht der Vf. die entgegengesetzten Systeme der Ockonomisten und Anti-Ockonomisten, die Syfteine unbedingter und bedingter Erwerbs - und Ausschließend , sagt er, kann Handelsfrey heir. Frankreich deswegen weder das eine noch das andere System wahlen , weil es mit so vielen Nationen in Verkehr fteht, deren jede ebenfalls ihr befonderes Syftem bat; leichter aber, fetzt er hinzu. vermeidet frrwege ein gesetzgebender Rath, als ein absoluter Minister, und leichter kehrt jener von Irrwegen zurück.

Den Beschluss machen Bemerkungen über die Lebensmittel und befonders über den Kornhandel. Im Innern empliehlt der Vf. unbedingte Freyheit; bedingte hingegen gegen das Ausland. In Zeiten der Theurung verlangt er, dass die Regierung den Commissionaren Vorschub gebe, und fie beschütze: er fetzt aber hinzu, dass die Regierung nicht das besondere Interette ihrer Macht im Auge haben folle.

PARIS: Vrai fens du Vote national fur le Confulat

fondern das allgemeine Interesse des Volkes.

à vie, par le Citoyen --- 00 S. 8. Durch Ueberraschung hatte fich die Polizey zu Paris verleiten faffen, die erfte Ausgabe diefer Schrift zu unterdrücken, und den Verleger in Verhaft zu nehmen; als fich aber der Vf. von freyen Stücken zu feiner Schrift bekannte, hörte die Verfolgung auf. Er ift der bekannte Ex-Gesetzgeber, Camille Fordan. "Wenn ich, " fagt er in der Einleitung, "meinen Namen verschweige, so geschieht es, weil es hier weniger darum zu thun ift, Thatfachen zu bezeuge i, als Grundfatze in Eriunerung zu bringen." Aus was für Bewegungsgründen fklavische Seelen, niedrige Schmeichler und der große Haufen überhaupt zu Bouaparte's lebenslanglichem Confulat die Zustimmung gegeben, ift nach des Vf. gegründeter Vorausfetzung der Unterfuchung nicht werth; hingegen ift es fur Bonaparte felbit nicht gleichgultig. slafs er beftimmt und eigentlich erfahre, aus welchen Bewegungsgründen, in welchem Sinn und Geifte unabhängige Selbitdenker. Manuer von Kopf und Herz, zu dem Confulate ad dies vitas die Zuftin-Hierbey, fagt der Vf., war ohne mung gegeben. Zweifel unfer erfter Bewegungsgrund die Bankbarkeit gegen den Vermittler zwischen den freitenden Partheyen, den Wiederherfteller des Friedens, den Besorderer der Ordnung und Ruhe; ein zwevter liewegungsgrund war die Sicherftellung der Rube unter der Hand eines eben fo allverebrten als wohl thangen Mannes. Diele und andere Bewegungs grunde indels bekommen das Uebergewicht erft durch die fefte Ueberzeugung, dals je ener je lieber Lonaporte felbit der ibm anvertrauten Autorität plückliche Schranken fetzen, dats er heh der Verlangerung feiner Magiftratur daza bedienen werde. Ankalten zu treffen, die fich zwar dermalen nach

nicht im Detail entfalten lassen, deren Zweck aber dahin geht, in dem Schoofse des Volks felbit eine eigentliche Nationalkraft zu bilden, wodurch die feinige unterstützt, gemässigt und nörbigen Falls vertreten wird, und die alsdann zugleich die legale Uebertragung feiner Autoritat auf den Nachfolger ficher stellt. Für lange Zeit und auf die Dauer geben folche Sicherheit nur Anstalten: felbit nich. Ronaparre's Genie, denn auch er ift Menfch, und hinfalliger Menfch. Wer ift uns Burge, dass er in feinem Nachfolger fortleben, dass an Marc-Aurels Stelle nicht ein Commodus treten werde? Und wenn auch zum voraus sein Nachsolger sernandt wird, wer ift uns Bürge, dass die Ernennung werde respectirt, dass nicht, wie vormahls zu Rom, mit ganzlicher Hintonsetzung des Volks, jeder Triumvir und Feldberr mit dem andern um den vacanten Platz kämpfe? Indem aber die höchste und alle Gewalt bey einem Einzelnen allein ftebt, ift eben fo wenig Sicherheit für die Freybeit als für die Rube. Hier zieht der Vf. mit eben fo kühnem als correctem Stile die Parallele zwischen der weisen gemaßigten Freyheit und der demagogischen. Er behauptet, dafs, fo fehr das Volk diefe letztere nunmehr verabscheue, es hingegen unter allen Volkschaffen, unter den Militairs, den Bürgern und Laudleuten. den Gelehrten, jener erftern noch eben fo eifrig zugethan fey, wie beym Ausbruche der Revolution. Mit Recht verlangt und verdient ein folches Volk eine gesetzmässige freve Versasfung, und nur eine solche stellt den Oberconful gegen Verschworungen sieber. Zur Seite des sterblichen Menschen bedarfs Anthalten, die nicht fterben. Diefe lebrt die Geschichte des römischen Kaiferthums, des griechischen, des türkischen. Aller Orten, wo ein einzelner Mensch Alles war, war er immer mit Verschwörungen umringt. Zur Gründung indels einer bleibenden freven Verfustung bewegt den Oberconful nicht nur die Sicherheit feiner Person, sondern auch die Sicherheit, seines Nachruhms. Ihn muss die Nachwelt nicht nur als Helden bewundern. fondern als Wohltbäter der Menichheit verehren. Verbesserungen, die der Vt. für die franzößsche Constitution vorschlägt, erwähnen wir folgendes: Sicherstellung gegen Machtsprüche, gegen gesetzwidrige Verhaftungen und Deportationen : fcharfese Verantwortlichkeit nicht nur für Minifter. fondern auch für Unteragenten; Einführung eigentlicher Jury; hohere Acutung für die Gerichtshöfe, felbit von Seiten der Obergewalt; Veredlung und Popularisrung der Municipal Autoritäten; Befreyung det Preisfreyheit von dem Drucke willkürlicher Polizey-Maisregehr; Bebte; nicht febimarifche Stellverietung der Nation; Vertheilung der gefetzgebenden Gewalt zwischen die Kammier der Gemeinen und das Operbaus. Die Mitglieder des letztern bleiben lebenslang, und müllen ein betrachtlicheres Grundeigeneham befirzen. (Hier aber vergifst der Vf., dats in einem Lande, wo Niemand ewige und unyerangerliche Badaleinkunfte belitzt, auch Nie--Brane

man! ficher ift . feinen Reichthum lebenslang unverandert zu belitzen.) Besondere Aufmerksamkeit verdient-die Bemerkung, wie leicht fich im Laufe der Zeiten der Geift der ftehenden Truppen verschlim mere, und alsdann sowohl für die Regierung als für die Nation verderblich fevn könne. Hierbey erinnert Rec. an die Zerstücklung der griechischen Monarchie nach dem Tode Alexanders des Großen. Mit Recht dringt der Vf. darauf, dass im Innern das Schwert nie anders gezückt werde, als nach der Vorschrift des Gesetzes, und das bev öffentlichen Feverlichkeiten der Magistrat feinen Kang vor dem Militar nehme. Er wünscht, dass' neben den febenden Truppen fich auch, wie nunmehr in England, und vormals in Helvetien, eine Landmiliz erhebe, und zwar nur aus Eigenthümern zusammengefetzt. S. 46 ff. zeigt der Vf. , das die Einführung einer neuen Erbfolge, in Betreff des Oberhauptes, weit mehr Schwierigkeit habe, als felbit die Aufhebung einer durch ehrwürdiges altes Herkommen authorifirten Thronfolge. Wenn nicht felten auch die leizte, wie z. B. die fpanische, die öfterreichische, die französisch navarrische Thronfolge, sürchterliche hriege verurfachte, wie viel mehr nicht die Erbfolge eines erft neu - gegründeten Confulats? Wofern fich nieguber Streitigkeiten erheben, wie leicht kounten fie nicht in Bürgerkriege ausbrechen, und auch auswärtige, befonders Bourboniche Mächte. zur Einmischung verleiten? Hier, fetzt der Vf. hinzu, ift nicht von Bonaparte die Rede, fondern von feinen schwächern Nachfolgern. Zur Verhütung eines Zwischenreiches schlägt er vor, dass Bonaparte's Nachfelger durch irgend eine respectable Natio. nalautorität gewählt werden foll.

So klein diese Schrist ist, so wichtig ist sie; durchgängig hersscht darin ein edles Gemische von Bescheidenheit und Freymüthigkeit; von Ehrsurcht sir Bonaparte und noch tieserer Ehrsurcht sir lecht und Wahrheit. Wenn Männer, wie Camille Jordan, Nicher u. a. zu gleicher Zeit sich in solchem Geiste äußern: so gerätt man beynahe unf die Vermuthung, dass sich in Frankreich unter ler Hand wichtige Erscheinungen vorbereiten,

### GRIECHISCHE LITERATUR.

Hamburg, b. Bohn: Chresomathiae Philonianae Pars altera, live Philonis Aexandrini libelli illustres adversus Flaccum et de Legatione ad Cajum, cum animalversionibus editi a So. Christian. Guit. Debl., LL. AA. M. Philos. D. in Academia Roscochienti.

## Auch unter dem besondern Titel:

Philossis Aiexand in tibelli adversus Flaccum et de Legatione as Cajum, cum animadversionibus editi a g. C. G. Dahl. 1802. X u. 424 S. kl. 8. (f. Kthir 12 gr.)

Durch diele Chrestomathie ift endlich ein Wunsch ullt, welchen ichon D. Ernesti ift seiner Neuest.

Theol. Bibliothek (III. 4. S. 382) aufserte, dass namlich iene beiden Schriften des Philo, die deffen Erzählung von der Gefandschaft der Alexandrinischen Juden, an den Kaifer Cajus nach Rom, und die Oratio in Flaccum enthalten, zur Beforderung des theo. logischen Studiums sowohl, als zur Kenntniss der romischen Kaisergeschichte, besonders gedruckt, und die Studirenden dadurch, wo möglich, zur fleifsigeren Lecture der philonischen Werke angereizt würden. Denn obgleich fchon der fel. Morus den Wink feines Lehrers zum Theil befolgte, indem er die Schrift de Legatione ad Cajum, ohne feinen Namen, blofs zum Behufe akademischer Vorlesungen i.n J. 1768 herausgab: fo blieb doch bey diefer Ausgabe, welche ohne alle kritische und exegetische Zugabe ift, dem Lehrer alles überlaffen, und der junge Studirende fand hier kein Hülfsmittel, das feinen Privatfleils unterftutzen konnte. Ein folches bat ihm Hr. Dahl durch diese Ausgabe mit demfelben Fleisse gewährt, den wir schon bey Anzeige des erften Bandes feiner philonischen Chrestomathie, welcher vermischte, und zum Theil schwerere Stucke enthält (f. A. L. Z. 1801. N. 12.) zu rühmen Veranlaffung fanden. Wenn in dem erften Bande durch Auswahl der Stücke mehr für das Studium der Exegefe geforgt war: fo wird hier der Studirende zugleich in die Geschichte iener Zeiten eingeleitet. Der Text, welchen Hr. D. liefert, ift berichtigter, als er in der Mangeyischen und Frankfurter Edition erscheint. Von jener find, zur Bequemlichkeit des Nachschlagens, die Seitenzahlen am äusseren Rande beygefügt, von dieser aber in einer angehängten Tabelle angegeben werden. Haufige Gelegenheit fand Ifr. D., Mangey's voreilige Kritiken abzuweisen: er that dies zum Theil mit Benutzung der trefflichen Recension, welche Ernesti von jener Ausgabe in den Nov. Act. Eruditorum A. 1745 verfertigt hatte, und mit Zuziehung der Gottleberschen Schulprogrammen über die Schrift de Legatione, wiewohl fich diefe weniger auf Wort - als Sachkritik und auf Erklärung beziehen. So hat Hr. D. mit Recht S. 161. των έδ έπείνω προςκεπληρωμένων, έξ ων ταςαχκί, · Succhiol to neif Equinos Tokono ovviotantes hergestellt, wofur Mangey, einer anderen Stelle (p. 586) uneingedenk, προςκληρουμένων fetzte. προσκληρούσθαι bezeichnet fe adjungere, adhaerere. (Auch Weffeling in f. Epiffola ad Venemam de Aquilae in script. Philonis fragm. hat jene Lesarr, was Hn. D. enigangen zu fevir scheint, S. 12. auf gleiche Art geschützt.) S. 170. ift nairos te napachume edsi coi, Taite of Edig ac neieθαι τὰ των είρημένω: άφιδρύματα; aufgenommen, obgleich bier Ernefte das gezwungene agneiedas ver-So andet man in vielen Stellen die theidigte. Lesart nach eigener Einficht gewahlt; und wenn auch bey mehreren noch Zweifel über die Wahl zurückbleiben, fo ift doch zur Verbefferung des Textes ein beträchtlicher Vorschub geschehen. Die Ammerkungen geben von diefen Textesanderungen in gedrängter Rurze die Grunde air. Sie enthalten überdiefs manche Fingerzeige zur Erlauterung der Geschichte und

fleisige Nachweifungen der Stellen des Neuen Teft., wo ahnliche Ausdrücke, und den Stellen aus Jofephus, Dio Callius, Tacitus und Suetonius, wo diefelben Erzählungen, zuweilen auch mit mancherley Abweichungen vorkommen. Der bescheidene Vf. wird unftreitig felbst nicht in Abrede feyn, dass uch diese geschichtlichen und exegetischen Noren noch ansehnlich vermehren laffen; vorzüglich scheint er bey Anführung des Neutestamentlichen Sprachgebranchs vorausgefetzt zu haben, dass die bekannten Schriften von Carpzov, Loesner und Kühn entweder schon hinlänglich von den Studirenden benutze feven, oder neben diefer Chrestomathie gebraucht werden. Bey diefer Vorausfetzung wird es auch hegreiflich, warum Hr. D. den Spriuchgebrauch feines Schriftstellers felten oder gar nicht aus den Muftern, welchen diefer folgte, namentlich aus Thucydides, Plato, Ifokrates und Demolthenes erläuterte. Denn auch in diefer Hinficht kounte man zu diefen Noten eine reiche Nachlese liefern. Von einzelnen Worten, welche die Noten unerklärt laffen . beflimmt das angehängte fehr nützliche Regifter die Bodeut ung, die in jeder Stelle obwaltet. ten vermifsten wir hier etwas, was zur deutlicheren Bestimmung erfoderlich schien. Z. B. bey Isoncourof ficht blois: ad rem facram delegati. In Beziehung auf die Stelle (p. 259), wo das Wort vorkommit, hatte die Bedeutung vielleicht paffender und deutlicher fo gefasst werden konnen : legati, alias 276770-No. dicti, qui pecuniam facram, aurum Judaicum colligebant Cfr. Parreidt differt. de auro Judaico S. Vill. Dadurch ware auch verftandlicher worden. was Hr. D. S. 260 in der Note fehr treffend gegen Mangey erinnert hat: Opinatur quoque, rouc lepoxou-Tour cosdem effe, qui Matth. XVII, 24 dicuntur ci rx δίδραχαι λαμβάνοντες. Sed its certe pectari non poteft. oui Ta didpanaa explicant per apyrov, Matth. XXII, 17 Denn man fieht nunmehr den Unterschied der Begriffe, welche Mangey verwechfelte, voliständiger ein. Hie und da find auch in dem Index Nachweifungen auf andere Commentatoren, aber nicht immer: wie z. B. bey dem feltenen Worte erautz (woffir der Thefaurus Stephani nur die Autorität des Herodian nachweifen konnte) wenigstens Weffeling ad Diodor. Sic. p. 556, anzuführen war. Ueberall aber hatten, um diesen Regifter eine allgemeinere Brauchbarkeit zu verleihen, die einzelnen Stellen, wo jedes Wort in der augegebenen Bedeutung vorkomme, nachgewiesen werden fellen.

Auf dem Text folgen drey gelehtte Excurfe, worin einzelne Gegenitande der von Philo erzahlten Gefchichte forgfätiger erklätz und mit audern Autoren verglichen werden. In dem erfien Excurs nämlich wird über die Nachrichten, welche Suetonius, Tacitus und Josephus von den Verordnungen

des Kaifers Tiberius in Ansehung feines Sohnes lieüber mehrere Stellen diefer Chreftomathie, welche fich darauf beziehen , Licht verbreitet Det zweite behandelt eine Stelle der Sendung an Cajus Caligula (p. 500. ed. Mangey, in diefer Chrestomathie p. 380), worin Agrippa, welcher von Phile redend eingeführt wird, fich darauf beruft, "ilas die Juden schon die vom Pilatus nur in dem koniglichen Palaste aufgestellten Schilde (277/38.) nicht haben dulden mögen, da fie doch mit gar keinem Bildniffe, fondern blofs mit einer Inschrift verlehen waren; wie viel weniger werden fie die Aufstellung einer Bildfaule in ihrem heiligen Tempel mit Gelassenheit ertragen. Hr. D. zeigt, was schon Andre vor ibm erinnerten, dass nach dem Zeugnise des Josephus jene Schilde allerdings mit elner la-Schrift versehen waren: allein Philo lasst absichtlich den declamirenden Agrippa, judem er fich auf fruhere Thatfachen beruft, Manches mildern, Manches auch übertreiben. Der dritte Exeurs zeihet den Philo, aus andern hittorischen Nachrichten, eines Gedächtnifsfehlers (p. 593 ed. Mangey, p. 325. Chreft. Dahl.): Philo hatte nämlich fatt reaction (welches Agrippa fchon vorber befas, mithin nicht erft feinem Gebiete durch Cajus zuwuchs) zenzig fetzen follen. - Einige kritische Ammerkungen von Hn. Prof. Matthai in Wittenberg, die zwar nur wahrend der Correctur der Druckbogen entstanden, aber von Scharffinn zeugen, machen den Beschlaß diefer schätzbaren Ausgabe, welche wir, zur Beförderung einer gründlichen und liberaten Exegele des Neuen Testaments, in den Handen recht vieler jungen Theologen, und dadurch die Bemühungen des würdigen Herausgebers belohnt zu seben wun-Chen.

### KINDERSCHRIFTEN.

Barslau, b. Schall: Das Wiffenswürdigste für Kisder aus allen Fachern der Wiffenschaffen. Eine gedrängte Uebersicht. Als Handbuch für Aeltern, Erzieher und Kinder in wöchentlichen Unterhaltungen. Mit illum. Kps. Erstes Quertel. 1801. 123 S. 8. (12 gr.)

Richtiger würde der Titel fo latten: Das Erk Bestel zur Kinder aus allen Winkeln zusammeng ekehrt. Eine ganz pinnlase Sudden; als Beytrag für Kramer alle Art, welche Blaculatur brauchen. — Erft, nuchden sie eine Ann de an die lieben Leser und Leserinnen; soland wechseln mit groben Fehlern durchwebte Bruchfückte aus der Anatomie, Thier und Kunstigeschicht etc. in buntscheckigter Reihe ab. Inhalt und Fgrift unter aller Kritik.

# ALLGEMEINE LITERATUR = ZEITUNG

Donnerstags, den 30. September 1802.

### AR ZNEFGELAHRTHEIT.

STUTTGARD, b. Löflund: Chienergifche Bemerkungen von Chiffian Klein, M. et Chir. D. Hofunedikus und Leibchirurgus in Stuttgard. 1891. 276 S. s. (r Rihlr.)

urch vorliegende Bemerkungen will der Vf., wie er in der Vorrede fehr bescheiden außert. fchüchtern einen Verfuch machen, zu erfahren, ob dasjenige, was von ihm für wichtig gehalten wird, auch von andern als wichtig anerkannt werde. Die Antwort kann im Ganzen nicht anders als gunftig ausfallen. Der Vf. zeigt fich als einen denkenden, entschlossenen, geschickten und thätigen Wundarzt; und liefert viel Belehrendes: nur hatte Rec. gewünscht. dass der Vf. bier und da mehr auf Kurze und Sprachrichtigkeit gefehen hatte. Der Inhalt ift folgender: Bemerkungen über den Blafenschnitt. Operationsmethode des Vis. ift fast ganz nach Chefelden, nur dafs der Vf. kein Gorgeret gebraucht, und den Finger zum Führer einbringt. Alle anderen Methoden des von dem Bruder Jacob von Beaulieu eingeführten Seitensteinschnitts, die Methoden eines le Dran, Frere, Come, Morean, Ponteau, Foubert, Thomas, te Cat, und Hawkins verwirft er ganzlich. Rec. will mit dem Vf. über die Vorzüglichkeit seiner mit Glück angewendeten Methode nicht rechten. nur bemerkt er, dafs Hr. Hofr. Siebold die le Cattfche Methode mit gleichem Glücke befolgt. Alle Furcht vor der Verleizung des Maftdarms, des bulbus urethrae, der hinteren Wand der Blafe und der Saamen-Maschen hält er für unnöthig, nur allein die Beforgnifs für die innere Schaampulsader läfst er als gerecht gelten. Ob die Operation bey voller oder leerer Blafe geschieht, scheint ihm gleichgültig, eine Vorbereitung zur Operation überflüffig. Er giebt allemal vor der Operation, vorzüglich um den Krampf des Blafenhalfes zu mindern, Opium. Für die Operation in zwey Zeiträumen ift er gar nicht. Er gebraucht zur Operation des Blasenschnitts nichts als ein einfaches Meffer von etwa 7 Zoll Länge mit einer bauchigten Schneide, und dann eine tief gefurch-Von achtzehn Subjecten, die der Vf. in drey Jahren operirt hatte, waren nur zwey geftorben , und bey diesen war der Tod nicht einmal der Operation zuzuschreiben. Was der Vf. über den Blafenschnitt beym weiblichen Geschlechte fagt, ift Ichon fonft bekannt. Den fechs angeführten Geschichten gemachter Blafenschnitte fehlt es zwar alen nicht an Intereffe für den Wundarzt, die fechte A. L. Z. 1808. - Drieter Band.

aber verdient doch vorzüglich als die merkwürdieste genannt zu werden. Durch Entschlossenheit und Muth brachte der Vf. nach 30 Minuten einen Stein beraus, welcher, nachdem schon mehrere Stückchen der Schaale abgesprungen waren, noch 26 Loth und 30 Gran wog , 3 Parifer Zoll und o Linien lang, am schmäleren Theile 2 Zoll 6 Linien, am oberen 3 Zoll Linien, und oben 2 Zoll dick war; der Kranke wurde vollkommen gebeilt. In den erften zwey Fallen erfolgte der Tod nach der Operation, weil, wie fich aus der Section ergab, die Blase schon vorher von Eyter angegriffen war. Bemerkungen über Konfverletzungen. Der Vf. beobachtete während des franzölischen Kriegs viele Falle, von denen er hier nur einige, als hinreichend die schwere Erkenntnis diefer wichtigen Verletzungen zu zeigen, aushebt, deren Behandlung er aber, weil er blofs Zuschauer war, abergeht. Recht vielen Dank verdient der Vf. für den hier gelieferten schönen Beytrag zur Geschichte der Kopfverletzungen; er enthält über die Zeichen der Verletzungen viellehrreiches. Wir wollen einiges, nicht von den Geschichten selbst - diese leiden keinen Auszug - fondern von den Refultaten aus denfelben ausziehen. Knochenfplitter, welche in der harten Hirnhaut oder im Gehirne felbst flecken, Niederdrückung eines Knechens, Eyterfäcke im Gebirn, Zerftörungen der Leber verrathen fich oft lange durch keine Zeichen. Der Vf. bemerkte bey Kopfverletzungen felten Veränderungen in der Leber, häufiger in der Milz, die erste aber häufiger nuch ftarken Verletzungen eines Achfelgelenks und auf Bruftwunden. Die Zufälle der Lähmung oder die Zuckungen waren häufig auf der der Verletzung entgegengesetzten Seite. In der Brufthohle fand fich nach Kopfverletzungen zweymal eine große Eyterergiefsung auf der verletzten Seite; der Vf. hatte hier aber ausdrücklich hinzusetzen muffen; ohne dass die Lungen selbst in Eyter übergegangen wa-Aposceparnismen, die nur die aussere Tafel betroffen hatten, fand er im Durchschnitte viel gefabrlicher, als wenn ein noch fo großes Stück ans beiden Tafeln ausgehauen war; die ersten veraulassten leicht todliche Eyterung des Knochenmarks. Bev großen Entblößungen der barten Hirnhaut entstanden felten Schwämine, bey kleineren immer. Ob die Schwämme aus der harten Hirnhaut oder dem Knochenmark entstehen, ift nach des Vis. Bemerkung keinem Streit unterworfen; er fah fie deutlich nur an der Hirmbaut. Was die diefen Bemerkungen beygefügte Geschichte eines Schusses durch den Magen betrifft : fo ift das merk würdigite, was die Section Assas

des während der Heilung an dem Lazarethfieber verftorbenen-Kranken zeigte, dass zwey Magenwunden geheilt waren, und dunne und feste runde Narben bildeten, ohne dass der Magen mit dem Bauchfelle verwachfen war. Einige Geschichten von Wunden der Luftröhre, mit Bemerkungen. 1) Bey einem 3 Jahr alten Kinde, dem eine Bohne in die Luftrohre gekommen war, wurde der Luftröhrenschnitt gemacht. Da die Schilddrufe fo fehr grofs und breit wer, dass diefelbe durchichnitten werden mufste, um an die Luftröhre zu kommen : fo musste die Operation wegen der erfolgenden starken Blutung niehrmals unterbrochen, und die Blutung erft durch in Brantwein getauchte Schwämme gestillt werden. Erst bey dem dritten Verfuch kam der Vf. auf die Luftröhre. welche alsdenn zerschnitten wurde. Weil nun die Bohne fich durchaus mit der Zauge nicht faffen liefs: fo wurde die Wunde mit zwey Haken aus einander gezogen, da alsdann die Bohne heraussprang, und nachher die Heilung glücklich erfolgte. 2) Ein fünf Monate alter Knabe hatte einen Knochen verschluckt, und war beynahe fterbend, als der Vf. hinzu kam. Dennoch, auch felbst da das Kind schon dem Auscheine nach tedt war, war der Vf. raftlos bemüht, dem Knochen eine andere Lage zu geben, und ihn fo mit der Zange zu fassen, welches dennauch endlich gelang. Wirklich hatte der Vf. die Freude. das Kind nach einer bangen Viertelstunde wieder zum Leben zu bringen, es durch fortgesetzte Bemühungen zu erhalten, und völlig wieder herzustellen. 3) Ein fiebziglähriger melancholischer Mann hatte fich mit einer Sense die Luftrohre verwundet, fo das ein Stück der ersten drey Ringe abgeschnitten war. Der Vf. behandelte ihn glücklich. Der vordere Theil des Ringknorpels fonderte fich ab und gieng heraus, erfetzte fich aber nicht wieder. Den zwey und zwanzigften Tag war alles bis auf eine Oeffnung von der Größe eines Federkiels heil, welche auch der Kranke mit Charpie und Heftpflafter bedeckt behalten mufste: doch hinderte ihn diese weiter gar nicht, ausgenommen dass sie allemal beym Husten weggedrückt wurde. 4) Eine etliche 40 Jabre alte Frau hatte fich mit einem Taschenmeffer den Kehlkopf zwischen dem Schild- und Ringknorpel bis auf den Schlund zerschnitten. Die Wunde im Kehlkopfe und Schlunde war schon am joten Tage, und die Hautwunde am 28sten Tage vollig heil. Einige Bruchoperationen. Die zwey ersten Fälle find fehr merkwürdig. Rec. wünscht, dass alle Wundarzte, welche fich mit Bruchoperationen abgeben, dieselben lesen mögen. dritte Fall enthält nichts befonderes, als dass zwanzig Stunden nach der Einklemmung schon eine todliche Entzündung erfolgte. Bemerkungen über den Krebs. Nach einer abgenommenen Bruit erfolgte auf heftige Gemuthsbewegung der Hundskrainpf, und durch ihn der Tod. S. 259. gesteht der Vf., dass er beyin Bruftkrebs kein Glück gehabt habe, alle, welche er operirte, starben in einem Zeitraume von einem lahre, mehrere bekamen Bruftwafferfucht. Beym Gefichtskrebse will der Vf. Nutzen vom Arsenik gehabt haben. Nach der Operation des Krebfes Fontanellen zu legen, hält der Vf. für fehr rathfam, um das Wiederkommen desselben zu verhüten.

Leipzig, b. Weigel: Genius der Gefundheit und des Lebens. Ein Taschenbuch für Aerzie und Nichtürzte aufs J. 1801. von D. C. J. Kilian, 328 S. 8. (16 gr.)

So fehr wir dem Fleisse des Vis. Gerechtickeit wi. derlahren laffen muffen, welcher feit kurzem meh. rere an Umfang wirklich nicht kleine Schriften berausgegeben hat; fo wenig konnen wir doch die Art und Weife durchaus billigen, wie er verschiedene derfelben zusammengefetzt hat. Einige feiner neuften Schriften beginnt Hr. K mit einer Abhandlung über die theoretische Medicin . welche fast immer ähnlichen Inhalts, größtentheils aus Rofchlanb genommen, für junge Aerzte nicht ohne Werth, für Nichtarzte aber, wenigstens fo wie fie in dein vor uns liegenden Werke fich befindet, fchlechterdings nicht geeignet ift. Das Gewebe der Sophistereyen'der neuen Erregungstheorie und Naturphilosophie ift fogar für Aerzte theils zu labyrinthisch, als dass man fich leicht in dasselbe finden, theils find die Faden zu zart, als dals das Ganze auf Dauer Anspruch machen komme; wer mag es wagen, unbefangene Nichtarzte mit folchen Netzen bestricken zu wollen? Und doch nimmt diefe Abhandlung, von welcher der Vf. felbft inder Vorrede fagt, dass die Lefer einen Theil derfelben auch in feinem Haus - und Reifearzt finden wanten, und der Verleger das gegenwärtige Buch deswegen für einen äußerst billigen Preis liefert, den unverhältnifsmäfsig großen Raum von 230 S. ein! hanen ähnliche Darstellungen wie I. Neueste Theorie der allgemeinen sowohl theoretischen als praktischen Heilkunde fchen beurtheilt worden find : fo legen wir he zut Seite, und gehen zu den folgenden Abhandlungen über. II. Fragmente einer Hansarzneymittellehre. Bet Vf. meynt, man habe fonft den diarerischen Mittela zu viel zugetraut, jetzt fey der Fall oft ungekehit. (Rec. ift hierin mit dem Vf. nicht einverstanden. Et fetzt einen Theil der Verdienste des Brownianismus darein, dass er mehr Harmonie in die Lehre vonden naturgemafsen oder diäterischen Reizmitteln und mehr Aufmerkfamkeit auf die Anwendung derfelben zuwege gebracht hat, wo im Gegentheile funft fol jedes ärztliche Individuum feine individuelle Diatetik hatte, welche oft fonderbar genug zusammengefetzt war.) Aber die diatetischen Mittel find esnicht allein, von welchen der Vf. handelt, fondern überhaupt das, was man unter dem Namen Hausmittel begreift. Er theilt fie nach dem Thier Pflanzenund Minerafreiche ein. Die Abhandlung über die Milch kann man jedem empfehlen, der eine neue verninftige Darstellung der Wirkungen dieses anmalischen Erzeugnisses auf Gefunde und Kranke lefen will. Von den Eyern bat der Vf. zwar kurzet gehandelt, aber doch darum nicht minder gute Belehrungen gegeben. III. Einige diatetische Bener-Rungen

kungen und Vorsichtsregeln für Tabaksraucher. Det Vf. geht diess leider jetzt allgemeiner als sonst beliebte Matrofenlabfal mit folcher Genauigkeit durch, dass er nicht nur elf Sorten des natürlichen Tabaks, fondern auch alle mögliche Gerätlischaften, die Tabaksbeutel, Dofen, Büchfen, Emballage, die Pfeifenkopfe, Pfeifenrobren, nebit ihrem Saftfacke und Spitzen , das Feuerzeug und die Pfeifenräumer feiner Aufmerksamkeit werth halt. Es ift dieses also wohl die vollständigste medicinische Abhandlung, welche neuester Zeit über diese, mehr der Langenweile und Geschäftlofigkeit, als dem Wohlschmacke und der Gesundheit zuzuschreibende Liebhaberey geliefert worden ift! Sonderbar ift es, dass der Vf. gerade vom Hauptpunkte, von den verschiedenen Beizen, das Wenigste angegeben hat, wahrscheinlich weil fie unter die Geheimnisse gerechnet wer-Gewifs kann man dem Tabakrauchen keine den. prötsere Lobrede halten, als wenn man ihm, wie der Vf. S. 311. thut, beymisst, dass es frische Ermunterung der erschöpften Lebensthatigkeit bewirke, den Geift wieder erheitere, das Herz empfänglich und zum Frohfinne geneigt mache, dass wir gleichsam wieder in eine neue Schopfung zurückkehren. (O quantum est in re-bus innue!) - IV. Diatetische und medicinische Beobachtungen, enthaltend die Bemerkung, dass der Ge-Brauch der fregen Flusbäder im Sommer zuweilen unferm Wohlbefinden nachtheilig werden könne, und eine Beobachtung über die glückliche Anwendung des Bischofs beyin Bluthusten am Vf. felbst gemacht. Wir wünschen, dass diess angenehme Heilmittel den thätigen Vf., von welchem fich die Kunft noch manches versprechen darf, auf immer von diefem lästigen und gefahrvollen Uebel befreyt haben moge! Um beym Schlusse dieser Anzeige unfer Urtheil in der Kurze zufammen zu faffen, konnen wir nicht anders als den Einsichten und der Darftellungsgabe des Vfs. allen Beyfall geben, zweifeln aber demunerachtet, ob das Publicum, welchem der würdige Veteran Gruner nicht auf immer Genüge leiften konnte, bey diesem seinem Nachfolger - diese Schrift foll jenen Almanach laut der Vorrede ersetzen mehr Befriedigung finden werde.

Lingen, b. Jülicher: Peter Campers vermischte. Schriften, die Arzney Wundurzney und Entbindungskunft betreffend, überletzt und aus der Handichrift vermehrt. 1801. 640 S. 8. m. K. (2 Rthlr. 8 gr.)

Campers Verdienste sind unter uns noch in lebbaften und daubbarem Audenken. Mehrere Zweige der
Arzneykunst, besonders die Chieurgie, Entbindungskunst, gerichtliche Arzneywissenschapen, and Annornie verdanken den verstorbenen Camper eine grofeere Ausbildung. Sollte es auch ja sich mainchmaler-iemer haben, dass sein sont scharter Blick die rechte Ansicht der Dinge nicht ausgefunden hätter- fodienten seine Erinnerungen wenigstens dazu, andere auf die bestere Spur zu leiten, und die Sache un-

ter mehrere und riehtigere Gesichtspunkte zu bringen. Gegenwärtige Sammlung ift voll merkwürdiger Abhandlungen, reich an mühfamen Unterfuchungen, genauen Beschreibungen, lichtvollen Darftellungen und finnreichen Bemerkungen, welche befonders alsdann ihren wahren Werth erhalten, wenn man die Zeit damit vergleicht, zu welcher fie verfast wurden. Sie find aber zu weitläuftig, als dass wir fie hinreichend auseinandersetzen könnten. Wir muffen uns alfo nur mit einer allgemeinen Ueberficht begnügen. Der größte Theil bezieht fich auf Chirurgie, Entbindungskunft und gerichtliche Arzneywiffenschaft. Die Sammlung besteht aus 14 Rubriken, vom Bruche der Kniescheibe und des Ellenbogens, Betrachtungen über die Geburtshülfe (für unsere Zeiten veraltet; der Hebel, die Zange, die Mutterkranze, wovon die Rede ift, find feit der Zeit um vicles verändert und verbessert.) über die Schambeintrennung, über den Hebel und Beschreibung zweger an der nämlichen Fran verrichteter Schambeintrennungen, (fie fey weder fchädlich (?) noch todtlich, mid man konne, wenn das Becken nicht mifegebildet (?) fondern zu enge fey, die Kinder lebendig embinden), fernere Betrachtungen über die Geburtslälfe, theoretischen und praktischen Inhaltes (über das Ausziehen der Nachgeburt drückt fich der Vf. unbeftimmt fo aus, dass er gelernt habe, die Nachgeburt gleich auszuziehen, und er fey diefer Methode bis vor wenig Jahren immer gefolgt, er fey dazu defto mehr verpflichtet gewesen, weil alle Gesetze feines Vater. landes den Hebammen gebieten (!) sie zu holen.) Die Umkehrung der Gebärmutter habe er zweymal und todtlich ausfallen gefehen; er belitze zwey Steine, welche aus der Gebarmntter genommen find; über die Kennzeichen des Lebens und des Todes neugeborner Kinder, es fey unmöglich, dass ein Kind in den Membranen eingeschloffen athmen folle, ein Kind athme nicht leicht, che es ganz, wenigstens mit der ganzen Bruft und dem Bauche geboren fey, weil die Rippen oder das Zwerchfeil fich moffen auedehnen konnen. (Rec. zieht diese Notiz für Hn. Ofiender aus, bey welchem das Schreyen vor vollendeter Geburt fo häufig vorkommt,) er habe nie bemerkt, dass Kinder, ehe fie ganz, nämlich mit dem Kopfe, der Bruft, und dem Bauche geboren waren, geschrien hatten. Unter die vornehmsten Lebenszeichen neugeborner Kinder rechnet der Vf. gefehloffene Augen, geschloffenen Mund und anbaltende Warme ; nachft diefen fey acht zu geben auf die Absonderung der Oberhaut und die Schlofibeit der Knochen am Kopfe. Gedanken über den Kindermord, über den Nutzen der Lindelhaufer, über die Urfachen des Kindermordes und über den Selbstmord, (überall lafst fich der Vf. von der reinften Humanitat leiten!) über die Behandlung neugehorner Kinder. empfiehlt, die Kinder trocken. rein und warm zu halten, befonders den Kopf und den Magen. (Was C. von der Einahrung fagt, ift durch neuere Verfuche und Beobachtungen berichtigt worden.) Bemerkungen über die scheinbar große Anzahl Gestorbener in Harlingen 1779. Grofstentheils Bemerkungen über die verschiedene specisische Mortalität gewisser Gegenden. In der Note S. 573. wird Hufelands Babauntung, dass nie eine unverheyrathete Person 100 Jahre alt geworden fey, durch ein Beyfpiel widerlegt. Bemerkungen über den Lippenkrebs und die Bleukalik, (blofs theoretisch.) Ueber den Callus zerbrochener Knochen. Gebrochene Knochen vereinen fich durch eine doppelte Beinschwiele, durch eine aussere, die aus einer, zwischen der Beinhaut aus den Gefäsen oder den Fasern durchschwitzenden Gallerte fich allmälig verknochert, und durch eine innere, durch die Trennung und Verlangerung der innern Knochenblätter; gebrochene Knochen, wenn fie wieder verwachfen find, werden alfo ftarker als vorber. Wunderbare Wiederherstellung einer durch den Beinfras vernichteten Nafe und Gaumen. (Die Geschichte des bekannten Brcks), Sendfchreiben über dus Zeichnen anatomischer Gegenstande , an Albinus.

London, b. Phillips: Hygeia; a feries of effays on health; on a plan, entirely popular. By Thomas Beddoes. 1802. Jan. Febr. March. 8. (2 Rthlr.)

Der V.E. führt mit rühmlichem Eifer fort, in diese Monatsschrift allerley, das öffentliche und besondere Gesundheitswohl betreffende Gegenstände abzuhandeln, Mädchenschulen, Küpperliche Uebung, Musk, Speisen, Thee, Kleidung, sitzende Lebensart, sind die Gegenstände, die nan in diesen drey Here von diäretischer Seite abgehandelt sindet. Das zweyte Hest ist den Geistlichen gewidmet: ihnen wird es zur unerlasslichen Pflicht gemacht, auf das Gesundheitswohl ihrer Pfarkinder mehr Ausmerksmkeit zu wenden, und für eine bessere körperliche Eezeichung zu forgen.

# PHILOLOGIE.

WURZBURG, in d. Riennerischen Buchh.: Vortheile und Nachtweile von den Uebersetzungen der Alten, von Peter Joseph Deppisch, Pros. der Granmatik. 1800. 2245. gr. 8. (8 gr.)

Die Schrift war ursprünglich zu Schulprogrammen bestimmt, und muss billiger Weise nach diesem Zwecke beurscheit werden. Sie trägt daher mehr das Gepräge eines populären Unterrichts für studirende Jünglinge, als einer mit Przichion eindringenden Unterschung. Der yf., welcher eine gute Belesenheit an den Tag legt, hat über den an sich gur nicht unwichtigen Gegenstand viel Wahres und Richtiges gefagt, ob er gleich etwas weit ausholt, und bey he-

teregenen Sachen länger, als nothie war, verweilt. Denn indem er die Vortheile der Ueberfetzungen aus einander fetzen will, entwickelt er zugleich den Nutzen überhaupt, den das Studium der Alten den verschiedenen Classen gebildeter Staatsbürger gewähre; und bey Darstellung der Nachtheile zeigt er mehr die Schwierigkeiten, treue und treffliche Uebersetzungen hervorzubringen, als die Nachtheile, welche aus den vorhandenen erwachfen. Ueberhaupt lässt sich wohl nicht eigentlich von Nachtheilen wahrhaft guter Uebersetzungen sprechen, sondern bloss von dem Missbrauche, den man mit schlechten oder nur mittelmässigen treibt. Wer Uebersetzungen von Vofs, Ernefti, (!!) Ramler, als gepriefene Mufter treuer Uebersetzungen, neben einanderftellt, (S. 44.) der verschliefst fich bey feiner Unterfuchung felbit eine freye und lichte Aussicht, welche zum Ziele des Wahren führt. - Das Refultat übrigens, welches Hr. Deppifch aus feiner Unterfuchung zieht . läuft auf folgendes hinaus: wenn ftudirende lünglinge die Uebersetzungen der Alten den Ungelehrten überliefsen, fich aber den Quellen näherten, die Alten felbit lafen, und fich nach ihnen bildeten, oder die Uebertragungen derfelben nur zweckmässig (zur Bildung des Geschmacks. Sprachbereicherung etc.) gebrauchten, wenn man endlich immer billig genug ware, fie nach allerley Rücksichten zu betrachten, ihren Einflus auf die Bildung neuerer Volker und der verschiedenen Classen von Menschen berechnete und würdigte: fo würden viele von den gewöhnlichen Vorwürfen, die man ihnen macht, hinwegfallen, viele von ihren Nachtheilen verschwinden, ihr Werth um vieles erhöhet, und ihr Nutzen allgemeiner werden.

Gotha, b. Perthes: Die Verschwornen. Von M. Reinecke. Neue Auslage. Erster Theil. 1802. 266 S. Zweyter Theil. 400 S. S. (S. d. Rec. A. L. Z. 1795. Nr. 179. und A. L. Z. 1797. Nr. 337.)

Berlin, b. Unger: Bibliothek der praktischen Hestkunde. Herausgegeben von C. W. Huseland. Siebenter Band. Nr. I. 1802. 99 S. 8. (8 gr.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1802. Nr. 128.)

Giessen, b. Heyer: Allgemeine Bibliothek der neurflen theologischen und pädagogischen Literatur; herausgegeben von 36n. Ernst Christian Schmidt und Friedr. Heinr. Christian Schwartz. 6ten Band. ates, uder 3ten Jahrg. 5tes Stück. 1802. 9 Bog. 8. (1487.) (S. d. Rec. A. L. Z. 1802. Nr. 121.)







